

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

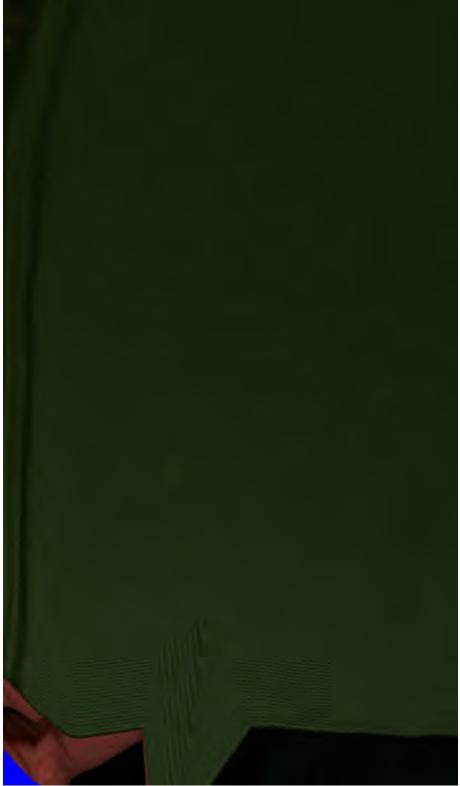

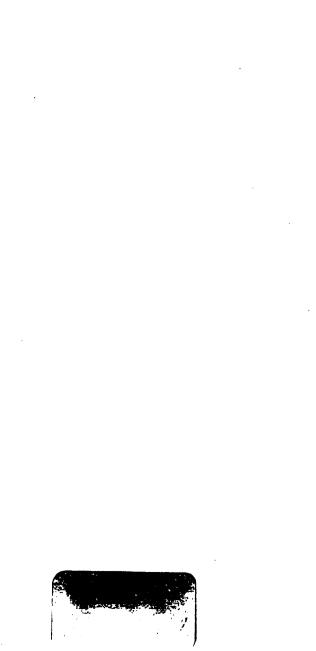

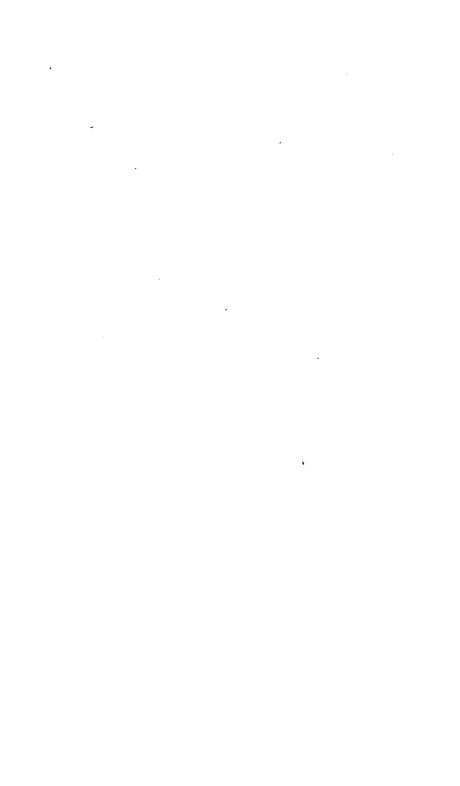



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



## Dentwürdiger und nütlicher



melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, biftorischen und politischen

# Merkwürdigkeiten

bes gangen

## Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt.

Ron einem

Nachforscher in bistorischen Dingen.

Mittelrhein.

Der I. Abtheilung 3. Band.

------

Cobleng, 1854.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt.

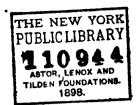



# Coblenz,

die Stadt.

## Historisch und topographisch

bargeftellt

burch

Chr. v. Stramberg.

Pritter Band.

Coblen3. Drud und Berlag von R. F. Hergt. 1854.

• . · .

## Verzeichniß der verehrl. Subscribenten,

welche bis jum 6. März 1855 auf ben Rheinischen Antiquarius bei ber Berlags-Handlung angemelbet worden sind.

| ·                                                            | Erpire.     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Seine Majestat ber König von Preußen                         | . 1         |
| Ihre Königliche hoheit die Frau Prinzessin von Preußen .     | . 3         |
| Seine Ronigliche Sobeit Bring Friedrich Wilhelm von Preng    | en 1        |
| Seine Konigliche Sobeit Pring Friedrich von Preugen          | . 1         |
| Seine Majestat ber König von Burtemberg                      | . 1         |
| Seine Majestat ber Ronig von Hannover                        | . 1         |
| Seine Majeftat Leopold I., Konig ber Belgier                 | . 1         |
| Ihre Majestat bie Konigin Maria von Sachsen                  | . 1         |
| Seine Rönigliche Sobeit ber Großherzog Rarl Alexander v      | on          |
| Sachsen-Weimar-Gifenach                                      | . 2         |
| Seine Sobeit Bergog Bernhard von Sachsen-Weimar              | . 1         |
| Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog von Beffen            | . 1         |
| Seine Ronigliche Sobeit ber Grofiberzog Georg von Dedlenbur  | g=          |
| Strelit                                                      | ī. <b>1</b> |
| Seine Königliche hoheit ber Großherzog von Olbenburg .       | . 1         |
| Ihre Königliche Sobeit bie Frau Pringeffin Friedrich ber M   | ie=         |
| berlande                                                     | . 1         |
| Ihre Raiserliche Sobelt ble Frau Groffürstin Belena Pawlow   | na          |
| von Rufland                                                  | . 1         |
| Seine Raiferl. Ronigliche Sobeit ber Erzberzog Rainer (3     | of.         |
| Joh. Mich. Franz hier.) von Destreich                        | . 1         |
| Seine Ralferl. Königliche Sohelt ber Erzherzog Albrecht .    | . 1         |
| Seine Königliche Hoheit Bergog Maximilian in Bapern          | . 1         |
| Seine Königliche Hoheit ber Bergog von Brabant               | . 1         |
| Seine Königliche Hoheit ber Graf von Flandern                | . 1         |
| Seine Ronigliche Sobeit Bergog August von Sachfen-Coburg-Got | ha 1        |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | Erpire.    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Seine Durchlaucht ber reglerenbe Bergog von Aremberg            | . 10       |
| Ihre Durchlaucht Frau Fürstin von Collalto in Wien              | . 1        |
| Seine Durchlaucht Franz Fürft von Dietrichstein in Wien .       | . 1        |
| Seine Durchlaucht ber regierende Fürft Rarl Egon von Fürft      | en=        |
| berg in Rarlsruhe                                               | . 1        |
| Seine Großherzogl. Sobeit ber Pring Rarl pon Beffen             | . 1        |
| Seine Durchlaucht ber Fürft von hobenlohe - Balbenburg          | in         |
| Rupferzell                                                      | . 1        |
| Seine Durchlaucht Furft Rafimir von Ifenburg-Bubingen .         | . 1        |
| Seine Durchlaucht ber regierenbe Fürft von Leiningen zu Amorb   | ady 1      |
| Seine Durchlaucht ber Fürst von ber Lepen                       | . 1        |
| Seine Durchlaucht Clemens Lothar Fürst von Metternich=Win       | ne=        |
| burg in Wien                                                    | . 1        |
| Ihre Sobeit Frau Grafin von Raffau auf Schloß Rabe .            | . 1        |
| Seine Durchlaucht Fürft Budler-Mustan auf Schlog Branit         | . 1        |
| Seine Durchlaucht Bictor Bergog von Ratibor, Furft t            | on         |
| Corvey ic. auf Schloß Rauben                                    | . 1        |
| Ihre Durchlaucht bie Frau Bergogin von Sagan                    | . 1        |
| Seine Durchlaucht Pring Alfred von Salm-Reifferscheibt = I      | pđ         |
| auf Schloß Dyd bei Reuß                                         | <b>.</b> 1 |
| Seine Durchlaucht Furft von Sann-Wittgenftein                   | . 1        |
| Seine Durchlaucht Pring Friedrich zu Sann-Wittgenftein .        | . 1        |
| Seine Durchlaucht Fürst Friedrich von Schwarzenberg, f. f.      | öft=       |
| reichischer General in Wien                                     | . 1        |
| Seine Durchlaucht Ferbinand Furft zu Solms. Braunfels           | in         |
| Braunfels                                                       | . 1        |
| Seine Durchlaucht Pring Bernhard von Solms. Braunfels .         | . 1        |
| Ceine Durchlaucht Pring Rarl von Colme-Braunfels auf Sch        | loĝ        |
| Rheingrafenstein bei Kreuznach                                  | . 1        |
| Seine Emineng ber Carbinal und Erzbischof Johannes von Ge       | iffel      |
| in Cöln                                                         | . 1        |
| Seine Emineng ber Fürft-Ergbischof von Dimit, Berr Frieb        | rich       |
| Landgraf von Fürstenberg zu Rremfier                            | 1          |
| Seine Gnaden ber Bifchof Dr. Wilhelm Arnoldi in Trier .         | 1          |
| Seine Gnaben ber Bifchof Dr. Joh. Georg Muller in Din           | ifter 1    |
| Seine Onaben Bifchof Laurent in Nachen                          | . 1        |
| 3hre Erlaucht, verwittmete Frau Graffin von Drofte. Bifchering, | Frb=       |
| broftin, geborne Grafin von Reffelrobe-Reichenftein, in Du      | ufter 1    |
| Ihre Erlaucht Frau Graffin von Cogterhagy-Plettenberg in Norbt  | irchen 1   |
| Seine Erlaucht Graf Rarl von Giech in Thurnau                   | 1          |
| Seine Erlaucht Graf Frang Rarl zu Ortenburg, erblicher Reichs   | rath       |
| und Standesherr bes Ronigreiche Bayern, Commant                 | ant        |
| ber Landwehr bes Rreifes Ober-Franten , Ritter gc. ,            | auf        |
| Schloß Tambach                                                  | 1          |
| Seine Erlaucht Graf von Solme-Robelheim in Affenheim            | 1          |
| Seine Erlaucht Graf Cajus zu Stolberg auf Schlog Gim!           | born 1     |

|                                                               | olre. |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Seine Erlaucht Rarl Engen Graf Czernin, Regierer bes Saufes   |       |
| Reuhans und Chubenis, t. t. Rammerer und Geb. Rath,           |       |
| Oberft-Erbmundschent in Bohmen                                | 1     |
| Seine Erlaucht Graf von Walderdorff auf Schloß Molsberg .     | 1     |
| Hr. Abams, Justigrath in Coblenz                              | 1     |
| Ronigl. Militar-Atademie in Breba                             | 1     |
| fr. Alleder, Rentner in Aachen                                |       |
| " von Allewyn, hauptmann in Offenbach                         |       |
| Grau Rathin Althoff in Wefel                                  | 1     |
| or. Aler. Freiherr von Apor, t. f. Minifterialbeamter in Bien | 1     |
| Ronigl Provinzial-Archiv in Coblenz                           | 1     |
| Herzoglich Raffaulsche Archiv-Direction in Ibstein            |       |
| Großherzogl. Bab. General-Landes-Archiv in Rarlsruhe          |       |
| Königl. Geheime Staats-Archiv in München                      |       |
| Ronigl. Bayerifches Reichse Archiv bafelbft                   | 1     |
| " Landtage-Archivariat bafelbft                               |       |
| or. Arendt, Professor an ber Universität Lowen                | 1     |
| Dr. E. Arnbis, orb. Profeffor an ber Ronigl. Bayer. Lud-      |       |
| wig-Maximilians-Universität in Munchen                        | 4     |
| , Augusti, gandgerichts-Affesfor in Cobleng'                  | 1     |
| Frau von Bach auf Poperwahlen in Kurland                      | 1     |
| hr. Al. Bachem, Oberbürgermeister in Coblenz                  |       |
| C. Baebeler, Buchanbler bafelbft                              | 1     |
| . D. Baebefer, Buchhanbler in Effen                           | 1     |
| Mitter Dr. von Balling in Riffingen                           | 1     |
| Manhri Manaralnicar unh Maibhildhaf in Gala                   |       |
| 6 Weder Matmirth sum englishen Safe in Mah Ching              |       |
| Mader Greidrichter in Mains                                   | 1     |
| 15 C Warray Manthey Rotalist                                  |       |
| non Mahaim in Mien                                            | 1     |
| Graf von Beiffel-Gymnich, PremLieutenant beim 7. Ulanen-      |       |
|                                                               |       |
| Regiment in Trier                                             | 1     |
| Baron von Bernhard, hofrath in Augeburg                       | 1     |
| " Joh. Bertschinger, Seibenhanbler in Mailaub                 | 1     |
| . C. Beper, f. t. Ministerialrath in Bien                     | 1     |
| " Baron von Bianco, Rittergutebefiger in Coln                 | 1     |
| Bibliothet bes Ronigl. Preug. 2. InfRegiments (Ronig) .       | 1     |
| bes Königl. Preuß. 39. InfRegiments                           | 1     |
| bes Königl. Preuß. 8. Artillerie-Regiments                    |       |
| bes Ron. Baper. I. Linien-InfantRegiments Ronig               |       |
| Lubwig                                                        | 1     |
| bes Ron. Baper. II. Linien-Inf.=Regte. Rronpring              | 1     |
| bes Ron. Bayer. IV. Linien-Inf. Reg. Gumpenberg               | . 1   |

| Epplee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bibliothet bes Ron. Bayer. I. Caraffler-Regiments Pring Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , bes Rönigl. Baperischen IV. Chevauxlegers-Regiments 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " ber Königl. Regierung in Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " bes Rönigl. Gymnastums baselbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prediger-Bibliothet in Aarau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brediger-Bibliothet in Narau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Königl. Bibliothet in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Königl. Bibliothet in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lehrer-Bibliothek der Realschule in Bingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ronigl. Universitats-Bibliothet in Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stadt-Bibliothet in Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bibliothet ber boberen Burgerfdule jum beil. Geifte in Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rurfürstliche Landes-Bibliothet in Cassel Bibliothet ber Königl. Regierung in Coblenz  " bes Königl. Gymnasiums baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bibliothet ber Königl. Regierung in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " des Königl. Gymnasiums baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Berzogliche in Coburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " bes fathol. Gymnasiums in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Großherzogl. Hof-Bibliothet in Darmftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bergogliche Bibliothet in Deffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fürftlich von Fürftenbergide Gof-Bibliothet in Donauefdingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bibliothet des Königl. Gynnaffume in Dortmund 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " bes Ronigl. Gymnafiums in Duffelborf 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ronigl. Universitate-Bibliothet in Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Statistioning in grantfurt a. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leih-Bibliothet bes herrn &. Dehler bafelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fürftlich von Bleffische Majorate-Bibliothet in Fürftenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bergogl. Sof-Bibliothet in Gotha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Greifsmalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bibliothet bes herzogl. Gymnafiums in habamar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Commerz-Bibliothet in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Societate-Bibliothet in Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Großberzogl. Universitäte-Bibliothet in Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Museum-Bibliothet baselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stable William in October in Rationupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stadt-Bibliothet in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| otonigi. Universitato volume for case of the control of the contro |
| Bibliothet des Großherzogl. Gymnasiums in Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " ber Harmonie-Gefellschaft baselbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rurfürfil. Univerfitats-Bibliothet in Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Königl. hofe und Staats-Bibliothet in Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Königl. Universitäts-Bibliothet daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bibliothet bes Königl. Maximilian-Gymnafiums baselbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , ber Realschule in Offenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " öffentliche in Oldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                              | Grpite |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Fürftlich Thurn- und Tarifche Dof-Bibliothet in Regensburg   | . 1    |
| Stabtifche Burger-Bibliothet in Schaffhaufen                 | . 1    |
| Stadt-Bibliothet in Stragburg                                | . 1    |
| Ronigl. öffentliche Bibliothet in Stuttgart                  | . 1    |
| Bibliothet ber Ronigl. Regierung in Erier                    | . 1    |
| Seminar=Bibliothet daselbst                                  | . 1    |
| Girl mittlet & bettle                                        | • 7    |
|                                                              | • ;    |
| Rönigl. Universitäts-Bibliothet in Tubingen                  | . 1    |
| Mufeum-Bibliothet bafelbst                                   | . 1    |
| Bibliothet bes tatholischen Landsapitels in Ulm              | . 1    |
| Bibliothet bes herzogl. Gymnasiums in Beilburg               | . 1    |
| Raiferl. Königl. Sof-Bibliothet in Wien                      | . 1    |
| Bibliothet bes f. t. Ministeriums bes Innern baselbft        | . 1    |
| Fürftlich Lichtensteinische Bibliothet baselbft              | . 1    |
| Bergogl. Raff. Landes-Bibliothet in Diesbaben                | . 1    |
| Bergogl. Bibliothet in Bolfenbuttel                          | . 1    |
| Stadt-Bibliothek in Zürich                                   | . 1    |
| Leih-Bibliothet ber Richter'fden Buchhandlung in Zwidau .    | •      |
|                                                              | • ;    |
|                                                              |        |
| " Bielety, Pfarrer in Durrenstein                            | . ]    |
| " Dr. Billinger, Abvocat in Abensberg bei Landshut .         | . 1    |
| " 3. A. Bifchoff, Banbels-Gerichte-Brafibent in Aachen .     | . 1    |
| "A. Bisping, licent. theol. in Münster                       | . 1    |
| " Blefer, Dr. med. in Trier                                  | . 1    |
| Monsieur Philippe Blommaert, propriétaire à Gand             | . 1    |
| fr. Graf von Bocholz-Alme zu Alme                            | . 1    |
| " Graf von Bocholz zu Münfter                                |        |
| " Freiherr von Bod. hermeborff, Dbertammerherr in Biesbat    |        |
| Whie Andermoner in Ortrobburg                                | . 1    |
| D- Rähmer Stabthibliothefor in Transfert a M                 | •      |
|                                                              | • ;    |
|                                                              | •      |
|                                                              | • 1    |
| " Abolph Freiherr von Bofelager-Seeffen in Munfter           | • 1    |
| " Alb. Baron von Boyneburg-Lengefelb, Major in Beile         |        |
| " Rasp. Braun, Rebacteur ber fliegenden Blatter in Mund      | gen 1  |
| " E. Brentano, Raufmann in Frankfurt a. M                    | . :    |
| " von Brewer, Referendar in Coln                             | . 1    |
| " Freiherr von Brinten in Erpernburg                         | . :    |
| " Brud, Sppothetenbemahrer in Algen                          | . :    |
| & Brudmann in Cout                                           |        |
| " 6. Bruber ber Chriftlichen Schulen in Cobleng              |        |
| fr. Bruggemann, hofrath in Nachen                            | •      |
| Maran han Muhhankund Cammankam in Markin                     | •      |
| g Bulon von Suvernotut, Rammeryett in Seiten                 |        |
| " F. Bulau, orb. Brof. und Rector an der Universität in Leip | gig ?  |
| " Burdhardt-Gemuseus in Basel                                |        |
| Konra-Rüreau des Conial Mreub General-Mast-Amis in Bei       | C+111  |

|                                                          | <b>G</b> ri         | olre. |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Ronigl. Preuß. Statistisches Bareau in Berlin            | . · •               | 1     |
|                                                          |                     | 1     |
|                                                          |                     | 1     |
| Casino in Coblenz                                        |                     | 1     |
| Sandels- und Literarifches Cafino in Strafburg           |                     | 1     |
| fr. Chmel, Regierungerath in Wien                        |                     | 1     |
| " Dr. Clemens, Profeffor an ber Univerfitat in Bonn      |                     |       |
| 3. P. Clemens, Banquier in Coblenz                       |                     |       |
| Freiherr von Cole von ber Brugghen, Ronigl. Preuß.       |                     |       |
| merherr und Geheimer Regierunge-Rath in Rachen .         |                     | 1     |
| Ronigl. Saupt . Confervatorium ber Bayerifchen Arm       | ee in               |       |
| München                                                  |                     | 1     |
| or. Ouftav Freiherr von Coffer, Ronigl. Bayer. Ramn      | 1erherr             |       |
| und Archive-Confervator auf Colog Trauenis               |                     | 1     |
| " Coomans, Gutebefiter in Fischenich                     |                     | 1     |
| " B. Cremer, Pfarrer in Sallfchlag                       |                     | 1     |
| " DR. Gron, Gaftwirth jum Stolzenfels in Capellen .      |                     | 1     |
| Frau von Crufen in Bachwit bei Dresben                   |                     |       |
| fr. C. A. Dahmen in Ahrweiler                            |                     |       |
| " Freiherr von Dalwigt in Roeborf                        |                     |       |
| " Rarl Dangi, Großherzogl. Finangrath in Rarlerube .     |                     | 4     |
| " Deders, Pfarrer in Rirchheim                           |                     | 1     |
| Deling Randrath in Raach                                 |                     |       |
| Dr. non Gessauer Safrath in Munchen                      |                     | 1     |
| Mrof Marit nan Distriction in Miss                       |                     | 1     |
| Diet Stadtrath in Cablens                                |                     | 1     |
| Dito Graf zu Dohna auf Reichertswalbe                    |                     | 1     |
| Dommermuth Mfarrer in Leubesharf                         |                     |       |
| Dr Baring Ober-Medizinglrath in Bab. Ems                 |                     | 1     |
| Mraf & Brastanich in Mien                                |                     |       |
| non Drärler Mannentania bes Arbens nom an                |                     |       |
| Bließe, Unterstabelmeister, Ceremonial-Protofollführer,  |                     |       |
| herzoglich Deftreichischer Berold, Bofrath und Re        |                     |       |
| Director bes t. t. Obrifthofmeisteramtes in Wien .       |                     | 1     |
| De Drimborn in Coblens                                   |                     | 1     |
| Preiherr non Profes Bulahoff au Gulahoff bei Dunf        | ter .               |       |
|                                                          |                     |       |
|                                                          |                     | ī     |
| Araf uan Ginlichel Qahinetaminister, auf Middenher       | 1                   | 1     |
| Maran nan Gintichel auf Schlaf Gnanhftein                | , - •               | 1     |
| Giteller Wifellar in Kahlens                             |                     | 1     |
| Maron non Gle-Rühenach auf Saus Mahn                     | • •                 | î     |
| Gugal Wantney in Cablant                                 |                     |       |
| Gugelmann Friehensrichter in Milhert                     |                     |       |
| Da Q Gunen Micar in Paniasminter                         |                     |       |
| " Fahne, Friedenstichter, Rittergutebefiger auf haus &   | lolanh              | 1     |
| A Onduct Ottenterentifter officeffuenationer mut Anna of | , <b>7 934 11 6</b> |       |

|       |                                                      |               | Exples |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Юr.   | Freiherr von Faltenftein in Freiburg                 |               | !      |
| Ħ     | "Jean Maria Farina in Coln                           |               | 1      |
| er    | Fen, Profeffor am fathol. Priefter-Seminar in &      | uremb         | urg 1  |
| #     | Professor Filis in Munchen                           | • . •         | 1      |
| et    | Graf Fint von Fintenstein auf Schönberg bei Deuts    | <b>6.E</b> p  | lau 1  |
| U     | Fleischhader in Wien                                 |               |        |
| ,,,   | Lubw. Ebler von Flieffer, t. t. Sectione-Chef im Di  | inisteri      | unı    |
|       | ber Juftig in Bien                                   |               | 1      |
| #     | Flod, Professor in Coblenz                           |               | 1      |
| u     | Flüchard, Gastwirth baselbst                         |               | 1      |
| и.    | Dr. Fligel, Gymnaftallehrer in Caffel                |               | 1      |
| H     | Föhfe, Rector in Cfcweiler                           |               | 1      |
| ,,    | B. Frant, ftabtifcher beigeordneter Burgermeifter in | 1 <b>6</b> 81 | n. 1   |
| **    | Fr. 2B. Fröhlig, Ministerialrath in Rarlerube .      |               | 1      |
| **    | Graf von Fürstenberg-Stammheim gu Stammheim          | ι             | 1      |
|       | Graf Ferb. von Galen, Ronigl. Preußischer Erbta      | mmer          | herr   |
|       | in Munfter                                           |               | 1      |
| •     | C. Gebhardt, Raufmann in Fürth                       |               | 1      |
| **    | Ant. Geringer, t. f. Poftamte. Offizial in Wien .    |               | 1      |
| фф.   | C. Gerold & Sohn, Buchhandler baselbft               |               | 1      |
| Фr.   | Gefdwind, Bifchoff. Delegat und Pfarrer in Chret     | ibreitf       | tein 1 |
|       | eum-Gesellschaft in Baben-Baben                      |               | . 1    |
|       | nonie-Gesellschaft in Bamberg                        |               | . 1    |
|       | emeine-Lese-Gesellschaft in Basel '                  |               | 1      |
|       | Gesellschaft ber Stadt Bern                          | ٠.            | 1      |
|       | und Erholungs-Gesellschaft in Bonn                   |               | 1      |
|       | eum-Gefellschaft in Freiburg                         |               | . 1    |
|       | nonie-Gefellschaft in Beilbronn                      |               | 1      |
|       | eum-Gefellschaft in Rarlbrube                        |               | 1      |
| Lefes | Gesellschaft in Rirn                                 |               | 1      |
|       | Gesellschaft Miscens Utile Dulci in Lepben .         |               | . 1    |
|       | Gesellschaft bes Cofino zum Gutenberg in Mainz       |               | . 1    |
|       | eum-Gefellschaft in München                          |               | 1      |
|       | eum-Gefellschaft in Rurnberg                         |               | . 1    |
|       | enm-Gefellschaft in Raftatt                          |               | . 1    |
|       | Alfchaft Musis et Amicis in Schaffhausen             |               | 1      |
|       | Gesellschaft in Solothurn                            |               | 1      |
|       | eum-Gesellschaft in Stuttgart                        | • •           | . 1    |
|       | eum-Gesellschaft in Ulm                              |               | . 1    |
|       | etristische Lese-Gesellschaft in Weilburg            |               | . 1    |
|       | nonie-Befellichaft in Burzburg                       |               | . 1    |
| Þr.   | Giereberg, Bicarius in Braumeiler                    |               | . 1    |
|       | Projeffor von Gorres in Munchen                      | . •           | . 1    |
| Ðr.   | von Gretsch, wirklicher Staaterath in St. Beterel    | urg .         | 1      |
| *     | Arthur Graf von der Groben auf Ponarien              |               | . 1    |
|       | Caps. von Groote, Rentner in Coln                    |               | 1      |

| ىر  | The case of the case of                                | atbit.     |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|
| Hr. | Dr. Everh. von Groote in Coln                          | 1          |
| **  | Grofcop, Gastwirth in Chrenbreitstein                  | 1          |
| **  | Grosmann, Referenbar in Coln                           | • • !      |
| 17  | Jacob Gjell-Lut, Raufmann in St. Gallen                | :          |
| **  | Baron von Gubenau in Wien                              | :          |
| "   | Com. Gulcher, Gutebefiger in Gupen                     |            |
| "   | G. von Gulbenftubbe, Landmarfchall in Arensburg auf    | ber        |
| **  | Insel Desel                                            |            |
|     | Gunther, Notar in Trier                                |            |
| #   | haan, Pfarrer in Saffig                                | •          |
| U   | Sagen, Sof-Apotheter in Braunfels                      | • •        |
| 47  | von hallmache, Geheimer Staatsrath in Darmftabt        | • •        |
| "   | One Saudung, Stytiniti Stunioung in Suimfindt          |            |
| "   | Professor Dr. A. Sanneder, Director bes Ronigli        | ayen       |
|     | Maximilianeums in München                              | • •        |
| #   | Sansel, Kaufmann in Coblenz                            | • • •      |
| **  | von Safeler, Rittmeifter a. D. auf Rlofter-Bafeler     | bei        |
|     | Ecarteberge                                            | • •        |
| ##  | Sauch, Appellationegerichterath in Coln                | • •        |
| #   | F. Saufer, Director bes Ron. Confervatoriums fur D     | dusit      |
|     | in München                                             | • •        |
| **  | Dr. Bauger, Professor an ber Universität Beibelberg    | !          |
| **  | Dr. Jos. Alex. Belfert, Unter-Staats-Secretar im Di    | lini=      |
|     | fterium bes Unterrichts in Wien                        | :          |
| **  | Belmentag, Sypothetenbewahrer in Cobleng               |            |
| 11  | Bennes, Professor am Symnasium in Maing                |            |
| 11  | Domainenrath Benoch, General = Director ber Mach       | ener       |
| •   | Spiegel-Manufactur in Nachen                           |            |
| 41  | Benrich, Regierungs=Rath in Cobleng                    |            |
| •   | 2B. Bergenbach, Director einer Anaben - Erziehungean   | falt.      |
| **  | in Duffeldorf                                          | irmer.     |
|     | Dr. C. Bergt, Medicinalrath in ber Beilanftalt ju 3ffe |            |
| **  | 2B. Bergt, Amte-Apotheler in Sabamar                   | u          |
| "   | Ph. Berle, Buch und Steinbrudereibefiger in Baber      | • . :<br>6 |
| **  | Dr. L. Herzel in Wien                                  | optit      |
| 3.  | G. Heubners Sortiments-Buchhandlung baselbst .         | •          |
| Si. | Dr. heusner, Rreisphpfifus und Befiger ber Raltwa      | • • ′      |
| Ψ   | heilanstalt Muhlenbad bei Boppard                      | mer=       |
|     |                                                        | • •        |
| #7  | B. von Silgers, Freiherr, in Cobleng                   | • •        |
| #   | F. A. Hillebrand, Kaufmann baselbst                    | • •        |
| 17  | Dr. Th. hirfd, Professor am Onmnaffum in Dangig        |            |
| er. | S. Hirzel, Buchhandler in Leipzig                      |            |
| **  | Soche jun., Gastwirth in Coblenz                       |            |
| 87  | hoech, Detonomierath in Ludwigshafen                   |            |
| **  | Boffer, Oberforstmeister in Cobleng                    |            |
| 47  | Graf von hompesch auf Schloß Rubrig                    |            |
|     | von Sontheim, Abuccat:Anwalt in Caln                   |            |

1

|                                                                                                                                                                           |        |              | 1      | Explee.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------|
| fr. Dr. C. Hopmann, Abvocat-Anwalt in                                                                                                                                     | Bonn   | •            |        | . 1        |
| Doven, Pfarrer in Buberich                                                                                                                                                | •      |              |        | . 1        |
| " humann, Rentmeifter in Schellenberg .                                                                                                                                   |        |              |        | . 1        |
| " A. Sungari, Pfarrer in Robelheim bei                                                                                                                                    | Frank  | furt a       | . M.   | . 1        |
| " von huther, Regierungerath in Munche                                                                                                                                    | n      |              |        | . 1        |
|                                                                                                                                                                           |        |              |        | . 1        |
| " B. Jager, Ronigl. Preuß. Conful in 2                                                                                                                                    |        |              |        | <b>.</b> 1 |
| Bergogl. General-Intendang in Cothen                                                                                                                                      | • • •  |              |        | . 1        |
| fr. De Jonghe, propriétaire in Bruffel                                                                                                                                    | •      |              |        | . 1        |
| Guelhaus han Carban Witation in Qualha                                                                                                                                    |        |              |        |            |
| Staf Stickert Caufmann in Mastanhan                                                                                                                                       |        |              |        |            |
| Thenh Itidiart Paufmann hafelhi                                                                                                                                           |        |              |        | . 1        |
| Oalt Matteretar in Caklens                                                                                                                                                | ·      |              | • •    | . i        |
| Danishaulan Raham in Manhauf                                                                                                                                              |        |              | • •    |            |
| O Dannanaicher Danfmann in Cahlen                                                                                                                                         |        | • •          | • •    |            |
| han Canna Mutabaliban in 11 manu                                                                                                                                          |        |              |        | _          |
|                                                                                                                                                                           |        |              | • •    |            |
| " Kaußler, Archivrath in Stuttgart                                                                                                                                        |        |              |        | . 1        |
| " Red, Oberforfter in Cobleng                                                                                                                                             | •      | • •          | • •    | . 1        |
| Freiherr von Rempis in Renbenich                                                                                                                                          | . m    | •            |        | 1          |
| " Freiherr von Rerderind-Borg, Geheimer                                                                                                                                   | t oceg | ierung       | 5 = UC | 1119       |
| und Rammerberr in Cobleng                                                                                                                                                 |        | •            |        | . • 1      |
| Frau Grafin von Rielmannsegge, geborne Rei                                                                                                                                | Welter | in vor       | . Ste  | ın,        |
| auf bem Schloffe Cappenberg in Weftp                                                                                                                                      | yalen  | •            | • •    | . 1        |
| Gr. Rlein, Pfarrer in Dieblich                                                                                                                                            | •      | • •          |        | . 1        |
| " Klein, Pfarrer in Flittarb                                                                                                                                              | •      | • •          | • •    |            |
| " Anoppel, Pfarrer in Remagen                                                                                                                                             | • •    |              |        | . 1        |
| " Rnorr, Dbrift beim Ronigl. Preuß. 36                                                                                                                                    | . Inf. | =Utegi       | ment   | in         |
| Luremburg                                                                                                                                                                 | •      | • •          |        | . 1        |
| " Ritter Dr. von Röchel, Raiferlicher Rai                                                                                                                                 |        |              |        | . 1        |
| " C. Rogler, Buchhandler in Siegen                                                                                                                                        |        |              |        | - 1        |
| Frau Gräfin von Kollonit in Wien                                                                                                                                          |        |              |        | . 1        |
| or. Ropp, Justigrath in Cobleng                                                                                                                                           | •      |              |        | . 1        |
| " von Roppel, Gutsbesiter in Oberaubor                                                                                                                                    | ,      |              |        | . 1        |
| " Rreglinger, Ronigl. Commiffar bei be                                                                                                                                    | r Na   | tional       | bant   | in         |
| Bruffel                                                                                                                                                                   |        |              |        | . 1        |
| M. Б. Rrieg von Dochfelben, Großhe                                                                                                                                        | rzogli | <b>d</b> 280 | benfe  | her        |
| " - (Allantanant unh Aliastahintant in                                                                                                                                    | Cuant. | food /       | സ      | 1          |
| Millameine Priegaldule in Perlin                                                                                                                                          | ٠.     |              |        | • 1        |
| Roniglioe Pfarrer in Pfassendorf.                                                                                                                                         |        |              |        |            |
| Gr. Lacomblet, Archivrath in Duffelbor                                                                                                                                    | e      |              |        |            |
| " Prafontaine, ehemaliger Statthalter                                                                                                                                     | n Lu   | rembu        | ta .   |            |
| " Dr. Lacomolet, Architect in Duffeloor " Bafontaine, ehemaliger Statthalter in Butsbester auf Lobhausen                                                                  |        |              |        |            |
| 2 - 412                                                                                                                                                                   |        |              |        |            |
|                                                                                                                                                                           |        | 4.11         | • •    | •          |
| " Gerb Brofessor an der Universität in Heed, Kaufmann in Coblenz<br>" Eed, Beron, Kaufmann in Coblenz<br>" Geo, Beron, Kaufmann in Coblenz<br>" Geo, Begirtel in Bayreuth | uut    | • •          | • •    |            |
| o A. Roseitst in Wannath                                                                                                                                                  | •      | • •          | • •    |            |
| Belletriftischer Befegirtel in Bayreuth                                                                                                                                   | •      | • •          |        | •          |
| auffettilia.                                                                                                                                                              |        |              |        |            |

|                                                            | Erpfee.   |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Lesezirtel ber 66. 3. & B. Boifferee in Coln               | . 1       |
| Br. Lichter, Pfarrer und Definitor in Bisport              | . 1       |
| " Liebel, Burgermeifter in Binningen                       | . 1       |
| S.S. PP. Liguorianer in Cobleng                            | . 1       |
| Br. von Lilien, Rammerherr in Opherbide                    | . 1       |
| Frau Baronin von Lilier in Karleruhe                       | . 1       |
|                                                            |           |
|                                                            |           |
| Regiment in Coblenz                                        | . 1       |
| " Lingens, Abvocat=Anwalt in Nachen                        | . 1       |
| " Lingmann, Abvocat=Anwalt in Coblenz                      | . 1.      |
| Rarl Chuard von Liphart, Prafibent ber lieftanbifchen      | ge=       |
| meinnütigen und ötonomischen Societat in Dorpat            | . 1       |
| " Lobstein, Bater, Abvocat in Strafburg                    |           |
| Professor Lochner, Konigl. Studien-Rector in Nurnberg      | . 1       |
| Raran Grit nam Ras Rieutenant im Panial Mreus 5 11         | las       |
| nen-Regiment, in Wiffen                                    | . 1       |
|                                                            | . 1       |
|                                                            |           |
| " Domherr Majsch, Director bes Seminars in Tirnau .        | _         |
| " P. A. Mallmann, Notariats-Candidat in Boppard .          |           |
| " von Manfroni, Major in Afchaffenburg                     | . 1       |
| " C. A. Mantell, Rentner in Cobleng                        | . 1       |
| " 3. Marx, Professor am Priefter-Seminar in Trier          | . 1       |
| Matthieu Rürgermeisten in Riersen                          | . 1       |
| Money Hentyer in Michalan                                  | . 1       |
| Ronn Maner Roufmann in Cablens                             | . i       |
| D- Walfagus Wantel in Stuttegat                            | : i       |
| Gund Mark Gangel Canful in Samtone                         | • -       |
| " Ernft Merd, General-Conful in hamburg                    | . 1       |
| " Meufer, Pfarrer in Rerpen                                | . 1       |
| " S. Meyer, Dr. philos. in Braunschweig                    | . 1       |
| " Benjamin Meper, Raufmann in Coblens                      | . 1       |
| Rrau General-Mufit-Director von Meyerbeer in Berlin        | . 1       |
| Br. Baron von Doll, t. t. Felbmarichall = Lieutenant in Ri | Da        |
| am Garberfee                                               | . 1       |
| Maser Tinanzrath in Stuttaart                              | . 1       |
| Willer I I hat Geretar in h Winiterium bes w.              | . 1       |
| m Lutian in Mist                                           |           |
| martigen in Bien                                           | . 1       |
| " Müller, Juftigrath in Coln                               | . 1       |
| " Rarl Muller, Rebacteur in Stuttgart                      | . 1       |
| Graf von Dunch-Bellinghaufen in Bien .                     | . 1       |
| Kreiderr K. LD. von Viundevellingbanien. Rammer            |           |
| und Geb. Regierungstath in Kaln                            | , · · · · |
|                                                            | • • •     |
| " Freiherr von Mplius, Staatsprocurator in Aachen          | • • •     |
| Weiseter von Molins Conial Denice in Angen                 | 🗲         |
| Freiherr von Mylius, Konigl. Danifcher Oberjagerme         | :ifter    |
| in Cohendullen                                             | · · ·     |
| " S. Nagels, Ober-Post-Secretair in Frankfurt a. D.        |           |
| •                                                          | • • •     |

| _         | Expir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr.       | Freihetr von Nauendorff, hauptmann und Flügel-Abjutant in Wicsbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STON      | Relleffen-Relleter in Machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dr.       | Baron Georg con Rolden in Billen bei Dorpat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •         | Freiherr von Rorbenbroud-Billionn, Rammerherr auf Schloß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Billioun bei Arnheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17        | R. von Delfchläger, Konigl. Bayer. Ober-Confistorialrath in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>37</b> | Manden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Dr. Delfchläger, Rector bes Gymnaftums in Schweinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 3. 3. Ogwald, Raufmann in Coblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Dftermunchner, Bierbrauer in Obergriesbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| W         | Oftertag, Director in Rempen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "         | von Bapius, Appellationsgerichts-Director in Afchaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *         | Bafch, Regierungs-Rath in Diertorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **        | C. von Pauder, Oberlehrer in Mitau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ф.Б.      | Berthes, Beffer und Maute, Buchhanblet in Samburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Юr.       | Abvocat und Stadtrath Befchel in Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| v         | Beterholz, Staatsprocurator in Saarbruden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W         | Dr. Cour. Pfaff in Fulba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Pfanntuche, Landrath und Burgermeifter in Verben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | and the contract of the contra |
| #         | Dr. Philbius, Notar in Wörftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | S. Pilz, Raufmann in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W         | Franz Freiherr von Pobstatty in Littentschit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Boel, Burgermeister in Ibehoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M         | Pottgeiffer, Ober-Steuer-Controleur in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Lieutenant von Popba auf Sohenborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Brifac, Pfarrer in Rheindorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *         | Freiherr von Broff-Brnich, Appellationsgerichterath in Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ħ         | Dr. Puricelli, prattifcher Argt in Meifenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | A. G. A. Ridder van Rappard, Staatsraad in buiten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 936       | gewone dienst in Notterbam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ~00       | L. Rebaction ber Augeburger Allgemeinen Zeitung in Augeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| .11       | Redaction ber t. t. privilegirten Wiener Zeitung in Wien .<br>Th. Reiff. Raufmann in Maven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ðг        | Th. Reiff, Raufmann in Mayen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| #         | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Berlin . Dr. Reuß, Professor ber Theologie an ber protestantischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,         | Kacultat ber Atabemie und am Seminarium in Strafburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Jac. Reuter in Neuwieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,         | De, Richter in Coblens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| #         | a wickter. Paufmann haselfit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| #         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *         | a man paliter. Activeliat an art illiarright in partiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W         | Dr. Mib. Ober-Regierungerath in Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Will, 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| _      | exp                                                            |     |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----|
| Фr.    | Baron be Rolfin auf Schloß Rurenz                              | 1   |
| #      | Franz Lothar Freiherr von Rolshaufen in Ling a. Rhein .        | 1   |
| W      | Rammerherr Freiherr von Romberg auf Saus Brunning.             |     |
| ••     | hausen bei Dortmund                                            | 1   |
| 1f     | Fried. Ritter von Rosner, Sectionsrath in Wien                 | 1   |
| 1)<br> | Roßhoff, Superintendent in Nachen                              | 1   |
|        | Rubfahmen, Abvocat=Anwalt in Coln                              | 1   |
| 27     | Rumann, Stadtbirector in Gannover                              | 1   |
| 77     | 3. U. Rufch, Dr. med. in St. Fiben bei St. Gallen .            | 1   |
| "      | Billiam Ruffel Esq., f. f. Major in ber Armee, in Grat         | 1   |
| H      | Dr. Same, Professor in hilbesheim                              | î   |
| 17     |                                                                | 1   |
| ~".    | Sartorius, Geheimer Regierungsrath in Coburg                   | 1   |
|        | frau von Schell-Vietinghoff in Schellenberg                    | 1   |
| Бr.    | C. D. Schervier, Religionelehrer ber höheren Burgerfcule       |     |
|        | in Nachen                                                      | 1   |
| "      | Dr. Schlönbach in Leipzig                                      | 1   |
| u      | Dr. Joh. Fr. Beinr. Schloffer, Gerichtsrath in Frankfurt a. M. |     |
| 11     | 2. Schneiber, Hofrath in Potsbam                               | 1   |
| IJ     | von Schonberger, t. t. General-Major in Breecia                | 1   |
| 11     | F. Schöningh, Buchhandler in Paderborn                         | 1   |
| 11     | B. Schrag, Buchhandler in Nurnberg                             | 1   |
| #      | Theod. Schreckenberger, Raufmann in Leipzig                    | 1   |
| "      | Levin Schücking in Saffenberg                                  | 1   |
| "      | Dr. Schuler, Profeffor an ber Universitat in Innebruct .       | 1   |
| "      | Baron Schuler von Senden, Hauptmann im Königl.                 |     |
|        | Preuß. 34. Infanterie-Regiment in Maing                        | 1   |
| 11     | Freiherr von Schute-Golzhausen in Nieberselters                | 1   |
| "      | Schwarz, Landgerichts-Affeffor in Coln                         | 1   |
|        | Stadtrath Gustav Schwenger, Rentner in Aachen                  | 1   |
| •-     | Freiherr von Sedenborff, General-Lieutenant gu Martt.          |     |
| 17     | Sugenheim                                                      | 1   |
|        | Alf. Freiherr von Sedenborff in Wonfurt                        | 1   |
| "      | Dr. Settegaft, GehRath in Coblenz                              | ī   |
| "      | Sepbel, Geheimer Finangrath in Berlin                          | i   |
| IJ     | Siegel, Pfarrer in Beimbuchenthal                              |     |
| Ħ      | Must have Glandland to Dailing                                 | 1   |
| 17     | Orlan Manan was Simalin Chian Sam as Matt.                     |     |
| IJ     |                                                                | 1   |
| 17     |                                                                |     |
| 11     | Dr. von Soift in Chrenbreitstein                               | 1   |
| "      | Sammer Bugenieur-Lieutengut in Meisse                          | 1   |
| "      | Commer, Ingenieur-Lieutenant in Neiffe                         | 1   |
| #      | Reichsgraf A. von Spee in Duffelborf                           | 1   |
| #      | Maxim. Spoellgen, Rentner in Colu                              | , 1 |
| 11     | Baron Frit von Stauffenberg in Rigtiffen                       | . 1 |
| 17     | Stedmann, Gutebefiter in Beffelich                             | 1   |
| Ħ      | Steinbach, Pfarrer in Thur                                     | 1   |
|        |                                                                |     |

#### XVIII

| _      |                                                        | Espire.    |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|
| Dr.    | Baron von Weichs auf Schloß Rosberg                    | 1          |
|        | Beis, Director bes Progymnafiums in Bopparb            | 1          |
| u      | Beis, Professor am Progymnafium in Diefirch            | 1          |
|        | Baron Beig von Startenfels, t. t. Legationsrath bei    | ber        |
| **     | Gefandtichaft in Conftantinopel                        | . 1        |
| ,,     | Johann Graf Ungnab von Weiffenwolf, t. t. Ramme        | TeT.       |
| "      | Obrift-Lieutenant in ber Armee, in Ling                |            |
| _      | Berihof, Obergerichts-Director in hannober             | . 1        |
| 7      | Joseph Freiherr von Berner, t. f. Birtl. Geb. Rath, Un | tere       |
| **     | Staate-Secretar im Minifterium bes Auswartigen in W    |            |
|        | Werner, Justigrath in Coblenz                          | 1          |
| 11     | Graf von Befterholt auf Argenfels bei Sonningen        | . <b>1</b> |
| **     | Bilbgans, t. f. Minifterial-Secretar in Bien           | . 1        |
| "      | Willems, Reniner in Coblenz                            | 1          |
| 9      |                                                        | –          |
|        | Baronin von Winzingerode in Krems                      | 1          |
| Фr.    | (C)                                                    | 1          |
| Ħ      | Dr. Witte, Professor an ber Universität in Salle       | 1          |
| ~"     | Wolff, Apotheter in Cobleng                            | 1          |
|        | Braffin von Bolff-Metternich auf Symnich               | . 1        |
| Hr.    |                                                        | ) 1C.      |
|        | in Brunnersborf in Bohmen                              | <b>1</b>   |
| 17     | Worbs, Raplan in Breslat                               | 1          |
|        | Buften, Rittergutsbefiger auf haus Steinbach           | 1          |
| 17     | Dr. med. Franz Zaruba in Grat                          | 1          |
|        | Graf von Bech-Burtereroba, Rammerherr auf Gofed        | bei        |
|        | Raumburg                                               | . 1        |
| *      | Graf A. Zichy in Wien                                  | 1          |
| -<br>- | Freiherr von Bu Rhein, Regierunge-Prafibent, Staate-   | unb        |
| -      | Reicherath in Wurgburg                                 | 1          |
| #      | Rarl von Bur-Beften, Rittmeifter in Dunchen            | . 4        |
|        | von Zwehl, Raufmann in Cobleng                         |            |
| •      |                                                        | , , -      |

## Verzeichniß der Buchhandlungen,

welche bis jum 6. Marg 1855 ihre vorstehend genannten Subferibenten ber Berlagshandlung namhaft gemacht haben.

|                                              |   |   |   |   |   | Angab | ı. |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----|
| Literarischeartistische Anstalt in München . | • | • | • | • | • | 4     |    |
| hr. E. Anton in Salle                        | • |   |   | • | • | . 1   |    |
| Auesche Buchhanblung in Deffau               |   |   | • | • |   | . 1   |    |
| or. C. Baebeter in Cobleng                   |   |   |   |   | • | . 2   |    |
| M. Baebeter in Coln                          |   |   |   |   |   | . 4   | ı  |
| " G. D. Baebeter in Gffen                    |   | • |   |   | • | . 3   |    |
| " A. Baebeler in Rotterbam                   |   |   |   |   |   | . 3   |    |
| Bahnmaiere Buchhandlung in Bafel             |   |   |   |   |   | . 1   |    |
| fr. 2. Bamberg in Greifsmalb                 |   |   |   |   |   | . 1   |    |
| f. Bangel & Schmitt in Beibelberg            |   |   |   |   | ٠ | . 1   |    |
| fr. 3. F. Barede in Gifenach                 |   |   |   |   |   | . 1   |    |
| Bediche Universitate-Buchhanblung in Wien    |   |   |   |   |   | . 4   |    |
| Bedersche Buchanblung in Wesel               |   | • | • |   |   | . 1   |    |
| S. Benrath & Bogelgefang in Nachen .         | • | • | • | • | • | . 5   | ,  |
| fr. J. Bensheimer in Mannheim                | • | • | • | • | • | . 1   |    |
| M Mistafalh in Oarldruke                     | • | • | • | • | • | . 5   |    |
| Th Melding in Griggen                        | • | • | • | • | • | . 1   |    |
| ho. J. & W. Boifferee in Coln                | • | • | • | • | • | . 16  |    |
|                                              | • | • | • | • | • | . 10  |    |
| Hr. P. Bollig baselbst                       | • | • | • | • | • | • •   |    |
| B. Braumüller in Wien                        | • | • | ٠ | • | • | . 7   |    |
| " S. Brann in Karlsruhe                      | • | • | • | • | • | . 4   |    |
| S.S. Braun & Schneiber in Munchen            | • | ٠ | • | • | ٠ | . 1   |    |
| Buchnerfche Buchhanblung in Bamberg .        | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | . 1   |    |
| or. B. Bud in Luxemburg                      | • | • | ٠ | • | • | . 4   |    |
| Bubbeusiche Buchhandlung in Duffelborf .     | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | . 1   |    |
| fr. F. Burdhardt in Reiffe                   | ٠ | • | • | • | ٠ | . 1   |    |
| Calvesche Buchhandlung in Prag               | ٠ |   | • | • | • | . 1   |    |

| _           | a. a                                                         |     |    |   |   | Za | • |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|----|---|
| Dr.         | F. W. Char in Cleve                                          | •   | •  | • | ٠ | •  | 1 |
| _#          | 3. 3. Christen in Aarau                                      | •   | •  | • | • | •  | 1 |
| Cop         | enrathiche Buchhandlung in Munfter                           | •   | •  | • | • | •  | 4 |
| ŞŞ.         | 2B. Creuzbauer und Biered in Rarlerupe                       | •   | •  | • | • | •  | 1 |
| Dali        | fche Buchhandlung in Bern                                    | •   | •  | • |   | •  | 1 |
| Dr.         | 3. S. Deiters in Munfter                                     |     | •  | • | • |    | 2 |
| "           | 3. Deubner in Riga                                           |     | •  | • | • | •  | 1 |
| 11          | 3. Diernfellner in Freiburg                                  |     |    |   | • |    | 2 |
| "           | R. Dummler in Berlin                                         |     |    |   | • | •  | 1 |
| #           | M. DuMont-Schauberg in Coin                                  |     |    |   |   |    | 8 |
| #           | Al. Dunder in Berlin                                         |     |    |   | • | •  | 5 |
| 45          | Eggere & Comp. in St. Petersburg ,                           |     | •  |   |   |    | 1 |
| Dr.         | F. Chrlich in Prag                                           |     |    |   |   | •  | 1 |
| Číw         | ertsche Universitäts=Buchhanblung in Marbur                  | a   |    |   |   |    | 2 |
|             |                                                              |     |    |   |   |    | i |
| Kinc        | rsche Buchhandlung in Mainz                                  | •   |    |   |   |    | 1 |
| Ør.         |                                                              |     |    |   | _ |    | 4 |
| ,,          | F. Fleischer in Leipzig                                      |     | •  |   | • |    | 2 |
| "           | G. Frang in München                                          |     |    |   |   |    | 1 |
| **          | herm. Fritiche in Leipzig                                    |     |    |   |   | •  | 1 |
| Skile.      | iche Sortimente-Buchbandlung in Tübingen                     | •   | •  | • | • | :  | 1 |
| ďr.         | 3. M. Gebharbt in Grimma                                     | _   | •  | • | • | •  | 1 |
|             | Or Obsellage in Oberlin                                      | •   |    | • | • | •  | i |
| .6.'A       | C Gerold & Sobn in Mien                                      | ٠   | •  | • | • | •  | 6 |
| .Br         | . C. Gerold & Sohn in Wien                                   | •   | •  |   | • |    | 1 |
|             | 3. B. Grach in Trier ;                                       |     |    | • | • | •  | 2 |
| .S.'6       | . Grafe & Unger in Ronigeberg                                | •   | •  | • | • | •  | 3 |
| 64 re       | . Grafe & Unger in Ronigeberg ufche Buchhanblung in Bapreuth | •   | •  | - | • | •  | 2 |
| .Ar         | 3. F. Greg in Wien                                           | •   | •  | • | • | ٠  |   |
|             | B. Greven in Coln                                            | ٠   |    | • | • | •  | 2 |
| "           | 3. Groos in Beibelberg                                       | ٠   |    | • | • | •  | 1 |
| al.         | plusiche Buchhanblung in Berlin                              | ٠   | •  | • | • | •  | 2 |
| Ø1.         | piussche Buchhandlung in Potsbam                             | •   | •  | • | • | •  | 1 |
| 8.          | on Oleate in Somm                                            | •   | •  | • | • | •  | 2 |
| ψr.         | G. Grote in hamm                                             | ٠   | •  | ٠ | • | •  | 1 |
| <b>"</b>    |                                                              |     |    |   | • | •  | 1 |
| கிய         | onside Hosbuchhandlung in Hannover.                          | •   | •  | • | • | •  | 3 |
| <b>ж</b> .  | Halmsche Sortiments-Buchhandlung in Bur                      | zou | rg | • | • | •  | 3 |
|             | 2B. Hanemann in Rastatt                                      | •   | •  | • | • | •  | 1 |
| ø           | 3. F. hartfnoch in Leipzig                                   | •   | •  | • | • | •  | 1 |
| <b>,</b> ". | C. A. Bartleben in Befth                                     | ٠   | •  | • | • | •  | 1 |
| Du          | nemanniche Buchbanblung in Offenbach                         | ٠   | •  | • | • | •  | 1 |
| Ďα          | telfche Buchhanblung in Fulba                                | •   | •  | • | • | •  | 2 |
| Þ۲.         | B. Hermann in Leipzig                                        | •   | •  | • | • | •  | 1 |
| Ž.          | 5. Hermannice Buchhandlung in Frankfurt                      | a.  | M. |   | • | •  | 2 |
| Фt.         | A. Beffe in Grat                                             | •   | •  | • | • |    | 2 |
|             | 3. B. Beuser in Neuwieb                                      | _   | _  |   |   |    | 4 |

 3

#### XXII

| 3. Linksiche Buchhanblung in München K. Linksiche Buchhanblung in Arter. Dr. C. B. Lizins in Frankfurt a. M.  2 Ledifler in Mannheim K. Lucas in Mitau M. Marcus in Bonn D. M. Marr in Baden-Baden DH. J. Mar Komp. in Breslau DH. Mayer in Vachen DH. Mayer in Vachen DH. Mayer in Vachen DH. Mayer in Vachen DH. Mayer & Flatan in Brüffel Dr. J. M. Mayer in Nachen DH. Mayer & Flatan in Brüffel Dr. C. ter Meer in Nachen DH. J. D. Meusel & Sohn in Coburg C. Merers Buchhanblung in Rems Mittlers Sortiments-Buchhanblung in Berlin Dr. C. Wohr in Heibelberg Müllers Berlags-Buchhanblung in Stuttgart Dr. H. Münfer in Triest C. Muquardt in Brüffel M. Muquardt in Brüffel M. Muquardt in Brüffel M. Muguardt in Brüffel M. Destirch in Basel Meumannsche Buchhanblung in Berlin Dehmigtes Buchhanblung in Berlin Dehmigtes Buchhanblung in Berlin DH. Deller in Frankfurt a. M. Dh. Deeller in Hassenburg Dh. Berthes-Besser & Mauste in Handen Dr. R. Padh in Darmstabt J. Balms Hofbuchhanblung in Wünchen Dh. Berthes-Besser & Mauste in Handen Dr. R. Pargay in Aschassen  Busketsiche Buchhanblung in Bossen  Busketsser in Münster  Busketsser in Münster  Busketsser in Münster  Brichtersche Buchhanblung in Rotsbam  Riegersche Buchhanblung in Rotsbam  Riegersche Buchhanblung in Bossen  Brichtersche Buchhanblung in Bossen  Brichterschen Buchhanblung in Göln                                                                                                                                                                                                                   |                                         | Anjahi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| K. Linksche Buchhanblung in Trier.  H. E. D. Ligins in Franksurt a. M.  L. Edsster in Mannheim  K. Lucas in Mitau  M. Marcus in Bonn  D. R. Marr in Baden-Vaden  H. D. Mark Comp. in Bressau  H. D. Mayer in Nachen  D. Mayer & Flatan in Brüssel  H. D. Mayer in Nachen  D. M. Wayer in Nachen  D. M. Mayer & Flatan in Brüssel  D. Meyers Buchhanblung in Trems  Mittlers Cortiments-Buchhanblung in Berlin  Dr. C. Mohr in Heibelberg  Mittlers Sortings-Buchhanblung in Stuttgart  Dr. H. Munister in Triest  M. Munguardt in Brüssel  M. Dessi in Suchianblung in Saarbrüden  Meumannsche Buchhanblung in Saarbrüden  Meumannsche Buchhanblung in Berlin  D. Meustich in Basel  Micolaische Buchhanblung in Berlin  D. Deell, Küßli & Comp. in Jürich  D. Drell, Küßli & Comp. in Jürich  D. Drell, Küßli & Comp. in Bürich  Dr. L. Pabht in Darmstabt  3. Valms hosbuchhanblung in Wünchen  3. Ralms hosbuchhanblung in Wünchen  3. Ralms hosbuchhanblung in Wünchen  3. Regensberg in Nichassen  Michtersche Buchhanblung in Wünchen  3. Matheseber in Metslar  M. K. Buchet in Kegensburg  M. Katheeber in Münster  Büchtersche Buchhanblung in Wünchen  D. Retthes-Besser in Münster  Michtersche Buchhanblung in Wünchen  D. Retthes-Beiser in Münster  Michtersche Buchhanblung in Wünchen  D. Retthes-Beisen  Michtersche Buchhanblung in Wünchen  D. Retthes-Beisen  Michtersche Buchhanblung in Berlin  D. Retthes-Beisen  Michtersche Buchhanblung in Bobbam  Michtersche Buchhanblung in Wünchen  D. Retthes-Berlin Buchhanblung  Michtersche Buchhanblung in Bobbam  Michtersche Buchhanblung in Bobbam  Michtersche Buchhanblung in Bobbam  Michtersche Buchhanblung in Bobbam  Michterschen Buchhanblung in Göln  D. Mimpler in Hansberg  Mimmerschirchen Buchhanblung in Göln  D. Mimpler in Dannober  Michterschen Buchhanblung in Göln  D. Mimpler in Dannober  Michterschen Buchhanblung in Bobbam  Michterschen Buchhanblung in Göln  Michterschen Buchhanblung in Göln  Michterschen Buchhanblung in Göln  Michterschen Buchhanb | Hr. F. Leo in Wien                      | . 6    |
| dr. C. B. Lizins in Frankfurt a. M.  L. Löffler in Mannheim  K. Lucas in Matau  M. Marcus in Bonn  D. M. Marcus in Bonn  L. T. D. M. Marr in Baben-Baben  H. D. M. Mark Comp. in Breslau  Dr. J. M. Mayer in Aachen  H. D. M. Mayer in Nachen  Dr. J. M. Mayer in Nachen  Dr. G. Mayer & Flatan in Brüffel  Dr. E. ter Meer in Nachen  Dr. G. ter Meer in Nachen  Dr. G. Meyers Buchhanblung in Krems  Milletes Gortimentes-Buchhanblung in Berlin  Dr. C. Mohr in heibelberg  Dr. C. Wohr in Heibelberg  Dr. H. Muhart in Trieft  E. Muaquardt in Brüffel  B. Neff in Stutigart  B. Neff in Stutigart  B. Neff in Stutigart  Dehmigles Buchhanblung in Saarbrüden  Micolaische Buchhanblung in Berlin  Dr. D. Deher in Frankfurt a. M.  Dehmigles Buchhanblung in Berlin  Dr. D. Depler in Frankfurt a. M.  Dehmigles Buchhanblung in Berlin  Dr. D. Depler, Küßli & Comp. in Jünchen  Dr. L. Babst in Darmstabt  J. Balms Hosbuchhanblung in Wünchen  Dr. D. Berrgon in Aschaffenburg  Dr. D. Bergon in Aschaffenburg  Dr. B. Bergon in Michaffenburg  Dr. B. Bergher & Maute in Hamburg  Brownpergersche Buchhanblung in Bastau  Dr. F. Huster in Regensburg  Dr. B. Heiter in Kegensburg  Dr. B. Rechbere in Wehlar  Dr. J. Rider in Gießen  Micgersche Buchhanblung in Andsburg  Micgersche Buchhanblung in Goburg  Dr. A. L. Mitter in Arnsberg  Mommerstirchens Buchhanblung in Colin  Dr. Mathyler in Hosbaben  Micgersche Buchhanblung in Goburg  Dr. A. L. Mitter in Arnsberg  Mommerstirchens Buchhanblung in Colin  Dr. Mathyler in Hosbaben  Micgersche Buchhanblung in Boburg  Michannisch in Biesbaben  C. Kümpler in Honover  Michannisch in Breg  Michannisch in Michaben  Michannisch in Michaben  Michannisch in Michaben  Michanler in Dannover  Michannisch in Breg  Michannisch in Breg  Michanler in Dannover                                           |                                         |        |
| ** T. Löfflet in Mannheim ** f. Lucas in Mitau ** A. Marcus in Bonn 20. M. Marr in Baben-Baben 1 20. M. Marr in Baben-Baben 20. K. Mark & Comp. in Breslau 20. H. Mayer in Aachen 20. H. Mayer in Aachen 20. H. Mayer & Flatan in Brüffel 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F. Linksche Buchhanblung in Trier       |        |
| F. Eucas in Mitau  N. Marcus in Bonn  D. M. Marr in Baben-Baben  D. J. Mark Comp. in Breslau  D. J. Mark Comp. in Breslau  D. J. Mayer in Nachen  D. J. Mayer & Flatan in Brüffel  Dr. E. ter Meer in Nachen  D. D. Meufel & Sohn in Coburg  C. Meyers Buchhaublung in Krems  Mittlers Sortiments-Buchhanblung in Berlin  Dr. E. Mohr in Heibelberg  Müllers Berlags-Buchbanblung in Stuttgart  Dr. H. K. Mugner in Krüffel  O. Mequardt in Brüffel  O. Mequardt in Brüffel  O. Meulisch in Stuttgart  O. Neutisch in Basel  Neumannsche Buchhanblung in Saarbrücken  Neumannsche Buchhanblung in Serlin  Dehmigtes Buchhanblung in Berlin  Dehmigtes Buchhanblung in Berlin  De, Drell, Füßli & Comp. in Jürich  Dr. Q. Debler in Frankfurt a. M.  Dehmigtes Buchhanblung in Berlin  Dr. H. Habst in Darmstabt  J. Balms Hosbuchhanblung in Burden  Dr. L. Pabst in Darmstabt  J. Balms Hosbuchhanblung in Basen  Dr. K. Wergan in Aschaffenburg  Dr. K. Publet in Regensburg  Dr. K. Wergan in Aschaffenburg  Dr. K. Bustet in Begensburg  Dr. K. Bustet in Regensburg  Dr. R. Bustet in Rießlar  Dr. R. Bustet in Bustan  Miegersche Buchhanblung in Bosburg  Riegersche Buchhanblung in Bustsbam  Riegersche Buchhanblung in Bustsbam  Riegersche Buchhanblung in Bustsbam  Riegerscher Buchhanblung in Bustsbam  Riegersche Buchhanblung in Bustsbam  Riegerschen Buchhanblung in Gölin  Dr. R. Riiter in Arnsberg  Rommerstirchens Buchhanblung in Gölin  Dr. R. Riiter in Brasberg  Rommerstirchens Buchhanblung in Gölin  Dr. R. Riiter in Brasberg  Rommerstirchens Buchhanblung in Gölin  Dr. R. Riiter in Brasberg  Rommerstirchens Buchhanblung in Gölin  D. Rainpler in Darmstaberg  R. Riimpler in Darmstaberg  R. R | Br. C. B. Lizins in Frankfurt a. M      | . 2    |
| F. Lucas in Mitau  N. Marcus in Bonn  D. R. Marr in Baben-Baben  H. H. Marcus in Bonn  D. J. Mark in Baben-Baben  H. H. Marr in Baben-Baben  H. H. Marr in Baben-Baben  H. H. Marr in Bachen  H. H. Marr in Breslau  D. J. Mayer in Aachen  D. A. Mayer in Aachen  D. E. ter Meer in Aachen  OF. E. ter Meer in Aachen  OF. E. ter Meer in Aachen  OF. D. Meusel & Sohn in Coburg  E. Meusers Buchhanblung in Krems  Mittlers Gortiments-Buchhanblung in Berlin  OF. E. Mohr in heibelberg  Müllers Berlags-Buchhanblung in Stuttgart  OF. H. Münster in Triest  OF. H. Muquardt in Brüssel  OF. Muquardt in Brüssel  OF. Meuticch in Basel  Neumannsche Buchhanblung in Saarbrücken  Neumannsche Buchhanblung in Berlin  OF. Dehler in Franksurt a. M.  Oehmigses Buchhanblung in Berlin  OF. Dehler in Franksurt a. M.  Ophusses Buchhanblung in Berlin  OF. L. Habst in Darmstadt  DF. Derll, Füßli & Comp. in Zürich  OF. Orell, Füßli & Comp. in Zürich  OF. Perthes-Besler & Maute in Hamburg  OF. Phase in Darmstadt  DF. H. Westgan in Alchassen  DP. Rerthes-Besler & Maute in Hamburg  OF. Bucht in Regensburg  OF. Busset in Megensburg  OF. B. Wister in Beslar  OF. B. Reifter in Beslar  OF. B. Ritter in Beslar  OF. B. Richerberg in Münster  Skichtersche Buchhanblung in Botsbam  Riegerscherg in Münster  Skichtersche Buchhanblung in Botsbam  Riegerscher Buchhanblung in Botsbam  Riegersche Buchhanblung in Goburg  OF. M. L. Ritter in Arnsberg  Rommerstitechens Buchhanblung in Colin  OF. M. Roth in Miesbaben  C. Kümpler in Oannover  C. Riemannsche in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                          | E. Löffler in Mannheim                  | . 1    |
| M. Marcus in Bonn D. R. Marr in Baden-Baben 1 H. D. R. Marr in Baden-Baben 1 H. D. R. Mayer in Aachen 2 D. J. A. Mayer in Aachen 2 D. J. A. Mayer in Aachen 2 D. D. Mayer & Flatan in Brüffel Dr. E. ter Meer in Aachen 1 D. Meyers Buchbanblung in Coburg 2 E. Meyers Buchbanblung in Berlin Dr. E. Mohr in heibelberg Mittlers Sortiments-Buchbanblung in Berlin Dr. E. Mohr in Heibelberg Müllers Verlage-Buchbanblung in Stuttgart Dr. H. Mungaardt in Brüffel M. Meff in Stuttgart M. Neff in Stuttgart M. D. Neutirch in Basel Meumannsche Buchbanblung in Saarbrüden 2 Ricolaische Buchbanblung in Berlin Dehmigles Buchbanblung in Berlin Dehmigles Buchbanblung in Berlin Dehmigles Buchbanblung in Berlin D. R. Paßli & Comp. in Zürich Dr. Drell, Füßli & Comp. in Zürich Dr. L. Pabst in Darmstadt J. Balms Hosbuchbanblung in München 3 Balms Hosbuchbanblung in Botlin Dr. K. Bucht in Negensburg Dr. K. Buchet in Regensburg Dr. K. Hustet in Regensburg  Dr. K. Hustet in Regensburg  M. G. Rathgeber in Metslar  M. G. Rathgeber in Metslar  M. S. Regensberg in Münster  Bichtersche Buchhanblung in Postbam Riegelsche Buchhanblung in Botlau  Dr. J. Rider in Gießen  Miegersche Buchhanblung in Botsbam  Riegersche Buchhanblung in Botsbam  Riegersche Buchhanblung in Botsbam  Riegersche Buchhanblung in Botsbam  Riegersche Buchhanblung in Goburg  Dr. A. L. Ritter in Arnsberg  Rommerstitchens Buchhanblung in Coburg  Dr. A. L. Ritter in Arnsberg  Rommerstitchens Buchhanblung in Göln  Dr. M. Soth in Wiesbaden  M. C. Rümpler in Daunover  M. K. Riiwnas in Brag  1 Regensbar in Brag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G. Ougas in Witau                       | . 1    |
| D. R. Marr in Baben-Baben  H. J. Mayer in Achen  H. J. Mayer in Achen  H. J. Mayer in Achen  H. Wayer & Flatan in Brüffel  H. G. Wayer & Flatan in Brüffel  H. H. Le ter Meer in Aachen  H. H. D. Meusel & Sohn in Coburg  E. Meyers Buchhanblung in Krems  Milletes Gortiments-Buchhanblung in Berlin  H. G. Mohr in Heibelberg  H. G. Muhifter in Triest  H. G. Muquardt in Brüffel  H. G. Muquardt in Brüffel  H. G. Muquardt in Brüffel  H. G. Muquardt in Basel  H. G. Muquardt in Basel  H. G. Metlick in Basel  H. G. Nestlick in Basel  H. G. Nestlick in Basel  H. G. Dehler in Frankfurt a. M.  Dehmigkes Buchhanblung in Berlin  De, Drell, Füßli & Comp. in Hürich  H. Pabst in Darmstadt  J. Palms Hosbuchhanblung in München  J. Palms H. Füßli & Comp. in Hürich  H. Hergay in Aschasel  H. Hardel Buchhanblung in München  H. Hertse-Beser & Maute in Hamburg  H. Hustelster Buchhanblung in Bozen  H. Hustelster in Regensburg  H. Hergensberg in Münster  H. Regensberg in H. Regensburg  H. Regensberg in H. Regensburg  H. Regensberg in H. Regensburg  H. R | Of Manage in Change                     | . 2    |
| D. J. Mar & Comp. in Breslau D. J. A. Mayer in Aachen D. K. A. Mayer in Aachen D. K. E. ter Meer in Aachen D. E. ter Meer in Aachen D. J. D. Neufel & Sohn in Coburg C. Meyers Buchhanblung in Krems  2 C. Meyers Buchhanblung in Krems  2 Mittlers Sortiments-Buchhanblung in Berlin Dr. G. Mohr in heibelberg Müllers Werlags-Buchhanblung in Stuttgart Dr. H. K. Münster in Triest  B. Muquardt in Brüssel B. Ness in Stuttgart  B. Ness in Stuttgart  B. Ness in Stuttgart  B. Ness in Stuttgart  B. Netlinch in Basel  Reumannsche Buchhanblung in Saarbrüden  Reumannsche Buchhanblung in Berlin Dehmigkes Buchhanblung in Berlin D. Dehmigkes Buchhanblung in Berlin D. Drell, Küsli & Comp. in Jürich D. Berthes-Besser & Mause in Hauchen D. Berthes-Besser & Mause in Hauchen D. Briches-Besser & Mause in Haushung Dr. Brusserschen in Mechanblung Dr. Brusserschen in Mechanblung Dr. Brussersche Buchhanblung in Bozen  1 Dr. B. Bustet in Regensburg  Dr. B. Bustet in Beslar  B. Regensberg in Münster  B. Regensberg in Münster  Brickessche Buchhanblung in Bosbam  Riegessche Buchhanblung in Goburg Dr. A. L. Ritter in Arnsberg  Rommerstirchens Buchhanblung in Coburg Dr. M. Hoth in Wiesbaden  Dr. M. Roth in Wiesbaden  C. Kümpler in Dannover  B. Kriwmas in Prag  1 T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O 99 Many in Mahan Mahan                | . 1    |
| Dr. J. A. Mayer in Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hh. J. Max & Comp. in Breslau           | . 2    |
| Hof. Mayer & Flatan in Brüffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | . 20   |
| ör. E. ter Meer in Nachen  5. J. D. Meusel & Sohn in Coburg  C. Merers Buchhanblung in Krems  Dittlers Sortiments-Buchhanblung in Berlin  Kr. E. Mohr in Heibelberg  Küllers Berlags-Buchhanblung in Stuttgart  Kr. H. Münster in Ariest  E. Muquarbt in Brüssel  Be Muquarbt in Brüssel  Beumannsche Buchhanblung in Saarbrüden  Reumannsche Buchhanblung in Saarbrüden  Reumannsche Buchhanblung in Berlin  H. Dehmigtes Buchhanblung in Berlin  H. Dehmigtes Buchhanblung in Berlin  H. Dehmigtes Buchhanblung in Berlin  H. L. Pahst in Darmstabt  J. Palms Hosbuchhanblung in München  H. L. Paspsen in Aschasten  H. Hergan in Aschasten  H. Hergen in Aschasten  H. Hergen in Megensburg  H. K. Pussel in Regensburg  H. K. Ruster in Regensburg  H. K. Ruster in Megensburg  H. K. Ruster in Westen  H. K. Regensberg in Münster  H. K. Regensberg in Wünster  H. K. Regensberg  H. Mickerische Buchhanblung in Goburg  H. M. Koth in Miesbaben  H. K. Rimmler in Hansberg  H. M. Roth in Miesbaben  H. R. Raiwnat in Brag  H. R. Raiwnat in Brag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. D. Daper & Rlatan in Bruffel         | . 1    |
| C. Derers Buchhanblung in Krems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | . 1    |
| C. Merers Buchhanblung in Krems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | . 2    |
| Mittlers Sortiments-Buchanblung in Berlin for. E. Mohr in Heibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |
| Hr. E. Mohr in Heibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |
| Müllers Berlags-Buchhanblung in Stuttgart  Fr. H. Münster in Triest  Br. H. Muquardt in Brüssel  B. Neff in Stuttgart  B. Neff in Stuttgart  Beumannsche Buchhanblung in Saarbrücken  Ricolaische Buchhanblung in Berlin  Fr. G. Dehler in Franksurt a. M.  I. Dehmigkes Buchhanblung in Berlin  S. Dehmigkes Buchhanblung in Berlin  Fr. L. Pabst in Darmstadt  J. Palms Hosbuchhanblung in Künchen  H. Bergan in Aschassen  Fr. A. Pergan in Aschassen  Frompergersche Buchhanblung in Bozen  Bustelsche Buchhanblung in Bozen  Br. K. Rustet in Regensburg  B. Kathgeber in Wünster  Bichtersche Buchhanblung in Bwicau  Fr. Kegensberg in Münster  Bichersche Buchhanblung in Bozebam  Briegersche Buchhanblung in Bozebam  Riegersche Buchhanblung in Bozebam  Riegersche Buchhanblung in Goburg  Fr. A. L. Ritter in Arnsberg  Fr. A. L. Ritter in Arnsberg  Fr. B. Roth in Wiesbaden  C. Kümpler in Hannover  "K. Rziwnas in Brag  1  "E. Rümpler in Hannover  "K. Rziwnas in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | -      |
| Gr. H. Munster in Triest  "E. Muquardt in Brüssel  "B. Neff in Stuttgart  "G. Neutisch in Basel  "G. Neutisch in Basel  "Eeumannsche Buchhandlung in Saarbrüden  Ricolaische Buchhandlung in Berlin  Hehmigkes Buchhandlung in Berlin  O. Dehler in Franksurt a. M.  I. Dehmigkes Buchhandlung in Berlin  O. Drell, Füßli & Comp. in Zürich  O. Drell, Füßli & Comp. in Zürich  I. Balms Hosbuchhandlung in München  I. Balms Hosbuchhandlung in München  I. Bergay in Aschsein Kamburg  O. Perthes-Besser & Mauke in Hamburg  O. Perthes-Besser & Mauke in Hamburg  I. Bustetsche Buchhandlung in Bassan  I. Bustetsche Buchhandlung in Bassan  I. G. Kathgeber in Meglar  "G. Kaegensberg in Münster  "G. Kaegensberg in Münster  Sichtersche Buchhandlung in Bwickau  I. T. Regensberg in Münster  I. Biegelsche Buchhandlung in Bwickau  I. Br. Rejensberg in Münster  I. Briegersche Buchhandlung in Botsbam  I. Briegersche Buchhandlung in Tugsburg  I. Briegersche Buchhandlung in Tugsburg  I. Remannsche Buchhandlung in Tugsburg  I. Remmerskirchens Buchhandlung in Coburg  Or. A. L. Ritter in Arnsberg  I. Rommerskirchens Buchhandlung in Cobin  Or. W. Roth in Wiesbaden  "G. Kümpler in Hanover  "K. Rziwnat in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | • -    |
| G. Muquarbt in Brüffel 3  "B. Neff in Stuttgart 1  "G. Neutisch in Basel 1  Neumannsche Buchhanblung in Saarbrüden 2  Ricolaische Buchhanblung in Berlin 2  H. Dehmigkes Buchhanblung in Berlin 2  H. Dehmigkes Buchhanblung in Berlin 2  H. Deell, Füßli & Comp. in Zürich 1  H. Palbst in Darmstadt 1  3. Palms Hosbuchhanblung in München 3  H. Pergap in Aschsein 4  H. Pergap in Aschsein 6  Brompergersche Buchhanblung in Bozen 1  Bustetsche Buchhanblung in Bozen 1  Kr. K. Pustet in Regensburg 1  Kr. K. Pustet in Regensburg 1  Kr. R. Pustet in Regensburg 1  Kr. R. Regensberg in Münster 5  Richtersche Buchhanblung in Zwidau 1  Kr. J. Rider in Sießen 1  Riegelsche Buchhanblung in Rotsbam 1  Riegersche Buchhanblung in Kugsburg 3  Riemannsche Buchhanblung in Coburg 3  Riemannsche Buchhanblung in Coburg 2  Kr. A. L. Kitter in Arnsberg 1  Rommerstirchens Buchhanblung in Cölin 3  Kr. W. Roth in Wiesbaden 2  C. Kümpler in Hannover 1  K. Rziwnat in Prag 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kr K & Münster in Triest                | •      |
| B. Reff in Stuttgart  B. Neutisch in Basel  Reumannsche Buchhandlung in Saarbrüden  Ricolaische Buchhandlung in Berlin  Fr. G. Dehler in Franksurt a. M.  Ochmigkes Buchhandlung in Berlin  Ochmigkes Buchhandlung in Berlin  Fr. E. Pabst in Darmstadt  I. Balms Hosbuchhandlung in München  I. Balms Hosbuchhandlung in München  I. Perthes-Besser & Mauke in Hamburg  Fr. Th. Pergap in Aschandlung in Bozen  I wustetsche Buchhandlung in Bassen  I was Rathgeber in Regensburg  Bustetsche Buchhandlung in Bassen  I w. R. Pustet in Regensburg  Br. R. Pustet in Regensburg  Br. Regensberg in Münster  Brichtersche Buchhandlung in Bwidau  Fr. Z. Rider in Sießen  Briegessche Buchhandlung in Bwidau  Fr. Z. Rider in Sießen  Briegessche Buchhandlung in Kobburg  Briemannsche Buchhandlung in Coburg  Fr. A. E. Kitter in Arnsberg  Brommerstirchens Buchhandlung in Cölin  Fr. W. Roth in Wiesbaden  C. Kümpler in Hansberg  Br. M. Roth in Wiesbaden  C. Kümpler in Hansberg  Br. M. Roth in Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a Mususuki in Muital                    | _      |
| Meumannsche Buchhanblung in Saarbrüden  Nicolaische Buchhanblung in Berlin  Ochmigkes Buchhanblung in Burich  Och Orell, Füßli & Comp. in Bürich  Och Orell, Füßli & Comp. in Bürich  Och Agalms Hosbuchhanblung in München  Och Aerthes-Besser & Mauke in Hamburg  Och Perthes-Besser & Mauke in Hamburg  Och Perthes-Besser & Mauke in Hamburg  Och Aerthes-Besser in Megensburg  Och Authgeber in Westlar  Och Rathgeber in Westlar  Och Rathgeber in Wünster  Och Rathgeber in Wünster  Och Rathgeber in Wünster  Och Rathgeber in Wünster  Och Rathgeber in Gießen  Och Rathgeber in Gießen  Och A. L. Ricker in Arnsberg  Och A. L. Ritter in Arnsberg  Och A. L. Ri | M Maff in Catuttaart                    | -      |
| Neumannsche Buchhanblung in Saarbrüden Ricolaische Buchhanblung in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OR Charting in Mafal                    | •      |
| Ricolaische Buchandlung in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |        |
| Hr. G. Dehler in Frankspurt a. M. Dehmigles Buchhandlung in Berlin D. Orell, Füßli & Comp. in Bürich Dr. L. Pabst in Darmstadt I. Palms Hosbuchhandlung in München I. Palms Hosbuchhandlung in München I. Palms Hospur in Aschaffenburg I. Perthes-Bessers & Mauke in Hamburg I. Perthes-Bessers & Mauke in Hamburg I. Pusktiche Buchhandlung in Bozen I. Busteische Buchhandlung in Passau I. I. Regensburg I. I. Regensberg in Münster I. I. Regensberg in Münster I. I. Regensberg in Betslar I. I. Regensberg in Brüssau I. I. Regensberg in Buchlan I. Regelsche Buchhandlung in Bwissau I. Riegelsche Buchhandlung in Bwissau I. Riegersche Buchhandlung in Kugsburg I. I. Ritter in Arnsberg I. Rommerskirchens Buchhandlung in Coburg I. R. Ritter in Mensberg I. Rommerskirchens Buchhandlung in Cölin I. I. Rommerskirchens Buchhandlung in Cölin II. Rommerskirchens Buchhandlung in Cölin II. Rommerskirchens Buchhandlung in Cölin II. Rommerskirchens Buchhandlung in Cölin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |        |
| Dehmigles Buchhandlung in Berlin  H. Drell, Füßli & Comp. in Zürich  Hr. E. Pabst in Darmstadt  3. Palms Hosbuchhandlung in München  3. Palms Hosbuchhandlung in München  Hr. Th. Pergap in Aschaffenburg  H. Perthes-Besser & Mauke in Hamburg  Brompergersche Buchhandlung in Bozen  1 Pusketsche Buchhandlung in Passau  Hr. F. Pusket in Regensburg  M. Kathgeber in Wehlar  M. K. Regensberg in Münster  M. K. Regensberg in Münster  Hiegelsche Buchhandlung in Zwidau  Hr. Z. Rider in Sießen  Miegersche Buchhandlung in Avisdau  Miegersche Buchhandlung in Kotsbam  Miegersche Buchhandlung in Kotsbam  Miemannsche Buchhandlung in Coburg  H. A. E. Kitter in Arnsberg  Mommerskirchens Buchhandlung in Cölin  Kr. W. Roth in Wiesbaden  C. Kümpler in Hanover  M. K. Rziwnat in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |        |
| S.S. Orell, Füßli & Comp. in Zürich Hr. E. Pabst in Darmstadt  3. Palms Hosbuchandlung in München  3. Palms Hosbuchandlung in München  3. Perthes-Besser & Mauke in Hamburg  4. Hoh. Pergap in Aschandlung in Bozen  4. Prompergersche Buchhandlung in Bozen  4. Pusteische Buchhandlung in Passau  5. Pustet in Regensburg  6. Rathgeber in Wehlar  6. Rathgeber in Wehlar  7. T. Regensberg in Münster  8. Regensberg in Münster  8. Regensberg in Münster  9. Ricker in Gießen  1. Ricker in Gießen  1. Ricker in Gießen  2. Ricker Suchhandlung in Augsburg  3. Riemannsche Buchhandlung in Coburg  6. A. E. Ritter in Arnsberg  6. Rommerstirchens Buchhandlung in Cöln  6. W. Roth in Wiesbaden  2. C. Kümpler in Hannover  4. T. Rziwnat in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dr. G. Letite in Francian a. 26         | -      |
| ör. E. Pabst in Darmstabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | -      |
| 3. Palms Hofbuchanblung in München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | • -    |
| Or. Th. Pergap in Aschaffenburg  Hoh. Perthes-Besser & Mauke in Hamburg  Brompergersche Buchhanblung in Bozen  Rusteische Buchhanblung in Passau  Hor. F. Pustet in Regensburg  W. S. Rathgeber in Wehlar  W. R. Regensberg in Münster  Kichtersche Buchhanblung in Zwidau  Hor. J. Rider in Gießen  Riegelsche Buchhanblung in Potsbam  Riegersche Buchhanblung in Augsburg  Riemannsche Buchhanblung in Coburg  Her. A. E. Kitter in Arnsberg  Hommerstirchens Buchhanblung in Cöln  Kr. W. Kriwnak in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pr. E. Paopi in Daimpaul                | -      |
| S. Perthes-Besser & Mauke in Hamburg 6 Prompergersche Buchhanblung in Bozen 1 Pusteische Buchhanblung in Passau 1 Sr. F. Pustet in Regensburg 1 " S. Rathgeber in Wehlar 1 " F. Regensberg in Münster 5 Richtersche Buchhanblung in Zwidau 1 Hegelsche Buchhanblung in Botsbam 1 Riegersche Buchhanblung in Kotsbam 1 Riegersche Buchhanblung in Augsburg 3 Riemannsche Buchhanblung in Coburg 2 Sr. A. E. Ritter in Arnsberg 1 Rommerstirchens Buchhanblung in Cölin 3 Gr. W. Roth in Wiesbaben 2 " C. Kümpler in Hannover 1 " K. Rziwnat in Prag 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. Palms Polonopanolung in Acungen      | •      |
| Brompergersche Buchhanblung in Bozen  Busteische Buchhanblung in Passau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pr. 29. Hergay in Alwallenburg          | •      |
| Bustetsche Buchhanblung in Passau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DD, Perthes veller & Maute in Damburg   |        |
| ör. F. Pustet in Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prompergerice Buchanolung in Bogen      | -      |
| " S. Rathgeber in Wehlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pustetiche Buchhandlung in Passan       |        |
| "F. Regensberg in Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hr. F. Puftet in Regensburg             |        |
| Richtersche Buchhandlung in Zwidau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " S. Rathgeber in Weglar                | -      |
| Gr. J. Ricker in Gießen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " F. Regensberg in Manfter              | · .    |
| Riegelsche Buchhanblung in Potsbam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Richtersche Buchhandlung in Zwidau      | _      |
| Riegersche Buchhanblung in Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hr. J. Rider in Gießen                  | . 1    |
| Miemannsche Buchhanblung in Coburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riegelsche Buchhandlung in Potsbam      | _      |
| Hommerstirchens Buchhandlung in Cöln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Riegersche Buchhandlung in Augsburg     | . 3    |
| Kommerstirchens Buchhanblung in Cöln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Riemannsche Buchhandlung in Coburg      | . 2    |
| Hr. W. Roth in Wiesbaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hr. A. E. Ritter in Arnsberg            |        |
| " C. Rumpler in Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rommerefirchens Buchhanblung in Coln    | . 3    |
| " C. Rumpler in Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hr. M. Roth in Wiesbaben                | . 2    |
| "K. Rziwnak in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " G. Rumpler in hannover                | . 1    |
| Sauerlanders Berlag in Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " K. Rziwnas in Prag                    | . 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sauerlanbers Berlag in Frankfurt a. M , | . 1    |

|                                         |      |   |   |   |     |   | KX         | III   |
|-----------------------------------------|------|---|---|---|-----|---|------------|-------|
|                                         |      |   |   |   |     |   | <b>X</b> n | şabl. |
| Dr. Leon Saunier in Stettin             |      |   |   |   | •   | • | •          | 2     |
| Shaubsche Buchhandlung in Duffelborf    |      |   |   |   |     |   |            | 4     |
| Gr. A. Scheuerlen in Beilbronn          | •    | • |   | • |     | • | •          | 1     |
| Somerbersche Buchhandlung in Frankfurt  | a.   | M | • | • | • . | • | ٠          | 3     |
| 3. L. Schmids Buchhandlung in Fürth .   |      |   |   |   |     | • | •          | 1     |
| S.F. Schneiber & Comp. in Berlin .      |      |   |   |   |     |   | •          | 5     |
| Schönfelds Buchhandlung in Dresten      |      |   |   |   |     | • |            | 1     |
| Hr. F. Schöningh in Paberborn           |      |   |   |   |     | • | ٠          | 2     |
|                                         |      |   |   | • |     | - | •          | 3     |
| Shulbuchhandlung in Braunschweig        | ,    | • | • | • | ٠,  | • |            |       |
| Schwetschkesche Buchhandlung in Salle . |      |   |   |   |     |   |            | 3     |
| Stabelsche Buchhandlung in Burzburg .   |      | • | • |   | •   |   |            | 2     |
| Stahliche Buchhanblung in Duffelborf .  |      | • |   |   |     |   | . `        | 2     |
| hr. G. Stalling in Olbenburg            |      |   | • |   |     |   | •          |       |
| " 3. A. Stein in Murnberg               |      |   |   |   |     |   |            | 1     |
| B.B. A. Sternickel & Sintenis in Wien . |      |   |   | • |     |   |            | 4     |
| Stettinsche Buchhandlung in Ulm         |      |   |   |   |     |   |            | 2     |
| fr. 3. 3. Tafcher in Raiferstautern     |      |   |   |   |     |   |            | 1     |
| 6.6 Tenbler & Comp. in Mien             |      |   |   |   |     |   | •          |       |
| Theilfingiche Buchhanblung in Munfter . |      | • |   |   |     |   | •          |       |
| hr. G. F. Thienemann in Gotha           |      |   | • | • | •   | • | •          |       |
| Thomanniche Buchhandlung in Landshut .  |      |   | • | • |     |   | •          | 1     |
| B.B. Treuttel & Wurt in Strafburg .     |      |   | • | • | •   | • | •          | 4     |
| Br. C. Troschel in Trier                |      |   | • | • | •   | • | •          | 1     |
| S.S. Banbenhod & Ruprecht in Gottinger  | nt   | • |   |   | •   | • |            | 2     |
| fr. R. Boigtlander in Rreuznach         |      |   |   | • | •   | • | •          | 1     |
| " 2. Boß in Leipzig                     | 1    | • | • | • | •   | • | •          | i     |
| Bagneriche Buchhanblung in Innebrud .   | •    | • | • | : | •   | • | •          | 2     |
| Se & Maker in Roun                      | •    | • | • | • |     | • | •          |       |
| or. E. Weber in Bonn                    | •    | • | • | • |     |   | . •        | 1     |
| 3. Wefener in Paberborn                 |      | • | • |   | -   | • | ٠          | 1     |
| G. Widentamp in Samm                    | •    | • | • |   | •   | • | •          |       |
| a Winger in Began                       | •    | • | • |   | •   | • | •          | 2     |
| " C. Winifer in Brünn                   | .lac | • | • | • | •   | • |            |       |
| Birthsche Sortiments-Buchhanblung in Me | nen) | 5 | • | • | •   | • | •          |       |
| hr. J. Wittmann in Bonn                 |      |   |   |   |     |   | •          |       |
| 45 NOW MARPIN IN THAINS                 |      |   |   |   |     |   |            | -     |



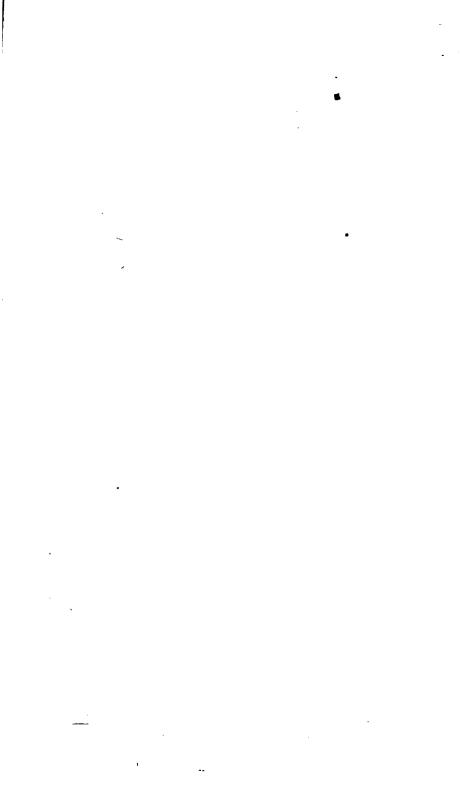

## Die Caftorsgaffe.

(Fortfegung.)

## Das Hospital.

fict gang richtig fagt Brentano in feinen barmbergigen Someftern, bas Franziscanerflofter fei ber Stadt ju einem Arantenhaufe gefchentt worden; in dem faiferl. Decret vom 9. Bend. XIII. (1. Dct. 1804) ift vielmehr ausgesprochen, bag bie Bebaube bes ehemaligen Frangiscanerflofters mit ihrer Bubehörung gur Errichtung eines Sospitale für Rrante und ju einem Aufbewahrungeort für Babnfinnige bestimmt fein follen, und bag übet bie Bereinigung ber übrigen in Cobleng beftebenben Bobltbatigfeitsanftalten in bemfelben Saufe und über bie Bermendung ber Einfünfte beffelben weitere Berfugung erfolgen werbe. Demaufolge wird burch bas faiferl. Decret vom 22. Brumaire XIV. (13. Nov. 1805), welches bie Bestimmungen über bie innere Bermaltung bes hospitale enthalt, und namentlich bestimmt, bağ baffelbe vorzugeweise ben barmbergigen Schwestern anvertrant werben folle, bie Bereinigung ber barin genannten 8 Stiftungsund Wohlthätigfeitsanftalten mit bem hospitale verordnet.

Es durfte baber um fo weniger bezweifelt werben, bag bas erwähnte Sospital als eine felbstfanbige Corporations-Anftalt zu betrachten, als bie revolutionaren Gefege, welche auch bas Gut ber Armen mit bem Staatsgut vereinigten, in ben rheini-

schen Departementen nie zur Geltung kamen. Bor der Bereinisgung der Rheinprovinzen mit Frankreich war durch das Gesetz vom 16. Bendemiaire V. (7. Oct. 1796) die Selbstkändigkeit der Hospitäler anerkannt und verordnet worden, daß dieselben in dem Genusse ihres Bermögens zu handhaben seien, außerdem haben mehrere kaisert. Decrete bestimmt, daß die Stiftungen zu Gunsten der Armen ihrer ursprünglichen Bestimmung erhalten werden sollen.

Ueber das pormalige Franzissanerfloßer hat Napoleon durch das hier folgende Decret verfügt:

Au Palais de Mayence, le 9. Vendémiaire an XIII. (1. Oct. 1804).

- Art. 1. Les bâtiments composant le cidevant couvent des recollets, leurs appartenances et dépendances situées à Coblentz, département de Rhin-et-Moselle, sont affectés à l'établissement d'un hospice pour les malades et à un lieu de réclusion pour les insensés.
- Art. 2. Il sera statué sur la réunion dans la même maison des autres établissements de bienfaisance existant à Coblentz et sur l'application à faire aux dépenses de l'hospice des malades des biens et revenus dont jouissent ces établissements dans la même ville.
- Art. 3. Les Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés de l'exécution du présent Décret.

signé: NAPOLEON.

Par l'Empereur, le secrétaire d'Etat

signé Hugues B. MARET.

Die Bollstreckung des Art. 2. des vorstehenden Decrets vorzus bereiten, legte der Präsect Chaban durch Schreiben vom 23. Brusmaire XIII., 23. Nov. 1804 dem Minister das Berzeichnis der vorhandenen milden Stiftungen vor. Ihrer waren überhaupt 15.

- 19 La fondation de la dame de Botzheim, épouse du gouverneur militaire de Coblentz qui légua en l'an 1757 un capital de 460 rixdahlers au profit de quinze veuves.
- 29 Celle de Jean-Jacques Kirst, valet de chambre de l'électeur de Trèves qui légua au profit des pauvres honteux et pour l'instruction de deuxe enfans de familles indigentes, un fond capital de 4000 risdahlers.

8. Colle de Jean Orafte Hierol, médecin privé de l'électeur, mort en 1736 qui ligua toute sa fortune au profit des pauvres kontour. Johann Erafto Siegel, der aufälliger Beife mir etwas beffer, als bem Prafecten befannt, lebte als Doctor ber Argneifunde und ausübender Argt gu Maing, wo er veroffentlichte: Collectaneorum naturae, artie et antiquitatie, Specimen primum Antiquitatie, sive Urnae sepulchralis, nuper extra urbem Moguntinam erutae Descriptio, Moguntiae, Tupis Joanuis Mayer, Typogr. Aulico-Academici. Das Schrifts den, von bem eine Fortfegung nicht erfchien, ift gewibmet Ad Excellentissimum ac Perillustrem Heroem Leopoldi, Imperatoris Foelicissimi, Augustissimi &c. Generalem Campi Mareschallum &c. nec non Lotharii Francisci, Eminentissimi Principis et Electoris Moguntini, &c. &c. Supremum urbis copiarumque Commendantem &c. Dominum D. Joannem Carolum Liberum Baronem de Thüngen, Dominum in Zeitloffs, Völckerslever et Weickersgruben &c. &c. Moecenatem per quam Gratiosum cum omnium Foelicitatum Voto. Um Schluffe bes Schriftchens, gegeben Maing, 1. Januar 1697, municht ber Berfaffer, es moge bem Mungcabinet Gr. Erc. Quam Deus Ter optimus Ter maximus nobis servet, in fürzester Frist binguges fügt werben nummus eus,

Quem Constantini cudat Leopoldus in Urbe,

Ludibrium et poenam, Turca tyranne tibi.

Der Bunfc blieb unerfüllt, obgleich in bemfelben Jahre, 11. Sept. 1697, Eugen bei Zenta ben herrlichen Sieg erfocht, wos burch für immer ber Türken lebermuth gebrochen werben follte.

Balb nach der Herausgabe seines Buches verließ Diegel seinen hisherigen Wohnsis Mainz, um in Coblenz oder Ehrenstreisein an dem Hofe des Kurfürsten Iohann Hugo von Trier das Amt eines Leibarztes zu bekleiden. Auch in Coblenz wids mete er sich fortwährend dem Studium der Alterthumskunde, wie dann das Aufsuden einiger Aschenkrüge in dem nahen Covern ihn zur herausgabe der Abhandlung de Urnis sepuichralibus Coborins, worin er zugleich das Ableben seines Gebieters, des Aursürsten Johann Hugo bestagt, veransafte. Fran Hiegel,

Waria Kafharina Menshengen, ftarb ben 31. März 1726, Siesgel selbst an Altersschwäche ben 9. Dec. 1736 (nicht um 1704, wie Schunk meinte). Durch lesten Willen gab er, bem in Coblenz feine Kinder geboren worden, der überhaupt keine hinterstaffen zu haben scheint, sein ganzes Vermögen an die Armensanstalten zu Esblenz, namenisch sein Cabinet, von welchem er selbst noch einen Theil an den berühmten Abt Bessel von Göttsweich verkauft hatte. Münzen und Kunstgegenstände enthaltend, war dieses Cabinet häusig von Fremden besucht worden. Das merkwürdige Collectaneorum naturae ze. specimen hat Schunk in den Benträgen zur Mainzer Geschichte, Bd. 2. S. 289 — 321 abdrucken lassen, doch ohne die Abbildungen, die zwar mehrentheils von Serarius und Joannis gegeben. Dieser liesert auch einige Auszüge der Schrift in Appendicibus ad Huttichium, t. 3. rer. Mogunt.

- 4º. Celle de Jean Hugues et François Georges, électeurs de Trèves, au profit des pauvres honteux.
- 5? Celle de Jean François Fries, chanoine du chapitre de St. Castor, mort en l'an 1720, qui légua au profit des pauvres honteux un capital de 700 rixdahlers.
- 6? Celle de Jean Joseph Hurth, official à Coblentz, qui par acte du \$1. mai 1775 légua au profit des pauvres malades et pauvres voyageurs tombés malades, un capital de 2000 rixdahlers.
- 7? Celle du baron François Louis de Breidbach-Büresheim, qui par acte du 19. mars 1788 légua un capital de 1000 risdahlers pour le revenu en être distribué en secours à domicile.
- 8º. La confrèrie des affligés, qui s'est établie en l'an 1441. Le but de cette fondation était de faire dire des messes pour les confrères morts, de fournir les frais d'enterrement des pauvres et des personnes trouvées mortes et de distribuer chaque trimestre des secours aux pauvres.
- 9º. La fondation de Jean Nonnenberger, habitant de Coblentz, qui par son testament du 28. Octobre 1409 légua eu profit des pauvres tous ses biens immeubles et meubles. Le

fond de cette fondation était de **20,29**5 risdahlers, une maison et un jardin à Coblents.

10º. Celle de Melzebach; les noms et qualité du fondateur sont inconnus. Elle avait pour objet des distributions de pain.

11º. La fondation des pauvres. La commission des pauvres qui existait sous l'ancien régime à Coblentz a employé le surplus des revenus qui lui restait, pour fermer un capital de 800 rixdahlers, dont les revenus furent destinés à couvrir l'excédant, des dépenses des divers établissements.

12: Celle connue sous le nom de Siegenhaus. Le fondateur est inconnu. Le but était de recepeir et traiter dans l'intérieur d'une maison hors la ville les personnes affectées des maladies contagieuses. Les revenus ont été réunis à ceux de l'hôpital et employés à la sustentation des insensée.

13º L'hópital; son origine est inconnue. Les revenus furent destinés pour traiter les malades et pour l'entretien des orphelins; le fond capital était de 22,945 rixdahlers; en l'an 1691 le legs de Guillaume Hollbach, conseiller des finances de l'électeur, qui consistait en 2850 rixdahlers, y fut réuni.

14°. L'hópital de Neuendorf. Cette fondation existait à Lützel-Coblentz et lors de sa destruction elle fut transportée à Neuendorf, village sur le Rhin à une demi-lieue de Coblentz, et qui y était toujours réuni, ainsi qu'il est encore en ce moment. Le but de cette fondation était de fournir des secours aux pauvres honteux, d'abord de Lützel-Coblentz et ensuite de Neuendorf.

15? L'hópital civil de Coblents. Le dernier électeur à supprimé le couvent des Dames blanches, et en a assigné les biens et revenus pour l'établissement d'un hospice; cependant la jouissance en a été réservée aux religieuses durant leur vie, de manière, que si leur nombre était diminué à six, l'hópital percevrait 2/2 emus des revenus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les revenus soient échus à l'hópital — ces religieuses sont encore au nombre de 8.

Sobann führt ber Prafect bie vorhandenen Stiftungen an, jugleich ben Betrag ihres Bermogens gebend.

|                                             | •     | Stanfair.  | Sent.         |
|---------------------------------------------|-------|------------|---------------|
| R? 9. Nonnenberger Sof                      | •     | 35,991     | 54            |
| 10. Melyebach                               | • 1   | 12,630     | 08            |
| 13. Das alte Hospital                       | 4 4   | 8,813      | 60            |
| 8. Elende Bruderschaft                      | • •   | 6,709      | 43            |
| Rich                                        |       | 6,806      | 77            |
| Kurfürst Johann Sugo                        |       | 38,114     | <del></del> . |
| Piegel                                      |       | 2,397      | 38            |
| 1. Botheim                                  | •     | 1,292      | -             |
| 6. Surih                                    | • •   | 11,843     | 34            |
| Fries                                       | •     | 549        | 10            |
| 12. Siechhaus                               | •     | 5,619      | 49            |
| Burespeim                                   |       | 2,584      |               |
| 14. Hospital zu Neuendorf                   |       | 2,167      | <b>33</b>     |
| 11. Armenstiftung                           | • •   | 2,585      | 84            |
|                                             |       | 138,103    | 90            |
| Davon follen, seiner Ansicht nach, bie Rumi |       |            |               |
| 11. 12. 13. 14, in bem Gefamtbetrage por    |       |            |               |
| zur Dotation bes hospitals verwendet werb   |       |            |               |
| bationen Kirft, Kurfürft Johann Bugo, Si    |       |            |               |
| beim, überhaupt 50,451 Franken 25 Ct. a     |       |            |               |
| Einfommen von 2522 Fr. 50 Ct. bem Bu        |       |            |               |
| Buguweisen. Diefes murbe hiernach beziehe   |       | Franken.   |               |
| au Ziusen                                   |       | . 2522     |               |
| aus wöchentlichen Bettragen                 |       | . 3200     |               |
|                                             |       | . 300      |               |
| aus ben Abgaben von öffentlichen Beluft     |       |            | ·             |
| an zufälligen Einnahmen                     | • •   | . 90       |               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |       |            | <b>*</b> 0    |
| Summ                                        |       | . 7112     |               |
| Des Hospitals Fonds wurde an Zinse          | n avi | versen 438 | oz gr.        |

Des Hospitals Fonds würde an Zinsen abwersen 4382 Fr. 63 Ct., hierzu den Extrag verschiedener Grundstücke, 4208 Fr. 7 Ct. gerechnet, ergibt sich eine Total-Einnahme von 8590 Fr. 70 Ct. "Ce revenu sussira pour les premiers besoins, à raison de vingt lits; l'on peut porter à 40 le nombre habituel des malades pauvres, veillards et insirmes; dans la suite les re-

venus de l'haspice receprent un fort acomissement pur la riunion du fond provenant des oidevant Dames blanches, Nº 15. Ce feud consiste 1) dans une maison et jardin à Coblentz et quelques biens rusaux produieant annuellement 838 fr. 88 cts. de fermage, et 2) dans un fond capital de 30,385 frs. placé sur des particuliers et sur l'état. Solchergefialten um bie vorhandenen Mittel belehrt, erließ Napoleon in Beireff des werdenben Hospitals das Decret vom 13. Nov. 1805.

Au quartier impériat de St. Pölten, le 22. Brumaire an 14.

- Art. 1. Conformément au décret du 9. Vendémiaire an 18, il sera formé dans les bâtimens de l'ancien couvent des recollets de la ville de Coblentz, un hospice spécialement destiné au truitement des blessés et des maladies curables.
- Art. 2. L'hospice sera de quarante lits, dont la moitié sera mise en état d'être occupée dans le plus court délai, et le surplus à mesure de l'accroissement des ressources et des besoins.
- Art. 3. Une dotation de 365 france sera assurée à chaque lit; il y eera pourvu par la réunion à l'hospice des fondations ci-après, savoir: 1º la fondation de Jean Joseph Hurth, de l'an 1775; 2º la fondation de la confrèrie des affligés de l'an 1441; 3º la fondation de Jean Nonnenberger, de l'an 1409; 4º la fondation de Melzbach; 5º la fondation des pauvres; 6º la fondation de l'ancien hópital; 7º id. de l'hópital de Neuendorf; 8º id. et enfin des cidevant Dames blanches.
- Art. 4. Pour accroître d'autant les ressources de l'haspice, le préfet du département proposera dans le plus court
  délai et dans les formes voulues par les lois, l'état des maisons urbaines qui seront dans le cas d'être vendues, pour le
  produit en provenant être employé en acquisition de rentes
  sur l'état en faveur de l'hospice.
- Art. 6. Il sera réservé dans l'hospice un local distinct et séparé pour le dépôt des enfans trouvés, jusqu'à leur translation dans les campagnes.
- Art. 7. Des cellules y seront également disposées pour y recevoir les personnes attaquées de folie, moyennant un prix de journée qui sera réglé par le préfet et acquitté par

les familles ou par les communes et les établissemens de charité qui demanderont leur admission.

- Art. 8. Les parties du bâtiment qui resterent disponibles serviront à l'habitation des veuves indigentes et des pauvres incurables de l'un et de l'autre seze, ainsi qu'à la réception de quelques pensionnaires et à l'étaplissement d'un attelier de travail.
- Art. 9. L'hospice sera gouverné sous la direction et suzveillance du préfet par une commission gratuite et charitable de cinq membres dont le maire sera le chef et président.
- Art. 10. Il y aura près de la commission un secrétaire, lequel aura la garde des archives et la tenue du registre des délibérations.
- Art. 11. Les recettes et perceptions seront confides à un receveur, qui sera nommé dans les formes voulues par les réglemens, et soumis, en outre, aux lois relatives aux comptables des deniers publics.
- Art. 12. Un medecin, un chirurgien et un auménier seront pareillement attachés à l'hospice; il ne pourra y être employé pour le service intérieur et hospitalier plus d'un individu par huit malades, non compris le chef; il sera conflé par préférence à des socurs de charité.

Wie es für unsere Zeit hergebracht, mußte vor Allem bie Rlosterkirche verschwinden. Deren innere Ausstattung war bereits weggeschafft; von Kirchengesäßen, Paramenten u. s. w., wie sie im ganzen Lande zusammengebracht worden, bestand ein Magazin im Schlosse. Als des Magazins Hüter war ein M. de Fenétrange, den man für einen unächten Sprößling des Hauses Salm hielt, oder vielmehr seine nicht minder besahrte Haushälterin, die berufene Kartenschlägerin, bestellt; nach Wohlgefallen mochten die Präsecten aus diesem Schaße für die Bedürsnisse der beibehaltenen Kirchen schöpfen. Chaban gab die Bb. 2. S. 790 besprochene sliberne Lampe nach St. Castor, die Gloden der Kranziscanerkirche nach Wayen. Sie sollten ein Geschenk sein, es trat aber strenge Kälte ein, und die Noth der Armen bestrachtend, sorderte Chaban von der reichen Gemeinde Mayen eine Summe von 600 Kranten, als eine kleine Erkenntlichkeit

für die Erwerbung der Glocken. Sehr gerne wurde das Geld erlegt und zur Bertheilung an einen umsichtigen Almosenpsieger, den Pastor Albrecht von Liebfrauen gegeben. Die ihrer Zierden beraubte Franziscanersirche wurde abgerissen, um an ihre Stelle das projectirte Arbeitshaus zu seßen. Ueber der Demolition verunglückte ein Maurer, daß er auf der Stelle, den 1. Sept. 1806, des Todes. Die Anstalt trat noch vor Ende des Jahres in Wirksamseit, erfreute sich aber nur eines kurzen Daseins, wie das auch mit der einige Jahre später versuchten Wollspinnerei und Deckensabrication der Fall. Da die Anstalt auf eigene Rechnung produciren und mit dem Fabricat Handel treiben mußte, erlag sie in der Concurrenz mit der Privatindustrie, indem Speculationen mit verlierbaren Capitalien, wie sie in der Fabrication unvermeidlich sind, mit dem Armengut, das keine Wagnisse versstatet, niemals verträglich sind.

Auch bas Dospital felbft, färglich ausgestattet, in ben Banben einer Administration, welche in der Armenverwaltung gleich unerfahren und laffig , batte Dube , feine traurige Erifteng gu friften, und fand feine Unterftugung in der öffentlichen Dildthatigfeit. Dag in bem Laufe von feche Jahren, vom Sept. 1802 bis 1808 ben Sospitälern bes frangofischen Reiches 12,054,992 Franken gespendet wurden, daß von bieser Summe nur 231 Aranfen auf bas Rhein- und Moselbevartement tommen, babe ich anderwärts berichtet. Als eine Wohlthat mußte es baber angefeben werben, bag bas Gouvernement, wie es aller Orten fein Bebrauch, frante Solbaten in bem Civil-Bospital vervflegen ließ. Dafür wurde pr. Mann und Tag 1 Frank bewilligt, und Die Bablung in ber lobenswertheften Bereitwilligfeit geleiftet. Der Anftalt febe Berlegenheit ju ersparen, wurde auf bie bloge Ansicht ber von ber hospitalverwaltung ausgestellten Bardereaux fofort, in bem Laufe bes Bierteljahrs eine Abichlagegablung von 80 Centimen auf den Frank bewilligt, in dem folgenden Biertelfahr die Liquidation vorgenommen und ber gange Betrag getilgt. Die Ginführung ber Rranten und Berwundeten vom Militair, welche burch ben Art. 1. bes Decrets vom 22. Brumaire XIV. "hospice . . . destiné au traitement des blessee" vollfommen gerechtfertigt, beweifet sattfam, bag ber Stifter teineswege eine ftabtifche Anftalt beabsichtigt hatte.

3m 3. 1810 vertheilte bas neben bem Sospital bestehenbe bureau de bienfaisance, die Bobltbatigfeitsanftalt, unter die Sausarmen 4531 Fr. 60 Ct., bie Bahl ber Individuen, welche gewohn-Tiche und monatliche Unterftugung erhielten, varifrte bamals zwisichen 141 und 156, und im 3. 1811, wo 5002 Fr. 99 Ct. zu vertheilen, awischen 133 und 158. Für bas Bospital ift bas 3. 1810 vorzüglich wichtig geworben. Es hatte fich ein Jagen und Treiben nach verborgenen Domainen erhoben, als wogu bie bebeutenben , bem Entbeder jugeficherten Pramien, - ber gange rudftanbige Ertrag und ein Biertel von bem Capitalwerth, - einlaben konnten. In bem Departement bestand eine ben weiland Raffeeriechern in Berlin nicht unabnliche Banbe von Spurbunben, beren Operationen boch zulett ber Prafect Doaaan mit großer Gewalt bestritt, und bag ihr bas Sandwerf ge-Leat werbe, bei bem Raifer unmittelbar burchsete. unter preuffifder Berricaft, bat fie nochmale bae Saupt erboben, und traten bie nämlichen, aus ben Jahren 1810-1812 wohlbekannten Speculanten wieder auf, bis bann Ronig Kriedrich Wilhelm III. aus eigenem Antrieb bas fcmugige Gewerbe unterfaate. Reben ben einheimifden Speculanten batte fic aber in Paris eine Gefellichaft gebildet, bie in 3med und Berfahren ben bentigen frangofifden und englischen Bergwerfegefellschaften vergleichbar , unter bem Bormand, ben Boblthatigfeiteanftalten und bem Invalidenhause ber hauptstadt neue hulfsquellen au öffnen, in großer Thatigfeit auf allen Punkten bes Reiches nach verschwiegen gebliebenen Domainen fcurfte. Ramentlich bereiseten ihre Agenten bie Mofel, fanden auch bort, ju Berncaftel namentlich, wenn ich nicht irre, folde Erfolge, bag bem Maire von Cobleng, Grn. Gaper, ernftlich um ben Biefenftrich au beiben Seiten ber Mofelbrude bangte.

Diese Wiesen, entstanden aus den 1688 zur Regulirung des Moselusers vorgenommenen Arbeiten, waren Eigenthum der Landsschaft des Niedererzstiftes, als deren Ausschuß oder Bertreter in gewöhnlichen Zeiten, wenn der Landtag nicht versammelt, in

ber Eigenfchaft eines Prafes, ber zeitliche Burgermeifter ber Stadt Cobleng, unter ibm gesamte Sochgerichtescheffen, sobann bes obern Rathe ju Cobleng Mitglieber ale Directoren fungirten. In Gefolge biefer Ginrichtung fanben bie Frangofen ben Magiftrat im Befige jener Biefen, und galten fie ihnen 16 Jahre lang als Radtifches Eigenthum. Die bebroblichen Asvecten bes 3. 1810. bie Operationen der Pariser Gesellschaft, die von den Coblenger Spurbunden laut angemelbete Absicht, jene Wiesen als verheimlichtes Staatsaut zu offenbaren, erzwangen ab Seiten bes Maire ein theures, boch nicht umsonft gebrachtes Opfer. Er revelirte, nach bem Runftausbrud, ju Gunften bes Dospitals, jugleich, in Betracht ber bona fides bes gegenwärtigen Inhabers, auf alle, mit einer folden Revelation verbundenen Bortbeile verzichtend. Sie wurde von dem Prafecturrath Beving, welcher die Stelle bes Prafecten vertrat, aufgenommen, und burch einen Courier, ba periculum in mora, nach Paris getragen, worauf bann bas faiferliche Decret vom Aug. 1810, jene Wiesen, damals icon ein Ertrag von 3000 Franken, an das hospital gab, ben Rinanzen ber Stadt ein schwerer Stoß. Es blieb ihr ein Gintommen pon 27,000 Franken, womit ihren Saushalt gu bestreis ten, reine Unmöglichfeit. Das Deficit ju beden, mußte bas Rabtifche Octroi, eine Abgabe von einzuführenden Consumtiones gegenftanden, angelegt werden. Den Plan bagu hat Gr. Gaper entworfen , wobei ihm ber vom Gouvernement für folche Angelegenheiten befiellte Generalcommiffair Saintrailles Borichub leis Sonderbare Laune bes Schidfale, welche einen Abfommling bes freisamen helben Pothon be Saintrailles verurtheilt, in Die Droits reunis, in ber Rellerratten Geschäft zu pfuschen. Das flabtische Octroi ertrug an bie hunderttausend Franken.

Einen zweiten Zuwachs, bedeutender als den die Wiesen gestracht, hatte das J. 1810 dem Hospital verheißen. Es wurden zu seinen Gunsten verschiedene Capitalien, so einzelne ritterschaftsliche Familien dem Canton Niederrhein schuldeten, im Gefamtsbetrage von hunderttausend Gulben, revelirt, auch die Schuldsbriese bereitwilligst, auf Befehl des Großherzogs von Frankfurt, extradict, aber einer der Debenten, Graf Edmund von

| Gottom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ressessation, der 1815 Ströme von Dinte vergoß, um eine Ueber- sicht der milden Stistungen des Landes aufzustellen, benutzte den<br>Umstand, daß die für das zu Recht Bestehen der Revelation er- forderliche Frist noch nicht abzelausen, und revelitte selbst, die<br>gewöhnlichen Bortheile sich bedingend. Die frühere Revela- tion, welche lediglich für die ritterschaftlichen Beamten den<br>lebenslänglichen Bezug ihrer Besoldungen stipulirt hatte, wurde<br>annullirt, das Hospital ging leer aus. Für das J. 1813 be- willigte der Präsect  T. St.  Behuss der Socours & domicile 5325  Gewöhnliche und monatliche Unterstützungen |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wurden gereicht an 143—149 Individuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b) Für Findlinge und verlassene Kinder (awischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28 und 37 Individuen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c) Salarien der Beamten und Diener bes hospitale 5690 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d) It. für das bureau de bienfaisance 974 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sausreparaturen und Garten 740 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ueberhaupt, die Comestibilien ungerechnet 15929 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Im Laufe bes Aprilmonats 1813 betrug bie Zahl ber im Hospital verpflegten Militairfranken im Minimum 350, im Maximum 460 Köpfe, und vom 1. bis zum 17. Mai ergaben sich für sie überhaupt 9000 journées, zum Theil von Berwundeten aus der Schlacht bei Lügen herrührend. Für die 6 Jahre 1818—1823 läßt sich die Einnahme und Ausgabe der vereinigten Hospitals und Wohlthätigkeitanstalt folgendermaasen berechnen.  Rthir. Sgr. Pf.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zinsen von Capitalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grundzinse, Theiltrauben 389 27 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pächte, Miethen 19909 19 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deffentliche Beluftigungen, Theater 3622 13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Städtisch. Beitrag für Unterhalt. armer Rinder 1575 — _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aufnahme bürgerlicher Kranken gegen Zahlung 4874 5 5<br>Beiträge der Handwerker für die Pflege kranker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Eatus</b> 54876 16 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ethi.                                              | r. <b>G</b> gf.                         | ₽f. |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Transport 5487                                     | 76 16                                   | 5   |
| Aufnahme von Festungsarbeitern 318                 | <b>33</b> 8                             | 8   |
| Militairlagareth nebst Bafche 2067                 | 7 7                                     | 3   |
| - Ablieferung von Arzneien an andere Anstalten 193 | 1 28                                    | 1   |
| Geschenke und Bermachiniffe 46                     | 6 2                                     | 5   |
| Capitalablagen, Verfauf von Gutern 1362            | 4 11                                    | 8   |
| Liquidation gegen Frankreich 3228                  | 5 14                                    | 1   |
| Diverse 72                                         | 0 24                                    | 1   |
| Bestand 170                                        | 9 29                                    |     |
| Summa, ohne ben Reces von 43,020                   | *************************************** |     |
| Rihir. 2 Sgr. 10 Pf 12947                          | 5 21                                    | 8   |
| •                                                  |                                         | _   |
| In dem nämlichen Zeitraum koftete:                 |                                         |     |
| 1. Die Verwaltung. nisst                           |                                         | • • |
| Gehalte und Bureaubedürfnisse 439                  | -                                       | 11  |
| Pensionen                                          |                                         | 2   |
|                                                    | 78 <b>2</b> 3                           |     |
| Steuern und sonstige Lasten 153                    | 6 15                                    | 5   |
| II. Armenspende.                                   |                                         |     |
| Pflege armer Rinder 499                            | 0 7                                     | 8   |
| Lehrgeld armer handwerkslehrlinge (v. 1821 an) 30  | 6 16                                    | 10  |
| Bare Unterftugungen an Arme 1603                   | <b>5</b>                                | 5   |
| Beerbigung armer Perfonen 50                       | 08 8                                    | 3   |
| III. Rrantenpflege und Saushaltung.                |                                         |     |
| Gehalte bes ärzilichen Personals 208               | 36 <b>26</b>                            | 3   |
| " bes Sauspersonals, Krankenwarter ze. 209         | 7 28                                    | 10  |
| " ber Militair-Arantenwärter 172                   | 22 13                                   | 9   |
| Gebaube 299                                        | 93 —                                    |     |
| Utenfilien                                         | 3 24                                    | 8   |
| Speisung und sonftige Haushaltungsbedürfniffe 2498 | 33 11                                   | 10  |
| Beigung 819                                        | 96 14                                   | 11  |
| <b>Wajaje</b> 80                                   |                                         | 4   |
| Apothete 490                                       | 00 23                                   | 10  |
| Latus 8120                                         | 62 12                                   | 1   |

| • • •                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Athir. Sgr.                                                     | Pf.  |
| <b>Transport 81262 12</b>                                       | 1    |
| IV. Capitalausgabe.                                             |      |
| Ablage alter Schulden, Rententilgung 3787 29                    | .3   |
| Anlage barer Capitalien 27496 12                                | -    |
| Erstattung ber aus andern Cassen empfangenen                    |      |
| Borschuffe 13610 18                                             | 8    |
| V. Insgemein.                                                   |      |
| Diverse Ausgaben                                                | 4    |
| Total ber Ausgabe 128493 25                                     | 4    |
| Der ganze Rechnungereft betrug bemnach 42,292 Riblr. 5          | Vf.  |
| und ber Activ=Rechnungereceß von 1823 981 Ribir. 26 Sgr. 7      |      |
| Die Summe ber Berpflegungstage aller in ben Jahren 1818         | - •  |
| 1823 in bem Bospital genahrten und unterhaltenen Perfor         | ien  |
| betrug 149,539, fommen bemnach auf ein Jahr burchschnitt        |      |
| 24,923 Berpflegungstage und ber Berpflegten auf einen A         |      |
| 681/2. Ohne Berpflegung wurden in Diefen 6 Jahren auf           | ges  |
| nommen 252,233 Militairfrante und Festungearbeiter. I           | as   |
| Sospital hat nämlich auch unter preuffischer Berrichaft als 2   | Ni=  |
| litairlagareth bienen muffen. Diefes, reglementmäßig unter ei   | ge=  |
| ner Berwaltung ftehend, empfing von dem Hospital einzig !       | ben  |
| Raum, bie Utenfilien und bie Barter. Es ergab fich hiern        | аф   |
| feine Möglichkeit, daß nur einigermaßen bas hospital bie &      |      |
| ftalt einer zwedmäßigen Krankenanstalt beibehalte. Die bedeuten |      |
| Anzahl ber Militairfranten famt bem Berwaltungsperfonal nahn    |      |
| beinahe bas ganze Saus ein, daß für die Pfründner und die Cit   |      |
| franken nur ein fehr beschränkter Raum übrig blieb und biefer   |      |
| gar noch angesprochen werden mußte. Aufficht und Sausordnu      | •    |
| waren badurd wesentlich beeintrachtigt, und bie Sospitalverm    |      |
| ung fah fich am Ende genothigt , Beschwerbe um solchen ?        | _    |
| fand zu erheben. Darauf eingehend, verfügte bie Ronigliche 2    |      |
| gierung die Berlegung bes Militairlagarethe nach bem Domi       |      |
| canerklofter. Sie wurde bis zum 29. April 1825 vollftan         | •    |
| bewirft, und augenblicklich unternahm die städtische Beborde    |      |
| herstellung bes burch Ueberfüllung mahrend ber langen Rrieg     |      |
| jahre vielfach vermufteten hauses. Dazu fanden sich die Mit     | itel |

theils in dem vornehmlich durch die französischen Liquidationss gelder begründeten größern Wohlstand des hospitals, theils in der lebhaften Theilnahme der Bevölkerung, diese gespornt durch die segenreiche Wirksamkelt der neuen Verwaltung und das von derfelben gegebene Bestspiel. Die folgende Berechnung über der Austalt Einnahme wurde für das Jahr 1825 aufgestellt:

| Dinfor was Constation in Water was   | Mthir. | <b>S</b> gr. | Pf |
|--------------------------------------|--------|--------------|----|
| Binsen von Capitalien, im Belauf von | 2955   | 3            | 3. |
| 61,840 Riblit                        |        | 23           | 11 |
| Grundzinsen an Geld                  |        | 20           | 11 |
|                                      |        |              |    |
| Buterpacht                           |        | _            |    |
|                                      |        | 15           |    |
| Ständiger Beitrag ber Stadt          | 202    | 19           |    |

Summe, ungerechnet das Theater, welches boch einige hundert Athlir. Zuschuß bringen fonnte

wDie angestrengte Eile zu räumen und zu reinigen, ber Eiser womit dem vorbereiteten Einrichtungsplan zu Folge die Wände eingeschlagen, die Böden aufgerissen, die Treppen erneut, neue Säle errichtet wurden, hatten den Charafter eines freudigen Ungestumms, mit welchem aufrichtige Liebe nach langer Sehnsucht einem wiederkehrenden Vater einen Triumphbogen zu erbauen, alle Kräfte dransest, und Jeder, der zusah, mußte sich erfreuen, denn es war die christliche Milde, die Barmherzigkeit mit allem menschlichen Elend, welche hier einziehen sollte, und welcher man den Weg schmuckte und die Räume ihrer beseitigens den Wirksanseit beguem richtete.

"Das haus selbst im Charafter ber Franziscaner-Rloster von mittlerer Gattung gebaut, schien große Schwierigkeiten darzubkeien, besonders da die niederen Stodwerke, die den Zellen jener armen Ordensbrüder entsprechen, keine hohen Krankensäle erlaubten. Selbst Manchev, dem ein Urtheil wohl zukam, schüttelte, das haus in seinem Unstande anschauend, weggehend den Kopf und meinte, indem er die großen Anstrengungen der herstellenden bedauerte, daraus werde nimmer ein angemessener, viel weniger ein gefälliger Raum gewonnen werden. Aber der finnvolle, uneigennühige Baumeister (der Bauinspector Johann Claudius von Lassault, geb. 27. März 1781, gest. 14. Oct. 1848), der gern mit Schwierigleiten tämpst, wenn es darauf ankömmt, seiner Heimath eine Wohlthat zu erweisen, und die ungetrübte Einigleit der Behörde, wie der selbst Hand anlegende Eiser der ucher Beaustragten errangen den schönsten Ersolg.

"Das haus (bem wenige im Orben zu vergleichen) ift burchaus hell, freundlich und reinlich, die Treppen sind sehr licht, sanft steigend und geräumig, alle Gänge sind heiter geworden. Alle Krankensäle, Reben-, Aufbewahrungs- und Geschäftsräume sind auf die glücklichte und den Krankenpstegehaushalt erleichternosse Weise disponirt. Die Rüche mit trefflichem Rochberd und einer Wasserpumpe (Capestraner Wasser), die Apotheke, das Lasboratorium sind durchaus befriedigend. Selbst Theile des Baues, deren Gelingen oft sehr zufällig ift, geriethen vollkommen; weder Rauch noch andere üble Gerüche stören die heimathlichkeit des Hauses.

"Der obere Theil eines von der ehemaligen Franziscaner-Rirche stehen gebliebenen Seitenschiffs bildet eine sehr helle und würdige Hospitalstirche (zu St. Elisabeth); der Rüchengarten am Hause ist für die ersten Bedürsnisse hinreichend. Hof und Schoppen und Seitenbau für abgesonderte Kranke sind befriedisgend. Wer das Haus früher immer mit Unmuth verließ, verweilt sest mit Bergnügen darin."

Was für diese Reftauration die Milde Einzelner gethan, jest, nach Berlauf von beinahe 30 Jahren, ermitteln zu wollen, scheint vergebliches Beginnen, doch ist mir erinnerlich, daß z. B. die Fenster mehrentheils aus frommen Beiträgen angesertigt worden; seder Bohlwollende wählte sich unausgesordert ein größeres oder kleineres Fenster, dessen Kosten er bezahlte. Für eines der größern hatten die füns Caplane der beiden Pfarrkirchen ihr Bischen Armuth zusammengetragen. Sie waren darauf, leis der in allzu vergänglichen Farben, um einen Altar die Sände sich reichend, abgebildet: concordia fratrum res parvas crescunt, hieß es in der Umschrift, auf einem andern Fenster: Johann Peter

Patt, letter Canonicus zu Münstermaifelb. Auch bie Kirchenbänke und manche Einrichtung ber Kirche verdanken ihren Ursprung den Gaben der Armenfreunde, unter denen vor allen andern zu nennen Hr. hermann Joseph Diet. Außerordentliche Opfer hat er einer Anstalt gebracht, die gewissermaßen als seine Schöpfung gelten kann, seine Zeit, seine Gesundheit in ihrem Dienste verwendet. In einer Ausmerksamkeit, in einer Unermüblichkeit, zu welcher einzig die Liebe befähigen mag, überwachte er ihren Gang, sörderte er des hauses Gedeihen, und das Borbild der Mildthätigkeit, so er Andern ausstellte, hat vielleicht wirksamer den Flor desselben befördert, als die durch seine Persönlichkeit dem einzelnen Wohlthäter gedotene Bürgschaft, daß in des Gebers Sinne die Gabe verwendet werden würde.

Sein Ginflug ift unverfennbar in bem erften, nach ber Raumung bes Saufes von ber Bermaltung gefagten Beichluffe. Engelbert von ber Arten, Dechant ju St. Florin, batte in ber Stiftungeurfunde bes hospitale, 25. Januar 1238, feinen Radfolgern in ber Dechantsmurbe auferlegt, "ut . . . Deum semper habentes pre oculis, sacerdotem ydoneum, uita maturum et moribus comprobatum, perpetuo preficiant eidem hospitali, bie Bestimmung aber mar, wie bas nicht felten geschiebt, in Bergeffenbeit gerathen, wurde auch ichwerlich bedacht, als bas Saus burch Beftimmung vom 1. Mai 1825 einen geschidten Priefter von reifem Alter und frommen Sitten, vorsichtig und gu foldem Umt geeignet, zum Rector erhielt. "Raum hatten bie franken Frauenspersonen und Pfrundnerinnen bie erneuten Raume bes Saufes bezogen, als ihnen auch icon burch eine erfreuliche gugung eine booft liebreiche Pflege ju Theil ward. Drei gleichgefinnte Jungfrauen von wohltbatiger Lebensrichtung, in freundschaftlichem Berbaltniffe mit einem Mitgliede ber Svepitaleverwaltung, ver-Mefien . burd bas Pflegebeburfnig bes Sospitals gerührt, ihre entfernte Beimath, und jogen in bas Baus, in welchem fie neun Rongte lang jum forperlichen und Geelenheile ber weiblichen Rranten, beren bescheibene Roft fie theilten, bie angeftrengteften und gefegneteften Dienfte leifteten, ohne alle andere Bergeltung, als jene, welche bas Evangelium verheißt. Der Dant und bie

Berehrung ber Nothleidenben, wie bes hospitalvorftandes folgte ihnen, als fie nach einem Jahre ben burch geiftliche Gelubbe geweihten barmbergigen Schweftern bemuthig ihre Stelle raumten.

"Die bausliche Ordnung und Rulle, bas Boblbebagen, bie driftliche Sauszucht und Erbaulichfeit bes Burger-Bospitals in Trier, bas feit 1811 unter ber Leitung ber barmbergigen Schweftern vom b. Carolus Borromaus in Rancy fiebt, erregte ben Bunfc, bas Bospital in Coblenz auch fo getreuen und gefegneten Sanden anvertraut ju feben. Es wendete fich baber ber Armenvorftand an bas Mutterhaus biefer Genoffenschaft, ber Bitte, bem hosbital in Cobleng, wie dem in Trier, Die Bobltbat ihrer Saushaltung und Pflege angebeiben ju laffen." Auf wiederholtes ichriftliches Ansuchen erfolgte abichlägiger Befcheib, Gr. Diet übernahm es burch perfonliche Berhandlung mit ber Orbensvorsteherin, mit bem Bischof von Rancy, eine willfahrende Enticheidung hervorzurufen. Der begeifterten Ueberzeugung, bie aus ibm fprach, war nicht zu wiberfleben, und bie Generaloberin verhieß, bas in Frage fiebende Saus perfonlich einzuseben, und bemnachft weitere Berfügung zu treffen. 2m 1. Dct. 1825 gelangte bie 70jabrige Frau, von ihrer Affiftentin begleitet, nach Coblenz. Mittlerweile waren bes Saufes Ginrichtungen in folder Beife ju Stande gefommen , bag fie ben barmbergigen Schwestern nach Landes- und Orbenefitte beimifc und bequem erscheinen tonnten. Go beurtheilte fie bie Dberin, und fie einigte fich mit ber Armenbehörde zu einem Contract nach bem allgemeinen Formular, bas allen Uebernahmen von Sospis talern burd bie Schweftern von St. Charles jum Grunde liegt. Im nachften Sommer follten biefelben eingeführt werben.

In der Zwischenzeit sind verschiedene, für das Hospital besteutende Ereignisse eingetreten. Am 19. Nov. 1825, am Feste der h. Elisabeth wurde zum erstenmal in der hergestellten Hausscapelle durch den Rector das heilige Meßopser dargebracht, und den Hausgenossen die heilige Communion gereicht. Es war zu solcher Festlichkeit der größten Armens und Krankenpslegerin des 13. Jahrhunderts Ehrentag erwählt worden, weil dieses Haus und seine Kirche als Kloster zu Ehren der h. Elisabeth geweihet

gewesen. Am 4. Febr. 1826 ftarb fr. Franz Joseph Rloder, weiland bes hochgerichtes zu Coblenz Gerichtschreiber und hochsgerichtsscheffen; er hatte durch Testament vom Januar n. J. das hospital, bis auf einige Legate, zu seinem Universalerben ernannt. Die Berlassenschaft betrug über 20,000 Athlr. Dem Beispiel solgte fr. heinrich Ludwig Joseph von Umbscheiden zu Ehrenkron, weiland Canonicus zu St. Florin, gest. 31. März 1826. Er schenkte in zwei Posten 1300 Athlr. Trier. = 1083 Athlr. 10 Sgr. Conr.

Am 10. Juli 1826 Abende trafen bie Generaloberin bes Ordens und ihre Affiftentin, bann feche Schwestern im Bospitale Man batte fie von Trier, aus bem nachften Saufe ihres Ordens, abgeholt, auch unterwegs ihr nachtlager, wie es Rlofterfrauen angemeffen, porbereitet. "Raum waren die Schweftern in das Saus getreten und vom Armenvorftande bewillfommt worden, als die Oberin ju ihnen fagte: Bor Allem laft und ben herrn bes Saufes besuchen, und alle Unmefenben, welche biefe Borte vernahmen, fanden fich auf die ernftefte und erbaulichfte Beife überrascht, als die würdige Frau fich nun fogleich mit allen Schweftern gerabe in die Capelle bes Saufes begab. Sier beteten fie, ringe um ben Altar fnieenb, ju Gott in bem beiligften Sacramente um Starfe und Segen für ibre Arbeit in einem neuen Saufe, unter fremben Menfchen, in einem ihnen noch fremden gande, und es tonnten mehrere ber guten Schweftern ibre Empfindung nicht mehr zurudhalten, und Thranen floffen über ihre Wangen. Um Morgen bes 11. Juli um 5 Uhr begann icon bas Birten ber Schwestern im Saufe. Die ebrwurdige Generaloberin führte fie alle in ihre Gefcafte ein, und ba fie in bie Rrantenfale traten, die Betten ju machen, machte biefe 70fabrige Krau alle Betten ber Manner nach ber Reibe felbft, und bewies bierin fo viel Demuth als Charafterfarte, ba fie fich nicht von einem Widerspenftigen guruchalten ließ, fein Bett zu ordnen, aus welchem fie, als Beranlaffung feines Biberfegens, einen bedeutenden Borrath von Brod au Tage forberte, bas er bis fest barin ju verfteden gewohnt mar. Die feche eingeführten Schwestern bestanden in einer Dberin für bas Saus in Coblenz, gewöhnlich Dekonomin genanut, einer

Apotheferin, einer Leinwandvorsteherin, einer Borsteherin ber Männer, einer Borsteherin ber Frauen, und einer Köchin und Gärtnerin. In ben erften Wochen flagten und murrten die gesstörte Unordnung und ber bose Wille mannichfach, aber bald barauf bankten Alle, und Jebermann gehorchte und war zufrieden."

Biel tonnte ich aus eigener Biffenschaft von ben wohlthatigen Birtungen bes reichen Segens, ben bie Schwestern uns gebracht haben, berichten, ich ziehe es vor, einen fachverftanbigen, unparteiffen Richter, ben frn. Mebiginalrath und Sospitalargt Dr. Ulrich fprechen gu laffen. "Die Schwestern haben bie großen von ihnen gehegten Erwartungen auf bas vollfommenfte gerecht fertigt. Der Geift ber Ordnung und Liebe ift mit ihnen in bas Saus eingezogen, und wenn icon auf den erften Anblid bie große Reinlichfeit bes Gangen und die verftandige Anordnung bes Gingelnen verfundet, daß hier eine neue beffere Beit begonnen bat, welche in geradem Gegenfat ju ber altern Zeit (im Spital) ftebt, fo wird ber aufmerksame Buschauer, welcher allmählig tiefer eindringt, und bas fille Birfen biefer mahrhaft frommen Schweftern rubig langere Beit beobachtet, mit aufrichtiger Bewunderung erfüllt für ben Beift, welcher fie gu folden eblen Berten tuchtig machte (ber Beift driftlicher Liebe und Barmherzigfeit). eigentliche Rrantenpflege befindet fich in ben Sanden ber (bem Alter nach) beiben fungften Schweftern (von 25 und 20 Jahren), wovon bie erftere bie mannlichen Rranten, die andre bie weiblichen beforgt. Beibe führen jugleich die ftrengfte Aufficht über Die Sospitaliten (52) und halten diefe in der beften Bucht. Die ftete Aufmerksamteit, welche fie ben Rranten widmen, und bie Sorgfalt, mit welcher fie nicht nur bie arzilichen Anordnungen ausführen, fondern überhaupt allen Bedurfniffen der Rranten entgegen tommen , erleichtert bas Birten bes Arztes ungemein, und trägt gewiß viel bagu bei, bag bie Resultate biefes Wirkens im hiefigen Spital fo gunftig ausfallen." Gin Jahr fpater befpricht ber Schweftern Leiftungen in gleich ehrender Beife ber geb. Mebizinalrath fr. Dr. Settegaft: "In meiner amtlichen Stellung fowohl ale fonft babe ich diefe Anftalt befucht, und tann baber mit poller leberzeugung bas wiederholen, was Dr. Ulrich icon früher gesagt hat: daß mit diesen Schwestern der Geist der Ordnung und Liebe in das haus eingezogen ist. Der höchst überraschende Ersselg der Berwaltung dieser sechs Schwestern für die Dekonomie, die Ordnung, die Reinlichkeit, die Krankenpslege, die Ausführung der ärztlichen Berordnungen und die Sorge für die physische wie moralische Heilung der Armen und Kranken, erregt in sedem einsschiegen Beobachter den Bunsch, daß doch alle solche Anstalten gleicher Bortheile genießen möchten, indem sie mit geringen Kossten weit mehr zu leisten vermögen, als sede andere bezahlte Berwaltung, und weil durch sie diese Anstalten einen solchen Grad von Frieden erhalten, daß die Hergestellten sie oft mit Dank und Betrübniß, wie das mütterliche Haus verlassen und der Arzt mit ungemein sicherm Ersolg seine Kunst darin auszusüben vermag."

Bie unter ber Schweftern Leitung bas Innere ber Anftalt, fo prosperirte fie, Dant ber fortgesetten Sorgfalt bes Grn. Dies, in Bezug auf äußere Angelegenheiten. In bem Laufe von fieben Jahren, von 1826 an, wurden bem Sospital burch Schenfungen und Legate nicht weniger als 43,832 Rtblr. jugewendet, bag bemnach bis 1833 ber Capitalienbestand zu ber Summe von 90,000 Rthlr. Unter ben Gebern befanden fich bie Cheleute Diet 500, Canonicus Vatt 100, Fraulein Margaretha Lippe 2583 Riblr. 10 Sar., Gefdwifter Cronenthal, Die frommen Frauen, von beren Lebenslauf Brentano die angiebende Stigge entwarf, 9446 Riblr. 6 Sgr., Frang Bourfard, weiland bes obern Raths, Saus und Capital, jufammen im Werth von 2400 Rthlr., Cheleute Neubauer Saus und Garten, ibr ganges Eigenthum, Frau v. Beff, geb. Schaaff, + 20. Oct. 1829, 500 Rthir., Obrift-Lieutenant von Trautenberg, + 31. Oct. 1830, unabhängig von 15,617 Riblr. 3 Sgr. 4 Pf., fo er bem Frauenverein zuwendete, 1388 Riblr. 20 Sgr., Rammerrath Rrieger 10,000 Gulben, Paffor Bebel, Johann Demeuth, feber 1000 Riblr. Auch in ben folgenden Jahren blieben bie Buschuffe nicht aus. Wittme Stephani gab 555 Rthlr. 16 Sgr. 8 Pf., ein Ungenannter jum Ankauf bes Neuschen Saufes, welches aus ber vormaligen, ber Franziscanerfirche anliegenden Sebastianuscapelle entstand, 416 Riblr.

20 Sgr. Beibe Schenkungen gehören dem J. 1835 an; im J. 1836 gab der Oberpräsident v. Pestel 200, im J. 1837 eine Unsenannte 1000 Athlr., dann legirte Wittwe Wollersheim 50 Athlr. Außerdem erhielt das Hospital durch Bergleich gegen Berzichtung seines Rechtes zu dem Regierungsgebäude (Bd. 1. S. 380), aus der Staatscasse bare 21,360 Athlr. Im J. 1838 gab Johann Heinrich Mazza 1000, im J. 1839 Wittwe Resselheim 1500, im J. 1842 Clemens Brentano 1000 Gulden, 1845 Fräulein Rais von Frenz 3357 Athlr., 1846 Fräulein Hebel 4000, 1851 Barstholomäus Cracchi 500 Athlr. Wie gut angewendet, wie nothswendig diese Schenkungen, wird man daraus ersehen, daß nach amtlicher Ausstellung von 1842 die Bevölkerung des Hauses in dem Laufe von 18 Jahren beinahe das Viersache ihres ursprüngslichen Standes erreicht hatte.

Die Schweftern fteben im Sommer um balb 4, im Binter um balb 5 Uhr auf. Dem Gebet folgt bas Aufraumen bes Dormitoriums und ber Besuch ber Rrantenfale. Auch biese werden geordnet, die Betten gemacht; wenn bas Frubftud ausgetheilt, begeben fich bie Schweftern mit allen jum Saufe geborigen Perfonen, fie feien bann bettlägerig ober von einer andern Confeffion, nach ber Capelle, ber b. Meffe, welche ber Sauspriefter lieft, beigumobnen. Nach beendigtem Gottesbienft vertheilen fich bie Schweffern, ben Berrichtungen ihrer Aemter obzuliegen; namentlich begleiten bie Borfteberinen ber Rrantenfale ben Argt und Bundargt in ber gewöhnlichen Runde: fie berichten, Bett für Bett, über bas Berbalten bes Rranten und über bie Befolgung ber fungften artlichen Borichriften: fie wohnen bem Rranteneramen bei und empfangen bie Recepte, um fie in ber Sausapothete bereiten zu laffen. Um 11 Uhr wird ben Rranten in ben Rrantenfalen, ben Richtfranten in andern Speisezimmern von den Schweftern bas Mittagseffen vorgefest und ausgetheilt. Wenn die Leute alle gespeiset, geben auch die Schwestern jum Bon 3 bis 4 Uhr Rachmittage mogen bie Bos-Refectorium. pitaliten ihrer Bermandten Besuche annehmen. Bu Racht gegeffen wird im Sommer um 6, im Winter um 5 Uhr. 7-8 Uhr muffen bie Sospitaliten in ben Schlaffalen vereinigt sein, es wird bas Röthige fur bie Racht besorgt, und bie Schwestern geben zum Abenbeffen. Schwer Erkrankten werden gewöhnlich Sausgenoffen zugesellt. Bei sehr gefährlichen Rranten ober Sterbenben wacht eine Schwester.

Die Richtfranken erhalten jum Frühftud eine Mehlsuppe, ju Mittag Fleischsuppe und Bemufe nach Bedarf, am Freitag Faftenfpeife, wenn ihre Gefundheit biefes erlaubt, am Abend 8 Loth gefochtes ober gebratenes Kleisch, Suppe, ober Gemufe ober Salat, außerbem fur ben gangen Tag 1 Pfund gemischtes, 1/2 Pfund Beigenbrod, 1/2 Maas Bier. Ronnen fie zu Sausarbeiten verwendet werben, fo erhalten fie an ben Arbeitstagen zweimal Aleisch und eine boppelte Portion Bier. Nach alter Rloftersitte ift an Festtagen die Mahlzeit gewählter und reichlicher. Durchichnitt foftet bas Individuum, Soevitaliten wie Dienftpersonale, täglich 5 Sgr., jährlich 60 Athlr. Nach ber Rechnung von 1828 toften bie gehn geiftlichen Schwestern, jede ju 130 Franken, ober 38 Riblr. 3 Sgr. 9 Pf., wofür fie fich zu fleiben . . 381 Riblr. 7 Sar. 6 Pf. baben Der Rector, welchem bie Seelforge und ber Gottesbienft obliegen, begiebt, bas Secretariat ber Urmenverwaltung - eingerechnet 400 Der Renbant, jugleich fur bie Armenverwaltung fungirenb . 600 Der Hospitalargt . 131 " 6 " Der Wundarzt 60 ,, Der Pfortner . . . 24 Für Gefinde- unt Tagelohn werden ausgegeben circa 400

2036 Rthir. 15 Sgr. — Pf.

Drei Krankenwärter, 6 Mägbe und zwei Gartner machen bas bienenbe Personale aus. Bur Aufnahme in das Hospital sind berechtigt altersschwache und gebrechliche Einwohner auf Lebenszeit, erkrankte Einwohner der Stadt für die Dauer der Krank-

40

Dem Barbier und Schornsteinfeger

beit, erfrantte Frembe und Reisenbe, erfrantte Sandwertsge-Begen Bablung von 1 Rtblr. fabrlich fellen und Dienftboten. erlangen Dienftboten bas Recht, in jedem Rrantheitsfalle Aufnahme in bas Sospital, Unterhalt und beilung unentgelblich au forbern. Gin 3mang findet hierbei nicht Statt, mohl aber ift feber guswartige, bei einem Reifter im Dienft ftebenbe Sandwertsgeselle verpflichtet, taglich 11/4 Pfennig an feinen Deifter ju entrichten, welche Pfennige nach ben von ber Polizeibeborbe gefertigten Liften vierteljabrig burch ben Sospitalempfanger erboben werben. Gegen biese Abgabe nimmt die Anstalt jeden Rranten ber Art unentgelblich auf. 3m 3. 1841 murben überhaupt 834 Rrante behandelt, und zwar innerlich Rrante 331, dirurgische 158, venerische 17, fragige 328. Davon wurden entlaffen geheilt 727, ungeheilt 21, es ftarben 49, und blieben in Behandlung 38. Bon den Kranfen überhaupt wurden unentgelblich verpflegt 452, gegen Bezahlung 382, unter jenen befanden fich 245 Einheimische und 207 Frembe, unter biefen 280 gbonnirte Sandwerfeburichen, 49 Dienftboten, 5 Luftbirnen und 48 gegen besondere Bahlung aufgenommene Rrante. Unter ben unentgelblich gepflegten Fremben befanden fich allein 112 Rrabige. Wie gewöhnlich war bie Sterblichfeit am größten unter ben umfonft verpflegten Ginbeimifchen, inbem auf 245 Rrante nicht weniger ale 34 Todesfälle famen; von ben 207 unentgelblich gepflegten Fremden ftarben 9, von den 280 abonnirten Gefellen farben nur 2, von ben 29 abonnirten Dienfiboten feiner. Außer biefen Rranten wurden noch 50 Altersichmache und Bebrechliche verpflegt, bavon ftarben 6; ber jungfte in bem Alter pon 66 Jahren, am Bruftfrebe. Gegenwartig beträgt bie Rabl ber täglich Berpflegten ober Behandelten im Durchschnitt amis iden 160 und 170 Individuen, und haben, biefe große Babl von Menichen unterzubringen, in ben letten Jahren bebeutenbe Bauten ausgeführt werben muffen. Im bochften Aufchlage tonnten 230 Meniden aufgenommen werben. Bei allem bem baben -Die Ausgaben bei weitem nicht in bem Maafe, wie bei ber Armenverwaltung fich vergrößert. Bier find fie in bem Laufe ber letten fieben Jahre vollftanbig auf bas Doppelte geftiegen, gleiche

wie ber allsährliche ftabtische Zuschuß von 7000 bis eirea 15,000 Riblr. gestiegen ift. Wohin biese fortwährende Progression führen muß, ift wohl mit handen zu greifen.

Das urfprüngliche Baterland ber Bospitalichweftern ift Franfreich , bort bestanden fie von ben frubeften Beiten an faft bei allen größern Sospitalern, in Rleidung und Ginrichtung verichieben, ohne Bemeinschaft unter fich, baufig ohne bestimmte Regel, beren Abgang bie Rächstenliebe erfette. Ale bie Welt alt und ichwach werben wollte, machte fich bie Rothwendigfeit geltend, durch bestimmte Borfdriften auch bem besten Willen gu Sulfe ju tommen. Es bilbeten fich mebre Congregationen von Krauen, Die in dem Dienfte ber Prefibaften fich ju beiligen ftrebten, unter bes b. Bincentius von Paula Ginwirfung ber Orben ber vorzugemeife fogenannten barmbergigen Schweftern. Eigenthumliches, ichmeres Leiden hatten über Lothringen die Eroberungsgelufte ber beiben Ludwige von Frankreich, bes 13ten und bes 14ten gebracht; in ber vollftandigen Auflofung der Gefellichaft, bie bort eingetreten, erhoben fich einzelne Trofter, wie Peter Fourier, Epiphanius Loups, Sie suchten bem himmel juguführen biejenigen , welchen bie Belt eine Bufte geworben. Epiphanius Louys, Abt von Eftival, geb. um 1614, geft. 24. Sept. 1682, erfannte Die Elemente eines bobern geiftigen Lebens, wie fie unter ben bienenben Schweftern bes 1626 ju Rancy gestifteten Bospitale vom b. Rarl Borromaus fich offenbarten. Er entwarf jum Bebufe ber bort vereinigten Jungfrauen ben Plan eines formlichen Inflitute, und verfagte ihre Orbeneregeln, beren weise Busammenftellung eben fo febr bie tieffte Umficht, ale feine driftliche Liebe fur alle Nothleibende befundet. Bu Dagbalenentag 1652 legten bes frommen Loups geiftliche Töchter bie Belubbe bes freiwilligen Gehorfams, ber Reufcheit, ber Armuth ab, und verpflichteten fich jugleich, ihr ganges Leben ber Pflege grmer Rranten und bulflofer Rinder ju weiben. Bon bem Bospital St. Charles entlehnten fie ben Namen ber Schwestern bes b. Carolus Borromaus, und machte ihr Inflitut in ber Beiten Lauf bedeutende Fortidritte. Balb entftanden ju Rancy mehre Baufer; bie benachbarten Stäbte eilten, ihren Boblibatigfeits

anftalten ben Segen folder frommen, weifen, unermablichen barmbergigen Führerinen ju verschaffen, und es verbreiteten diefe fich allgemach über gang lothringen und bie anftogenben lanbichaften. In dem Laufe des Repolutionefriegs wurden ihre Saufer als Militairlagarethe benutt, baber großentheils, wie namentlich bas Mutterhaus zu Ranen beibehalten, und wenngleich in ber eigentlichen Schredenszeit bie Bifcofe vertrieben murben, bie Generaloberin mehre Jahre im Gefängniß zubringen, famt ben Schwestern Bieles erleiben mußte, fo übten fie boch felbft an ben Berfolgern unermublich Berfe ber Barmbergigfeit, jugleich durch Ausbauer einen Standpunft behauptend, welchen ber bofe Willen ihnen vorläufig nur verfummerte, ohne ihre gangliche Bertreibung magen zu wollen. Das blieb einer fpatern Beit porbehalten, absonderlich bem Beftreben, in famtlichen Bospitalern eine gleichformige Ordnung, Unordnung vielmehr einauführen, und fie gang ber Billfur einer weltlichen, centralifirenben Bermaltung ju unterwerfen. Das nämliche ift an vielen Stellen in Deutschland versucht worden, und bat bort, wie in Frankreich, die greuelhaftefte Unordnung, verbunden mit vollfandiger Bernachlässigung bergenigen, benen Bobltbatigfeiteanstalten überhaupt gelten, eingeführt.

Napoleon, mit dem eigenthumlichen scharfen Blick für jeglichen Zweig der Verwaltung begabt, empört zudem durch seine Ersahstungen in den Feldlazarethen, beschloß das Uebel mit der Wurzel auszurotten. Durch Decret vom 30. Sept. 1807 wurde ein Genesalcapitel aller Congregationen von Hospitalnonnen und geistlichen Armenpslegerinen zusammengerusen. Es sollte dasselbe im Palast der Mutter des Raisers, unter deren Vorsitz gehalten werden. Am 27. Nov. wurde die Versammlung mit einer Heilig-Geistsmesse eröffnet, es folgten aber in dem Laufe von drei Wochen Lediglich drei Sitzungen, denen 60 Oberinen von 31 verschiedenen Congregationen beiwohnten. Das Resultat war eine Denkschrift an den Raiser, worin um Rückgabe der unveräußerten Armenshäuser, Güter und Renten gebeten, daneben gegen die Qualereien und Chicanen der Hospitalverwalter protestirt und vollsommene Freiheit, den Regeln zu solgen, in Anspruch genommen wurde.

Das hierauf erlassene Decret vom 8. Febr. 1808 wies ben verschiedenen Congregationen Unterstützungen zu, und durch eine Reihe von Decreten, von entsernten Schlachtseldern datirt, wurde die Existenz der einzelnen Congregationen anerkannt, mitunter auch eine Art Regel ihnen vorgeschrieben. Davon hat freilich niemand Notiz genommen, es blieb bei der eigentlichen Regel, aber die solchergestalten anerkannten Häuser gewannen, was man eine gesehliche Existenz zu nennen beliebt, und fanden die Mittel, sich zu erholen.

3m 3. 1830 befagen bie Schweftern bes b. Carolus Borromaus, 550-600 an Babl, 63 Saufer, 6 in Rancy, barunter bas Mutterhaus, 3 ju Berdun, 2 ju Toul, 2 ju Lunéville, 2 ju Dieuze, 2 gu St. Menehould. Außerdem hatten fie fich niedergelaffen ju Mezières, Stenap, Gerbeviller, St. Mibiel, Vontd-Mouffon, Jouy-fous-les-cotes, Commercy, Bar-le-duc, Ligny, St. Digier, Baffy, Joinville, Gonbrecourt, Baucouleurs, Marfal, Morhange, Binftingen, Blamont, St. Die, Mirecourt, Epinal, Remiremont, Plombières, Darney, la Marche, Frain, Bourbonne-les-Bains, Faybillot, Dole, St. Ebre, Barennes, Kain, Bar-fur-Seine u. f. w. Auch in Deutschland erlangte ber Orben eine bedeutenbe Ausbreitung, und murbe bas noch viel mehr ber Fall fein, fo eine hinreichenbe Bahl von Schweftern beutscher Bunge zu finden gewesen mare. Dem Mangel abzubelfen, bat das Mutterhaus ju Rancy, auf ben Antrag des Bischofs von Trier, unter beffen Augen ein beutsches Novigiat errichtet, in welchem beutiche Jungfrauen fur ihren behren Beruf gebildet werden, ohne daß fie nothig batten, bas Mutterbaus in Rancy zu besuchen und bie frangofische Sprache zu erlernen. In ben brei Jahren bes Beftanbes ergab fich fur biefe Pflangidule ein folder Budrang von Boglingen, bag ungezweiselt in turzem eine Anzahl neuer Saufer übernommen wer-Seit 1830 find ju ben ursprünglichen brei Baufern, ben fann. Trier, Saarlouis, Cobleng, gebn andere gefommen, Aachen, Berlin, Bonn, Tongern, Guven, Cleve, Echternach, Mettlach, Chrenbreitstein, Denabrud. 3m 3. 1837 wurden von Prag aus Antrage für Errichtung eines von Nancy gesonderten Mutterhauses, das seine Nadien über Böhmen ausdehnen wärde, gesmacht. Einige für solche Mission geeignete Schwestern, nach Prag entsendet, haben der Schwierigkeiten und hindernisse nicht wenig in dem fremden Lande gefunden, sie sedoch alle durch Geduld und Beharrlichkeit überwunden. Gegenwärtig besiehen in Böhmen, außer dem großen Mutterhause zu Prag, welches zugleich hospital und Waisenhaus ift, zwölf von demselben auszegangene Filialanstalten, die zwei, auf Verlangen des Fürstsbischofs von Breslau in dem preussischen Schlesien errichteten häuser ungerechnet.

Die Aufgabe ber Schwestern von St. Charles wird burch ben Charafter ber übernommenen Inftitute, Die Bedürfniffe und Mittel ber verschiedenen Orte modificirt. 1) Kranken- und Armenpflege und Sospitalhaushaltung nach allen ihren Berzweis gungen, fo daß felbft Militairhospitaler und fehr bedeutenbe Brren- und Correctionebaufer unter ber Rubrung biefer Rlofterfrauen fteben. 2) Pflege und Erziehung armer Rinder und Baisen, Leitung von Findel= und Waisenhäusern, auch von Elementar- und Pfarriculen, Diese an manchen Orten unentgelblich. 3) Pensionate fur bie weibliche Jugend, in benen wohlhabenbe Burgeretochter gegen ein febr geringes Rofigelb eine mabrhaft religiofe und fittliche Bilbung, und tuchtigen Unterricht in allen ihrem Stande angemeffenen Renntniffen und Fertigfeiten empfangen. Die Saufer find ihrem Sauptcharafter nach entweber folde, worin die Schweftern mit ben Gulfebedurftigen unter einem Dache wohnen, 3. B. Sospitaler, Armen-, Baifen-, Kindel-, Brrenbaufer, ober fleinere Inftitute, worin allein bie Schweffern in geringer Angahl beifammen wohnen, und in die Stadt geben au Rranfen und Armen, ober um Schule ju balten. Gine folde Charité, ber technische Ausbrud, ift gewöhnlich eine Boblthat für fleinere Orte und einzelne Pfarrgemeinden. In ben feche gu Raney bestehenden Baufern fumirt fich bie gange Aufgabe bes Bei dem Mutterhause ju St. Charles besteht ein Sospital. St. Julien ift ein Armen- und Pfrundnerhaus, bie Maison de refuge nimmt Unbeilbare und efelhafte Rranten auf. Enfans trouves, heißt bas Findel- und Baisenhaus.

Charite ift ber Rranten- und Armenpflege in ber Stadt, außer bem Saufe bestimmt. Mareville, bas große Irrenbaus, liegt eine balbe Stunde von ber Stadt. Der Art. 12 bes allgemeis nen Formulare, worin es beigt: "Les soeurs qui seront envoyées resteront toujours soumises à l'autorité et jurisdiction de Monseigneur l'Evéque de Nancy, et du supérieur ecclésiastique de la susdite Congrégation," wurde auch in ben mit ber Armenverwaltung zu Coblenz abgeschloffenen Bertrag aufgenommen, bat jedoch nur für die in der Diocese Rancy belegenen Saufer eigentliche Geltung. Der bafige Bifchof überträgt febesmal feine Gewalt an ben Bifchaf ber Diocefe, in welche bie Someftern jur Begrundung neuer Baufer fich begeben, wie biefes namentlich in Bezug auf Trier, Saarlouis und Coblenz gefcab. Umftanblichere Radrichten gibt ein Meifterwerf von Clemens Die Barmbergigen Schweftern in Bezug auf Armen- und Rrantenpflege. Rebft einem Bericht über bas Bürgerhofpital in Cobleng und erläuternben Beilagen. 1831, 1852. 8. S. 444. Er bat bas Berf ber Armenschule bes Frauenverins geschenft, und auch in pecuniairer Sinfict ihr bamit ein ungemein werthvolles Beident gemacht.

Gleich neben bem vormaligen Franziscanerklofter munbet in die Castorgasse bas mit seinem obern Ende den Franziscaner-Kirchhof berührende Marggraffsgäßchen, dem solgen in derselben Richtung das Dreitaubengäßchen, und an dessen Ede das haus Nr. 54, in welchem eine der Celebritäten des neuern Coblenz geboren.

## Johann Beinrich Neichsfreiherr von Bleul, falzburgifder Soffangler.

"Die Bunde, die der Tod dieses ehrwürdigen Mannes schlug," heißt es in dem Salzburger Intelligenzblatt vom 1. Oct. 1808, Rr. 40, "scheint im Allgemeinen weniger berücksichtigt, als individuell gefühlt — eine Folge der Zeitereignisse und der davon unabhängens den Ueberzeugung. Die öffentliche Anerkennung seiner Berdienste als Staatsmann, Gelehrter und Mensch in einer biographischen

Darftellung bleibt bem Auslande vorbehalten, bas uns in diefer hinsicht schon früher voranging, und vorzüglich die Seite bes fruchtbaren Schriftftellers beleuchtete. 1) hier nur eine Stizze seines thätigen Lebens.

"Jobann Beinrich Bleul wurde ju Cobleng, ben 26. Oct. 1765, von burgerlichen Eltern, Abam Bleul und Anna Maria Calliers, geboren. Die Familie bewohnte bamale bas in St. Caftoregaffe, an ber Ede bes Dreitaubengagden belegene Saus. Die frubzeitige Entwidelung seltener Talente veranlafite Die Eltern, ben Gobn, ber zwar feineswege bas einzige Rind, ben Stubien zu widmen. Rachbem er bie untern Schulen in feiner Baterftabt mit gang vorzüglicher Auszeichnung vollenbet, und in feinem 18. Jahre mit ungetheiltem Beifalle philosophische Thefen öffentlich vertheibigt hatte, wurde ihm, ale bem beften aller Schuler, nach einem bestebenden Landesgesege, ber freie Gintritt und bie freie Erbaltung im furtrierischen Seminarium angetragen. Er jog ieboch die juridische Laufbahn vor und ging an die bobe Schule gu Beibelberg, wo er fich in ben Jahren 1785-1787 ben Studien ber Rechts- und Rammeralwiffenschaften widmete. Bei feiner Radfebr wurde er im Jahre 1787 in die Bahl ber Advocaten aufgenommen. Babrend er nun mit feltenem Glude und bem lauteften Beifall abvocirte, verwandte er feine Mufestunden zu gemeinnütigen. fein Baterland betreffenden Abhandlungen. Diefe in Berbindung mit seinem Rufe als Abvocat zogen bie Aufmerksamkeit Gr. Rurf. D. von Trier und bee Staatsminiftere von Duminique auf fic. Er wurde nun Anfangs ale Regiftraturgehülfe im gebeimen Ardive. und balb barauf ale geheimer Regiftrator mit 550 fl. Bebalt, einem Fuber Bein und 18 Malter Korn angestellt. vertraute feinen Talenten und feiner Rechtlichfeit bie wichtigften Arbeiten an; eine Folge ber Bollenbung berfelben mar feine Beforberung jum Sofgerichteaffeffor im Jahre 1790 und bie Berbovolung feines Gehalts. hiernach wurde er zur geheimen Stagtsconfereng überfest, und arbeitete fortan im Cabinet als Secretair. wo er fich unter ber Leitung bes bamaligen hoffanglers Freiberrn von Bugel vorzüglich fur bas publiciftische Fach verwendete.

<sup>1)</sup> Baabers gelehrtes Bayern, I. Banb. 1804.

"Nach dem Tobe Gr. Majeftat Raifer Josephs H. erbielt er von feinem Rurfürften ben Auftrag, alle Borarbeiten für bie gum Bablconvente abgebende furtrierische Gesandtschaft zu beforgen. Durch ben Bollgug biefes Befehls gab er gu ben wichtigften Monitis ber Bablcapitulation, die nach allgemeiner Anerkennung bie furtrierifden maren, welche ber bermalige Staatsrechtslebrer, nachmalige faiferliche und Reichbreferendar Freiherr von Frank verfaßte, ben 21ften Entftehungegrund. Diefe umfaffenbe Arbeit lieferte Bleul mit einer beifpiellos fortgefesten Anftrengung binnen wenigen Bochen. Seine Belohnung mar eine ansehnliche Gratififation, eine Berbefferung feines ftebenben Behalts, und ber Charafter eines Bofgerichtsraths; allein eben biefe überfpannte Anstrengung batte seine Gefundheit erschüttert, und in ihr barf man ben erften Anlag feiner fpatern Gemuthoftimmung fuchen. Bei ben nachfolgenden faiferlichen Bablconventen 3brer Dafestäten ber Raifer Leopold und Frang begleitete er bie Befandtfcaft, und erweiterte badurch feinen Birfungefreis.

"Der Reichsfrieg brach aus, es wurde eine Reichsfriegsfanglei errichtet, und Bleul im Jahre 1793 jum Director berfelben er-Ungerne entließ ihn fein Landesberr, ertheilte ihm aber einen Abichied gleich ehrenvoll für feine Renntniffe und feinen rechtlichen Charafter. Um feinen Abichied verwendete fich Pring Coburg felbft, und fomit trat Bleul unterm 6. Marg 1793 feine neue Laufbahn an. Er erhielt eine Befoldung von jabrlich 6000 fl., Equipage-Gelber, und auger andern beträchtlichen Emolumenten und ber freien Tafel beim Commanbirenben qugleich befretmäßige Buficherung einer Unftellung an einem Befandtichaftepoften nach geenbetem Reichofriege. In biefer fo angestrengten als belifaten Bestimmung arbeitete er gur vollften Bufriedenheit aller Commandirenden, bes Pringen von Coburg, bes Relbmarichalls Grafen von Clairfant, Gr. f. B. bes Bergogs Albert und Gr. f. S. bes Ergbergoge Rarl. Jeder berfelben bezeugte ibm feine vollfte Bufriedenheit, von jedem erhielt er Unbenfen von beträchtlichem Berthe, begleitet mit ben verbinblichften Bufdriften. Der Friede von Campo Formio endete feine Befchafte in Diefer Eigenschaft, und fo wie ihn fruber Clairfant bem Fürsten Colloredo ganz vorzüglich empfohlen hatte, that es hinnach ber Erzherzog Rarl bei Raiserl. Majestät selbst. Im Jahre 1797 wurde Bleul in ben Reichsritterstand aus allerhöchst eigener Bewegung mit Nachlaß ber Taren erhoben, und zum Direktor ber kaiserlichen Plenipotenzkanzlei bei bem Friedenscongresse zu Rastatt ernannt, bem er auch bis zu seiner unerwarteten Austösung beiwohnte.

"Der Rrieg begann von Neuem, v. Bleule Gefundheites umftanbe waren aber burch bie langwierigen Rriegeftrapagen fo geschwächt, bag er fich nicht mehr entschließen tonnte, bie Direttion ber Reichsfriegsfanglei nochmals zu übernehmen, er fab vielmebr ber Bestimmung als Gefandter an Baron Degelmanns Stelle in ber Schweiz entgegen; nahm aber, weil bie Rriegsumftanbe biefen Plan verzögerten, ben Ruf in erzbischöflich-falgburgifche Dienfte an, wozu ihn ber Reichevicefangler Rurft Colloredo dem Kurft-Ergbischof Sieronymus in Borfcblag gebracht batte. Er erhielt auf fein Ansuchen einen ehrenvollen Abschied unter wiederbolter Bezeigung bes allerbochft-faiferlichen Boblgefallens über feine bei ber Reichsarmee und dem Friedenscongreffe an ben Tag gelegten ausgezeichneten Renntniffe, unermubeten Diensteifer und mabrhaft patriotischen Gefinnungen, wie er benn auch biernach in ben Reiche-Freiherrnftand erhoben wurde. 3m October 1799 trat er in falgburgifche Dienfte, er murbe erfter Beidaftemann unter bem Titel eines Soffanglere, geheimer Raib, Lebenprobft, Mung- und Postdireftor, und Bfleger au Mublborf. Sein Gintritt war bie Loofung eines neuen Geschaftsgeiftes, bas Cabinet ward neu organisirt, und rege Thatigfeit in alle Stellen gebracht. Der lanbesfürft, Sieronymus ber Unvergegliche, unterftuste Bleule Berbefferungeplane fure Allgemeine und die einzelnen 3weige, unter benen bie Sandhabung ber Gerechtigfeit obenanftanb.

"So harrte bas Baterland, ju schönen hoffnungen berechtigt, ihrer Erfüllung entgegen; allein die Stürme von außen hindersten das Gedeihen derselben. Die französische Armee nahte sich ben bisher verschonten Gauen von Salzburg. Dadurch fand sich ber Fürsterzbischof zur Entsernung veranlaßt, und setzte an feiner

Stelle eine Statthalterschaft nieder, von ber v. Bleul ein voraugliches Mitalied murbe. Dies blieb er bis zur Safularisation bes Erzstiftes, und wer fann bei einer parteilofen Prufung bas viele Gute verfennen, welches bie Statthalterschaft jum Theile wirklich ausführte, jum Theile vorbereitete? Der Erzbergog Groß. bergog von Toscana übernahm in Folge bes Regensburger Deputationeschluffes bie Regierung von Salzburg, und bie Ankunft feines bevollmächtigten Befignahme=Commiffairs, bes Freiherrn von Crumpipen endete bie Statthalterschaft. Gine geheime Confereng wurde niedergesest, und Freiberr von Bleul gum Chef berfelben ernannt. Jest war er vollfommen in feinem Wirfungsfreife, feine feurige 3bee neuer Berbefferungen wirfte burchareis fend in allen Theilen; boch nie fprachen fein Beift und fein Berg fich lebbafter aus, ale bei ber Organisation ber Beborben. Beder Geburt noch Alter behanpteten ihre fonft gewohnte Ginwirfung; nur bieberige Dienftleiftung und versprechende Soffnungen wurden im Allgemeinen und nur mit einigem Ginfluffe finanzieller Rudfichten jur Bafis genommen. Ferdinands Gute erleichterte bie Ausführung biefer Plane, fie realifirte jugleich die Borfchlage eines verbefferten Loofes ber Staatsbiener. war bie Organisation noch im gaufe bes Jahres 1803 vollendet, und wenn einzelne Ausnahmen bie getroffenen Bablen auch nicht gang rechtfertigten, fo bleiben die Berdienfte bes Freiberen von Bleul barum nicht minder geltenb. Er wollte bas Gute, und ju biefem 3mede banbelte er nach Uebergeugung, nach Unerfennung frember Berdienfte. Dag er es nicht allenthalben auch erreichte, bafür ift Taufdung menschliches Loos; auch bebt feine Ausnahme ben Werth ber Allgemeinheit auf.

"Rach vollendeter Organisation von Salzburg, Passau und Berchtolsgaden einer, dann Eichstädt andererseits gab Bleul einen Theil der Geschäfte an den Minister Marquis Manfredini ab, und behielt von allen 4 Provinzen in seiner selbstständigen Besandlung, die innern Regiminal-Gegenstände, die Leitung der Justiz und Finanzen, die landschaftlichen und geistlichen milben Stiftungsangelegenheiten, worüber er dem Landesfürsten täglich persönlich Bortrag erstattete. Jur Bearbeitung dieser umfassen-

ben Zweige reichten bie Rrafte eines einzigen Mannes nicht bin. Bleul war von biefer Ueberzeugung burchbrungen, und gur allgemeinen Berubigung bes Landes murben bie interimiftischen Chefe ber Regierung und Rammer, bie Sofrathe v. Bang und v. Pichler, ju Staatsfefretaren in feinem Departement ernannt. Es wurde ju weit führen, bier eine Aufgablung deffen ju liefern, was unter feiner Leitung in einem fo befchrantten Beitraume gum Boble bes landes gefcab; aber verdanfen wird ibm feber Datriot die Berbefferung, Bereinfachung und fcnelle Erledigung im Civil- und Criminal-Juftiggange, Die Anlagen neuer Stragen, Die Ermunterungen fur die Cultur, Die Regulirung ber milben Stiftungen und ben eifrigen Schut ber bereits bestanbenen Ge-Feft überzeugt von ber Nothwendigfeit, die finangiellen Befcafte ber Unterbeborben von ben rechtlichen und politischen ju trennen, führte er biefes Syftem querft im Fürftenthum Gid. ftabt aus, und vereinte bagegen in einer und berfelben Dberbeborbe bie Regiminal= mit ben Rameralgegenftanden. Der gludliche Erfolg biefer Maasregel batte biefelbe mabricheinlich auch für Salzburg berbeigeführt, ware nicht die zweite Invalion und nach ihr ber Bechfel in ber Regierung eingetreten, ber Salgburg aus der Reibe felbftffanbiger Staaten verlofchte und bem aller-Durchlauchtigften Raiserhause von Deftreich zutheilte. Bier murben Bleule frubere Berdienfte neuerlich geltend, bie Onabe bes Monarchen ernannte ibn im 3. 1807 jum Prafibenten ber werbenben Landrechte. Leider fonnte er fich biefer ehrenvollen Auszeichnung, bes Biele feiner feurigften Bunfche nicht lange mehr freuen: ber Tob überrafchte ibn 2 Monate fpater am 21. Sept. 1807 im 43ften Jahre feines thatenreichen Lebens.

"Monarch und Baterland verloren an ihm einen unschätzbaren Staatsbeamten, die Gerechtigkeit ihren treueften Diener, Gattin und vier Kinder den liebevollsten Familienvater, die Literatur einen Schriftsteller von anerkanntem Werthe. Unerschütterliche Recht-lichkeit war der Grundzug seines Charakters, an ihr prallten Bersuchungen jeder Art fruchtlos ab, für sie riß ihn sein Eiser manchmal über die Schranken der Dienstverhältnisse hinaus. Die Pflicht, zu helsen, wo er konnte, war seinem herzen die

theuerfte, und nicht felten erbobte er ben Berth ber Gulfe burch Ueberraschung. Sein ganges Leben mar bem Stagte und einer iconern Butunft geweiht. Diefe-glaubte er vorzüglich in ber Bildung junger Leute allmälig berbeizuführen ; baber intereffirte er fich fo lebhaft fur fie, bewirfte fur fie Bilbungereifen ins Ausland und verband bamit ben 3med, die eingewurzelte Borliebe fur beimifch einseitige Ansichten ju berichtigen. Seine auserlefene , gablreiche Bibliothet ftand jedem gaftfrei offen , jede gemeinnubige Unternehmung burfte feines Beiftanbes im voraus persichert fein; benn ber Mann, ber als erfter Staatsbeamter bennoch auf eigene Roften fich bie umfassenbfte Renntnig bes Landes in allen feinen Berhältniffen verschaffte , ber burch Kerbinands Bute bas Loos aller neu organifirten Staatsbiener verbefferte, und nur für fich allein nichts gebeten und nichts erhals ten batte, gab in seiner Uneigennütigkeit noch von feinem Gigenen bin, wenn es bie Ueberzeugung bes Guten und Ruglichen füre Baterland galt. Streng im Dienfte, übertzug er bie Berbaltniffe beffelben burchaus nie auf ben Privatmann; sein Saus war ein geselliger Bersammlungeplat für Diftinguirte febes Bier fonnte Abende feder ben gludlichen Bater und Batten im bauslichen Cirfel ber Seinen finden, ohne an ben Dienft-Chef erinnert zu werden. Go marb er gleich verebrungewurdig ale Staatsmann und Menfc bem Baterlande, feiner Kamilie, feinen Freunden und Berehrern viel zu fruh entriffen. Mit ftandhafter Ergebung nahm er die Rachricht feines Todes auf, er farb ale Mann und Chrift, und ben bittern Augenblick bes Scheidens von feiner troftlofen Familie erleichterte ihm bas Bewußtsein geretteter Bittwen und Baifen , bas Bewußtsein eines burd ibn begründeten beffern Loofes gablreicher Familien. Friede feiner Afche, fein Dentmal fepen unfere Bergen !"

## Pottgeiffers gans.

Es folgt bas an bie Stelle ber ehemals weltbekannten Bibbebandelsport gefeste Saus Nr. 52 und bas Meisengäßchen, besfen Eingang burd einen Bogen bezeichnet. Es ift, gleichwie bas Dreitaubengagden, ein cul-de-sac. Das ehemals Trarbacifche, bann von bem Revisionerath Schaaf befessene Baus ift eines ber wenigen Saufer ber Strafe, ber Stadt, Die fich in ber Kamilie bes letten Eigenthumers, wenn auch nur auf bie Spinbelseite vererbt baben. Das Pottgeiffereganichen, ebenfalls ein cul-de-sac, bat ben Namen von einer Familie, bie wenigftens zwei Jahrhunberte lang bas an feinem Gingange belegene, große, altvaterifche Saus befag. Fuimus Troes, mochte bemfelben die vaffenbfte Infdrift fein. Da trieb por 60 und weniger Jahren Gr. Beinrich Pottgeiffer fein ausgebreitetes und einträgliches Sanbelsgeschaft, ba war burch ein Uebermaas von Reinlichfeit, burch wahre Berschwendung in Glasmanden und Glasthuren bie Doglichfeit bargetban, einer an fich bunflen Cocalitat Licht einzuführen. Die Familie Pottgeiffer ift in Coblenz eine ber alteften burgerlichen Familien. In ben mit bem Juli 1601 anhebenden Taufbuchern ber Liebfrauenfirche erscheint gleich in ben erften Bochen ber Ramen Pottgeiffer, und ber Befit jenes Saufes bat fic auf bie Rachtommen burch eine gange Folge von Generationen vererbt. Sie erfreuten fich ftete ber Achtung ihrer Mitburger, boch Glangtage, wie zu ben Zeiten bes frn. Beinrich Pottgeiffer, batte bas Saus noch nicht gefeben. Beit und breit gefannt und geehrt mar bie Firma, beren Inhaber eben fo gludlich als umfichtig in feinen Speculationen, gleichwie feine beiben munberfconen Tochter vie-Ien Freiersleuten ein Gegenftand begehrlicher Speculationen geworden find. An der Spige biefer Freiersleute befand fic 1795 und 1796 Bernadotte, ber nachmalige Konig von Schweben. Das Schreiben, worin biefer einen Freund von ber Soffnungslofigfeit feiner Liebe unterhalt, babe ich mitgetheilt. Db er aber für Trautden ober für Lieschen glubte, biefes vermag ich nicht au ermitteln, wußte er vielleicht felbft nicht. Allgu fcmer mochte ibm bie Bahl vorfommen, schwerer vielleicht noch ale weiland bem Cban ber Rrim. Der hatte bas Recht, von ben Ticherfeffen alle Jahre ein icones Madden, ober ein Pferd von ber gefeierten Race ber Rabarda, ober einen ber von ihren Waffenschmieben gebarteten Sabel, die über ben gangen Drient ein Gegenftand ber

Bewunderung und des Neides geworden sind, zu fordern, wußte sich aber niemals in seiner Wahl zu entscheiden. Dem Dilemma auszuweichen, forderte er Mädchen, Pferd und Sabel zugleich, was denn eine Reihe von Jahren die Tscherkessen sich gefallen ließen. Endlich riß ihnen die Geduld, sie erklärten, daß sie instünftige nichts mehr liesern wurden, und erschlugen nach einander zwei gegen sie, gegen die Widerspenstigen ausgesendete Armeen. Großmuthig verzichtete der Chan einem Rechte, das geltend zu machen, die Kräfte ihm versagten, denn es war durch jenen Berlust für immer gebrochen die Stärke des letzten Fragments der goldenen Horde, den Tscherkessen zu Bortheil.

Rur Bernabotte möchte bas Bablen um fo fcwieriger geworden fein, da er zu wiederholtenmalen bei Pottgeiffer einquartiert, reichliche Gelegenheit fanb, nicht nur ber beiben Töchter Schönheit, sondern auch ihre Liebenswurdigfeit im bauslichen Berfehr ju bewundern. Jedoch hatte ihn ber Dube bes Bablens ber Papa enthoben : bem entschiebenen Gegner ber Frangosen murbe taum ein Frangose, ben Thron ber Folfunger einnehmend, ein annehmlicher Schwiegerfobn gewesen fein, jumal fich in ben Rheingegenben viele berbe Erinnerungen von bem Treiben ber Schweben in alten Zeiten erhalten haben. Sie reflectiren alle jusammengenommen in einem Marchen, fo man ber Ergablung von ber Bersuchung bes Beilandes, wie fie burch ben Evangeliften Matthaus gegeben, anhängt. Es trug ber Bersucher Jesum nach einem febr boben Berge, und zeigte ibm alle Ronigreiche ber Belt, und ihre Berrlichfeit. Und bagu fprach er: bas Alles gebe ich bir, wenn bu vor mir nieberfällft und mich anbeteft. Darauf foll ber Beiland, nach allen Seiten feine Blide richtend, gefragt baben: bas land ba bruben in ber weis ten Nebelferne, wird bas auch mein fein? Doch nicht, verfeste ber Teufel, bas ift Schweben, meiner Frauen Grogmutter Eigenthum.

Bernadotte, um doch auch von ihm zu sprechen, Johann Baptist Julius Bernadotte war zu Pau, am Fuß der Pyrenaen, ben 26. Jan. 1764, in einer bürgerlichen Familie geboren. Sein Bater trieb ein Ladengeschäft; seine Mutter ist als Wittwe, zu Pau, den 8. Januar 1809, in dem Alter von 83 Jahren ge-

ftorben. Er besuchte bie Schulen feiner Baterftabt, ohne viel gu lernen, ließ fich 1780 anwerben, biente zwei Sabre auf Corfica ale Grenabier, mußte bann megen feiner Gefundheit ben Abichieb nehmen. Er fam nach Franfreich jurud, trat jum anbernmal ein bei Royal-Marine, Infanterie, und hatte es barin jum Sergent-major gebracht, als die Revolution ibm die Aussicht auf fernere Beforberung gewährte. Bon wenigen feiner Cameraben überboten in revolutionairer Ueberspannung, mußte er fich gleichwohl langere Beit mit bem Poften eines Lieutenants begnus gen. Es wird zwar persichert, er fei Dbrift gewesen bei ber Armee von Maing unter Cuftines Befehlen, allein es hat ber verftorbene Richter Tippel mir jum öftern von Bernabotte, ber ju Bingen 1792 an ber Table d'hote fein Tifchgenoffe geworden, ergählt, und bittere Rlage geführt über bie in bes Lieutenants Gefellicaft ausgestandene Langeweile. Gingig von Avancement habe ber Mann gerebet. Enblich fam boch bes Berfcmabten Stunde: in ber Bertbeibigung von Maing 1793 erregte er bie Aufmerksamkeit Rlebers, es wurde ihm bas Commando einer Salbbrigade anvertraut. Brigadegeneral auf Rlebere Empfehlung, führte er in ber Schlacht bei Rleurus eine Division, bie namentlich bei Marchiennes mit Auszeichnung ftritt. Bei biefer Gelegenheit geschieht bes Generals jum erftenmal, namentlich in Carnots Schrift, Exploits des Français, öffentliche Erwähnung. Belgien und bas linke Rheinufer wurden von ben Frangofen überichwemmt. Bernabotte, bochgewachsen, ichwarz, langnafig, mit feurigen Augen unter biden Brauen, ungemein gesprächig und lebhaft, febr zuganglich, begabt mit einer Guabe, bie felbft Frangofen beneiden mochten, in Leibesübungen ungemein gewandt, und von verbindlichem Befen, lag brei Sabre binburch zu Cobleng im Winterquartier.

Er wirfte zu bem ersten Rheinübergang 1795, bepostirte bie Raiserlichen aus Nassau, und wurde mit seiner Division bei ber Blotade von Mainz verwendet, bis dahin der allgemeine Rudzzug der Franzosen erfolgte. Nach dem Berlust der Linien vor Mainz bestand Bernadotte ein ehrenvolles Gefecht bei Kreuznach, Ausgang Novembers. Damals bereits scheint er anderweitiges

Avancement im Sinne gehabt zu baben. Bu Ballendar, am Tilde bei D'Efter wurde bie fogenannte Revolution vom 13. Bendémigire IV. besprochen. "Cela ne finira pas," bemertte ber Beneral, "à moins que des hommes tels que nous s'emparent du timon des affaires." Bieberum führte Bernadotte in ben erften Tagen bes Jul. 1796 feine Division über ben Rhein, und batte er, am 5. Jul. auf ben Boben Limburg gegenüber angelangt, ein siemlich lebbaftes Gefecht mit ben Deftreichern, bie fich genothigt faben, vollständig bas rechte Labnufer ju raumen. Um 9. bewerffielligte er bei Limburg ben Uebergang bes Fluffes; jenfeits Rirberg fließ seine Borbut auf einige leichte Truppen, welche bod fogleich verfdwanden. Am 10. nabm ber General Stels lung bei Renbof; feine Borbut verjagte den Reind von ben nach Biesbaben fich erftredenben Soben und feste fich am Ranbe bes Bebolges feft. Es follte burch biefe Bewegungen bie Befagung von Maing in Chrfurcht gehalten werden, bis babin es möglich fein wurde, fie vollftandig einzuschließen. Als bie Bortebrungen biergu getroffen, wurde Bernabotte angewiesen, über Bochft auf Afchaffenburg zu manoeuvriren, um die Communication von Frankfurt und Burgburg zu beden, bann bis Burgburg zu pouffren. Es fielen ibm auf bem Main 45 mit Debl und Safer beladene Fahrzeuge in bie Bande.' Dem unaufhaltsamen Fortfdritt ber Armee folgend, bestand er bei Burg-Ebrach ein ernftbaftes Gefect, worin bie Raiserlichen ziemlich beträchtlichen Berluft erlitten, am 6. Aug. überschritt er bie Reiche-Cbrach, er occupirte am 10. Rurnberg, und nahm Position amischen Rlein-Reuth und Almosenhof. Am 14. marschirte bie Division auf Aliborf, um bie Strafe gegen Neumartt zu beobachten, am 20. batte fie eine Stellung vorwärts Teining eingenommen, fie murbe aber icon am folgenden Tage burch ber Defireicher unerwartetes Borgeben von Beilengries nach Berching beunruhigt. Eile vereinigte Bernadotte feine Division, 6000 Mann, worunter 1200 Reiter, auf bem rechten Ufer ber Laber, bie bier, unweit ihres Urfprunge, nur ein fumpfiger Bach genannt werben tann. Er lebnte an Leibenbach feinen rechten, feinen linken Flugel an Trauenfelb, besetzte in ber Fronte bas Dorf Teining, und erwartete in dieser Stellung den Angriff, der mit dem gehörigen Nachdruck geführt, nothwendig zu der Ausbedung des kleinen Corps ausschlagen mußte. Statt hierzu eine bedeutende numerische Ueberlegenheit zu verwenden, begnügte sich der Feind mit partiellen Angriffen. Ungestämm und fraswoll wurde gleichwohl der erste flandhaft abgeschlagen, und das nämliche geschah den folgenden minder nachhaltigen Angriffen.

Inbeffen fonnte Bernabotte über feine gefahrvolle Lage auf bie Dauer fich nicht taufchen; um 11 Uhr Rachts trat er feinen Rudung an, ber fic vorläufig bis ju ben boben binter Reumarft ausbehnte. Sier fich zu behaupten, bamit Jourdan Beit gewinne, ben allgemeinen Rudzug zu ordnen, mar bes Generals Absicht, es entwidelten aber bie Raiferlichen am Morgen bes 23. Aug. fo überlegene Streitfrafte, bag ihr Borhaben, die Pofition von Reumarkt zu umgeben, bem Corps von Bernabotte ben Rudzug auf Nürnberg abzuschneiben, unverfennbar. Die Krangofen wichen bis ju bem binter ben malerischen Ruinen bes Wolfftein belegenen Dorfe Berg jurud, behaupteten bas eine gange Stunde lang, mußten bann aber, Angesichts ber berrlichen Reiterei ber Gegner, welche in ber iconen Chene bie erwunichte Bablitatt gefunden, ben weitern Rudjug nach Altborf und Lauf vollführen. Nur 500 Mann will Bernabotte in ben Gefechten von Teining und Reumarkt eingebüßt baben. Gleichwohl begann mit ihnen ber ichmachvollfte Rudzug, ben zwar bie Reinde nicht anszubeuten wußten.

Am 24. Aug. wurde die Division Bernadotte bei Lauf von bem Feldmarschall-Lieutenant Hope angegriffen und zum Rudzug nach Forcheim veranlaßt, wobei sie noch bei Mögelsdorf mit einem Detachement des Fürsten Liechtenstein zum Gesecht kam. Standhaft wurde von den Destreichern die Brücke über die Rednis vertheidigt, daß den Franzosen, um Forcheim zu erreichen, einzig die Nebenwege offen blieben. Ihre Hauptarmee mochte bei Sulzbach eingetroffen sein, als die Meldung von Bernadottes sortgesestem Rückzug fam. Hiernach den weitern Rückzug auf der Rürnberger Straße ungemein bedenklich sindend, vertiefte Jourdan sich in eine Reihe von Desilés, die ganz eigentlich zur Grabstätte seiner Divisionen geschaffen, das Glück blieb ihnen

aber zur Seite, und sie erreichten am 27. und 28. bei Pretfeld und Betsenstein die Wiesent, auf deren rechtem User die Bereinigung mit der Division Bernadotte geschah. Es erfolgte eine Reihe von Tatonnements, dann der Marsch gen Bamberg, wohin sich zu richten, Bernadotte beordert, während die übrigen Divisionen ihm nachziehen würden. Der Marsch im Allgemeinen erlitt mancherlei Zögerungen, spät am Tage konnte die Division auf dem andern Ufer der Rednis ihre Bereinigung mit der von Mireur geführten Colonne bewirken.

Rach mehren Angriffen blieb ber Balb von Steinach ben Kranzofen, daß boch bei Ginbruch ber Racht Bernabotte feine Borpoften an bes Balbes Saum, Angesichts von Burg-Cbrach aufftellen mochte. Nur unvollfommen war hiermit ber 3med ber Bewegung erreicht, indem weber Championnet, noch die Refervecavalerie geitig genug eintrafen, um bei dem Gefecht fich betbeis ligen zu tonnen, es ergab fich indeffen ber nambafte Bortbeil, baf bose veranlagt worden, ben Fürften von Liechtenftein, ber in feiner Position zu Eltman bie Strafe von Bamberg nach Schweinfurt unterbrochen batte, an fich zu ziehen. Am 31. Aug. lagerten bie Divisionen Bernabotte, Championnet, Grenier und die Cavalerie in ber Umgebung von Schweinfurt, bie Divisionen Lefebvre und Collaub batten bei Lauringen Stellung bezogen, ber peinlichften Lage gludlich fich entwunden. Dag folder Erfolg ber Umficht bes Obergenerals zu verbanken, wird einigermaßen zweifelhaft gemacht burch bie Rrantheit, von welcher jest gleichzeitig brei feiner Legaten. Bernadotte, Rleber, Collaud befallen murben; alle brei verließen fie bie Armee, und wurde Bernadottes Commanbo bem Brigabegeneral Simon gegeben.

Nach des Feldzuges Beschluß erhielt Bernadotte eine anderweitige Bestimmung: er wurde samt seiner Division der Armee unter Bonapartes Besehlen zugetheilt. Eben wollte dieser seinen letten Feldzug in Italien antreten. "Il s'avança avec trois divisions sur la Piave: la division Serrurier, qui s'était illustrés devant Mantous; la division Augereau, actuellement conside au général Guyeux, en l'absence d'Augereau qui était aller porter des drapeaux à Paris; et la division Bernadotte

arrivée du Rhin. Cette dernière contrastait, par sa simplicité et sa tenue sévère, avec la vieille armée d'Italie, enrichie dans les belles plaines qu'elle avait conquises, et composée de Méridionaux braves, fougueux et intempérants. Les soldats d'Italie, siers de leurs victoires, se moyuaient des soldats venus du Rhin, et les appelaient le contingent, par allusion aux contingents des cercles, qui dans les armées de l'empereur, faisaient mollement leur devoir. Les soldats du Rhin, vieillis sous les armes, étaient impatients de prouver leur valeur à leurs rivaux de gloire. Déjà quelques coups de sabre avaient été échangés à cause de ces railleries, et on était impatient de faire ses preuves devant l'ennemi." Obne Schwierigfeit gelangte die Armee jum Tagliamento. Den ju behaupten machten bie Deftreicher Diene. Die Divisionen Bernabotte und Guveur werben in Bewegung gefest. "Les grenadiers des deux divisions entrent dans l'eau, appuyés par des escadrons de cavalerie, et s'avancent sur l'autre rive. - Soldats du Rhin, s'écrie Bernadotte, l'armée d'Italie vous regarde!" Der Uebergang bes Fluffes wurde erzwungen, 16. Marg 1797. "Bonaparte arrive sur l'Isonzo le 19. mars. La division Bernadotte s'avance vers Gradisca, qui était faiblement retranchée, mais gardée par trois mille hommes. Pendant ce temps. Bonaparte dirige la division Serrurier un peu au-dessous de Gradisca, pour y passer l'Isonzo et couper la retraite à la garnison. Bernadotte, sans attendre le résultat de cette manoeuvre, somme la place de se rendre. Le commandant s'y refuse. Les soldats du Rhin demandent l'assaut pour entrer dans la pluce avant les soldats d'Italie. Ils fondent sur les retranchements, mais une grêle de balles et de mitraille en abat plus de cinq cents. Heureusement la manoeupre de Serrurier fait cesser le combat. Les trois mille hommes de Gradisca mettent bas les armes, et livrent des drapeaux et des canons." Bahrend bie Sauptarmee bem Thal ber Drave fic gumenbete ,. war Bernabotte auf bie Strafe von Laibach angewiesen. Er occupirte Trieft, 3bria mit feinen reichen Borrathen von Quedfilber, Laibad am 29. Marg, und befand fich gwifden Laibach und Rlagenfurt, als der Waffenstillstand vom 7. April vorläufig die Einstellung der Feindseligkeiten gebot.

Bu Trieft batte Bernabotte ben Grafen von Entraigues und beffen gesamte Correspondeng aufbeben laffen. Sie lieferte bas Materiale für bie Angriffe auf Pichegru und für bie Cataftrophe vom 18. Fructidor, beren Opfer bie Directeurs Barthes lemy und Carnot und ber beffere Theil bes gesetgebenben Rors bers. Den Staatsftreich fonnte Bernabotte fich in ber Rabe anseben , benn Bonaparte fchidte ibn nach Paris , auf bag er bem Directorium die bei Rivoli eroberten Rahnen überreiche; in bem an bas Directorium gerichteten Schreiben nennt Bonaparte ben Legaten einen ber zuverlässigften Freunde ber Republit, beffen Grundfage ibm eben fo wenig erlaubten, mit ben Reinden ber Freiheit, benn mit ber Ehre ju capituliren. Doch mag icon bamale ber fünftige Dictator Bebenkliches in bem fo warm Empfohlenen entbedt baben, wenigftens reducirte er, bie Armee von Italien perlaffend, Bernabottes Division auf bie Balfte. Ale eine Rrantung biefes aufnehmenb, verlangte ber Beneral einen anbern Rriegsbefehl ober auch feinen Abichieb, und es wurde ihm Ausgang Sept. 1797 bas Commando in Marfeille verlieben. Das wollte ibm wieder nicht aufagen, er jog es por, an ber Spite seiner Division ju bleiben. Raum inftallirt, wurde er, 18. Januar 1798, gu bem Gefandifchaftepoften in Wien ernannt. Dort feierte man am 13. April bas erfte Jahrgebachtnig bes Auszuges ber Wiener Freiwilligen, und fceint Bernadotte in bem Geprange eine Berausforberung gefunden zu haben. Er veranftaltete an bemfelben Tage eine große Reftlichfeit ben Siegen ber republifanifden Beere gu Ehren, ließ auch über einem Kenfter bes Gesandtschaftelocals bie breifarbige Sahne, mit ber Aufschrift : République française - ambassade de Vienne, aufziehen. Das Bolf ftromte bingu und verlangte gebieterifc bie Wegnabme bes ibm gebaffigen Beidens. blieb ohne Wirfung, und tam es ju Gewaltthatigfeiten, ju einem Steinregen auf bie Fenfter. Leglich wurde ber Palaft erftiegen, es fielen einige Flintenschuffe. Am zweiten Tage verließ ber Gefanbte feinen Boften; vorber richtet er an bas Directorium einen

Bericht aber ben Bergang, worin von bem Raifer mit bochachtung gesprochen, alle Schuld auf Thugut, ju fener Beit ber allgemeine Sundenbod, geworfen wird; "mais l'opinion genérale en Europe fut que ces torts lui appartenaient tout entiers." Er begab sich nach Raftabt, und von ba nach Paris, wo er bas Commando ber 5. Division, bas Elfaß, ausschlug, und ben ihm angetragenen Gefandtichaftspoften im Saag zwar annahm, aber fogleich nieberlegte. Um fo eifriger war er bemubet, Genugthuung für bie nach feiner Meinung ju Wien empfangene Beleidigung gu fuchen, ohne doch feinen 3med erreichen ober auch nur eine Billigung feines Benehmens erhalten ju fonnen. Nur wurde in ben Conferengen gu Gelg verlangt , "que le ministre Thugut, disgracié en apparence, le fut réellement, et qu'une simple démarche, la plus insignifiante du monde, fût faite auprès de Bernadotte, pour réparer l'outrage qu'il avait reçu. M. de Cobenzi se contenta de dire que sa cour désapprouvait ce qui s'était passé à Vienne, mais il ne convint d'aucune satisfaction."

Am 16. Aug. 1798 wurde dem General die jungere Tochter eines Banquier aus Marseille, Eugenie Bernhardine Desideria Clary angetraut. Geb. 8. Rov. 1781, mar fie bem General Duphot verlobt, ber wurde aber am Tage vor ber Sochzeit, ju Rom ben 28. Dec. 1797 getödtet. Früher hatte Napoleon Bonaparte fie gur Che begehrt, von dem Bater aber ben Bescheid empfangen, "qu'il avait assez de Bonapartes dans sa famille." Die altere Clary war seit 1. Aug. 1794 mit Joseph Bonaparte vermählt. Dec. 1798 erhielt Bernadotte von der Universität Gieffen bas Diplom eines Doctors der Philosophie; ohne Zweifel sollte damit Migbilligung für ber Wiener Treiben ausgebruckt werden. Rurz vorher, Anfang Nov. hatte er das Commando des linken Flügels der Maingers oder Rheinarmee erhalten, er blieb jedoch unter dem Oberbefehl von Jourdan, auch nachdem biefer Flügel am 1. Marg 1799 ben pompofen Ramen einer Observationsarmee empfangen hatte. Sie follte ju ber Starfe von 12,000 Mann gebracht werden, erreichte aber niemals biefe Bahl, gleichwie auch ihre Berrichtungen unter Rull geblieben find. Bernabotte bemächtigte fich zwar ber Stadt Mannheim, ließ bie gefprengten

Seftungswerke herstellen, und schaltete mit ben offentlichen Cassen und ben Effecten bes unlängst zur Regierung gekommenen Rurfürsten Max Joseph als mit französischem Eigenthum, durch welches Berfahren er zwar die Misbilligung des Directoriums sich zuzog. Dagegen mußterer die unternommene Blokade und das Bombardement von Philippsburg zu Ende Märzens ausheben, und wird sein Benehmen in dieser Periode in einem an die Reichsverssammlung gerichteten kaiserlichen Commissionsbecret vom 12. Jul. 1799 ungemein hart beurtheilt, auch dieses Urtheil in des Erzsberzogs Karl Schreiben an die kreisausschreibenden Fürsten, 19. Aug. 1799 wiederholt. Dafür hat der General die östreichischen Agenten und die Emigranten aus Frankfurt verwiesen, diesen auch auserlegt, stets in einer Entsernung von 20 Lieues von den französischen Borposten zu bleiben.

Bon berfelben Rrantheit ergriffen, welche feinen Dberfeldberren Jourdan nothigte, bas Commando ber Donauarmee niebergulegen, gab Bernabotte in ben erften Tagen bes Aprile bas feinige auf. In icheinbarer Unthätigfeit, in jeglicher Beife jedoch zu ber Revolution vom 30. Prairial VII, 19. Juni, moburch Merlin, Treilhard, Careveillere-Lepaux, von bem Ruder bes Staates entfernt wurden, wirkend, brachte er einige Monate au. bann empfing er von ber Danfbarfeit ber neuen Machtbaber bas Rriegsministerium, 2. Jul. 1799. Es wird verfichert, bag er in bem allgemeinen Unglud ber Armeen, in bem Berberbnig ber Beiten, unter bem Ginflug ber Drangsale, mit welchen bie in ihrer Bafis erfcutterte Regierung ju fampfen verbammt, bem ibm zugetheilten Geschäftszweig eine außerordentliche Lebendigkeit beigebracht habe. "hier betrieb er einerseits die Anklage ber Benerale, welche bie italienischen Festungen fo rafc übergeben hatten , andererfeite regte er ben Gifer ber Confcribirten an burd bie aller Orten befannten Mittel; er bemubte fich um bie Bieberherftellung ber Rriegszucht und wehrte ben bei bem Beere eingeriffenen Misbrauchen," was boch Alles fürzer gegeben wird in einer Phrase ber Allgemeinen Zeitung, 7. Aug. 1799: "An Proflamationen läßt es Bernadotte auch als Minifter nicht feblen." Doch fonnte es fein , bag feine vorbereitenden Daas-

regeln nicht ohne Einfluß auf die Ereigniffe an der Limmat und in Bolland, burch welche es einfimeilen ber Republif möglich gemacht, ihr elenbes Dafein ju friften, geblieben maren. Geine excentrifden Meinungen, fein Sinneigen zu ben wieber auftauchenben Schredensmannern machten ibn balb bem furchtfamen Giepes verbachtig, zumal, nachdem Jourdan vorgeschlagen, ... de déclarer la patrie en danger. Cette déclaration entrainait la levée en masse et plusieurs grandes mesures révolutionnaires. Elle fut présentée aux Cinq-Cents le 13. septembre 1799. Le parti modéré la combattit vivement, en disant que cette mesure, loin d'ajouter à la force du gouvernement, ne ferait que la diminuer, en excitant des craintes exagérées et des agitations dangereuses. Les patriotes soutinrent qu'il fallait donner une grande commotion pour réveiller l'esprit public et sauver la révolution. Ce moyen, excellent en 1793, ne pouvait plus réussir aujourd'hui, et n'était qu'une application erronnée du passé. Lucien Bonaparte, Boulay de la Meurthe, Chénier, le combattirent vivement, et on obtint l'ajournement au lendemain. Les patriotes des clubs avaient entouré le palais des Cinq-Cents en tumulte, et ils insultèrent plusieurs députés. On répandait que Bernadotte, pressé par eux, allait monter à cheval, se mettre à leur tête, et faire une journée. Il est certain que plusieurs des brouillons du parti l'y avaient fortement engagé. On pouvait craindre qu'il se laissat entrainer. Barras et Fouché le virent et cherchèrent à s'expliquer avec lui. Ils le trouvèrent plein de ressentiment contre les projete qu'il disait avoir été formés avec Joubert. Barras et Fouché lui assurèrent qu'il n'en était rien, et l'engagèrent à demeurer tranquille.

"Ils retournèrent auprès de Sieges, et convinrent d'arracher à Bernadotte sa démission, sans la lui donner. Sieges s'entretenant le jour même avec Bernadotte, l'amena à dire qu'il désirait reprendre bientôt un service actif, et qu'il regardait le commandement d'une armée comme la plus douce récompense de son ministère. Sur-le-champ, interprétant cette réponse comme la demande de sa démission, Sieges, Barras et Roger-Ducos résolurent d'écrire à Bernadotte que sa dé-

mision était acceptée. Ils avaient saisi le moment où Gohier et Moulins étaient absents, pour prendre cette détermination. Le lendemain même la lettre fut écrite à Bernadotte. Celui-ci fut tout étenné, et répondit au Directoire une lettre trèsamère, dans laquelle il disait qu'on acceptait une démission qu'il n'avait pas donnée, et demandait son traitement de réforme. La nouvelle de cette destitution déguisée fut annoncée aux Cing-Cents au moment où l'on allait voter sur le danger de la patrie. Elle excita une grande rumeur. - On prépare des coups d'état! s'écrièrent les patriotes. — Jurons, dit Jourdan, de mourir sur nos chaises curules. - Ma tête tombera. s'écrie Augereau, avant qu'il soit porté atteinte à la représentation nationale. - Enfin, après un grand tumulte, on alla aux voix. A une majorité de 245 contre 171 voix, la proposition de Jourdan fut rejetée, et la patrie ne fut point déclaree en danger." Um 14. Sept. bes Ministeriums verluftig. wurde Bernadotte am 16. als Divisionegeneral quiescirt.

Damals follen ibm ab Seiten ber Demagogen Antrage für eine Coalition gegen Siepes, ben man freiheitmorberifcher Abfichten beschuldigte, jugefommen fein, benen er jeboch bas Bebor versagte, um in ländlichem Aufenthalt den weitern Gang ber Ereigniffe abzuwarten , dann in dem Borgefühl einer nabenden Erife nach ber Sauptftadt gurudzufehren. Aber auch jest zeigte er fic fcmach, zweifelhaft, wie in ber Contestation mit Sieves. Patrioten hatten von ihm Großes gehofft, der fünftige Dachthaber felbft nabrte Beforgniffe um feine Abfichten. Die Daffe ber Generale und Officiere war für Bonaparte gewonnen; "Bornadotte par jalousie, Jourdan par attachement à la république, Augereau par jacobinisme, s'étaient rejetés en arrière, et avaient communiqué leurs craintes à tous les patriotes des Cinq-Cents.4 Bu bandeln aber magte feiner ber brei, fie beschränften fich auf eine Saltung, bie nur eben geeignet, ju unbeilbarem Bruche ju führen mit bem Manne, in beffen Banbe Rranfreichs Gefdick gegeben. "On craignait que Jourdan, Augereau et Bernadotte ne vinssent parler aux troupes. On donna l'ordre de sabrer le premier individu qui se présenterait pour haranguer, représentant ou général, n'importe."

Aber Rapoleon war anhaltenber verfonlicher Reinbicaft unfabig und zubem, ale Corfe, ben Gewohnheiten aller nomabifchen Bolfer untertbania. 3bm galten über Alles verwandtichaftliche Bande, und tonnte beshalb feines Bruders Schwager flets auf Nadfict gablen. Als bie erfte Empfindlichfeit verraucht, murbe am 25. Jan. 1800 Bernabotte jum Mitglieb bes Staatsraths ernannt, auch am 18. April ibm, bem Staaterath im außerorbentlichen Dienft, ber Dberbefehl ber Beftarmee übertragen. Im 7. Mai im Sauptquartier ju Angers, trat er biefes Commando an, am 16. Mai bintertrieb er bie bei Quiberon von ben Englanbern versuchte Landung, gleichwie er jum öftern bie ichmachen Infurgentenbaufen gerftreute. Bornebmlich zeigte er fich bemübet, burd verfohnliche Maasregeln ber fortbauernden Gabrung Reis fter ju werben. Bom 11. Dct. 1800 bis 22. April 1801 übte er fein Commando von Paris aus, wo er mit ben ausgewanberten Irlandern Conferengen bielt, ohne boch ein Resultat gu ergielen. Die Weftarmee, zeither burch General Laborbe befebligt, murbe am 23. Sept. 1801 aufgelofet, und borten an bem nämlichen Tage Bernadottes Berrichtungen im Staatsrath auf: es murbe viel von einer Ungnabe bes erften Confule gesprochen. Folge, wie es hieß, ber in Bretagne gemachten Entbedung einer unter ben Officieren von Bernabottes Generalftab ausgebrüteten. auch auf andere Officiere fich erftredenden Berfdmorung gegen bas leben ober wenigstens bie Gewalt bes erften Confuls.

Bernadotte blieb außer Thätigseit bis zum Mai 1804, benn die ihm zugedachte Sendung nach Nordamerica unterblieb von wegen des Wiederausbruches des Kriegs 1803, und seiner wurde nicht weiter öffentlich gedacht, zumal eine Unpäslichseit, von der er seit längerer Zeit befallen, in vollständigen Marasmus überzugehen drohte. Endlich vermittelte Joseph Bonaparte des Schwagers Ausschnung mit dem Consul, die Gesundheit kehrte wie auf einen Zauberschlag zurück, und bekundete Bernadotte die in seinen Gesinnungen eingetretene Beränderung, indem er die Abresse vom 8. Mai 1804, worin die Generale der ersten Militairdivission die Raiserwürde für Napoleon Bonaparte sorderten, als der dritte, unmittelbar nach Murat und Nassena, unterzeichnete. Dagegen

wurde er am 19. Mai 1804 zum (siebenten) Reichsmarschall ernannt, in welcher Eigenschaft er am 2. Dec. n. J. bei dem Krönungszuge des Kaisers Halsband trug, vorher, Ende Mai 1804 war ihm der Oberbesehl der Armee von Hannover, samt der Statthalterschaft der occupirten Provinzen geworden. Beides übernahm er am 17. Juni. Am 1. Febr. 1805 erhielt er das große Band der Ehrenlegion, in welcher er als Chef der 8ten Cohorte sungirte. Im März 1805 wurde er, obgleich sortmährend im Ausland, designirt, um das Wahlcollegium des Departements von Baucluse zu präsidiren, und wenige Tage später wählte ihn das Departement der Ober-Pyrenäen zum Candidaten für den Erhaltungssenat. Um die gleiche Zeit erhielt er von Preussen, den Rothen und den Schwarzen Adlerorden, von Psalzsbayern das Großtreuz des Hubertusordens.

In ber Statthaltericaft von Sannover, in bem Benuffe ber Berrlichfeiten von Montbrillant und Berrenhaufen, gefiel fich ber Maricall über alle Maafen, zumal es ihm burch feine Perfonlichfeit gelungen, Freunde und Berehrer zu gewinnen, inmitten ber barten Bumuthungen, fo er bem ganbe ju machen angewiesen, aber icon befand er fich am Schluffe feiner Boricule fur bas Ronigthum. Gine Berwendung ber Armee von Sannover für ben bevorftebenden Rrieg an der Donau lag in des Raifere Abfichten. "Le maréchal Bernadotte, après avoir pourvu la place d'Hameln de munitions, de vivres et d'une forte garnison, après y avoir déposé les hommes les moins capables de faire campagne, était parti de Goettingue avec 17,000 soldats, tous propres aux plus dures fatigues. Il avait prévenu l'électeur de Hesse de son passage, en y mettant les formes prescrites par Napoléon. Il avait d'abord rencoutré un consentement, puis un refus, dont il n'avait tenu aucun compte, et avait traversé la Hesse sans éprouver de résistance. Des officiers d'administration, précédant le corps d'armée, commandaient des vivres à chaque station, et, payant tout argent comptant. trouvaient des spéculateurs empressés de satisfaire aux besoins de nos troupes. Une armée qui porte avec elle un pécule peut vivre sans magasins, sans perte de temps, sans

vexations pour le pays qu'elle traverse, pour peu que ce pays soit abondant en denrées alimentaires. Bernadotte avec ce moyen traversa sans difficulté les deux Hesses, la principauté de Fulde, les Etats du prince archichancelier, et la Bavière. Il marchait perpendiculairement du nord au midi. Il arriva le 17. septembre près de Cassel, le 20. à Giessen, le 27. à Würtzbourg, à la grande joie de l'électeur de Bavière, qui se mourait d'épouvante au milieu des nouvelles contradictoires des Autrichiens et des Français. Un ministre de l'empereur d'Allemagne était accouru auprès de ce prince, pour lui présenter des excuses sur ce qui s'était passé, et pour essayer de le ramener. Le ministre autrichien ne connut la marche de Bernadotte que lorsque la cavalerie française parut sur les hauteurs de Würtzbourg. Il partit sur-le-champ, nous laissant l'électeur pour toujours, c'est-à-dire pour toute la durée de notre prosperité."

Es war bas nur bie Ginleitung ber bem Iten Corps ber großen Armee, diefes führte Bernadotte, jugetheilten Aufgabe. Dit den Bayern vereinigt, follte er im Ruden ber bei Ulm fic concentrirenden öftreichischen Armee operiren. "Pour arriver aus point qui leur était indiqué, les corps de Bernadotte et de Marmont devaient traverser l'une des provinces que la Prusse possédait en Franconie, celle d'Anspach. A la rigueur, en les resserrant sur le corps du maréchal Davoust, Napoléon aurait pu les ramener vers lui, et éviter ainsi de toucher au territoire prussien. Mais déjà les chemins étaient encombrés: u accumuler de nouvelles troupes eut été un inconvénient pour l'ordre des mouvements et pour les vivres. De plus, en rétrécissant le cercle décrit par l'armée, on aurait eu moins de chances d'envelopper l'ennemi. Napoléon voulait dans son mouvement embrasser le cours du Danube jusqu'à Ingolstadt, pour déboucher le plus loin possible sur les derrières des Autrichiens, et pouvoir les arrêter dans le cas où ils auraient rétrogradé de l'Iller jusqu'au Lech. N'imaginant pas, dans l'état de ses relations avec la Prusse, qu'elle pût se montrer difficile à son égard, comptant sur l'usage établi dans les dernières guerres de traverser les provinces prussiennes de

Franconie, parce qu'elles étaient hors de la ligne de neutralité, n'ayant reçu aucun avertissement qu'il dut en être autrement cette fois, Napoléon ne se fit nul souci d'emprunter le territoire d'Anspack, et en donna l'ordre aux corvs de Marmont et de Bernadotte. Les magistrats prussiens se présentèrent à la frontière pour protester au nom de leur souverain contre la violence qui leur était faite. On leur répondit par la production des ordres de Napoléon, et on passa outre, en soldant en argent tout ce qu'on prenait, et en observant la plus exacte discipline. Les sujets prussiens, bien payés du pain et de la viande fournis à nos soldats, ne parurent pas fort irrités de la prétendue violation de leur territoire," Friedrich Wilhem III. hingegen empfand als ein Ronig die Bergemaltigung feiner Gebiete, und blutige Rache bafur zu nehmen, war fein ernfter Willen, ben jeboch ber rafche Bang ber Ereigniffe paralpfirte, baber auf ben Ausbruch bes Rrieges im folgenden Jahre bie Berlegung bes preuffifden Bebiete feinen mefentlichen Ginflug ubte, mogegen fie um fo verberblicher ber öftreichischen Sauptarmee geworben ift.

Rienmayer, ber belbenmutbige Rienmayer, an welchen bie Bumuthung gestellt, mit einem schwachen Armeecorps die Berbindung von Schwaben mit ben Erblanden zu unterhalten , fonnte nicht ionell genug einer Colonne von 60-70,000 Mann, bie gegen ibn gerichtet, entweichen. An 1000 Gefangene foll er in bem eiligen Rudinge verloren baben; am 12. Oct. rudte Bernabotte gu Nirgende einer Schwierigfeit begegnend, bewert-Munden ein. ftelligte er am 28. Dct. ben Uebergang bes Inne bei Bafferburg. Bu Salzburg genoß er einer augenblicklichen Rube, fobald er aber bort, durch bie Occupation von Tyrol, entbehrlich geworben, mußte er ber Sauptarmee nachziehen. Napoleon batte nur eben Wien erreicht, und Bernabotte ging bei Rreme über bie Dongu, um auf ber Strafe, bie Rutufow ju feinem Rudauge benutte, bem Marchfeld, bem allgemeinen Sammelpla's ber Armee, und ichlieflich bem Schlachtfelbe von Aufterlig guqueilen. Dort traf er ben 1. Dec. ein. In ber Schlacht bilbete fein aus ben Divisionen Drouet und Rivaud bestehendes Armeecorps, famt

den Dudinotschen Grenadieren und der Kaisergarde, die hinter ben Corps von Lannes und Soult aufgestellte Reserve. Dieser Reserve vornehmlich hatte Napoleon die endliche Occupation der Höhen von Prazen zu verdanken: in ihrer Gesamtheit wurde sie dagegen gesührt. Der Erfolg entschied das Geschick des Tages von Austerlig. Bertragsmäßig folgte dem Friedenöschlusse die allmälige Näumung der öftreichischen Provinzen; dem Corps von Bernadotte, nachdem es einige Monate in Bayern zugebracht, wurde die Besignahme des von Preussen abgetretenen Fürstensthums Ansbach aufgetragen. Sie erfolgte den 24. Febr. 1806. "Die Ueberraschung und Berwirrung im ersten Augenblicke," schreibt aus Ansbach Ritter v. Lang, "wo alles den Kopf verloren zu haben schien, ging in das Unbeschreibliche. Man mußte in den ersten Tagen das Einquartierungs- und Verpstegungsgeschäft erst von den Franzosen selber sernen.

"Entladen in biefem Augenblide von allen Geschäften, ber Aufunft ungewiß, und im eigenen Saufe vor lauter Ginquartierung felbft nicht mehr Berr, führte ich furge Beit über ein Leben wie ein Berbammter in ber Solle. Da war ben gangen Tag über ein Reigen an ber Sausglode, ein Berauffturmen über bie Treppe, ein Berausfturgen und Rennen gur Thur mit bargereichten Quartierbilleten, und unverzüglich versuchten Befigergreifungen, wabrent alle Bimmer bes Saufes icon angefüllt waren, und ich Die altern Ginwohner berbeirufen mußte, um die neuen Bratenbenten abzuweisen. Auf ber Municipalität hatten fie alle Ueber= ficht verloren, wo und wie viel Leute überall lagen, gaben, um nur im Augenblide bie Dranger abzufertigen, auf bie nachfte beste Sausnummer, die ihnen gerade unter bie Augen fam. ober genannt wurde, die Billette ab, und waren überhaupt gar nicht geneigt, mich besonders ju iconen. Meine erfte Ginquartierung war der General Maison, ber mich aber verließ, weil ihm ber Plas, bas gange obere Stodwert, ju flein war, barauf erhielt ich einen Chef d'Escadron und Adjutant bes Marfchalls, Ramens Berton - ber nachber erichoffene, ungludliche Anftifter bes Aufrubre in Saumur, - und nebenbei immer noch ein, zwei, vier, auch wohl acht Officiere über Nacht, besonders wenn ber Bert Marichall Ball gab und bagu oft 500 Officiere aus anbern Barnifonen einlub. Doch erhielt auch ich geschriebene Ginladungen bagu. - 3ch fab einmal bafelbft vier Marfchalle zu gleicher Beit: Bernadotte, einen bimmelangen, ichwargen Mann; Mortier, noch größer, mit einem langen fleifen Bopf und einer geiftlofen Schildwachgeftalt; Lefebvre, einen alten Elfaffer Gamafchenfnecht, mit feiner Frau Gemablin, ber ebemaligen Regimentemafderin, und Davouft, ein fleines glagföpfiges, anspruchlofes Mannlein, bas nicht satt werden konnte, ju malgen. Unter allen war Davouft in feinem Cantonnement ber Genugfamfte und Ruhigfte, und bamals nichts weniger als ein Tyrann, als ber er nachher in hamburg, vermuthlich im Drange gang anderer verzweifelter Umftande, verschrieen mar. Mein Saustommandant, Berr Berton, war ein lebhafter, bellbenfenber, nicht ungebilbeter Mann, wir gewöhnten uns balb fo jufammen, bag wir beiberfeits über unfere Grundfage feinen Sehl hatten, und ich in ber wechfelfeitigen Unterhaltung bei Tifch und im Garten einen Genuß fand, ber bie übrigen Beschwerlichkeiten und Laften vergeffen ließ. herr Berton war ein ftrenger und confequenter Republifaner, auch Bonapartift, weil es nicht anders zu machen mar, wiewohl ihm bas Raifermefen webe that; liebte aber feinen Chef Bernabotte nicht febr, weil er icon bamale über feine Aufrichtigfeit und Anbanglichkeit an ben Raifer mancherlei 3meifel begte, und fich in feinem Generalftab gurudgefest glaubte.

"Als ein ganz rechtlicher Mann zeigte sich ber General Maiston; im größten Schmut aber der Commissair-Ordonnateur Mischaud, vor dem uns der Marschall Bernadotte selber warnte. Am Geburtstage Napoleons" — den Civilbesis von Ansbach hatte Bernadotte bereits am 24. Mai 1806 an Bayern übertragen — "forderte uns der Marschall auf, dafür zu sorgen, daß in allen Garnisonorten jedem Franzosen eine Flasche Wein verabsfolgt werde, deren Bergütung der Marschall auf sich nehmen wolle. Wir übergaben dafür eine Rechnung von 12,000 fl., und als wir an die Zahlung erinnerten, fand es sich, daß sie der unterdessen abgegangene Michaud schon lange empfangen, um davon, Gott weiß wo, noch einmal des Kaisers Gesundheit zu

trinfen. -- Die Anrebe bes Maricalls an mich war gewöhnlich: Eh! Monsieur Lang, je vous fais beaucoup travailler. Dann fing er einmal an ju fchilbern, wie viel Bergnugen ihm felbft bie Geschäfte ber Administration machen murben ; wie glucklich er fich in Sannover gefühlt, wo es in feiner Pflicht gelegen babe, fich auch mit ben Angelegenbeiten ber Regierung ju befaffen. Es gebore ju feinen iconen Traumen, fich einzubilben, bag Andbach fein Kurftenthum mare und burch ihn gludlich ju werben bestimmt fei, vorzüglich bann, wenn ich mich ihm als Staatsrath beigesellen wurde. Auf alle Kalle verrieth ber Marschall , baß er fich ernftlich mit bem Bedanken beschäftige, fich irgendwo eines Sceptere ju bemächtigen. Unvermuthet erschien einmal Berr Berton, mein Sausgenoffe, in Rurnberg, mit ber Anmelbung, baß er bem Rath einen wichtigen Bortrag ju machen habe. Am fpaten Abend noch versammelten fich bie bochwohlgebornen und wohlmeisen Berren, welchen Berr Berton eine lange frangofifche, ben Meiften unverftandliche, Rebe vorlas, um fie von ben unendlichen politischen und commerciellen Bortheilen bes Beschluffes au überzeugen, die Stadt und ihr Gebiet freiwillig bem Raifer Napoleon zu unterwerfen, mit der Bitte, ihnen in einem feiner großen Rriegegefährten - es fehlte nur ber Name Bernabotte einen Lebensfürften zu geben.

"Nachdem die herren Senatoren aus ihren Allongeperuden die zierlichen Dankfagungen herausgeschüttelt und sich über solch einen hochwichtigen Gegenstand, so weit es in ihrer Competenz liege, fleißigst zu berathen versprochen, eilte ein herr von Tucher, dem die Bestimmung der Stadt für das bayerische Land kein Gesteimniß mehr war, nach Ansbach zu dem Grasen Thürheim, um ihm die neuen Plane zu enthüllen, der denn auch unverzüglich seinen hof davon in Renntniß seste. Nach wenigen Tagen wurde herr Berton zum Fürsten von Neuschatel nach München besordert, welchem Aufe herr Berton, die Beranlassung nicht ahnend, in freudigen Erwartungen gleichsam entgegen slog. Zu München angelangt, empsing ihn der Fürst mit der kurzen Frage: ob er im Rath zu Rürnberg den Antrag gemacht, die Stadt dem Raiser zu unterwerfen? Auf das besahende offene Geständniß erwiederte

ber garft : "Es macht bies Ihrem frangofischen Bergen Ebre. Als einem Officier aber, ber fich in folche biplomatische Sanbet nicht zu mifchen batte, foll ich Ihnen vier Bochen Arreft geben. Beben Sie alsbald wieber jurud und melben Sie fich bei bem Maricall."" Der Arreft wurde in meinem Sause ausgehalten, wo ich zur Eröftung bes Gefangenen für tägliche Befellichaft und verlangerte Tafelfreuben forgte; bei welchen Bergnugungen es benn auch an guten Declamationen und wiederholter Borlefung ber in Rurnberg gehaltenen Rebe nicht fehlte. Auch benutte herr Berton die Muge, feine Studien in deutscher Sprache fortaufeten und beutiche Brieflein gu versuchen, unter andern auch an meine Saushalterin, oft mit ber Orbre: Faites moi un bouillon, was beifen follte: Machen Gie mir ein Ballen. -Babrend meiner Abwesenheit waren bie bei mir einquartierten Frangofen aus meinem Saufe (wie überhaupt aus ber Proving) abgezogen. Sie hatten fich unterbeffen in ber gleichsam berrenlofen Wohnung mit einer Gewiffenhaftigfeit und Befcheibenheit betragen, welche nicht genug zu ruhmen ift. Auch im Getummel bes letten Aufbruche ift mir nicht ein Nagel abhanden fommen. Gleichwohl hat mich ihre fiebenmonatliche Bewirthung 3000 Gulben gefoftet."

Jener rasche Ausbruch war durch die neuen Berwicklungen mit Preussen, und durch den Arieg, der von ihnen eine Folge, veranlaßt. Ein großer Theil des Corps von Bernadotte hatte in dem Bambergischen Cantonirungsquartiere gehabt, das ganze war darum schnell in der Umgebung von Aronach vereinigt. Wie im vorigen Feldzug hieß es das erste Corps, Bernadotte aber hatte seinen angebornen Namen gegen einen seudalen Titel verstauscht. Das kleine Fürstenthum Ponte-Corvo, weiland eine Dependenz der zum Kirchenstaat gehörigen Provinz Benevento, war ihm durch kaiserliches Decret vom 5. Juni 1806 verliehen, und bereits am 18. des nämlichen Monats in seinem Austrage in Besig genommen worden. Des Kürsten von Ponte-Wrvo und des Marschalls Davoust Corps machten das Centrum der großen Armee aus, als welche am 8. Oct. 1806 sich in Bewegung seste.

Regimenter leichter Cavalerie und Bernabotte mit ber Division Drouet, Angefichts von Schleit. Jenseite Schleit und bes Biefenthals bas Corps bes preuffifden Generals Tauengien aufgestellt erblidend, gebot Rapoleon fofort ben Angriff, ben abauwarten, Tauengien bei ber Ungleichheit ber Streitfrafte nicht wagen burfte. Er begnügte fich bem in Schleit gurudgelaffenen Detachement einige Berftarfung gufommen gu laffen, in ber Erwartung, bag ein leichtes Arrierengardengefecht ibm bie gu feinem Ruding erforderliche Beit gewinnen wurde. Aber General Daifon mit bem 27. leichten Regiment von dem Pringen von Ponte-Corpo betachirt, bepofirte bie Preuffen aus Schleit, mabrend bas 94. und 95. Linienregiment, beibe ju ber Division Drouet gehörig, bas Wiefenthal burchzogen und bie retirirenden Preuffen pouffirten. Murat, über bie Gebur die Berfolgung ausbehnenb, gerieth mit feiner Cavalerie in einige Bedrangnif, und hatte Mube fich gegen wiederholte Chargen zu behaupten, bis bas 5te Chaffeurregiment und Maison mit feiner Infanterie auf bem Schlachtfelbe eintrafen, ben fachfifchen Chevaulegere namhaften Berluft beibrachten, ten Reft der feindlichen Abtheilung in die Balber fprengten.

Den 12. traf Bernabotte zu Naumburg ein ; ihmftwar bie Beifung zugekommen, in Dornburg Stellung zu beziehen. Davouft hatte die bestimmteften Befehle, bis auf den letten Dann bie Brude von Rofen ju behaupten. "Quelques prisonniers faits à la suite d'une escarmouche, lui avaient appris que la grande armée prussienne s'approchait, conduite par le roi, les princes et le duc de Brunswick. Sur-le-champ il avait envoyé un bataillon au pont de Kösen, et prescrit à ses troupes d'étre sur pied des le milieu de la nuit, afin d'occuper avant l'ennemi les hauteurs qui dominent la Saale. Dans le moment le maréchal Bernadotte se trouvait à Naumbourg, avec l'ordre de se poster là où il croirait être le plus utile, et notamment de seconder le maréchal Davoust, si celui-ci en avoit besoin. Le maréchal Davoust se rendit à Naumbourg, fit part au maréchal Bernadotte de ce qu'il venait d'apprendre, lui proposa de combattre ensemble, lui offrit même de se placer sous son commandement, car ce n'était pas trop des 46,000 hommes qu'ils avaient à eux deux, pour tenir tête aux 80,000 hommes que la renommée attribuait à l'armée prussienne. Le maréchal Davoust insista, au nom des plus graves considérations. Si le maréchal Lannes, ou tout autre, eut été à la place du maréchal Bernadotte, on n'aurait pas eu beaucoup de tems à perdre en vaines explications. Le généreux Lannes, en voyant apparaître l'ennemi, eut embrassé même un rival détesté, et est combattu avec le dernier dévouement. Mais le maréchal Bernadotte, interprétant les ordres de l'empereur de la manière la plus fausse, voulut absolument quitter Naumbourg pour se porter sur Dornbourg, où l'ennemi n'était point signalé. D'où pouvait provenir une aussi étrange résolution? Elle provenait de ce sentiment détestable, qui souvent fait sacrifier le sang des hommes, le salut de l'Etat, à la haine, à l'envie, à la vengeance. Le maréchal Bernadotte éprouvait pour le maréchal Davoust une aversion profonde, conçue sur les plus frivoles motifs. Il partit, laissant le maréchal Davoust réduit à ses propres forces. Le maréchal Bernadotte emmenait même une division de dragons, qui avait été détachée de la réserve de cavalerie, pour seconder le premier et le troisième corps, et dont il ne lui appartenait pas de disposer exclusivement." Um fo auffallender ift in feiner Milbe ber Tabel, burch welchen Napoleon, die Ereigniffe von Auerflatt vernehmend, bas Betragen bes einen feiner Marichalle rugte. Er ichrieb an Bernabotte, Wittenberg, 23. Dct. : "Votre corps d'armée ne s'est pas trouvé sur le champ de bataille, et cela est pu m'être très-funeste. Cependant, d'après un ordre très-précis, vous deviez vous trouver à Dornbourg, qui est un des principaux débouchés de la Saale, le même jour que le maréchal Lannes se trouvait à Jena, le maréchal Augereau à Kala, et le maréchal Davoust à Naumbourg. Au défaut d'avoir exécuté ces dispositions, je vous avais fait connaître dans la nuit que, si vous étiez encore à Naumbourg, vous deviez marcher sur le maréchal Davoust pour le soutenir. Vous étiez à Naumbourg lorsque cet ordre est arripé; il vous a été communiqué, et cependant vous avez préféré faire une fausse marche pour retourner à Dornbourg, et par là vous ne vous êtes pas trouvé à la bataille, et le maréchal Davoust a supporté les principaux efforts de l'armée sunemie. Tout cela est certainement très-malheureux."

Seine Richtung gegen Salle nehmend, in ber Absicht, bei Barby oder Deffau bie Elbe ju erreichen, beftanb Bernabotte am 17. Det. bas Treffen bei und in Salle, beffen Laft vornehmlich die Division Dupont traf. Dupont gibt bem Marical Togar Schulb, bag er in ungeschickter Beife Diefe Division eparvillirt habe. Rur eben ber Stadt eingeführt, trat bem Marfchall entgegen eine Deputation ber Universitat, bie feinen Schut angurufen bestimmt. Er empfing bie herren in ber verbindlichften Beife, verfprach Alles mas in feinen Rraften fleben moge, ber Universität ju Gute ju thun, berührte aber jugleich bie in ber frangolifden Armee curfirende Sage, bag bie Studenten fich bei ber Bertheidigung der Stadt betheiligt hatten, mit dem Bufate, daß der Raifer barum bochlichen Unwillen empfinde. berubigte fich fedoch bei ber ibm gegebenen Berficherung von ber vollfommenen Parteilofigfeit ber Studenten, und Universität und Stadt hatten fich feiner, nach ben überftandenen Schredniffen bes Strafenfampfes, nur zu beloben. Defto ungnabiger aber erzeigte fich ber Imperator, beffen Born beutlich ber Universität ibr Schidfal anfundigte.

Bernadotte hatte Besehl, die Saale die zur Mündung zu verfolgen, bei Barby die Elbe zu überschreiten Dieser Uebersgang ersolgte nicht in der gewünschten Schnelligkeit, und der Raiser, nachdem er die Borgänge bei Auerstätt in schonender Weise beurtheilt, überließ sich seinem ganzen Unwillen um eine, wie es schien, absichtliche Zögerung. In seinem Austrage schried Berthier, 21. Oct.: "L'empereur, M. le maréchal, me charge de vous écrire qu'il est très-mécontent de ce que vous n'avez pas exécuté l'ordre que vous avez reçu, de vous porter hier à Calbe, pour jeter un pont à l'embouchure de la Saale, à Barby. Cependant vous deviez sentir que toutes les dispositions de l'empereur étaient combinées. S. M. qui est trèsfachée que vous n'ayez pas exécuté ses ordres, vous rappelle

è ce sujet que vous ne vous êtes point trouvé à la bataille d'Iéna; que cela aurait pu compromettre le sort de l'armée et déjouer les grandes combinaisons de S. M., et a rendu douteuse et très-sangiante cette batcille, qui l'aurait été beaucoup moins. Quelque profondément affecté qu'ait été l'empereur, il n'avait pas voulu vous en parler, parce qu'en se rappelant vos anciens services il craignait de vous affliger. et que la considération qu'il a pour vous l'avait porté à se taire; mais, dans cette circonstance, où vous ne vous étes pas porté à Calbe, et où vous n'avez pas tenté le passage de l'Elbe, soit à Barby, soit à l'embouchure de la Saale, l'empereur s'est décidé à vous dire sa façon de penser, parce qu'il n'est point accoulumé à voir sacrifier ses opérations à de vaines étiquettes de commandement." - "Cependant, comme il arrive, quand on suit moins les règles de la froide justice que les mouvements de son ame, Napoléon, trop indulgent la première fois, fut trop rigoureux la seconde, car la lenteur du maréchal Bernadotte à passer l'Elbe était bien plus la faute des éléments que la sienne." Den 20. Dct. bewertftels ligten Bernadotte, Davouft und Lannes auf verschiedenen Puntten ben llebergang ber Elbe. Alle brei, und bagu Murate Cavalerie, maren fie bestimmt, ben Pringen von Sobenlobe in feinem Rudzug zu verfolgen.

Rach ber Capitulation von Prenzlow blieb zwischen Elbe und Ober nur noch Blüchers Armeecorps übrig. Auch ihn zu ecrasiren, sesten sich Bernadotte von Berlin, Soult von der Elbe aus in Bewegung. Lübeck wurde am 7. Nov. nach hartnäckisgem Widerstand erstürmt, am folgenden Tage sah sich Blücher genöthigt, die Capitulation von Travemünde einzugehen. Schwesben, 1500 an Jahl, die sich längere Zeit in dem Lauenburgisschen behauptet hatten, wurden in den über die preussische Armee gekommenen Sturm verwickelt. Sie flüchteten nach der Trave, empsingen aber, nachdem sie dort in Kriegsgefangenschaft gerathen, ab Seiten des Prinzen von Pontes Corvo die schonendste Behandlung, wie man das in Schweden dankbarlich anerkannte. Auch gegen die in Lübeck begangenen Greuel hatte er sich mit Macht, wenngleich nicht aller Orten mit Erfolg gestemmt. Als

verpedition vollbracht, wurden ben Corps von Soult und Bernadotte Erfrischungsquartiere in und um Berlin angewiesen, dann zogen sie, ohne Uebereilung, nach der Weichsel. Bernadotte, mit dem Iten Corps und der Division Dupont, wurde aus Thorn, woselbst auch Ney seinen Standort hatte, instradirt, so daß sie zusammen den äußersten linken Flügel der großen Armee ausmachten. Bon dannen wurde Ney, die Operationen an der Ufra und Narew zu unterstüßen, nach Biezun, Soldau und Mlawa herangezogen, Bernaddtte allein hütete die untere Weichsel, und blieb das auch seine Bestimmung, nachdem er die zur Passarge sich ausdehnend, Ofterobe, Mohrungen, Preussisch-Solland, Elbing occupirt hatte. Aus dieser Stellung ihn zu verdrängen, setzte die russische Armee unerwartet sich in Bewegung, ohne doch dem unermüdlichen Ney ihren Marsch verbergen zu können.

"Ney prit à Hohenstein un poste bien choisi, duquel il pouvait se porter soit au secours des santonnements du maréchal Soult sur l'Omulew, soit au secours des cantonnements du maréchal Bernadotte derrière la Passarge. Il indiqua à celuici la position d'Osterode, belle position sur des plateaux, derrière des bois et des lacs, où le premier et le sixième corps réunis étaient en mesure de présenter environ trente et quelques mille hommes aux Russes, dans un site presque inexpugnable. Mais les troupes du maréchal Bernadotte répandues jusqu'à Elbing, près du Frische-Haff, avaient de grandes distances à franchir pour se rallier, et si le général Bennigsen eut marché rapidement, il aurait pu les surprendre et les détruire, avant que leur concentration fût opérée. Le maréchal Bernadotte expédia aux troupes de sa droite l'ordre de se porter directement sur Osterode, et aux troupes de sa gauche l'ordre de se réunir au point commun de Mohrungen, qui est sur la route d'Osterode, un peu en arrière de Liebstadt, c'est-à-dire très-près des avant-gardes russes. Le danger était pressant, car la veille l'avant-garde ennemie avoit fort maltraité un détachement français laissé à Liebstadt. Le général Markof, avec 15,000 ou 16,000 hommes environ, formait la tête de la colonne russe de droite. Il était le 25. janvier. dans la matinée, à Pfarrers-Feldchen, ayant trois bataillons

dans ce village, et en arrière une forte masse d'infanterie et de cavalerie. Le maréchal Bernadotte arriva en cet endroit, peu distant de Mohrungen, vers midi, avec des troupes qui, parties dans la nuit, avaient déjà fait dix ou douze lieues. Il arrêta ses dispositions sur-le-champ, et jeta un bataillon du 9 léger dans le village de Pfarrers-Feldchen, pour enlever à l'ennemi ce premier point d'appui. Ce brave bataillon entra baïonette baissée sous une vive fusillade des Russes, et soutint dans l'intérieur du village un combat acharné. Au milieu de la mélée ort lui prit son aigle, mais il la reprit bientôt. D'autres bataillons russes étant venus se joindre à ceux qu'il combattait, le maréchal Bernadotte envoya à son secours deux bataillons français, qui après une lutte d'une extrême violence restèrent maîtres de Pfarrers-Feldchen. Au delà se voyait sur un terrain élevé le gros de la colonne ennemie, appuyée d'un côté à des bois, de l'autre à des lacs, et protégée sur son front par une nombreuse artillerie. Le maréchal Bernadotte, après avoir formé en ligne de bataille le 8°, le 04° de ligne, et le 27° léger, marcha droit à la position des Russes sous le feu le plus meurtrier. Il l'aborda franchement; les Russes la défendirent avec opiniatreté. La fortune voulut que le général Dupont, arrivant des bords du Frische-Haff, par la route de Preuss. Holland, se montret avec le 32º et le 96º, à travers le village de Georgenthal, sur la droite des Russes. Ceux-ci, ne pouvant tenir à cette double attaque, abandonnèrent le champ de bataille, couvert de cadavres. Ce combat leur coûta 1500 à 1600 hommes tués ou pris. Il couta aux Français environ 600 à 700 morts ou blessés. La dispersion des troupes et la grande quantité de malades avaient été cause que le maréchal Bernadotte n'avait pu réunir à Mohrungen plus de 8000 à 9000 soldats, pour eu combattre 15,000 ou 16,000. Cette première rencontre eut pour résultat d'inspirer aux Russes une circonspection extrême, et de donner aux troupes du maréchal Bernadotte le temps de se rassembler à Osterode, position dans laquelle, jointes à celles du maréchal Ney, elle n'avaient plus rien à craindre. Les 26. et 27. janvier, en effet, le maréchal Bernadotte, rendu à Osterode, se serra contre le maréchal Ney, attendant de pied ferme les entreprises ultérieures de l'ennemi. Le général Bennigsen, soit qu'il fût surpris de la résistance opposée à sa marche, soit qu'il voulût concentrer son armée, lu réunit toute entière à Liebstadt, et s'y urrêta."

In ben Demonftrationen, welche ber Schlacht von Eplau einleiten follten, mar Bernadotte, beffen Corps man ju 12,000 Mann berechnete, angewiesen, langfam gegen bie Beichfel, allenfalls bis Thorn gurudzuweichen, um ben Feind nachzugieben, fodann, wenn biefes erreicht, ihm zu entwischen, um mittele eines Gewaltmarfches bem linten Flügel ber großen Armee fic anzuschließen, und bas Manoeuvre, burch welches bie Ruffen in ben Bintel zwischen bem Deer und ber untern Beichfel eingeschloffen werben follten, ju vervollftanbigen. Er hatte bemnach bie retrograde Bewegung angetreten, fich langfam auf Lobau, auf Strafburg, auf bie Umgegend von Thorn jurudgezogen. Den 1. Febr. 1807 befand Napoleon fich mit ber Garde ju Billenberg, geruftet, binnen 24 ober 48 Stunden eine Macht von 75,000 Streitern auf ber Ruffen linke Klanke zu werfen. "Napoleon, toujours soigneus de guider ses lieutenants pas à pas, avait adressé une nouvelle dépêche au maréchal Bernadotte, pour lui expliquer une dernière fois son rôle dans cette grande manoeuvre, pour lui expliquer la manière de se dérober promptement à l'ennemi, et de rejoindre l'armée, ce qui devait rendre l'effet de la combinaison actuelle plus certain et plus décisif. Cette dépêche avait été conflée à un jeune officier récemment adjoint à l'état-major, qui avait ordre de la porter en toute hâte vers la basse Vistule." Bu feinem großen Erftaunen fand Rapoleon die ruffische Armee, die er einzeln aufzuschlagen gerechnet hatte, vereinigt. "Il ne lui restait qu'à marcher, et à penétrer le secret des résolutions de l'ennemi. Il connut bientôt ce secret, car les Russes, dans leur joie d'être miraculeusement sauvés d'une ruine certaine, le répandaient eux-mêmes sur les routes. Le jeune officier envoyé au maréchal Bernadotte avait été pris par les Cosaques avec ses dépêches, qu'il n'avait pas eu la présence d'esprit de détruire. Le général Bennigsen, averti par ces dépêches 48 heures plus tôt qu'il

ne l'est été par le mouvement de l'armée française, avait eu le temps de se concentrer en arrière d'Allenstein, et en voyant les préparatifs de Napoléon à Jonkowo, il avait décampé dans la nuit du 3. au 4."

Aber Napoleon, wenn auch in feinen Berechnungen getaufcht, fonnte fich es nicht verfagen, bem Reinde eine blutige Lehre ju geben. Bernadotte erhielt Befehl , fofort die Beichfel ju überfcreiten , um fich in Bewaltmarichen ber Sauptarmee anzuschließen, indeffen biefe unaufhaltsam gegen Eylau brangte. Am 8. Febr. 1807 murbe bort gefchlagen, mabrend Bernadotte noch über 30 Stunden von der Bablftatt entfernt. 216 bie Armee erreicht, bildete er ihren außerften linfen Klugel, bas Krifche baf entlang, auf bem Rudzug gegen bie Paffarge. bem ichlieflich zwischen diesem Rluffe und ber Beichfel Stellung genommen worden, batte Bernadotte auf dem außerften linfen Flügel die Strede zwischen Braunsberg und Spanden zu buten. Braunsberg mußte er aber vorber ben Preuffen entreigen, und foll er ibrer bafelbft 2000 ju Gefangenen gemacht baben. Er und Soult bewerfftelligten auch am 3. Marg eine Demonstration an ber untern Paffarge, mabrend Rep ein feindliches Corps, bas gegen bie obere Paffarge gerichtet gemesen, bei Gutftatt übel mitnahm: Ungehindert mochte feitbem Bernabotte bie Arbeiten an ben Brudenfopfen ju Brauneberg und Spanben forbern, auch bie Berfiartungen an fich ziehen, bie allgemach ein Corps von 36,000 Mann, bavon 24,000 gur Stunde marichfertig, um ibn versammelten. Un ben entscheibenben Ereigniffen bes Feldjuges, ber in ben erften Tagen bes Junius begann, bat er jeboch feinen Untheil nehmen tonnen. Der Brudentopf ju Spanden, mit bem 27. leichten Infanterieregiment befest, und burch zwei Brigaden ber Division Billate soutenirt, wurde am 5. Juni 1807 von ben Ruffen angegriffen. Perfonlich bei bem Gefechte fic betheiligend, wurde gleich in beffen Beginn ber Marfchall am Salfe verwundet, bag er gezwungen, bas Commando an ben Chef feines Generalftabe, ben General Maifon, "l'un des officiers les plus intelligents et les plus énergiques de l'armée, " abzugeben, und fur feine Bunde in Berlin Genefung ju fuchen.

trinfen. -- Die Unrebe bes Maridalle an mich war gewöhnlich: Eh! Monsieur Lang, je vous fais beaucoup travailler. Dann fing er einmal an ju fchildern , wie viel Bergnugen ibm felbft bie Geschäfte ber Administration machen murben; wie gludlich er fich in Sannover gefühlt, wo es in feiner Pflicht gelegen babe, fic auch mit ben Angelegenheiten ber Regierung ju befaffen. Es gebore ju feinen iconen Traumen, fich einzubilben, bag Andbach fein Kürftenthum mare und burch ibn glucklich zu werben bestimmt fei, porguglich bann, wenn ich mich ibm als Staatsrath beigefellen wurde. Auf alle Falle verrieth ber Marfchall , baß er fich ernftlich mit bem Bedanken beschäftige, fich irgendwo eines Sceptere ju bemächtigen. Unvermuthet erschien einmal Berr Berton, mein Sausgenoffe, in Rurnberg, mit ber Anmelbung, bag er bem Rath einen wichtigen Bortrag ju machen habe. Am fpaten Abend noch versammelten fich bie bochwohlgebornen und wohlweisen Berren, welchen Berr Berton eine lange frangofifche, ben Deiften unverftandliche, Rebe vorlas, um fie von ben unendlichen politifchen und commerciellen Bortheilen bes Befchluffes ju überzeugen, die Stadt und ihr Gebiet freiwillig bem Raifer Napoleon ju unterwerfen, mit der Bitte, ihnen in einem feiner großen Rriegegefährten - es fehlte nur ber Name Bernabotte einen Lebensfürften ju geben.

"Rachdem die Herren Senatoren aus ihren Allongeperuden die zierlichsten Danksagungen herausgeschüttelt und sich über solch einen hochwichtigen Gegenstand, so weit es in ihrer Competenz liege, sleißigst zu berathen versprochen, eilte ein Herr von Tucher, dem die Bestimmung der Stadt für das bayerische Land kein Gesteimniß mehr war, nach Ansbach zu dem Grasen Thürheim, um ihm die neuen Plane zu enthüllen, der denn auch unverzüglich seinen Hof davon in Kenntniß seste. Nach wenigen Tagen wurde herr Berton zum Fürsten von Neuschatel nach München besordert, welchem Ruse herr Berton, die Beranlassung nicht ahnend, in freudigen Erwartungen gleichsam entgegen flog. Zu München angelangt, empfing ihn der Fürst mit der kurzen Frage: ob er im Rath zu Nürnberg den Antrag gemacht, die Stadt dem Kaiser zu unterwersen? Auf das besahende offene Geständniß erwiederte

ber Rurft : "Es macht bies Ihrem frangofischen Bergen Chre. Ale einem Officier aber, ber fich in folche biplomatifche Banbet nicht ju mifchen batte, foll ich Ihnen vier Bochen Arreft geben. Geben Sie alebald wieder jurud und melben Sie fich bei dem Maricall."" Der Arreft wurde in meinem Saufe ausgehalten, wo ich jur Eröftung bes Gefangenen für tagliche Gefellichaft und verlangerte Tafelfreuden forgte; bei welchen Bergnugungen es benn auch an guten Declamationen und wiederholter Borlefung ber in Rurnberg gehaltenen Rebe nicht fehlte. Auch benutte Berr Berton die Muffe, feine Studien in deutscher Sprache fortjufegen und beutiche Brieffein ju versuchen, unter andern auch an meine Saushalterin, oft mit ber Orbre : Faites moi un bouillon, was beißen follte: Machen Sie mir ein Ballen. -Babrend meiner Abwefenheit waren bie bei mir einquartierten Frangofen aus meinem Saufe (wie überhaupt aus ber Proving) abgezogen. Sie hatten fich unterbeffen in ber gleichsam berrenlofen Bohnung mit einer Gemiffenhaftigfeit und Befcheibenheit betragen, welche nicht genug ju ruhmen ift. Auch im Getummel bes letten Aufbruchs ift mir nicht ein Ragel abhanden tommen. Gleichwohl bat mich ihre fiebenmonatliche Bewirthung 3000 Gulben gefoftet."

Jener rasche Ausbruch war durch die neuen Verwicklungen mit Preussen, und durch den Krieg, der von ihnen eine Folge, veranlaßt. Ein großer Theil des Corps von Bernadotte hatte in dem Bambergischen Cantonirungsquartiere gehabt, das ganze war darum schnell in der Umgebung von Kronach vereinigt. Wie im vorigen Feldzug hieß es das erste Corps, Bernadotte aber hatte seinen angebornen Namen gegen einen feudalen Titel verstauscht. Das kleine Fürstenthum Ponte-Corvo, weiland eine Dependenz der zum Kirchenstaat gehörigen Provinz Benevento, war ihm durch kaiserliches Decret vom 5. Juni 1806 verliehen, und bereits am 18. des nämlichen Monats in seinem Austrage in Besitz genommen worden. Des Fürsten von Ponte-Corvo und des Marschalls Davoust Corps machten das Centrum der großen Armee aus, als welche am 8. Oct. 1806 sich in Bewegung setze.

Dorf jeboch beleuchtete bin und wieder bie Begend; gang in unserer Rabe loberten bobe Flammen von Wagram auf; biefer fcauerliche Anblid und ber freudige unfere Dberften mit ber Fahne in ber Sand waren bie letten, bie ich von dem Schlachtfelbe mit mir nahm." Das bochft gewagte, aber großartige Unterfangen Rapoleons, ben Mittelpunkt ber öftreichischen Linien ju fprengen, war ganglich fehlgeschlagen und theilweise, benn auch auf andern Stellen befanden die Frangofen fich im Rachtheil, zu einer Rieberlage ausgegangen. Der Imperator gurnte theils bem Bufall, burch welchen Frangofen und Sachfen verleitet worden fein follen, einander irrthumlich gu beschießen, theils ber Laffigfeit bes Maricalls Bernabotte , bem er ohnes bin nicht bold, und ben in ber Meinung ber Armee berabausegen, ihm bienlich scheinen mochte. Gegen bie ihm gemachten Bormurfe fich ju rechtfertigen, verfehlte indeffen Bernabotte nicht. 3bm gufolge baben bie Sachfen bas brennenbe Dorf zwei Stunden lang behauptet; ba fie aber barüber viele Lente einbuften , ertheilte ber Maricall ben Befehl , die bem 9. Corps augetheilte Division Dupas berangugieben. Deffen weigerte fic Dupas, angebend, bag ein boberer Befehl ibm unterfage, feine Stellung ju verlaffen. Sieruber erftaunt, traf ber Maricall fofort Unftalten, ben Reft ber fachfifden Truppen gu retten, bann eilte er in bas Sauptquartier, feine Beschwerbe vorzutragen. Wolle man seinen Tod, soll er gesagt haben, so gebe es weniger gehässige Mittel ale bassenige, welches so viele brave Leute in feinen Untergang verwickle.

Bernadotte zog sich auf Atterkla zurud, wo jedoch seines Bleibens gleich wenig. Eine öftreichische Colonne folgte ihm auf ber Ferse. Der Rittmeister von Tettenborn machte an ber Spise einer Schwadron von Rlenau, Chevaulegers, den Bortrab, sand Atterkla von den Sachsen, die während der Nacht abgezogen waren, verlassen, und besetzte das mit ihren Berwundeten ans gefüllte Dorf. Hierbei nahm er mehre Officiere gefangen, darunter einige vom Generalkabe des Marschalls Bernadotte. Am 6. Jul. Morgens um 4 Uhr erhob sich abermals das Feuer der öftreichischen Linken gegen die Rechte der Franzosen, in wenigen

Augenbliden verbreitete es fich über bie gange Linie, und Rapoleon traf eben mit Buziehung von Davouft feine letten Dispositionen für die Schlacht, als zahlreiche Abjutanten, von Daffena und Bernadotte entfendet, melbeten, wie bedenklich auf dem linken Flügel und im Centrum ber Tag fich aufundige, und daber gleich. zeitig bes Raifers Gegenwart und feine Unterftugung verlangten. Bernabotte batte fich noch am Morgen in der Position bei Atterfla, die als eine Spige in die von ben Deftreichern befdriebene frumme Linie einbrang, befunden. Bu feiner Rechten erblicte er jest ben beträchtlichften Theil bes feindlichen Corps von Bellegarbe, von ben Soben bei Bagram gegen Atterfla berabziehend, links bie Referve von Grenadieren und Caraffieren, wie fie gegen Suffenbrunn vorrudte. In feiner Stellung gefahrbet , jog er fic auf bas fleine, binter Atterfla belegene Plateau gurud, um von der einen Seite ber italienischen Armee, von der andern Seite bem Corps von Maffena naber zu fein. Diese Bewegung war noch nicht vollendet, als fich Bellegarbes Bortrab auf ihn warf, und ein erbittertes Gefecht fich entspann, bem bie Sachsen zwar nicht lange Stand hielten. Sie wurden febr weit jurudgeworfen, und auch Maffenas Anftrengungen, ben Schluffel ber Position nach feiner Meinung, bas Dorf Atterfla, wiederjunehmen, blieben alle vergeblich, bis dann bie von Napoleon getroffenen Dispositionen querft die Raumung von Atterfla und Suffenbrunn, und ichlieflich gegen 4 Uhr Rachmittage ben vollftanbigen Rudjug der Deftreicher erzwangen. Belohnungen wurden ohne Saumen mit freigebiger Sand unter Die Sieger vertheilt, bem Pringen von Ponte-Corvo aber gab Napoleon feine volle Ungnade zu erkennen, herausgefordert, wie es icheint, burch ben Tagebefehl vom 7. Jul., worin Bernadotte den Sachfen für ihre unübertreffliche haltung in dem Riefenkampfe vom 5. und 6. Juli banft und ihnen, "ber Granitfaule", fo gu fagen ben Gewinn ber Schlacht zuschreibt. "Diefes Berfahren, bie Lobipruche, feinen Solbaten auf eigene Fauft ertheilt, mabrend fie boch allein von bem Dberfelbherren auszugeben hatten, verletten ben Raifer empfindlich, indem fie der gangen Armee und deren gubrern verlegend." Um ben Borlauten zu bestrafen, entwarf Rapoleon einen

möglichst strengen Tagesbefehl, ber zwar nur unter ben Marschallen circuliren sollte, aber mehr als hinreichend, um ein solches Nebermaas von Sitelseit zurückzuweisen, zumal er, an Nebenbuhler gerichtet, schwerlich ein Geheimniß bleiben kounte. Außerdem widersspricht das 30. Armeebulletin, vom 28. Jul. 1805 zur Genüge jenem Tagesbefehl. Am 8. Jul. schon hatte der Prinz von PontesCorvo sein Commando niedergelegt, den 13. begab er sich, mit Urlaub, auf die Reise nach Paris.

Dort hielt er fich, mehr benn je jupor, an Fouche, ber bei aller icheinbaren Unterwurfigfeit für ben Willen des Rais fers, ber geheime Bunbesgenoffe aller Malcontenten geworben, und im Chorus mit ihnen bie Uebel bes Raiferthums, Ruhm er äußerlich bis jum himmel erhob, befeufzte. botte, von ber Armee entfernt, trug feinen Stolg und feinen Groll nach ber Sauptstadt. Sogleich mar Fouché bereit, ibn aufzunehmen, wie er bas icon fruber in Ansehung bes von bem Raifer perkannten Decres gethan batte. Er zeigte fich gerührt burch die an bem Marichall geubte Undankbarkeit, und gewann beffen Bertrauen in bem Maafe, daß er außerlich die Rolle eines Mentors annehmen fonnte, ber die Empfindlichfeit, die Erbitterung feines Telemach mäßigend, vor fernern Kehlern ibn bewahrte. Der Englander Expedition nach Balcheren follte ihm Gelegenbeit geben, ju Schonbrunn im Sauptquartier feine unbegrenzte Thatigfeit und Ergebenheit , ju Paris feinen grenzenlofen Ginfluß au befunden. Dag er es magen burfte, unter einem Bebieter von Napoleons Geprage eine politische Rolle erftreben gu wollen, deutet genugsam an, wie febr bereits bie Febern bes faiserlichen Regiments an Elasticität verloren batten. Angriff auf bas frangofifche Bebiet hatten bie Englander ben gunftigften Moment ergriffen. Während Rapoleons Solbaten au hunderttausend Deutschland, Ungern, Spanien durchzogen, befanden fich bie Mundungen von Schelbe und Maas in bem fläglichften Buftande ber Behrlofigfeit. Alle Mittel ber Abwehr, fogar ber ben Englandern entgegenzusepende Felbherr, mußten improvifirt werden. Schwerlich follte bergleichen möglich geworben fein, ohne die unbegreifliche Erägheit von Lord Chatham, bem enge Eischen Besehlshaber. Fouche, ber Mann von 1793, wollte burch revolutionaire Maasregeln auf die Bevölserung wirken, für energischen Widerstand sie begeistern, und vor Allem an die Spise der noch zu schaffenden Armee den Bertrauten seiner Entwürse, den Fürsten von Ponte-Corvo sesen. Das hintertrieben augenblicklich Cambaceres und der Ariegsminister Clarke, in der Annahme, daß der Kaiser weder das Ausgebot der Nationalgarde, noch die Rehabilitirung eines seiner Ungnade verfallenen Feldherren billigen würde.

Die Gabe ber Borausficht icheint ihnen jeboch verfagt gewesen au fein. Obwohl es navoleon feineswege liebte, an raisonnirende Bevolferungen, die ihre Mitwirtung meift nur bedingungeweise bewilligen, ju recurriren, obwohl ibm fein Gebeimnig ber Sag, burch welchen ber Fürft von Ponte-Corvo ibm entfrembet, zeigte er fich boch feiner machtig genug, um einer Leibenschaft ju gebieten, fobalb ein boberes Intereffe bas forberte. Er empfand fur bie Gitelfeit, ben Ehrgeig, ben gangen Charafter bes Marichalls eine tiefe Abneigung, ba er ibn nichts bestoweniger unter Allen, bie ber Befahr nabe geftellt, als ben einzigen für bas Commando befähigten Beneral erfannte, fo bedauerte er lebhaft, bag man biefem nicht ben Dberbefehl übertragen babe. Er befahl, ben Irrthum zu verbeffern, fo bas anders noch möglich, vor Allem ben feinem Bruber, bem Ronig von Solland, angetragenen Dberbefebl gurudzunehmen. Am 13. Mug. 1807 wurde Bernabotte mit bem Commando ber bei Antwerpen versammelten Armee befleibet, mabrent ibn unterflügte und übermachte ber getreue Beffieres, bem eine zweite, bas linke Schelbeufer einnehmenbe Armee beigegeben werben follte.

Am 15. Aug. traf ber Fürst von Ponte-Corvo zu Antwerpen ein. König Ludwig, der inmitten der Berwirrung seiner bestärzten Umgebung und der kaum nothdürstig organisirten Truppen nicht mehr wußte, auf wen er hören solle, beeilte sich, das Commando ihm abzugeben, und es befand sich Bernadotte an der Spise von zwanzig und etlichen Taufend Bewaffneten, von denen 12—15,000 für den eigentlichen Felddienst brauchbar. Das unordentliche Gemisch von Truppen würde zwar, der englischen Armee gegenüber,

jumal wenn biefe wie in Spanien commandirt, ziemlich folecht fich ausgenommen haben, allein binter ber Ueberfcwemmung und ben Ballen von Antwerpen, unter ber Leitung eines friegege wohnten, ihres Bertrauens genießenben Marichalls maren bie Truppen eben binreichend, um ben fich vorbereitenden, verspateten Angriff gurudzuweisen, jumal Bernabotte in gewohnter Umsicht, in der lobenswertheften Thatigfeit die für den Fall einer Unternehmung ber Englander gegen Antwerpen getroffenen Dispositionen vervollftanbigte. Die treffliche Saltung feines Gegners gewahrend, versammelte Lord Chatham am 26. Aug. im Fort Bap einen Ariegsrath, und wurde barin beschloffen, die Expedition nicht weiter Bu verfolgen. hiernach traten in ben erften Tagen bes Septembers bie Englander ihre rudgangige Bewegung an, und große Freude ergab fich in Antwerpen ob bes mohlfeilen Raufs erlangten Sieges. Bernadotte, allzeit fertig, fich ju loben, richtete abermals an seine Truppen einen Tagebefehl , um fich ju bem über bie Feinde bes Continents errungenen Triumph Glud ju wunfchen, einen Tagebefehl, ber in Schonbrunn fein befferes Blud finben follte, als jener auf bem Schlachtfelbe von Bagram erlaffene. In fteigender Ungufriedenheit mit bem Marfcall Bernadotte, und absonderlich mit beffen Bedürfnig, die einfachften Operationen jum Gegenftand prunfender Declamationen ju benuten, baneben nicht ohne Migtrauen ben Malcontenten an ber Spige einer aus alten republikanischen Officieren und aus Rationalgarben zusammengesetten Armee erblidend, ließ Rapoleon ihm für feine Dienfte burch ben Minifter Clarke banten, und bas Commando ber Norbarmee bem Maricall Beffieres übertragen. 24. Sept. 1809 enbete Bernabottes militairifche Birffamteit für Kranfreich, und wohnte er feitbem abmechselnd in Paris und ju la Grange-la-Prevote bei Melun, ohne fich, wie es fceint, bie Ungnade des allgewaltigen Gebieters viel fummern ju laffen. Es fdreibt Barnhagen, von bem Sofe Rapoleons im 3. 1810 hanbelnd : "Man ruhmte Berthier, daß er, ungeachtet feiner fürftlichen Sofhaltung und großen Reichthums, in feinem Benehmen folicht und in feinen Anspruchen mäßig geblieben fei, noch immer ben alten Con mit feinen Rriegsgenoffen habe, und fur ben

Raifer wohl die treuste Anhänglichkeit, doch keineswegs ben hösischen Diensteifer zeige, den so viele Andere, und namentlich Davoust, auf die alleruntergebenste Weise an den Tag legten. Bon Bernadotte hingegen erzählte man, daß er mit der ihm eignen Fröhlichkeit laut über das Hoswesen spotte, den Raiser in seiner angenommenen Scheinwurde lächerlich sinde, sich selber noch immer zu republikanischen Grundsähen bekenne, und seiner Fürstenwürde ungeachtet mit den alten Wassengefährten ganz auf brüderliche Art umgehe."

Am 21. Aug. 1810 ermählten bie Reichoftande von Schweben, auf ben in Gefolge Gutachtens ihres geheimen Ausschuffes von bem Ronig Rarl XIII. gemachten Borichlag, ben Surften von Ponte-Corpo jum Rronpringen; am 7. Sept., an bemfelben Tage, bag bie Buftimmung bes Raifers erfolgte, willigte biefer ein, die ibm angetragene Burde zu übernehmen. Freimaurerische Einfluffe, benen großentheils bie Entthronung R. Guftave IV. jugufchreiben , haben ohne Zweifel bei ber Wahl eines Thronfolgere fur Schweben ben ftartften Ginfluß geubt, gang anbere gewirft, als die iconende Behandlung ber bei Lubed in Befangenicaft gerathenen Schweben. Bernabottes Schwager, 30feph Bonaparte, mar feit 24. April 1804 Großmeifter aller Logen bes Großen Drients von Franfreich. Wie febr er bem Orben ber Freimaurer verpflichtet fich fand, bat Rarl XIII. burch bie Stiftung feines Orbens, ber ausschließlich Maurern eines bobern Grades porbehalten, befundet. Der Pring verlieg Paris ben 2. Dct., ftattete am 18. Dct. ber foniglichen Familie von Danemark feinen Befuch in Friedrichsborg ab, und gelangte ben 19. Det. nach helfingor. 3hm war von ben Bablern bie Bedingung auferlegt worden, bag er, ber Ratholif, jur lutherifden Rirche übertrete, bas geschab an bemselben 19. Oct. 1810 ju Belfingor im Baufe bes ichwebischen Confuls Gloerheld, bei verschloffenen Thuren. Der Erabischof von Upfala, D. Lindblom, nahm in Gegenwart mehrer vornehmen Zeugen bie Handlung vor. Den 20. Det, betrat ber Pring zu helfingborg ben Boben bes ihm befimmten Reiches. Bereits feit bem 30. Sept. burch Ernennung bes Ronigs Generaliffimus ber ichwebifden Land- und Seemacht,

erließ er am 31. Det. ju Drottningholm bie von ben Stanben in Bezug auf religiofe Angelegenheiten geforberte Berficherung, am 2. Rov. jog er feierlich ju Stodholm ein, am 5. Rov. 1810 wurde er von Rarl XIII. aboptirt, und leiftete er, fest Rarl Johann genannt, por dem Throne den Gib ale Kronpring und Thronfolger, wogegen die Stande ihm hulbigten. 3m folgenden Jahre erfrantt, übertrug Rarl XIII. am 17. Marg 1811 bem Bringen, unter einiget Befdrantung, bie Regierung, fo biefer bis jum 7. Jan. 1812 mit Umfict und Energie führte. Diefe bewährte fich vorzüglich gelegentlich ber von Napoleon geforberten Stellung von 2000 fcmebifchen Matrofen, welche zur Bemannung ber Flotte von Breft verwenbet werben follten. Auch murbe bas Continentalfpftem nur fceinbar in Schweden gebandbabt, von Gotbenburg aus lebhafter Sandel mit ben Englandern getrieben. Dies ju abnden, ließ ber Raifer, ber übrigens feine ber für bie Bufunft von Schweben gegebenen Bufagen erfüllt baben foll, wie biefes Rarl Johann ibm wirft, am 27. Januar 1812 Schwedifd-Pommern befegen. reits hatte Rarl XIII. Die Regierung wieder übernommen, und bem bat ber Rronpring in einem merfmurbigen Berichte Rechnung abgelegt über fein interimiftifches Regiment und bie Lage bes Reichs. Seinen Anfichten muß bas Decret vom 29. Jul. 1812, welches bie ichwedischen Safen allen Rationen öffnete, augeschrieben werben; er suchte baffelbe in einem Schreiben an ben Raifer au rechtfertigen, bas Schreiben begegnete feboch einer bochft ungunftigen Aufnahme.

Bur Theilnahme an bem Kriege gegen Rußland 1812 einsgelaben, lehnte Schweden das angetragene Bündniß mit Frankreich ab, dagegen fand zu Abo eine Unterredung des Raisers von Rußland mit dem Kronprinzen von Schweden statt, deren Resultat der zu Petersburg abgeschlossene, längere Zeit geheimgehaltene Bundesvertrag vom 24. März 1812. Zu einem vollständigen Bruche mit Frankreich sam es jedoch erst nach den fabelhaften Ereignissen des Winters von 1812—1813. Den Thaten leiteten, wie herkömmlich, Noten und Brieswechsel ein. In des Kronprinzen Schreiben an den Kaiser, vom 23. März 1813, heißt es: "Du moment que V. M. s'ensonza dans l'intérieur de cet

empire (Rufland), l'issue ne fut plus douteuse . . . Toutes les combinaisons militaires assuraient que V. M. serait prisonnière. Vous avez échappé à ce danger, Sire; mais votre armée, l'élite de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, n'existe plus. Là sont restés sans sépulture des braves qui sauvèrent la France à Fleurus, qui vainquirent en Italie, qui résistèrent au climat brulant de l'Egypte, et qui fixèrent la victoire sous vos drapeaux à Marengo, à Austerlitz, à Jéna, à Halle, à Lubeck, à Friedland etc. Qu'à ce tableau déchirant votre ame s'attendrisse; et qu'elle se rappelle la mort de plus d'un million de Français restés sur le champ d'honneur, victimes des querres que V. M. a entreprises. Dagegen enthalten bie vielen Ergebenheitsabreffen, welche in jener Crife von frangofischen Beborben bem Raifer eingereicht wurden, regelmäßig Ausfalle ...contre un prince comblé des bienfaits du grand homme, contre un prince qui doit tout à la France, et qui se met au nombre de ses ennemis."

Am 18. Mai 1813 landete ber Rronpring von Schweben gu Stralfund, und wird bas ibm beigegebene Beer ju 30,000 Mann angegeben, ungezweifelt eine fehr übertriebene Schagung. In Strale fund traf er mit Moreau jufammen: mabrend biefer in ber Rabe bes Raifers von Ruffland bleiben follte, war bem Rronpringen bas Commando bes rechten Flügels ber großen allierten Armee bestimmt, wiewohl Schwedens Rriegserklarung gegen Frankreich erft erfolgte, nachdem ber Kronpring im Juli 1813 gu Trachenberg in bem Sauptquartier angelangt, gemeinschaftlich mit Raifer Alexander und Ronig Friedrich Wilhelm bie letten Entschließungen gefaßt hatte. Dag er auch die Sauptzuge bes von nun an befolgten Operationsplans angegeben habe, ift von Bielen, wohl zu Unrecht, behauptet worden. Frangofe burch Geburt und nach allen feinen Borurtheilen, mar bem Rronpringen undenkbar eine Rriegeführung, Die jur Bernichtung bes Raiferthums, ju ber Eroberung von Franfreich ausschlagen konnte. Lebiglich wollte er einer unleidlich geworbenen Uebermacht Befdranfung; wieberbolt forberte er barum ben Raifer ber Frangofen jum Frieden auf, namentlich ichrieb er in biefer Absicht nach ber Schlacht bei Dennewiß an Rey, wie es benn auch erwiesen, daß er die Berbündeten von dem Rheinübergang abzuhalten sich bemühte. Außerdem ist jener Operationsplan so einsach, daß er auch dem gewöhnlichsten Menschenverstand sich auforingen mußte. Eine unermeßliche numerische lleberlegenheit, durch den Beitritt von Oestreich verschafft, bot die Mittel zu einem Auswand von Mensschen, der in zehn Schlachten vergeblich, doch in der eilsten den Sieg erringen mußte, weil mit jedem Jusammentressen die Ungleichheit der Streitkräfte drückender geworden. Dann hat die Natur Böhmen als eine Citadelle, durch welche ganz Deutschland zu beherrschen, geschaffen; dieses Landes ihm so bedrohliche Bedeutssamseit hatte Napoleon in dem Feldzuge von 1809 vollsommen gewürdigt, das Andensen davon nicht auf das Jahr 1813 übertragen.

Nach der Conferenz zu Trachenberg erhielt der Kronpring ben Oberbefehl ber vereinigten Armee von Rord-Deutschland, 26. Jul. 1813, wie fie aus ben ruffifden Corps von Bingigerobe, Woronzow und Czernitichef, aus bem englischen unter Ballmoden, bem preuffischen unter Bulow, und bem ichwebischen unter Felbmaricall Stedingt jufammengefest. Bei Groß-Beeren beflegte biefe Armee am 23. Aug. ben Maricall Dubinot, bei Dennewig, wo Bulow ben Ausschlag gab, am 6. Gept. ben Maricall Rep. Durch ben bei Dennemig errungenen Sieg wurde bie Sauptftabt Berlin gerettet, und fie entfenbete eine Deputation, ihre Danfbarfeit bem Kronpringen auszudrucken. Auch ber Raifer von Deftreich ließ ibn begludwunichen, jugleich bas Großfreuz des Maria-Teresaordens ihm überreichen. Zage später richtete ber Kronpring eine Proclamation an bie Sachsen. In bem frangofisch abgefaßten Entwurf beißt es: "Bientôt de grands événements vous mettront à l'abri de toute politique ambitieuse . . . Si le sang allemand doit couler, que ce soit pour l'indépendance de la Germanie, et non pour la volonté d'un seul homme, auquel aucun lien ni aucun intérét ne vous attachent."

Am 4. Oct. ging der Prinz bei Roßlau über die Elbe, und trug sein Marsch bis Taucha am 17. viel zu dem glänzenden Erfolge in den Gefilden von Leipzig bei. Als die Tage der

Entscheidung vorüber, sette bie Sauptarmee, jur Berfolanna bes Reindes fich gegen ben Rhein in Bewegung, ber Kronpring jog bie Elbe binab nach Medlenburg, feinen alten Gegner, ben Maricall Davouft und bie Danen zu beftreiten. Er nabm lie bed, und fdrieb von bort aus, 7. Dec. an feinen Gobn: "Mon cher Oscar, les Lubeckois aidèrent jadis Gustave I. à rendre la liberté**l**à sa patrie. Je viens d'acquitter la dette des Suédois. Lubeck est devenue libre; j'ai eu le bonheur de m'emparer de cette ville sans répandre de sang. Cet avantage m'est plus cher que le gain d'une bataille rangée, quand même elle ne m'aurait coûté que peu d'hommes. Combien l'on est heureux, mon cher fils, quand on peut épargner les larmes! L'on dort d'un sommeil tranquille. Si tous les hommes pouvaient se pénétrer de cette vérité, il n'y aurait plus de conquérants, et les peuples ne seraient gouvernés que par des rois justes. Je pars demain pour Oldeslohe; et après demain j'irai où les événements me conduiront. Je fais tout pour les faire tourner à l'avantage de la bonne cause, à l'avantage de ma patrie. Je ne lui demande pour récompense que de te seconder dans tout ce que tu entreprendras un jour pour son bonheur et sa prosperité."

Durch die Fortschritte der Nordarmee wurde die Berbinsbung der dänischen und französischen Armeen gebrochen, diese auf hamburg geworsen. Die Nöthen eines namhasten Theils der Bevölkerung der großen Stadt, welcher durch des Marschalls Davoust hartes Gebot ausgewiesen, obdachlos umherirrte, gaben dem Kronprinzen Gelegenheit, seinen wohlthätigen Sinn zu bekunden; er veranstaltete, den heimathlosen zu Gute, eine Subsscription, welche den Betrag von 100,000 Franken erreichte. Die ernstliche Belagerung von hamburg konnte nicht in seinem Plane liegen, nur ein Blokadecorps ließ er vor der gewaltigen Feste zurück, während er seine Hanptarmee gegen die Dänen führte, und über die Grenzen von Schleswig hinaus die Ripen und Kridericia vordrang. In dem Frieden, am 24. Januar 1814 zu Kiel mit dem Kronprinzen abgeschlossen, sah König Friedrich VI.

Erfat für bas verlorne Finnland verheißen , abzutreten. Das Intermezzo war abgemacht, bei bem eigentlichen Drama ferner fich ju betheiligen, bezeigte ber Eronpring feine Gile. In foleppenden Marichen führte er feine, burch ein Corps Danen verftarfte Armee, durch Sannover und Weftphalen bem Rhein gu. "Am 10. Februar," ichreibt ber Rheinische Merfur , "ift ber Rronpring von Schweben in Rolln eingetroffen , und wurde vom Jubel ber Einwohner ber Stadt und Umgegend begrußt; er wird bort fo lange verweilen, bis fein ganges Beer über ben Rhein gegangen ift." Aus Coln , 12. Febr. 1814 , ift batirt bes Kronpringen Proclamation an bas frangofische Bolf. "Français," heißt es barin , "par ordre de mon roi , j'ai pris les armes à l'effet de défendre les droits du peuple suédois. Après avoir vengé les insultes qu'il avait essuyées, et aidé à effectuer la délivrance de l'Allemagne, j'ai passé le Rhin. En revoyant cette rivière sur les bords de laquelle j'ai si souvent et si heureusement combattu pour vous, je sens la nécessité de vous faire connaître de nouveau mes sentiments. Le gouvernement sous lequel vous avez vécu, a eu constamment en vue de vous traiter avec mépris, afin de pouvoir vous dégrader. Il est temps que cet état de choses soit changé. Tous les peuples éclairés expriment leur voeu pour le bonheur de la France; mais en même temps, ils veulent qu'elle ne soit plus le fléau de la terre. Les monarques alliés ne se sont pas réunis pour faire la guerre au peuple, mais pour forcer votre gouvernement à reconnaître l'indépendance des autres états. C'est leur unique but, et je réponds de la pureté de leurs sentiments. Fils adoptif de Charles XIII.. et placé, par le choix d'un peuple libre, au pied du trône des Gustave, je ne puis désormais avoir d'autre ambition que celle d'assurer le bonheur des habitants de la presque-lle scandinave; et en même temps mon plus grand bonkeur (après avoir rempli ce devoir sacré envers ma patrie adoptive) sera d'assurer le bonheur futur de mes premiers compatriotes.« Unter dem 23. Febr. fcreibt ber Merfur : "Ein neues Beer. beffen Rrafte bieber anderwarts gebunden, bereitet fic, nun gleich.

falls auf dem Schauplat aufzutreten. Bingigerobe , ber feinen Bortrab bilbet, ift über Soiffons und Rheims ohne 3weifel fest mit Bluder langft vereinigt. 3bm folgt auf bem rechten Ufer ber Maas bas Schwebenheer, mabrend auf bem linken ber General Bulow Bruffel verlaffen, und über Kontgine Evegue gegen Charlerop und bie Sambre bringt, um fich mit fenen au verbinden. Der Kronpring felbft murbe gegen ben 17. in Machen erwartet, indeffen bielt er noch am 20. Beerfcan in Rolln über bie hanseatische Legion, Die aus einem Bataillon Scharficunen, einem Regimente Infanterie und einem Regiment Langentrager ju Pferd befieht. Jauchgend jogen fie am Rrondringen vorüber, bie friegerische Dufif voran, und die Fahnen webend, in benen bas hauseatische Bundeswappen mit bem Bablipruch: Gott ift mit une, ftebt." Beiter berichtet bie Zeitung: "Der Rronpring von Schweden wird am 26. Februar Kölln verlaffen, und mit bem Sauptquartier nach Aachen abgeben. Am 27. wird er von ba nach luttich fich begeben. Bey Rolln wird eine Brude über ben Rhein gefchlagen, feche andere follen am Dberrhein auf bas linfe Ufer führen.

"Man fdreibt aus Luttich Folgendes: Wir haben noch immer bas Glud Se. Ronigl. Sobeit ben Rronpring von Schweden in unfern Mauern ju befigen, und hoffen une noch bie langfte Beit Diefer Ebre zu erfreuen. Alle Wohlgefinnte gonnen biefe augenblidliche Rube und Erholung bem Beere, bas vom Nordcap bis jum Cap Blanc nez auf fo viel Wegen und Abwegen ju uns berabgezogen. Man erinnert fich daben, wie die Borvater diefer tapfern Leute, bie Normanner, im Jahre 882 gur Beit bes Ros nige Rarolus, auch ohnweit von hier an ber Daas, am Orte Ascloba vierzehn Monate ftill gelegen, und das land allum ihr Lager ber muft gelegt, in Nimmegen bie faiferliche Burg verbrannt, in Nachen den Dom Rarle bes Großen gerftort. lich gog Rarolus mit heerestraft gegen ihre Berichangung an, und nun begab es fich, bag am 7. August ploglich ein ftart Ungewitter vom himmel fam, mit Blig und Donnerschlägen, und ein Sagel von Steinen nieberfturzte und alle Berfe nieberwarf, fo bag endlich bie neuen Anfiebler von bannen gu meichen,

wie durch eine bobere Dacht fich genothigt faben, worauf benn überall bie Rube und Ordnung wiederkebrte. Es ift gar angenebm , biefe auffallenden Rontrafte in ber Geschichte ju bemerten; heutiges Tags beobachten bie Entel biefer farten, blutgierigen Menichen bie ftrengfte Mannszucht, und begnugen fich nur mit ber Rothburft, fo bag bie vierzehn Monate Stillleben in jegiger Beit bem Lande lange nicht fo fower fallen burften wie bamals. Gerüchte find im Umlauf, bie ein balbiges Ginruden bes heeres in Franfreich verfündigen wollen; indeffen bat es bamit sobalb noch feine Gile, ba ohnehin ber Streiter icon fo viele wie Sand am Meere bineingegangen, wovon man vernunftigerweise ben Erfolg erft abwarten muß. Die Proflama= tion, bie man im jenseitigen Teutschland ausgestreut, als fep fie vom Aronvringen erlaffen worden, wird von Wohlunterrichteten als ganglich unterschoben angegeben, was gar wohl glaublich ift, ba Form und Inhalt feineswegs ber Denfungsart bes Pringen, und feiner Art fich auszubruden, entfprechen; weswegen fie benn auch vermuthlich in biefe Blätter nicht aufgenommen worben ift (was gleichwohl ber Kall gewesen). Man erwartet in furger Zeit ein Bulletin über bie feitherigen Rriegsereigniffe, bas wir, fobalb es ericbienen ift, ohne Bergug mittheilen wollen."

Die Unthätigkeit bes schwedischen Heeres zu erklären, besmühet sich die Leidner Zeitung: "Man hatte Schweden nicht zum Kongresse von Chatillon eingeladen, und auf die Borstellungen bes Kronprinzen nicht gehört. Die hanseatische Legion, die größetentheils durch seine Sorge gebildet worden, und im Solde Engslands stand, sollte nach der Uebereinkunst unter dem unmittelbaren Oberbesehl des Prinzen stehen. Statt dessen wurden diese Truppen beym Heere des Generals Bülow angestellt. Darauf erklärte der Prinz, er werde nicht eher thätigen Antheil an den Operationen nehmen, dis man seinen rechtmäßigen Forderungen Gehör gegeben. Nachdem endlich die kleinen Berstöße Keitigt waren, hat Se. k. H. Lüttich verlassen und sich persönlich nach Paris begeben; das heer aber zieht über den Rhein nach Schweben zurück, um die Angelegenheiten von Norwegen in Ordnung zu bringen." Dagegen läßt ernsthaft der Rheinische Mersur

vom 31. Mai fic vernehmen : "Die Angelegenheiten von Rorwegen baben lebhafte Erörterungen im englischen Parlamente berbeigeführt. Bei biefer Gelegenheit ift bann auch ber vorigfahrige Feldzug ber Schweben zur Sprache gefommen, und Grey bat barüber ein mabres und fraftiges Wort gerebet. In ber That geht bieg Beer, nachdem es aus dem tiefen Norden mit großem Aufwand berausgezogen, um zur gemeinen Sache mitauwirfen, jest nach ber Beimath jurud, obne bag es irgend etwas Dentwürdiges vollbracht und ausgeführt hatte. Gleich beym Beginne hat sein Führer bey noch zweifelbaftem Ausgana ber Ereigniffe fich ju biefen in ein folches Berhaltnig gefest, bag auf welche Seite fie fich neigen mochten, er aus feiner Inbiffereng beraus leicht auf bie ber Uebermacht treten konnte. Ueberaus vorfichtig und bas Bebenfliche feiner Lage brevfach fühlend, bei febem Schritte rechts ichauend und gur Linken bin, ift es bey ibm nie zu einem vollen Entidluß gefommen. Ber Dennewis baben bie Preugen, bie er vorgeschoben, bie Schlacht gewonnen, bev Leivzig bat er fich burch Regnier Tage lang aufhalten laffen, und wurde nur fower in bie Schlacht gebrangt. Seither bat bas beer, jum Berdrug und Grimme ber Beffern und Thatigen in feiner Mitte nur in unaufborlichen Marfchen in allen Richtungen und auf allen Wegen fich herumgetrieben. In ben Gefecten, die feither vorgefallen, bat es immer nur in ferner Perfpeftive ale ber Couliffe im hintergrunde ba geftanden, burch feine Schonheit und friegerisches Ansehen ben Frangofen wohl ein Schreden, aber wirklich auch nie burch eine That ausgezeichnet. Schwerfällig bat es barauf fich nach bem Rhein bewegt, fieben Tage lang find fie von Elberfeld nach Rolln gejogen, in Luttich haben fie von furger Arbeit lange gefevert, endlich wie alles ohne fie vollendet war, find fie beimgezogen."

Daß es dem Kronprinzen mit dem Berzicht auf jeglichen fünftigen Ehrgeiz, wie foldes in der Proclamation vom 12. Febr. 1814 ausgesprochen, nicht allerdings Ernst gewesen, daß er gar gerne durch seine unmittelbare Thätigkeit der Franzosen Glück bewirkt, sein Haupt mit der Krone Ludwigs XIV. geschmuckt haben würde, ist vielfältig behauptet, auch diese Behauptung durch manche

seiner Schritte in sener Periode bestätigt worden. Auffallen mußte besonders die Unthätigkeit seiner Armee, die nach längerm Ausenthalt in Coln, möglichst langsam gegen Lüttich sich bewegte. Das hauptquartier ist nicht über Lüttich hinausgekommen, wenn gleich der Prinz für seine Person einen Abstecher nach dem seit dem 31. März von den Alliirten besetzen Paris machte. Er verweilte daselbst vom 13. bis 29. April, das Publicum schien ihm aber geringe Ausmerksamkeit zuzuwenden, wenngleich er zum Destern in Gesellschaft der verbündeten Mächte gesehen, auch dem Grasen von Artois und zu Compiègne dem König Ludwig XVIII. vorgestellt wurde.

Er verließ die Sauptftadt von Frankreich, um porläufig nach Bruffel fich zu wenden. Dafelbft, am 5. Dai 1814 legte er bas Commando ber Nordarmee nieder, wie an bemfelben Tage ber Kurft von Schwarzenberg ju St. Cloud in Ansehung ber großen Armee getban bat, und es begann ber Schweden Abmarich nach ben Ruften ber Offfee, nur bag vorläufig 3000 Mann in Klandern bleiben follten. Am 27. Mai fchiffte ber Rronpring fich ju Eravemunde ein, am 30. betrat er jum erstenmal wieder ben ichwedischen Boben, am 3. Juni traf er in Stocholm ein. wo ber freudigste Empfang feiner harrte. Am 12. Jul. verließ er icon wieder bie Sauptftadt, um fic, famt feinem Pringen an bie Spige ber jur Unterwerfung von Rormegen ausgesenbeten Armee ju ftellen. Gie rudte am 17. Jul. ine Felb, und triumphirte in ber fürzeften Frift über eine fünftlich bervorgerufene Begeifterung. Durch ben Bertrag vom 14. Aug. 1814 wurde Rarl XIII. als Konig von Norwegen anerkannt. 10. Sept. befand fich ber Kronpring bereits in Stocholm. Bum Besit der Doppelfrone von Schweden und Norwegen gelangte er durch feines Aboptivvaters, des Ronigs Rarl XIII. Abfterben, 5. Febr. 1818. Er felbft ftarb ben 8. Marg 1844.

Rarl XIV. ift seinem Bolfe ein gesegneter König geworben. Mit ber thätigsten Sorgfalt für Beförderung des Rechtes und der Wohlfahrt, für welche er mehre Anstalten aus eigenen Mitzteln gründete, verband er eine fluge Festigkeit bei der Abstellung von Misbräuchen, und eine weise Rücksicht auf die allgemeinen,

einer neuen Donaftie ungemein ungunftigen Berbaltniffe ber europaischen Politif. Insbesondere that er febr viel für Unterrichts- und Bildungsanftalten, für bie Armee und bie Rlotte, bie burch ihn auf einen bebeutenben Bug gebracht worben. Unter feiner Regierung wurde bie Centralfestung Banas, fest Rarleborg begründet, und ber Bau bes Sobertelfe- und bes Bothacanals vollenbet. Gang eigentlich mit feinem Reiche fich ibentificirend, alle feine Rrafte und Mittel bem einen 3wede barbringend, mochte er allerdinge Ausgezeichnetes leiften , jumal bas Glud manche feiner Anftrengungen auffallend begunftigte. So hatte 3. B. bie banifche Regierung aus übertriebener Sparfamteit bas Silberbergwerf bei Kongeberg aufgelaffen, weil bie Roften alles Berhältnig zu ber Ausbeute überfliegen. Rarl XIV., als Rronpring, lieg ben Bau wieder aufnehmen, indem bie Lage ber vielen broblos gewordenen Arbeiter ihn jammerte, und er fand fur feine Barmbergigfeit bie reichfte Bergeltung. Rlufte, bie ganger zwei Jahrhunderte unbeachtet geblieben, thaten fich auf, und in Stromen flog bas eble Detall.

Es ift eine eigenthumliche, boch nicht unerflarbare Erfcheis nung, die jener Regenten aus Navoleons Schule. Wie Rarl XIV. in Schweden, fo ift Konig Ludwig in Solland, Joseph zu Reapel unvergeflich geblieben , Berthier bat in Neuchatel , Joachim Murat im Bergifden bas freundlichfte Andenten binterlaffen. Diefe Manner, gebilbet in ber ernften Schule bes thatigen Lebens, fanden Belegenheit, bas Leben bes Staats in feinen gundamenten zu betrachten. Ihnen graute vor ber Wandelbarfeit, die fo mander modernen Regierung Fluch, ihnen graute vor bem, mas ber Beift der Beit, ober vielmehr ber Beitungefchreiber und bes Plauderfluble Beift Reformen ju nennen belieben, fie bebachten, daß Reform, bem einfachen Wortlaute nach, nichts andeuten fann, ale bie Rudfebr zu einer alten erprobten, bin und wieber vielleicht etwas befect gewordenen Form, feineswegs und niemals aber Neuerungen, wie die Schreier fie haben wollen, weil folde Reuerungen geeignet, alle, fo in ben Sturmen ber Beit fich aufrecht erhalten tonnen , auf ben Ropf zu ftellen , bamit bie Befe Play finde, und bie Bewigigten legten nirgende Band an Dinge, so die Ersahrung von Jahrhunderten bewährt gefunden, sie suhren sort zu regieren in dem Sinn der alten patriarchalischen Regenten. Davon hat der einzige Murat zu Neapel eine Aussnahme gemacht, vielleicht weil er ein durch die Neuerer, durch die erste Verkörperung des Teusels in der Person des Raduslisten Tanucci gründlich durchwühltes Land vorsand; unter günstigern Auspicien hat in Schweden Karl XIV. alle Anforderungen der Verkehrtheit zurückgewiesen, fraftig die königliche Prärogative gebandbabt, ohne daß die Kreiheit der Nation beeinträchtigt worden.

"Petit bon, j'ai quelque chose contre vous," fprach au bem Grafen Riescho bie Geliebte in einer gartlichen Aufwallung, auch ich babe boch etwas gegen ben Konig, von bem ich eben gerübmt, mas in meinen Augen ber Berbienfte bochftes. bat er allen Freunden einer moblbesetten Tafel wesentlichen Eintrag gethan burch feine Colonisationen im bochften Norden. Beite Canbftriche, benen nichts, ale bie menschliche Thatigfeit abging, find burch feine Fürforge angebaut worben. liche friedliche Eroberungen bat er in Gegenden gemacht, von ber Natur, gleichsam jum Erfage für das raubeste Clima, mit überschwenglicher Fruchtbarkeit ausgestattet, bis babin gang und gar vernachläffigt worden. Gine gabireiche Bevolferung, reiche Ernbten, bes furgen, aber brennenben Sommere Ergebnig, bededen bie vormalige Bildnig, aber Schnepfen und Rrammetsvögel find ihrer heimath verluftig, wie aus einem von Jahr gu Jahr fich mehrenden Deficit zu erfennen. Bum andern muß ich bochlich migbilligen bie unferm Landsmann, bem berühmten Reis fenden Friedrich Rarl von Strombed in Studbolm geworbene Allerdings fam biefer gur Audieng beim Ronig, bet barin eine außerorbentlich vertraute Befanntschaft mit Strombede criminaliftifchen Schriften, bem Berfaffer jum fugeften Erstaunen verrieth, aber bie gehoffte Ginladung gur Tafel erfolgte nicht, wie lebhaft auch Strombed bie Ueberzeugung ausgebrudt, daß allein von Karl XIV. die Feldzugspläne für 1812—1814 ausgegangen, burch ibn ber Untergang bes frangofifchen Beltreichs herbeigeführt worden. Darum ift bie unterbliebene Gintadung für ben Reisenden eben so betrübend als auffallend, er fucht bie Bernachläffigung ju erflaren, und findet leglich eine berubigende Lesart in dem Umftand, daß er feine Uniform nach Stodbolm mitgebracht babe. 3ch, für meine Verfon, murbe mich bei einem fo fowachen Troftgrunde, ber voraussett, bag ber Ronig ben Inbalt von des Reisenden Roffer ftubirt babe, nimmermebr berubigen, bis zu bes lebens Ende mein Unglud in ber vollen Bitterfeit empfinden, und oben brauf ben Berbacht nabren, bag bes Ronigs icheinbare Befanntichaft mit meinen Schriften lediglich auf bem Runfigriff berube, burch welchen weiland Rurfurft Friedrich Rarl von Maing (Ehrthal) ben Ruf eines hochbegabten Mäcens, eines grundlichen Renners ber beutschen Literatur fich erwarb. Dem furfürftlichen Bibliothefar, bem burch bie moralifchen Tendenzen feines Ardinghello ungemein vortheilhaft befannten Beinfe mar es gur Pflicht gemacht, reifenbe Gelehrte bem Rurfürften anzumelben, und ihm zugleich eine bundige, aber vollftandige Uebersicht ihrer Werke beigubringen. Dann famen bie Reisenden gur Aubieng, und fie fühlten fich vernichtet augleich und bis in ben britten Simmel verzudt burch bes Rurfürften genaue Befanntichaft mit bem mas ben Stoll, ben 3med ibres Lebens ausmachte.

Dag bierbei feine Miggriffe porfielen, wie jener ber boben Dame von bem Sofe Napoleons I., bafur forgte Beinfe. ibr fprach ber Gemahl, ju einer Kahrt nach Sof fich anfcidend: "wir baben beute Gafte, des hommes de lettres, ben berühmten Denon vorall. Er wird ben Chrenylag neben 36nen einnehmen, und mag es barum fcidlich fein, bag Gie, behufs ber Unterhaltung, mit feinem gepriefenen Reisewerk fic befannt machen. Sie finden es auf meinem Nachttisch." Folgsamer, wie es Frauen gewöhnlich, eilte bie Dame nach bem Schlafgemach, fie fand bas Buch, fie verschlang beffen für fie ungemein anziehenden Inhalt. Darüber ift ber Mittag, find die Gafte berbeigefommen, man feste fich zu Tifche. Schweis gend, wie fic bas geburt, murbe bie Suppe verzehrt, bann fprach, ber Unterhaltung einzuleiten, jene Dame ju Denon : "vons avez fait de longs voyages ! Er verbeugte fich unterthaniaft. "Vous entes bien des dissicultés à surmonter, vous

étes échappé à bien des dangers!" Ungleich tiefer wurde die Berbeugung. "Quelle joie dut être la votre à la vue du fidèle Vendredi!" — "Tiens," fuhr der gewöhnlich gegen hohe Personen unendlich respectivolle Denon auf, "tiens, est-ce qu'elle me prend pour Robinson Crusoé."

Ein brittes Gravamen gegen Rarl XIV. erhebe ich von wegen einer Stiftung, bie er bald nach feinem erften Gintreffen in Stodholm gemacht bat, inbem er 200,000 Riblr. jur Begründung einer Aderbau-Afademie, nach dem Rufter jener von London, widmete. Coulanges warnt an mehren Stellen gegen die Anlegung von hospitalern, "cela porte malheur aux familles des fondateurs," die Unlegung von Aderbaufdulen icheint ben Kamilien noch verberblicher, ale wovon ich ein ben bochften Regionen entlebntes Beispiel aufzustellen vermag. Erzbergog Rarl, der tapfere, biebere, menschenfreundliche Surft, "ber fogleich Butrauen erwedte, aber auch Scheu und Ehrfurcht gebot, benn aus dem Relbherrnblid leuchtete bie Dacht und bie Gewohnheit bes Befehlens hervor, wie aus ben freundlichen Dienen Ernft und Sobeit," ber Raifersohn, ber 1796 ber Retter von Deutschland geworden ift, und zu dem, zu deffen Beere 1809 mit Stola und Bertrauen aufblidte, wem noch die Sache bes Baterlandes, ber Ruhm beutscher Tapferfeit und Rriegsehre am Bergen lag, diefer Berr brachte bie letten 38 Jahre feines Lebens in auffallender Burudgezogenheit zu. Er, Theilnehmer bes unermeglichen, von Raifer Frang I. gurudgelaffenen Reichthums, in Gutern, barem Gelbe und Roftbarfeiten 157 Millionen Rais fergulben, er, bes fteinreichen Bergoge Albert von Sachfen-Tefchen alleiniger Erbe, machte burchaus fein Saus, lebte überbaupt in einer Beife, welche benen, fo nicht bie Belegenbeit aebabt , bes Raifersohnes faiferliches Gemuth murdigen ju fonnen, vielfältig ein Gegenstand ber Difbeutung geworden ift. Er ftarb ben 30. April 1847, es wurde fein Teftament eröffnet, und befunden, daß die darin ausgesetten Appanagen und Legate einer gewaltigen Reduction ju unterwerfen. Die Entdedung überrafchte allgemein , nur biejenigen nicht , welche bes Erzberzoge prachtvolle Befigungen in Ungern, Altenburg 3. B. ober Bellve in ber

Rabe gefeben batten. Sochft vortbeilbaft erbeben biefe fich über einen im Allgemeinen febr vernachläffigten Culturftand. Gleich an ber Grenze empfangen ben Wanberer ichnurgerabe, breite, mit Dbftbaumen bepflanzte Strafen, bie berrlichften Rleepflanzungen verfundigen , daß bier allgemein Stallfutterung eingeführt , bes berricaftlichen Schloffes weite Raume find von dem gabireichen Birthicafteversonale ober ben Rangleien eingenommen, regelmäßig versammelt fich ba, beliberirt, gebietet, ift und trinft ein Collegium von Beifen, über bas Schlof ragt empor, prachtvoll in feiner außern wie in ber innern Ausstattung, bas Georgicon, bie Aderbaufchule, mit ihren feche ober acht Professoren; feine Biehmagb, feine Mildmagd wird in ben berricaftlichen Maierhöfen gedulbet. fie fei bann nach Thaers ober Kellenberge rationellen Borfdriften gebilbet, alles ift nach wiffenschaftlichem, großartigem Daasftab geordnet, aber folde glangende Refultate zu erreichen, genügte nur in seltenen Rallen ber Berrichaften Ertrag, bem boben Befiger tonnte vollende nichte übrig bleiben.

Als Kronprinzessin war Karls XIV. Gemahlin am 6. Jan. 1811 mit ihrem Sohne, bem heutigen König Franz Joseph Oscar, geb. 4. Jul. 1799, nach Stockholm gekommen, sie kehrte aber am 4. Jun. des nämlichen Jahrs nach Frankreich zurück, um vorläufig in Morfontaine bei ihrer Schwester, der Königin Julie von Spanien zu wohnen. Im Mai 1814 bezog sie das ihr gehörige Hotel Marbeuf zu Paris, und lebte sie daselbst unter dem Incognito einer Gräfin von Gothland, bis sie 1829 zum andernmal Schweden besuchte, auch daselbst am 21. Aug. 1829 als Königin gekrönt wurde. Ihr ist zu Witthum das Schloß Ulrichsdal, samt einer Rente von 60,000 Athlr. ausgesest.

Die reizenden Schwestern Pottgeisser, nachdem sie einen Rönig verschmähet, haben der Hulbigungen noch viele verschmähet, bis dann endlich auch für sie die schwache Stunde fam: sie liebten beide, den Kriegscommissair Bougleux die eine, den Forstinspector Pioc die andere, und kann ich, so viel das Aeußerliche betrifft, ihren Geschmad nur beloben. Aber die Freier beide waren

Frangofen , und gegen ben Gedanten , einen Frangofen gum Schwiegersobn zu haben . emporte fich flete bes Batere Berg. Er achtete nicht auf ber Tochter Rummer, aber ben theilte, ben empfand ein anderer Frangofe, mein Schwager, ber commanbirenbe General ju Chrenbreitstein. Böchentlich pflegte ber einen Ball im Gartenfaal bes furfürftlichen Schloffes zu veranftalten, und bagu bie iconen Tochter Pottgeiffer einzulaben. Bieberum fam für einen folden Ball ber Tag, nichts Arges beforgend, ließ ber Bater Pottgeiffer feine Rinder binüberfahren nach bem Thal, und ba wurden fie, ftatt nach bem Ballfaal, nach ber Capuzinerfirche geleitet. Da follten auch bie beiben Freier fich einfinden, und ein Capuginer, ben man in bas Bebeimniß eingeweibet, ben liebenden Baaren die Trauung geben. Der Capuginer, P. Alexis, mar ein Frangofe von Geburt, und vermuthlich nicht allzu scrupulos, wie er bann, bas ihm läftige Beichthoren fic gu erfparen, bas originelle, aber wirkfame Mittel erfonnen hatte, feinem Gunder, fei er noch fo reumuthig, die Absolution gu gemabren, es toftete baber wenig Dube, ihn ju überreben, bag er, mit Sintansenung aller firchlichen Borfdriften, Die Trauung pornehme. Damit verzog es fich aber über fegliche Bebur, benn wohl hatte Bougleux zur Stelle fich gefunden, aber ber andere Freier wollte nirgende fich bliden laffen. Trautden, bas engelicone Trautden, mußte lange Stunden in ber ichmerglichften Erwartung hinbringen, bann endlich fich überzeugen, bag fie an einen Glenben bas liebenbe, bas reine, bas reiche Bergen gefchenft habe. Ihre Schwester wurde getraut in berfelben Stunde wie weiland bie Bringesfin von Deols (Abth. II. Bb. 2. S. 710), und bas junge Chepaar, von ber trauernben Gertrube begleitet, begab fich auf ben Weg nach Limburg, wo bie gange Gefellichaft langere Beit fich aufhielt, bis ber Bater befanftigt, und in bas, so nicht mehr zu anbern, fich gefügt hatte. Trautchen fand späterhin einen Mann, ber ihrer wurdig, wurde eine Sausfrau ohne Gleichen, die gartlichfte Mutter, endlich in ber treuen Bflege ihrer am Scharlachfieber erfranften Rinder bas Opfer ber Mutterliebe. Damit man aber die Fügung bewundere, welche in jener Nacht bie fowere Prufung über bas liebenbe Befen verbangte. um schwereres Leiben ihm zu ersparen, verweise ich auf die Bb. 2. S. 453 mitgetheilte Rede, worin Görres das Treiben des Forstinspectors Pioc beleuchtet.

Gludlich babe ich die eine Seite ber Caftoregaffe binter mir, bie andere Seite bietet, gleich neben ber Kornpforte, einen Thurm von ben zierlichften Berhaltniffen, ber im Mittelalter eines Gefolechtes von Burgmannern Eigentbum, in ben fturmifden Beiten bes 30jährigen Rrieges von Johann von Anethan beseffen wurde, von dem trierifchen Rangler, ber, um bie Folgen unbefummert, 1632 bem Rurfürften Philipp Chriftoph und feinen Frangofen die Thore von Cobleng verschliegen ließ. Spater mit bem Rurfürften ausgeföhnt, und bemfelben burch Dienfte vom bochken Belang empfohlen, ging er mit bem Chorbifchof von Els und dem Official Johann Theodor Bruerius nach Munfter ju bem Reichsfriedenscongreg. Wie er bort abermale bem Rurfürften verbächtig geworben und leglich, von ichwerer Ungnabe bedrobt, nur eben feine Perfon in Sicherheit zu bringen vermochte, biefes Alles ift Abth. II. Bb. 1. S. 430-431 umftandlich ergablt. Rurfurft Rarl Raspar bat ben Geretteten am 28. Aug. 1652 in das Rangleramt wieder eingesett, und augleich feine Befoldung regulirt, bergeftalten, bag er fahrlich ju Martini haben follte 300 Goldgulden in Gold, noch von wegen ber Abtei Drum 50 Riblr., jeglicher ju 30 Alb. gerechnet, endlich aus der Rellnerei Trier ober Cobleng 3 Fuber Bein, 30 Malter Rorn, einen Ochsen und ein Flog Solg. Bon Raifer Ferdinand IIL wurde er in die Bahl ber faiferlichen Rathe aufgenommen. Befiger ber im Luxemburgifden belegenen Berrichaften Deneborn und Thum, beschloß er seine Tage zu Trier, 4. Mai 1668. Unter ben Rindern seiner Ebe mit Margaretha von Bevber ift vornehmlich zu nennen Johann Beinrich von Anethan, geb. gu Erier 1628. Dem geiftlichen Stande bestimmt, und mit einem Canonicat an St. Bereons Stiftefirche zu Coln verfeben, feste diefer seine Studien ju Rom, im Collegio Germanico fort ; lange bat man bort fein Bildnig aufbewahrt. Priefter, J. U. D. Des dant zu Wimpfen, wurde er 1658 jum erzbischöflichen Official in Cobleng bestellt. Sieben Jahre fpater, ben 17. Jan. 1665

übertrug ihm Rurfürst Maximilian Beinrich von Coln, ale Farftbifchof zu Silbesheim, die gedoppelte Burde eines Officials und eines Vicarius generalis in spiritualibus et pontificalibus für bas hochstift hilbesheim. Bum Bifchof von hierapolis ernannt durch Papft Alexander VII. im Aug. empfing Anethan bie Bis schofsweihe in ber Jesuitenkirche zu Bilvesheim, 21. Sept. 1665. Dechant außerdem des dasigen Collegiatstiftes zum heiligen Rreug und bes faiferlichen frei unmittelbaren Stiftes gu ben bh. Simon und Judas in Goslar Propft, gerieth er gu lebhaften Pracedengstreitigfeiten mit bem Domcapitel, als welchem er beharrlich ben geforderten Gib verweigerte. Gemahrend, bag bes Beibbifchofs Stellung in Silbesheim unhaltbar geworben, forberte ihn Rurfürst Karl Raspar von Trier nach Saufe, um ihn am 26. Aug. 1673 zu feinem Weihbischof gu beftellen. Er trat am 23. Sept. feine Berrichtungen ju Erfer an, und foll in beren lauf für bie trierifche Diocefe überhaupt 392 Priefter geweihet haben. Auf Ableben bes Colnifchen Beibbifchofs Paul von Auffem, 24. Nov. 1679, murbe ber Bifchof von Sierapolis an beffen Stelle berufen, zugleich mit einem fogenannten Priefterherren-Canonicat am Dom ausgestattet. Diefe Priefterherren ftanden in allen Dingen den übrigen Domherren, den fogenannten gräflichen Berren, gleich, nur bag fie nicht gur erzbischöflichen Burbe gelangen fonnten, übten aber bei ber Wahl eines Erzbischofs bas vollgültige Stimmrecht. In bem Wahlkampf zwischen dem Prinzen Joseph Clemens von Bayern und dem Cardinal von Fürstenberg maren es vornehmlich Priefterherren, welche für den bayerischen Prinzen stimmten. Anethans Partei war sein Beitritt um so wichtiger, je größer ber Einfluß, ben er, ber begabte, eifrige und fleifige Prediger auf bas Publicum übte; Raifer Leopold hat es nicht unter feis ner Burbe gefunden, dem Beibbifchof für feine patriotifchen Bemühungen ju banken, und jugleich in ehrenber Beife bes Baters, bes Ranglers Berbienft um bas Reich und bas Erzhaus ju befprechen. Johann Beinrich ftarb ben 18. Jun. 1693, und wurde in St. Gereons Stiftefirche gu Coln beigefest.

Die Familie von Anethan, ober wenigstens bie im Trieris fchen anfässige Linie ift um bas 3. 1809 erloschen, 50 ober 60 Jahre früher mar bas haus ju Coblenz an ben Rauf- und Sandelsherren Jac. Lucas verfauft worden, und foll biefer barin einen Gludsfall von Bebeutung erlebt haben. Die Magb, fo wird ergablt, fand in ber nacht auf, um ju mafchen. Bur Ruche gelangt, fant fie auf bem Berd einen Berg glubenber Roblen. Sie ftocherte barin, bis fie urplöglich von namenlofem Schreden fich ergriffen fublte. Sie eilte binauf ju ber Sausfrauen Schlafgemach, um ju fragen, ob biefe etwan jene Roblen angeschurt habe. Das bejahte Frau Lucas, um die Berwirrung ber Person nicht noch bober zu treiben, und bestand jugleich barauf, bag fie fich wieder ichlafen lege. Dann foll fie felbst zur Ruche hinabgegangen und ber Glut mächtig geworben fein, die unter ihren Sanden in reines ichweres Gold fich verwandelte. Die Magd aber, die zuerft bes glübenden Dammons anfichtig geworden, erfranfte, farb in Gefolge bes gehabten Schredens; in ben Fiebertraumen ihrer Agonie fprach fie jum öftern von einem ichwarzen Sund, ber neben ben Roblen ausgestredt, fie zu bewachen ichien. Go viel ift richtig, bag man in ber neuften Beit, gelegentlich einer Reparatur, in ber Ruche einen von bem Berd jum Fenfter fich ausbehnenden, gemauerten Berborg entbedt bat, ber Inhalt aber, wenn ein folder vorbanden gewesen, war vorlangft weggeraumt worden. Die Ruche und alle übrigen Raume bes Erdgeschoffes find ge-Un zwei Stellen ber Wölbung bat ein Bappen fich erbalten , ein Schächerfreug mit 5 Rofen befest , zwei auf jedem Schrägbalten, die fünfte auf bem halben Pfahl. Das Rreuz ift an feber Seite von einer Figur begleitet, bie eine Glode, eine Barbe ober auch einen Menschentopf vorftellen fonnte. Der Bimmer find überhaupt 15. In einem berfelben murbe am 2. Mai 1774 ein mir febr werther Freund, Gr. Jacob Joseph Anton Lucas geboren, berfelbe, welcher bas von mir mehrmals besprochene, noch öfter benutte Zeitbuch ber Stadt Coblenz, vom 3. 1768 bis 1848 reichend, jufammengetragen bat. "Er begann bamit," wie er im Borbericht ergablt, "bie Kriegs- und

fonftigen Ereigniffe ber biefigen Stadt und Umgegend von ben Sabren 1794 und 1795, davon er einen großen Theil felbft angesehen, in turzen Sagen, in Form eines Tagebuches einzuschreiben und später erft ben anfänglich bei biefen Jahren gelaffenen offenen Raum mit Auszugen aus ben hiefigen Stadt-Protofollen, aus gleichzeitigen frangofifden Berordnungen, analogen Budern u. f. w. auszufullen." Bas er urfprünglich nur gu feiner Pris vatnotiz aufgezeichnet, biefes hat er nach Jahren, ermuthigt burch ben Ausspruch eines Freundes, "daß auch unerheblich icheinenbe Dinge, in folch wichtigen Beiten erlebt, für bie fpatere Rachkommenichaft von Intereffe feyn durften ," ju einem Gangen gu vereinigen unternommen. In biefer Beife entftanb bie Sandfchrift, welche in zwei Banben, ber erfte von 1119, ber andere von 537 Seiten fol., einen großen Reichthum von mehr ober minder benkwürdigen Begebenheiten, leiber auch lange Auszuge von Mignets Geschichte ber frangofischen Revolution und von "Unferer Beit" jufamt einer Reibe von meteorologischen Berich. ten enthalt. Mit bem Februar 1848 bat ber Berfaffer die Feber niedergelegt, ohne barum in feinem Intereffe für die Ereigniffe ber Beit, für bas Gebeiben ber Baterftabt ju erfalten. fanfter Tod, wie er häufig ben Milben und Barmbergigen befchieben, forberte ibn ab aus bem Beltgetummel, ben 7. April 1851. Er mar unverheirathet.

Das haus Nr. 337 besaß im J. 1795 Peter Joseph Machbauß, und wird es gegenwärtig, gänzlich umgebaut, von seinem Entel, August Machhauß besessen. Geboren 2. Oct. 1806, und seines Gewerbes ein Glaser, ist dieser als Autodidact in der Runst der Glasbrennerei merkwürdig. Er begann zu saboriren im J. 1832, und fertigte bereits 1841 und 1842 Glasgemälbe für die Kirche zu St. Florin. Es folgten diesen Arbeiten die Fenster in den Cabineten Ihr. Mas. des Königs und der Königin auf Stolzensels, die Köpfe in den Fenstern von St. Castors Kirche und die vier Evangelisten in der Pfarrfirche zu Urmüs, wie dann überhaupt Machauß seit längerer Zeit ausschließlich für Kirchen arbeitet. Sein Namen ist in Coblenz sehr alt. Joannes Augustinus Machais, Confluentinus,

wurde bes zu Anfang bes J. 1553 mit Tob abgegangenen Peter von Remagen, bes Abten in Laach, Nachfolger, und leistete am 18. Febr. 1553 bas dem Erzbischof schuldige Jurament. Wissenschaftlich gebisdet, war er zugleich ein absonderlicher Liebshaber der Schilders und namentlich der enkaustischen Kunst, wie er das in den vielen für die Kirche und die Claustralgebäude angeschafften Glasmalereien dargethan hat. Tiese Einsicht in die Elemente des klösterlichen Lebens bekundet er in seinem handsschrischen Werke: Claustralis hyparchia. Seine gründliche Polemis, sein Glaubenseiser, die ausgezeichnete Führung des ihm untergebenen Hauses erwarben ihm außerordentliches Ansehen in der Bursselder Congregation. Mehre Klöster wurden durch ihn visitirt und reformirt; zu Arust hat er die Capelle des h. Leodegar gebaut. Er starb den 10. Jul. 1568.

Das haus Rr. 340 war um das J. 1800 das Eigenthum bes ftädtischen Wachtmeisters Andppel, der zugleich in kurfürstlichen Zeiten Polizeiverwalter, standhafte Anhänglichkeit dem durch die Ariegsereignisse vertriebenen Landesherren bewahrte, und regelmäßig um den Gang der Revolutionirung seiner Baterstadt nach Dresden oder Augsburg berichtete. Eigenthümliches locales Interesse würden die von ihm aufgestellten Listen der Elubisten, samt den sedem Namen beigesügten erläuternden Bemerkungen bieten. Manchmal erhebt der Schreiber sich auch zu Borschlägen für die Beseung der Aemter bei der, nach seiner Ansicht, bevorstehenden Rückehr des Regenten. Die durch ihn mitgetheilte poetische Matrifel des Coblenzer Freiheits-Clubs ist vielleicht nicht ohne Werth für den künftigen Sammler einer rheinischen Anthologie.

Um bie Freiheits Freund' zu tennen, Schurten zeigt schon bas Gesicht, Will ich sie mit Namen nennen, Wie es forbert beutsche Pflicht:

Serharbs, Lehrer und Professor, Philosoph vom ersten Rang, Den zu biesem Bund's Protector Egoism, nicht Wahrheit zwang.

S. . . . . . Bübchen ohn Gehirn; Reined, Kerl, ber lägt und pralt, Dem sein Unstern an ber Stirne ' Den verbienten Salgen mablt, Mg, ber Geiler; Binnen, Garber; Blinber Marci, Abvotat;

Birth, ber Maurer; Seiffert, Farber; Schneiber, ehebem Solbat.

Schraper, Schneiber; Sasquin, Schneiber;

Durr, ber Lump, ber Barenhauter, Dieb am fürftlichen Pallaft.

Bedermeifter Rurenberger; Binten, vormale Organift;

Schmis, Der hofrath; Schetter, Scherger; Saufaus Siebert, Bifarift.

Scheurer, Raufmann ohne Waare; Roemer, blinder harfenift; hirich, ber ehebem Gartner ware; Griffel, ber Bergolber ift.

Deil, ber Schreiber; Schmig, ber Fuhrmann; Tüncher Ding und Schneiber Reuß; Hinker Rül; Röschen, Kaufmann; Walch, ber Doktor; Schneiber Weiß.

Jacques bes Combes, ber Uhrenmacher; Rathsherr Burfarb; Sadenbruch; Savarelle, Projectenmacher, Auf bem liegt ber Lanbesfluch.

heipel, Böswicht, Batermörber; Euberlicher Granbmaifon; Beaurn, Pfäfchen, Lanbeverräther, Secretair ber Köberation.

Noch find viele, bie ich kenne, Doch — ich schone ihrer noch; Muchsen sie: fürwahr! bann nenne Ich ber Welt bie Namen noch,

In ben zwei hier folgenden Aftenstüden liefert Anoppel wesentliche Jusätze für die, Abth. U. Bb. 2. S. 104—131 mit-getheilte Geschichte des 18. Brumaire in Coblenz.

I

"Les citoyens soussignés de la commune de Coblence au général de division Leval.

"La proclamation que vous avés adressée aux habitans de la commune de Coblence, pour les rassurer sur les suites des excès commis la nuit de l'illumination générale commandes pour la célébration de la grande victoire qui a couronné les armées républicaines en Helvétie, vient de dissiper toutes nos craintes. Pleins de sentimens de la plus vive gratitude, nos coeurs se sont sentis ranimés par les douceurs de la liberté renaissante, qui depuis trop longtems se trouvait epprimée par les factions d'une poignée d'intrigans, arbitrairement protégés, dont les manières atroces de penser et d'agir n'ont pu vous échapper.

"Oui, CITOXEN GÉNÉRAL, les principes des habitans ont toujours été purs; aucune intrigue, aucun plan perfide, aucune machination tortueuse ne put jamais leur être reproché. C'est au contraire sans murmure, sans contrainte que dans les circonstances les plus accablantes, ils ont satisfait aux demandes du Gouvernement français, comme aux besoins de ses défenseurs. Il ne fut jamais un sacrifice, qu'ils ne firent avec empressement, malgré que de toute part et dans tous les tems ils ayent eu à gémir sous le poids terrible des concussions. Patients et fidèles, il n'y eut rien de plus sacré pour nous, que le respect aux lois et le maintien du repos public.

"Plus d'une fois, nous avons donné des preuves de notre dévouement, de notre constance pour la cause de la liberté; nous l'aimons, nous la desirons; mais nous ne pouvons plus soufrir ces apôtres indignes, qui semblent ne précher que le bonheur du peuple, tandis qu'au fond du coeur ils ne respirent qu'oppression et cruauté. Par combien de raisons n'avons-nous pas à pleurer sur notre sort affreux, quand d'un côté nous voyons, sous le manteau du patriotisme, quelques jeunes effrénés se faire honneur de figurer au milieu de nous avec le titre de Jacobins; leurs cris répétés de vivent les Jacobins, suivis d'insultes et de menaces ont le même soir fait trembler tous les bons citoyens, jusque dans leurs maisons; et que d'un autre côté nous voyons également l'Administration immédiate confiée à des mains profanes, à des hommes de la trempe de ceux qui à chaque instant compromettent l'intérêt commun; qui sans égard au caractère, dont ils sont revêtus, oublient jusque dans les fêtes publiques la bienséance, qui partout devrait être inséparable des fonctions

qu'ils ont à remplir; qui enfin, méprisant l'estime méritée à nos généreux défenseurs, comme à leurs dignes chefs, ont porté l'impudence au point de vomir, même en leur présence, les imprécations les plus noires, les calomnies et les médisances les plus imfâmes, dans un moment où ces derniers donnaient des larmes aux manes de leurs frères d'armes, morts au champ de la gloire, et où toute la commune assemblée témoignait à l'envie la joie qu'inspiraient les derniers succès de leurs armes.

"Si notre malheur est si grand, c'est qu'une partie de nos Administrateurs, enclins aux plus condamnables passions, n'agissent depuis longtems que par le souffle d'un vagabond (Vitathumb); d'un monstre dont l'extérieur seul ferait reculer l'espèce humaine, mais dont l'âme est encore plus défectueuse; d'un scélérat, qui ne cesse de crier à la proscription contre tous les gens de bien, qui n'a peut-être eu de plaisir au monde, que celui de boire à longs traits les larmes ou le sang de ses concitoyens, et qu'on a remarqué dans toutes les exécutions se presser contre la Guillotine, pour s'en repattre avec plus de délice; qu'on vit enfin devenir malade, quand dans le cas d'une alternative de peines, les tribunaux n'appliquèrent pas justement les plus sévères.

"Telle est notre situation qui sans vous, CITOYEN GÉNÉRAL, serait encore plus critique. Par votre proclamation vous nous avés permis de respirer; achevés votre ouvrage; soyés notre libérateur; intercédés pour nous auprès du Gouvernement; présentés lui le tableau de nos calamités, et sans doute il écartera de nous ces Administrateurs indignes, il anéantira avec ses complices cet homme de sang que nous exécrons comme notre fléau. Qu'il nous mette enliérement sous la protection des loix, et nous promettons de faire dans tous les tems ce qui dépendra de nous pour le salut de la République.

"Veuillés, Citoyen Général, pour premier acte de notre reconnaissance, agréer les sentimens de la plus parfaite considération, avec laquelle nous serons toujours

Vos Concitoyens."

H.

Den 13ten Dct. 1799.

. Werthefter herr hof-Rammerrath!

Indem ich mich hiermit bereite, Ihrem Begehren ju wills fahren, berichte ich Ihnen, baf am 11ten Abends 6. Uhr, ber General Leval anfchließlich folgende Berordnung, wodurch unfere Stadt und Land-Departement in Belagerungs-Stand erflaret wurde, vom Commandanten unter Boraustrettung zweper Tromveter, brennenden Klambinen, und ber Begleitung eines Detachemente ber Gendarmerie befannt machen ließ, - unvorstellbar wird Ihnen die Freude feyn, die biefe Befanntmachung bey bem Dublifum verurfacte, mehrere taufend Menichen folgten bem Bug, alles war im größten Taumel ber Freude, Die Jacobiner gefturst zu wiffen, bie große Menge lief burch alle Straffen immer austruffend à bas les Jacobins, à bas ces coquins, - à bas les voleurs, - vive le general Leval! - Dieffen Abend tonnten bie Jacobiner ichon berechnen, mas por Schicffal ihnen bevor-Rebe, wenn unfer Laub fich ber Befrevung freuen murbe, es wurde illuminiret, - die Jacobiner auf alle Art insultiret, -Tobt, und Ermordung ihnen gebrobet, - fo bauerte es bis in bie fpate Racht, ben General freuete es, bie Burgerichaft in folder Stimmung ju feben. - Geftern, wo ein Decadi mar, batte bie abgesette Municipalitaet bie Unverschämtheit noch in ihren Scherpen in ben Tempel zu geben, wo A ..... in immerwährenden Unspielungen auf Leval, ben Jacobinern Muth aus fprach, ber Bug ging unter immerwährendem Musgifchen burch bas Bolf nach bem Rath-Bauß gurud. - Ingwischen eineulirte anschliefliche Dant-Addresse an ben General gur Unterschrift, man wird vielleicht selbe zu republifanisch finden, allein die Ausbrud mußten fo gemacht, werden, um ben Jacobiner feinen Stoff aur Denuntiation des Generals au liefern. — Als gestern morgen ein Polizep-Diener bas versammelte Bolt auseinander treiben wolte, ward felber jammerlich abgeprügelt. - Die Municipalitaet batte fich inzwischen geaufferet, daß, ba fie vom Directorio angestelt, auch von dieffem abgesett werden muffe, werde fich auf keinen Kall burch den General absetzen laffen, ber Commandant de la Gendarmerie fagte zu R . . . . . . . ich habe Robespiere in Paris, und bie gange Municipalitaet, encore plus grand coquins que vous, am 9ten Thermidor arretiret, bas nemliche werbe ich auch Euch thun, ohne mich zu furchten. -Abends begab fich ber Commandant ber Gensd'armerie auf bas Rath-Sauf, ließ die Municipalitaet jusammenrufen, übernahm alle Schriften , versiegelte bie Bimmer , nahm bie Schluffel mit fort, lieft bas Rath-Bauf mit 10. Mann befegen, und ichidte bie Municipalitaet nach Saug. - Demfelben Commandanten wird inzwischen berichtet, bag einige Clubisten entlauffen wolten, er fchicte 6. Gensd'armes an bie bezeichnete Stelle, welche ben K ....., L..., Vizthum, und G ..... Abende 8. Uhr von ber Rarthaus ber, einbrachten, auf welchem Weg fie ju Lacanal nach Mainz geben wolten, um Leval zu verflagen; Leval ließ fie, nachdem er porbin ibre Schriften abgenommen, in fichere Bermahrung bringen, wo fie noch jur allgemeinen Freude bes fie begleitenben, ausspottenben Bolfes find. Vizthum befam noch benm Berhör, ale er mit Gewalt brobete, zwen berbe Siebe vom General. - Welch fernere Bendung dieffe Sache nehmen wird, welche nabere, oder entferntere Folgen felbe haben wird, läßt fic noch nicht bestimmen, und werde Ihnen ferner berichten. -In der Beifel-Beschichte ift weiter noch nichts geschehen, or. Dusseldorf und Steffany haben fich fremwillig geftelt, Abweffenden ift eineweilen ein Termin gur Rudfehr anberaumet, man boft in der Folge Aufbebung diefes Befchluffes.

Namen ber Herren, welche am Sten Oct. als Geisel in Trier gehoben worden: P. Maybaum und G. A. Weber aus dem Collegium; Dechant v. Hontheim von St. Simeon; P. Mischael v. St. Matheis; Prälat von St. Mergen; Pallast-Rellner Fritsch; Amts-Weiser Eschermann; Stadtschreiber Staad; Hoferath Schmid von Pfalzel. Bon Mayen: Hr. Dechand Cohausen und Rammerrath Hardung. Zu Coblenz waren als solche bezeichnet: Cohausen, weiland Regierungsrath; Rosenbaum, der vormalige Bürgermeister; Stephani, der Hofapotheter; Bohlen, ber Canonicus zu St. Florin; Els-Rübenach, Exbaron; Düsselborsf, Canonicus zu St. Castor; Leymann, der Metternichische Rellner; Coll Sohn, weiland Hossgerichtsassessor.

Rr. 344, ber Golbene Ring, ift eines ber alteften Birthes baufer ber Stadt, indem beffen gleich ju Unfang bes 16. Sabre hunberts gebacht wirb. Etwas fpater tommt, in ber gleichen Eigenschaft, bie Golbene Krone, Dr. 348, am Franziscaner Rirchhof vor. Den Schlug biefer Seite ber Caftoregaffe macht Rr. 367, in ben letten Beiten ber furfürftlichen Berrichaft von Gottfried von Ballmenich , furf. Sof- und Regierungerath, auch Archivarius befeffen, in fpatern Beiten bie Goldene Sobel augenannt. Rr. 370, bas Gafibaus jum Schwanen, über bem faum mehr fenntlichen Schwanenthor, war, von wegen einer iconen Tochter, gleichsam bas Sauptquartier ber Cierbenaner, und baber auch bas local einer Orgie, um welche ber unermudliche Anoppel bas beigebenbe Protofoll aufnahm. "Erfchiene bei mir ber Stadtpflafterer Ludwig Mentinger, und zeigte mir an, bag an bem nämlichen Tag, ben 5. October v. 3., wo bie Rachricht über ben Sieg ber Frangofen in ber Schweiz eingeloffen war, und bie Municipalitat die Beleuchtung ber Stadt befohlen, auch in ber Behaufung bes Baftwirthe Siegel an ber Schwanenpfort, Dr. 370, in welcher ber Ludwig Meginger felbft mobnbaft ift, ein Seft veranstaltet worden, welchem bie hierunten Bezeichnete beigewohnt haben; Die bann hierbei gum Beweis ihrer gottlofen Denfungeart bie Bildnig Jesu Chrifti am Rreug genommen und auf den Tifch gestellt, wobei ..... I bas Wort zuerft geführet, wer ein achter Republifaner mare, mufte biefem Crucifixbild, welches er Rerl benannte, einen Anips für bie Rafe geben, welche gottesläfternbe That auch in ber Art fvottweiß gefchehen, bas einer nach bem anbern ju biefem Bilbnig bingegangen und bie vorgefagte Greuelthat vollzogen. Rachbem biefes wurdlich von Allen gefcheben, batte ..... l biefer Bilbnif ein rothes Band um ben Sals gebangt, baffelbe mit Ruffen getreten und mit ben Worten bie Trepp berunter geworfen: Maric Chouan! Nomina ... Binnen u. f. w. Municipalvermalter .... Reffel, ber Schufter, Gudert, ber Abvocat, Beaury, Professor, Rheined, Tribunalrath, Romer, ber Barfenift, Meguin, Polizeis commiffair, ein Elfaffer, Bigthum, ein Bruffeler, bermalen am

'Correctionel" und viele andere, die hieher nit begeren geschrieben zu werden, "Coblenz, den 3. März 1800."

Der bei fenem Scandal prafibirt hatte, mochte fich nachmalen gludlich ichagen , bag ibm ein fleiner Steuerempfang gu Theil geworden, und wie er einft feine Mitburger geplagt hatte, um ihnen bie Freiheit, nach feinen Begriffen, aufzudringen, fo plagte er jest die zu feinem Amtsbezirf geborigen Bauern. 36m bas zu verweisen, haben bie Beplagten einftens am Sonntag im Wirthsbause fich unterfangen. "Ihr mußt ja ," also befchloß ber Sprecher seinen mabnenden Bortrag , "Ihr mußt ja , bas verbient Ihr an uns, nach euerm Tod glunig gin." -- "Das god," verfeste ber Unverbefferliche, "ba fonne bie Schelmebauere Die Tubakepfeif an meinem ..... anzunne." Der Sage nach ftarb er an ber Rranfheit, welcher Ronig Berobes und ber Dictator Sylla erlagen. Ein anderer Theilnehmer bei bem Frevel vom 5. Oct. 1799 bat vor ber Thure bes anftogenben Saufes feinen Lobn empfangen. Georg Romer mar in ben Beiten bes Freiheits. taumels ber Belage beliebtefter Barbe geworben. Sein Sarfen fpiel, fein Befang erklangen aller Orten, in ben Garten, in ben Trinfftuben , und wenn er gewaltsam bie Saiten jum gandauer Marich anschlug, bagu mit rauber Stimme fang:

Franken, euern Krieg Enbet burch ben Sieg, Stürzt ben letten Ahron, Er wanket schon,

bann erhoben sich begeistert alle die fröhlichen Zecher, es klirzten die Gläser, Tod und Berderben wurden den Tyrannen angewünscht, und der Mann, bessen unermüdliche Finger alle die Begeisterung hervorriesen, empsing ein reichliches Antheil von den Genüssen bes Tages. Darüber wurde ganz unvermerkt der Patriot Römer ein vollendeter Trinker. Seine Juhörer versichliesen den Freiheitsrausch, die Gewohnheit, in Wein oder Schnaps sich zu berauschen, konnte, wollte der Sänger nicht verschlasen. In Ermanglung eines Auditoriums, das seinen Durft zu löschen gewohnt, hat er seinen geringen Verdienst, und nach und nach seine ganze Habe der Befriedigung des Bedürsnisses gewibmet. Er sank zu einem Zustand herab, den

gleich beutlich und poetisch bie für fein Inftrument ersonnene vollsthumliche Benennung, "bie Lausleiter" anfunbigt. Dbbachlos, suchte er gewöhnlich fein Rachtlager in ben Alleen ber Neufadt ober in ben Beiden ber Schartwiese, bei Tage trieb er fich in ben Schenken berum, ober er hudte auf ber Freitreppe irgend eines Saufes. Am 6. Sept. 1810, Mittage 111/, Uhr, hatte er fich auf bie oberfte Stufe bes Saufes Dr. 371, bas mit bem Schwanen rainenb, jugleich bie Ede bes Caftorshofes, welchen wir jest abermale betreten, bilbet, niebergelaffen, einige Stufen tiefer lag fein Inftrument. Es war ein truber Berbfttag, nur burch einzelne Sonnenftrablen beleuchtet. Gegen einen folden bie Augen ju fougen, machte ber Mann eine leichte Bewegung, fie brachte ibn ju Fall, er fiel bie Stufen binab, auf bie Barfe , ju Studen ging bas Infrument , maufetobt wurde vom Boben erhoben ber Barbe einer verklungenen Beit. Leiche, Die erschlafften Saiten, bes Bolges Trummer brachte man nach bem Bospital, und bag bafelbft verschieden fei ber 46jahrige Romer, melbet, nicht gang wortgetreu, bas Civilftanberegifter. 3m 3. 1812 beftand in bem Saufe Dr. 371, beffen eigenthumlide, bod bereits vollftanbig erftorbene Benennung Abth. II. Bb. 1. G. 182 angebeutet, ein Liebhabertheater.

Rr. 376 war der Schiffer Junfthaus, Rr. 382 des ritterslichen Geschlechtes der Schenkern von Waldenburg gewöhnlicher Bohnsis, nachdem es dis in den Anfang des 18. Jahrhunderts der Freiherrn Boos von Walded Townhouse, dann einer verswittweten Frau Podesta Eigenthum gewesen. Die Schenkern von Baldenburg sind ursprünglich wohl im Bergischen zu Sause. Ob ihnen angehört Arnold von Baldenberg, dapiser, den eine Ursunde des Colnischen Erzbischofs Konrad vom 1. Oct. 1259 unter den Zeugen nennt, scheint mir einigermaßen zweiselhaft. Gerhard von Waldenberg, famulus (Edelfnecht), bezeugt eine Ursunde der Abtei Denz vom 25. Mai 1326. Der Gebrüder von Waldenburg genannt Schenkern (Schonkerle) Erbtheilungsvertrag um den Hof zu Ransel und Hasbent ist vom J. 1492. Einen ähnlichen Theilungsvertrag in Betreff der Güter Heiligenshosen, Weisbroich, Klespen u. s. w. errichten Wilhelm und

Gerhard von Walbenburg genannt Schenfern 1541. Abolf von Walbenburg wird 1586 als Domeuftos zu Trier aufgeführt, und ift vermutblich ein Reffe von ihm fener Abolf von Balbenburg genannt Schenkern, herr in heiligenhofen, ber Domberr in Maing, am 20. Oct. 1626 gur Bahl bes Rurfürften Georg Friedrich (Greifentlau) wirfte. Der Stolg ber Kamilie aber ift geworben Gerbard von Balbenburg genannt Schenfern, auf Beiligenhofen, Liebenftein (biefes burch ibn erworben), Bartenftein u. f. m. Den Geschäften in Maing 1608 als Sofrath eingeführt, wurde er 1614 Amtmann ju Amorbach, ferner Burggraf ju Startenburg, ben 28. Gept. 1638 Bicebom - au Afcaffenburg, ben 21. Det. 1641 Dbriff-Bofmeifter, nad. bem er bas Jahr vorber feinen Rurfürften ju Regensburg auf bem Rurfürftentag vertreten batte. Seinen Berbienften um bas Raiferhaus verbanfte er jugleich bie Burbe eines faiferlichen Geheimrathe und bas Ritterfreug von G. Jago. 3m 3. 1649 mar er faiferlicher Executionecommiffarius ju Erfurt. Er erlebte noch die Raifermahl 1658, aber, flagt Gubenus, ,,qmi fuerit hujus tanti Ministri terminus vitae, hunc non magis quam tumuli locum, omni licet opera connisus, detegere valui." Um so weniger wird man mir es verargen durfen, wenn ich eines gebrudten ober ungebrudten Berfes über bas Befeftigungsfoftem von Maing gebenfend, im Zweifel bin, ob es biefem Die nifter ober einem andern Schenfern, feinem Bruder ober Better angebore. Des Miniftere Sohn war vermuthlich Johann Freis berr von Balbenburg genannt Schenfern, 1660 ale furmaingis ider Gebeimrath , Großhofmeifter , Bicedom genannt. Rarl, ber noch 1739 bei Leben, mar ein Bater von brei Gob. nen , Anton Joseph Johann Abolf Damian, Lothar Frang 30bann Philipp 3gnag, Domberr gu Speier, ber 1735 bei ber Bergifchen Ritterfcaft wegen Beiligenhofen aufgeschworen, noch 1778 ale bes Gutes Befiger genannt wird, und Rarl Joseph Rrang, Domherr zu Maing. Dort werben in bemfelben 3. 1739 Robann Abolf als Domherr und Propft gu St. Peter und Damian Chremund als Domherr ju Speier genannt. Des Anton Rofenb Johann Abolf Damian Cobn, Rarl Friedrich Freiberr

von Balbenburg genannt Schenfern, herr zu heiligenhofen, Bartenftein und Ofterfvay, furtrierifder Geheimrath und Rammerer, farb, wie Bb. 1. G. 776 berichtet, ju Coblenz, 26. Jun. 1793, ber lette Mann feines Gefchlechtes. Der feine Gute bekundenbe Spruc, "ber herr von Schent ift tobt," womit man unbescheibene Beschenkforderungen abzuweisen pflegte, bat ihm um ein halbes Sabrbunbert überlebt, fein Wobnbaus nur furze Reit; bie Speicher, an bas preuffische Commiffariat vermiethet, erlagen ber Laft einer lleberfüllung. Sie brachen , fturaten auf bas obere, mit biefem vereinigt auf bas erfte Stodwert, bas bielt ebenfalls nicht Stich, und vom Dach bis jum Rellergewolbe mar bas Saus nur mehr eine Ruine. Als eine folde wurde es langere Reit von ber Strafenjugend befeffen, bann von Polizei wegen abgeriffen, ber Bobenflache bemachtigte fich bie Stadt, um ben Raum ale Roblenmagagin ju benugen, bis unter preuffischer herrschaft bet Frau von Schenfern Erben, bie von Eich ihren Unfpruch bagu geltenb machten. Die Stadt mußte fich mit ihnen abfinden. Den wichtigften Theil von ber Schenfern Befigthum batte bie frangofische Revolution verschlungen; es waren bas die Berricaften Dhan und Madenburg in ben Bogefen, von benen bie Schenfern die Balfte als bes Bochfiftes Speier Leben befagen, und davon fahrlich über 30,000 fl. bezogen. Die Berrichaft Liebenftein und Liebened murbe ale erledigtes Mannleben von Raffau-Dranien eingezogen und an den Gebeimrath von Preuiden vergeben.

## Das Deutschhaus, der deutsche Orden.

Die Ede, von St. Caftors Münster, von Rhein und Mosell gebildet, haben bie beutschen Ritter, die Marianer, seit ihrem ersten Auftreten in Coblenz innegehabt, und ein Gebäude dabin gesetzt, bas heute noch, nach ben vielen bamit vorgenoms

menen Beränderungen, nach den wesentlichsten Deteriorationen, die Aufmerksamkeit des Kenners in Anspruch nimmt. Leider ift seine vornehmste Zier, die Kirche, gleich neben dem Eingange, rechts, bis auf wenige Mauerreste, verschwunden, nur die ihr angebaute Capkle erhalten. Eine Beschreibung dieser Capelle zu entwerfen, hat Fräulein Louise Klein, deren verdienstliche Besstrebungen Abth. 11. Bb. 3. S. 85 besprochen, die Güte geshabt, und glaube ich durch deren Mittheilung wesentliches Bersbienst um das Publicum mir zu erwerben.

"Die Capelle ber Deutschherren zu Coblenz ift ber lette fromme Rest ber nach und nach zerstörten Kirche, mit welcher ein schönes Denkmal altbeutscher Baukunst zu Grunde gegangen ist. Die Capelle ist gothisch, und ihre Erbauung gehört dem 14. Jahrhundert an. Die niedrig geschlagenen Spigbogen verseinigen sich alle in einer Rosette in Mitte der Wölbung, und sind auch mit mehr oder minder ins Auge fallenden Steinarbeiten an den Tragsteinen verziert.

"Da die Capelle an das Chor der Kirche angebaut war, so sind die 4 Fenster der Länge nach alle nur auf der einen Seite; ein 5tes aber zugemauertes bildet die Chormitte, und hier war auch zugleich die Stelle des Altars. Das vorletzte der Fenster in der Längenwand, welche sämmtlich von den Umwandslungen der Neuzeit gelitten haben, und ihrer Rosetten beraubt sind, ist jest als Thure in den anstoßenden Garten benutzt. Der frühere Eingang, der das Capellchen mit dem Chor der Kirche verband, ist zugemauert.

"Die übrigen, von den Rippen der Bogen in unregelmäßige Felder getheilten Bande sind noch von zwei Nischen unterbrochen, beren Bestimmung man zwar nicht errath, und außer einem einfach, gothisch verzierten Camin an der untern Wand, ist nebst den Steinverzierungen nichts Bemerkenswerthes sichtbar. Un der Decke besindet sich nur noch ein, sedoch später eingesticktes Wappen deutschen Ordens, das nicht nur unvollständig, sons dern auch irrig colorirt ist.

"In der Steinarbeit der einzig noch erhaltenen Rofette bes vermauerten Mittelfenstere erfennt man trop der wiederholten

groben Nebertunchung, beutlich eine heilige Beronica, bie bas Antlig bes herrn auf bem Schweißtuch zeigt. Das haupt bes herrn ift, wie alle solche einfachen alten kirchlichen Darstellungen, mit einem großen runden heiligenschein umgeben, welcher jedensfalls vergoldet war, so wie das heiligenbild selbst wohl bunt gemalt gewesen ist.

"Die Bermuthung, daß diese Capelle als Sacristen gedient habe, ist bald widerlegt, da man eine solche sogleich in dem schönen, auf 2 Säulen ruhenden Gewölbe erkennt, das sich im Erdgeschosse des einen Flügels des Herrenhauses, welcher zunächst mit der Kirche in Berbindung stand, besindet. Auch wäre dieses Capellchen zu diesem Behuf für die große Ordenskirche sa viel zu klein gewesen; wohl aber kann man schon den dem Camin ersehen, daß diese Capelle der Privat-Andacht geweiht war und ohne Zweisel als Beichtcapelle gedient hat. Eine hierauf hinsweisende Andeutung läßt sich in den angebrachten Steinfiguren wohl sinden:

"So sieht man z. B. zur Seite beym alten Eingange unster ben kleinen Röpfen an ben Tragsteinen ber Bogen eine kleine, abwehrende Engelsgestalt; am nächsten Bogen ein Teuselsgesicht, und die Bermuthung, daß hier ein Beichtstuhl gestanden habe, sindet in dieser, an solcher Stelle höchst gebräuchlich angebrachten Berzierung eine Art von Bestätigung. Den andern Physionomien in den kleinen, gewöhnlich schlechtweg genannten Frasen, die man in sedem Knauf der Bögen sieht, könnte man nach Belieben bezügliche Deutungen unterlegen, in denen sich das Mittelalter wohlgesiel und welche uns die Steinmesen der Borzeit vielsach hinterlassen haben, in denen aber die Neuerer imswerhin eher ein Gemisch von Profanem im Religiösen sehen.

"Genugsamen Aufschluß über bie Sinnbildneren des Mittelalters giebt uns aber wohl in Rurze das bekannte Buch von Rreusfer, um in solch kleinen Steinbildern keine Bacchanten-Köpfe zu vermuthen. Geht es freylich oft in der Bildneren, daß mit ein paar überflüssigen abschweisenden Schnörkeln aus einer altbyzantinischen Zeichnung ein Muster zum Zopfstyl heraus zu modeln, so geschieht es wohl in der neuchristlichen Zeit noch leichter aus

bem mystischen bes Mittelalters in bas mystische bes Seidenthums zu gerathen, zumal es ja bazu nur ber hinweglassung eines orthographischen Zeichens bedarf.

"Das Bilb ber h. Beronica, Vera-icon, bas mahre Bilb, giebt uns aber im hinblid auf ben vermutheten frühern 3wed ber Capelle, wo es alsbann ganz am Plage ift, zu einer nicht unpaffenden Betrachtung Anlag.

"Vera-icon, mabres Bilb seines Zuftandes sieht der Mensch wohl nirgends richtiger als in der Betrachtung seiner Gebrech- lichfeit und in der Erforschung seines Gewissens.

"In der Durchmusterung seiner Berschuldungen, Bernachlässigungen und Berkehrtheiten aber erkennt er, wie weit er sich vom wahren Bild der Bollfommenheit entfernt hat, und sieht, was er zu thun hat, um zum wahren Bilde der göttlichen Schonheit zuruckzukehren.

"Im andern Sinne bleibt biese Beronica, als einzig Erhaltene im großen historischen Ruin und in ber unglaublichen Berstümmelung allenthalben, immerhin ein Vera-icon, ein beredter Zeuge ber irdischen Bergänglichkeit und bes Unbestandes menschlichen Ansehens, bessen sich einst der deutsche Orden erfreute, während nur mehr zertrümmerte Andenken daran erinnern."

Die Kirche selbst, eine jener zierlichen Schöpfungen, durch welche auf so vielen Stellen der Orden sein Dasein bekundet hat, wurde 1811 abgetragen, mit den herrlichen Frescomalereien gingen auch die Monumente zu Grunde, bis auf den mir zumal unvergeßlichen Denkstein des Comthurd Johann Friedrich Mohr von Wald, Abth. II. Bd. 3. S. 84. Sie war der h. Elisabeth von Thüstingen geweihet, wie denn überhaupt eigenthümliche Beziehungen zwischen dieser Heiligen und dem Orden, der gleichsam ihr Erbe geworden ist, walten. Das von ihr zu Marburg erbaute Kloster und Hospital hat Elisabeth dem deutschen Orden übergesben, in der anstoßenden, für den Gebrauch der Brüder bestimmten Firmanen, insermerie, ist sie gestorben, ihr Schwager, Landsgraf Konrad, hat, als des Ordens Meister, Marburg gleichsam zu dessen Auptsig erforen, und nach dem Berlust von Ptolesmais haben auch die spätern Meister öfters und lange, von

1291—1309, bieses Hospital bewohnt, von Marburg aus ben ganzen Orden regiert. Ein kurzer Lebensabriß der h. Elisabeth mag baher wohl hier Plas sinden.

Des Ronigs Andreas II. von Ungern und feiner erften Gemablin, ber Gertrubis von Meran jungftes Rind, war fie gu Pregburg ober ju Saros-Patal im 3. 1207 geboren, jur Stunde und an bem Tage, welche Meifter Rlingsobr ben au Gifenach in der Berberge versammelten Gaften angefündigt batte. "Reue und frohliche Mare will ich berichten," fprach ber Seber. "Einen leuchtenden Stern febe ich in Ungern aufgeben, und bis nach Marburg, und von Marburg burch bie gange Belt binfralen; wiffet, beute in biefer Racht wird meinem Berren, bem Ronig von Ungern eine Tochter geboren, die Elisabeth genannt, bem Sohne eueres Fürsten bier ebelich angetraut werden , und burch ibre Seiligfeit die gange Chriftenbeit erfreuen und troften Meifter Klingsohr mar von Beinrich von Ofterbingen ans bem fernen Siebenburgen abgebolt worben, auf bag er ein Urtheil falle über bas Berbienft ber in bem Sangerfrieg auf ber Wartburg aufgetretenen Ganger. Ungern ließ ber Ronig von Ungern ben gepriesenen Meister gieben, ber in ben sieben freien Runften, jumal in Sternfunde und ichwarzer Runft erfabren, ale fein anderer, wie es bann eine gemeine Sage, bag Die Geifter felbft bem großen Meifter unterthanig, und bag ber Ronig von Ungern Rlingsobre Berbienft burch einen Sabrgebalt von 3000 Mart (Silber meint Montalembert, bas Bortchen freiche ich unbedenklich) geehrt habe. Widerwillig war barum Urlaub für ein Jahr bewilligt worden, bas jedoch Meifter Rlingsobr in allerlei Allotrien verbrachte, bis nur ein einziger Tag bavon übrig. Richt wenig wird Ofterbingen barum gegurnet baben , Rlingeobr reichte ibm einen Schlaftrunt , nahm ben Schlafer unter feinen Mantel, und ließ fich burch bie Beifter in einer einzigen Racht auf bem furzeften Weg burch bie Rufte aus Siebenburgen nach ber beften Berberge von Gifenach, ju Beinrich Bellgref tragen. Bei feinem Erwachen borte Ofterbingen Gloden, bie gur Mette forberten; ben Rlang von St. Georgen erfennend, erhob er fich von feinem Lager. Bu feiner

bochften Ueberraschung befand er fich in Eisenach. Berglich bantie er bafür seinem Gott.

Bon abnlichen Luftfahrten weiß bas Mittelalter mandes au ergablen: "Acuerdate," fpricht Don Quifote ju bem jagenden Sancho, "acuérdate del verdadero cuento del licenciado Torralva, á quien llevaron los diablos en volandas por el aire caballero en una caña, cerrados los ojos, y en doze horas llegó á Roma, y se apeó en Torre de Nova, que es una calle de la ciudad, y vió todo el fracaso y asalto y muerte de Borbon, y por la maĥana ya estaba de vuelta en Madrid, donde dió cuenta de todo lo que habia visto; el cual asimismo dijo, que cuando iba por el aire le mandó el diablo que abriese los ojos, y los abrió, y se vió tan eerca, á su parecer, del cuerpo de la luna, que la pudiera asir con la mano, y que no osó mirar á la tierra por no desvanecerse. Auch Rußland hat einen solchen Luftschiffer, ben Abt Antonius gesehen. Mond im Rlofter Troigfoi Gergiew, pflegte ber im Rlofter Peticherstoi zu Riow ber Mette beiguwohnen, tann am Morgen mit ber nämlichen Reifegelegenheit nach Mostau gurudzutebren. Als folde Gelegenheit benutte er ben Ruden Belgebuthe, weil biefem aber niemals recht zu trauen, borte ber fromme Berr nicht auf zu beten und fich zu befreugen. Das mag bem Teufel unbequem gewesen sein, bas Rreuzzeichen bem Reiter zu verleiben, erfann er ben berühmten Bere, ber felbft rudwarts gelefen, ftets Die nämlichen Worte wiebergibt:

> Signa te, eigna, Temere me tangie et angie.

Rlingsohrs Borhersagung hatte auf den Landgrafen hermann von Thüringen lebhaften Eindruck gemacht, zeitig erfuhr er, daß sie in Erfüllung gegangen, und die Erzählungen vernehmend von des Kindes Frömmigkeit, von dem Segen, der mit ihm über Ungern gekommen, und, aus dem Munde des Geheilten, wie ein Monch durch Berührung der Prinzessen augenblicklich von viersährisger Blindheit geheilt worden, seufzt er in seinem herzen: "ach möcht das Kind meinem Sun werden!" Den Bunsch zu verswirklichen, so weit das in seinen Kräften, entsendete er 1211 eine Gesandtschaft nach Ungern. Dazu hatte er sich ausersehen

ben Grafen Reinhard von Mühlberg, Walter ben Schenken von Bargula, und Egilolfs von Benbeleben Wittwe Bertha, eine burch Weisheit und Bescheibenheit empsohlene, baneben schöne, fromme, überhaupt ehrenwerthe Matrone. Ihnen waren zwei nicht minder schöne Ebelfräulein und zwei Ritter, überhaupt ein Gefolge von wenigstens 30 Pferben beigegeben. Ohne Unfall gelangte die Gesandtschaft nach Presburg.

Des Morgens bae fie aufgestunden, Der Meffen fie gnug funden.

Den Zweck ber Sendung vernehmend, darüber zu berathen, versammelte König Andreas seine Getreuen. Auch Klingsohr wurde vernommen, und wußte der viel zu erzählen von des Landsgrafen von Thüringen Reichthum und Macht, von den zwölf Grafen, die mit der Lehenpslicht ihm zugethan, von des Landesstattlichen Burgen:

Oyde Bier trinchen bie Bawr, Fische und Wilpred ist es reich, Groffe Welbe hats umb sich und Teich, Gute Dörffer und wenig Stete, Weys Brot zu effen ift ör Sete.

Rlingsohr gab ben Ausschlag, die Werbung wurde genebmigt, und ber Ronig entschloß fich, bie nur vierjährige Tochter von fich ju geben, auf baf fie von Landgraf Bermann nach ben Sitten ihrer fünftigen Beimath erzogen werbe. Die Berlobung au feiern, veranstaltete ber Bater eine breitägige Festlichkeit, abwechselnd in Tang, Saitenspiel und Gesang, bann wurde bie fleine Elisabeth, befleibet in Seibenftoff mit Stidereien von Golb und Silber, berbeigebolt, in eine Wiege, bie maffin von Silber, gebettet, und alfo ben Thuringern übergeben. "Deiner Ritterebre vertraue ich meinen bochften Troft," sprach ber Ronig ju Balter von Bargula. Auch bie Ronigin empfahl ihm weinend ihr Rind, und es verfeste ber Ritter : "Gern werbe ich fie in meiner Obbut halten und ihr treu fein immerbar." Es wurden auch große Beschenke ausgetheilt, so theile ben Befandten, theils bem Landgrafen bestimmt. Unter ben Gegenständen ber Ausfleuer für die Pringeffin werden genannt viele goldene und filberne Gefäge von funftreicher Arbeit, Riftchen, aus Elfenbein

geschnist, Diademe und Kränze, die aus Ebelsteinen geformt, mit Juwelen besetze Gartel, eine Menge Kleider und Bettvorshänge von purpurfarbiger Seide, eine steberne Badewanne, sechs auserlesene Pserde, die um mehr als tausend Gulden erkauft, von dem König dem ausschließlichen Gebrauch seiner Tochter bestimmt. Dem allen sügte die Königin tausend Mark und fernere Berheißungen hinzu. Mit zwei Wagen war die Gesandtschaft gekommen, dreizehn brauchte sie für die Heimkehr, so sehr hatte das Gepäck sich vermehrt, dessen schoffen Seigest ohne Zweisel dreizehn ungrische Edelfräulein, als der Prinzessin Gespielinen. Sie alle hat Landgraf Hermann mit der Zeit in Thüringen verheurathet, auch ihre Ausstatung besorgt.

Landgraf hermann und die Landgräfin, den Erfolg der Sendung vernehmend, und daß die Gesandtschaft bereits wohlbehalten in ihrer Nähe sich befinde, knieeten nieder und dankten dem herren für die Erhörung ihrer Bunsche. Dann vertießen sie die Burg, um in Eisenach den Zug zu bewilltommen:

Die Got wol hatte beratenn Mit einer jungen Landtgrefin; Sie wuften nicht was fie folben Bor großer Freude die sie hatten.

Meister Helgref, "die beste Herberg zu ber Zeit," genoß der Ehre, den Zug aufzunehmen zusamt dem entzückten
Elternpaar; der Landgraf nahm die kleine Elisabeth auf seine Arme, drückte sie an das stürmisch bewegte Herz, und dankte nochmals dem Gott, der sie ihm gegeben. Die Landgräsin brachte die ganze Nacht in der Herberge bei dem Kinde zu, am Morgen eilte sie mit ihm nach der Wartburg. Da war der Hof versammelt, und auch an die vornehmsten Bürger von Eisenach und ihre Frauen Einladung ergangen, sich auf dem Schlosse einzusinden, damit sie das Kind, durch Gott und den Konig von Ungern dem Landgrafen geschenkt, sehen möchten. Keierlich wurden die Prinzessen und hermanns eilszähriges Söhnlein verlobt, und, nach der Sitte der Zeit, zusammen in das Brautbett gebettet,

Dae legten fp bie kinder ben, und jum Schluffe gab es eine Reihe von Reften : Getangt wart bae und gesprungen Bnd manch frolich Lybichen gesungen.

Rur feche Sabre mar Elisabeth alt geworben, und es farb ibre Mutter, bie Ronigin Gertrubis, eines gewaltsamen Tobes, wie Abth. U. Bb. 3. S. 66 berichtet. Andreas fuchte und fand eine andere und eine britte Frau, und wurde ibm, fpateftene 1215, yolantha von Courtenay, fodann Beatrix von Efte angetraut. Ein Rind ber britten, nicht ber zweiten Che, mar fener Stephan, ber mit der Benetianerin Thomasa Morofini verbeurathet, ber Bater eines Sohnes geworben ift, welcher nachmalen als Andreas III. genannt ber Benetianer, ben ungrischen Thron beflieg und am 14. Juni 1301 fein Leben befchloß. Dag biefes Andreas Bater, Stephan, burch feine Beurath mit der Morofini ber Stammvater bes Saufes Crop geworben, wie bie von Montalembert gelieferte Stammtafel berichtet, ift ein altes abgebrofchenes, in ber Encyclopabie von Erich und Gruber fatifam widerlegtes Marchen. Der Bergoge von Croy Gegner, obscure Berren von Croy-Chanel aus Dauphine, die fur fich ausschließlich die Abstammung von dem Arvabischen Ronigsbause in Anfpruch nehmen, fagen in einer ber gewechselten Schriften : "la famille de Croy-d'Havré et de Solre descend d'excellens bourgeois, échevins, mayeurs ou maires d'Amiens, qui n'avaient aucun point de contact avec aucune maison royale, " und es hat der Pariser Appelhof am 12. Mai 1821 erfannt, "que MM. de Croy, d'Havré et de Solre n'offrent pas la preuve juridique de leur descendance des rois de Hongrie et de leur possession des armoiries de cette maison. Ces wurde bemnach bem bergoglichen Saufe Crop unterfagt (was jur Rechtstraft erwachsen ift), fich bes ungrifden Wappens zu bedienen. Crop-Chanel ift es wo möglich noch übler ergangen, ber Appelhof bat ihnen 1828 felbst ben Ramen Crop abgesprochen, und verfügt, bag berfelbe in ben Procegacien, "et partout où besoin sera," gestrichen werbe, eine Entscheidung, welche gwar am 6. April 1830 von bem Caffationshofe annullirt murbe, einsig meil ,, la Cour royale de Paris a prononcé d'office une suppression de nom, qu'ainsi elle a violé l'art. 2. du tit. 8.

de la loi du 24. août 1790, et l'art. 61. du Code." Hoffentslich wird die andere von dem Herrn Grafen gelieferte Tafel, worin die Abstammung des Hauses Merode von der heiligen Elisabeth nachgewiesen und an deren Schlusse, als der Gräfin Marianne von Merode Ebegemahl Graf Karl von Montalembert erscheint, auf einer solidern Basis denn die königliche Herkunft der Eroy beruhen.

Die Trauerpost von ber Königin Gertrud fläglichem Enbe gelangte zeitig nach der Wartburg, und wird der Eindruck, durch bieses Ereigniß dem Gemuthe des Kindes hinterlassen, als eine Hauptquelle des Ernstes und der Frömmigkeit, die in allen seinen Sandlungen hervortreten, betrachtet, wiewohl Rutebeuf singt:

> Cinq ans avoit d'aage droit Sainte Yeabiaux la Dieu aimée La fille du Roi de Hongrie Quant à bien faire commensa.

In jenem garten Alter ichienen bereits alle Gebanten, alle Regungen ber Rleinen einem einzigen Biele zugerichtet, bem Dienfte des herren, ben Pforten bes himmels. Go oft es thunlid, ging fie gur Capelle, man mußte ihr, bie noch bes Lefens unerfabren, bas Buch ber Pfalmen öffnen; niedergeworfen vor bem Altar, bie Banbe gefaltet, blidte fie jum himmel, in Gebet und Betrachtung vertieft. In ihren findlichen Bergnügungen legte fie es Rets barauf an, bie Befpielinen, beren ber Landgraf feche, feine eigene Tochter Agnes ungerechnet, ihr beigegeben, ber Capelle auanführen, "in uno pede saliens puellas versum capellam fugabat;" fant fie bie Thure verschloffen , fo fugte fie inbrunftig Soloff, Thure, Mauer, aus Liebe ju bem Gott, ber babinter geborgen. Dem maren auch im Spielen alle ihre Gebanken gugewendet, burch und fur ihn hoffte fie im Spiel zu gewinnen, und bas Bewonnene vertheilte fie an arme Mabden, benen fie bie Berbindlichkeit auferlegte, eine Angahl von Baterunfern und Gegrüßet feift bu Maria ju beten. Bar fie etwan verbinbert worden , die Bebete alle , ju benen fie fich verpflichtet, fnicend ju berrichten, fo überredete fie mohl bie Befpielinen, fich insgefamt auf ben Boben auszuftreden, bamit bie Größte ermittelt werden fonne. Babrend fie bann von ber einen gur anbern ging, um die Bergleichung anzustellen, benutte sie ben solschergestalten gewonnenen Augenblick, um sich vor Gott zu besmüthigen, ein Ave Maria zu sprechen, wie sie bas später, nachsbem sie Gattin und Mutter geworden, selbst erzählte. Oft führte sie Freundinen zum Kirchhof: "Erinnert euch, daß wir einstens eitel Staub sein werden," pflegte sie bann zu sagen.

Ce fus ses droits entendemens, Ses jeux et ses esbatemens.

Die Kinder lernten mit ihr beten, lernten zugleich die Burbe ehren, von welcher mahre Gottesfurcht jederzeit begleitet, und erzählten in frommer Begeisterung, wie das Jesukindlein zu Elisabeth komme, liebevoll sie begrüße, mit ihr spiele. Sie aber untersagte ihnen strenge, solche Dinge weiter zu verbreiten. Singegen

Wer fp etwas von Gotte leren wolt, Den hatte ip barumb gar holt.

Alles Gelb, bas fie von ben Schwiegereltern erhielt, ober unter irgend einem Borwand ihnen abloden fonnte, theilte fie Aleifig besuchte fie nicht minber bie Ruchen ben Armen aus. und Speisefammern ber Burg, Die Ueberbleibsel zu sammeln. und bamit die Darbenden zu fpeifen, mas bann besonders die . Officianten beklagten. Un Sonn= und Kesttagen legte fie einen Theil ihres Pupes bei Seite, in Demuth Gott zu ehren, wie benn bie getreue Jutta berichtet, fie babe bei folden Unlaffen niemale Sanbicube, ober "Gebrifene Ermeln" getragen , bochftens am Nachmittag bergleichen fich jugelegt. Tag für Tag füchte fie eine Beranlaffung, in fleinen Dingen ihren Willen gu brechen, um fur große Opfer fich vorzubereiten. Wenn fie ibres Bludes im Spiel fich recht erfreute, bann brach fie ploglich ab, Gott ein Opfer zu bringen; bes Tanges Bauber mar ihr nicht fremd, nicht gleichgultig, gleich aber nach ben erften Bugen ber Luft verfagte fie fich bie Fortfegung. "Ein Rundtang ift genug für die Welt, bie andern unterlaffe ich zu Ehren Christi," sprach die Maid, mit jedem Tage in Tugend und Frommigfeit machsend. Den Berlobten, "ben lieben Bruber", hatte fie ftete um fic, und hieß "er fie Bul und meine liebe Sowester".

Cil bien de cele douce enfance Faiscient au monde demonstranse De plus grans biens a en avant Ki puis li sont venu devant.

Im J. 1213 hatte Elisabeth bie Mutter verloren, im J.
1216 stand sie am Sterbebette bessen, der bis dahin ein treuer Pflegevater ihr gewesen. In Landgraf Hermann, der in gartslicher Liebe ihr zugethan, niemals zugeben wollte, daß sie in ihren frommen Bestrebungen beeinträchtigt werde, verlor sie ihre wesentlichste Stüge. Denn war auch ihr Bräutigam zur Landgrafschaft geboren (28. Oct. 1200), so mußte er doch von wegen seiner Jugend für längere Zeit in der Abhängigkeit seiner Mutter verbleiben, und diese, die Wittelsbacherin Sophie, blickte mit Verachtung auf die kindische Andacht, wie es ihr schien, der künstigen Schwiegertochter. Bei der Verachtung aber hat es Fräulein Agnes, der Landgräsin Tochter, keineswegs beswenden lassen, bittern Tadel, Hohn und Spott gegen die Ansbäcklerin gerichtet, ihr nachgesagt,

Sie tuchte nicht zu einer Farstinne, Sondern sie were zu einem Sawse guet, Dae man Arbeit mit Sorgen thuet, Obir sonst zu Gurteill Maydt,

und das Urtheil, gesprochen an solcher Stelle, wurde begierig aufgegriffen, vielfältig wiederholt von den übrigen Gespielinen der Königstochter. Es kam so weit, daß selbst die ernsthaften Geheimschreiber sich nicht entblödeten, mit Spöttereien nicht nur, mit Grobheiten sogar das verlassene Kind zu versolgen. Dehr und mehr von der Welt verkannt, suchte Elisabeth Trost in ihrem Innern, Stärfung zu den Füßen des Kreuzes, und, wie die Lilie unter den Dornen, so keimte und blühte sie unter diesen Trübssalen, den duftenden Wohlgeruch der Demuth und Geduld um sich verbreitend. Nach wie vor gestel sie am besten sich in der Armen und Bedrängten Gesellschaft.

Sonbern fie war ernst und bemuthig, Und gein ben armen Leuten fere gutig, Und wolt sich ber hochfart nicht unberwinde,

Es fam ber Tag Marien himmelfahrt, ben man auch bie Burzweih, Bifchfegnung, Bifchening nennt, und bas Feft gu

٠.

feiern in der deutschen herren Kirchen zu Eisenach gestel ber verwittweten Landgräfin. Sprach darum zu den Töchtern Agnes und Elisabeth:

> Dae singen schöne messen bie beutsichen herren, Die unser lieben Frowen Tag sonberlich erenn, Dae prebigt man von ihr ouch vielleichten. Dys wollen wir zehandt ausrichten, Ru schmücket euch schöne, es ist Zeit, In ewer Krenze und in ewer Samet.

Gehorfam bem Gebot, legten die beiben Pringeffinen

Borten unbe Harbant, Bratschen unbe Furspan, Surkot unbe Kidele an. Huben unbe Hüllen An Stirnen unbe an Rüllen.

Mit der Mutter kamen sie zur Kirche, und es nahm Elisabeth, über der Anschauung eines Bildes des fierbenden heilands, vom Haupte die Krone, legte sie auf den Betftuhl, und warf sich zum Boden nieder, "in iren blossen haer." Es fuhr, das gewahrend, in Jorn die Landgräfin auf,

> Und sprach: Jungfram Elisabet, Was meinet ir nue bamit, Wolt ir uns nue ein Newes machen Das unser die Leute lachen? Jungfrawen sollen steen ufgericht, Und also nyberfallen nicht, Als ein die dae ist unversonnen, In der Werse als die alden Ronnen, Die dan seyn also gar fawell, Das sy nyberfallen wie ein mueder Saull.

Es entgegnete, fich entschuldigend, die ben Berweis empfangen:

Liebe Fram, nu verargt mir bas nicht, Ru stehet hier vor meinem Angesicht Also barmherzigklich Christus Bilbe, Whe ber füße und ber milbe Mit scharffen Dornen ist gekrönt: Bon meyner Kron wirt er gehönt.

Wiederum warf fie fich zu Boden, verhüllte das Angesicht, "das fy den Mantell mit Zeren begoß," und nöthigte damit die beiden andern Prinzessinen, ebenfalls unter dem Mantel das Gessicht zu verbergen.

Sie hetten als gerne von ir gefehen, Das es vor ben Leuten mit wer gescheen. Dergleichen, nicht selten sich wiederholende Scenen scheinen bie allgemeine Berstimmung immer hoher getrieben zu haben, und gab solche zumalen sich zu erfennen, als Elisabeth die Jahre der Mannbarkeit erreichte. Die Bettern, die Rathe, die bedeutendsten Lehenleute, sie erklärten sich einstimmig gegen die projectirte heurath ihres Landgrafen,

Eine folche Begina wer 3me nicht eben,

er musse eine reiche Gemahlin aus hohem hause, babei von föniglichen Sitten haben; besser wurde er die Tochter eines besuachbarten Kürsten, der ihm nöthigenfalls beistehen fönnte, heimssühren; ber König von Ungern, indem er zu weit entsernt, könne eine seiner Tochter angethane Unbild nicht rächen, und scheine überdem das Kind vergessen zu haben, da er den von ihrer Mutter verheißenen Nachtrag zur heurathsgabe nicht schiese. Des jungen Landgrasen Freunde ergriffen sede Gelegenheit, um ihn zu versmögen, daß er die schüchterne einsiedlerische Braut aufgebe und nach Ungern zurückschie. Die fürstliche Mutter wollte sie zwingen, in ein Kloster zu gehen, die Prinzessin Ugnes überschüttete sie mit verächtlichen Worten und Beleidigungen, wiederholte ihr unausschörlich,

Gine Dienft Mant were an ihr vertorben. Bon Mifgunft und Anfeindung umgeben.

Di Juncfrouwe erkande Dag sp ellende were Bon ir Bader Suse bie. Te bag je bag erkande sie In Leibe und ouch in Pine, Dag si ein Pilgerine In birre unsteden Werlbe was.

Den Schmerz im Bergen tragend, suchte fie Eroft bei ibm, ber allein zu troften vermag,

Und klagte ime ir Lent in bem Stillen, Und gab iren Willen in feinen Willen.

Und biefer Willen offenbarte sich an jenem, ber vor Allen berufen, auf ber Berlaffenen Geschide Einfluß zu gewinnen. Lands graf Ludwig blieb ihr, bie er von Jugend auf als seine Berlobte angesehen, unverbrüchlich ergeben. Taub für seiner Mutter Spöttereien und Rathschläge, zeigte er sich gleich unzugang-

lich den Einflüsterungen falscher Freunde und der Stimme der Leidenschaft. hatten Bescheidenheit, Frommigkeit, Milde, Abneigung für der Kleider Pracht der jungen Elisabeth die Verachtung der Welt zugezogen, so schaute der Berlobte mit Freuben und Bewunderung auf zu dem,

Das molbe er von ir lerne.

Er benutte jede Gelegenheit, die Betrübte in geheimen Bu- sammentunften zu troften,

Und sprach ir freuntliche Wort gu, Daffelbig halff fie fere nu.

Ging er auf Reisen,

So touft er alwege etwas, Das Ime lieb obir felbam mas, Als Pater nofter von Corallen, Dbir ein Bilbe was ban mochte gefallen, Dbir ein feuberlich Creugichen, Dbir was bes anbers mochte gefein, Das fie vor hatte nicht. So gethane Rleinot er ir bracht, Bu Bargeichen bas er an fie gebacht, Nommer taem er also eittell, Er brachte ir ein Meffer obir ein Peutell, Dbir Hentschue porgespan nolbenkent. Und wenne er banne beim faem, An feinen Urm er fie nam, Ben fie gutlich zu Ime gieng, und Ine nach iren Sitten entpfieng, Dae gab er ir was er bracht hatte, Mfo er mit ir feine Liebe bestatte.

Einstens sedoch, daß der Landgraf in Begleitung mehrer herren reisete, und von ihnen bis zu seiner Rückehr sich nicht losmachen konnte, vergaß er das gewohnte Geschenk mitzubringen. Durch Berfolgung und Ungerechtigkeit zu Mißtrauen gestimmt, empfand das lebhaft die Prinzessin, indessen ihre Feinde sich der scheinbaren Bernachlässigung, als eines Zeichens veränderter Gessinnung, erfreuten. Elisabeth hegte sonderliches Bertrauen zu Balter von Bargula, der aus Ungern sie hergebracht, dem sie durch den Bater ausdrücklich empsohlen, der auch sederzeit die Ränke der Höslinge nach Krästen bekämpft hatte, und dem verstraute sie ihren Zweisel, ihren Kummer. Des Fürsten Gemüth

zu erforschen, übernahm ber getreue Ritter, und hat bazu eine Jagbluft ihm gedienet. Im Grase ruhend neben bem Landgrafen,

Dae fprach er zu Ime beimlich: Berre wolt Ir nicht verbenten mich,

und wie ihm darauf vergönnet worden, vorzutragen, was ihn beschwere, fragt er geradezu: "wie gedenkt Ihr's mit Fraulein Elsbeth, die ich Euch zugeführet, zu halten? Werdet Ihr sie heimführen, oder seid Ihr gesonnen, des gegebenen Wortes Euch loszusagen, sie dem Bater zurückzuschien?" Darauf, die hand ausgestreckt gegen den naben Inselsberg, der Kürst:

Antwort, siehstu gen groffen Berg. Ber ber gant ein gulben Berge, Bon Grunbe ale bu ine magst gesehen, Das Golt wolt ich ehir verschmehen, Dan bas ich Elisabeth von mir lyes.

So bitte ich benn, hob wiederum Hr. Walter an, um die Erlaubniß, diese Worte ihr mitzutheilen. Sprach der Fürst, thue das, sag ihr, daß ich niemals Reden, gegen sie gerichtet, anhören werde. "Und gabe eme zeu Warzeeichin eynen elffinsbeynen Spigil, do stunt Eristus Martir an, unde den brachte her er." In Freuden vernahm Elisabeth die Worte, empfing sie das Liebespfand;

Ein gütlich Lachen von ihr geschah Und bandt Ime gar sere, Das er Ir Batter und Kreunt were.

Den Anabenjahren entwachsen, als Sieger heimkehrend aus ber mit dem Erzbischof von Mainz geführten Fehde, verfündigte Ludwig öffentlich seinen Entschluß, die Braut sich antrauen zu lassen. Alsbald verstummten die migbilligenden Stimmen, und die Trauung wurde 1220 auf der Wartburg in seltener Pracht vollzogen. Die sämtlichen Grafen, die Ritterschaft von Thüringen und hessen waren dazu eingeladen, und zu Brautführern haben diese Gäste einstimmig gewählt den Grafen Reinhard von Mühlberg und den Schenken Walter von Vargula, "das spe die Repse nu vollent verbrechten", die sie vor Jahren nach Ungern, zu des Königs Hostager, unternommen.

Eine schone Meffe wart dae gefungen. Als nu das Effen was gethann, Dae hub sich ein großes Stechen, Die jungen Ritter musten brechen Ire Spere vor ben jungen Breuten Und vor ben andern erbarn Leuten. Darnach so wart der Tenge viell, Posaunen, Pseissen und Saiten Spiell. Ru sehet wie Got gesuget hat, Der aller Dinge Maze kan. Gebruwes Wib gebruwen Man, Beide heilic, beibe guot Beide an Gren gleich gemuot, Wol in der Samenunge Der Selegen Mabelunge.

Schwer follte es in der That sich ergeben haben, zwei Befen zu finden, die gleich biefen ganz eigentlich für einander geschaffen schienen. Der Landgraf "was von Libe eyn wohl gesideter Man, nicht zeu lang noch zeu korit,

> Rot schone waren Ime sepne Wangen, Gele was bas haar an seinem haubte, Und sein Lachen guetlich laute. In seinem Gehen gleng er ausgericht, Und war gang frölich sein Angesicht.

"Suffe war er mit ber Rebe. Beu male mit schonin forftlichen Geberbin, in gnediger Beuvorsicht, fon Angesicht mas frolich, fon Antligce subirlich, unde eg wag nymant ber en fach, ber worbe eme gunftig. Ber mag ichemel mit fonen Wortin, gezeuchtig mit fynen Geberbin, revnlich unde fusch mit fyme Libe, wahrhaftig mit foner Rebe, getrume in foner Fruntschaft." Fromm, feusch, gerecht, mar er vollfommen murbig einer Chegefährtin, beren Tugenben mit febem Tage herrlicher fich entwidelten, von ber baneben geschrieben fiebt : "St. Elvfabeth war volltommen an bem Leybe, braun an bem Angesichte und fcon, ernft im Banbel." Solchen Befen mußte bie Che, wie bie Rirche ausbrudlich sie will, ein Joch ber Liebe und bes Friebens werden. Ungebindert mochte Glifabeth fich den Berfen ber Barmbergigfeit und Milbe, ben ihr ausschließlich werthvollen, widmen, ale wofür fie baufig Aufmunterung nicht nur, fondern auch Beiftand von dem gartlichen Gemahl empfing. Rur wenn ber Gifer ju weit ju geben ichien, bann erlaubte er fich wohl eine liebevolle Warnung, die bann jedesmal folgsam angebort murbe.

Rebe Racht entschläpfte bie funge Krau bem Chebette, um au beffen Ruffen niebergefnieet, in ein verlangertes Bebet fich au vertiefen, bem Gott zu banten, ber es nicht verschmabet bat, gur Mitternacht, in Ralte und Elend gur Belt berabzusteigen, um bas gange Menichengeschlecht zu erlösen. Dft erwachte barüber Lubmig, und fur bas fdmade Gefcopf folder Bugubungen nadtheilige Rolgen befürchtend, fprach er mobl feine Beforgniß aus: "Liebe Schwefter, icone bich felbft," hieß es bann. "Etvanne fo nahm er ir Sant in fine Sant und entflief." Bielfaltig benette Elisabeth mit heißen Thranen ber Liebe und Andacht biefe Sand, bie auf ber Erbe fie gurudgubalten beftimmt ichien. "Elle lui mouilloit souvent le corps de ses larmes." Auf den baufigen Reisen mar Elisabeth gewöhnlich ihres Berren Begleis terin, es fei bann, bag biefer burch gewichtige Angelegenheiten über bie Grenze feiner Besitungen binaus, ju weitern Entfernungen gerufen wurde. Dann legte fie alsbald ben fürftlichen Somud ab, Bittwentracht an, mit bem Bittwenfoleier bas Saupt verhullenb. Diefen Ungug behielt fie bei mabrent ber gangen Dauer ber Abmesenheit, ber Beimfebr barrend in Gebet, in Wachen und ftrengen Bugubungen. Bar bie Beimfebr bevorftebend, bann fcmudte fich Elifabeth, nicht, wie fie gegen ihre Frauen fich ausbrudte, "aus Fleisches Stolz, fonbern aus driftlicher Liebe, auf bag ich meinem Bruber jeben Anlag gum Migvergnugen ober gar gur Sunde erfpare, ibm angenehm und lieblich erscheine, bamit er nur mich im Berren liebe, bis Gott, ber auf Erben unfern Bund fegnete, und beide bereinft im emis gen leben vereinigen wolle." Dieses leben ju erftreben, fleigerte Elisabeth bas Maas ihrer freiwilligen Buffübungen. Bon ben Nachtwachen ift gerebet worben. Dft aber fonnte bie bem Bette Entstiegene in bem eifrigsten Gebete bem Schlafe nicht widersteben; fie entschlummerte, die Sand in ihres Berren Sand gurudlaffend, auf bem Teppich neben bem Bett. In biefer Lage am Morgen fie findend, fparten ihre Frauen ber Bormurfe nicht, fragten, ob es nicht eben fo mohl gethan, in, benn neben bem Bett zu ichlafen. Rein , belehrte fie Glifabeth , fann ich nicht immer beten, fo will ich mich wenigftens burch diefe Entfernung

von meinem Trauten abtobten. Ich will bas Fleisch überwinben, es kann, ber Seele folgend, nur gewinnen.

> Je veus que la chair ait damage En ce que le soffrir ne puet A faire ce que l'ame estuet.

In den öftern Abwesenheiten des Landgrafen machte Elisabeth die ganze Nacht mit Jesu, dem Bräutigam ihres Herzens. Sie trug stets auf dem blogen Leibe ein härenes hemd, an jestem Freitag, in den Fasten täglich, ließ sie sich, streng und indecheim, die Disciplin geben, "unserm Herren, der ebenfalls gezgeißelt worden, einige Bergeltung anzubieten". Später stand sie Nachts auf, um sich in einem Nebenzimmer von ihren Diesnerinen scharf geißeln zu lassen, dann freundlich und vergnügt zum Spebett zurückzusehren. Alles Dinge,

Dar uz sie menlich ensprach Sich als ein Kempfinne Unseres Herren Minne,

bie zur Schau zu tragen sie boch forgfältig mieb. Bei aller Strenge gegen fich felbft, mied fie forgfältig febe Meußerung, febe Miene, Die bavon Beugnig ablegen fonnte. Beinabe gurnend fprach fie von ben Ropfhangern, bie beim Beten ein trauriges ober auch nur ernftes Beficht auffegen : "fie feben aus, als wollten fie ihren Gott erfcreden, fatt ihm freudig und wohlgemuth, mas fie haben, anzubieten." Den Borten fügte fie die That bingu, in einem neuen, von Konrad von Marburg, ihrem Beichtvater, geforberten Opfer. Un ber Spige jener Soule von Staatedconomiften ftebenb, welche febe, von bem Staat ben Unterthanen auferlegte Steuer ale Diebftabl und Raub verdammen, batte Ronrad feiner Beichttochter auferlegt, nur von Speisen zu genießen, bie aus bes Landgrafen unmittelbarem Eigenthum angeschafft, unberührt ju laffen, mas in ber Unterthanen Schweiß gebrauet. Gin foldes Bebot mußte zu endlosen Untersuchungen führen. Diese zu ersparen, verurtheilte Elisabeth fich gewöhnlich zu ben barteften Entbehrungen. Ginftens, ihrem Bemahl jum Reichstage folgend, fand fie als bas einzige, fo mit autem Gewiffen zu effen ihr vergonnt, ein Stud grobes Schwargbrod, fo bart, bag es in warmem Baffer erweicht werden mußte.

Denfelben Tag legte fie ju Pferbe 8 beutiche Meilen jurud. Und bem funfgehnjährigen Rinde fielen bergleichen Opfer feineswege leicht. Dft durchstrich Elisabeth, von ihren Frauen begleitet, die Ruchen und Speifegewolbe . um bem Urfprunge ber barin aufgestellten Lebensmittel nachzuforichen. Kand fie eine unverdächtige Speise, oder Bein, in des Landgrafen Beinbergen gewachsen, bann fagte fie ju ben Frauen: "nur bas mußt ibr effen , und bas trinfen." Fand fie gar nichts , um beffen Berfunft ein Zweifel julaffig, bann flatichte fie findisch frob in bie Bandchen, bagu fprechend: "wohl uns beute, laffet uns effen und trinfen!" Einstens an bobem Festtag ging fie, wie berkommlich, prachtig gefleibet, mit Ebelfteinen überfaet, ben golbenen Reif in ben Loden, nach Gifenach jur Rirde. Wie es ibr Bebraud. wendete fie ben erften Blid bem Crucifir ju, und bas Bilb ihres Beilands betrachtend, fprach fie, von inniger Rubrung burchbrungen: "Sier bangt bein Gott nadt am Rreuge, und bu, unnuges Geschöpf, bift mit fostbaren Bemanbern bebedt. burchbobren fein Saupt, bas beine fdmudt eine golbene Rrone!" Bon bem Bewicht biefer Betrachtung erdrudt, fant fie ohnmächtig nieber. Man mußte, ihre Ginne gurudgurufen, fie an bie freie Luft bringen, ibr Angesicht mit Weibmaffer befprigen. Bon bem Augenblid an beschloß fie, jeglichem Dug ju entfagen, die einzigen Fälle ausgenommen, daß ihr Rang ober ihres Berren Willen ihr auferlegen murbe, gefcmudt ju ericeinen.

Ueber alle Anforderungen der Sinnlichkeit fich erhebend, leuchtet zugleich Elisabeth in dem vollen Glanze der Barmbergigkeit.

Arm Mensche nummer ane gesach, Si in hette sunber Ungemach Unbe jamerlichen Schmerzen Mit ime in irme Herzen.

Jeglichen Ueberfluß, ben Gewohnheiten ihres Geschlechtes und Ranges abgebingt, widmete sie ben Armen, und wie Bieles ihr auch der milbe Sinn Ludwigs zufommen ließ, so schnell gab sie Alles weg, daß sie zuweilen, den Nothleibenden beispringen zu können, ihrer eigenen Kleider sich berauben mußte. Unermüdlich war sie in der persönlichen Ausopferung, welche den

Gaben ber Milbe ber unschätzbarfte Zusag. "Und wenne Sieden zu ihr kament, so frogete sie benne, wo ir Herberge were, baz sie kunde bar kommen. Unde trostete sie mit Almusen und mit suffen Worten."

> Ceulx sermonoit sainte Ysabiaux, Les moz lor dizoit doulx et biaux De pacience et de salut.

Bon mutterlicher Liebe burchbrungen, nahm fie bie neugebornen Rindlein auf ben Arm, legte ihnen Rleiden an, von ibr felbft gefertigt, und hielt fie gur Taufe, bamit fie gelegentlich ber Bevattericaft um fo freier ibnen wohltbun fonne. Ereignete fic unter ihren Armen ein Sterbfall, fo fam fie, wenn es nur immer möglich, bei ber Leiche zu machen, biefe mit ihren Sanden, nicht felten in ihre eigenen Betttucher einzuhullen, endlich bem Leichenzug ju folgen. Bu bem Sige ihrer Berrlichfeit gurudgefebrt, ipann fie Bolle, mit ihren Soffraulein in die Bette, und aus bem Gespinnft webte fie Rleider fur bie Urmen und fur bie Bettelmonde, die um jene Beit ihre erften Rieberlaffungen in Thus ringen begrundeten. Dft trug die Fürstin Speife, wohl verbors gen unter ihrem Mantel, ben Armen gu, ju folder Banberung porzugemeife bie noch beute bekannte Aniebreche benugend, weil auf bem fteilen Pfabe von Laufdern am wenigften zu beforgen. Einftens führte ber Bufall ibr, bie nur von einer Bertrauten begleitet, auf biefem Wege ben von ber Jagd beimfehrenben Berren entgegen. Der begehret ju wiffen

> Was sy bae truegen In iren Menteln und Aruegen, Wan sy waren beib woll beladen Mit Fleysche, Eyern und Fladen. Er sprach, lasset sehen was traget ir, Und backte Ine auf ire Mentell schier. Dae waren bie Stucke also zu Rosenn.

"Do waren is alles rote Rosen und wisse, bie schoensten, bie er je gesach, und was boch zu ber Bit in bem Jare, bas jeman kein Rosen haben mohte.

> Als er mit Ine begunde zu kosen, Dae erschrag sp. Ir Erschrecken was Ime leydt, Und wolt ir zusprechen anderweydt,

Dae erfchien Ime zu ben Gezepten Ein Bylbe nach Griffus Lepben Auf irem beubte alsobalben.

Da fagte ber Landgraf, "geh nur ruhig beines Wegs," und in Gedanken vertieft, eine jener wunderbaren Rosen bei sich tragend, stieg er zur Wartburg hinan. Die Rose hat er sein Leben lang bewahrt;

Nahe under dem Anybrechen, Als dy Leute gemeinlich sprechen, Dae stund ein Baum in dem was gehawen Ein Kreuße, das mochte man schawen, An derselben Stadt geschach das. Der Baum der wart abgehawen, Das man das Warzeichen mochte schawen, Bys an diese Zeit. Darumb hat man barbey Ein Bilbe gesatt bey dem Wege.

Gine besonders gartliche Aufmertfamfeit wendete Elisabeth ben Musfägigen au. Bo fie bergleichen Ungludliche erblichte, ließ fie neben ihnen fich nieber, um Tröftungen aller Art ihnen auguwenden. Ginen folden, ber noch bagu an ber efelhafteften Ropffrankheit litt, und vor andern burch fein Aussehen ein Begenfant bes Entfegens, ließ fie aufgreifen und nach einem entlegenen Winfel ihres Baumgartens tragen. Da fcnitt fie ibm bie feuglichen Saare ab, auf ben Schoof nahm fie ben gefcornen Ropf, ihn zu mafchen und zu verbinden, und in biefer munderlichen Beschäftigung murbe fie von ihren Soffrauleins überrafct. Sie lächelte schweigenb, ohne fich ftoren ju laffen. An einem grunen Donnerftag von Ausfätigen in großer Babl umgeben, wuld fie ihnen Sanbe und Suge, bann fnieete fie vor ihnen nieber, füßte bemuthig ihre Bunben und Gefchwure. Gelegentlich einer furgen Abmesenheit ihres Gemable, bemachtigte fie fic eines armen fleinen Burichen, ber wegen feines fammerlichen abftoffenben Buffandes feglicher Art von Offege entbebrte.

> Den sp batte, schmirte und zwueg, Darnach sp ine in ir Bette trueg, Dae sp mit irem herren inne lag. Ru kam er uf benselbigen Tag, Und alzo balbe her von spme Pherbe getrab, Do quam fin Muthir, unde empfing en,

Unde sprach: Lieber Goen, tom mit mir, Ein Wunder will ich zengen dir. Sy nam den Soen by siner hant, Und furte Ine ubir sein Bette zehant. Und sprach: Lieber Soene nu sich here. Sein Gemuet war Ime etwas scharff, Des Bettes Decke er auswarst.

In dem Augenblide öffnete Gott sein inneres Auge, er schaute, nicht den Aussänigen, sondern das Bild des Gekreuzigeten in seinem Bette liegend, er begriff, daß der Herr Jesus Christus in seinen kranken Gliedern aufgenommen wird, und schaute demnach, was ihn entzückte, was seiner hartherzigen Mutter ein Gegenstand des Abscheues blieb. In stummem seligen Staunen, in einem Thränenstrom seine Rührung bekennend, wendet er sich zur Seiten,

Und begegnet syner Elisabeten, Dy Ime nach hatte geschrietten, Auf bas sy versunet synen Born Und der Syeche bliebe unverworn.

Da sprach zu ihr ber Fürst: "Elyzabeth, myn liebe Schwesster, sulche Geste soltu vehil dide yn myn Bette legen. Das ist mir wol zu Dands." Den tiefen Eindruck, durch dieses Ereigniß ihm hinterlassen, wußte Elisabeth zu benugen. Sie versschafte sich seine Einwilligung zur Stiftung eines Krankenhauses am Fuße der Wartburg, an der Stelle, wohin nachmalen ein Franziscanerkloster gesetzt worden. Hier verpflegte sie von dem an 28 Kranke oder Altersschwache,

Dy nit moechten gehen noch friechen, Gein Wartburg, man es mas zehoch.

Jeden Tag besuchte sie biese Pfleglinge, mit ihren händen Speise und Trank ihnen zutragend. — Nach der Richtung ihres Gemüthes konnte sie für ihren herren niemals ein Geheimnis haben. Alle ihre heiligen Träumereien, jedes Streben nach einer einfachern, der evangelischen Bollkommenheit angemessenen Lebensart hat sie ihm anvertrauet. Es singt der Monch Robert:

. . . . Une nuit gisceint Ensemble en lor lit et villoient. Si dist, Sire, ne vous anuit,

und diesem Eingang folgt eine Erzählung, beren Gewährsmann ber Trierische Erzbischof, Graf Theoberich von Wied: "In Wahr-

beit, herr, ich habe mir ein Leben gedacht, das gerecht, auch unserm Bedürsniß zusagend, uns erlauben möchte, dem herren nach Pflicht zu dienen. Welche Lebensart meinst du? fragt der Landgraf. Ich wollte wir hätten eine hube Land und 200 Schafe; du würdest das Land bearbeiten, ich der Schase warten. Darüber lächelte der Landgraf, und in der Einfalt seiner Frauen erfreut, antwortete er scherzweise: die hube und 200 Schase besitzend, würden wir reich, nicht arm zu nennen sein.

Tous vices de sa vie osta, De Dieu sest: qui tel hoste a, Ne peut ameir Dieu par amers. Escole fu de bones mors, Essample fu de pénitence Et droit miraouers d'innocence.

Die eifrig im Bebete Elisabeth gewesen, wie reichlich ihr Augetheilt ber Thranen Gabe, wie angfilich fie bie Bebote ber Rirche erfullte, biefes mag jur Genuge aus bem Borbergebenben geschloffen werden. Ginen eigenthumlichen Bug ber Strenge, welche die feusche Gattin gegen fich felbft ubte, barf ich jeboch nicht übergeben. Das landgräfliche Paar batte an einem und bemfelben Tage gur Aber gelaffen, und es folgte, nach ber Sitte ber Beit, bem Aberlaffe eine gange Reibe von Festlichkeiten. Al folde Sitte bat fic am längsten, bis beinabe zu unfern Tagen, wenn auch etwas' reducirt, in Wien erhalten. Dort gab in fedem vornehmen Sause ber Kamilienmutter Aberlag Belegenbeit ju großer Bala, es ericienen, ihre Gludwuniche bargubringen, bann bei einer machtigen Gafterei fich zu betheiligen, bie Unverwandten, Die Freunde, Die Clienten. Gin Brauch , beffen lette Traditionen beiläufig bas 3. 1770 untergeben fab, hatte um bas 3. 1225 Gafte in großer Bahl nach ber Wartburg gerufen, und nicht nur Festlichkeiten, auch Undachtsübungen waren ba ihnen geboten. Ginmal, bag bie gange Gefellichaft hinuntergegangen jur Stadt , um in St. Georgen Rirche bem Defopfer beizuwohnen, bat beffen Bebeutung und Beiligfeit fur einen Augenblid über bem Anschauen ihres Gemable Elisabeth vergeffen. "Do er bi ir ftund, bo vil ir in ein Gebanc von yme, wanne er mag eyn icone Fürfte bes Libes." Der Berftreuung wieberum machtig, glaubte fie über ber Bandlung in ben Banden bes Prieftere ben gefreuzigten Beiland, bluttriefend feine Bunben, die begangene Gunde ihr verweisend, ju erbliden. Sie warf fich nieder auf ihr Angeficht, in Thranen gebadet Bergeibung beischend, und in Thranen verharrend, nachdem langft ichon ber Landgraf mit feiner Gefellichaft bie Rirche verlaffen, und binaufgeftiegen ju feiner Burg, jur Dablzeit fich niebergelaffen batte. Die Landgrafin in ihrem Gebet ju ftoren, magte feiner, fie gu rufen , mußte Ludwig felbft fich aufmachen. "Liebe Schwefter," hob er an, "was ist by Sache, bas bu nicht ju Tische fommft ?" und ftumm erhob fie bas gefentte Saupt. Er fab ibre Augen, von Thranen roth ale Blut. "Liebe Schwefter," fragt er wiederum, "warumbe haft bu alfgo fere gewentt unde fo bitterlich ?" Darauf fniete er neben ber Weinenben nieder, fie flagte ibm, was ihr gefcheben, und er weinte und betete mit ibr, "ich wil bir helfen buggen unde beggeren" hat er ihr verbeißen, gleichwohl mußte er allein ju ben Baften jurudfehren, "mulier timens Deum perduravit in fletibus." Aber nicht nur Befcamung, auch Tröftungen und Gnaben bat Elisabeth in bem Saufe bes Berren empfangen, wie beffen namentlich ein Briefter Beugniß gibt. "Unde also ber fich vor beme Ophirsange umme folde wendin, bo fach ber fp irluchtit alfo flar mit gotlicheme Lichte alze by Sonnen, unde bag werte by Wile, bag ber obir beme Altir Gotis Licham banbilte."

Bon ber Aufnahme, welche bei ber frommen Landgräfin bes h. Franziscus Söhne fanden, von dem Aloster, welches sie, ihnen zur Berberge, in Eisenach gestiftet, von dem Bruder Rodinger, den sie zu ihrem Beichtvater angenommen, von dem Mantel des h. Franziscus, den dieser als ein Geschenk seiner geliebten Tochter übermachte, ist Bd. 2. S. 755 gehandelt worden. Dem Geschenk mag wohl ihre Aufnahme in den dritten Orden des h. Franziscus vorhergegangen sein. Besagten Mantel hat sie, als das köstlichste Juwel, einer Freundin vermacht, und ist er nachmalen, als eine gedoppelte heilige Reliquie, in der deutschen herren Comthurei zu Weißenburg, nicht Weißensless, im Elsaß ausbewahrt worden. Des Beichtvaters aus des h. Franziscus

Gesellschaft, bes P. Robinger bingegen sollte Elisabeth nicht lange fich erfreuen. Er wurde abgerufen, und ber Landgraf felbit, bem feine Bemablin nicht fattfam in ben b. Schriften und ber Christenlehre bewandert ichien , "nur was fy nit geleert, bag was irem herrn gar lepb", forieb an ben Papft, einen Führer, tudtig und an Biffen reich, für feine Elisabeth gu erbitten. Der Papft entgegnete, er fenne feinen frommern, gelehrtern Priefter, ale Meifter Ronraben von Marburg - "ber bobifder unde wol gelartir Phaffe, ber mit fpner Predigate und Car in bupfdin Landin luchte als der Morginfterne por andern Phaffin" - und biefer ernfte Mann übernahm bie geiftliche Leitung ber fiebenzehnfährigen Fürstin. "Den batte Landgrave Ludwig unde fente Elizabeth befundern lieb . umme finer guten Bare willin, Wanderunge und rennen Lebins. Im volgetin beide, Phaffen unde Leien, unde er mag ein Sucher ber Reger, unde epn Befchermir bez Gloubin." In feine Banbe bat Elifa- ' beth, mit ihres Berren Willen, bas Gelübde unbedingten Behorsams für alle feine mit ben Rechten und Befugniffen bes Cheftandes verträgliche Boridriften , und baneben bas Belubbe unverbrüchlicher Enthaltfamteit, im Falle fie Bittme werden follte , abgelegt. Die Möglichkeit eines folden Falles mag bie junge Frau bei Gelegenheit ber fonell hintereinander von bem Landgrafen, in bem Intereffe einzelner Unterthanen nach Polen und nach Franken unternommenen Felbzuge, bedacht baben.

Den eigentlichen Ernst des Lebens zu betrachten, fann sie bis babin, in bem Laufe ihres Shestandes nur selten Gelegenbeit gefunden haben. Gine unbestimmte Nachricht von ihrer Bermahlung war 1221 dem König Andreas zugekommen.

Der erfure zu Hungern in bem Lanbe Bon einem Manne gueter Hande, Das seine Dochter zu Eysenach in ber Stadt Mit dem Lantgraven hat Hochzeit gehat. Er wolde wissen obs also were, Und sante Edle Menner viere Bu seyner Dochter Elysabeten. Sie wolten ouch nach iren Sytten Also zu denselben Gezeiten Ire Betefahr gein Ach außrichten.

`,

Der Landgraf empfing die herren mit vieler Zuworkommens beit, nur fiel schwer ber Gedanke ihm aufs herz, daß vor dies sen Gaften die Fürstin nicht in dem ihr zukommenden Prunk werde erscheinen können. Er theilte ihr seinen Kummer mit.

Ihre Bramt Aleiber hatte sie zeschnitten, Und bemuthig gemacht nach iren Sytten. Ach liebe Schwester, er dae sprach: Dennes Baters Onner die sein kommen. Ru wilt tu tragen jemerliche Aleiber, Das kombt uns zu Schanden lender Das mus ich gar sere klagen, Das sy baheime davon sagen.

"Ach liebe Sweftir, nu scheme ich mich also sere, bas bu nut vor deffin Gestin also ermelichin gehin salt mit bynen Rleidern, unde dich mit armin Luthin alzo fere bekummerst, daz du dir selbir vergiffist." Antwort sie: "Lieber Herre unde Brudir, ich habe pn mich gesagt, daz ich mit Rleidern nummer geherschin wel."

Sie sprach, lieber Bruber, gehabt euch woll, Ich will mich entschuldigen also woll, Und mich in allen unsern Sachen Also frolich und beheglich machen, Das ich Ine also mag behagenn, Als ob ich schone Kleiber hette getragen.

Sobald der Landgraf sie verlassen, knieete Elisabeth zu kurzem Gebet nieder: "D herr Jesu Christ, Du gnädigster und treuester Bater, der Armen und Nothleidenden Tröster, aller, welche dir vertrauen, Freund und helser, komm zu hülse der armen Maid, die aus Liebe zu Dir alles Schmudes sich entsäußert." Da sprach zu ihr ein Engel: "Du Braut des himmlischen Königs, er, den du von herzen, aus ganzer Seele liebst, er schickt dir Mantel und Krone, damit dich zu schmüden, als einem Zeichen beiner ewigen Berherrlichung." Sie legt Mantel und Krone an, geht hinüber in den Rittersaal.

So lyes fy Got ben Gesten gesallen, Das sp ben Dugen ber Leut allen Bart in schonen bunten sepben Aleibern gesehen, Das eyne Konigin von Franckreich Rit mochte getragen iren gleich. Et fut tant bele et colorée Come rose est la matinée.

Zeuge ber Bewunderung, welche feine Gafte ber leuchtenben Erscheinung zollten, hatte Landgraf Ludwig Gile, zu vernehmen, wie seine Elisabeth zu solch glänzendem Anzug gekommen. Fromm lächelnd, erzählte, sprach sie: "also weiß der herr zu wirten." In dankbarer Ergebung äußerte sich dann Ludwig: "War-lichen, er ist ein guter Got: es ist gut eime so getruwen heren zee dienen. Nu wil ich ouch von diseme Tage sin Knecht fürbaziemer me sin."

Das Jahr barauf (1222) folgte bas landgräfliche Paar, von zahlreichem und ftottlichem Gefolge umgeben, einer von König Andreas empfangenen Einladung. Der glänzendfte Empfang ift ben Reisenden in Ungern geworden; den Feierlichkeiten, ihnen zu Ehren angestellt, schloß sich des Königs dritte (nicht zweite) Vermählung, mit Beatrix von Este an, ohne doch der Bärtlichfeit für seine Tochter den mindesten Eintrag zu thun.

Dan wart ir gar groß gegeben Golt, Silber, Gesteyne, was Ine dae eben, Schone Rleynot, golde Stucke, Und was ire Jungframen haben wolten, Salbecken, Seyden und Samet, Und der Konig wart ir herlich queidt.

Längere Zeit nach der heimfehr von sener Reise beging ber Landgraf die am 1. Nov. 1225 eingegangene Bermählung seiner Schwester, der schönen Agnes, mit heinrich von Destreich, dem ältern Sohne herzog Leopolds VII. Als es zur Tafel geben follte, wurde die Landgräfin vermißt, bemerkt,

Das sp nicht mit iren Jungfrawen queme, Und Wasser mit ben herren neme. Sy sprachen, sp wolt fein nicht beginnen, Sy hetten ban bie Landgrefinnen.

Die ward burch ein eigenthumliches hinderniß fern gehalten. In ihrem Gange von der Kirche zum Rittersaal hatte sie auf der Treppen einen armen, halbnackten Bettler gefunden, so elendigen Aussehens, "daz sy vorwundirte, wy der armir gebrechlichir Mensche also verre an dy Stad in dy Borg kommen were." Er sorderte von ihr ein Almosen: das ihm zu reichen, habe sie keine Zeit und auch das Bermögen nicht, entgegnete die Fürstin, sie wolle ihm aber Speise schiefen. Der Bettler ließ damit sich nicht abweisen, slehte lauter und dringender, daß Elisabeth ihm endslich den kostbaren Mantel, den sie auf den Schultern trug, hin-

warf. Schnell rollte den ber Menfc zusammen, schneller ift er verschwunden.

Da ftundt sp in irem Rocke baer, Und bas zu ber Zeit ungewohnlich, Das sp also zu Tische setzte sich.

Sie schlich, bem Herren sich befehlend, nach ihrem Kämmerlein, ber Marschalt aber, ber alles angesehen, vor ben Gästen
zu dem Landgrasen sprach: "Seht nur, ob das vernünftig ist.
Während so viele ebele Herren hier auf sie warten, bekleibet sie die Nackten, eben hat sie einem Bettler ihren Mantel gegeben." Lächelnd erwidert der fromme Landgras: "ich muß selbst zusehen." Sprachs und verließ für einen Augenblick die Gäste. "Kommst du nicht effen?" fragt er die Liebste. Antwortet sie: "ich solge dir." Frasget der Landgras: "wo ist der Mantel, in dem zur Kirche du gingst?"

Sie fprach: Bruder, ich hab Ine vergebenn, Ju hant die Gurtell Mapt dan sprach, Fraw, ewern besten Mantell ich sach Ihund uf dem Rycke hangen,

und damit jog fie ihn hervor. Die Fürftin

- Sy knit dan uf die Erben nyber, Und dandet Got gar geschwinde. Und Lantgraf Ludwig vil sere, Der bedachte dy gotliche Ere, Dy syner Elisabeth was gescheen.

"Diz czeichin waz deme glich, daz sente Martin von Christo geschach unde hiran darff nymant zewisiln, derselbe spie Mensche sp Ehristus gewist, der spine uzirweltin Frundynne mit deme Mantil vorsucht hat." In dem Alter von 16 Jahren wurde Elisabeth Mutter; ihr Erstgeborner, hermann, erblickte das Licht der Welt aus Kreuzburg, den 28. März 1223. Dem solgten drei Töchter, Sophie, die nachmalige Herzogin von Brabant, geb. 1224, eine andere Sophie, die als Aebtissin zu Kisingen farb, und jene Gertrudis, die wir von Altenberg her kennen, Abth. 11. Bd. 3. S. 782.

Im J. 1225 hatte der landgraf in des Raisers Dienst eine Beerfahrt nach Italien zu verrichten, und der gesellte sich eine unerhörte, über ganz Deutschland verhängte Hungersnoth. Die Drangsal ihrer Unterthanen zu lindern, machte Elisabeth unglaubliche Anstrengungen. Der ganze, von den alten Landgrafen

gesammelte Schat, 64,000 Goldgulben, alles in ben Betreibes faften aufgespeicherte Rorn wurden unter die Rothleibenben ver-Die famtlichen Gefalle bes Lanbes gingen, fo febr bie Beamten bagegen fich ftraubten, in Unterflugungen auf, welche um fo reichlicher gemabren zu fonnen, die Fürftin alle Auf ber Wartburg allein ibre Rofibarfeiten verfauft batte. wurde taalich an 900 der Unglücklichen Speife ausgetheilt. Auch zwei neue Bospitaler, jum b. Beift und jur b. Unna bat Glifabeth in biefen Beiten allgemeiner Noth ju Gifenach gegrundet, und täglich zweimal, Morgens und Abends, manderte fie den langen rauben Weg binab ju ihren Rranten, fich ju überzeugen, bag nichts ihnen mangle. Gie ging von Bett zu Bette, reichte ihre Sande jenen, welche an den abftoffendften Rrantbeiten litten, machte ihre Betten, erbob fie und trug fie auf bem Ruden ober ben Armen nach einer anbern Lagerstätte, fie trodnete ihnen mit dem Schleier Gesicht, Rase, Mund. Wie empfindlich und drudend ibr auch ftete verdorbene Luft gewesen, so bauerte fie boch, in der brennenden Sonnenhige, ohne ben mindeften Efel bliden zu laffen, in einer vervefteten Atmosphäre aus, mabrend ibre fie begleitenden Krauen in lautem Murren ihr Difibebagen ausbrudten. In bem einen ihrer Sospitaler unterhielt Glifabeth eine Unstalt fur arme, verlaffene ober vermaifete Rinder. Denen wendete fie die liebevollfte Bartlichfeit ju, die lobnten ibr

> Dag fie gein ihr liefen, Muter, Muter riefen,

und sammelten sich um die jugenbliche Mutter, wie um die henne die Rüchlein sich sammeln. Auch hier behandelte sie als ihre Lieblinge diesenigen, deren Krantheiten die ekelhaftesten, sie nahm sie auf den Schoß, überhäufte sie mit Liebkosungen. In einer sener vielen Runden der Barmherzigkeit öffneten ihre Lippen sich indrünstigem Dankgebet, sie sprach mit gedämpfter Stimme: "Herr, ich kann dir nicht genug danken, daß du mir vergönnest, diese Armen, deine liebsten Freunde, aufzunehmen und zu pflegen." Und während sie also betete, vermeinten die Armen, von denen sie umgeben, einen Engel zu erblicken, die von ihm gessprochenen Worte zu vernehmen: "Freue dich, Elisabeth, denn

auch Du bift die Freundin bes allmächtigen Gottes, und glanzest vor seinen Augen gleich dem Mond !"

Es brachte enblich ber Sommer 1226 bie Erlöfung aus bem allgemeinen Glend : es reiften bie Sagten. Elisabeth fammelte bie ruftigen Urmen, Manner und Beiber, gab ihnen Sicheln und neue hemben, auch Schube, bamit ibre Ruffe gegen bie Stoppeln ju fougen, und fcidte fie an bie Arbeit. Die beren unfahig, wurden mit Rleidern beschenft; eine fleine Babe in Beld empfingen alle ohne Unterschied. Bereits, feit bem 22. Jun. 1226, befand fich ber Landgraf auf bem Beimwege. empfangen, jogen die Schöffer und ber Sausmaricalt aus; fie flagten ibm ber Berrin thorichte Berfdwendung, wie fie alle Getreidefaften ber Bartburg geleert, ben triftigften Borftellungen ju Trop die Ersparnisse einer besfern Beit verschleubert babe. "Das verdrog ben herrn zu boren und fprach: 3ft nur mein lieb Frau gefundt, fo wird mir nichts. Laffet mein liebes Glifabethlein geben. Laffet fo wole thun unde dorch Got gebin, mag wir ban." Dann eilte er, bie Liebste aufzusuchen.

So tufte in mit herzin unde mit Munde Dehr bann tusend Stunde,

er fragte, "wie haben beine armen Leute gelebt in dieser harten Beit? Do antwort sie: Ich hab Got geben bag seyn ift, bag bein und bag mein hat uns Got behalten."

Nicht lange sollte Elisabeth bes ihr wiedergegebenen herren sich erfreuen. Ohne ihr Borwissen nahm er, gelegentlich einer Zusammenkunft mit Bischof Konrad von hildesheim, aus bessen handen das Kreuz: er schmuckte sich mit der Blume Christi. Ihr, die mit dem vierten Kinde in hoffnung stand, wollte er das einstweilen verheimlichen. Besorgte Zärtlichseit ift aller Wächter scharssichtigster. "Eynes Abends sie spnen Görtel begriff und begunste in sunderlichen Freundschaft pn spner Taschen zu suchene. . . Und erschrack daß sie recht niedersank." Sie hatte das Zeichen der Miliz Christi ersaßt. "Der susse kürft hub sie auf, und trostete sp mit der heiligin Schrift, wan er desglichin, daz er nu Gote tete, epme werntlichin Furstin unde dem Riche wohl thun muße." Erwidert sie: "Lieber Bru-

ber, seys nit wiber Got, so belib bey mir. — Liebe Schwester, gune mir, baz ich hin far, wann ich hab es gelobt. — Do gab sp iren Willen in Gotes Willen." Ungehindert mochte Ludwig seine Anstalten für die Fahrt, für die Sicherheit des Landes während seiner Abwesenheit treffen. "Do besatte er sin Lant mit redelichin Amptlüten, und sine Stete mit gehorsamen wisen Borgern."

Die Vorbereitungen waren beendigt. Jum lettenmal ging der Fürst nach Reinhardsbrunn beten, dann, von seiner ganzen Familie begleitet, nach Schmalkalben, dem für sein reisiges Gesolge bestimmten Musterplate. Von dort aus erfolgte der Aufbruch an St. Iohannis Tage zur Sonnenwenden. Der Fürst "geseynete da gar fruntlichin spne Brudir beyde weynende. Darnach nam er syne Mutir an synen Arm unde kuste sp in kintlicher Liebe, darnach sine libin Frouwin sante Elisabethin, der kunde er vor Jamir kume zeugerede,

Und nam an ihiglichin Arm eine Und begunde also hihiglich zewennen, Das er nicht gesprechen konde Wehir dan ben einer halben Stunde.

Enblich boch einigermaßen sich fassend, empfahl er seiner Mutter die hülflose junge Frau, "dy mag man elende schawenn. Was do Jamers von in wurde in dem Abescheidin, nicht alleyne von den genantin synen Frunden, sundern ouch von andirn Luten, das sted nicht allis zeu schribin." Unersättlich in Benugung der letten Augenblicke, erbat sich, erhielt Elisabeth die Ersandenis, bis zur Grenze den herren begleiten zu dürfen. Ihm zur Seite reitend,

Seufzen ufte si began, Si begab irz Perzen nit.

Die Grenze wurde erreicht, zur Trennung gebrach auch sest ber Muth, um eine ganze, um eine zweite Tagreise verlängerte Elisabeth das Geleite, "in obirschwenkliche Liebe wuste sp nit ob sp mit ime wolde, addir ob sp wolde bliben." — "Es ift Zeit," erinnerte Audolf der Schenk von Bargula, "laßt unsere Frau heimkehren, es muß ja doch sein." Stärker erhob sich der Beiden Wehklage. Bom Finger nahm Ludwig sein Secret,

und sprach zu Elisabet: liebe Schwester mein, Rym zu bir bieses Fingerlein,
Dae stehit ine bas Gottissemlein renne,
Gegraben in bem eblen Stenne.
Das sen bir ein Bahrzeichen sicherlich,
Wie es gelegen sen umb mich.

"Got geseyne dich unde geseyne auch dy Frucht, dy du treist in dyme Libe." Es waren das die letten Worte, zu der Trauten von ihm gesprochen, sintemalen sein Ende auf der Rhede von Otranto im Sept. 1227 erfolgte.

und flarb als ein frommer Christen, Der sein Leben nit wolt fristenn, Sondern durch Christum verzeren Und die Christenheit helfen erweren. Durch seine Liebe er sterben wolt, In seynem Dienste und an seynem Soldt.

Sterbend hatte er einigen Rittern ben Auftrag hinterlaffen, bie Mare von seinem Ableben nach ber Heimath zu tragen. Die Trauerboten gesangten erst zu Anfang Winters nach Thüringen: während dieser Zeit war Elisabeth ihres vierten Kindsleins, ber Gertrudis entbunden worden, ihr geschah barum die Meldung nicht, sie wurde ihr vielmehr, auf der Schwiegermutter Geheiß, bis zu ihrer Aussegnung verheimlicht. Dann übernahm Frau Sophia die schmerzliche Psicht, sie mit einem Unglücke befannt zu machen, das bereits durch den ihr hinterslassenen Ring angefündigt worden. Aus der Fassung war der Spacinth gesprungen. Gleichwohl verstand Elisabeth die erste Mittheilung nicht, als der eingeleitet mit den Worten: "Liebe Tochter, du salt epnes starfin Gemutis syn.

Dae verstundt sp in den Worten nit mehir, Dan das ir herre gefangen wer, Umb das ire Swiger ohne groffe Clage Und one Weynen ir das nit konde gesage.

Mle ben erften unbestimmten beutlichere Reben folgten,

Dae wurbe sy bleich und barnach robt, Dy Arm sylen ir in den Schos, Dy Hende sy in einander schos, Ach Herre Got, ach Herre Got sy sprach, Nu ist mir alle by Welt tobt.

"Unde ging snellis gehins obir baz Muezhues hene, unde ted also ab sp nicht mer Rebelichtend hette, und sprach: gestorbin,

gestorbin, gestorbin! Ach mir armen troftelofin Wetwen, ach mir enelendin Fromin!"

Bey ben gangen acht Aagen Gehort ny auff bas große Clagen,

Betrachtungen von ganz anderer Are hat während bem ihr Schwager heinrich sich hingegeben, allein die Mittel bedacht, wie er bes reichen, ihm doch nicht angefallenen Erbes fich ansmaßen möcht.

Dy Forchte Gottis er vergaß, An der Gerechtigkeit wart er laß; Bende die Hubschheit und dy Zucht, Dy teten von ime die Flucht.

An helfern hat es ihm bafür nicht gefeht, wie sich benn namentlich sein jüngerer Bruder Konrab bem Beginnen angesschlossen. Diener, seiner würdig, überhäuften bie trauernde Wittwe mit Schimpfreden, legten ihr bes Landes Berarmung, bes Schaßes Verschleuderung zur Laft, und daß sie den seligen herren betrogen und entehrt habe, fündigten ihr leglich an, daß sie zur Strafe dieser Verbrechen alles Gutes verlustig, zugleich, nach dem Willen des regierenden herren, des Landgrafen heinrich, auf der Stelle die Burg zu verlassen habe. Während die erstaunte Elisabeth demuthig um Aufschub bat, erhob sich mit Würde die nicht minder erstaunte Schwiegerin.

Dy Mutter sprach: Sy solte dae oben pleiben, Man solt sy nirgent von ir treiben, Bys das ir Soen zu ir queme, Und ire Nebe ouch verneme. Sy soll und muß barvon.

blieb ber Schelme einzige Gegenrebe, bem Gebote mußte gehorsamt werden, wie sehr auch Frau Sophia sich sträubte, wie bringend auch sie ihre Sohne zu sprechen verlangte, in der Hossnung, auf die Entmenschten zu wirken. Die hielten sich versteckt.

Dan hueb sich ein jemerlich Geschrey, Zesamen giengen bae by zwey, Fraw Sophia und Sant Elisabet, Die Kynber schrietten ouch damit; Es mocht Got in dem Hymmel erbarmen, Es mochte ein stepnen Herze erbarmen, Ir Kynt trueg sy an iren Armen, Ir Meyde und ir Gesynde Trugen dy andern Kynde.

Es war tief im Binter, bittere Kälte, gleichwohl hat bie unglückliche Fürftin mit ben vier Kindern ein Obdach sindend, versgeblich vielen Thuren in Eisenach angeslopft, absonderlich bei densienigen, die von ihr mit Wohlthaten überschüttet, stets die wärmste Anhänglichkeit ihr geheuchelt hatten. Denn streng war von Landsgraf heinrich untersagt worden, die Bertriebenen aufzunehmen.

Dae sh nymand herbrigen wolt, Dy ir vor freuntlich waren und holt, Sy kaem bae in eine Labernn Weynende . . . Der Wirt konbe sy nicht ausgetreiben, Sy wolt in der Labern bleiben, Dy allermenniglich gemein was.

Der Königstochter, ber Landgräfin von Thuringen wies ber Birth "auf ber Rolle" jum Nachtlager an ben verfallenen Stall, worin neben mancherlei Sausgerathe auch feine Schweine, Die er boch vorber austrieb, geborgen gewesen. In bem unfaubern Loch machend, vernahm die Fürftin in ber Mitternacht bas Glödlein ber naben von ibr gegrundeten Frangiscanerfirde, jur Mette bie Bruber rufend; auch fie folgte bem einladenden Ruf, betete mit ben Betenben, erbat fich am Schluffe von ihnen ein Te Deum, bem Berren zu banten fur bie Trubfale, fo feiner Magt er zugeschickt. Ein einziger Gebante nur ftorte ben Frieden, ber mit ben Worten bes Pfalmiften auf fie gefommen : "meine Rind feynd Fürften und Fürftin und feyn erhungert und liegen bie on alles Stro. Das befcweret mir mein Berg." Bon biefen Rindlein umgeben, brachte fie bie Racht und bie Morgenstunden in ber Rirche ju, bis babin bie Kalte und ber Rleinen Rlage uber Sunger fie zwangen, nochmale ber Menfchen Barmberzigfeit angurufen. Lange hat fie bie Stragen burchwanbert, um Berberge, um Speife und Trank fich ju erbitten. Gin armer Priefter erbarmte fich ihrer, ben Born bes Landgrafen verachtend, theilte er mit ihr feine bemuthige Wohnung, auf Stroh wurden bie Fürftin und ihre Rinder gebettet, Nahrungsmittel verschaffte fic Elifabeth, indem fie die wenigen ihr gebliebenen Roftbarkeiten ju Pfand gab. Soldes Wohlergeben gonnten die Feinde ihr nicht; es wurde ihr befohlen, bas Saus eines Boflinge, ber jederzeit ihr erbitterter Gegner gewesen, ju beziehen.

Befellicaft, bes P. Robinger bingegen follte Elisabeth nicht lange fich erfreuen. Er wurde abgerufen, und ber Landgraf felbft, bem feine Bemablin nicht fattfam in ben b. Schriften und ber Cbriftenlebre bewandert ichien , "nur was fp nit geleert, bag mas irem Berrn gar lepb", fdrieb an ben Papft, einen Rübrer, tuchtig und an Wiffen reich, für feine Elisabeth zu erbitten. Der Papft entgegnete, er fenne feinen frommern, gelehrtern Priefter, als Meifter Konraben von Marburg - "ber bobifder unde wol gelartir Phaffe, ber mit fvner Predigate und gar in Dusichin Landin luchte ale ber Morginsterne por andern Phasfin" - und biefer ernfte Mann übernahm bie geiftliche Leitung ber fiebenzehnsährigen Fürstin. "Den hatte Landgrave Ludwig unde fente Elizabeth besundern liep, umme finer guten Lare willin, Wanderunge und repnen Lebins. 3m volgetin beibe, Phaffen unde Leien , unde er mag ein Sucher ber Reger , unde evn Befchermir dez Gloubin." In feine Bande hat Elifas ' beth, mit ihres Berren Willen, bas Gelübbe unbedingten Geborfams für alle feine mit ben Rechten und Befugniffen bes Cheftandes verträgliche Borfdriften , und baneben bas Belubbe unverbrüchlicher Enthaltsamkeit, im Ralle fie Bittme merben follte, abgelegt. Die Möglichkeit eines folden Kalles mag bie junge Frau bei Belegenheit ber ichnell hintereinander von bem Landgrafen, in bem Intereffe einzelner Unterthanen nach Bolen und nach Franken unternommenen Felbzuge, bedacht haben.

Den eigentlichen Ernst bes Lebens zu betrachten, fann sie bis babin, in bem Laufe ihres Shestandes nur selten Gelegenbeit gefunden haben. Gine unbestimmte Nachricht von ihrer Bermählung war 1221 dem Ronig Andreas zugekommen.

Der erfure zu hungern in bem Lande Bon einem Manne gueter hande, Das seine Dochter zu Eysenach in ber Stadt Mit dem Lantgraven hat hochzeit gehat. Er wolde wissen obs also were, Und sante Eble Menner viere Bu seyner Dochter Elysabeten. Sie wolten ouch nach iren Sytten Also zu benselben Gezeiten Ire Betefahr gein Ach außrichten.

`,

Der Landgraf empfing die herren mit vieler Zuworkommens heit, nur fiel schwer der Gebanke ihm aufs herz, daß vor biesen Gaften die Fürstin nicht in dem ihr zukommenden Prunk werbe erscheinen können. Er theilte ihr seinen Rummer mit.

> Thre Bramt Cleiber hatte sie zeschnitten, Und bemuthig gemacht nach iren Sytten. Ach liebe Schwester, er dae sprach: Dennes Baters Onner die sein kommen. Ru wilt tu tragen jemerliche Aleiber, Das kombt uns zu Schanden lepber Das mus ich gar sere klagen, Das sy baheime bavon sagen.

"Ach liebe Swestir, nu scheme ich mich also sere, das bu nu vor deffin Gestin also ermelichin gehin salt mit dynen Kleidern, unde dich mit armin Luthin alzo fere bekummerst, daz du dir selbir vergissist." Antwort sie: "Lieber Herre unde Brudir, ich habe pn mich gesatt, daz ich mit Kleidern nummer geherschin wel."

Sie sprach, lieber Bruber, gehabt euch woll, Ich will mich entschuldigen also woll, Und mich in allen unsern Sachen Also frolich und beheglich machen, Das ich Ine also mag behagenn, Als ob ich schone Kleiber hette getragen.

Sobald der Landgraf sie verlassen, knieete Elisabeth zu kurzem Gebet nieder: "D herr Jesu Christ, Du gnädigster und treuester Bater, der Armen und Nothleidenden Tröster, aller, welche dir vertrauen, Freund und helser, komm zu hülse der armen Maid, die aus Liebe zu Dir alles Schmudes sich entsäußert." Da sprach zu ihr ein Engel: "Du Braut des himmlischen Königs, er, den du von herzen, aus ganzer Seele liebst, er schieft dir Mantel und Krone, damit dich zu schmüden, als einem Zeichen deiner ewigen Berherrlichung." Sie legt Mantel und Krone an, geht hinüber in den Kittersaal.

So lyes h Sot ben Gesten gesallen, Das sy ben Dugen ber Leut allen Bart in schonen bunten sepben Aleibern gesehen, Das eyne Konigin von Franckreich Rit mochte getragen iren gleich. Et sut tant bele et colorée Come rose est la matinée.

Beuge ber Bewunderung, welche seine Gafte ber leuchtenben Erscheinung zollten, hatte Landgraf Ludwig Gile, zu vernehmen, wie seine Elisabeth zu solch glänzendem Anzug gekommen. Fromm lächelnd, erzählte, sprach sie: "also weiß der herr zu wirsten." In dankbarer Ergebung äußerte sich dann Ludwig: "Warslichen, er ist ein guter Got: es ist gut eime so getruwen heren zee dienen. Nu wil ich ouch von diseme Tage sin Knecht fürbaziemer me sin."

Das Jahr barauf (1222) folgte bas landgräfliche Paar, von zahlreichem und flattlichem Gefolge umgeben, einer von König Andreas empfangenen Einladung. Der glänzendste Empfang ist den Reisenden in Ungern geworden; ben Feierlichfeiten, ihnen zu Ehren angestellt, schloß sich des Königs dritte (nicht zweite) Bermählung, mit Beatrix von Este an, ohne doch der Zärtlichfeit für seine Tochter den mindesten Eintrag zu thun.

Dan wart ir gar groß gegeben Golt, Silber, Gesteyne, was Ine dae eben, Schone Kleynot, golde Stucke, Und was ire Jungfrawen haben wolten, Salbecken, Seyden und Samet, Und der Konig wart ir herlich queibt.

Längere Zeit nach ber heimkehr von jener Reise beging ber Landgraf bie am 1. Nov. 1225 eingegangene Vermählung seiner Schwester, ber schönen Agnes, mit heinrich von Destreich, bem ältern Sohne herzog Leopolds VII. Als es zur Tafel geben sollte, wurde die Landgräfin vermißt, bemerkt,

Das sy nicht mit iren Jungfrawen queme, Und Baffer mit ben herren neme. Sy sprachen, sy wolt fein nicht beginnen, Sy hetten ban bie Landgrefinnen.

Die ward burch ein eigenthumliches hinderniß fern gehalten. In ihrem Gange von der Kirche zum Rittersaal hatte sie auf der Treppen einen armen, halbnackten Bettler gefunden, so elendigen Aussehens, "daz sp vorwundirte, wy der armir gebrechlichir Mensche also verre an dy Stad in dy Borg kommen were." Er forderte von ihr ein Almosen: das ihm zu reichen, habe sie keine Zeit und auch das Vermögen nicht, entgegnete die Fürstin, sie wolle ihm aber Speise schiefen. Der Bettler ließ damit sich nicht abweisen, siehte lauter und bringender, daß Elisabeth ihm end-lich den kostbaren Mantel, den sie auf den Schultern trug, hin-

warf. Sonell rollte ben ber Menfc zusammen, schneller ift er verfcwunden.

Da ftundt sp in irem Rocke baer, Und bas zu ber Zeit ungewohnlich, Das sp also zu Tische feste sich.

Sie schlich, dem Herren sich befehlend, nach ihrem Kämmerlein, der Marschalt aber, der alles angesehen, vor den Gästen
zu dem Landgrafen sprach: "Seht nur, ob das vernünftig ist.
Während so viele edele Herren hier auf sie warten, bekleidet sie
die Nacken, eben hat sie einem Bettler ihren Mantel gegeben."
Lächelnd erwidert der fromme Landgraf: "ich muß selbst zusehen."
Sprachs und verließ für einen Augenblick die Gäste. "Kommst du
nicht effen?" fragt er die Liebste. Antwortet sie: "ich folge dir." Fras
get der Landgraf: "wo ist der Wantel, in dem zur Kirche du gingst?"

Sie sprach: Bruder, ich hab Ine vergebenn, Bu hant die Gurtell Mayt dan sprach, Fram, ewern besten Mantell ich sach Ihund uf dem Rycke hangen,

und damit jog fie ihn hervor. Die Fürstin

- Sy knit dan uf die Erben nyber, Und bandet Got gar geschwinde. Und Lantgraf Ludwig vil sere, Der bedachte dy gotliche Ere, Dy syner Elisabeth was gescheen.

"Diz czeichin waz deme glich, daz sente Martin von Christo geschach unde hiran darff nymant zewistln, derselbe sphe Mensche sp Christus gewist, der spne uzirweltin Frundynne mit deme Mantil vorsucht hat." In dem Alter von 16 Jahren wurde Elisabeth Mutter; ihr Erstgeborner, hermann, erblickte das Licht der Welt auf Kreuzdurg, den 28. März 1223. Dem solgten drei Töchter, Sophie, die nachmalige Herzogin von Brabant, geb. 1224, eine andere Sophie, die als Aebtissin zu Kisingen starb, und sene Gertrudis, die wir von Altenberg her kennen, Abth. II. Bd. 3. S. 782.

Im J. 1225 hatte ber Landgraf in des Raifers Dienst eine Beerfahrt nach Italien zu verrichten, und der gesellte sich eine unerhörte, über ganz Deutschland verhängte Hungersnoth. Die Drangsal ihrer Unterthanen zu lindern, machte Elisabeth unglaubliche Anstrengungen. Der ganze, von den alten Landgrafen

gesammelte Schat, 64,000 Golbgulben, alles in ben Getreibes faften aufgespeicherte Rorn wurden unter bie Nothleidenben ver-Die fämtlichen Gefälle bes Landes gingen, fo febr bie Beamten bagegen fich ftraubten, in Unterflugungen auf, welche um fo reichlicher gemabren ju tounen, bie Fürstin alle ibre Rofibarfeiten verfauft batte. Auf ber Bartburg allein wurde täglich an 900 ber Unglücklichen Speife ausgetheilt. Auch zwei neue Sospitaler, jum b. Beift und jur b. Anna bat Elifabeth in Diefen Beiten allgemeiner Noth zu Gifenach gegrundet, und täglich zweimal, Morgens und Abends, manderte fie ben langen rauben Weg binab zu ihren Rranfen , fich zu überzeugen , bag nichts ihnen mangle. Gie ging von Bett zu Bette, reichte ibre Bande jenen, welche an den abftogendften Rrantheiten litten, machte ihre Betten, erhob fie und trug fie auf bem Ruden ober ben Armen nach einer andern Lagerftatte, fie trodnete ibnen mit bem Schleier Geficht , Rafe , Dunb. Wie empfindlich und brudend ibr auch ftete verdorbene Luft gewesen, so bauerte fie boch, in der brennenden Sonnenhige, ohne den mindesten Efel bliden zu laffen, in einer verpefteten Atmosphare aus, mabrend ibre fie begleitenben Frauen in lautem Murren ihr Difibebagen ausbrudten. In bem einen ihrer Bospitaler unterhielt Elifabetb eine Unstalt für arme, verlaffene ober vermaisete Rinder. Denen wendete fie die liebevollste Bartlichkeit zu, die lobnten ibr

> Daz fie gein ihr liefen, Muter, Muter riefen,

und sammelten sich um die jugendliche Mutter, wie um die henne die Rüchlein sich sammeln. Auch hier behandelte sie als ihre Lieblinge diesenigen, deren Krankheiten die ekelhafteften, sie nahm sie auf den Schoß, überhäufte sie mit Liebkosungen. In einer sener vielen Aunden der Barmherzigkeit öffneten ihre Lippen sich indrünstigem Dankgebet, sie sprach mit gedämpfter Stimme: "Herr, ich kann dir nicht genug danken, daß du mir vergönnest, diese Armen, deine liebsten Freunde, auszunehmen und zu pflegen." Und während sie also betete, vermeinten die Armen, von denen sie umgeben, einen Engel zu erblicken, die von ihm gessprochenen Worte zu vernehmen: "Freue dich, Elisabeth, denn

auch Du bift die Freundin bes allmächtigen Gottes, und glanzest vor seinen Augen gleich bem Mond !"

Es brachte endlich ber Sommer 1226 bie Erlöfung aus bem allgemeinen Elend : es reiften bie Sagten. Elisabetb fammelte bie ruftigen Urmen, Manner und Beiber, gab ihnen Sicheln und neue hemden, auch Schube, bamit ihre Rufe gegen bie Stoppeln ju ichugen, und ichidte fie an bie Arbeit. Die beren unfabig, murben mit Rleidern beschenft ; eine fleine Babe in Beld empfingen alle obne Unterschied. Bereits, feit bem 22. Jun. 1226, befand fich ber landgraf auf bem Beimwege. empfangen, jogen die Schöffer und ber Sausmaricalt aus; fie flagten ihm der herrin thörichte Berschwendung, wie sie alle Getreibefaften ber Bartburg geleert, ben triftigften Borftellungen au Eron die Ersvarniffe einer beffern Beit verschleubert habe. "Das verbrog ben herrn zu boren und fprach: 3f nur mein lieb Frau gefundt, fo wird mir nichts. Laffet mein liebes Glifabetblein geben. Laffet fo wole thun unde borch Got gebin, mag Dann eilte er, die Liebste aufzusuchen. wir ban."

So tufte in mit Bergin unde mit Munde Dehr bann tusend Stunde,

er fragte, "wie haben beine armen Leute gelebt in dieser harten Zeit? Do antwort sie: Ich hab Got geben daz seyn ift, baz bein und baz mein bat uns Got behalten."

Nicht lange sollte Elisabeth bes ihr wiedergegebenen herren sich erfreuen. Ohne ihr Borwissen nahm er, gelegentlich einer Zusammenkunft mit Bischof Konrad von hildesheim, aus bessen händen das Kreuz: er schmudte sich mit der Blume Christi. Ihr, die mit dem vierten Kinde in hoffnung ftand, wollte er das einstweilen verheimlichen. Besorgte Zärtlichkeit ift aller Bächter scharssichten verheimlichen. Besorgte Zärtlichkeit ift aller Bächter scharssichtigser. "Epnes Abends sie spnen Görtel begriff und begunste in sunderlichen Freundschaft yn spner Taschen zu suchene. . . . Und erschrad daß sie recht niedersank." Sie hatte das Zeichen der Miliz Christi ersaßt. "Der susse Fürft hub sie auf, und trostete sp mit der heiligin Schrift, wan er desglichin, daz er nu Gote tete, epme werntlichin Furstin unde dem Riche wohl thun muße." Erwidert sie: "Lieber Bru-

ber, seps nit wider Got, so belib bey mir. — Liebe Schwester, gune mir, daz ich hin far, wann ich hab es gelobt. — Do gab sp iren Billen in Gotes Willen." Ungehindert mochte Ludwig seine Anstalten für die Fahrt, für die Sicherheit des Landes während seiner Abwesenheit treffen. "Do besatte er sin Lant mit redelichin Amptlüten, und sine Stete mit gehorsamen wisen Borgern."

Die Borbereitungen waren beendigt. Jum lettenmal ging der Fürft nach Reinhardsbrunn beten, dann, von seiner ganzen Familie begleitet, nach Schmalfalden, dem für sein reisiges Gesfolge bestimmten Musterplate. Bon dort aus erfolgte der Aufbruch an St. Johannis Tage zur Sonnenwenden. Der Fürst "geseynete da gar fruntlichin syne Brudir beyde weynende. Darnach nam er syne Mutir an synen Arm unde kuste sy in kintlicher Liebe, darnach sine libin Frouwin sante Elisabethin, der kunde er vor Jamir kume zeugerede,

Und nam an ihiglichin Arm eine Und begunde also hihiglich zewennen, Das er nicht gesprechen konde Mehir dan ben einer halben Stunde.

Enblich boch einigermaßen sich fassend, empfahl er seiner Mutter die hülflose junge Frau, "dy mag man elende schawenn. Was do Jamers von in wurde in dem Abescheibin, nicht alleyne von den genantin synen Frunden, sundern ouch von andirn Luten, das sted nicht allis zeu schribin." Unersättlich in Benugung der letten Augenblicke, erbat sich, erhielt Elisabeth die Erlaubenis, bis zur Grenze den herren begleiten zu dürfen. Ihm zur Seite reitend,

Seufzen ufte fi began, Si begab irg Bergen nit.

Die Grenze wurde erreicht, zur Trennung gebrach auch sest ber Muth, um eine ganze, um eine zweite Tagreise verlängerte Elisabeth das Geleite, "in obirschwenkliche Liebe wuste sp nit ob sp mit ime wolbe, addir ob sp wolbe bliben." — "Es ift Zeit," erinnerte Audolf der Schenk von Bargula, "laßt unsere Frau heimkehren, es muß sa doch sein." Stärker erhob sich der Beiden Wehklage. Bom Finger nahm Ludwig sein Secret,

Und sprach zu Elisabet: liebe Schwester mein, Rym zu bir bieses Fingerlein, Dae stehit ine bas Gottislemlein renne, Gegraben in bem eblen Stenne. Das sen bir ein Wahrzeichen ficherlich, Wie es gelegen sen umb mich.

"Got geseyne dich unde geseyne ouch by Frucht, by du treist in dyme Libe." Es waren bas die letten Worte, zu der Trauten von ihm gesprochen, sintemalen sein Ende auf der Rhede von Otranto im Sept. 1227 erfolgte.

Und starb als ein frommer Christen, Der sein Leben nit wolt fristenn, Sonbern burch Christum verzeren Und die Christenheit helsen erweren. Durch seine Liebe er sterben wolt, In sepnem Dienste und an sepnem Solbt,

Sterbend hatte er einigen Rittern ben Auftrag hinterlassen, die Märe von seinem Ableben nach der heimath zu tragen. Die Trauerboten gesangten erst zu Ansang Winters nach Thuringen: während dieser Zeit war Elisabeth ihres vierten Kindleins, der Gertrudis entbunden worden, ihr geschah darum die Meldung nicht, sie wurde ihr vielmehr, auf der Schwiegermutter Geheiß, dis zu ihrer Aussegnung verheimlicht. Dann übernahm Frau Sophia die schmerzliche Pflicht, sie mit einem Ungläcke befannt zu machen, das bereits durch den ihr hinterlassenen Ring angekündigt worden. Aus der Fassung war der Hyacinth gesprungen. Gleichwohl verstand Elisabeth die erste Mittheilung nicht, als der eingeleitet mit den Worten: "Liebe Tochter, du salt epnes starfin Gemutis syn.

Dae verstundt sp in den Worten nit mehir, Dan das ir herre gefangen wer, Umb das ire Swiger ohne groffe Clage Und one Weynen ir das nit konde gesage.

Mle ben erften unbestimmten beutlichere Reben folgten,

Dae wurbe sy bleich und barnach robt, Dy Arm sylen ir in ben Schos, Dy Hende sy in einander schos, Ach Herre Got, ach Herre Got sy sprach, Nu ist mir alle by Welt tobt.

"Unde ging snellis gehins obir baz Muezhues hene, unde ted also ab sp nicht mer Redelichkend hette, und sprach: gestorbin,

gestorbin, gestorbin ! Ach mir armen trofielofin Betwen, ach mir enelendin Fromin !"

Bey ben gangen acht Tagen Gehort ny auff bas groffe Clagen.

Betrachtungen von ganz anderer Art hat während bem ihr Schwager Seinrich sich hingegeben, allein die Mittel bedacht, wie er bes reichen, ihm doch nicht angefallenen Erbes sich ansmaßen möcht.

Dy Forchte Gottis er vergaß, An der Gerechtigkeit wart er laß; Beyde die hubschheit und dy Zucht, Dy teten von ime die Flucht.

An helfern hat es ihm dafür nicht gesehlt, wie sich benn namentlich sein jüngerer Bruder Konrad bem Beginnen angesschloffen. Diener, seiner würdig, überhäuften die trauernde Wittwe mit Schimpfreden, legten ihr des Landes Berarmung, des Schapes Verschleuderung zur Last, und daß sie den seligen hereren betrogen und entehrt habe, fündigten ihr leglich an, daß sie zur Strafe dieser Verbrechen alles Gutes verlusig, zugleich, nach dem Willen des regierenden herren, des Landgrafen heinrich, auf der Stelle die Burg zu verlassen habe. Während die erstaunte Elisabeth demuthig um Aufschub bat, erhob sich mit Würde bie nicht minder erstaunte Schwiegerin.

Dy Mutter sprach: Sy solte dae oben pleiben, Man solt sy nirgent von ir treiben, Bys das ir Soen zu ir queme, Und ire Rebe ouch verneme. Sy soll und muß barvon,

blieb ber Schelme einzige Gegenrebe, bem Gebote mußte gehorfamt werben, wie sehr auch Frau Sophia sich sträubte, wie bringend auch sie ihre Sohne zu sprechen verlangte, in ber hoffnung, auf die Entmenschten zu wirken. Die hielten sich verstedt.

Dan hueb sich ein jemerlich Geschrey, Zesamen giengen bae by zwey, Fraw Sophia und Sant Elisabet, Die Kynder schrietten ouch bamit; Es mocht Got in dem hymmel erbarmen, Es mochte ein steynen herze erbarmen, Ir Kynt trueg sy an iren Armen, Ir Meyde und ir Gesynde Arugen dy andern Kynde.

Es war tief im Winter, bittere Kalte, gleichwohl hat bie ungludliche Fürftin mit ben vier Kindern ein Obbach suchenb, verzgeblich vielen Thuren in Eisenach angeflopft, absonderlich bei denzenigen, die von ihr mit Wohlthaten überschüttet, stets die warmste Anhänglichseit ihr geheuchelt hatten. Denn streng war von Landzaraf heinrich untersagt worden, die Bertriebenen ausgunehmen.

Dae sy nymand herbrigen wolt, Dy ir vor freuntlich waren und holt, Sy kaem bae in eine Tabernn Wennende . . . Der Wirt konde sy nicht ausgetreiben, Sy wolt in der Tabern bleiben, Dy allermenniglich gemein was.

Der Ronigstochter, ber Landgräfin von Thuringen wies ber Birth "auf ber Rolle" jum Nachtlager an ben verfallenen Stall, worin neben mancherlei Sausgerathe auch feine Schweine, Die er boch vorber austrieb, geborgen gewesen. In dem unfaubern Loch machend, vernahm die Fürstin in der Mitternacht bas Glöcklein ber naben von ihr gegrundeten Frangiscanerfirche, gur Mette bie Bruber rufend; auch fie folgte bem einladenden Ruf, betete mit ben Betenden, erbat fich am Schluffe von ihnen ein Te Deum, bem Berren zu banten für bie Trubfale, fo feiner Magt er zugeschickt. Ein einziger Gebante nur forte ben Frieden, ber mit ben Worten bes Pfalmisten auf sie gefommen : "meine Rind fennb Furften und Fürstin und feyn erhungert und liegen bie on alles Stro. Das beschweret mir mein Bert." Bon diesen Rindlein umgeben, brachte fie bie Nacht und bie Morgenstunden in ber Rirche ju, bis babin bie Ralte und ber Rleinen Rlage uber Sunger fie zwangen, nochmals ber Menfchen Barmbergigkeit angurufen. Lange bat fie bie Straffen burchwandert, um Berberge, um Speise und Trant fich ju erbitten. Gin armer Priefter erbarmte fich ihrer, ben Born bes Landgrafen verachtend, theilte er mit ihr feine bemuthige Wohnung, auf Stroh murben die Fürftin und ihre Rinder gebettet, Nahrungsmittel verschaffte fic Elisabeth, indem fie die wenigen ihr gebliebenen Roftbarfeiten ju Pfant gab. Solches Wohlergeben gonnten bie Feinde ihr nicht; es wurde ihr befohlen, bas Saus eines Boflings, ber jeberzeit ihr erbitterter Begner gewesen, ju beziehen. Gie gchorchte, und wurde mit ihrer ganzen Familie in ein enges Loch gesperrt, bem hunger und ber Kalte preisgegeben.

A merveille faisoit froit,
De ses enfans ot grant anuis,
Car moult froit eurent à cele nuit,
Ains ne mangèrent ne ne burent.

Als die schrecklichfte Nacht überstanden, fand Elisabeth sich in etwas erleichtert, ba ihr vergönnet wurde, nach ihrem ersten Nachtlager, nach der Schenke, zuruckzusehren. Gleichwohl brachte sie meift den Tag, und selbst die Nacht in den Kirchen zu.

> Wen sp Gottes fepn und gemein, und Gott ber herbergt sp barinne allein.

Aber bie bartefte Prufung fur eine Mutter war ihr noch vorbehalten. Gie fab fich genothigt, ihre Rinder von' fich ju geben, "Das fy von irem Leibe nicht geirret wurde an unsers Berren Liebe, manne fy minnete ir Rind gar fere." Die Rleis nen wurden einzeln bei zuverlässigen Freunden untergebracht; um ihr Schidfal insoferne beruhigt, "bo versatte bie beilige Frome ere Pfande, bag fp fich generete, unde fpan unde erbeite was fp funde," gleichwie fie in Demuth verfonliche Unbilben, bes ichmarzeften Undanks Ergebnig, binnahm. Go gefchab es, baß fie auf ben fcmalen Steinen, Die ftatt eines Stegs in ben noch beute eine ber Strafen von Gifenach burchfliegenben Bach gelegt, mit einer alten Bettlerin, ber fie vorbem unfagliches Gutes erwiesen, sich begegnete. Die Alte, weit ente fernt, ju weichen, verfeste ber Furftin einen Stoß, bag fie ber Lange nach in bas schmierige Baffer fiel, und ichrie ibr babei zu: "Da liegst bu gut, wolltest feine Landgrafin fein, als bu es warft, zapple nun arm im Roth, ich helfe bir nimmer auf." Bon ihrem Falle fich erhebend, und beffen lachend, fprach Elisabeth : "Das fei mir bafur, bag ich einft Gold und Ebelftein trug." Dann wusch sie ihre beschmutten Rleiber an bem naben Brunnen, "ihre geduldige Seele in bem Blute bes Cammes". Satte bie Fürftin barte Prufungen ju tragen , bimmlifche Eröftungen find vielfältig ihr geworben, wie Ifentrube, bie werthgehaltene Dienerin, bem Unglud wie bem Glange treu, ben geiftlichen Richtern ergablte. Dergleichen maren öftere Ents gudungen, von benen bie Befenheit Ifentrube im Beginn fic nicht zu erklären wußte. Einst, in der Fastenzeit der Messe beiwohnend, lehnte die knieende Elisabeth sich unversehens gegen die Mauer, die undeweglichen Augen geraume Zeit und dis nach volldrachter Communion zum Altar haltend. Jest nahmen alle ihre Züge den Ausdruck der höchsten Glückseligkeit an. Nach der hand bestragt, was in jenen Augenblicken sie gesehen, entgegnet Elisabeth: "dieses zu erzählen, ist mir nicht vergönnt, wise, daß behre Wonne mir geworden, die wunderbaren Geheimnisse Gottes ich schaute." Mit dem letzten Segen gingen die beiden Frauen nach Hause, ein ärmliches Mahl einzunehmen, dann legte sich Elisabeth in einem Zustand von Müdigkeit und Erschöfung auf die Bank, das Haupt an der Isentrudis Brust ruhend. Diese sank der Fürstin Antlis sich beleben, himmlische Heiterkeit, innige Freude ihre Züge verklären, ein süsses zartes Lächeln ihre Lipspen umschweben,

und ubir eine kleine Stunde Sy gar gutlich lachen begunde, Darnach wennet sy Berlangen, Das ir die Arene ubir dy Wangen Kaste begunden rynnen.

"Ja gewiß, herr," sprach sie, "willst du mit mir, so will ich mit dir sein, niemalen von dir mich trennen, in Liebe, noch in Leide", und die Extase war vorüber. Deren Berlauf zu ersfahren, hat Isentrudis der Bitten nicht gesparet und endlich vernommen: "Ich sah den offenen himmel und meinen süßen heis land zu mir sich neigen, der dann in meiner Trübsal mich trösstete. Er sprach zu mir in liebevoller Sanstmuth, Schwester und Freundin mich nennend. Er zeigte mir Mariam, seine theuerste Mutter, auch seinen geliebten Boten Johannes, der neben ihm stand. Freude und Lächeln kamen über mich, mit dem Anblick bes göttlichen heilandes.

Darnach wan er sich von mir want, Meynen großen Gebrechen ich erkant, Dy mich bycke von Ime schepben. Also kaem ich bae zu leybenn.

"Er aber, meiner sich erbarmend, wandte sein Auge voll Beiterkeit mir wieder zu, sprechend: willst du mit mir, will ich mit bir sein, und ich antwortete," wie oben geschrieben steht.

Der h. Elisabeth Mutterschwester, Mathilde, die Aebtissin von Rigingen, hatte auf der Landgrafin Sophie Beranstaltung Runde empfangen von dem, so mit ihrer Richte sich zugetragen.

> Die Ebtischn richte aus zehant Das ir zwene Wagen wurben gefant, Nach ir unb nach irem Gespnbe. Dy mochten sy in der Kirchen flade.

Der Ginladung folgend, gelangte Elisabeth samt ihren Rindern gu ben Ufern des Mains. In Rigingen

Dae wart fp ouch mit Jamer entpfangen . Und mit weynenben Armen umbfangen.

Unendlich gludlich fühlte die Beprufte fich innerhalb ber beiligen Mauern, wenngleich baselbft ihres Bleibens nicht sein follte. Ihr Obeim, Bischof Egbert von Bamberg, ber Aebtissin Mathilbe Bruber, wollte ben verlangerten Aufenthalt feiner Richte und ibrer fleinen Kamilie in einem Rlofter nicht allerdings ichidlich finden, entbot fie alfo ju fich. Gingig ihre zweite, taum zweifabrige Tochter Sophie ließ Elisabeth unter der Pflege der Großtante gurud, fie felbft fubr binaber nach Bamberg und murbe ibr von bem Bischof bas Schlog Pottenstein an ber Puttlach jum Bobnfit angewiesen, auch ein fleiner hofftaat, zwei Cbelfrauen, zwei Junfer, ein Caplan, zwei Rammerjungfern, zwei Bediente, ibr beigegeben. Die getreuen Dienerinen, nachdem fie alle Prufungen getheilt, burften babin ber herrin folgen, und Tag und Racht baben großentheils in Andachtsübungen bie brei Frauen jugebracht, beunrubigt einzig durch bes Bischofs Bunfc, in einer ameiten Che feiner Richte Bufunft ju fichern. Er fprach ibn gegen fie aus.

Do betrubete sp fich sere umme. Gar gutlich sp bas wibersprach Und saget: Sp wolt bleiben alleine, Und Gotte bynen, bas were Ir Meine.

Bestimmter noch brudte sie sich gegen die Vertrauten ihres Herzens, gegen Isentrudis und Jutta aus. "Ich habe Got gestobit und myne herrin, do der lebete. Der die herzen kennt, vernahm, empfing mein Gelübbe, und in Ermanglung anderer Mittel, dessen Bruch zu vermeiben, schneide ich mir die Nase ab, daß keiner ferner der so widerwärtig Entstellten begehre." In dieser Lage der Dinge kam ein Bote, von dem Vischos entsens

bet, nach Bamberg ble Richte zu forbern. Dort follte fie bie Gebeine bes verewigten Semahls, fo aus bem Kreuzzug heimsgekehrte thuringische Ritter mit fich führten, in Empfang nehmen.

Sy namen baz Gebeine, Clar und also reine, Wig also ein gevallen Sne, Nach gar bugentlicher E.

Die Leiche war nach ber Domfirche gebracht worben bort bie theuern Refte noch einmal zu schauen, sollte ber trauernben Wittme vergönnet sein. Den Liebedschmerz, ben sie bei beren Anblid empfand, zu schilbern, barf ich nicht unternehmen,

Ir Berze in Ruwen clodete, Unbe ir Gebeine erschockete.

Wie bem Schmerz um ben Tobten fein Recht gescheben, ber lette Seufzer irdifder Liebe in bem zwanzigjabrigen Bergen burch bie Gewalt ber himmlischen Liebe erbruckt worden, forderte Elisabeth die Ritter ju fich, bie auch bem verftorbenen Berren ibre Treue ju bemahren gewußt hatten, um von ben lebenben mit ihnen zu handeln. Gie verlangte, "bag fo mit er nebir fiscin woldin, wen fo vormuchte nit zeu flebene," bann bat fie in rabrenden Borten, um Gottes und Jeju Chrifti Willen ihre armen Rinder ju ichugen, ergablte, wie unwardig biefe Rleinen, und fie felbft von ben Schmagern behandelt worden, welches Elend fie in Eifenach ertragen muffen. Lebhafter Unwillen erfaßte bie Buborer, ale fie vernahmen, welche Unbilben angethan worben berfenigen, die fie fortwährend als ibre Berrin betrachteten. Dag ber Bischof ihnen feine Richte und beren Rinber anvertrauen moge, verlangten fie einftimmig, jugleich verheißenb, gur Rechenschaft ihre Berfolger ju ziehen. Dhne Bedenken bewilligte herr Egbert bas Begehren, bem Trauerzug, wie er von Bamberg aus bem Thuringer Balbe jugerichtet, folog Elifabeth fich an, und in gablreicher Befellschaft gelangte fie nach ' Reinhardebrunn, wo bem verftorbenen Landgrafen bie lette Chre ju erweisen, eine noch ungleich jablreichere Befellichaft fich verfammelt batte.

Daz kant erbibete Aber al, Sich huob ein ruwelicher Schal. Al umme in birre Geinbe Biel manee Herze weinde. Man fach vor Leibe schrien Graven unbe Frien.

Biele hatten sich auch da eingefunden, Auf das sp ire Freunde dar gesegen, Und erfahre wie es Inen hatte ergehen; Und ouch ersuhren der Mere. Ben es umb Frowen Elisabeth were, Op Lantgraf heinrich hatte vertrieben.

Inter bes Bolfes Wehflage und Thranen, in Gegenwart von Mutter und Wittme, in Gegenwart ber beiben Braber. wurde bem Leichnam bes verewigten Fürsten bie Ehre angethan, welche ihren treuen Rindern die Rirche vorbebalt. Die Reierlich= feiten ber Beerdigung maren nur eben vorüber, und Rudolf von Bargula erinnerte seine Reisegenossen an bas jungst an Bambera gegebene Berfprechen, mit bem Bufat: "3ch furcht, wir ver-Dienen die emigen Bell an ir." Da fcamten fich bie Manner, bag fie einen Augenblid gezweifelt, ibrer vier wurden erfieset, fatt Aller ju handeln, "alzo Ber Rudolff von Barila ber Schenfe, ben bathin by Berrin, bag ber allir Wort fegin Cantgrafin Beinriche und fome Brudir furin wolde, unde bag ted ber." Ginbringliche Worte bat er bemnach an ben Gunber gerichtet, baß in Thranen gerfloß bie fürftliche Mutter, ihr Sohn vernichtet und flumm por fich binblidte; "ba verwunderten fich alle Grafen , herren , Ritter und Rnechte , die ba gegenwärtig maren, bag ber eble Schenke fo fühnlich mit bem Fürsten rebe, bo begonde ber jungir Aurfte gar fere wennen", und fprach, "mas ich gethan, bas ift mir getreulich leib, und bie mir folden Rath gegeben, benen werbe ich nimmer holb werben. Meiner Somefter Elisabeth will ich Alles, was fie von mir forbern mag. gerne ibun, und 3hr follt bas zu ordnen, volle Macht baben, fo weit mir Leib und Gut reichen." - "Das ift recht, entgegnete ber Bargula, und bas einzige Mittel, bem Borne Gottes ju entgeben." Doch fonnte ber Furft einen leichten Anflug von Unaufriebenbeit nicht unterbruden. "Befage meine Schwefter Elifabetb bas gange beutsche Land, murmelte er bei fich, Gy gab es all byn umb Gottes Willen."

Bon dem guten Billen ihres Schwagers in Kenntniß gesetzt, sprach die Beilige: "Syner Borge und finer Stete, fines Landis

und foner Luthe, unde allig beg, bo man von ber Luthe wegin Sorge und Befummerniffe mebe babin mueg, begehren ich nicht, nur was mir ale Mitgift und ale Leibgebinge gufommt, barum bitte id." Auf folde Bedingungen mar ber Frieden bald ge-Beinrich , von feiner Mutter und feinem Bruber begleitet, trat vor bie Schmagerin, fein Unrecht abzubitten : "bo begonde by felige Frome algo bittirlicin geu wennen, bag ber Landgrafe mit er weynete." Wieberum, Ausgang bes 3:1228, ober Anfangs 1229 bezog Elisabeth bie Bartburg, beren rechtmafiger Berr, ibr Sobnlein Bermann, mabrend feiner Minberjahrigfeit ben Dheim Beinrich jum Bormund haben follte. Jahr beildufig brachte fie bort ju, ber Schwager "bilt fo gutlichin und liplichin by eme," fie genog ber vollen Freiheit für ibre Liebeswerke, wie fie benn jest bas icon fruber von ihr begrundete Sospital ju Gotha vollftandig berftellte, allein "v man er me Ere birbod, p fp fich me bemutigte unbe vernichtigete," und bas Getummel eines hofes wurde ihr von Tag zu Tag laftiger. 3br mar in ber Welt meb, jumal bas Schlangengeauchte um fie ber von neuem fein Gezische erhob. Es murbe ibr nachgesagt, fie babe ihren Berren vergeffen gar, gebe ungiemlicher Freude fich bin,

> Den Bosen was gar unbekant, Das si die Froude habe Bon gobelicher Snade, Der ein ungebruwer Man An Sobe nit erwerben kan.

Des h. Franziscus Schülerin, beschloß sie, die von ihm entworfene Regel in ihrer ursprünglichen Strenge zu beobachten, dem seraphischen Meister gleich, alles irdische Besitzthum aufzusgeben, und von Thure zu Thure gehend, ihren Lebensunterhalt sich zu erbetteln. Solchem Borhaben versagte Meister Konrad von Marburg schlechterbings seine Genehmigung, aber der Fürstin vollständige Auseinandersetzung mit ihrem Schwager konnte oder wollte er nicht hintertreiben. Es wurde ihr zu Witthum die Stadt Marburg samt den anliegenden Dörfern, ferner, Beshuss der ersten Einrichtung eine Summe von 500 Mark angewiesen. Ohne Säumen verzog sie nach dem entsernten Besitz-

thum. "Do erethin sp dp Lathe in der Stat alzo fere, daz sp das nit gelibin mochte unde zeoch od uff epn Dorff." Ja einer Hütte des Dorfes Werda,

> Unber einer Remmenaben Stegen Began fie husrabes plegen. Bon Loube fy ir machte, Dar mibe fy fich bachte.

Augleich aber wurde ju Marburg aus Golg und gehm neben bem Rednziscanerflofter bas Sanschen gebauet, fo bie Refibeng gu werben bestimmt, fo auch in feiner Bollendung die Kurftin mit ibren Rindern und Getreuen bezog. Das war faum gefcheben, und fie bereitete fich, burch ein offentliches Befenntnig ibre Aufnahme in ben Orden ber britten Regel als eine unwiderrufliche Sandlung gu befunden, und die bisber nur in ihrem Bergen abgelegten Belubbe ber Reufcheit, bes Geborfams und ber ganglichen Urmuth feierlich zu erneuern. Als die wesentlichte biefer Borbereitungen betrachtete fie bas unabläffige Ringen um brei Gaben: entschiedene Berachtung aller irbischen Dinge, bas muthige Ertragen von Schimpf und Sohn, die Ueberwindung ber übermäßigen Liebe au ibren Rinbern. Um Biele biefes Ringens fich fühlend, mablte fie ben Charfreitag bes 3. 1230, bas Gelübbe zu fprechen, fo ganglich von der Belt fie fcheiben follte. In der Capelle, burch fie ben Minderbrüdern überwiesen, legte Elisabeth bie Sand auf den aller Rierden entfleibeten Altar, und bagu ichwur fie, ben eigenen Billen, Eltern, Rinder, Berwandte und Freunde, alle Pracht und Freude diefer Beitlichkeit aufzugeben. Der Guardian, Bruder Burfard, ichnitt ihr bie Saare ab, befleibete fie mit ber grauen Rutte, gurtete fie mit bem Strid, mabrent Bruber Ronrad bie Deffe fang. Die Rutte trug, barfuß ging fle bis an ihren Tob; eines Barfügere Bild führte fie von bem an in ihrem Siegel. Die Kinder gab fie von fich; hermann und vielleicht auch bie bem Bergog von Brabant verlobte Tochter Sophie wurden ju Rreugburg erzogen, die jungere Sophie febrte nach Riningen gu ber Großtante gurud, bie faum zweisährige Gertrubis murbe in bas Rlofter Altenberg (Abth. II. Bb. 3. S. 782) gegeben.

Budftablich bas Gelubbe ber Armuth verftebend, widmete Elisabeth bie Ginfunfte, welche wenigftens bem Ramen nach beis

zubehalten, Weister Konrad ihr auferlegt hatte, ausschließlich ber Unterstügung von Bedürftigen und milbthätigen Amstalten, maherend sie selbst, weil das Betteln ihr untersagt, durch Handarbeit ihren Unterhalt zu verdienen suchte. Sie hatte aber ledigelich Wolle spinnen gelernt. Das Material bezog sie aus Altenberg, und dort wurde ihre Arbeit nicht allzeit nach Berdienst bezahlt. Um so gewissenhafter war sie in Erfüllung der mit der Arbeit übernommenen Berpslichtungen. Genöthigt, Meister Konsraden in einem Abstecher nach Eisenach zu folgen, schiefte sie den noch nicht verarbeiteten Rest Wolle und dazu einen Psennig nach dem Kloster zurück, den Psennig, um auszugleichen, was sie auf den im Boraus empfangenen Lohn schuldig geblieben sein konnte. Die Emsigseit trieb sie so weit, daß zuweilen in Krankheitssällen ihre Frauen genöthigt, ihr die Spindel aus den Händen zu winden.

Roch ban wolt fi nit muzec lin, Ir Wollen fi nu zeisete, Bu Werte fi bi reisete.

Gemeiniglich af fie nur Gemufe, obne Salz im Waffer abgefocht und bereitet. Gleich armlich mar ihre Rleibung, bas gröbste Beug, wenn es burch ben Gebrauch abgenütt, murbe mit Lappen von allerlei Karben ausgeflidt, und auch biefes Geschäft eigenhändig von ihr verrichtet, wiewohl ihr bas Raben gar ichlecht von ftatten ging. Gines Babes Labfal gemabrte fie fich nie. Ginmal bat ihr boch die Aebtissin von Rigingen ein foldes aufgenothigt. Sie feste ben guß ins Waffer, fuhr bamit bin und ber, und mit ben Worten, "nun bab ich gebabet", ftieg fie wieder hinaus. Richt nur ben Jungfrauen, bie bas Leib ber vergangenen Beit ihr tragen halfen, fondern auch ben Mägben, die Deifter Ronrad ihr gesucht, bezeigte fie eine gartliche liebevolle Bartlichfeit. Sie ließ fich von ihnen dugen, fuchte vielmehr ihnen zu bienen, als bebient zu werben. Bornige ungebuldige Worte bulbete fie fo wenig, wie eitle und leichtfertige Rebe , jederzeit mit dem Ausruf, "wo ift nun ber Berr ?" fie unterbrechend.

Die Sorgfalt, bie fie von Jugend auf den Ungludlichen, ben an Korper und Seele Leidenden bezeigt, fie schien mit jedem Tage zu machsen. Raum zu Marburg heimisch geworden, erbaute fle baselbft, unter Anrufung des h. Franziscus von Affifi, ein Krankenhaus,

Dae wartet sy ber Siechen inne, Recht als eine arme Bewerinne.

Nicht nur die Trösterin, auch die Dienerin der Armen wollte Elisabeth sein, keine Dienstleistung zu abstoßend, keine zu schwer oder zu niedrig sie fand. Auf einem Kirchengang siel ein Bettler ihr auf, sie nahm ihn mit nach Hause, wusch ihm Hände und Füße. "Do gieng es so unsauber, daß es ihr grauwet. D du unreiner Sack, widersteet es dir ? ist doch ein gar heiliger Geschmack," mit diesen Worten ihre Schwachheit bestrasend, trank sie das Wasser, dessen sie bei jener Fußwaschung sich bedient. Bornehmlich den Aussätzigen erwies sie die zärtlichste Theilnahme. "Sy hub sy, sy trug sy, wusch sy, sy reynigte sy, unde alliz daz man sichin krankin Luthin psiegin sal, der liez sy keynis undir wegin." Für sie selbst Anstedung befürchtend, untersagte ihr Meister Konrad, der Aussätzigen und sonstiger Kranken Geschwüre zu berühren und zu küssen, und nahm sie dergestalt das Verbot sich zu herzen, daß schwerer Krankheit sie versiel.

Sy leit an irme Herzen Mit in unsensten Smerzen In gobelicher Minne. Sus waz die Fürstinne Dugentliche wol gereit Zu steder Barmeherzekeit.

Gewissenhaft wachte sie, daß der Armen Kinder zeitig die h. Taufe empfingen, daß ihre Kranken nicht etwan in der letzten Stunde, sondern wie sie dem hospital eingeführt, die Sacramente empfingen. Das sand keineswegs nach seinem Gesschmad ein Blinder, dem die Fürstin die Aufnahme bewissigte, unter dem Beding, daß er sein inneres Uebel durch Beichte und Buße heile. Der Sünder antwortete in Flüchen, schimpste auf abergläubische Gebräuche, und die sanstmüthige Elisabeth machte ihrem gerechten Unwillen Luft in einem Berweise, dersgestalten ergreisend für den Berstocken, daß er augenblicklich zu Meister Konrads Füßen niedersank, und seine Sünden beskannte. Bei einer andern Gelegenheit war es eine alte Frau, so die Fürstin zur Beichte ermahnte. Das Weiß, träge und

schläfrig, blieb liegen. Da gab Elisabeth ihm die Ruthe, und ber ist die Trägheit gewichen. Sie beschränkte ihre Thätigkeit keineswegs auf das hospital, wenn sie auch am liebsten daselbst weilte; von ihren Frauen begleitet besuchte sie in Stadt und Umgegend sebe ärmliche Hütte, und eigenhändig vertheilte sie die mitgebrachten Nahrungsmittel, sie untersuchte Rleider und Betten, um sedem Mangel abzuhelsen. Das zu bewerkselligen, veräußerte sie die letzten ihr gebliebenen Gegenstände von Werth. Freudig leistete sie seden persönlichen Dienst, zu dem ein Hulsebedürftiger die Beranlassung gab. Ein Kranker verlangte nach Fischen; sie lief zum nächsten Born, "do iz sere gefroren waz, und sprach: herr Ihesu Christe, ist iz din Wille, so gip mir Vische dime Siechen." Mit diesen Worten füllte sie den Eimer, und es plätscherte darin ein großer Fisch, den sie augenblicklich dem Kranken zutrug.

Traf sie in ihren Wanderungen Elend, Schwächen oder Leiden, die ganz vorzüglich ihr Mitgefühl in Anspruch nahmen, so ließ sie bergleichen Dulber nicht in ihr Krankenhaus, sondern nach ihrer eigenen Wohnung bringen, um sich ganz ihrer Pflege widmen, sie an ihren Tisch ziehen zu können. Das misbilligte Meister Konrad.

Do fprach fie: Gia lieber nein, Bigget bag mir ir Gemein

ber Gnaben viele bringt, "by lat mich alfus triben." Einen elternlofen Anaben, von Geburt lahm und blind, und mit einem nimmer ftodenden Blutfluß behaftet, hatte sie zu sich genommen und an ihm alle Pflichten der treuesten, besorgteften Mutter geubt.

Aller nechtecliche Wuosch in di Dugentriche Mit ir selegen Henden Wol ses Stunt allen Enden,

Das Leben konnte sie ihm nicht erhalten, und er wurde ersett durch ein aussatiges Madden, eine scheußliche Jammersgestalt, der im Hospital niemand sich zu nahen, nicht einmal nach ihr zu bliden wagte. Elisabeth, sobald sie des Rindes anssichtig geworden, knieete vor ihm nieder, um ihm die Schuhe abzunehmen, wusch es, verband die Geschwäre, beschnitt die

Nägel an Sänden und Füßen, umgab bas arme Geschöpf mit ber wohlwollendsten Sorgfalt, daß sein Zustand in Rurzem sich besserte. Des Kindes Bett ftand neben dem ihren; bei Tage brachte sie ganze Stunden bei ihm zu, bald mit Spielen es zu unterhalten, bald mit den süßesten Worten es zu trösten. Deß wurde sedoch Meister Konrad inne; die Aussätzige mußte entsfernt werden, und die Trösterin empsing schwere Strase. Sie verharrte gleichwohl in ihrer Borliebe für Aussätzige, beneidete gleichsam ihr Loos, wie sich das aus ihrem Gespräch mit dem Franziscaner-Provinzial, Bruder Gerhard ergibt. "Sp rette mis ime von der heiligen Armut und sprach: Ich beger von allem Herzen als eine andern ussesigen Menschen" zu sein. Darüber siel sie in eine Extase, während beren sie geistliche Lieder sang.

Bu ber Zeit geschach auch bas, Das die Walfart gein Ache was, Und by hungern durch Martpurg giengen Und vernommen von dysen Dingen.

Davon berichteten sie, in die heimath zuruckgefehrt, und daß ihres Königs Tochter lebe ohne außere Ehre, ohne hofftaat, in bitterm Mangel. Solches vernehmend, fordert zu Rath Ro-nig Andreas seine Getreuen,

Und Klaget bas feynen Man fere, Das feyne Dochter also verschmeet were, Und fante aus Hungern zuhant Einen Graven was Panias gnant.

Der, von zahlreichem Gefolge begleitet, wendet nach Thusringen sich, ber Wartburg zu, in der Erwartung, bort die zusverlässigste Nachricht um der Fürstin Geschief zu sinden. Dem Frager entgegnet Landgraf heinrich: "meine Schwester Elsbeten, die ist aller Welt Törinn worden," und sucht das in einer Schilberung ihres Treibens auszuführen. Gen Marburg eilt der Graf,

und fraget den Wirt der Mere, Wy es umb die Frawe were, Dy Elisabet were gnant, Und dar kommen aus Hungernlandt. Ob sp das lyes umb ire Unere, Odir von was Sachen has queme.

In Ausbruden ber innigften Berehrung fprach von ber freiwilligen Bugerin ber Wirth, führte bann ben Abgefanbten au ihrer Wohnung, ihn anmelbend mit ben Worten; "Frau, Euere Freunde find zu Euch getommen, und wünschen Euch zu sprechen." Berein trat ber Graf, "bo ber ir ermelich Leben gesfach, bo weinete ber und flehnte,

Er machte ein Areuge vor sich dae, Und erschrag des und sprach also. Wer hat dig gesehen mer, Daz eins Kuneges Dochter her, Spinnt Wollen umme Lon.

Sich bann einigermaßen fassend, sprach er zu ber Fürstin von der Heimath, und wie sie bort mit allen gebürenden Ehren zu empfangen, als des königlichen Baters herzliehste Tochter. Sie verwies ihm sein Meinen, seinen Antrag. "Für wen haltet Ihr mich? Ich bin nur eine arme Sünderin und habe die Gebote Gottes nie gehalten wie ich sollt." Fragt der Graf: "wer hat in dieses Elend Euch versett?" und sie erwidert: "Niemand als des himmlischen Baters reichster Sohn, der durch sein Beisspiel mich lehrt, den Reichthum zu verachten, und die Armuth zu lieben über alle Schäpe dieser Welt.

Unde sprach, es gentigete also wol. Dae wolbe sy nicht has arme Leben Umb ires Batters Königreich geben.

Unverrichteter Dinge begab sich auf den heimweg der Graf, Elisabeth aber hatte Eile, der fünshundert Mark Silber, die eben jest ihr Schwager, als die für die erste Ausstattung verbeißene Steuer auszahlen laffen, sich zu entledigen. Alle Armen eines Umfreises von 12 Meilen wurden eingeladen, sich auf der Ebene bei dem Dorfe Werda zu versammeln.

Des quam uz beme Lanbe Bi Marchurg ber Gewanbe Iwolf bufent armer Lube bar, Die alle ir Gabe nemen war.

Borkehrungen waren getroffen, die Ordnung zu erhalten, zu verhindern, daß nicht zweimal ein und daffelbe Individuum bei der Spende sich betheilige. Wer das versuchen sollt, dem war das Abschneiden der Haare verheißen. Eine Dirne, Hildegundis, wurde als straffällig der Fürstin vorgeführt, und die ließ ihr das prachtvolle Haar, so nach Landesbrauch frei über die Schultern wallte, abschneiden.

hivon die Maget bei a bey Mit einer luben Stimme schrei. Nun fanden sich Leute, die da bezeugten, das Maden sei unschuldig, und nicht des Almosens wegen, sondern die tranke Schwester zu pslegen, hergekommen. Sprach Elisabeth, "in solden Haaren wirst du kunftig nicht mehr zum Tanze gehen", fragte zugleich, ob es Hilbegunden niemalen in den Sinn gestommen, ein besseres Leben zu erwählen. Bersett die Dirn: "Längst wurde ich mich dem Herren als Nonne gewidmet haben, ohne die Freude an meinen schonen Haaren." Entzückt hob wiederum Elisabeth an: "so bin ich glücklicher, als wenn mein Sohn Papst, meine Tochter Kaiserin geworden wäre." Hilbegundis solgte dem Ruse, der so unerwartet an sie ergangen, wurde eine Dienerin Gottes und der Kranken in dem von der Fürstin gestifteten Hospital.

Ey schouwet, wi di selbe Maget Ir Sele hatte widersaget, Umme ir lusterliches har. Si were jezu die Maget clar, Berborben harte schone, Glich hern Absolone, Den sin freches har gesienc, Daz er an eime Afte hienc.

Bollständig find an jenem Tage bie 500 Mark ausgetheilet worben, bagu empfingen Schwache und Gebrechliche noch andere Liebesgaben, wie benn Elifabeth jederzeit im Geben fo ungemeffen, daß Meister Ronrad wiederholt ihr die übermäßige, verschwenberifche Freigebigfeit unterfagen mußte. Wenn bann bie Auffeberinen, fo er ihr beigegeben, ergablten, wie fie feinen Befeblen, und folglich bem Gelubbe unbedingten Behorfame, entgegenbandelte, bann ereiferte er fich wohl bermagen, daß er häufig mit Obrfeigen und Schlägen, "quas ipsa quondam ex desiderio optaverat in memoriam alaparum Domini sustinere", ihr lohnte. Raum bag er ihr noch erlaubte, Brod zu vertheilen, und auch biefe Erlaubnig wurde balb auf Brodichnitten reducirt, bann ganglid, überhaupt jegliche Urt von Almosengeben bem Beichtfinde vervont. Elifabeth brachte auch biefes Opfer, und wurde eine Meifterin in ber Runft ju geborchen, bie fur ben Chriften bie Wiffenschaft bes Sieges ift. Ihr folche beizubringen, entbielt Meifter Konrad fich gefliffentlich jeder Art von Schonung,

lucte vielmehr feine Schulerin auf ben raubeften und bornichften Pfaben bem Seile zuzuführen. "Ce lui faisoit le saint homme. pour lui froisser sa volonté: sy que elle esdrechat toute son amour en Dieu, affin que il ne lui souveinst de sa première gloire. Et en toutes choses elle estoit hastive de obéyr et ferme à souffrir; sy que elle possédoit son ame en patience. et sa victoire fut ennoblie par obédience." In einer Beise, ber wir freilich niemals ben Maasftab fpaterer Zeiten anlegen burfen, übte Ronrad bie ibm übertragene Berrichaft. Gelegentlich eines Besuches in Altenberg fam er auf ben Gedanfen, wie bie Tochter, so auch die Mutter baselbft unterzubringen. Gie wurde von Marburg berbeigerufen, und baten, bes Besuches frob, bie Nonnen bei bem Meifter um Erlaubnig, ihr bas Innere bes Rloftere zeigen zu burfen. Ronrad antwortete zweideutig, fie mag ba eingeben, wenn fie will ; er beabsichtigte bamit eine Prufung ihres Behorsams, nachdem er icon früher fie belehrt hatte, bag mit dem Ueberfdreiten ber Claufur, ohne Unterfchied bes Befchlechtes, ber Rirchenbann verwirft werde. Elisabeth fant in ber Antwort eine Bewilligung und betrat bie verbotenen Raume. Sofort lief Ronrad fie berausrufen: er zeigte ibr bas Buch, worin bas von ihr gegebene Berfprechen unbebingten Geborfams eingetragen , und . ließ ibr und minder nicht ihrer Dienerin Irmengard burch ben Bruber, feinen Begleiter, mit einem biden Stod ein bestimmtes Maas von Streichen aufgablen. Drei Wochen lang trug Irmengard bie Striemen auf bem Ruden, langer noch Elisabeth, ale welche bie barteften Streiche empfing. Babrend ber Execution fang Konrad bas Miserere. Der Irmengard Schuld beschränkte fic auf bie Unnghme ber Schluffel, auf bas Aufschliegen ber Thuren.

Bei einer andern Gelegenheit predigte Konrad von dem Leiden Jesu, und sollte auch Elisabeth, den von dem Papst be-willigten Ablaß zu verdienen, seine Predigt anhören; sie wurde aber durch die Sorge für zwei neu angesommene Kranken fernge-halten. Als die Predigt zu Ende, ließ Konrad die Fürstin rufen, fragte, warum sie seinem Bortrag nicht beigewohnt habe, dann, ohne ihre Antwort abzuwarten, schlug er auf sie aus Leibesträften.

"Ein ander Mal komm, wenn ich dir ruse, das nimm bafür," hat er dazu gesagt. Sie lächelte in geduldiger Demuth, wollte sich entschuldigen, um so dichter sielen die Streiche. Blutrünstig richtete Elisabeth die Augen gen Himmel, sprechend: "Ich danke dir Herr, daß du mich hierzu auserwählet hast." Das Blut, so über ihre Rleider rann, gewahrend, verwunderten sich ihre Frauen, daß sie dergleichen Schläge ertragen können. Sie entgegnete: "weil ich geduldig aushielt, hat Gott mich Christum und seine Engel schauen lassen; ich gewahrte, daß der Meister mich schlug bis in den dritten Chor der Himmel." Solche Aeußerung vernehmend, sprach Konrad: "So muß es mich ymer reuwen, das ych sp nit schlug bis in den nündten Chor."

Seit lange war die Welt bestissen, als eine Berschwenderin, als eine Wahnsinnige die Landgräfin zu verschreien, jest mußte ihr Verhältniß zu dem Beichtvater benust werden, um ihren Ruf als Fürstin, als Wittwe auf das empfindlichste anzutasten.

Sy sprachen, bas ist Menster Conrat, Dy Frawen Elisabet entfürt hat, Das bieweil ir herre ist gestorben, So hat er bas Gut ir erworbenn.

Der treuherzige Rubolf von Bargula unternahm es, bie Fürstin von der Berläumdung in Kenntniß zu setzen: "Ich bitte Euch," setze er hinzu, "Euern guten Ruf zu bedenken, denn die Bertraulichkeit mit Meister Konrad gibt dem gemeinen dummen Bolk Anlaß zu boshaften unziemlichen Reden." Als eines Königs Tochter hat Elisabeth geantwortet, die Rede zu bekräftigen, dem treuen Ritter die blutigen Striemen der unlängst empfangenen Schläge vorgezeigt. "Das die Liebe, in welcher der heilige Priester mir zugethan, oder vielmehr, in welcher er mich zur Liebe Gottes führt."

Nicht blos burch forperliche Züchtigung wollte Konrad die ihm verliehene herrschaft über sein Beichtfind bekunden, auch der frommen Büßerin herz zu zermalmen, darin sebe irdische Neigung, sebes menschliche Trachten bis auf die letzte Faser zu tilgen, ward sein Bestreben, damit an deren Stelle einzig die Liebe zu Gott walte. Die getreuen Frauen, mit denen sie so manches Jahr Freude und Leid getheilt hatte, benen sie alle ihre

Sebanken mitzutheilen, ihr Leib zu klagen gewohnt, wurde sie gezwungen zu entfernen, die Isentrudis zuerst, sodann die Jutta. Bittere Thränen weinte die Fürstin beim Abschied. Die Lieb-linge zu ersegen, hatte Konrad mit Sorgfalt zwei Bäuerinen, in denen des Abstoßenden möglichst viel vereinigt, auszusuchen gewußt. Die eine, Elisabeth, fromm, aber roh und grob, war

Bemaell enichlich von Geffalt, Das man mit ir wol fleuhete by Apnbt.

Die andere, Irmengard, die Wittwe, stets zornig und übellaunicht, tüdisch und zänkisch, war zumal geeignet, der Fürstin das Leben sauer zu machen.

> Sy horte abir zemall Aeine, Und was der übeln Weyber eine. Sy zörnet Aag und Nacht, Dy ouch zu allen Zepten kriegt und facht.

Täglich, stündlich setten die beiben Beibeleute ber herrin Gebuld auf die Probe. Sie mußte bas haus kehren und reinigen, die Rüche besorgen, wurde gescholten, wenn sie die Speisen anbrennen ließ, bei dem Meister verklagt, wenn sie das für ihre mit-leidige Seele schwerste Gebot übertretend, irgend ein Almosen austheilte. Arge Schläge hat diese Angeberei der Dulberin zusgezogen.

Von ber Mayt wuche ir by Demut, Und von bem Weibe, ber alben, Bernet sp halben by Gebult, Wen sp mit ir zornet in Unschult. Ops wart ir zu Guete gethann, Das sp zu ganger Vollkommenheit queme, Und hatte fort von nymande Arost, Dan von bem ber sie hatte erlost, Das war unser Herre Ihest Crist.

Das Maas der Selbstverläugnung zu erschöpfen, wollte endlich Elisabeth auch ihre Kinder, die man von Zeit zu Zeit ihr zugeführet, nicht mehr sehen; sie versagte sich, sei es auf Antreiben Konrads, sei es aus eigener Bewegung, vollständig und für allezeit den vorübergehenden Verkehr mit diesen geliebten Wesen. Und reichlicher, denn je zuvor kamen über sie die himmlischen Tröstungen, nachdem das Hospital der einzige Gegenstand ihrer irdischen Sorgfalt geworden.

Us fp bes stetiglichen pflag, Und nymmer keynen Tag verlag. Sy gieng selbst zwir barein, Und brachte Inen Brot, Bier und Wein, Zu Abent und ouch zu Morgen.

In einem folden Bang bemertte fie auf bes Saufes Schwelle

Ein Kont, bas brach by Giecht,
Es war stomme und konde gesprechen nicht.
Es hats by Siecht also gar zerbrochenn,
Das Ime sein Glieb und Knochen
Krumb stunden beyd aus und ein.
Es lag dae vor ir als ein Schwein,
Es kroch kaum uf allen Bieren.
Sanct Etisabet sach das Kont dae an,
Und merckte seine Kranckeit,
Dy was ir von herzen leyt,
Und sprache: Sage mir, du liebes Kont,

wer hat bich her gebracht? Der Rnabe ichien fie nicht zu verfteben, zum andernmal

Sy sprach: Abir was ift bein Gebrech, Wiltu mir nit zusprech? Das Kynt sy also ansach, Ein einiges Wort es nit sprach. Das bauchte sy es were besessenn. Das heubt warff es hin und bar, Das erbarmet bie Frawe gar. Dae hueb an by Gottes Dynerinne: In ber Kraft unsers herrn Ihesu Crist. So gebiete ich dyr und was bey dyr ist, Das du bein Schweigen nu brecheft.

Alsbald richtete ber Anabe fich auf, und erzählte, wie seine Mutter ihn hergebracht, wie er von Geburt stumm und voll der Gebrechen, jest von Gott Gebor, Sprache, Bewegung empfange.

und hueb vor Freuden an zeweinen. Darnach sprachs: Ich wuste nicht umb Sot, Wan alle meine Syn waren todt, Und bin unsinniger gewest dan ein Thier, Und weys nu von Sotte zesagenn. Sedenebeyet sen ewers Mondes Frage, Oy mir von Sotte das hat erwordenn. Sy erschrag und wuste nit was sy thet, Und siell da nyder in ir Sebet, Und bancte Sot seyner Cer, Und weynet mit dem Kynde seer, Und sprach: Ru gang hinweg balbe, Last mich nymant erkennen,

Und bit ouch Got allezeit vor mich, Also wil ich ouch thun vor bich.

Dann eilte sie schnell von dannen. Des Kindes Mutter kam hinzu, fragt voll Erstaunen: "wer gab die Sprace dir?" Und das Kind erwidert: "eine Frawe im growen Gewande. Des Kindes Muter lief ir balbe nach und sach sp wol vor ir einweg flieben, und erkante sp wol." Ein Kranker flebete die heilige im Namen des Apostels Johannes, dem sie stets mit inniger Andacht zusgethan gewesen, um heilung an: Sie betete für ihn.

In des lieben Sant Johanns Ere, Got der erhörte sie beide schire. Der Sieche knyet vor sy nyder, Und danket ir das und sy himpieder Anget nyder uf die Erdenn Und danket Gotte mit groffen Begirden Und irem Apostell Sant Johansen.

Einer, der an Händen und Füßen lahm, schrie ihr zu: "Aller Weiber ein klare Sunne, hilf mir um Deines Mannes Seele willen, ich bin von Reinhardsbrunn, wo er begraben leit. Do sae sp inn gar gütiglichen ann, do ward er zuhanndt gesundt, des dandet sp unsern Herr Ihesu Crist." — "Laß mich deinen Saum berüren, so muß der böß Geist weichen von mir," rief ein anderer sie an, und sie knieete neben ihm nieder auf der Straße, küßte ihn im Namen des Herren, und zur Stunde wurde er von dem Bösen verlassen. Einst besuchte Elisabeth um die Mittagsstunde die Kirche, so sie dem Hospital andauen lassen,

Und wolt sprechen ir Gebet, Als sy viel gerne umb die Beit thet, Wan es barinne gar gereumig was.

Da fiel ihr auf der in der Kirche herum sich griff,
Ein Armer, der dae was blind geboren,
Und hatte by Dugen Epfel verlorn,
On waren Ime verwelcket alsogar,
Das man ir nit wol wurde gewar.

"Do fraget sy en, was her do tede alleyne und alzo umme ginge. — Ich wolte zeu der liebin Frowin, der armen Luthe Trofterynne gehen, ob mir dy etwaz dorch Got gebin wolde." Run hab ich in dieser Kirche mein Gebet gesprochen und bin mich ergangen, daß ich wisse, wie lang und breit sie sei. Denn sehen kann ich sie nicht." Fragt Elisabeth: "wolltest du sie nicht

gerne befehen?" "Bere es Gotis Bille geweft," fpricht ber Mann, "so wolbe ich gerne febin."

Er antwort: Ich weys nit was ich beginne. Ob ich nit allezeit bete,
So mag ich boch nit allzeit by Leute betreten.
Sonft bin ich uf Erben nymant nüge,
Und kann mich selber nit geschüte,
Und bin worden Gots gefangenn:
Sis ich dan vill alleine,
So mus ich mein Ungemach beweyne.

"Bu beinem Besten hat Gott bas also geordnet," belehrte Elisabeth ben Blinden, "Du wurdest anders übermuthig werden, und besto mehr sundigen." Sprach er:

Ich wolt mich aller Sanbe weren, Und mich ber sawern Arbeit neren, Und alweg gebenden baran, Das ich isonb schwere Zeit han.

"Bethe Got," hob wiederum Elisabeth an, "daz her dich erluchte, ich wel dir helffin bethe. Do duchte den Blendin, daz ez sente Elzebeth were an dessin Redin, unde sprach do: ach gnedige Frowe, irwarmitt pch obir mich!" und dazu fiel er vor thr auf sein Angesicht, ohne doch seine Zweifel unterdrücken zu können. Sie ermahnte ihn, auf Gott zu vertrauen, der wohl Größeres gewirft, knieete nieder, und fand Gnade, daß des Mannes Augäpsel gesund und leuchtend wurden.

> Da ftunt er auf alzehannt, Und gieng zu ir dae er sy fand, Und sprach: Fraw, Sot sey gelobet, Ews Wort syn worden waer.

"Sündige nicht, arbeite, und sei ein frommer Anecht, demuthig und gerecht," also ermahnt Elisabeth den Geheilten, und fröhlich ging er von dannen. Nicht nur der Leiber, auch der Seelen Heilung wußte die Fürstin zu werben. Im J. 1229 hat sich Frau Gertrudis von Leimbach mit einem besondern Anliegen ihr vorgestellt. Begleitet war die Frau von ihrem Sohne, einem Anaben von 12 oder 14 Jahren.

> Mit Ramen was er von Leimbach Berlt, Er was gecleibt nach ber Werlt, Kurt und enge sein Alept geschnitten.

Des Jungen Sitelfeit wenig zusagt ber frommen Bittib. "Du folbift," mahnt fie ihn, "bynen Scheppher irlennen, unde beme

dntwortet er, "o herrin, du wollest für mich beten." Sprach sie wieder: "So mußt Du dich auch dazu beweisen, diese Gnade zu empfangen, und mit mir beten. Romm in die Kirche." So that er, und kniecte mit seiner Mutter vor dem Altar, in einigem Abstand von der Fürstin. Eine Weile hatte die gebetet, da rief der Jüngling: "Hort uf, Frowe, ich han Syn genug." Um so rifriger betete Elisabeth. Lauter schrie er: "hört auf:

Ich vergehe anders alzehand,
Ich bin ubir mein gangen keib entprant.
Was der Jungeline geschrei,
Die Frowe is achte nit ein Ep.
Ir Gebet sp vaste las
Dazu sie wol geneiget was,
Der Jungeline schrei aber me,
Auwe mir, Frouwe min, auwe.

Und die Frauen, durch sein Geschrei herbeigerusen, sanden ihn über und über glühend, daß sie es kaum wagen dursten, ihn zu berühren, von Schweiß triesend seine Rleider. Er schrie unausbörlich: "Horit uf, ich vorgehe igundt! Anders mir zerspringt mein Herz in meinem Lyb. Unde der Sweiz ran von syme Lybe." Da hielt endlich die Beterin ein, der Knabe kam wiesder zu sich, aber das Feuer göttlicher Liebe, so Elisabeth für ihn erstehet, erkaltete nicht mehr; er trat, kurz nach der Wohlthäterin Ableben, in den Orden der Minderbrüder.

In einer ihrer Wanderungen stieß Elisabeth, "die Nährerin ber Armen," auf eine freisende Frau. Die ließ sie alsbald nach dem Hospital bringen, wollte auch bei dem neugebornen Kindlein zu Gevatter stehen. Täglich segnete, speisete sie die Wöchnerin, bis diese vollsommen genesen, entlassen werden konnte; scheidend erhielt sie von der Fürstin einen Mantel, die Schuhe, welche diese eben an den Füßen getragen, Eswaaren und zwölf Pfennige; "du pelichon de sa chamberière elle osta les manches pour envelopper la petite sillette." Die Frau aber, als eine lästige Bürde das Kind betrachtend, fand bequem, es der Wohlthäterin zu hinterlassen, während sie, zusamt ihrem Mann, in der frühen Morgenstunde auf den Weg sich begab. Etwas später zur Kirche gehend, dachte die Fürstin nochmals an das

arme Beib, fie fprach jur Dienerin : "ich habe noch einiges Gelb im Reibert, bas bring ber Frau." Die war nicht zu finden, bag fie bas Rind zurudgelaffen habe, wurde zugleich von ber Dienerin gemelbet. "Bring mir bas Rind eilends, bamit es nicht vernachläffigt werde," fprach Elifabeth, dann gebot fie bem Stadtrichter, die Entflobenen nach allen Richtungen verfolgen zu laffen. Die find jeboch ben forgfältigften Rachforschungen entgangen, und eine ber bienenden Frauen, Meifter Konrade Born fürchtenb, rieth ber Fürftin, ihre Buflucht jum Gebet ju nehmen, von Gott gu erbitten, bag er bie unnaturlichen Eltern ber verbienten Strafe bingebe. "Um nichts weiß ich Gott zu bitten, als bag fein Billen gefchebe," entgegnete Elisabeth, und zeitig genug bat biefer Willen fich fund gethan. Jene Eltern fehrten nach bem Orte ibred Bergebens jurud, marfen fich , Bergeibung fuchend , ber Fürftin zu Sugen, und befannten, wie fie in ihrer Flucht burch eine unuchtbare band gurudgehalten, umgutehren genothigt morben. Niemand zweifelte, bag bem Gebet ber Kurftin biefes auauschreiben, ber ichulbigen Frau murben die Geschenke abgenommen, an Burbigere vertheilt. Dann aber ließ Elisabeth ftatt Recht Gnade walten, bem Beibe andere Schuhe und Kelle, bas Rind einzubullen, reichen.

Eine zweite franke Bettlerin, nachdem sie durch die zärtlichste Pflege geheilt worden, nahm die Gelegenheit wahr, bet
Rleider ihrer Wohlthäterin sich zu bemächtigen und damit zu
entsliehen. Aus Mangel anderer Bekleidung, mußte Elisabeth
bas Bett hüten: "mein lieber Herr," sprach sie, "ich danke Dir,
daß Du zur Gleichheit mit Dir mich erheben wolltest, denn auch
Du kamft nacht und bloß in die Welt, hingst nacht am Rreuz."
Da ließ ein Engel sich vor ihr nieder, sprechend: "Ich bring
bir kein Kron mer, als ich geton hab, denn du leuchtest vor
Gott, der will Dich selbst krönen mit seinen göttlichen Ehren,"
und damit überreichte er ihr ein reiches Rleid, das sie, der Sage
nach, alsbald nach Altenberg schicke, um sich dagegen eine ärmliche Gulle zu erbitten. Mehr und mehr näherte sich der Augenblick, in welchem Elisabeth die in senem Gesicht angekündigten
himmlischen Ehren empfangen sollte,

Dae es Gotte behaget beme herren, Das er by Schare wolt merenn Seyner Seligen in bem ewigen Leben, Und seyne arme Dynerin besonen Mit ber ewigen fröhlichen Kronen.

In einer Nacht "alzo fp lag an erme pnnigen Gebethe," und Chriftus ber herr in wunderschönem Lichte vor fie trat,

> Und er sprach zu ir ubirlaut, Kom zu mir, du außerwelte Brawt. Er rief ir unde sprache zu ir In zarter und in süzer Gir, Kom her, du wunnecliches Orut, Min uzerwelten Minnen Brut, In den Ahron der Ewekeit, Den dir mein Bater hat bereit, In vaterlicher Minne Bon erstem Anbeginne.

Der Borte eingebenf, hatte Elisabeth Gile, fur bie zweite Brautfahrt fich anzuschiden,

und gieng zu allen iren Spechen nu, und gesegnet sy und was froe, und teplet Ine mit was sy hatte. und bae sy alles wol bestatte, Dae lonet sy irem Gesynbe Mit beme, bas sy ben ir mochte finbe.

Bu des schwer erfrankten Meister Konrad Lager gerufen, fand sie in Beise und Ausdruck ihn ungewöhnlich mild. "Mein liebe Frau und Tochter in Gott," hob er an, "wenn ich sterbe, wie wollt Ihr dann euer Leben einrichten und gegen Gott schicken,

Ber fol ban ewer Bormunbe worben, Das ir nit werbet geleibigt ?

Erwidert Elisabeth: "Ich fterbe eher benn 3hr, und bas bald, 3hr werdet wieder gesund,

Ihr habt umbsunst gefraget. Ich will tennen Bormunden hann, Dan euch, bieweil mir bas Got gann.

Am vierten Tage nach dieser Unterredung empfand sie ben erften Krankheitsanfall. Sie wurde bettlägerig und rang zwölf oder vierzehn Tage, ohne darum ihre Heiterkeit zu verlieren oder im Gebet nachzulassen, mit einem hisigen Fieber. Eines Morgens, daß sie zu schlummern schien, vernahm die an ihrem Bette wachende Elisabeth, die Magd, "epnen unmassin suffin

Gefang". — "Wie schen habt Ihr grsungen," sprach bie Magd, als bie Fürstin erwachte. "Bie, hast Du auch etwas gehört?" fragte biese, suhr bann, bie bejahende Antwort vernehmenb, fort:

Iz was ein eleines Bogellin Blischen mir und dirre Want, Bon Sobe was iz here gesant, Alse ich bes rehte sehen sol. Daz sanc also uzer Mazen wot, In also säzer Bisse, Daz ich also vil lise Sereizet ouch mit ime fanc, Dazu mich füze Minne twanc,

"Der schöne Bogel hat mir auch offenbart, daß ich nun am britten Tage sterben soll." Die gewöhnlich bei ihr aus- und eins gingen, "dy gesegnet sp und ließ sie gehen", nur ihre Dienesrinen, einige ihr ganz besonders ergebene Klosterfrauen, den Beichtvater, und einen armen Knaben, den sie an die Stelle des auf Meister Konrads Besehl entfernten Aussätzigen zu sich gesnommen, dulbete sie noch um sich. Befragt, warum sie die übrigen alle gehen heißen, entgegnete sie: "ich will mit Gott allein sein, und die Strenge des letzten Gerichtes und meinen allmächtigen Richter bedenken." Den Sonntag, 18. Rov., nach der Meite, beichtete sie Meister Konraden, der so weit hergestellt, daß er ihr beizustehen vermochte.

Dy Frome ir herz vor fich nam, Dar uz fy laz unbe laz, Mit Bichte swaz barine waz, Doch bichte sp ba nichtes nicht.

Nach ber Beichte fragte Konrab, was sie über ihr Geräthe, über hab und Gut versüge. Der Frage sich wundernd, entgegenete sie: "Ihr wist, wie ich mein Gut, meinen Willen, meine Kinder, sedes Erdenglud aufgegeben. Nur auf Euern Besehl habe ich so viel behalten, daß ich meine Schulden tilgen, Almosen austheilen konnte. Lieber hatte ich auf alles verzichtet, in einer Zelle von Almosen gelebt. Längst gehörte, was ich noch zu besiehen schien, den Armen, theilt unter sie aus, was mir übrig geblieben.

Einen bosen Rock hab ich hie, In dem sol man mich begraben. Rur ben Mantel bes h. Franziscus gab fix an bie Freunbin, welche ein Andenken von ihr sich erbeten. "Du folft nit ansehen, daz der Mantel gepletzert, frank und versmehet ist. So oft ich damit bekleidet, meinen lieben heiland angestehet, pflegte er gnädiglich meine Bitten zu gewähren." Es wurden die Sterbsacramente ihr gereicht.

> Unde ließ fich blen ouch bamit. Alfo lag fo fille bis zum Bespenzeis.

Dann öffneten sich ihre Lippen, und in Strömen floß ihre Rede voll ber heiligsten Salbung, in tiefer Weisheit reich. Sie trug von Anfang bis zu Ende das Evangelium von der Erswedung des Lazarus vor, das Erhabenste vielleicht, so se gesschrieben worden, sie sprach als eine Berklärte von dem Besuche des Heilandes bei den treuen Schwestern Maria und Martha. Dann handelte sie in unergründlicher Tiefe von den Thränen, die Jesus bei dem Blide auf Jerusalem und dem Kreuze angeheftet weinte. Die Umstehenden zerstoffen in Thränen. "Ir Döchter von Jerusalem, schrit nit uber mich, schrit uber uch," hat die Sterbende ihnen zugerufen.

Darnach sy mit bem houbte neiget, Eine lange Beple sie schweig. Abir gleichwol so wurde gehört Gar eine füsse Stymme in ir Kele, Dy waer tunckell und nicht helle, Der Mund ir aber zu was.

Um folden Befang befragt, erwidert fie,

habt ir sy nicht gehört, Dae by Engell also mit mir syngenn.

Von Sonnenuntergang bis jum ersten hahnenschrei versharrte sie in dem Zustand seliger Wonne, in der seurigsten Ansbacht. Rurz vor Mitternacht sprach sie zu ihren Frauen, "was sollten wir beginnen, wenn der Teufel vor uns träte?" Dann seste sie hinzu: "stuch, fluch, wann ich hab dir widersagt,

Fluch a fluch bu arger Wiht, Du findes bines Gewerbis niht.

Bon Gott begann sie zu sprechen, und von Gottes Sohn,
Parlons de Dieu et de son fil,
Si parler pas ne vos anuit.

Dabei leuchtete ihr Antlit, daß taum jemand beffen Anblid zu ertragen vermocht. Dae sprach sh: Sehet nu kombt dy Stunde, Als dy Jungfraw Maria geberen kunde Jesum Christum unsern Heilant, Den uns Sot zu erlösen hat gesant. Der wil mich nue ouch erlösenn Bon der schnöben Werlt und der bösen. Ru wird uns ouch dy Zeik kont, Dae Christus vom Tode entstondt, Und nam aus dem Aerder alzuhant, Was er derselbigen darinne fant. Also wölle er meine Sele in seine hende Entpsahen von dysem Clende.

Mit sebem Augenblick ihrer Freude, ihres Glückes mehr genießend, vergaß sie ganz und gar ber Schmerzen. "Alzo, septe sp bo, baz sp keinen Wetagin nergin lebe, banne baz sp krang were. D Maria kumm mir zu helf, still! still!"

> In eime Jubilerene In beme Contemplerene, Lac fo gor füzecliche. Rechte eime Slafe aliche. Ir Soubet life niber feic, Bu Dal is fenftecliche neic, uf gab bie Celege iren Benft. Dae wart alfo fuffer Roch gelenft, Als ob by Burgs uf Erbenn Muften zu einem Pulver werben. Der Engele wunnecliche Schar, Der Beiligen Chore quamen bar, Mit fante Michahele, Dn birre garten Sele Engegen alle quamen, Unbe ouch by lobefamen, Fürten wunnecliche hin uf zu hymelriche, Für Gobes Dugen icone, Die ewecliche Chrone Rach gobelicher Ere, Bu bragene ummer mere.

"In einem growen, vorsmehten und bosen Roce, in bem sie Got gedienet hat, ba wolte sie ouch innen sterben und bes graben werden.

Sy zugen an bie heren Mit beme Rode brabe, Des fy begeret habe, In Anbacht vor ir Enbe. Reich und arm brangten fich heran, ber Berblichenen bie lette Ehre zu erweisen. Die Eifrigsten warfen sich auf bie Bahre; bie einen riffen Stude von ihrem Rode ab, bie andern schnitten an haaren und Nägeln.

Die Armen schrumen ummer mer, Iamer unbe Berze ser Entstunden von ir Dode.

Bier Tage blieb ber theure Leichnam in ber Kirche bes hospitals ber Berehrung ber Gläubigen ausgesett; "sp bran under iren Augen recht als ob sp lebt," bann, am vierten Tage, wurben unter unermeßlichem Zulauf von Menschen, bie laut, hestig, ungestüm ihren Schmerz ausbrückten, in berselben Kirche bie Feierlichkeiten ber Beerbigung begangen.

> Die Margariten man begrub, Alse ebele, alse reine, Under eime unwehen Steine.

Die Nacht vor der Grablegung, mabrend ber Todtenvigilien vernahm die Aebtiffin von Wetter, ale welche benfelben beijuwohnen, fich eingefunden, eine von Augen berfommende barmonie. Darüber verwundert, ging fie, in Begleitung mehrer, gur Rirdenthure, ben Tonen ju laufden, und fie erblidte auf dem Dache bes Gotteshaufes eine ungablige Menge Bogel, bergleichen man bis babin nie geseben. Die ließen sich, es war im Rovember, in ben iconften und manichfaltigften Weisen vernehmen, bag bie Buborer beffen nicht genugsam fich verwundern fonnten. Die gefieberten Ganger ichienen in ihrer Art biefe glorreiche Leichenfeier zu begeben. "Bir glauben, bag es Engel maren, Die Bott vom himmel entsendete, die Seele der lieben Elisabeth binauf ju geleiten, und bie nun jurudfehrten, auch bie irbifche hulle biefer Seele burch himmlische Jubellieber zu ehren." Sie ftarb ben 19. Nov. 1231. Bunder in großer Babl - 37 plosliche übernaturliche Beilungen gablte Meifter Ronrad von Marburg, ber am 30. Jul. 1233 (1234?) unter ben Streichen ber Morber fiel, in feinem bem b. Stuble abgestatteten Berichte auf. - Bunder in großer Babl find bei ber Seligen Grab erflebet worden.

Da wart vil Blinden sehende, Des Lustes Wunne spehende, Bil Stummen ussen wart ir Munt, Bil Siechen wart alda gesunt, Bil halzer Lübe gende, Gnuoc Doden uf erstende, Bil reine der Maladen, Di bose Geiste haden, Di wurden ledec alle gar. Wi ir suchede was gevar Der lichte wazsersüchtig was Bon ir helse alda genas.

Als genugsam geprüft biese Bunder, sorgfältig burchforscht ber Seligen Bandel in der Versammlung der Cardinale, die Berwunderten sich der Demut, und bas so twueg solch Armut,

bat Papft Gregor IX. ju Perugia, am Pfingstsonntag, 26. Das 1235, ben Ausspruch gethan, bag Elifabeth ale eine Beilige am verebren, auch am 1. Juni n. 3. bie barauf bezügliche Bulle ausfertigen laffen. Siernach erfolgte am 1. Mai 1236 bie Erbebung ber Bebeine. 3molf hundert taufend Menichen follen in einem gemeinsamen Gefühle von Glauben und Andacht um bas Grab ber bemuthigen Elifabeth fich versammelt haben. Da fab man bie Erzbischöfe von Mainz, Trier, Coln und Bremen, acht Bischöfe, bie Schwiegermutter, bie Schwäger, bie Rinder ber Beremigten, ben Raifer Friedrich U. Der nahm vom Saupte bie golbene Rrone und legte fie auf ben Sarg, mit ben Worten: "Sit ich ir nit fronen follte uf Ertrich zu eine Repferin, fo wil ich fo aber eren mit ber Rronen alfo ein ewige Runigin in Gottes Riche"; eine Meugerung, burch welche bie Angabe, baf ber von Bischof Egbert von Bamberg feiner Nichte zugebachte andere Gemahl ber Raifer felbft gewesen, bestätigt wird. Dann führte Friedrich den Gobn der Gefeierten, ben Landgrafen Bermann jum Opfer, wie bas mit ihren Tochtern Sophie und Bertrubis bie Raiserin that. Auch bie alte Landgrafin Sophie und ibre Sohne Beinrich und Ronrad verehrten bie Bebeine berienis gen, welche im Leben fo manche Unbild von ihnen erbulben muffen, beteten lange babei und opferten reiche Gaben. Abel und Bolf brangten fich um bie Stufen bes Altare, wo ber Schrein rubete, brachten Gebete und Opfer bar.

Ein ihlich Bolg nach seynem Wesen, Das hatte dae sunderlichen Sesang.
Dys Seschefte das wart lang,
Wan des Bolgs was also viell,
Das man es nicht woll mogte geziel.
Onmassen gros Opser da geschach,
Solt Fyngerlein man dae sach,
Und was man Kleinot kont erbenken,
Ju irem Lobe waren sy das schenken,
Das man eine schone Kircke usbrechte.

Zu bieser Kirche hatte der nachmalige Ordensmeister, Konrad von Thüringen am Borabend von Maria himmelsahrt 1235 den ersten Stein gelegt, ein ganzes Jahrhundert verging, bevor sie ihre Bollendung erhielt. Drei hundert Jahre ruhete darin, von den Rittern des deutschen Ordens gehütet, der Leib der h. Elisabeth, bis am Sonntag Exaudi 1539 das heiligthum gebrochen, sein Inhalt entsernet wurde. Nach Berlauf von neun Jahren, am 12. Jul. 1548, konnte zwar der Landcomthur von hessen, Johann von Rehen, bescheinigen, daß der heiligen Gebeine ihm wieder zugeskellet worden, aber dem Monument wurden sie nicht mehr einsgeschossen, sie sind vielmehr, nach den Anforderungen der Andacht, vielen Kirchen ausgetheilt worden. Außer dem Todestag, 19. Nov. wird auch das Andenken der Erhebung der Gebeine, und zwar am 2. Mai geseiert.

Bermann, der h. Elisabeth Sohn, nahm 1239, in dem Alter von 16 Jahren, Besit von der Landgrasschaft, welche dis dahin sein Oheim Heinrich als Vormund innegehabt. Er besuchte in Saumur den Hof R. Ludwigs des Heiligen, und die Königin Mutter, Blanca von Castilien "le besoit au front par devocion pourceque ele entendit que sa mere li avoit mainte sois besié." In dem gleichen Sinne wurde in dem Orden der Salesianerinen die Enkelin der h. Johanna Franzisca von Chantal, die berühmte Sévigné, als "relique vivante" in Ehren gehalten. Mit der Braunschweigischen Prinzessin Helena verheurathet, starb Landgraf Hermann in dem Alter von 18 Jahren. Auf seines Oheims Heinrich Anstisten soll Bertha von Seedach ihm Gist gereicht haben. Des Ressen Wunsch, zu Marburg neben seiner glückseigen Mutter zu ruhen, blieb unerfüllt. Sein Oheim

Beinrich, ber augenblicklich bie herrschaft wieber übernahm, wollte bas nicht zugeben. Er

hatte bas umb by Forcht ertorn, Wenn er ine gein Martpurg schickte, Das ine fein Mutter nicht erquickte,

aus dem Todesschlaf ihn erwede. Der vorsichtige Pheim wurde 1246 von einem Theile der Fürsten dem Kaiser Friedrich als ein Gegenkönig aufgestellt, starb sedoch schon am 17. Febr. 1247, kinderlos in drei Ehen, und heißt es darum von der Gemahlin, die ihm überlebte, von Beatrix von Brabant,

> Mit ber gewan er kein Apnt nye, Dy Plag muste er von Gotte leiben Umb bas er seins Brubers Apnbe vergeben.

Die Landgraffchaft Thuringen follte bemnach auf ber b. Elisabeth ältefte Tochter, auf die allein in der Welt verbliebene, feit 1239 an ben Bergog Beinrich II. von Brabant verheurathete Sophie verfallen, und nahm ber Bergog ihre Lande in feine Titel auf, wie benn Graf Abolf VII. von Berg d. d. Marburg, 13. Mai 1247 befennt, daß er von Henrico Thuringiae Lantgravio et Duce Brabantiae bie Burg Winded ju Leben empfangen habe. Aber in Unsehung ber Landgrafschaft felbft fand Sophie einen furchtbaren Competenten in Beinrich bem Erlauchten, bem Dartgrafen von Meiffen, ber bas Recht feiner Mutter Jutta, eine Schwester ber legten Landgrafen, Ludwig und Beinrich, geltenb machte. Es erbob fich ein erbitterter Erbfolgeftreit, welchen Sopbie gang allein aussechten follte, benn Bergog Beinrich, ihr Bemahl, ftarb ben 1. Febr. 1248, zwei Rinber, ben breifahrigen Beinrich und die Elifabeth ihr gurudlaffend. Aus Brabant fonnte fie feinen Beiftand erwarten, ba biefes land bas Eigenthum ihres Stieffohnes, aus Beinrichs II. erfter Che mit ber Raifertochter Maria. Auf ihre eigenen Sulfsquellen beschränkt, bat Sophie in ber That bem machtigen Wegner bewundernswurdigen Widerftand geleiftet, und wenn es ihr nicht gelang, bas eigentliche Thuringen ju bebaupten, fo bat fie boch wenigstens heffen ihrem Sobne gerettet. Gewahrend, daß Waffen und Grunde unzureichend, um bas volle Recht ihr zu verschaffen, nahm fie, in bem Laufe mehrmale abgebrochener, mehrmals erneuerter Unterhandlungen gu religiofen

Schredniffen ihre Buflucht. Sie zeigte eine Rippe ibrer Mutter vor, und verlangte, ber Markgraf von Meiffen folle auf biefe Reliquie ichworen, bag er feinen Unfpruch ju Thuringen für aerecht und woblbegrundet balte. Seinrich fcmur ohne Anftand, mit ihm ichwuren zwanzig Ritter, feine Gidesbelfer. Der Tochter fromme, wenn auch bei biefer Gelegenheit trugliche Auverficht in der Mutter Segen fpricht in allen ihren fcriftlichen Ausfertiaungen. "Der b. Elifabeth Tochter," ift eine Qualification, welche fie regelmäßig ihren Titeln vorfette. "Sophia Beatae Elisabeth filia, Lantgravia Thuringiae et Hassiae, quondam Ducissa Lotharingiae et Brabantiae" beißt fie in einer Urfunde von 1264, "Sophia, filia Beatae Elisabeth, Lantgravia Thuringiae Domina Hassiae, quondam Ducissa Brabantine," in einer anbern Urfunde von 1267. Durch ben Bertrag von 1265 war ber blutige Erbfolgeftreit gefühnet, die Trennung ber Landicaft Geffen von Thuringen ausgesprochen worden. In Brabant bat Sophie witthumsweise Aerschot und fein Bebiet befeffen, auch, ber Mutter mabrhaftige Tochter, bas Bospital ju Lowen begründet. Sie ftarb 1284, und wurde ju Marburg, in ber Rirche ber b. Elifabeth beerdigt. 3hr Grabmonument geigt, betend ausgestredt, ber Berftorbenen Bild, neben ihr ben Sohn, als Rind bargeftellt, wie er benn gewöhnlich bas Rind genannt worben. Diefer Sohn, bes Durchlauchtigften Saufes Beffen Abnberr, farb 1308, in bem Alter von 65 Jahren; er wurde in feis ner Mutter Grab gebettet. Seiner, feines Stammes, foll bei Rheinfele Ermähnung gefcheben.

Daß bie h. Elisabeth von dem Deutschorden als seine Pastronin verehrt worden, davon zeugen nicht nur die vielen unter ihrer Anrufung erbauten Ordenstirchen, sondern auch die Mesdaille, so ihr zu Ehren Kurfürst Clemens August von Coln als Teutschmeister prägen lassen. Es wiegt dieselbe in Silber ein Loth und zeigt im A. das Bild der h. Elisabeth, stehend unter einem Thronhimmel. Mit der rechten Hand reicht sie einer von ihrem Kinde begleiteten armen Frau das Almosen, welches ihr an der linken Seite von einem Edelknaben vorgehalten wird. Umschr. S. Elisabetha Patrona Ordinis Teutonici. R. Des Kurfürsten

Namenszug, von Lorberzweigen umgeben, oben ber Rurbut, zu ben Seiten die abgetheilte Jahrzahl: 17-50. Umfdr. Clem. Augustus D. G. Ar. Ep. et El. Col. M. Mag. P. Bop. Admi. et supr. Mag. O. T. Ep. H. P. M. et O. V. B. D. Beinabe batte biefe Medaille mich zu einer Abhanblung über bes Ordens Mungen im Allgemeinen veranlaßt, mare ich nicht burch bes Simon Grunam Chronit um die Gitelfeit einer folchen Arbeit belehrt worden. nennt ben Bifchof Stephan von Rulm (1480-1495) bumm, weil er bie Mungen frember Berricher sammelte und auf beren Betrachtung viele Beit verwendete. Dagegen belobt er ben um bas 3. 1501 verftorbenen Bifchof Johann von Pomefanien, daß biefer eine Sammlung von Thorner Lebfuchen anlegte. Auch mir mare erwunfcht fur meinen Privatgebrauch eine folche Sammlung, wiewohl ich auf Thorn allein, obschon ber bafige Lebkuchen ber erfte in ber Belt fein foll, mich nicht beschränken, baneben Braunschweig, Rurnberg, Deventer, Cobleng, Maaftricht, Luttich, Rheims 2c. 2c. bebenten möchte, nur fürchte ich fur ben Sammler bas Befchick fenes burftigen Baftes. Dem Ehre anzuthun bei Tifche, batte ber Sausberr bem Sohnlein eingebunden, bag er ftete bes Berehrten Glas gefüllt halte. Das that benn auch ber Junge getreulich und geraume Beit, bis er mit einmal in feinem Dienft nachließ. Geine Laubeit gewahrent, mabnt ber Bater: "mas hab ich bir gesagt?" Entgegnet weinerlich ber Ganymeb: "es bilft ja nichts, er trinft immer aus."

Die Muhe, bas Deutschhaus weiter zu beschreiben, wird abermals von schöner hand mir erspart. Fräulein hedwig Klein nimmt den Faden auf, den ihre Schwester fallen ließ, dadurch zu freudiger Dankbarkeit mich verpflichtend. Ich glaube nämlich aus solchem Beistand zu erkennen, daß ich, Frauenlob dem Wilsten, freilich nicht dem Bermögen nach, wenigstens hier und da eine lohnende Anerkennung für ein, wenn auch verunglücktes Streben sinde.

"Schon beim erften Anblid ber Gebäude ber beutschen Orbens-Balley in Coblenz erkennt man ihren Ursprung und ben Geschmad ihrer Erbauer, die in den verschiedensten und entfernteften Orten steis ein und bemselben Style treu blieben, der ihren Wohnungen ein fo ebles impofantes Aufeben gab, was auch felbft bei fpatern Berftummelungen nicht gang verbrangt werben fonnte.

"Tritt man in den Borhof ein, der das Gebäude von der Straße trennt, so ift zuerst der westliche Flügel des Gebäudes sichtbar, der nur einstödig, den Durchgang zu dem innern hofe überwölbt und im Erdgeschosse, nehst dem Aufgange zu der steinernen Haupttreppe, die ehemalige Sacristen enthält, deren schönnes Gewölbe auf zwei Säulen ruht. An diesen Flügel und zumächt an die Sacristen grenzte rechts die gänzlich verschwundene, in gothischem Styl erbaute Kirche, die im Jahre 1811 auf Bessehl des französsischen Generals Guerin zerstört wurde, als woburch der Stadt Coblenz eine bedeutende Zierde unterging.

"Links, gleich vor bem Durchgange in den innern hof, zieht ein kleines Pförtchen die Blide auf sich, und läßt nach dem militärischen lleberbau, der es festungsmäßig umgibt, auf den Eingang zu einem Keller schließen, der Eintretende wird aber überrascht durch den Anblid einer prächtigen gewölbten halle, die, auf zwei Säulen ruhend, einen gar schönen Raum darbietet und ohne Zweisel der ehemalige Kapitelsaal war, zu welchem die Ordensritter bequem aus der Sacristen sowohl als aus dem Gesbäude selbst, durch den gewölbten Durchgang gelangen konnten. Die Säulen dieser halle stehen leider ohne Sodel tief im Boden versent, da man zu spätern Zweden diese Räume aufgeschüttet und erhöht hat, ohne auf die Architectur Rücksicht zu nehmen.

"Durch ben Saupteingang in ben innern Sof eintretend, bat man den öftlichen Sauptflügel gerade vor sich, der dicht am Rheine liegt und links an den nördlichen Flügel, rechts aber an den schönen geräumigen Garten grenzt, nach welchem der hohe flattliche Giebel des Gebäudes gerichtet ift.

"Der nördliche Flügel bilbet die Hauptzierde des Hofes. Seine hohen großen Fenster reihen sich zu beiden Seiten an ein schönes Portal, zu welchem früher eine doppelte Freitreppe hin-aufführte, welche der übergroße Eiser des Aufräumens im Lauf der Zeiten hinwegriß. Ueber dem setzt einsam in der Luft schwe-benden Portale bemerkt man drei in Stein gehauene Wappensschilde, das Baprische, das Coblenzer Stadtwappen und das

Wappen bes beutschen Orbens barftellenb. Im Erbgeschoffe gerabe barunter und früher burch die Freitreppe überwolbt, befindet fich ein zweiter Eingang ju fener Salle, welche ber Rapitelfaal gewefen zu fenn fceint. In ber Ede, bicht an bem öftlichen glugel, ift ein Durchgang, in Spigbogenform, ber zu einem fleinern hofraum führt. In biefen gelangt, bat man fich rechts ju wenben . um au bem öftlichen Sauptflügel ben Gingang au finden. Bier ift gewaltsame Umwandlung ju feben. Das Proviantamt, welches fest bie iconen boben Raume als Magazin fur Debl, Reis und andere Lebensmittel benugt, bat bas Innere biefes Sauptgebäudes ganglich umgeformt, und ftatt ber zwei boben Stodwerke, brei niedrige, unansehnliche eingefügt, ohne auf bie Bertheilung ber Fenster zu achten, bie zum Theil verbedt morben find. Gine fteinerne Wenbeltreppe, zwedmäßig und mit Befdmad in neuerer Beit angelegt, führt ju ben mehlbeftaubten Raumen empor, bie einft von edlen Rittern bewohnt, ihre fpatere Entweihung nicht abnten.

"Bon ber ersten Treppenabtheilung geht eine Thure auf die Terrasse, welche sich dem Gebäude von dem kleinen Hose aus ansschließt und eine herrliche Aussicht auf Rhein und Mosel gewährt, deren Fluthen das Terrain des deutschen Ordenshauses früher noch dichter umschlossen als in jeziger Zeit, wo man das Ufer erweiterte. Die Lage des Gebäudes ist ausgezeichnet schön und gewährt allen Theilen desselben eine köstliche Aussicht. In beiden Strömen sich spiegelnd, sieht das ritterliche Haus dicht unter seinen Mauern den Zusammensluß des Rheines und der Mosel, und seine Fenster schauen über die krystallhellen Fluthen hinweg auf die stolzen Felsen des Ehrenbreitsteins und auf die lieblich grünenden, belebten Ufer beider Flüsse. Der Garten hat ebensfalls diese schöne Aussicht, und grenzt an der Südseite an die alte ehrwürdige St. Castorkirche, eine würdige Nachbarin des beutschen Ordenshauses.

"Neber die innere Einrichtung und Eintheilung des Gebaubes läßt sich wenig mehr sagen, da die Beränderungen zu groß sind, welche die wechselnden Zeiten darin hervorbrachten. Im nördlichen Flügel ist ein schöner, geräumiger Saal, ber einst während ber französischen Regierung zum Tanzsaal biente. Im westlichen Flügel ist ebenfalls nur ein großer Raum zu finden, beide Sale hoch gefüllt mit Fässern von verschiedenem Inhalt. Die Treppenhalle, zu welcher die steinerne haupttreppe emporführt, trennt beide Räume; die Treppe selbst wird aber nicht weiter benugt. Ein nahe dabei liegendes kleines Gemach dient zur Ausbewahrung von Acten.

"So steht das schone, großartige haus, jest entstellt und verödet, in eine Zeit hinausblidend, die sich seiner kaum mehr erinnert. Sehr zu bedauern ist es, daß die frühere Absicht, das geräumige, seste Gebäude zum Sis des Generalcommando's zu wählen, nicht zur Ausführung kam, da einer der früheren Generale die Zugluft fürchtete, die allerdings für das deutsche Ed nicht ganz zu vermeiden war."

Bieberholt , Abth. I. Bb. 2. S. 152 , Abth. II. Bb. 1. 6. 199-200, habe ich ber Behauptung widersprochen, bag von Bremen, von Sachsenland ber beutsche Orben ausgegangen, und barf ich ben bort beigebrachten, allerdings gewichtigen Grunden nur noch ben einen bingufügen, bag, maren Plattbeutiche bes Orbens Stifter gewesen, sie ungezweifelt, wie bas burch ber einzelnen Rirchen Beispiel sattsam erwiesen, Plattbeutsche zu Nachfolgern gehabt haben wurden, fatt beffen erscheint von Anfang ber bis ju feinem Ausgang ber Orben als ber Sochbeutichen Gigenthum und bat berfelbe lediglich in Gefolge ber Aufnahme ber Schwertbruber fich veranlagt gefunden, ein eigenes Quartier im Orbensgebiet, basjenige, so am wenigften subbeutichen Gewohnbeiten aufagen mochte, Lief., Efth., Rurland, ben Brübern von ber anbern Bunge zuzuweisen. Deshalb bat auch ein Beftphale, ben fein Unftern nach Marienburg in eine Befellicaft geführt batte, bie ibm, ber er nicht jufagen fonnte, feinen Berdruß um getäuschte hoffnung einer Glasscheibe bes Refectoriums anvertraut.

hei fal teiner Gebietiger seyn, Er sey bann Bayer, Schwab ober Franklein.

Die erfte bestimmte Radricht von bes Orbens Urfprung hat Jacob von Bitry, ber fromme und gelehrte Priefter, uns aufbewahrt, und fann ich beshalb eine fleine Ercurfion in Betreff feiner und feiner beiligen Freundin, Maria von Dignies mir nicht verfagen. Geboren awischen 1170 und 1190 au Bitro. in ber Nabe von Paris, Pfarrberr, wie es beißt, ju Argenteuil, verließ Jacob biefe Pfrunde, um, angezogen burch ben Ruf ber b. Maria von Dignies, in bem basigen Rlofter regulirter Chorherren bas Rleid bes b. Augustinus anzulegen. Maria, von Dignies genannt, weil fie bie letten Jahre ihres lebens an biefem Orte zubrachte, ober auch von Wilebroud, geb. um 1177, war bie Tochter angesebener und reichbeguterter, ju Rivelles wohnhafter Eltern. Ein Rind noch, beiligte fie fic burch feltene Frommigfeit, in ber Ebe, bie fie nach ber Eltern Willen eingeben muffen, um 1191, lebte fie wie Maria mit Joseph, unter ben barteften Rafteiungen, "quae admirandae magis quam imitandae sunt." Als eine ber gewöhnlichften wird ftrenges Raften während ber Dauer von acht Tagen, bie nicht felten noch Bufas erhielten, beschrieben. Maria pflegte fich a. B. in ben eilf Tagen von Chrifti Simmelfahrt bis Pfingften jegliche Nahrung gu versagen. Alle Bedurfniffe beschaffte fie fich mit ihrer Sanbe Arbeit, benn ibr Gigenthum batte fie langft an die Armen gegeben. In bem Dieuft ber armfeligften Diefer Armen, in ber Pflege ber Ausfätigen verlebte fie eine Reibe von Jahren in bem Siechenhause Wilebroud, bis ber Andrang ber vornehmlich aus bem naben Nivelles auftromenben Vilger, Die alle bie fromme Bunderthaterin ju verehren begehrten, ihr allzu befowerlich wurde. Sie wandte fich im Gebet zu Gott, auf daß er einen andern, ibrer Demuth beffer jusagenden Wohnort ibr anweise, und fie ichaute im Beifte bas bei Ramur belegene Rlofterlein Dignies, welches ihr noch ganglich unbefannt, von welchem auch, ale einem unlängst gegrundeten armen Saufe nirgende in ber Belt Rebe. Dit ihres Gemahls Johannes und ihres Beichtvatere Guibo Genehmigung begab fie am 9. Marg 1207 fich nach Dignies, und augenblidlich erfannte fie ben Ort, ber in ienem Gefichte ihr offenbart worden, fo wie die Stelle bes Gotteshanses, an welcher sie bereinst ihr Grab sinden sollte. Ju Dignies lernte Jacob von Bitry die Gottgeweihte kennen, und eine solche Lehrerin, solches Beispiel förderten ihn schnell auf dem Wege aller Bollfommenheit. Eine heilige Freundschaft vereinigte die beiden, dergestalten innig, daß sie, nachdem Jacob höherm Rufe für den Dienst der Kirche folgen müssen, durch die Trennung nur gesteigert werden konnte. Maria sah jedoch den geliebten Schüler nicht wieder; sie stard, etwan 36 Jahre alt, in den Uedungen der höchsten Frömmigkeit, auf Johannisabend, 23. Juni 1213; dis auf den heutigen Tag grünet freudig ihr Andenken, absonderlich in den niederländischen Provinzen. Am 12. Oct. 1608 wurden schre Gebeine von Jacob Blaise, dem Bischof zu Namur, erhoben und neuerdings beigesetz, es hat auch der Bischof geboten, nicht nur ihren Sterbetag, den 23. Juni, sondern auch das Gedächtsniß bieser Translation am 12. Oct. seierlich zu begehen.

Jacob von Bitry wurde, als ein berühmter Prediger, um bas 3. 1210 von Papft Innocentius III. beauftragt, gegen bie Albigenser bas Rreuz zu predigen. "Man weiß beutzutage, was von ben Sitten und Lehren biefer Menfchen, von ben ihrer würdigen Berfechtern zu balten, von fenen gurften von gräßlichfcauberhafter Sittenlofigfeit, die fo lange auf Roften ber Babrbeit und Religion von gewiffenlofen Schriftftellern gepriefen murben. Es ift jest befannt, daß bie Albigenfer wenigftens eben fo febr Berfolger als Berfolgte gewesen, daß fie die Grundgesete ber Gefellichaft gewaltsam angegriffen baben. Nicht nur Franfreich, auch Spanien und Italien waren für Glauben und Civilisation verloren, ohne bie Kreuzzüge gegen ben schmutigen Pfuhl beibnischer und prientalischer Lebren. Allerdings gebrauchte man fic. biefe Emporung gegen bas Chriftenthum zu bandigen, nur zu oft beklagenswerther Mittel, welche, ber driftlichen Liebe ein Greuel, vom beiligen Stuble, felbft in ber größten Sige bes Rampfes, febergeit migbilligt wurden. Aber wir wiffen auch, bag bergleichen Graufamteiten jum minbeften im gleichen Maafe von beiben Theilen verübt wurden, gefdweige bag bis jest, fo viel uns befannt, bie Runft nicht gefunden worden , einen Rrieg , vorall einen Religionsfrieg, in Sanftmuth und Milbe au führen. Simon

von Montfort, ber Beld ber Rirche in biefem foredlichen Rampfe (Abth. I. Bb. 2. S. 133-139), bat allerbinge burch ungemeffene Chrfuct und nicht ju entschuldigende Barte feinen Ruhm verdunkelt, aber es bleibt ihm bes Ruhmes genug, bag, obne ju errothen, die Ratholifen laut ibn verfunden burfen. Bewiß bietet bie Befchichte felten einen Charafter, groß wie ber feine, burch feften Billen, Ausbauer, Duth, Tobesverachtung; erwägt man feine eifrige bemutbige Frommigfeit, bie unbefledte Reinbeit feiner Sitten, feine unerschütterliche Ergebenheit fur bie geiftliche Obrigfeit, Die ibn, ben einzigen, bestimmte, ber Rreugfabrer Lager por Bara ju verlaffen, nachdem der Bapft verboten batte, Chriften ju beftreiten, fo begreift man bas Uebermaas feiner Entruftung gegen biejenigen, welche ben Frieden ber Bewiffen ftorend, alle Schranken ber Sittlichkeit nieberriffen. Sein Charafter und feine Beit fpiegeln fich gleich febr in ben frommen Worten, die er beim Beginne eines ungleichen Rampfes fprach: "bie ganze Rirche betet fur mich, ich tann nicht unterliegen!"" und in bem Ausrufe, ,,,, die Armen Chrifti find bem Tode ausgefest und ich follt in Sicherheit bleiben! Dir gefchebe nach bes Berren Billen, ich febre ju ihnen jurud ,"" worauf er bie Reiterei, die er ju ber andern Seite bes Aluffes geführt batte, verließ, weil bas Fugvolt diefer Bewegung ju folgen unvermögend, um lediglich von funf Reifigen begleitet, ju ben Gefährbeten gurudzufebren" (Montalembert).

Die Erfolge, so der begabte Prediger in Languedoc gefunben, trugen seinen Namen zu weiter Ferne, und es wurde ihm der erledigte Bischossis zu Ptolemais von den Domherren angetragen. Als Bischos von Ptolemais brachte Jacob eine Reihe von Jahren im h. Lande zu, an dessen Gefahren und Nöthen den lebhastesten Antheil nehmend. In vielfältigen Zuschriften suchte er den Papst und die Fürsten des Abendlandes zu neuen Anstrengungen für die Erhaltung des dahin welkenden Königreichs Jerusalem zu ermuntern, während er persönlich den verschiedenen Kriegssahrten gegen die Ungläubigen sich anschloß. Das muß absonderlich vor Damiata, in der Schlacht vom 29. Aug. 1219, der Kall gewesen sein. "Pour moi, jetais sorti sans armes,

revêtu seulement de ma cape et de mon surplis, avec le seigneur légat et le patriarche, celui-ci portant la sainte croix. Il ne plut pas à Dieu de m'appeler à lui, moi, misérable et indigne, avec les martyrs, et il voulut me réserver encore pour le travail et la douleur." Ginen anbern Ton ftimmt ber fromme Bifchof an, nachdem endlich bas Bollwert Egyptene gefallen. "Damiette, Damiette, ville celebre dans tous les royaumes, belle, et rivale de Babylone, qui domines sur la mer, et qui fus prise d'assaut par les ennemis, à l'aide de petites échelles, maintenant tu es humiliée sous la main puissante de Dieu, et ayant rejeté l'époux adultere que tu avais long-temps retenu, tu es retournée à ton premier époux . . . . Réjouis toi, province de Cologne, célèbre les louanges de Dieu, livre-toi à tes transports, puisque, par les bras de tes habitans, par tes instrumens de guerre, par tes guerriers et tes armes, par tes vivres et tes trésors, tu as secondé cette expédition plus que tout le reste du royaume des Teutons. Et toi, Cologne, ville de saints, dont les jardins ont donné des rejetons aux lis des vierges, aux roses des martyrs. aux violettes des confesseurs de la foi, fléchis le genou pour célébrer la dévotion de tes filles, et fais retentir hautement d'infinies actions de graces."

Es hat sich aber Jacob nicht barauf beschränkt, ber Tapsern Thaten zu verzeichnen, ihre Gesahren zu theilen, auch Lehren hat er ihnen gegeben, durch sein Beispiel bekrästigt, die nicht aller Orten auf unsruchtbares Gestein gesallen sein mögen. In seinem Schreiben an die Freunde in Lothringen (Brabant), Meisser Johannes von Nivelles und andere, worin er ihnen den Fall von Damiata mittheilt, heißt es: "Quant aux Sarrasins que nous simes prisonniers dans la ville, nous mimes en réserve quatre cents des meilleurs et des plus riches, afin de pouvoir les échanger contre les hommes que nous avions perdus; et tous les autres, comme il est été trop dispendieux d'en nourrir un si grand nombre, nous les vendimes aux Chrétiens, pour qu'ils s'en sissent servir à jamais; seulement on en excepta les petits ensans, et je parvins, non sans beaucoup de peine et même de dépenses, à les faire mettre en réserve;

ils furent baptisés au nombre de plus de cinq cents. Indépendamment de ceux que nous retinmens pour otages, j'en conflai d'autres encore à quelques-uns de nos amis, afin qu'ils eussent à les diriger vers le culte de Dieu, en leur apprenant d connattre les livres saints." 3mei biefer, aus bem Brande von Babylon geretteten Rinber und einiges Seibenzeug bat ber Bifchof bem Meifter Johannes augesenbet. An einer andern Stelle schreibt er : "L'eveque d'Accon trouva chez toi (zu Damiata) les ames dont il offrit à Dieu les prémices; et les petits enfants qu'il recueillit dans ton enceinte, pour les rendre à la vie au moment où ils étaient près de la mort, furent purifiés par ses soins et par l'eau sacramentelle du bapteme." — Zwei Jahre fpater, als bas driftliche Beer an ber füblichften Spige bes Deltas von Damiata burch bie ausgetretenen Gemaffer und die unüberfehbaren Scharen ber Saracenen eingeschloffen, vollends entmuthigt wurde burch bas Ausreigen Imberte, bes Marfchalls ber Templer und ber Genoffen feiner Niederträchtigfeit, ergab fich eine Capitulation als bas einzige Mittel, ben Reft ber Armee zu retten. Bifchof von Ptotemais war einer ber nach bem Lager ber Ungläubis gen entfendeten Unterhandler. Perfonliche Borftellungen feinen Berichten um bie traurige Lage bes beiligen Landes bingugufügen, begab er fich bald barauf nach Rom. Aber bie Zeiten ber Begeisterung waren vorüber, leere Berbeiffungen fonnten den Angelegenheiten des Drients nicht aufhelfen, und Jacob, ermubet in fruchtlofen Bestrebungen, entmuthigt burch bie Unordnungen, burch bie Unfalle, beren unfreis williger Benge er geworben, verließ für immer bas land ber Berbeigung, ließ fich von feinem bemährten Freunde, bem Cardinal Ugolin, jest Papft Gregor IX., ber mit bem Bisthum Ptolemais übernome menen Berpflichtungen entbinden, und fehrte gurud zu den ftillen Mauern von Dignies. Um bas J. 1230 begab er fich nach Rom, ws er am 30. April 1244 verftarb, nachbem er mit ben Bollmach. ten eines Legaten Franfreich und Rieberland besucht hatte. Seiner Berordnung gemäß wurde die Leiche nach Dignies übertragen.

Den Plan zu seiner Historia Hierosolymitana hat er gleich nach ber Cinnahme von Damiata, 1219, entworfen. Unter feinen handen entstand ein Werk, welchem einzig bes Erzbischofs

von Torns Arbeit vergleichbar. Sparfam, unvollftanbig in Dar-Rellung ber Ereigniffe, welche seiner Antunft in bem b. Lande vorhergeben, bat bagegen Jacob in fein erftes Buch die mertwurdigften Radrichten von ben Bolfern bes Drients, Chriften ober Beiben, von bem Buftanbe und ber Raturgeschichte bes Laubes aufgenommen. Seine Renntnig ber griechischen und arabis iden Sprachen mar ibm babei ein bebeutenbes Sulfemittel. Es fann biefer Abichnitt vielmehr eine Reifebefchreibung, benn ein Geschichtswerf genannt werben. Sobe Driginalität verrath ein Schriftfteller bes 13. Jahrhunderts, ber es unternimmt, feineswege nach beschränften und speciellen Unfichten, fondern nach allen feinen Begiebungen und aus miffenschaftlichem Befichtebunft ein frembes Land zu befdreiben. Er fpricht, mas nicht zu überfeben, von der Magnetnabel, ale ben Schiffern unentbebrlich. In dem zweiten Buche fcilbert, beflagt Jacob bie unglaubliche Bertommenheit bes Abendlandes, das tiefe Berderben, von dem die Ros nige, bie Großen, bas Bolf, Priefter, Monche, Chriften überbaupt ergriffen. Biele ber tiefften Schatten in jenem buftern Bemalbe mogen ben Gewohnheiten bes Predigerberufe angehoren, in noch größerer Angahl werben fie jeboch burch bie erbrudenbe Daffe ber in bem Buche niedergelegten Thatfachen gur Evideng gebracht, und follt es barnach wohl icheinen, bag ber Buftand ber driftlichen Welt eben bamale ber fläglichfte, in gleichem Maale bes Mitleidens, wie ber Berachtung wurdig gewesen. Das britte Buch behandelt die Ereigniffe, Die unter Jacobs Augen im Drient vorgingen.

Außerdem hat er die Lebensgeschichte der h. Maria von Dignies geschrieben, und darin des Bunders, so er für sich selbst von ihr erbeten, nicht vergessen. Gelegentlich einer Seereise, so ihn von Ptolemais nach Rom führen sollte, wurde das Schiff von einem beispiellosen Sturme heimgesucht. Die Mannschaft kämpste nach Kräften mit Bind und Bellen, doch schien bald alle Anstrengung verloren, des Fahrzeuges Untergang eben so nahe als unvermeiblich; Schiffer und Reisende erwarteten in Ergebung ihr Schickal, die einen den h. Clemens, andere den h. Nicolaus, die bekannten Patrone der Schiffer, anrusend. Jacob

von Bitry aber, eingebent ber Reliquie, bes Kingers von ber b. Maria, ben er in Gilber gefaßt ftets auf ber Bruft trug, wendet fich im Gebet an bie verflarte Freundin, alfo ju ibr fprechend : "Du ehrmurbige Mutter und Meifterin, baft auf Erden weilend vorzuglicher Liebe mich gewurdigt, und ich habe, wenn nicht nach Berbienft, boch bich geliebt, wie bas meiner Schwachheit und Unvollkommenbeit angemeffen. Laffe mich, in diefer bringenden Roth, bie gesegnete Wirfung beiner Fürbitte empfinden; ich bin gefonnen und ernftlich bedacht, meinem Leben eine burchaus veranderte Richtung zu geben, und furchte beshalb bes Tobes, ben ich gegenwärtig vor Augen babe, ju fterben." Das Gebet, fura und innig, war nur eben gesprochen, und Jacob fiel in einen folafahnlichen Buftand. Die Beilige, ber er fich empfohlen, fanb vor ihm : "Du haft mich gerufen," also begann ihre Rede, "bier bin ich, bich zu beschügen. Im Leben habe ich bich mahrhaftig geliebt, in biefem beffern Leben bore ich nicht auf, fur bein Beil zu beten. Sei unbeforgt, bier follft bu bas Biel beiner Tage nicht finden. Doch folge mir," und fie führte ben Bifcof in die Rirche von Dignies. "Diese vier Altare," fprach fie weiter, "wirft bu ju Ehren jener Beiligen, welche bes Saufes Prior bezeichnen foll, ben fünften, um meinefwillen, ju Ehren ber bb. Dreifaltigfeit weiben. Bor biefem Altar ," und fie beutete mit bem Finger ibn an, "wird, sobald bu bas begehreft, Chriftus die ermunichte Rube bir gemabren; ba magft bu finden, mas burch viele Arbeit bu gesucht haft. Aber freilich, bu Mann bes eigenen Willens, bu wolltest ja niemals meine oder beiner übrigen Freunde in Chrifto Rathichlage boren, niemals frembem, nur bem eigenen Sinne geborden." Damit mar fie verschwunden, ihr Schate ling aus feiner Entzudung erwacht. Ausgetobt batte ber Sturm, au einem Spiegel fich geglattet bie See, ohne Sindernig gelangte bas Schiff ju ben Ruften von Apulien. Biele Jahre barnach, ale Jacob in ber Eigenschaft eines apofiolischen Legaten bie Nieberlande befuchte, gelangte an ihn ab Seiten bes Priore von Dignies bie Ginladung, bag er bie bafige neuerbaute Rirche mit ihren funf Altaren weiben moge. Er folgte ber Ginladung, nahm die beilige Sandlung vor, genau in der burch bas

Gesicht angedeuteten Weise. In noch späterer Zeit fand er, der vieles gewirkt, noch mehr getragen und gelitten hatte, in dieser durch ihn geweihten Kirche, vor eben dem Altar, welchen einst seine heilige Freundin ihm angewiesen, die selige, keiner Storung unterworfene Ruhe. Sein Monument, in Marmor ausgesführt, stand rechts dem Sochaltar; betend liegt darauf sein Marmorbild, angethan mit den bischöslichen Gewändern und von Meisterhand gesormt.

In bem Sauptwerfe gibt Jacob von Bitry Die erfte Rachricht von bem beutschen Orben, und laffe ich fie bier, in ber fur bie Buigotiche Sammlung gefertigten Ueberfenung abbruden. .Et comme si le cordon est triple il n'est pas aisé de le rompre, il plut à la divine Providence d'ajouter aus deux maisons susdites (Templer und Johanniter) une troisième maison infiniment nécessaire à la Terre-Sainte et formée en quelque sorte des deux précédentes. En effet, ceux qui lui appartiennent suivent formellement, tant en guerre qu'en paix, la profession de foi, la règle et les institutions des frères du Temple, et, comme les frères de l'hôpital de Saint-Jean, ils recoivent pareillement dans leur hopital (que l'on appelle l'hôpital de Sainte-Marie des Teutons à Jérusalem), les infirmes, les pélerins et tous autres, leur donnant aussi en suffisance et en toute dévotion et piété les choses dont ils ont besoin, et obeissant humblement au seigneur patriarche et aux autres prélats des églises. Selon que le préscrivent le droit et leur institution divine, ils rendent fidèlement les dimes de tous les biens qu'ils possèdent et ne tracussent point les prélats des églises. Partis d'un faible commencement et d'une source d'abord bien petite, ils se sont étendus par la suite comme un grand fleuve, sous l'invocation de la bienheureuse vierge Marie, qu'ils servent en toute dévotion et humilité, et qui les a secourus et fait prospérer en tous biens spirituels et temporels. Lorsque la cité sainte après sa délivrance se trouva entièrement habitée par des Chrétiens, comme il y venait en pélerinage un grand nombre de Teutons et d'Allemands qui ignoraient la langue que l'on parlait dans la ville,

la clémence divine inspira à un Teuton, homme honorable et religieux, qui habitait à Jérusalem avec sa femme, la pensés de fonder, avec ses propres ressources, un hopital dans lequel il put accueillir les Teutons pauvres et infirmes. Comme beaucoup de pauvres et de pélerins affluaient en ce lieu, à ràison des secours qu'ils y trouvaient pour parler la langue qui leur était connue, le fondateur, avec le consentement et l'approbation du seigneur patriarche, fit construire un oratoire à côté de son hépital, en l'honneur de la bienheureuse Marie, mère de Dieu. Pendant long-temps cet établissement demeura dans une grande pauvreté, et celui qui l'avait forme entretint les pauvres et les infirmes, tant avec ses revenus particuliers qu'avec le produit des aumones qu'il levait parmi les fidèles. Quelques hommes, principalement de la race des Teutons, remplis du zèle de la charité et des bonnes oeuvres et renonçant à tout, consacrèrent leur personne et leurs biens à Dieu et à cet hopital; et déposant l'habit séculier, s'engagèrent par des voeux au service des pauvres. Dans la suite des temps et lorsque des hommes non seulement de la classe inférieure, mais même de l'ordre équestre et de la noblesse d'Allemagne, dévoués à Dieu, se furent obligés par leurs voeux à servir dans cet hopital, choisissant une pauvreté volontaire et aimant mieux être à la porte de la maison de Dieu que d'habiter dans les tentes de l'impie, ils jugèrent qu'il serait agréable et bien venu devant Dieu, qu'ils eussent non seulement à servir les pauvres infirmes, mais en outre à livrer leurs vies pour l'amour du Christ et à combattre pour lui, tant spirituellement que corporellement, en défendant la Terre-Sainte contre les ennemis de la foi chrétienne. En conséquence, comme je l'ai dit cidessus, ils adoptèrent la règle et les institutions des frères du Temple, sans abandonner les oeuvres de piété et les pratiques d'hospitalité si agréables à Dieu, ayant comme les animaux sacrés, une face d'homme et une face de lion, accomplissant leur double service si religieusement et avec tant de zèle, qu'ils méritèrent la grace de Dieu et la faveur des hommes, et portant, pour se distinguer des autres Ordres,

des crois noires sur des manteaux blancs. Et comme jusqu'au temps présent ils se sont maintenus dans une humble pauvreté et dans leur ferveur religieuse, veuille le seigneur éloigner d'eux les richesses orgueilleuses, avides, querelleuses, qui n'engendrent que des sollicitudes et sont ennemies de la religion! Car, que servirait à un homme de gagner, tout le monde s'il perdait son ame."

Wie man fieht, ift feine Rede von bem 3. 1128, in weldes bod Jacob von Bitry ben Urfprung bes beutiden Soepis tale ju Berusalem verseten foll. Diese Jahrzahl gilt lediglich ben Tempelherren; "l'an de grace 1128 ils reçurent une règle." Singegen ift es nicht unwahrscheinlich, bag bie bemuthige Stiftung eines hospitale fur beutsche Pilgrime gleichsam ble Wiege geworben ift einer Gefellichaft, bie gewaltig und berrlich von ben Ufern bes Tobien Meeres bis ju benen ber Rarowa ibre Birffamfeit ausbehnte. 3m 3. 1143 verordnete Papft Colefin II., bag U. Lieben Frauen Sospital ju Berusalem instünftig unter ber Oberauffict und Obhut bes Meiftere ber Johanniter , son einem burch ber Bruder Babl ju ernennenben Brior regiert werbe, bag auch lediglich beutsche Pilgrime in ben Berein aufgenommen werden follen. Die ungludliche Schlacht bei Sittin, 1187, überlieferte bie beilige Stadt ben Ungläubigen; fie gu raumen, wurde ber großen Debrheit ber driftlichen Bevolferung auferlegt, "welche Erpften zeu Berufalem blevben wolten unter bem Trybut, mochten bleyben, by zwene Bospital auch zu Ru-Bungen ber armen Pilgerleuthe." Borgugeweise werden bie ber Rranfenpflege gewidmeten beutschen Bospitaliten von jener beidranften und bedingten Dulbung Gebrauch gemacht baben, anbere mogen ber maffenhaften Auswanderung folgend, im Aug. 1189, por Ptolemais fich befunden, mithin einer ber benfwurdigfen Belagerungen bes gefamten Mittelalters beigewohnt baben. Bor Ptolemais gelang es biefen Sospitaliten, wie es fceint, fich ber Abhangigfeit von ben Johannitern zu entledigen, bafür aber haben fie, gleich bem übrigen Belagerungsbeere, unerbortes Ungemach ju erbulben gehabt. Diefes Ungemach laftete am fcmerften auf ben beutschen Pilgrimen, Ueberbleibsel bes pract-

vollen heeres, welches Raiser Friedrich I. nach bem Drient geführt, und beffen Befehl, nach bes Raifers Ableben, fein Sohn, Bergog Friedrich von Schwaben übernommen hatte. Die Dilgrime aus Franfreich fanden bei ben Tempelberren, die Italiener bei ben Johannitern ber Unterflützungen mancherlei, bie wenigen beutschen Bospitaliten tonnten den Bedurfniffen ihrer Candeleute nur bochft unvollftanbig genugen, Mangel, befchwerlicher Dienft, ungefunde Luft baben ber Menichen ungleich mehr bingerafft, als bas Schwert ber Reinbe. Dhne Dbbach, ohne Pflege verschmachteten bie ungludlichen Rranten auf bem Sanbe. In ber allgemeinen Roth verbrauchten bie Mannschaften ber Schiffe, welche von Lubed und Bremen aus ben Grafen von Solftein und feine Begleiter nach biefem Lande ber Trubfal getragen batten, ibre Segel ju Bezelten, unter beren Schut fie bie erfranften landeleute aufnahmen und nach Möglichfeit verpflegten. Das Liebeswerf, bie Bemühungen ber Sospitaliten ergangend, erregte bie Aufmertfamfeit ber im Lager vereinigten Fürften, absonberlich bes Bergogs Friedrich, und ben Leiftungen ber Liebe und bes Mitleibens eine regelmäßige Form ju geben, bat biefer befchloffen. Seine Abficht, nach dem Mufter ber Johanniter und Templer einen Ritterorben beutscher Bunge, welcher vorzugeweise bem Dienft und ber Bertbeis bigung ber Landsleute gewidmet fein follte, ju fcaffen, wurde in großer Berfammlung ber Furften und Bifcofe befprochen und genehmigt, und fofort ben beiben Grogmeistern aufgegeben, mit Bugiebung bes Patriarden und einiger andern Pralaten, eine Regel für ben fünftigen Ritterorben gu berathen. "bem nenen Orben gegeben bas leben an Siden nach bem Spitale fente Johannis, und bie Ritterschaft nach bem Orben bes Tempele", vielleicht weil bie in benfelben aufgenommenen Sosvitaliten fortwährend den Werfen ber Barmbergigfeit obzuliegen batten. Bur Erinnerung an biefer hospitaliten Urfprung murbe für bie Glieber ber Gesellichaft bie Benennung Ritter unferer Lieben Frauen, "fratres theutunici ecclesie sancte Marie Jerusalemitane" beliebt.

In der Ordenschronif ift als der Tag der Stiftung der 19. Rov. 1190 angemerkt, am 6. Febr. 1191 wurde die Bulle ge-

geben, burd welche Bavft Clemens III., nach Giniger Meinung, bem Juftitut feine Beftatigung ertheilt, mahrend Andere ber Anficht, daß diese Bulle lediglich bas in Bernsalem fortbestebenbe Sospital betreffe. Auch Raifer Beinrich VI. bestätigte den Drben, und beauftragte feinen Bruder, ben Bergog von Schwaben und ben Ronig von Berufalem, beffen Fortgang in aller Beife au beforbern, benjenigen, welche zur Aufnahme fich melben murben, ben Ritterschlag zu ertheilen, endlich ber einmal conftituirten Gesellschaft bas Recht für bie fernere Berleihung ber Ritterwurde jugumenden. Den Auftrag hat indeffen Bergog Friedrich nicht erfüllen konnen : er farb ben 20. Januar 1191. Statt feiner unterzogen fich bem Geschäfte ber Ronig von Jerusalem und bie im Lager anwesenben beutschen Surften. Auf ibr Gebeiß traten bie Canbibaten für ben neuen Orben gusammen. ritterburtige Manner melbeten fich um bie Aufnahme, trugen fniefällig ihr Anliegen vor. Da folug ben erften ber Ronig von Berufalem jum Ritter, den übrigen thaten bie Fürften ober auch altere Ritter gleiche Ehre an. Darauf fielen bie ritterlichen Novigen in Demuth vor bem Patriarden und ben ihm affiftirenben Bifcofen nieber, bie Beibung fich ju erbitten. Die gab ihnen ber Patriard, jugleich einem feben ben weißen Mantel mit bem fowarzen Rreuge anlegend. Dann belehrte fie. ber Ronig von Berufalem um ihre Beftimmung und ihre Pflichten, beren mefent. lichfte Bertheibigung bes beiligen Landes und ber driftlichen Gebiete, Beidunung ber Rirche und ihrer Diener, Milbibatigfeit gegen Bittmen und Baifen, Pflege und Bartung ber Rranten. Solieflich wurde jur Babl eines Meiftere gefdritten, und fiel folde auf ben Bb. 2. S. 152 befprochenen Beinrich Balbott. Diefen leitet Bachem, in der Chronologie ber Sochmeifter bes beutiden Ordens, aus Lubed ber, ale wofur er fich auf G. 14 bes Bremener Wappenbuche, "Mfc. welches ber Berr Johann Dunge ju Bremen befist", beruft. Fürmahr eine respectable Autoritat bie bes Bappenbuchs. Richt viel erheblicher find bie übrigen Grunde, mit welchen man ben Balbotten von Baffenheim bie Ehre, bem beutichen Orben ben erften Meifter gegeben au bas ben, beftreiten will, wiewohl vollfommen begründet ber Einwurf,

baß fenes von Bassenheim benannte Geschlecht niemals mit bem Beisas Walbott erscheine. Bon bemselben burchaus verschieden sind die Walbott, welche gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts der Bassenheim Nachfolger in dem Besige des gleichnamigen Ortes, davon ihr Prädicat entlehnten. Im legten Biertel des 14. Jahrhunderts, im Beginne also der schreibseligen Zeit, ist Siegsried Walbott von Bassenheim, als oberster Spittler im Orden eine viel bedeutende Person geworden. Ihm zu Ehren mag die von 1336 an in Preussen, zwischen Ortelsburg und Allenssein erbaute Stadt Passenheim genannt worden sein, das ihm gebührende Prädicat von Bassenheim werden die Schreiber getrost seinem um zwei Jahrhunderte ältern Better zugetheilt haben.

Noch frifden Altere, bochgeachtet bei Rurften und herren, geigte fich Beinrich Balbott Diefer Achtung vollfommen wurdig burch ritterlichen Sinn, Tapferfeit im Streite, Sorgfalt und Dilbe für bulfebeburftige Bilger, aber auf Rofen war er nicht Rläglicher beinabe, als fene bes Sospitale in Jerufalem, find bes Orbens erfte Gefdide geworben. Gelbft nicht bie ju einem Sospital aufgerichteten Belte baben bie Pilgrime aus Lubed und Bremen, ale fie jufamt bem Grafen von Bolftein in ihre Beimath jurudfehrten, ben beutiden Brubern gelaffen, fonbern bie gange Ginrichtung bem Rammerer und bem Caplan bes Bergogs Friedrich übertragen. Vtolemais wurde endlich am 12. Jul. 1191 genommen, und hat hierauf ber Meifter in bem Umfange ber besagten Stadt einen weitlauftigen Barten ertauft und barin "epn fere ftard Caftell ober Soff mit ftarden Wonungen, epne Rirche barczu in bem Sofe und eyn Spitall" erbauet. Bon bem an hieß bas Bange bas Deutschhaus. "Ende de Paus Celeftinus Tertius gaff bie Duptiche Dirde alle die selve Afleben, Bribeit ende Privilegien, die die Dirbe von ben Tempel enbe bie Dirbe van Sinte Johans hab-Deutlicher treten auch bereits bie zwei Sauptabtheilungen im Orben, bie eigentliche Milig und bie Rrankenpfleger hervor. Bon biesen war fortwährend eine Angahl in bem hospital ju Berufalem beschäftigt; fie ftanden bort unter ber Aufsicht eines Praceptors, ober, wie er nach einiger Beit bieg, bes Großcomtburd. Endlich batte auch ber Deifter Priefter angenommen, benen bie Bartung bes Gottesbienftes anbefoblen, wogegen fie vom Orben Roft, Rleidung und Lobn bezogen. Die Mittel gu foldem Aufwand icheinen vorläufig in ben Spenden ber Glaubigen fich gefunden zu baben, reichlicher floffen fie, als nach frankischer Sitte eine Theilung ber eroberten Begirke, wogu auch Tyrus, Sidon, Berptus, Byblus, Gibellum, Laobicea au rechnen, vorgenommen wurde. In folder Theilung icheinen bem beutichen Orben namentlich bie Besitzungen zu Scalona, absonderlich bie Beinberge, und bie Guter um Tprus jugefallen ju fein; Gcalong und Tyrus erhielten Ordensbäuser. Am 20. Mai 1197 fcentte Raifer Beinrich VI. ben Brudern bas Sospital jum h. Thomas in Barletta, "quod de ordine ipsorum inceptum est et fundatum," ferner in bem naben Caneto gebn Bariclen Acterlandes und die St. Ricolausfirche in Rigola. Einträglicher ohne Ameifel mar eine in Sicilien gemachte Erwerbung. Die Monche bes Rloftere gur bb. Dreifaltigfeit in Palermo hatten, gleichwie ibr Stifter, ber Rangler Matthaus, bis jum Meugerften bes Baftarbe Taucred Sache verfochten. Dafür fie gu guchtigen, untersagte Raifer Beinrich VI. ben Monden ben Aufenthalt in Valermo, ihr Rlofter aber und beffen gesamtes Eigenthum gab er burch Urfunde vom 18. Juli 1197 ben Brudern bes beutschen-Orbens, benen er nebenbei Bollfreiheit fur ihren Sausbebarf, und die unentgelbliche Benutung ber foniglichen Mublen bewilligte. Außerbem murbe allen Deutschen ber Umgegend erlaubt, von ben Prieftern bes Saufes bie lette Delung ju empfangen, in der Ordensfirche ibre Grabftatte ju erwählen. treff ber Infaffen ber Guter murbe verordnet, bag fie einzig ber Gerichtsbarfeit bes Sauscomthurs unterworfen fein follten, ausgenommen nur peinliche Kalle. Aus fenem Rlofter und ben bebeutenben bingugefommenen Bergrößerungen ift mit ber Beiten Berlauf bie Ballei Sicilien erwachsen. Beinrich Balbott ftarb gu Ptolemais, ben 24. Dct. 1200, nachdem er gebn Jahre lang bem Orden ein treuer Borftand gewesen. In der Ordenstirche fand er fein Grab. Die Schenfung bes Erzbischofs Rubolf von Magbeburg, einer Sofftatt in Salle, 1200, mag er wohl noch erlebt baben.

Seine nachften Rachfolger, Otto von Kerpen (Bb. 2. S. 380-381, geft. 2. Juni 1206, und ber Baver ober Thuringer Bermann Barth, wiewohl auch biefer ein erprobter Ritter, haben nur wenig Gelegenbeit gefunden, bie Fortschritte bes Orbens gu beförbern. Doch schenfte ber Ronig von Sicilien, nachmalen Raifer Friedrich II. im Dec. 1202 bas Cafale Deferella, in bem Gebiet von Cefalu, und im Aug. 1207 vergabten bie Grafen von Ziegenhain, Falfenftein und Wegebach (Abthl. II. Bb. 3. S. 718), bann ber Ebelberr Albert von Sadeborn bie ihnen gemeinschaftlich zufiebenbe Rirche in Reichenbach bei Lichtenau in Beffen an die Bruder beutiden Ordens. Endlich verlieb Ronig Leo I. von Armenien, aus Danfbarfeit fur ben in feinem Rriege mit bem Sultan von Iconium, absonderlich in ber Entscheibungsfolacht empfangenen Beiftand, bem Orden bie fefte Burg Amuda in Cilicien, welche fobann ber Gig eines Comthurs geworden ift. Dagegen unterfagte Bapft Innocentius III., bierzu burch ber Templer Rlagen bewogen, ben Gebrauch ber weißen Mantel (27. Aug. 1210), bis babin, nach genauerer Untersuchung, burch Bulle vom 28. Juli 1211, biefe ben beutschen Rittern neuerbinge bestätigt wurden, nur bag fle burch bee Stoffes Beichaffenbeit von ben Templern fich unterscheiben follten. Diefen Ausfpruch bat feboch Bermann Barth nicht erlebt, er farb, wie es fceint, in Folge ber in ber Schlacht gegen ben Gultan von Jeonium empfangenen fcweren Berwundung, ju Ptolemais, ben 20. Marg 1210. Die Schenfung eines Manfus in Bengesbagel, burd ben Deftreicher Dito von Gallbrunn im 3. 1210 gemacht, fann bemnach ber Deifter taum mehr erlebt baben. Stelle wurde erwählt ein Thuringer, Bermann von Salga,

> An viel Genaben Prife, Gefpräche und wife, Borbesichtig, minnesam, Gerctig und auch ehrsam Was er an alle sine That.

"Er was," so rühmt die Ordenschronik, "er was eyn from, verständig, weyse Mann, wohlberedt, gottfürchtig, eines erbaren Lebens, hochangesehen beym Babst und beym Kaiser," und wird burch des Meisters ganges Leben dieses Urtheil bestätigt. Mit

Bermann von Salza erblubet bem Orben eine neue Mera, er foidt fic an , in ber Weltgefchichte feinen Plat einzunehmen, wenn auch vorläufig nur in Rleinigfeiten bie neue Beit fic anfundigt. Um 10. Dai 1212 ichenft Raifer Dito bie Jacobefirche ju Rurnberg und bas von Othnand von Efdenau aufgefagte reichslebenbare Gut ju Rarishofen. 2m 19. Det. 1213 bestätigt Raifer Friedrich II. bem Orden bas von feinem Dbeim, Raifer Philipp geschenfte balbe Patronatrecht zu Ober-Morle in ber Wetterau. 3m 3. 1214 ichenft ber nämliche Raifer bas Cafale Tuffano amischen Salerno und Evoli, und am 20. Det. 1215 bas zu Brinbifi belegene Saus bes Margarito famt bem Babe und ben übrigen Befigungen, fo Margarito innegebabt, nur bag Boll, Dunge, weiland ebenfalls bes Saufes Rubeborungen, ber foniglichen Domaine vorbebalten bleiben follten. Um 20. Rov. 1215 fcenten bie Grafen Beinrich und Rupert von Raffau bas Patronat ber Rirche ju Biesbaden. Um biefelbe Beit machte bas Deutschhaus ju Salle, von beffen bescheibenem Anfang oben Rebe gewesen, bie bebeutenbften Erwerbungen, wobei boch nicht ju überfeben, bag bereits 1202 ein Provincialis Thuringiae, 1250 ein Commendator Thuringiae et Saxoniae porfommt. 3m 3. 1215 foll St. Engelbert, ber Erzbischof, bes Orbens Rirche in Coln ju Ehren ber b. Ratharing geweibet haben. Um 23. Jan. 1216 bestimmte Raifer Kriedrich , baf bes Deutschorbens Meifter , fo oft er jum Soflager fomme, biefem jugezählt und gufamt feinem Socius und 6 Roffen verpflegt werden folle, und bag außerbem jederzeit zwei Orbensbruder bei bem Soflager ab- und jugugeben haben, für beren Dienft bann brei Roffe ju halten feien. Am 30. Januar 1216 ichenfte ber nämliche Raifer bie Capelle in ber Burg gu Rurnberg. In eben dem Jahre übergab Erzbischof Theoderich ben Brubern, welche fich, ber Sage nach, bereite 1212 in Cobleng eingefunden, bas bafige Bospital, woraus fobann eine Comthurei und Ballei erwuche, beren Geschichte bem Schluffe biefer Abhandlung porbehalten. Am 10. Sept. 1216 fcentte ber Raifer bas weiland burch Balter von Ellingen gestiftete hospital gu Ellingen, fo nachmalen ber Sig ber Ballei Franken geworden

Am 8. Dec. 1216 bestätigte Papst Honorius III. bem Orden alle seine Besigungen, und werden in der Bulle ausdrücklich die in Asien belegenen Güter aufgezählt: das Mutterhaus in Jerusalem, das haus zu Scalona mit den Weinbergen und allem Zubehör, Cauci, die häuser zu Rama, das haus zu Jassa, das Deutschhaus und der Thurm bei dem Nifolausthurm zu Accon oder Ptolemais, das Casale Casusin (vielleicht ein Raushaus oder Caravanserai), die häuser zu Tyrus und Casarea, das Casale Becal, St. Georgen hof auf Cypern mit Zubehör, in Armenien (Cilicien) Combedesor und heyon. Um dieselbe Zeit schenste Erzbischof Eberzham von Salzburg das hospital zu Friesach, in Kärnthen, samt den vom dassen Schlosse abhängenden Zehnten.

Rabre vorber batte ber Orden eine Erwerbung gemacht, bie aur Grundung eines machtigen Reiches ju führen geeignet, boch febr balb in Richts fich auflofete, obne Zweifel junachft, weil bie Mittel ber Gefellicaft für einen Doppelfampf an Donau und Beichsel zu führen, ungureichend. Erheblicherm 3meifel ift bas Datum biefer Erwerbung unterworfen. Engel, in feiner Beichichte ber Baladei ergablt : "Als Ronig Emrich von Ungern mit feinem Bruber Andreas im 3. 1199 gerfallen war, und biefer im Canbe und besonders unter ber Geiftlichfeit einen febr machtigen Unbang batte, trug bennoch Emrich mit Gulfe ber Deutschen, porauglich aber mit Gulfe ber Deutschen Ordens-Ritter (Cruciferi de Hospitali S. Mariae) ben Sieg bavon. Go famen bie bamale taum entftandenen beutiden Ritter burd Emriche Berufung und bankbare Belohnung ihrer Dienfte nach Ungern"; an ihrer Spige ftand Magifter Cone, wie ber namliche Engel, in feiner fpater ericienenen Befdichte bes ungrifden Reichs bingufügt. Sie wurden, beißt es bort ferner, mit verschiedenen Gutern, die alle fteuerfrei fein follten, befchentt.

"Emrich versöhnte sich 1200 wieder mit seinem Bruder, aber die Ritter mussen durch irgend eine Schenkung belohnt worden seyn. Wahrscheinlich erhielten sie schon von König Emzich ein Geschenk von einem Strich Landes an der heutigen Walachischen Gränze, genannt Burzelland vom sogenannten Burzelsung; auch mag die alte Sage, daß die Erbauung der Stadt

Eronstadt im J. 1203 (von ihnen) angefangen worden, keine Fabel seyn. Man stellte sie an die Granzen wider die Cumaner bin, wo ihre deutsche Tapferkeit am ersten Gelegenheit sinden konnte, die Feinde vom Reiche abzuwehren.

"Die Aufgabe, welche bie beutschen Ritter ju lofen batten, war: bie Cumanifchen und Petichenegischen Borben, welche in ber iconen beutigen Cronftatter Chene graften , Siebenburgen blunderten , fich im Schullergebirge , ben Torzburg , Beiben ac. in ben Gebirgen verftedt bielten, und burch die 3 Paffe (Torgburg, Temes und Bogga) mit ben Cumanern in ber beutigen Balachen jufammenbingen, aus biefen Gegenben ju verbrangen. Sie loften diefe Aufgabe, folgenbergeftalten. Buerft bauten fie bas Schloß ju Rrengburg (ohnweit Reigd und vor Rlogborf, b. b. Riflasborf). Bon bier, ale vom erften Anfang ging ibre · weitere Operation aus, um bem Rreuze Jesu bas von Barbaren befeffene Land zu unterwerfen. Bon bier rudten fie an bie Alt (Aluta), und verficherten fich biefes Fluffes bey Salmagy burch eine Berichangung auf bem beut zu Tage noch fo genannten Riralphalma (Ronigebugel). Auch von bier rudten fie weiter, und grundeten die fogenannte Beldenburg, castrum Heltven, und Darienburg felbft, einen auch jest febr artigen Fleden auf einem giemtich bervorspringenden Sandbugel, ber bie umliegende Gegend beberricht. Marienburg biegen's bie Ritter, benn fie waren fa Equites S. Mariae. Bon Marienburg aus fonnten fie bie Chene beberrichen, die bis nach Cronftabt führt : fie fonnten bier eine Stadt grunden; und auf der Binne sowohl, als auf bem fogenannten Gefprengberg eine Capelle und einen Bartthurm errichten, beren Ruinen noch übrig find. Bon Cronftabt aus war es ihnen leicht, die Cumanen noch weiter aus ben Gebirgen zu verbannen, und zu Ehren ihres bamaligen in ber Urfunde vom 3. 1212 ausbrudlich ermabnten Commenthure Theoberich, Törzburg anzulegen. Diefes Schloß und ber Temescher und Bofauer Dag gemährten freven Gintritt in bie beutige Balachen — hier ging es über die Cumanen weiter los. Damals als 1211 Ronig Andreas ihr Gebiet bestimmte, mußten fie icon bie meiften biefer Anlagen gegründet haben; benn in ber Urfunde fommt Salmagy, Nitlogvar am Altflug, boch aber Darienburg, ber Burgelfluß, ber Tartlauer Bach und ber Temed-Pag vor. Aus Berfeben war aus biefer Urfunde Rreugburg ausgeblieben. Die Ritter ließen fich baber hieruber eine eigene besondere Urfunde nachtragen." Sie und ihre Coloniften wurben augleich von allen Abgaben befreit, fie follten unmittelbar unter bem Ronig fteben, bem Boiwoben von Siebenburgen feine unentgelbliche Bewirthung ju geben foulbig fein, und alle Ginfunfte des Landes, a. B. bas Markigeld felbft begieben: blog von dem Ertrag ber Bergwerte bebielt fich ber Riscus bie Balfte. Die Coloniften, wenn fie auch fpaterbin unter bem allgemeinen Ramen ber Sachien fich verloren, famen meift aus bem rheinischen Frankenland, vielleicht aus ber Umgebung bes Siebengebirge, wie benn ichon jum oftern bie Meinung aufgefiellt worden, baf ber beutide Ramen bes lanbes Erbelv, Siebenburgen, ben Sieben Bergen am Rhein entlebnt.

Des Rönigs erfter Schenkungsbrief von 1211 bestimmt febr genau bie Grengen bes ausgebehnten, hiermit ben Rittern verliebenen Landftriches, "terra Borza, deserta et inhabitata", bat auch in anderer Sinficht feine Bebeutung, indem er von ben mehrften Geschichtschreibern als bas Datum ber Anfunft bes Orbens in fener Begend betrachtet wird, und ber Ausbrud, "Cruciferis de hospitali S. Mariae, quod quandoque fuit in Jerusalem, sed modo peccatis exigentibus situm est in Acaron". bie Meinung, welche ben Orben von ben frabern Bospitaliten berleitet, ju begunftigen fcheint. "Mit bem Bifchof von Siebenburgen gingen bie Ritter 1212 ein Concordat ein, worin biefer geftund, bag fie bas neue gand mit ihrem Blut erworben batten. Er trat ihnen bie Bebenben und Prafentation ber Bfarrer ab. behielt fich aber bas Recht vor, die bortigen neuen Pfarreien au vifitiren, und die Jurisdiction im Kalle ber von Geiftlichen begangenen ungebührlichen Sandlungen ober Berbrechen guszuüben. Go gefichert in ihrem Eigenthum, breiteten fie fich über Die Alpen in bas bamalige Cumanien aus. Gine Urfunde pon 1222 spricht icon von ber Donau, ale von ber füblichen Grenze ihres Bebiets. Diefe Fortidritte erwedten endlich Reib. Der

ungludliche Kreuzzug Andr. II. hatte bie Folgen, daß man die Finanzen herzustellen suchen mußte; es erging 1221 ein Generalbefehl: "quod terrae castrorum a quolibet violenter occupatae castris restituerentur." Diesen Grundsat wollte man an den deutschen Rittern zuerst in Ausübung bringen; man gab ihnen eigenmächtige Erweiterung ihres Gebietes schuld, und besfahl, ihnen ihr ganzes Besithum abzunehmen.

"In biefer Berlegenheit manbten fie fich an ben Papft, ber fich ihrer annahm, und wegen ihrer noch 1221 an ben Ronig eine Bulle erließ. Auf biefe Bulle erfolgte 1222 von Seiten bes Ronigs eine neue Beftätigung, ja Erweiterung ihrer Privilegien, und fogar bie Erlaubniß, fleinerne, nicht nur holgerne Burgen gu bauen ; bod follten fie aus ben übrigen Gegenben Siebenburgens feine neuen Pflanzvöller an fich ziehen. Die Granzen ihres Gebiets wurden bis an bie Donau erweitert, und ber Befig von Rreugburg blieb ihnen. Damals bieg ihr Commenthur Berrmann. Ginerfeits machten biefe beutschen Ritter von ihren neubefräftigten Frepheiten ben beften Gebrauch. Da ihnen ber Ronig ultra montes inviam partem Cumaniae gefchenft batte, fo erbauten fie bafelbft fogleich ein feftes Schlog, vielleicht bas castrum S. Severini (Ssöreny). Comani, heißt es in einem papflichen Breve, perterriti et dolentes ademtam sibi ingressus et exitus facultatem, congregata multitudine fratres agressi fuerunt; sed devicti et confusi extiterunt, quin etiam quidam dictis fratribus se reddentes, cum uxoribus et parvulis ad baptismi gratiam convolarunt. ber andern Seite aber gerfielen biefe Ritter aus Gelegenheit ber geiftlichen Jurisdictionsftreitigfeit mit dem Bifchof von Giebenburgen. Es icheint, fie wollten bem Bifchof auch jene Rechte nehmen, die ihm burch obiges Concordat geblieben maren. Sie ließen fich 1223 einen eigenen Archipresbyter vom Papfte bewilligen, unter bem Bormand, daß nach ben vom b. Stuhl beflatigten Freyheiten ihres Orbens fie feinen Bifchof ober Pralaten über fich zu ertennen brauchten. Raynald, Bifchof von Siebenburgen , befam einen Berweis von Rom aus, und warb angewiesen, die Ritter und ihr Gebiet mit feinen Jurisdictionsanspruden vericont ju laffen. Ale ber Bifchof bie gerechte

Unterflütung berm foniglichen Sof fand: fo licken fic bie Ritter 1224 in jus et proprietatem S. Petri und sub defensionem specialem S. Sedis aufnehmen, unter bem Bormand, bag fie fobann noch mehr Glaubige an fich gieben, und befto großere Fortidritte wider die Ungläubigen machen wurden; wogegen fie bem beil. Bater fabrlich eine Mart Goldes jur Erfennung feiner Grunds berrichaft gablen wollten. Sierüber mard bann ber R. Anbreas unwillig, und nahm ben Rittern bas Land befinitiv noch im 3. 1224 ab" - eines ihrer Sauptichlöffer erforderte eine formliche Belagerung - "traf auch im Dec. 1224 bie Ginrichtung mit ben Sachsen, welche in bem berühmten Andreanischen Krepbrief für biefe Nation enthalten ift, und welche ber Nation von ben Befigungen ber Ritter die Rreugburg und ben gangen Repfer Stubl, ferner ben frepen und gemeinschaftlichen Genug ber Silva Blacorum et Bissenorum, welche mahrscheinlich ben beutigen Fogarafder Diftritt begreift , einraumte. Burgelland felbft war bamale noch nicht (erft fpater, 1422) jum Gachfifden Gebiet gefolagen." Bergeblich verwenbete ber Papft 1225 und 1232 fic für bie Berftellung ber Ritter in ihre Befigungen, bie Ausfichten auf Begrundung eines bacifchen Reiches beutider Nation maren babin, vornehmlich weil ber Ronig von Ungern seine Sobeites rechte gefährbet mahnte, aber ber gruchte bes burch bie Ritter, bie großen Meifter fur Colonisation, ausgestreuten Samens genießt Siebenburgen noch beute.

Auch in dem mit Ungern verschwisterten Königreich Böhsmen ist der Deutschorden, eingeführt ohne Zweisel unter dem Meister hermann von Salza, noch vor der Mitte des 15. Jahrsbunderts erloschen. Des Prämonstratenserstiftes Tepl Propst Groznata (der selige Hroznata, gest. 1217) hat das Dorf Hrasdes, Hrazen, fratribus de vico Teutonicorum in Prag verkauft. Der vicus Teutonicorum, eine Borstadt, die nachmalen in die Neustadt Prag aufgenommen worden, hatte seine eigene Pfarrstirche zum h. Peter, die für eine deutsche Bevölkerung gestiftet, in mehren Urfunden ein Besithum der fratres hospitalis S. Mariae de domo teutonica genannt wird. Außerdem besaßen die Brüder damals schon das mit Prag rainende Dorf na Ryb-

niku mit ber Rirche (gegenwärtig St. Stephans Pfarrfirche in ber Neuftabt), bas But Slaupictin u. f. m., fie überließen jeboch die Rirche ju St. Peter, Slaupietin u. f. m. vor bem 6. Rebr. 1233 um 1500 Mart an die Ronigin Conftantia, als welche bei St. Peter ein Frauenflofter ju begrunden Billens. Bon ben 1500 Mart follte bas Stift Tepl 600 übernehmen; es erlegte auch bar 200, ftatt ber übrigen 400 Darf überließ es ben Brübern Bischkowis, Die nachmalige Comtburei, Befel, Ugezben, Berna und einen Deierhof in Leitmerin. An bemfelben 6. Febr. 1233 überliegen bie Bruber an bas Stift Tepl, gegen Entrichtung von 100 Mart Silber bie Pfarren Bitidin und Reumarkt mit bem Meierhof Baronow. Ausgefertigt murbe bie Urfunde Prague ad S. Petrum, unterfertigt, de domo Teutonicorum burch fr. Heinricus de Meideburg, fr. Heinricus de Coblenz, fr. Volcmarus, fr. Mladotha u. f. w. Now im J. 1233 verfaufte hermann Balfe, ber Landmeifter, bes Orbens Gut in humpolet und ben benachbarten Orten an die Abtei Selau, um hundert Mark Gilber. Dagegen vergabte Domaslama, bes ton. Mundichenken Bbraflaw von Miletin Bittme, am 19. Det. 1241 bas But Diletin mit feinem bebeutenben Bubebor gu Sanben bes Comthure Ludwig (von Bellerebeim?), ber auch noch 1270 ale Candcomibur von Bobmen vorfommt. 2m 7. Jul. 1242 bestätigt Ronig Bengel bie von Johann, bes 3braffam Sobn, bem Orben mit bem But Drobowis gemachte Schenfung, und am 29. Marg 1252 ichenft Friedrich von Rommotau bie gleichnamige Stadt. Auf einem um bas 3. 1270 ju Drobowis abgebaltenen Capitel ericeinen außer bem Candcomtbur, Leobold, Comthur zu Troppau, Belwich, Comthur zu Brod, Ronrad, Comthur ju Reuhaus, Gottfried, Comthur ju Drobowig et alii fratres in provinciali capitulo constituti. Damale fcon fceint Die Comthurei zu St. Benebict in Prag ber Gig bes Lanbcomwurs gemefen ju fein.

Der oben genannte Landcomthur Ludwig erscheint zum lettenmal 1270 in biefer Eigenschaft. Als seine Nachfolger werden genannt 1272 heinrich, um 1290 hermann von Schonenburg, 1293 und 1295 heinrich von Pier, 1306 Johann Balbefer, 1319 Leo, 1337

Sabard von Machwil, 1364 und 1368 Rubolf von Sobenberg, 1368 Ludger von Effen, por 1376 Beringer von Melbingen, 1376 Albrecht von Duba, 1382 Sanufc von Mulbeim, 1383 Bolf von Bulnhard, 1395-1397 Albrecht von Duba, 1400 30bann von Mulbeim, Ulrich von Aufti 1407-1410, Benceslaus 1413, Albrecht von Duba 1415, Wilhelm von Schonburg, um Eine Bierde ber bobmifden Ballei ift geworden Johann von Kalfenstein, ein Sobn ber verwittweten Ronigin Runegunde, weiland Gemablin R. Ottofars, aus ihrer zweiten Che mit Bawifd von Rofenberg. Johann ftarb ale bee Orbene Großcomthur. Comtbureien bestanden ju St. Benedict in Brag, ju Rommotau, ju Roniggras, ju Drobowis, wo ber Socmeifter Ronrad von Feuchtwangen feine Rubestätte fand, ju Rzepin, Bifchlowis, Deutschbrod, Reuhaus, Pilfen; Miletin icheint eine Prieftercomthurei gewesen ju fein, in Bilin befag ber Orben bie Pfarrei, und bas nach feinem Brauch ber b. Elifabeth gewidmete hospital. Es ergaben fich jedoch bereits bebenkliche Beiden, die nicht undeutlich bas Ablaufen biefer Glanztage anfunbigten. Etwan 1398 murbe Rommotau, ber Ballei wichtigfter Bestandtheil - ber Sage nach ertrug biefe Comthurei jabrlich gegen 4000 Golbgulben - wiederfäuflich an ben Ronig überlaffen. Die Ginlofung unterblieb, zwei ober brei Orbenspriefter, bie baselbft noch um 1460 ftanben , jogen ab , nachbem ber Orden burch Bertrag vom 3. 1488 all fein Recht zur Comthurei an Benefc von Baidmubl abgetreten hatte : Miletin wurde noch vor bem 5. Rebr. 1410 an Benefc von Chauftnif verfauft. "In bem Lande ju Mabren," berichtet ber Landcomthur, Bilbelm von Schonburg, um 1460 an ben Sochmeifter Lubwig von Erlichebaufen, "in bem lande ju Mabren ein Schloff und eine Stadt, bie ift genannt Aufterlig, Die ift verschrieben für 3000 bobm. Schod bem B. Johann von Czernabora. Pilfen , Rommotau, Bilin: bas hat uns unfer gnabiger Ronig jugefichert, mir und unferm Orben. Das beutsche Saus ju bem Reubaus, ba Grn Meinhards Sohne figen, Die unfere Ordens Stifter find : und ift ist ber beste hof und bie Bugeborung, bie unser Orben mag baben ist in bem Lande ju Bobmen. Doch bie nachgefdriebenen

Pfarren und Sofe, Die Die Biffefe inne baben. 3tem gu St. Benedict ju Prag, ba ift bie Rirche bis zum Grunde gerbrochen: und auch Aufig, bas fieht noch; und Ronigftein und Lotichie, und Bifchfowig, und Rollin, Czaslau, Deutschbrob, Polna. In bem Lande an Mabren , Rrummau (au ber Comthurei geborten bie Pfarre und bas Spital, nebft einem Theil ber Stabt), Bich (?). Item fo habe ich bie Romthuren zu Troppau, zu Sagerndorf; ba haben die Amtleute die Baufer in große Souls ben gebracht, und haben Meder und Wiefen bavon verfauft, und auch bie Binfen in ben Stabten : und haben feine gurcht nicht gehabt: und find gewesen ibres eigenen Billens. Dfrobes (?) bas Romthuramt, die Pfarren zu Aufterlig, Ezernowig, Debetenn, Rutwis, Drawis: die nachgeschriebenen Pfarren, bie babe ich unter meinem Geborfam. Auch gnabiger Deifter! ich habe foldes Butrauen ju unferm gnabigen Beren, bem Ronige, wenn eine Gintracht wurde mit bem Glauben, baf er unfere Pfarren und unfere Bofe, feine fonigliche Gnade hilflich bagu wirb, bag folde Guter zu unferem Orden wieder tommen, bie ba oben benannt find , Rommotau , Aufterlig , Tragowig , Miletin. Unfer Orden ift leiber fdmach, bag wir folche Guter follten wieder lofen. Gegeben ju Pilfen , an Philippi et Jacobi. Der lette Comthur und Ordenspfarrer ju Pilfen, auch Titular-Landcomthur in Bohmen und Mabren, Matthaus Sowihowefy, erhielt im 3. 1534 fur fich und feine Rachfolger ben Bebrauch ber Pontificalien. Rach feinem Ableben verlieh Raifer Ferbinand 1. bas Patronatrecht ber Pfarrei bem Pilfener Magiftrat, 1546.

Der beiben, unter Hermanns von Salza Regiment erworsbenen Provinzen Geschichte, indem sie minder bekannt, habe ich bis zu Ende verfolgt, um nicht weiter mit ihnen mich beschäftigen zu dürfen; ich fasse nun den Hauptsaden meiner Erzählung wieder aus. Der Meister wird von Matth. Paris unter den Kührern des Heeres, welches im Frühling 1218 die Belagerung von Damiata unternahm, genannt. Zeugen der Leistungen der deutschen Ritter in der Krankenpslege sowohl als im Streite mit den Ungläubigen schenkte Schweder von Dingede, im Lager vor Damiata, 1218 dem Orden seinen Hof zu Lankarn und

einige andere Güter. Auch Herzog Leopeld von Destreich, tapsete Männer nach Gebür ehrend und unterstützend, hinterließ, als er ben brennenden Strand von Damiata verließ, dem Drden ein werthvolles Andensen. "Le duc d'Autriche devait repartir, après avoir pendant un an et demi combattu stidelement pour le Christ, rempli de dévotion, d'humilité, de soumission, de générosité: sans parler de ses autres dépenses, il donna à l'Ordre des chevaliers Teutons, pour les guerres tant publiques que privées, un grand nombre de chevaux. On croit qu'il avait donné deux cents marcs, et même plus, pour acheter un terrain, et cinq cents marcs d'or pour la construction du nouveau château des Templiers. En outre, le duc donna cinq cents marcs d'argent à ce même château pour la fondation des murailles et des tours."

Besonders ehrend gebenft ber Deutschherren Jac. von Bitry in der Relation von bem beißen 31. Jul. 1219, wo ber Beiben gange Dacht gegen ber Chriften Lager geführt worden. "Les ennemis, franchissant enfin notre fossé en face des chevaliers du Temple, et brisant avec vigueur les barrières de notre camp, mirent en fuite nos hommes de pied, en sorte que toute l'armée chrétienne se trouva bientôt exposée au plus grand péril. Les chevaliers français s'efforcèrent, à trois reprises différentes, de les rejeter en dehors du fossé, mais sans pouvoir y réussir. Les Sarrasins détruisant nos retranchemens en bois et s'établissant auprès de nos murailles, formèrent aussitôt leurs lignes de cavalerie et d'infanterie. Ils poussèrent des clameurs insultantes; une foule immense d'ennemis se lança sur leurs traces, et la frayeur des Chrétiens en fut redoublée. Mais l'esprit qui fortifla Gédéon, animait aussi les Templiers. Le maître du Temple, le maréchal et les autres frères, s'élançant par un passage étroit, tombèrent vigoureusement sur les Infidèles et les mirent en fuite. La maison des Teutons . . . . voyant les chevaliers du Temple en péril, se hatèrent de leur porter secours, en passant par les issues qui leur étaient assignées. Les chevaliers sarrasins, jetant leurs boucliers, furent tous massacrés, à l'exception de ceux qu'une fuite rapide ravit aux bras de leurs ennemis. A la suite de

nos chavaliers, nos hommes de pied sortirent également, et en peu de temps les ennemis furent en retraite sur tous les points. Ainsi le Seigneur sauva ceux qui en ce jour mirent leurs espérances en lui, par la bravoure des Templiers, de la maison des Teutons et de tous ceux qui s'unirent à eux et partagèrent leurs périls."

Auch bie Schlacht vom 29. Aug., fo schmachvoll fur bie Mehrzahl bes driftlichen Beeres, fo belehrend fur Diejenigen, welche ben fläglichen Buftand ber Rriegofunft im Abendland fennen lernen wollen, ward ben Deutschherren ein Ehrentag. "Les ennemis enlevèrent leurs tentes et feignirent de prendre la fuite, et nos capitaines délibérèrent longuement pour savoir s'ils avanceraient ou s'ils se retireraient, et la discorde se mit entre eux. Pendant ce temps, les corps d'armée se débandèrent, à l'exception des hommes que leurs devoirs d'obéissance avaient accoutumés à respecter la discipline militaire. Sur la gauche, les chevaliers de Chypres firent voir toute leur poltronnerie. Les fantassins italiens furent les premiers à prendre la fuite, et après eux les chevaliers de diverses nations et quelques frères de l'hôpital de Saint-Jean, malgré les vives supplications que le légat du Siége de Rome et le patriarche, qui portait la croix, leur adressèrent pour les faire tenir en place. Le soleil était brûlant, les hommes de pied succombaient sous le poids de leurs armes." Die Flucht wurde allgemein. "Le roi aide des Templiers, de la maison des Teutons et des hospitaliers de Saint-Jean, des comtes de Hollunde, de Wied, de Leicester et de Cambridge et d'autres chevaliers, soutint le choc des ennemis qui se lançaient à la poursuite des nôtres. Le roi fut sur le point d'être brûlé par un feu gregeois." Unter bem Schute biefer ausermablten Schar founten die Flüchtlinge ihre Linien wieder erreichen, 500 Chriftenfopfe aber baben bie Gieger ihrem Gultan bargebracht, 33 Templer, ben Maricall ber Johanniter und mehre feiner Bruder ju Gefangnen ober niebergemacht. Auch bas Deutschaus hatte Berlufte ju beflagen. 3m Bangen toffete biefer Tag ben Christen 200 Ritter.

Am 5. Nov. 1219 fiel endlich Damiata in ber Cbriften Gewalt, obne 3weifel ein reichlicher Erfat fur die fdmergliche, im b. Lande erlittene Einbufe. "Do czog Corodin (Moattam) gen Iherusalem mytt großer Dacht und erschlug un Iherusalem alle Cruften, erftlichen by brey Bruber von ben breven Ritterorden, alle geiftliche Personen, alle por Saufgefinde und Dynet und all by Cryften, by er finden fundt, gerbtach und vorbtennet alle Rorden, Cavellen, Gotoberofer, Stadtmauer, Pforten, Thurm und die Bewfer, do wurden do Templirer, Sanct 30hannes Bospital und bas Teutsch Bawg unser liben Frawen, Ir Bospital, Gotsbamf und all by Gottesbemfer in Jerufalem porbrandt und zubrochen, onn ben Tempel, ber blepb gancz und ber Thurn Davidt, so uff bem Berge Sion flundt bep bem Teutschen Sawse." Damiata selbst ging icon im 3. 1221 verloren, ber theuer erfaufte Baffenplas mußte geräumt werben, um bas burd bie gabllofen Befcmaber ber Saracenen und burd bie Ueberschwemmung bes Rile eingeschloffene driftliche Beer gu Bermann von Salga, nachdem er eine ber fur bie Erfullung der Capitulation gegebenen Beifel gemefen, batte, gemeinschaftlich mit bem Großmeifter bes Tempels, bas traurige Befcaft übernehmen muffen, ben Ungläubigen bie Stadt gu überliefern. Gin Andenken von bem Buge nach Damiata ift bem Deutschorden geblieben; bas goldene Rreug von Berufalem, meldes bem ichmargen Orbensfreug einzufügen Ronig Johann von Brienne einer Genoffenschaft erlaubte, beren tapfere Thaten nicht felten in bem Laufe fener benfwurdigen Belagerung ju bewundern er Belegenheit gehabt.

Reise nach dem Abendsand. In Apulien wartete er dem Raiser auf, dem, wie dem h. Bater, hat er mundlichen Bericht abgestattet von den Unfällen der jungften Bergangenheit. Beide vernahmen mit Staunen und Schmerz die traurige Botschaft. Bahrend sie die Mittel bedachten, wie durch eine große Anstrengung dem ferneren Berfalle der Dinge im Orient zu weheren, beschäftigte sich der Meister mit den Angelegenheiten des Ordens. "Er visitirte seine hewser des Ordens, so yn Teut-

fden Banben lagen, auch bie Beufer yn Bellifden Banben, als on Romania, Apulia, Cecilia, Calabria und Sispanien, auch in andern ganden." Da mag wohl vieles ju ordnen gewefen fein, absonderlich von wegen ber fortwährenden Aunahme ber Befigungen. 3m Rebr. 1219 batte ber Raifer alle Bauern bes Dorfes Polizzi, mehre Landereien in und bei Valermo geidenft, auch bem Orben bas von Ansalbus be Juniganes gefdentte, amifden Ragufa und Mobica belegene Sta. Maria be Berardo, am 3. Rov. 1219 bie Capelle ju Robelheim beftatigt. In bem n. 3. fchentte Graf Wilhelm von Julich bas Reichs-Ieben Bernftein und bie Rirchen ju Riebeden und Giersborf, es befundete auch Bischof Otto von Burgburg, bag Beinrich und Kriedrich von Sobenlobe, auf die Kreuden ber Welt verzichtend. in bem Begehren, nadt und blog in Chrifti Rugtapfen gu treten, all ibr Gigentbum, an verschiebenen Orten Frankenlande, meift amifchen Beifersheim und Burgburg gelegen, bem Orben jugewendet baben. Der Ramen von Mergentheim wird in ber Urfunde nicht genannt, wohl aber bat ber Bifchof von Burgburg 1225 bewilligt, bag ber bafige bebeutenbe Behnten, seiner Rirche Reben, von den Brubern Gottfried und Ronrad von Sobenlobe bem Orben überlaffen werbe.

Am 4. Febr. 1221 beauftragt Papst Honorius III. bie Bischöfe und andere Prälaten, basur zu wachen, bas nirgends vom Deutschorden Beiträge für den Bau der Burgen und Stadtmauern gesordert werden, gegen Zuwiderhandelnde mit Bann und Interdict einzuschreiten. Am 10. April 1221 schenkt der Kaiser das ihm zu Handen des Ordens von Ulrich von Münzenberg übergebene Haus in Sachsenhausen samt Spital und Kirche, dann einem Mansus in der Franksurter Markung. Am 17. April 1222 gibt Papst Honorius III. den Templern das Ungereimte ihrer Beschwerde gegen die deutschen Ritter, den Gebrauch der weißen Mäntel betreffend, zu bedenken. Im Mai 1222 schenkt Elisabeth, eine Wittwe zu Franksurt wohnhaft, ihren dassgen hof mit 7 Huben, den Hof in Bergen mit 7 Huben und den Hof zu Breungesheim mit 4 Huben und 5 Morgen Weingarten. Im Dec. 1222 verordnet der Kaiser, das, wer in den Deutschorden

trete, hiermit ber früher gemachten Schuld ledig sein, und diese dem Erben seines Besithtums zur Last fallen soll, selbst dann, wenn der neue Ordensbruder einen Theil seines Bermögens dem Orden zugewendet hatte. Es war überhaupt eine Zeit gesommen, dergleichen der Orden in gewisser Beziehung nicht mehr erleben sollte, Papst und Kaiser wetteiserten, demselben Privitezein und Exemtionen zu ertheilen, weniger vielleicht die Leistungen des Instituts bedenkend, als vielmehr in der Absicht, ihre Hochachtung für den Meister, Folge der nähern persönlichen Bezührung, zu erkennen zu geben.

Der beiden Saupter ber Christenheit Boblwollen ju pflegen, bat binwiederum Salza febe Belegenheit benutt. Migverftandnig, burch ben unruhigen Truchfeg Gungelin veranlaßt, bes Papftes Diftrauen gegen ben Raifer zu beseitigen, ließ er fic angelegen fein, einmal wurde er von bem gurnenben Papft "cum vehementioribus literis" an ben Raifer entfendet. Er war, wie es icheint, berjenige, burd welchen bie Bermablung bes Raifers mit ber Ronigstochter von Jerufalem in Borfchlag gebracht wurde, follte auch burch bie im 3. 1223 nach bem Drient unternommene Reife einem Ereigniffe einleiten, von welchem man in Bezug auf bas beilige Land bie erfprieflichften Folgen erwartete. hinwiederum forbert Papft honorius am 5. Januar 1223 bie gefamte Beiftlichfeit ber driftlichen Belt auf, ben Rampen und Bertheidigern bes beiligen Canbes, ben beutichen Rittern, "in ber freudigen Soffnung ber balbigen Anfunft bes Berren," thatig beiguspringen, und ihren Mitbrudern beim Samm-Ien milber Gaben fur bes Beilandes Sache bruberlich und bilfreich beigufteben, "benn was man ben Brudern bes Orbens fpenbet, wird niebergelegt in bie himmlifche Schapfammer, wo tein Roft frift, fein Burm naget." Bu Unfang bes 3. 1224, um bas Reft ber Erscheinung bes Berren, fand ber Meifter fic wiederum bei bem Raifer ein, Bericht zu erftatten von bem troft-Tofen Buftand ber Dinge im Drient, ben er mit Augen geschaut, und ibn zu einer fraftigen Anftrengung aufzuforbern, fo nicht unwiderruflich bas mit bem Blute von Sunderttaufenden Ertaufte verloren geben folle. Friedrich befchloß, fich nach Deutsch-

land ju erbeben, um bort burch feine Gegenwart, feinen Ginfluf einen neuen Rreuggug bervorzurufen, fand aber rathlich, ben Reifter vorausgeben ju laffen, bamit biefer bie Gemuther ber Fürften bearbeite, jugleich bie Befreiung des Ronigs Balbemar II. von Danemart betreibe. Den bielt ber Graf von Schwerin in Banden, und biefe ju lofen, wurde eine mubfame und langwierige Unterhandlung erfordert, bis baun endlich ber Bertrag vom 4. Jul. 1224, bauptfächlich bes Meisters Berf, bie Freilasfung bes Ronigs bedingte. Aber feine Bemuhungen um ben Rreuzzug fanden nicht aller Orten ben gleichen Erfolg, gleichwie der Raifer felbft in feiner vorübergebenden Begeifterung für bie Sache bes Rreuges vollftanbig erfaltete. Solches merfie Bermann von Salza bei feiner Rudfebr nach Stalien, und ernftlich befümmerten ibn die bieraus fich ergebenben Berwicklungen amifchen Papft und Raifer. Ihn haben beibe jum Schiederichter für ibre 3wietracht fich auserseben. Er antwortete bem Raifer : "wie mag gefcheben, bag ich armer unweifer Mann eine Sache, burch welche bie gange Chriftenheit berührt, auszugleichen unternehme. Dafür weber murbig, noch unterrichtet genug, bitte ich Bott, man wolle beffen mich überheben." Er mußte gleichwohl bem Gefchafte fich unterziehen, und entichieb, nach reiflicher Unterfudung, ju Gunften bes Papftes. 3m 3. 1226 mar er einer berjenigen, welche bem Papft, bem für ben 3wift bes Raifere mit ben Lombarben erbetenen Schieberichter, als Rathgeber gur Seite fanden. Die vielfältigen, von bem Meifter empfangenen Dienfte au belobnen , vereinigten fich abermals Raifer und Papft. erhoben ibn und seine Nachfolger in bes Reiches Fürftenftanb, und "berfelbige Babft Sonorius gab herr hermann von Salta bem Someister ein gulbin Ringlein an die Sandt und Privis legia barauff , nemlich alfo , welcher hienfurter ju einem bomeifter geforen wurde nach ben Regeln und Orbens Gewohnbeiten und ein Ritterbruder ift, bag man bemfelben geforen bomeifter ein gulbin Ringelein an die Sandt fteden foll und In fegen in den Stuell feiner herrligfeit." Der Raifer aber verlieb ibm, bem Reichsfürften, bie Erlaubnig, auf feinem Schild und in ber Orbensfahne ben ichwarzen Abler führen zu burfen,

schenkte ihm auch ein Stad von bem mahren Kreuz, welches bis in bes Orbens lette Zeit in gebürender Berehrung aufbewahrt wurde.

Es naberte fic ber Benbepunft in bes Orbens Geschiden. Seit Jahren war Bifchof Chriftian bemubt gewesen, die beidnischen Preuffen fur bas Chriftentbum ju gewinnen. Alle feine Anftrengungen scheiterten an einer eompacten Sierardie, bie in ibrer Barinadigfeit unendlich weit über ben lofen Berband gewöhnlicher Bogenbiener fich erhebend, bie Sage ju rechtfertigen fdeint, baf in einer fernen, vorbiftorifden Beit eine Ginmanberung von Galliern ben Sigen ber Letten bie Gotter, bie Disciplin, die gebieterische exelusive Tendeng ber Druiden eingeführt habe. Der Orben von Dobrgon, burch jenen Bifchof, unter Beiftand bes Bergogs Konrad von Masovien gegruudet, ward in bem wilben Andrang ber Preuffen beinahe vernichtet, und gegen ihre fortgefesten Anfalle bas junge Bisthum im Rulmerlande ju fougen, vermochte ber Bergog von Masovien fo wenig, wie er bie Grengen feines eigentlichen Gebietes ficher ju ftellen wußte. Bon Gefahren umgeben, gedachte Bifchof Chriftian bes Meiftere hermann von Galga, mit welchem er gu perfonlicher Bekannticaft getommen, und eines Orbens, von beffen Rubm Deutschland voll. Er rieth bem Bergog, biefen Orden berbeigurufen, und ibm burch leberlaffung eines bestimmten ganbestheiles bie Möglichkeit ber Bilbung einer Militairgrenze gegen bie Barbaren, einer Markgrafichaft ju gewähren. fand Bergog Ronrad gut, und in feinem Auftrage ging eine Befandtichaft nach Italien, für bas Project ben Deifter zu gewin-Des Raifers Willen um folden Antrag ju vernehmen, begab diefer fich nach Rimini, Marg 1226, und ber Raifer, "confidentes de prudentia magistri, quod homo sit potens opere et sermone," ließ die Urfunde aussertigen, worin bem Meifter erlaubt, mit ber gangen Ordensmacht in bas Land Preusen, "quod terra ipsa sub monarchia Imperii est contenta," einzubringen, bas Gebiet, welches Bergog Ronrad verbeißen , ober fonft noch verleiben warbe , frei , ohne Dienftlaft und Steuerpflicht, ohne Berantwortlichfeit gegen irgent eine

menschliche hoheit, mit aller Gewalt und Macht, welche irgend ein Fürst bes Reichs in seinem Lanbe üben moge, inne zu haben. Dazu ist ohne Zweisel auch bes h. Stuhls Genehmigung gesucht und ertheilt worben.

Bevor er jedoch Sand an bas Werf lege, wollte ber Deifter nabern Bericht um bes fernen Canbes Beschaffenbeit baben. auch bas fünftige Berbaltnig ju bem Bergog von Dafovien burd Brief und Siegel geordnet miffen, entfendete baber, biefen geboppelten 3med zu erreichen, noch im Laufe bes 3. 1226 zwei Orbensritter, Konrad von Landsberg und Otto von Saleiben (Schleiben ?) mit einem Gefolge von 18 reifigen Rnechten an bes Bergogs Bof. Es befand biefer fich abmefend, aber Aggiba, Die Bergogin nahm freundlich bie Bafte auf. Roch mar ber Bergeg nicht beimgefehrt, und verwuftend überfchritten bie Preuffen die Grenze. Schon naberten fie fich bem burch feine Lage feften Plod, ba fliegen fie auf ein fartes Beer, beffen Rubrung bie Bergogin den beiben beutichen Rittern vertrauet batte. Gine Solacht murbe geliefert, verberblich ben Masuren, und beinabe in bem gleichen Grab ben Siegern. Den theuer erfauften Sieg vermochten die Breuffen nicht zu verfolgen, die beiben Ritter, leblos ichier von der Bablftatt erhoben, wurden glüdlich ge-Das Unglud bes Tages beflagend, fonnten die Dafuren nicht umbin, die Ueberlegenheit, burch Bucht und Runft ibs ren Gaften verlieben, anguerfennen, und feiner Unterthanen Erfabrung au benugen, faumte nicht ber mittlerweile beimgefehrte Bergog. Durch Urfunde vom 29. Mai 1226 verpflichtete er fic, bie Lande Rulm und Löbau, famt allem, was ferner ben Beiben burd ben Orden entriffen werden mochte, an benfelben au überlaffen. Die beiben Ritter, famt ihrem Gefolge, auch noch ferner in ber Rabe ju behalten, ließ er fur fie auf bem linken Ufer ber Beichsel, bem beutigen Thorn forag gegenüber, auf einer leichten Anbobe aus Solg eine Burg erbauen, und biefe ben Deutschen au ihrem Sig anweisen. Es erhielt biefe Burg ben am Rhein nicht felten für geiftliche Stiftungen vorfommenden Ramen Bogel. fang; von bem Bogelfang ju Cobleng ift bes Breitern gehandelt worden, Bogelfang beißt auch bie bei Julich gelegene Rartbaufe.

Um 5. Nov. 1219 fiel endlich Damiata in ber Chriften Gewalt, ohne Zweifel ein reichlicher Erfag für bie fdmergliche, im b. Lande erlittene Einbufe. "Do czog Corobin (Moattam) gen Iherusalem mytt großer Dacht und erschlug vn Ibetusalem alle Cryften, erftlichen by brev Bruber von ben bregen Ritterorden, alle geiftliche Berfonen, alle phr Saufgefinde und Dynet und all by Croften, by er finden fundt, gerbrach und vorbtennet alle Ryrchen, Capellen, Gotebewfer, Stadtmauer, Pforten, Thurm und die Bewfer, do wurden by Templirer, Sanct 30bannes Bospital und bas Teutsch Bamy unfer liben Framen, Ir Bodpital, Gotshamf und all by Gottesbemfer in Berufalem vorbrandt und zubrochen, onn ben Tempel, der blepb gancz und ber Thurn Davidt, fo uff bem Berge Sion ftundt bev bem Teutschen Sawse." Damiata felbst ging ichon im 3. 1221 verloren, ber theuer erfaufte Baffenplas mußte geräumt werben, um bas burch bie gabllofen Gefchwaber ber Saracenen und burch bie Ueberschwemmung bes Rile eingeschloffene driftliche heer ju Bermann von Salza, nachbem er eine ber für bie Erfüllung ber Capitulation gegebenen Beifel gemefen, batte, gemeinschaftlich mit bem Grogmeifter bes Tempels, bas traurige Beschäft übernehmen muffen, ben Ungläubigen bie Stadt gu überliefern. Gin Anbenten von dem Buge nach Damiata ift bem Deutschorden geblieben; bas goldene Rreuz von Jerufalem, meldes bem ichwarzen Orbensfreug einzufügen Ronig Johann von Brienne einer Genoffenschaft erlaubte, beren tapfere Thaten nicht felten in bem laufe jener benfmurdigen Belagerung ju bemundern er Belegenheit gehabt.

. Noch im Laufe bes J. 1221 unternahm ber Meister eine Reise nach dem Abendland. In Apulien wartete er bem Kaiser auf, bem, wie dem h. Bater, hat er mündlichen Bericht abgestattet von den Unfällen der jüngsten Bergangenheit. Beide vernahmen mit Staunen und Schmerz die traurige Botschaft. Während sie die Mittel bedachten, wie durch eine große Anstrengung dem ferneren Bersalle der Dinge im Orient zu wehren, beschäftigte sich der Meister mit den Angelegenheiten des Ordens. "Er visitirte seine hemser des Ordens, so yn Teut-

iden ganben lagen, auch bie Beufer vn Bellifden ganden, als on Romania, Apulia, Cecilia, Calabria und Sispanien, auch in andern ganden." Da mag wohl vieles ju ordnen gewefen fein, absonberlich von wegen ber fortwährenden Bunahme ber Befigungen. 3m Febr. 1219 hatte ber Raifer alle Bauern bes Dorfes Bolizzi, mebre Landereien in und bei Valermo gefcentt, auch bem Orden bas von Ansalbus be Juntaques gefcentte, zwischen Ragusa und Modica belegene Sta. Maria be Berardo, am 3. Rop. 1219 bie Capelle au Robelbeim beftätigt. In bem n. 3. fcentte Graf Bilbelm von Julich bas Reiches leben Bernftein und bie Rirchen ju Riededen und Giersborf, es befundete auch Bifchof Dito von Burgburg, bag Beinrich und Friedrich von Sobenlobe, auf die Freuden ber Belt verzichtend, in bem Begehren, nadt und blog in Chrifti Fugtapfen zu treten, all ibr Eigenthum, an verschiebenen Orten Frankenlands, meift awischen Beifersheim und Burgburg gelegen, bem Orden jugewendet haben. Der Ramen von Mergentheim wird in ber Urfunde nicht genannt, wohl aber bat ber Bifchof von Burgburg 1225 bewilligt, bag ber bafige bebeutenbe Bebnten, feiner Rirche Leben, von den Brudern Gottfried und Ronrad von Sobenlobe bem Drben überlaffen werbe.

Am 4. Febr. 1221 beauftragt Papst Honorius III. die Bischöfe und andere Prälaten, dafür zu wachen, daß nirgends vom Deutschorden Beiträge für den Bau der Burgen und Stadtmauern gesordert werden, gegen Zuwiderhandelnde mit Bann und Interdict einzuschreiten. Am 10. April 1221 schenkt der Kaiser das ihm zu Handen des Ordens von Ulrich von Münzenberg übergebene Haus in Sachsenhausen samt Spital und Kirche, dann einem Mansus in der Franksurter Markung. Am 17. April 1222 gibt Papst Honorius III. den Templern das Ungereimte ihrer Beschwerde gegen die deutschen Ritter, den Gebrauch der weißen Mäntel betreffend, zu bedenken. Im Mai 1222 schenkt Elisabeth, eine Wittwe zu Franksurt wohnhaft, ihren dassgen hof mit 7 Huben, den Hof in Bergen mit 7 Huben und den Hof zu Breungesheim mit 4 Huben und 5 Morgen Weingarten. Im Dec. 1222 verordnet der Kaiser, daß, wer in den Deutschorden

trete, hiermit ber früher gemachten Schuld ledig sein, und biese dem Erben seines Besitzthums zur Last fallen soll, selbst dann, wenn der neue Ordensbruder einen Theil seines Bermögens dem Orden zugewendet hätte. Es war überhaupt eine Zeit gesommen, bergleichen der Orden in gewisser Beziehung nicht mehr erleben sollte, Papst und Kaiser wetteiserten, demselben Privisegien und Exemtionen zu ertheilen, weniger vielleicht die Leistungen des Instituts bedenkend, als vielmehr in der Absicht, ihre Hochachtung für den Meister, Folge der nähern persönlichen Bestührung, zu erkennen zu geben.

Der beiden Saupter der Christenheit Boblwollen ju pflegen, bat hinwiederum Salza jede Belegenheit benutt. Migverftandnig, burch ben unruhigen Truchfeg Gungelin veranlaft, bes Bavftes Diftrauen gegen ben Raifer zu befeitigen, ließ er fich angelegen fein, einmal wurde er von bem gurnenden Papft "cum vehementioribus literis" an ben Raifer entfendet. Er war, wie es icheint, berjenige, burch welchen bie Bermablung bes Raifers mit ber Ronigstochter von Jerufalem in Borfcblag gebracht wurde, follte auch burch bie im 3. 1223 nach bem Drient unternommene Reise einem Ereigniffe einleiten, von welchem man in Bezug auf bas beilige land bie erfprieflichften Rolgen erwartete. Sinwiederum forbert Papft Sonorius am 5. Januar 1223 bie gefamte Beiftlichfeit ber driftlichen Belt auf, ben Rampen und Bertheidigern bes beiligen Candes, ben beutichen Rittern, "in ber freudigen Soffnung ber balbigen Anfunft bes Berren," thatig beiguspringen, und ihren Mitbrubern beim Samm-' len milber Gaben fur bes Beilandes Sache bruberlich und biffreich beigufteben, "benn was man ben Brudern bes Orbens fpenbet, wird niebergelegt in bie bimmlifche Schapfammer, mo tein Roft frift, tein Wurm naget." Bu Anfang bes 3. 1224, um bas geft ber Erscheinung bes Berren, fand ber Deifter fic wiederum bei bem Raifer ein, Bericht zu erflatten von bem troft-Tofen Buftand ber Dinge im Drient, den er mit Augen geschaut, und ibn ju einer fraftigen Unftrengung aufzuforbern, fo nicht unwiderruflich bas mit bem Blute von hunderttaufenden Ertaufte verloren geben folle. Friedrich beschloß, fich nach Deutsch-

Tand ju erheben, um bort burch feine Begenwart, feinen Ginfluß einen neuen Preuggug bervorzurufen, fand aber rathlich, ben Meifter vorausgeben zu laffen, bamit biefer bie Gemuther ber Fürften bearbeite, jugleich bie Befreiung des Ronige Balbemar II. von Danemark betreibe. Den bielt ber Graf von Schwerin in Banben, und biefe ju lofen, wurde eine mubfame und lanamierige Unterhandlung erforbert, bie baun endlich ber Bertrag vom 4. Inl. 1224, baubifächlich bes Meifters Berf, bie Freilaffung bes Ronigs bedingte. Aber feine Bemuhungen um ben Rrenging fanden nicht aller Orten ben gleichen Erfolg, gleichwie ber Raifer felbft in feiner vorabergebenben Begeifterung für bie Sache bes Rrenges vollftanbig erfaltete. Goldes merfte Bermann von Salza bei feiner Rudfebr nach Stalien, und ernftlich befümmerten ibn bie hieraus fich ergebenden Berwicklungen amifchen Papft und Raifer. Ihn haben beibe jum Schiederichter für ihre Zwietracht fich ausersehen. Er antwortete bem Raifer : "wie mag gefcheben, bag ich armer unweiser Mann eine Sache, burch welche bie gange Chriftenheit berührt, auszugleichen unternehme. Dafür weber wurdig, noch unterrichtet genug, bitte ich Bott, man wolle beffen mich überheben." Er mußte gleichwohl bem Gefcafte fic unterziehen, und entichied, nach reiflicher Unterfuchung, ju Gunften bes Papftes. 3m 3. 1226 mar er einer berjenigen, welche bem Papft, bem für ben 3wift bes Raifers mit ben Lombarben erbetenen Schieberichter, als Rathgeber gur Seite fanden. Die vielfältigen, von dem Meifter empfangenen Dienfte gu belohnen , vereinigten fich abermale Raifer und Papft. Sie erboben ibn und feine Nachfolger in bes Reiches Fürftenftand, und "derfelbige Babit Sonorius gab Berr Bermann von Salga bem Someister ein gulbin Ringlein an die Sandt und Privis legia barauff , nemlich alfo , welcher hienfurter gu einem bomeifter geforen wurde nach ben Regeln und Orbens Gewohnbeiten und ein Ritterbruber ift, bag man bemfelben geforen bomeifter ein gulbin Ringelein an bie Sandt fteden foll und Iw fegen in ben Stuell feiner herrligfeit." Der Raifer aber vera lieb ibm, bem Reichsfürften, bie Erlaubnig, auf feinem Schild. und in ber Orbensfahne ben ichwarzen Abler führen zu durfen,

schenkte ihm auch ein Stad von bem mahren Kreuz, welches bis in des Ordens lette Zeit in geburender Berehrung aufbewahrt wurde.

Es naberte fic ber Benbepunft in bes Orbens Geschiden. Seit Jahren mar Bifchof Chriftian bemubt gewesen, Die beidnischen Breuffen fur bas Chriftentbum ju gewinnen. Alle feine Anftrengungen icheiterten an einer compacten Sierarchie, Die in ihrer Sartnädigfeit unenblich weit über ben lofen Berband gewöhnlicher Gögendiener fich erhebend, bie Sage ju rechtfertigen fceint , bag in einer fernen , vorbiftorifden Beit eine Ginmanberung von Galliern ben Gigen ber Letten bie Gotter, bie Disciplin, die gebieterische exelusive Tendeng ber Druiden eingeführt habe. Der Orben von Dobrgon, burch jenen Bifchof, unter Beiftand bes Bergogs Konrad von Masovien gegründet, ward in bem wilben Andrang ber Preuffen beinahe vernichtet, und gegen ihre fortgefesten Anfalle bas junge Bisthum im Rulmerlande ju fougen, vermochte ber Bergog von Masovien fo wenig, wie er bie Grengen feines eigentlichen Gebietes ficher ju ftellen wußte. Bon Gefahren umgeben, gedachte Bifchof Chriftian bes Meifters hermann von Salga, mit welchem er zu perfonlicher Befannticaft gefommen, und eines Orbens, von beffen Rubm Deutschland voll. Er rieth bem Bergog, diefen Orden berbeigurufen, und ihm burch leberlaffung eines bestimmten Landestheiles die Möglichkeit ber Bildung einer Militairgrenze gegen bie Barbaren, einer Markgraficaft ju gemabren. Den Rath fand Bergog Ronrad gut, und in feinem Auftrage ging eine Befanbtichaft nach Italien, für bas Project ben Meifter ju gewin-Des Raifers Willen um folden Antrag ju vernehmen, begab biefer fich nach Rimini, Marg 1226, und ber Raifer, "confidentes de prudentia magistri, quod homo sit potens opere et sermone," lieg bie Urfunde ausfertigen, worin bem Meifter erlaubt, mit ber gangen Ordensmacht in bas Land Preussen, "quod terra ipsa sub monarchia Imperii est contenta," einzubringen, bas Gebiet, welches Bergog Ronrad perbeißen , ober fonft noch verleiben wurde , frei , ohne Dienftlaft und Steuerpflicht, ohne Berantwortlichkeit gegen irgend eine

menschliche hoheit, mit aller Gewalt und Macht, welche irgend ein Fürst des Reichs in seinem Lande üben moge, inne zu haben. Dazu ist ohne Zweifel auch des h. Stuhls Genehmigung gesucht und ertheilt worden.

Bevor er fedoch Sand an bas Werf lege, wollte ber Deifter nabern Bericht um bes fernen Canbes Befchaffenbeit baben, auch bas fünftige Berhaltniß ju bem Bergog von Dafovien burch Brief und Siegel geordnet wiffen, entfendete baber, biefen geboppelten 3med zu erreichen, noch im Laufe bes 3. 1226 zwei Orbensritter, Konrad von Landsberg und Otto von Saleiben (Soleiben ?) mit einem Gefolge von 18 reifigen Rnechten an bes Bergogs Sof. Es befand biefer fich abmefend, aber Agatha, bie Bergogin nabm freundlich bie Gafte auf. Roch mar ber Bergeg nicht beimgefehrt, und verwüftend überfchritten bie Preuffen bie Brenge. Schon naberten fie fich bem burch feine Lage feften Plod, ba fliegen fie auf ein fartes beer, beffen Subrung bie Bergogin ben beiben beutschen Rittern vertrauet batte. Gine Solacht murde geliefert, verberblich ben Mafuren, und beinabe in bem gleichen Grad ben Siegern. Den theuer erfauften Sieg vermochten die Breuffen nicht zu verfolgen, die beiben Ritter, leblos ichier von ber Bablftatt erboben, murben gludlich gebeilt. Das Unglud bes Tages beflagend, fonnten bie Dafuren nicht umbin, die Ueberlegenheit, burch Bucht und Runft ibren Gaften verlieben, anzuerfennen, und feiner Unterthanen Erfabrung ju benuten, faumte nicht ber mittlerweile beimgefehrte Bergog. Durch Urfunde vom 29. Mai 1226 verpflichtete er fic. bie Lande Rulm und lobau, famt allem, was ferner ben Beiben burd ben Orden entriffen werden mochte, an benfelben zu überlaffen. Die beiben Ritter, famt ihrem Gefolge, auch noch ferner in der Rabe au behalten, ließ er für fie auf dem linken Ufer der Beichsel, bem beutigen Thorn forag gegenüber, auf einer leichten Anbobe aus Bolg eine Burg erbauen, und biefe ben Deutschen au ihrem Sig anweisen. Es erhielt biefe Burg ben am Rhein nicht felten für geiftliche Stiftungen vortommenden Ramen Bogelfang; von bem Bogelfang ju Cobleng ift bes Breitern gehandelt worden, Bogelfang beißt auch die bei Julich gelegene Rarthause.

Die von bem Bergog von Masovien ausgestellte Berficherung, bem Meifter übermacht, wird ohne 3weifel bie letten Tage bes in feiner Freundschaft für ben Orben unwandelbaren Papftes honorius erfreuet haben. Es ftarb berfelbe ben 18. Marg 1227, und fein Rachfolger, Gregor IX., indem er bie Transaction mit bem Bergog von Masovien beflätigte, forberte jugleich bie Orbensritter auf, bas ichwere Unrecht, fo bort bem Gefreugigten angetban worben, ju rachen, und bas ben Chriften auffändige Land ben Beiben wieder ju entreißen. "Gurtet bie Schwerter," rief er ihnen ju, "und feid unerfdroden, damit ibr morgen bereit feid, diefe Beiden zu bestreiten, die uns und unfer Beiligibum vertilgen möchten. Uns ift leidlicher, bag wir im Streit umtommen, benn bag wir folden Jammer an unferm Bolf und Beiligthum feben. Gefchebe, was Gott im himmel will!" Go fprach ber Papft zu ben Auserfornen, benen gunächft bie Führung bes beiligen Brieges im Rorben anbefohlen. An die Svige ber fleinen Schar ftellte ber Sochmeifter einen vielfaltig versuchten Rriegemann, ber in weltlichen Angelegenheiten umfichtig und erfahren, bemutbig und fromm, feit beinabe gebn Jahren ben Besitzungen in Deutschland vorgestanden batte. Den hatte er von dannen gerufen. "Sei getroft und unverzagt," fprach ber Meifter icheidend ju hermann Balte, "benn Du führft beine Bruder in ein Land, welches ber Berr ihnen verhieß: ber Berr wird mit bir fein." Dem Felbherren, wenn eine folche Benennung bem Sauptmann über 100 gangen angemeffen , bem Relbberren war ale Marfchalf beigegeben Dietrich von Bernbeim, ale Comthur Ronrad von Teutleben, einft ber b. Elifabeth Rammerer, ale Spittler Beinrich von Zeig. Gie erreichten Dafovien, allem Ansehen nach im Frabling 1228, am 23. Aprif 1228 schenkte Bergog Konrad bas Land Rulm und bas Dorf Dr-Iow in Rujavien , und am 3. Mai 1228 fügte Bifchof Chriflian ber Schenfung ben Zehnten im Rulmer Lande bingu, "pro defensione christianitatis." Für Bertheibigung allein waren bie erften Schritte bes Landmeifters, als welchen Titel nachmalen Balle annabm, berechnet. Er baute bie Burg Raffan, suchte burch Berhandlungen mit dem Bergog Ronrad beffen

Unbestand, bessen Unzuverlässisseit bergestalten zu binden, daß fortan kein Zweisel um die Schenkung des Kulmer Landes mögslich. Mehre Berträge wurden errichtet, die dann in dem letzen, vom Juni 1230 der Herzog so deutlich sich ausdrückte, daß um seinen vollsommenen Berzicht auf das Kulmer Land und sonstige von dem Orden zu machende Eroberungen nicht der mindeste Zweisel übrig. Jest endlich, nachdem auch die Beziehungen zu Bischof Christian im Sinne des Ordens regulirt worden, nahm der Kampf auf Leben und Tod, Behuss dessen die Ritter herbeigerusen, seinen Ansang. Bevor ich denselben im Allgemeinen behandele, wird es nöthig sein, einige den Hochzweiser oder auch des Ordens Besisthum betressende Ereignisse nachzuholen.

Als Raifer Friedrich II. endlich im Spatfommer 1228 ben fo vielfaltig verheißenen Rreugzug nach Sprien antrat, ließ Bermann von Salga fich burch ben über ben ungehorfamen Gobn ber Rirche ausgesprochenen Bann nicht ichreden. Er und viele feiner Ritter gingen mit bem Raifer ju Schiffe und landeten ju Ptolemais ben 7. Sept. 1228. Die Armee feste fich in Bemegung, erreichte Jaffa ben 15. Nov. und es nahmen ihren Anfang bie Unterhandlungen mit dem Sultan von Cairo, beren Ergebnif ein am 20. Febr. 1229 fur die Dauer von 10 Jahren 5 Monaten und 40 Tagen abgefchloffener Baffenftillftanb, laut beffen Jerufalem, Bethlebem, Nagareth, Sidon und bie Stra-Benguge von Jaffa und Ptolemais ben Chriften überliefert wur-Am 17. Marg 1229 ritt ber Raifer gu Berufalem ein, er fette am folgenden Sonntag feinem Saupte bie Rrone auf, fo einft in Demuth Gottfried von Bouillon ablebnte, und Bermann von Salza mußte zu ben in ber Rirche verfammelten Gläubigen fprechen. In einer langen, gebebnten Rebe, querft lateinisch, bann beutsch vorgetragen , entschulbigte , pries er ben Monarchen, vielfaltig ber Rirche Unrecht anbeutenb, am Schluffe ber Rebe forberte er ju Beitragen auf, beren Ertrag gur Bieberberftellung ber Festungswerte ber beiligen Stadt bestimmt fein follte. Er hat auch in zwei verschiebenen Schreiben, "pompaticae, fucis plenae litterae," beibe vom Marzmonat 1229, über ben Gang

biefes fogenannten Rreuzzuges und bie Bedingungen bes Baffen-Rillftandes an ben Papft berichtet, freilich obne die Truglichfeit einer folden Restauration bes Königreichs Jerusalem zu be-Dagegen verlieb ibm ber Raifer, April 1229, mehre Grundftude in und bei Otolemais, barunter bas Gut Maronum, alles zusammen 7000 Byzantiner abwerfend, auch bas weiland von Ronig Balbuin von Jerusalem beseffene prachtige Saus in Otolemais, endlich bas Saus in Berufalem, welches in vorigen Beiten ber Orden befeffen, mit allen feinen Thurmen und Bubeborungen. Um 3. Mai 1229 traten ber Raifer und feine Getreuen die Rudreise an, und es fam, nach einer unerheblichen Rebbe, ju bem Friedensvertrage von Can Germano, Mug. 1230, wodurch Papft und Raifer, großentheils burch bes Meifters Bermittlung, gefühnet wurden. Darum genog er allein ber Ehre, au Anagni, wo bie beiden Saupter der Chriftenbeit am 1. Sept. ausammentraten, mit ihnen an einem Tifche fich nieberzulaffen, ibren gebeimften Berathungen beiguwohnen. Am 4. Dec. 1230 war der Meifter zu Burgburg. In bemfelben Jahre batten Die Grafen Seinrich und Ruprecht von Raffau bas Patronat ber Rirche ju Dber-gabnftein und ben Reuhof gefdenft, und im 3. 1231 verzichtete Graf Beinrich von Raffau, bem Orden gu Gute, auf bas Patronat ju Berborn, mabrend er burch eine ameite Urfunde, ebenfalls von 1231, die Rirchen Blefeberg (St. Blaffen Rirche auf bem Berge bei Fridhofen) und Beugbeim fdenfte.

In dem fernen Preussen durfte es endlich, Frühling 1231, der Landmeister wagen, auf das rechte Ufer der Weichsel überzuseten, aus ihren Trümmern erhob er die alte Burg Thurn oder Thorn, dann nahm er der Preussen Burg Rogow und zwei andere Festen, daß hiermit vollständig von Feinden gereinigt das Rulmer Land. Seine Wassen nach Pomesanien zu tragen, mußte sedoch der Landmeister den Sommer 1232 und den Anzug der aus Deutschland erwarteten Kreuzsahrer abwarten. Gestärft durch 5000 wassenschließe Pilgrime, so der Burggraf von Magdeburg ihm zusührte, unternahm er unter dem Schuze der Burg Thorn den Bau einer Stadt, er besserte die alte Burg

Rulm, baute von Grund auf bie Refte Marienwerber. D. D. Thorn, 28. Dec. 1232, verlieben ber Sochmeifter und Bermann Balfe gesamter band ben Stabten Rulm und Thorn bie fo berühmt geworbene Rulmifche Sandfefte. Der Some mer 1233 ging im Berangieben von neuen Scharen aus bem Beften verloren , aber ber in aller Strenge eintretenbe Binter brudte bie Morafte von Domesanien, unaufbaltsam brangen porwarts die Solbaten bes Rreuges, und baben fie an ber Sorge ben glanzendften Sieg über die Beiben erfochten. Die Anlage von Rheben, Burg und Stabt, blieb feboch feine einzige Krucht, und auch ber Ritter von Dobrgon Aufnahme in ben beutschen Orben, 1235, brachte biefem geringen Gewinnft, benn bas land Dobravn mußte nach langen Streitigfeiten an ben Bergog von Mafovien abgetreten werden. Dagegen mehrte fich fortmabrend in Deutschland, und auch in Apulien, bes Orbens Befigthum. So wurde von den Landgrafen von Thuringen der b. Elisabeth Sospital ju Marburg, famt einem bedeutenden Guterbegirt formlich bem Orden übertragen, es begrundeten bie Deutschherren 1231 ihren Bohnfig ju Utrecht, es ichenfte ber Raifer 1232 bie Burg Monticelli. Bon bem war ber Meifter beinabe ungertrennlich: 1235, nach Oftern, batte er ben Monarchen nach Deutschland ju begleiten , auch beffen Frieden mit bem rebellifchen Sohne zu vermitteln. hermann, zur Burg Trifels gelangt, bestimmte ben Ronig, bag er bes Batere Gnabe anrufe, eine Onabe, in ber fich freilich Friedrichs II. harter trugerifcher Sinn nur zu febr offenbart. 3m Sommer 1236 ging hermann nach Italien jurud, in ben Tagen etwan, bag ein zahlreiches Beer von Rreugfahrern, ben Markgrafen von Meiffen an ber Spige, bie Beichsel erreichte. In geschidter Benugung ber also vereinigten bebeutenben Streitfrafte wurde die Unterwerfung von Pomefanien erzwungen, mit geringerer Anftrengung im f. 3. 1237 bie Eroberung von Pogefanien vollbracht. Richt wie Berren, fo rubmt ein Chronift von ben Rittern fener Beit, fonbern wie Bater und Bruder ritten fie in bem eroberten gande bin und ber ju Bornehmen und Geringen, luden die neuen Chriften ju Baft, nahmen Theil an ihren Gelagen, pflegten willfährig und mitleidig arme und Kranke Preuffen in ihren Sospitälern, versorgten Bittwen und Waisen, schidten die fähigern Knaben und Jünglinge nach Deutschland, besonders nach Magdeburg in die Schulen, um sie nachher in Preufsen als Lehrer zu verwenden. Das war inssonderheit der Fall mit dem nachmals so berusenen Seinrich Monte. Zum Unterhalt dieser Jünglinge verwandte man die in Deutschland eingesammelten Almosen. Sich beschränkend auf den mäßigen Ertrag der eroberten Lande, veranstalteten die Orbensritter, arme und franke Preussen in ihren Sospitälern zu verpstegen, Sammlungen in Deutschland, also daß "um solcher Sitten willen die deutschen Ordensbrüder auch von solchen Preussen, die noch abgöttisch waren, großes Lob empfingen".

Das Jahr 1237, bezeichnet burch bie Erwerbung ber Guter in Ober - Floreheim, erhalt in ben Unnalen bes Orbens eine eigenthumliche Wichtigfeit burch die Ginverleibung ber Schwertbruder in Liefland. Bon Reinden , Lithauern , Ruffen , Danen umgeben, in Unfrieden mit ben Bifcofen bes landes, erfaßte Bolquin , ber Reifter bes Schwertbruderorbens , ben Bebanten einer Bereinigung mit ber Gefellichaft, welche von Papft und Raifer wetteifernd begunftigt, mit jedem Tage in Macht und Bedeutung gunahm. Bereits im 3. 1229 batte Bolguin einige feiner Ritter nach Italien an ben Sochmeifter entfendet, Borfoläge zu folder Bereinigung thun laffen. hermann von Salza fand fie im boben Grabe bebenflich, und auch ber Davit, um Rath gefragt, icheint fur jest wenigstens die Berbindung beider Orden ber Lage ber Dinge nicht angemeffen gefunden zu haben. Bolouin erneuerte indeffen feine Antrage im 3. 1235, und ber Sochmeifter, die in manchen Beziehungen eingetretenen Beranberungen ermagend, wollte vorall genauere Runde von ber Lage ber Dinge in Lieffand fich verschaffen, als zu welchem Ende er ben Comtbur von Altenburg, ben Ehrenfried von Reuenburg. und ben Comthur von Ragelftatt, Arnold von Dorf, babin entfendete. Deren Bericht zu vernehmen, versammelte in Abmefenbeit bes Sochmeiftere, ber Stellvertreter bes Deutschmeifters, Beinrich von Sobentobe, Ludwig von Dettingen, 70 ber pornebmften Ritter in Marburg ju einem Generalcapitel, 1236.

Da spracen ber Lieflander Abgeordnete querft von ibres Orbens Berfaffung, Gefegen, Rechten, Lebensorbnung , Befigungen und Berbaltnig jur Geiftlichkeit. Sobann nahm Ehrenfried von Reuenburg bas Bort : "bie Ritter biefes Drbens, eigenfinnig und muthwillig, binden fic ungern an die Regel. Gie betrachten mebr ben eigenen Bortbeil, ale gemeine Boblfabrt, und biefe bier" - er beutete auf zwei ber Abgeordneten - "und vier anbere, die ich fennen lernte, find unter allen bie araften." - "Er redet mabr," fügte ber Comibur von Ragelftatt bingu, "aber in unfern Orben aufgenommen, werden iene Ritter ficherlich bie Untugenden ablegen. Das Befte boffend, wollen wir ihnen ein Beifpiel im Bandel fein." Gleichwohl ftimmte bie Berfammlung einstimmig, bis auf ben einzigen Sartmann von Seldrungen, gegen bie Berbruderung. Raum erlangte Sartmann, bag bie Entscheidung bis jur Radfebr bes Meiftere aus Italien verfcoben werbe. Der Deifter blieb in ber Ferne, und es murbe beschlossen, an ibn, zur Bernehmung seines Billens, mehre Ritter, Ludwig von Dettingen an ber Spige, zu verschiden.

Sie fanden den Meifter ber Sache nicht abgeneigt, aber boch nicht gefonnen, obne bes Papftes Buftimmung bas enticheibende Bort von fich zu geben. Denn ein machtiger Ginfpruch bes Ronige von Danemart war zu erwarten , bem mußte , von wegen feiner Unfpruche ju Enbland, die Bereinigung der beiben Orden bochft unerwunscht fommen. In der That befand fic Gregor IX., in Gefolge ber biefe Unfpruche vertretenben Unterbanblung, in der Unmöglichfeit, ben beutlicher fich aussprechenben Bunichen bes Sochmeifters zu willfahren. Da erfolgte am Tage bes b. Mauritius, 22. Sept. 1236, in Lithauen Die fchred. liche Schlacht, in welcher ber Deifter Bolquin felbft unter ben Reulen ber Lithauer ben Tob fand, mit ihm beinahe bas gefamte driftliche Beer vernichtet wurde. Done bie ichleunigfte Bulfe ichien unvermeidlich ber Untergang ber noch fo jungen lieflanbischen Girche. Gingig von bem beutschen Orden fonnte folde Sulfe ausgeben; ber Bifchof von Riga, im Einverftandnig mit ben wenigen noch übrigen Schwertbrubern, ichidte in Gile einen berfelben , Gerlach ben Rothen nach Italien , von

Hermann von Salza, von dem Papft die längst gewänschte Bereinigung zu erbitten. Das einzige, ihr noch im Wege stehende Hinderniß zu entsernen, äußerte Salza seine Bereitwilligkeit für eine Berständigung mit Dänemark, und im März oder April 1237 wurde er, zusamt den zwei lieständischen Rittern, die als ihres Ordens Sachwalter in Rom weilten, vor den Papst besschieden. Die Lieständer kniecten nieder, empfingen ihrer Sünden Bergebung, wurden der Regel ihres Ordens und ihres Eides entbunden, zur Tapserseit für den Glauben ermahnt, eingessegnet für den neuen Beruf. Sie entkleibeten sich der Mäntel mit dem doppelten Schwert bezeichnet und legten dafür des deutsschen Ordens Tracht an. Jene Mäntel blieben dem päpstlichen Rämmerer.

Sofort erging nach Marburg an bes Deutschmeiftere Stellvertreter, an Ludwig von Dettingen, Die Beifung, in Gile fechgig ber beften Ritter nach Lieffand zu entsenben. Dann begab fich ber Sochmeifter abermals auf die Reife, um ju Marburg in einem Generalcapitel weitere Rurforge um Liefland zu treffen. Da wurde beschloffen, ben Landmeifter von Breuffen gugleich jum Deifter fur Lieffand ju ernennen, in ber Berfon von Dietrich von Gruningen ibm einen Gebulfen beizugeben. Roch im 3. 1237 jog hermann Balte nach Lieffand, junachft um ben Streit mit Danemart ju folichten. In bem Friedensvertrag vom 9. Mai 1238 murben Reval, Sarrien und Wirland bem Ronig querfannt, bie Landschaft Jerwen blieb bem Orben. Dann unternahm ber gandmeifter, burch banifches Bolf unterftust, eine Beerfahrt über bie Grenze ber fortwährend feindlichen Ruffen. Das unbezwingliche Plestow fab fich genothigt, feine Thore zu öffnen, eine Befagung von beutiden Rittern aufzunehmen. Aber bes Meifters Bleiben war in Liefland nicht, Emporungen unter ben Reubefehrten und die brobende Stellung ber Bergoge von Pommern und Polen forderten ibn nach Preuffen gurud, und hatte er beffen innere und äußere Angelegenheiten eben nothburftig geordnet, ale eine Ginladung jum Beneralcapitel in Marburg an ihn erging. Dag er bort noch ben Sochmeifter getroffen haben follte, ift mindeftens zweifelhaft. Unter ber Laft

der Geschäfte erkrankt, begab sich hermann von Salza, im Jul. 1238, auf die Reise nach Italien. Ju Salerno, an der berühmten Arzneischule, hoffte er Genesung zu sinden. Lediglich Berlängerung seines Leidens hat er gefunden, und ist er zu Salerno, den 20. März 1239 verschieden. Der Leichnam wurde nach Barletta gebracht, und in der Kirche des dasigen Ordenshauses beigesett. hermann von Salza ist demnach in demselben Monat mit einem andern für den Orden gleich wichtigen Gebietiger gestorben. Der 5. März 1239 soll des hermann Balte Todestag geworden sein, wiewohl andere Nachrichten ihn bis jum J. 1248 in Ruhe und Jurüdgezogenheit leben lassen. Jedenfalls nahm er keinen Antheil mehr an den Geschäften, und vollkommen verwaiset schien der Orden, unersesbar der Berkluft der beiden , um bessen Aufblühen so hochverdienten , großen Männer. Unerseslich ist aber auch die größte Persönlichkeit nicht.

Dhne Saumen traten in Marburg bie Ritter gusammen, ein neues Oberhaupt bem Orben ju geben. Die Wahl fiel auf ben Schwager der b. Elisabeth , den Landgrafen Ronrad von Thuringen. Gine ungemein fturmifche Jugend bat biefer gehabt. Daß auch er ber gottgeweihten Schwägerin feindlich fich erzeigte, ift bereits vorgetommen. 3m 3. 1231 forderte Erzbifchof Siegfried III. von Maing Steuer von allen geiftlichen Stiftungen feines Sprengels, bie ju entrichten unterfagte Landgraf Konrad bem Abt von Reinhardsbrunn, und nicht ungern wird bem Berbot der Abt gehorsamt haben. Es belegte ibn beshalb der Ergbifcof mit bem Banne, bag er genothigt, Gnade ju fuchen. Er tam nach Erfurt, und wurde ihm gur Bufe auferlegt , daß er brei Tage nacheinander in bem Capitelhaufe ju U. E. Frauen, in Gegenwart ber Stiftsberren und anderer Beiftlichen, mit entblogtem Ruden vor bem Erzbifchof niebertnieen, und von biefem mit zwei Ruthen gehauen werben folle. Schon hatte am erften Tag, feine Strafe ju empfangen, ber Abt im Rreuggang fich entfleidet, da vernahm der gandgraf, was da vorgehen solle. Eilig lief er berbei, "unde fach ben Apt nadit vor bem Bifchofe fnywin, bo wart ber zornig, unde nam ben Bischofe by ben Barn, unde zog bag Meffir, unde wolde en irftochin babe, bag wart eme gewerit, alzo rept ber zeu ber Stat up zeur Stunt".

Diesem Auftritt solgte eine Febbe, in beren Lauf ber Landgraf Frislar belagerte. Schon wollte er, nach ber Zerftörung von Brüden, Mühlen und Borstädten abziehen, "bo liffin dy unsschwenle Wip uf dy Murin und huben er Aleider uff, und spottin bez Forstin". Boll Grimm wendete sich der Landgraf, den Sturm gebietend; die Stadt wurde erstiegen, in Brand gestedt, die Bevölkerung, Mann und Beib, Mädchen und Kinder, jung und alt, niedergehauen. Den Bischof von Worms, viele Stistsherren, 200 Gewappnete führten die Thüringer in die Gesaugenschaft.

Rachmalen auf ber Burg Tenneberg bei Gotha hausenb, gewahrte Ronrad auf bem Burghofe ein leichtfertiges Beib, beffen Meugeres gwar vom tiefften Elend Rugte. In barten Borten verwies ber Fürst ber Dirne ihren fundhaften Bandel, fie beflagte in Thranen der bitterften Reue, daß Jammer und Roth fie bem Lafter, ber Schande jugeführt babe. In feinem Innerften erschüttert, versprach Ronrad insfünftige für die reuige Gunberin zu forgen, aber bas Jammerbild, fo er gesehen, bie Jammertone, fo er vernommen, verfolgten ibn bis ju feinem Lager. In einer Aufregung sonder Gleichen verging ibm bie Racht, es wollte nicht von ihm weichen bie Betrachtung feiner eigenen Sould, und bag, reich und machtig, er in ber ichnobeften Beife Gottes Gaben migbrauche, mabrent bie von ibm fo bart gescholtene Ungludliche nur aus Armuth lafterhaft geworden. Diese Betrachtung theilte er am Morgen feinen Baffen- und Sundengenoffen mit, und flaunend vernahm er, dag auch fie burch ähnliche Bedanfen beunrubigt worden. Alle brei erblickten fie in biefem Busammentreffen innerer Mahnungen eine Warnung bes Simmels, ber fie gur Buge, ju einem veranderten Lebenswandel rufe. Sie wallfahrten barfug nach Bladenbach in Beffen , jur Rirche bes b. Nicolaus und beichteten ibre Gunben. Da ertheilte ber Priefter ihnen ben Rath, bie Gunbenfould ihrer Jugend im Deutschorden, ftreitend und leidend im Dienfte anberer Leibenben abzubügen.

Reuig und zerknirscht, wurde der Landgraf von Rom aus burch ben auf Betrieb des Erzbischofs von Mainz geschleuberten Bannftrahl betroffen. Er beschloß, junachft in Frislar, wo bie

Sanbenlaft auf ibn gefallen, mit ber Belt fich zu verfobnen. Barbauptig, mit blogen Rugen, eine Ruthe in ber Sand, bat er, por ber Rirchenthure fnieend, bie Ginwohner ber Stadt, an welcher ben argen Frevel er begangen, um Bergeibung, "unde vil bemuticlicin uf by Erdin vor fp, unde bat fp borch- Got, bag fo eme bag vorgebin, was ber an en unde an erin Frundin getan hatte, unde gab ben Borgern bo vele Frybeyb." Drei Tage lang flebte er umfonft zu ben Borübergebenden um bie verbiente Buchtigung, fein Burger wollte Rache nehmen an bem gebeugten Fürften, ein Beib boch gab ihm einige Streiche. Alfo verfobnt mit ben Schwerbeleibigten, ibres Schabens Bergutung verbeigend, wanderte Konrad im 3. 1233 nach Rom, um vollends feiner Sould Entbindung ju fuchen. Es murbe ibm auferlegt, burch Milde gegen die Armen, burch Berfobnung mit feinen Keinben, absonderlich mit dem Erzbischof von Maing, burch den Gintritt in ben beutiden Orben, burd Beidenfung ber geplunderten Rirden, burch ben Bau eines Rlofters por Friglar feine Rene gu bethätigen. Babrend feines Aufenthaltes ju Rom fpeifete er taglich 24 Arme, Die er mit feinen Sanden bediente, "fletlichin batte ber ouch mit bem Babift Rebe von fente Elfebethin, by vor zwen Barin geftorbin mag, fones Brubirs Bibe, my togentlichin er Lebin were." Dann febrte er in die Beimath gurud; unter Ronrade von Marburg Bermittlung fühnte er fich mit bem Erzbischof von Maing, in Friglar that er nochmals Buge, in Gifenach grundete er, in Bemeinschaft feines Bruders Beinrich, ein Dominicanerklofter unter Anrufung bes b. Johannes, "und ouch pn fente Elfebetin Ere, umme bag willin, bag fp by feligin Frowin, nach eris Wartis Tobe, unbobifclichin von Bartberg unde Menache gewiset hattin. Dig batte en ber Babifte Gregoreus barumme ju Buffe gefast." Dann endlich, im 3. 1234, ließ Rourad fich zu Marburg im Bospital, famt hartmann von Belbrungen und Dietrich von Gruningen, ben Benoffen ber in Friglar verübten Frevel, und vier und zwanzig andern Rittern, in ben Deutschorben aufnehmen. Am 13. Oct. 1234 verfprach fein Bruber, Landgraf heinrich, eine Rente von 300 Mark Silber fabrlich bem Orben auszumerfen, unbeschabet ber 3000 Mart,

fo Ronrad gur Begablung feiner Schulben, in fahrlichen Raten von 400 Mart baben follte, und am 6. Nov. 1234 ichenfen Beinrich, Konrad und hermann Landgrafen von Thuringen bem Orden ihre Besitzungen in Rieth, 231/4 Mansen, bas balbe Allobium in Grieffftatt famt ber Duble, ju Billftatt 7, ju Fischftatt 30, ju Gunftatt 10 Manfen, ihre Guter ju Marborf und Bertel, endlich die bem Sosvital zu Marburg anliegende Muble. In biefem Hospital lebte Ronrad als Orbensbruber nach ben ftrenge ften Regeln bes Gehorfams, unermublich in ber Erfullung ber übernommenen Bflichten, babei aber alles Rleiftes bie Canonifation feiner Somagerin betreibenb. Gewiß batte bie Betrachtung bes frommen gottergebenen Lebens, bes tugenbreinen Banbels fener Auserwählten auf Ronrads Inneres tief eingewirft; feit feiner Biedergeburt icheint fie ihm fur bas Beltleben, wie in bem Streben um ben Simmel bas bochfte und iconfte Borbild und Mufter geworben ju fein.

Das erfennend und verehrend, vereinigten fich bie Bablberren ju Gunften besienigen, ben bie öffentliche Stimme als bes Meiftere Bermann von Salza murbigften Nachfolger nannte. Ronrad wurde ermablt in bemfelben Capitel, welches jum gandmeifter in Breuffen ben Beinrich von Bied erfiesete. Dort batten folgenreiche Ereigniffe fich ergeben. Balga, die nur eben fur ben Orden gewonnene Burg, wurde von einem gablreichen Seere, in welchem bie Streitfrafte von Ermland, Natangen, Bartenland vereinigt, belagert, und gewaltig bedrangt, bis ein Ausfall, mit bem jum Entfat herbeieilenden Bergog Dtto von Braunichweig und feinen Rreugfahrern combinirt, ju einem beifpiellofen Siege über die Belagerer führte. Rur fehr wenige von ihnen entrannen bem Tobe. In bem Schreden biefes Tages ergaben fich bie benachbarten Landschaften , bas Bolf begehrte bie Taufe , verbieß Geborfam bem Orden, und die Ritter fucten, nach ihrem Brauche. burd Erbauung neuer Burgen , Diefes Geborfams fich ju verfichern. Es entftanben Rreugburg, Bartenftein, Schippenbeil, Roffel, Beileberg, Brauneberg, Feften, die febr balb ihre Bebrfähigkeit barthun follten. Denn bas Bolt, fo vor Balga ber Dentschen schwere Sand gefühlt, bewahrte tiefen Grimm benjenigen, fo es ale Unterbruder au baffen berechtigt, und wenn es auch vor ber Sand ihn laut auszusprechen nicht magte, biefer Sag führte ju einem Gingelfrieg, ju Mordthaten, Ueberfallen, Berbeerungen, ju einer Stimmung überhaupt, welche ju benuten ein eifersuchtiger Rachbar fich ungemein thatig erzeigte. Bergog Suantepolf von Pommern übernahm die Rolle eines Protectors ber mighandelten Preuffen, veranlagte fie, ihre Rlagen gegen bas Berfahren des Ordens durch Abgefandte vor den b. Stuhl au tragen, unterftutte biefer Abgefandten Anbringen burch eie gene Boten. Die Anklage konnte bedenfliche Folgen bringen, ba ber Orden, in feiner Ergebenheit für ben Raifer verharrend, bem romischen Sofe nicht besonders empfoblen. Den widrigen Ginbruden ju begegnen, begab fich ber Deifier felbft auf ben Weg nach Rom, und ba ift, furg nach feinem Gintreffen, Ronrad von Thuringen in ben Armen bes frommen Abtes von Saina am 24. Jul. 1241 verfchieben. Rurg vorher hatte er bem Abt einen Traum mitgetheilt: "ich befand mich vor bem Richterftuhle bes Allmächtigen , und ftreng wurde mein Buffand untersucht. Der Ausspruch ber Gerochtigfeit erfolgte, verurtheilte mich, funf Jahre lang im Fegfeuer ju leiben. Da trat aber meine Schwester Elisabeth vor, und ben Nachlaß diefer Strafe bat fie mir erbeten. Wiffet alfo, bag ich an diefer Rrantheit fterben , in bie ewige Berrlichfeit eingeben werde." Dann brudte er ben Bunfc aus, in St. Elisabethen Rirche ju Marburg, beren Bau er begonnen, beerdigt zu werden. Dag ber Bunfch in Erfüllung gegangen, bezeuget bis auf diefen Tag bas icone Monument, worauf Ronrad in Lebensgröße abgebildet, angethan mit bem Orbensmantel, in ber linten Sand Die Beißel, bas Emblem ber in Friglar gethanen Bufe haltenb.

Bu seinem Nachfolger wurde erwählt Gerhard von Malberg, entsprossen, wie man gewöhnlich annimmt, einem Geschlecht, bessen gleichnamiges Stammhaus unweit Kylburg, in dem alten Bedgau, hart an der Trierischen Grenze gelegen. Um dieselbe Zeit mag, während der Sedisvacanz der Preussen Angelegenheit in Rom, nicht zwar entschieden, aber beseitigt worden sein. "Indes oh die armen Leute wol offt und schwerlich bei

ben Carbinelen, fo tegenwertig waren, anhielten mit Bergogen Swantopole Befanten, hatte boch bep ben Carbinelen, fo ju ber Beit in fleiner Angal ju Rom waren, bes Orbens Procurators Rebe mehr Anfeben, ban ber Armen Clage, bas fie alfo ungefcafft widerumb fich in Preuffen begeben muften." 3bre Beimtehr gab bas Beichen ju allgemeiner Erhebung in ben öftlichen und nördlichen ganbichaften. Die Burgen alle, Elbing und Balga allein ausgenommen, wurden erstürmt, niedergemacht Die Deutschen, Unbewehrte wie Bewehrte. Bergog Suantepolf, Borbild für Rarl Albert im 3. 1848, führte feine Scharen aber die Beichsel, um fich mit ben Breuffen, von benen bereits Pomefanien und Rulmerland beimgefucht, ju vereinigen. Bur Ginobe murbe gemacht bas flache Land, benn feine Schutswebren, die Burgen Stubm, Marienwerder, Graudeng fielen nach einander, nur Thorn, Rulm und Rheden bestanden in bem Berloren ichien, was feit Sahren mit bem unenblichen Aufwand von Arbeit und Blut errungen worden, boffnungelos bas Schidfal ber fünf Burgen, bie allein bem Orden geblieben. Da erfaßte ber alte Maricalf Dietrich von Bernheim, auf ber Burg Rulm eingeschloffen, ben fühnen Bebanten, burch eine lebhafte Offensive gegen bes Bergogs von Pommern Gebiet bem Rriege eine andere Wendung ju geben. In ber Racht bes 3. Dec. 1242, an St. Barbara Abend, ging er von vier Ordensbrübern und 24 reifigen Anechten begleitet, binab gur Beichfel. Rabne trugen fie ju bem andern Ufer, gu bem Buß ber Burg Bartowis, Sturmleitern wurden angelegt, die Mauern erfturmt, und es erhob fich im Innern ber Burg ein grimmiger Streit, bis bie Bertheidiger beinahe alle erfchlagen. Bebeutenbe Schäte, bafelbft von bem Bergog niebergelegt, wurden erbeutet, 50 ober gar 150 eble Frauen gefangen genommen. Bente foftbarfter Theil war, eingefchloffen einer filbernen Buchfe, bas Saupt ber b. Barbara, fo alebald in freudiger Andacht nach Rulm übertragen wurde, und Beranlaffung gab ju einer bem Orben eigenthumlichen Berehrung ber b. Barbara.

In bem Grimm um einen Angriff, deffen Möglichkeit er fich nicht gebacht, führte Suantepolf ohne Saumen die gange Maffe

ber ihm ergebenen Preuffen vor Bartowis, hoffend, gleich im erften Sturm , 26. Dec. 1242, bie verlorne Burg wiederzugewinnen. Der ergab fich jeboch erfolglos, und es verungludten nicht minder alle folgenden Sturme, indem es bem Orbensritter Ronrad von Rheined gelungen, mit feinen 200 Getreuen ber Beribeibigung fic anguidliegen. In der vergeblichen Anftrengung ermubet, gebachte Suantepolf burch eine Diversion nach bem Rulmerland ben Erog ber Ritter ju brechen, nur ein Beobachtungscorps vor Bartowis gurudlaffend, ging er, Febr. 1243, mit bem beften Theile feines Beeres über bie gefrorne Beichfel, um ben allenfalls noch verschont gebliebenen Theil bes Rulmerlandes mit Raub, Brand und Mord beimzusuchen. Aber Dietrich von Bernbeim, ber unermubliche, war nicht ferne, und als ein Blig fubr ber auf die plundernden Saufen. Ihrer 900 murben erschlagen, bie übrigen auseinandergetrieben, von wenigen begleitet, rettete fic ber Bergog über bie Beichsel, in bas Lager por Bartowis. Auch ba suchte ber Bernheimer ibn auf, aber bes Befuches wollte Suantepolt nicht erwarten, in Gile brach er von bannen auf, fein Lager bem Sieger überlaffend. Bis tief in fein Land wurde bie Berfolgung, ber auch bie Bergoge von Rusavien und Masovien sich angefoloffen, ausgebehnt, als auch Suantepolts eigene Bruber ihm feind geworden, entfant ibm vollende ber Mufb, und er bequemte fich Frieden ju fuchen, ber bann auch, vielleicht noch vor Ausgang bes 3. 1243, abgeschloffen worben. Schon vorber, 30. Jul. 1243, hatte Papft Innocentius IV. burch Schreiben bem Bifchof Chriftian angefundigt, bag er in Betracht ber burch ben beutichen Orden errungenen Bortheile Preuffen in vier Diocefen eingetheilt habe, und dag ibm, bem Bifcof überlaffen, fich eine berfelben ju mablen, und über ben britten Theil bes ju berfelben geborigen Landes zu verfügen. Drei ber Bisthumer, Rulm, Pomefanien und Ermland, find fofort erftanden, bas vierte, Samland, sollte fünftig aus fernern, über bie Beiben zu machenben Eroberungen erwachsen.

Aber ber mit Snantepoll geschloffene Frieden war nur ein Baffenstillftand gewesen. Schon wieder brach ber Herzog 1244 ben Ordensgrenzen ein, Sieger am Rensensee, belagerte er Rulm,

obne bier, und eben fo wenig vor Thorn, Erbebliches zu vollbringen; aum andernmal lagerie er fich vor Rulm, und bedeutende Riederlage · bat er bei biefer Belegenheit erlitten. Aber ihren Sieg gu verfolgen, icheinen die Ritter burch innere Bermurfniffe, welche ben Landmeifter zu einer Reife nach Deutschland bestimmten , abgebalten worden zu fein. Der Sochmeifter, mehrentheils in Italien weilend, hatte ben Angelegenheiten feines Orbens in beutiden Landen nur geringe Aufmertsamkeit zugewendet. Das bierdurch veranlagte Diffvergnugen ergriff auch bie italienischen Comthureien, und ber Angefeindete begab fich, fernere Ausbruche ber ihm ungunftigen Stimmung befürchtend, ober aber, weil bas Beneralcapitel in Deutschland bereits feine Abfegung ausgesprochen batte, nach bem Morgenlande. Dort wird er ju neuen Beschwerben Anlag gegeben baben, wie bann in einer papftlichen Bulle gefagt,. "sine vestro gravi scandalo non poterat in Ordine remanere," und die fratres transmarini nothigten ibn, auf ber unweit Ptolemais belegenen Burg Montfort, Die fein letter Bufluchtsort geworben, abzudanten, indem er bas bochmeifterliche Siegel auf ben Altar niederlegte. Das wird ibn aber zeitig gereuet haben, benn er ließ fur feinen Bebrauch ein anderes Siegel anfertigen, und fürchtete man im Orden, er werbe daffelbe benugen, um Belber aufzunehmen. Darauf erflarte Papft Innocentius, baß ber Orben nicht gehalten fei, bie etwan noch von Gerhard gemachten Schulben zu bezahlen , bann erlaubte er biefem , unter bemfelben Datum, 16. Jan. 1245, fich in den Orden ber Tempelberren aufnehmen zu laffen, mas jedoch unterblieb, indem Berbard nochmals in ben Deutschorden gufgenommen, und mit ber Ballei Flandern, bie er wiederum nach feinem Brauche vernach. laffigte, verforgt wurde. 2m 9. Febr. 1244 hatte Papft Innocentius ben beutschen Rittern erlaubt, am Mittmoch Kleisch au effen, auch ben burch bie Armuth früherer Beiten gebotenen Bebrauch, bag je zwei Bruber aus einem Teller agen, abgeschafft, falls ber Deifter bas bienlich finden follte.

An Gerhards von Malberg Stelle trat ber bisherige Deutschmeister, heinrich von hohenlohe, mahrend bas Amt eines Candmeisters in Preussen, ju schwer vielleicht für heinrich von Wieb,

. ;

an Poppo von Ofterna, bes grafficen Gefchlechtes von Wertbeim, gegeben wurde. 3m Berbft 1244 jog ber versuchte Rriegsmann nach Preuffen; ibn begleiteten gebn Orbendritter und eine reifige Schar, barunter 30 berittene Bogenichusen (Ungern vielleicht), welche auf bes Bergoge Friedrich von Deftreich Roften in Preuffen bienen follten. Rach feiner Beife fuchte ber Bergog von Vommern augenblicklich Frieden, ben er feboch lediglich verwendete, um fich ju neuen Reindfeligfeiten ju ftarfen. Lebhafter benn je zuvor entbrannte ber Rrieg, unbedeutend boch in feinen Resultaten, bis in ben erften Monaten bes 3. 1246 ein Beer von Rreugfahrern und ber Sochmeifter felbft auf bem Rriege-Schauplag eintrafen, und nach einer greuelvollen Berbeerung Pommerlandes, bem Bergog, indem er den Rudzug ber Deutschen verfolgte, fdwere und entideidende Niederlage beibrachten. Ungefaumt verftand er fich jum Frieden, babei eidlich gelobend, baf er forthin mit dem beibnifchen Bolfe ber Preuffen feine Gemeinschaft pflegen wolle. Diefer Stipulation vertrauend, versuchten fic Die Ritter, burch Rreugfahrer verftartt, in wiederholten Unternehmungen gegen die im Aufftand verbarrenden Begirfe. führte zu abermaliger Bermurfnig mit Suantepolf, und zu manderlei Baffenthaten, endlich ju bem bei Bantin gelieferten Ereffen, worin vollftanbig bie Dommern unterlagen. folgte ein Raubzug, verheerend, wie bas Land ihn noch nicht erlebt, und ber Bergog mußte feine Donmacht befennen, ju ben Praliminarieu vom 12. Sept., ju bem Friedensvertrag vom Nov. 1248 fic bequemen. Seine gange Macht fonnte von bem an ber Orden gegen bie emporten Canbichaften wenden. bas Junere von Ratangen wurden seine fiegreichen Rabnen getragen, und über ber Leichtigfeit bes Erfolges von ben Rittern alle in Reindestand ratbliche Borfichtsmaasregeln vergeffen. fam babin, bag fie in bem Dorfe Rrufen, fudlich von ber Rreugburg, eingeschloffen, formlich belagert wurden. Die Ritter mußten capituliren, die Barbaren aber, ber Capitulation nicht achtend, fielen über die Abziehenden, und mordeten was ihnen vortam, allein 54 Ritter (30. Rov. 1248). Schnell gelangte bie Runde von diesem Ereignig nach Deutschland, es ftromten bie . Areuzsahrer herbei, ber Landsleute Geschid zu rächen, sie durchzogen fast ohne Wiberstand Pomesanien und Ermland, darauf auch Natangen und Bartenland zum Theil; die jüngst noch so grimmig gegen den entwaffneten Feind sich zeigten, sie hatten Eile, sich zu unterwerfen, und am 7. Febr. 1249 wurden unter Bermittlung des papstlichen Legaten die Bedingungen, auf welche der Orden die Rebellen zu Gnaden aufnahm, setzgestellt.

Rur Monate überlebte ber Sochmeifter, Beinrich von Soben-Tobe Ereigniffen, benen er in Mergentheim, feinem gewöhnlichen Aufenthalt, beinahe fremb geblieben, er ftarb ben 16. Jul. 1249, und jum erftenmal ergab fich um bie Bestimmung bes Nachfolgere Zwiespalt im Capitel. Gine Partei, bem Gegentonig Bilbelm von Solland ergeben, mablte ben Ludwig von Dueben, bie andere, und fie icheint, wenigstens in Deutschland, obgefiegt ju Daben , entichied fich fur einen Ritter Bunther , beffen Beschlechtenamen nicht genannt, der aber bereits am 4. Dai 1253 bas Beitliche gefegnete. In Gunthers Tage fallt ein Ereigniß, fo durch Joinville mitgetheilt, ber Deutschberren fortwährende Unwesenheit im beiligen Cande, und minder nicht ihre numerifche Inferiorität im Bergleich ju ben Templern und Johans nitern zu bekunden icheint. Es wurde 1251 bie fefte Stadt Cafarea Philippi oder Belinas an ben Quellen bes Jordan gewonnen. Die Templer und die Johanniter formirten fich babei ju abgefonderten Angriffscolonnen, die Deutschen wurden bem Geschwaber bes Grafen von Eu zugetheilt. "Tandis que je estoie là à mont ," berichtet Joinville , "les Alemans qui astoient en la bataille au conte d'Eu vindrent après moy; et quant ils virent les Turcs à cheval qui s'enfuioient vers le chastel, ils s'esmurent pour aler après eulz, et je leur dis: ,,,,Seigneurs, vous ne faites pas bien; car nous sommes là où en nous a commandé, et vous alez outre commandement. .... Quant les Alemans virent que ils chassoient à folie, ils s'en revindrent arieres. Quant les Sarrazins virent ce, ils leur coururent sus à pié, et leur donnoient de sus les roches grans cops de leur maces, et leur arrachoient les couvertures de leur chevaus." Im Gangen muffen jedoch die beutschen Ritter fich bie Achtung bes Königs von Franfreich, bes h. Ludwig verdient haben, benn er befferte bas Ordenswappen mit vier golbenen Lilien, ben Eden bes golbenen Kreuzes von Jerufalem aufzusegen.

Dem Nachfolger Gunthers, dem bereits besprocenen Doppo von Ofterna, wurde bie Eroberung von Preuffen ju vollenben, bie bringenbfte Ungelegenheit. Gin bebeutenbes Beer von Rreugfahrern führend, unterwarf er jundchft bie Lanbichaft Galinben, jugleich mit ben Borbereitungen für bie Eroberung von Samland fich befcaftigenb. Bereits im Marg 1254 wurde Burfard von Bornbaufen, "ein Rampe tugenblicher Art", jum Comthur fur Samland ernannt, ber Angriff aber bis jum Gintreffen bes friegerifden Ronigs von Bohmen, ale welcher eine Beibenfahrt gelobt batte, verschoben. In ben erften Tagen bes 3. 1255 erreichte Ottofars Beer die Beichsel, und geringen Biberftand bat baffelbe bei bem weitern Bordringen ju ben Ufern ber Pregel gefunden. Bald tonnte Ottofar ruhmen, bag burch ibn bas gange Bolf ber Samlander ber Taufe zugeführt worden. Nachbem er noch ben Sugel bezeichnet, die Burg ju tragen, welche ibm ju Cbren ben Namen Ronigsberg empfing, verließ er in Gile, por Ablauf bes Januars 1255 bie wohlfeilen Raufs gemachte Eroberung , um in fein Reich gurudgutebren, Burfard von Bornbaufen aber ichidte fich an, bes fur ibn geschaffenen Amtes gu marten, mabrend als erfter Bifchof von Samland ber Canonicus ju St. Peter in Brunn, Beinrich von Streitberg, Dftfrante von Berfunft, eingeführt wurde. Schon waren bie angrenzenden Landschaften Nabrauen, Schalauen und Subauen meift unterworfen, theilweise burch bie neuerbaute Sefte Behlau beherricht, als in Samland felbft ein Aufruhr fich erhob, ber boch bis jum Sommer 1256 mehrentheils unterbrudt mar. 3m f. 3. 1257 übernahm ber bieberige Comthur jur Memelburg, Graf Gerhard von Birfcberg, bie Berwaltung bes Landmeifteramtes in Preuffen; bas mußte ich erinnern, weil er nirgenbe, und jumal nicht in ber von Gubenus, I. 144, mitgetheilten Urfunde vom Jahr 1143 ale bes Grafen Siegfried von Bittgenftein Bruber begeichnet wird, noch bezeichnet werben tonnte, weil auch bie

großen Grafen von hirschberg keineswegs bayerischen, sondern oftfränkischen herkommens sind. Im J. 1257 hat Poppo von Ofterna, alt und lebenssatt, sein Amt niedergelegt, um seine übrige Lebenszeit in Ruhe zu verbringen. Der 6. Nov. 1263 soll sein Todestag geworden sein.

Der neue Sochmeifter, Anno von Sangerhausen "regierte in großen Ehren, geiftlicher Bucht und zu bes Landes Bermehrung hielt er bie Preusen in Gezwang mit feinen Brubern; er war ein febr weifer , finnschicklicher Mann , eine berrliche Berfobn." Gleich im Anfang feiner Regierung, etwan 1260, murbe Die Rirche und Comthurei della Santissima Trinità ju Benedia erworben. Die Ritter batten ben Benetianern fur ibre erfte Fehde mit ben Genuesern wichtigen Beiftand geleiftet, und empfingen ale beren Belohnung bie besagte Rirche mit ben bagu gelegten bebeutenden Gutern. Der Orden befag aber icon fruber ju Benedig eine Comthurei, welche hermann von Salza gum öftern bewohnte, in welcher auch die Wahl bes Sochmeifters Beinrich von Sobenlobe ftattgefunden baben foll. 3m Uebris gen erlebte Unno fcwere Beiten. Die fdredliche Schlacht an ber Durbe, 13. Jul. 1261, gegen die Lithauer verloren. tonnte nicht nur den Berluft von Liefland berbeiführen, fie wurde auch ber gundende gunten, welcher bie fleigente Erbit= terung ber Neubekehrten in Preuffen jur allgemeinen Erbebung anfacte. Am 20. Sept. 1261 ertonte burch alle Landschaften Waffenruf, und von ben Ruften Samlands bis ben Grenzen Domesaniens erftredte fic an demselben Tage ber Greuel ber Bermuftung; Rirchen und Capellen murben niebergeriffen oder verbrannt, die Priefter durch die ausgesuchteften Qualen bingerichtet, bas wehrlofe Bolf geschlachtet, ober in bie Sflaverei geführt. Aller Orten murben bes Orbens Burgen von zahlreichen Sorden umlagert und angefochten. Tapfern Wiberftand haben die Bertheidiger geleiftet, aber in bem Drbenshause zu Elbing fanden sich zwei Ritterbruder, ehrlos genug, um die ihnen anbefohlne Burg verratherifder Beife überliefern zu wollen. Sie wurden in ihrem Treiben ergriffen, und ber geftrenge Landmeifter, Bartmud von Grumbach, bes urglien.

nachmalen burch Wilhelm von Grumbach berüchtigt gewordenen franklichen Geschlechtes, ließ die Schurken, laut Urtheil und Recht, auf dem Scheiterhaufen ihr Berbrechen bugen, was jeboch der Papst, als eine Verlegung des Ordensgesetzes, laut dessen kein Ordensbruder den andern am Leben bestrafen soll, zu ahnden sich veranlaßt fand. Nach seinem Gebot mußte der Hochmeister den Landmeister des Amtes entsetzen, alle, die bei der That ihm zu Rath gewesen, mit der Jahrbuse bestrafen.

Den Bedrängten ju Beiftand fam endlich, Anfange 1262, ein heer von Rreugfahrern berangezogen, an feiner Spige ber neue Landmeifter , helmerich von Rechenberg. Durch Rulmerland und Pomefanien, Die bereits mehrentheils von Deutschen bewohnten Landftriche, ging ungeftort ber Marich, auch in Vogefanien und Ermland wurde fein Wiberftand versucht, benn bie eingeborne Bevolferung hatte fich in bie tiefften Balber gurud. gezogen, andere in Natangen. Da erlitten bie Chriften, mabrend des Beeres befter Theil auf Beute ausgezogen, im Lager bei Pofarben fcwere Niederlage, und nicht minder ungludlich ftritt ber Braf von Barby mit den Samlandern , daß er in Ronigeberg Rettung ju fuchen genothigt. Seilsberg wurde von ben Breuffen erobert, Braunsberg eingeafdert, Die Befagungen von Ronigsberg, Rreugburg und Bartenftein hingegen, von allen Seiten eingeschloffen, widerftanden ben Angriffen ber Reinde, wie dem brudenbften Mangel. Ronigeberg wurde entfest burch bie unter ber Anführung ber Grafen von Julich und von ber Mark aus ben Rheingegenden gefommenen Rreugfahrer, und es erlitten bei biefer Gelegenheit bie Samlander eine febr bebeutende Riederlage, es folgten zwei andere Schlachten, beibe in ber Umgebung von Ronigeberg gefochten, beibe ben Samlandern gleich verderblich, in einer vierten Schlacht, ju ber auch lieflandische Reifige wirften, murbe bie lette Rraft bes Bolfes gebrochen, die Unterwerfung ber Proving besiegelt. Gleich große Bebrangnig batten in ber 3mifchenzeit bie Ritter auf andern Puntten zu erleiben gehabt. Rreugburg mar gefallen , in ber Schlacht bei Loban (1263) farb ber Landmeister ben Selbentod, vierzig feiner Rit-. 'ter fanden bas gleiche Befchict, bag faum in ber Schlacht bei

Durben schwererer Berluft erlitten worden, Bartenftein mußten bie Ritter nach ber tapferften Bertheibigung aufgeben, einem Bunder beinahe mag die Rettung der ebenfalls von den Preuffen hart bedrängten Burg Wehlau zugeschrieben werden.

Als bes Rreuzzuges von 1266 einzige Frucht fommt bie Erbauung von Brandenburg ju bemerten; 3wistigfeiten mit Suantepolfs Rachfolgern führten abermals ju Febde mit Dommern, dem ungludlichen Gefecht an der Sirgune folgte der Berluft von Chriftburg, wo bie Ritter fummerlich bie Burg behaupten fonnten (1267), des Böhmenfonige Ottofar neuer Rreuzzug brachte ben einzigen Bortheil, daß Bergog Miftwin von Dommern am 3. Januar 1268 mit bem Orben Frieden ichlog. Jahre lang blieb bas weite land amifchen Beichfel und Pregel ber Schauplas ber wildeften Berbeerungen, finn- und zwecklosen Mordens, bis endlich Ronrad von Thierberg, ber fur eine furge Beit, nach bes gandmeisters Ludwig von Bellersbeim Abbanfung 1269, bem ganbe vorgestanden, unter bem neuen gandmeifter, Dietrich von Gattersleben, mit bem Marichalfenamt befleidet 1271, und hiermit die Leitung bes Rrieges in eine feiner fundige band gegeben murbe. Durch eine bedeutende Schar von Kreugfahrern verftarft, fiegte bes Orbens Beer bei Braunsberg und bei Brandenburg, in brei aufeinander folgenben Schlachten fielen 12,000 ober gar 20,000 Preuffen , in bas Berg von Natangen brachen die Sieger ein, Beinrich Monte, nicht gleich Roffuth ober Maggini ale vorfichtiger Schwäger, fonbern mit bem Schwert in ber Rauft bes Aufrubre Seele, Beinrich Monte murbe, ale er feinen Berfted ju verlaffen gewagt, pon dem Comthur ju Chriftburg , hermann pon Schonburg ergriffen, und auf ber Stelle aufgehängt. Bu Ende bes 3. 1273 war faft gang Preuffen, fo weit es fruber bem Orben unterworfen gewesen, beruhigt, einzig Pogefanien verharrte noch im Aufruhr, bufte aber feine vergebliche Baleftarrigfeit mit vollftanbiger Berödung. Diefem Ereignig überlebte ber betagte Sochmeifter, Anno von Sangerhaufen, nur furge Beit, er ftarb gu Trier, 8. Jul. 1274.

An seine Stelle trat Bartmann von Belbrungen, ein Greis von mehr benn 80 Jahren. Wie es icheint, mar es icon bamale bes Orbens Brauch, bie boberen Stellen bem Alter por-Diefer Brauch , maasgebend auch fur ben Johanniterorden, bat fich fur die beiden Gefellichaften eben fo nache theilig bewährt, als er es ben modernen Beeren geworben. Unter bem Ginfluffe ber ftrengen, oft wunderlichen und ungerechten Disciplin werden Manner von Talent felten alt, fie fterben meift am gebrochenen Bergen, ju bobern Stellen ruden besbalb in ber Regel nur auf die nichts fublen, weil fie nichts benfen. Hine illae lacrymae. An die Stelle Ronrads von Thierberg, ber feit 1273 Candmeifter in Breuffen, burch wichtige Angelegenbeiten nach Deutschland gerufen worben, führte bas Regiment in Preuffen fein Bruder, der fungere Ronrad von Thierberg, als Orbensmaricalt. Unermublich mit ber Wieberaufnahme bes verobeten landes fic beschäftigend, bat biefer 1274 und 1275 an ber Rogat bie Marienburg, die Ronigin ber Burgen bes Oftens, begrundet, boch balb in feinen friedlichen Beschäftigungen burch ben Ginfall ber Subauer Störung erlitten; bei bem burch fie bervorgerufenen Rampf betheiligten fic auch bie benachbarten Stamme, und nur burch bie unter vielem Blutvergießen bewirfte Eroberung von Rabrauen und Schalauen fonnte für furge Beit bie Rube bergeftellt merben. Ein neuer Aufruhr, 1277, murbe zeitig unterbrudt, jugleich auch in beffelben Jahres lauf ber Entscheibungstampf mit den Subauern begonnen. Sie leifteten . verzweifelten Widerftand, aber mas Ronrad von Thierberg als Orbensmarichalt begonnen, bas bat er ale Landmeifter, Mangolds von Sternberg Rachfolger, ju Enbe gebracht, nach einem burch 53 Jahre fortgefesten Rampf die Eroberung von Preuffen durch Beawingung ber Landschaft Sudauen vervollftandigt. Mangold von Sternberg batte in langwierigen Unterhandlungen mit Bergog Miftwin dem Orden ben rubigen Besit von Mewe und Bubebor, ben erften bebeutenben Besit auf bem linten Beichselufer gefichert, auch um bes Ordenslandes Cultur bobes Berbienft fic erworben. Er ftarb auf ber Rudreife von Ptolemais, nachbem er bem babin für bie Babl eines neuen Sochmeifters ausgeschriebenen Generalcapitel beigewohnt hatte. Hartmann von Helbrungen war nämlich zu Ptolemais, am 19. Aug. 1283 versschieden. In seinen letten Tagen erwarb der Orden die aus muthige Meinau, im Bodensee. Die "treue Maid" von Bodman hatte das Inselchen besessen, sterbend darüber verfügt zu Gunsten Arnolds von Langenstein, der einst ihr Bräutigam, im sernen Osten durch das falsche Gerücht von ihrer Untreue getäuscht, Trost suchte in dem Orden der Marianer. Der lette seines Geschlechtes, hat er, der geseierte Sänger, die Meinau dem Orden vermacht 1282. An des von Heldrungen Stelle trat durch des Capitels Bestimmung Burfard von Schwenden, einst, wie es heißt, Landmeister in Sicilien und Comthur in Hessen, ein Bruder vielleicht senes Gudelmann von Schwenden, der 1293, in Gemeinschaft seiner Frauen Hedwig, das Karmelitenkloster zu Weinheim an der Bergstraße stiftete.

In bem Jahre noch ber Uebermältigung ber Subauer 1283 unternahm ber Landmeifter ben erften Reldzug gegen bie Lithauer, bie von nun an bes Ordens unmittelbare Rachbarn, burch eine lange Reibe von Feindseligkeiten, bald als ber rebellischen Preuffen Bundesgenoffen, bald ale Freischarler für eigene Sand raubenb, gar wohl eine Buchtigung verdienen mochten. Die Kebbe. bis in bas 3. 1285 fortgefest, ift nur infofern merfwurbig, als fie gleichsam bas Borbilb aller folgenden Feldzuge in bas Bebiet bes Beibenvolfes geworben ift. Dine bebeutenbem Widerftand ju begegnen, babnten fich bie Ritter Weg burch Sumpf und Walb, bann fehrten fie, über ber fauren Arbeit ermubet, auf berfelben Straffe gurud, ohne Beute, ohne Ehre, ohne mefentlichen Berluft. Doch haben fie fur diesmal fo viel erlangt, bag bie nächften Jahre über bie preuffifche Grenze unangefochten blieb. Dagegen traf ichweres Unglud ben andern Sauptzweig bes Drbens in Bestreitung ber rebellifchen Semgallen, bie neben bem lieflandischen Meifter 33 ber tapferften Orbensritter erfclugen, 16, die ihre Befangene geworden, auf bas Scheuflichfte mor-Diefes Ereignig forberte ben Sochmeifter, ber bis babin mehrentheils in Deutschland fich aufgehalten, nach Preuffen. Den an ber Duna erlittenen Berluft ju erfegen,

Im wart von manchen Enden Junger Bruber vil gesant, Bon Swaben und von Branken Lant, Quamen Bruber zu im bar, Das ir wart ein michel Schar Wol bereiter Delbe gut.

In einem zu Elbing abgehaltenen Ordenscapitel wurden, außer verschiedenen, die bessere Aufnahme oder die Bertheidigung des Landes betreffenden Anordnungen, bedeutende Beränderungen in dem Personale der Gebietiger getroffen. Der streitbare Konrad von Thierberg mußte das Amt eines Landmeisters an Meindard von Quersurt abtreten, um als Ordensmarschalf zu seinem eigentlichen Beruf an der Spize der Ordensheere zurückzustehren, und nach Liestand wurde statt des erschlagenen Meisters in der gleichen Eigenschaft Kuno von Hazigstein oder Hattsein (nicht Herzogenstein, wie überall geschrieben steht) geschickt. "Er was der hübeschten Bruder ein, den man mit Qugen mochte sehn," übernahm aber nur ungern ein Amt, behuss dessen ihm 40 Ordensritter beigegeben.

Der neue Landmeifter, Meinhard von Querfurt, "ein aufrichtiger, freundlicher und sittiger Mann, auch mobl ein ernfter Rriegshelb," in Jahren vorgerudt, unternahm gleich im erften Jahre feiner Amteführung, 1288, bas große Wert, bas im 3. 1294 vollendet, seines namens berrlichtes Denfmal bleiben follte. Es find bas bie riefenhaften Damme, burch welche Nogat und Beichsel beberricht, ber Anban der fruchtbaren, von Elbing bis Marienburg reichenden Niederung möglich geworden. biefem Anbau felbft bat Meinbard in aller Weise eingeleitet, mit gablreichen Colonisten bas neugewonnene Cand befett. Burg Candebut, fpaterbin Ragnit genannt, murbe burch ibn erbaut, und bem bisberigen Comtbur von Balga, bem Steiermarfer Berthold Prufchenk (ber Namen Brühaven berubet wohl auf einer irrigen lesart) anvertraut. Als ein Bunberthater beinabe war Berthold berühmt geworben, absonderlich durch eine Probe von Enthaltsamfeit, welche auch in bem leben bes feligen Robert von Arbriffel, Stifter bes Ordens von Fontevrault, bewundert wird; unter einem folden Unführer, ber mit der ftrengen Tugend

eines heiligen Mönches feltene Kriegserfahrung und die höchste persönliche Tapferfeit verband, mußten sich unüberwindlich fühlen, unüberwindlich werden die Streiter des Ordens. Durch seinen mächtigen Arm beschützt, ist namentlich die Schalauer Burg, das nachmalige Tilsit, entstanden, unter beständigen Raufereien mit den Lithauern, die zu der Eroberung von Schamaiten zu benutzen, schon damals in den Absichten des Ordens gelegen haben mag.

Der Sochmeifter, 1289 von Raifer Rubolf an ben romifchen Sof versendet, gelangte bei biefer Belegenbeit zu einer Renntniß ber Orbensangelegenheiten im Orient, bie ibn bestimmte, einen Rreuzzug nach bem b. Lanbe zu unternehmen. Dort batte ber Orden in mehren Befechten wiederholte Ginbufe erlitten, leglich auch bie Refte Montfort verloren. Bon vierzig feiner beften Ritter begleitet, mag Burfard ber Soffung fich hingegeben haben, bag burch zwedmäßige Anordnungen bem weitern Berfalle zu wehren. Raum zu Ptolemais gelandet, mußte er fich überzeugen, bag fur ben Buftand, ber bier fich ibm barftellte, jeder Bebanten einer Befferung eitel. In bem Berbruffe um getäuschte Soffnung legte er, Allen jum Erstaunen, feine Burbe nieber, um, wie es beißt, unter papfilicher Diebene jum Orben ber Johanniter überzugeben, Mit ihm war Konrad von Feuchtwangen, Deutschmeifter und früher Landcomibur von Franken, nach dem Morgenland gefommen,

Meister Cunrat von Büchtevane, Der was Ere und Tugende vol, Das sach vil manich Ritter wol,

und bem gepriesenen Ritter bie höchste Würbe zu übertragen, vereinigten sich die zu einem Generalcapitel in Accon versammelten Brüder. Bu einem Ehrenposten, der von den bringendsten Gefahren umgeben, war hiermit Konrad berufen. Er sollte zur Rettung einer Stadt, der Christen letter Besit im Morgenlande, wirken, und fand alle Elemente des Untergangs darin vereinigt. Ein wunderliches Bölfergemisch, Deutsche, Franzosen, Engländer, Italiener, Sicilianer, hatten sich dort angesiedelt, ohne durch ein gemeinsames verknüpfendes Band zu einem Ganzen sich ordnen zu können. Jeder solgte seinem Willen oder seiner Luft, höchstens den Geseben, welche für sein Baterland gegeben, gehorchend. Der

papfliche Legat, ber Ronig von Covern, ber auch von Berufalem fic nannte, ber Patriard von Jerufalem, fie alle brei befagen nur eben bie nothwendige Gewalt, um bie Unordnung ju fleigern, feinem aber mar es gegeben , in irgend einer Beife feinen Befeblen Achtung ober Geborfam zu verschaffen. Wie feber ber brei Ritterorden in bem ihm gehörigen Theile ber Stadt burch Mauern und Thurme fich befestigt, gegen ben Rachbar abgeschloffen batte, fo war auch faft jebe Strafe, in welcher Deutsche, Italiener. Krangofen abgesondert lebten, burch ftarfe Mauern und eiferne Thore zu einer Reffung umgeschaffen. Und binter biefen Schute mehren "deden si niet dan drincken, dobbelen ende spelen, berovende de luden opter straten, soe pelgrims ende copluden." Dem bofen Stoff brachten reichlichen Bufas die unlangft eingetroffenen Scharen von Rreugfahrern, als welche burch ben furge lich mit bem Sultan von Cairo abgeschloffenen Baffenftillftand fic nicht gebunden mabnend, eine nach Ptolemais giebende egyptifche Caravane plunderten, und die wehrlosen Raufleute morde-Der Sultan verlangte Benugthuung, absonderlich bie Auslieferung jener, bie an bem Waffenftillftand gefrevelt. Darüber erhob fich in ber Stadt eine lebhafte Discuffion, in beren lauf bes bentichen Orbens Meifter, die Forberung als gerecht erfennend, harte Borte mit bem legaten wechselte. Der hatte mit bem Bann gebrobet febem, ber es magen murbe, bem Gultan einen Chriften Preis zu geben, ber Meifter fprach:

Ir fult uns nit leren, Wie wir fullen varn Mit bem Swert unb geparn; Wan barczu feit ir unnucz.

Des Legaten Meinung behielt bie Oberhand, nachdem es ihm gelungen, seinen Hauptwidersacher umzustimmen. Darum läßt horned bie Johanniter klagen:

Und daz man nicht Pezzerung tet Dem Soldan nach seiner Pet,
Daz waz der Tewtschen herren Schuld,
Die wolden der Pfaffen huld
Durch nichten verchiesen.
Darumb müst man verliesen
Dacz Afers, Er und Sut,
Und vergiezzen jr Plut,
Die da nit surbaz mogen.

Indem ber Sultan mit Krieg gebroft hatte, so man nicht bis Ausgang des J. 1290 seiner Forderung gerecht würde, blieb nichts übrig, als für entschlossene Bertheidigung sich zu rüsten. Ein hülfsrus erging an die Bölker des Abendlandes, die Großmeister der Ritterorden entdoten zu sich, was von wehrstähigen Männern in den Comthureien zurück geblieben und nicht gerade durch eine andere Noth in Anspruch genommen.

Do sach man über Meer geen Tausend Prüber werlnicher Man, Die bacz Benebien schiften sich an, Die warn all berait worben In ber Tewtschen Gerren Orben. Ir Maister auch von Preuzzen Gewan ber Shachen und ber heuzzen Wol siben hundert oder mer, Die gegen Aters teten die Sher.

Die Gefahren einer Belagerung icheuend, batte ein großer Theil ber Bevolkerung von Ptolemais zeitig bie Klucht ergriffen, fo daß die Bertheibigung meift ben Rittern ber brei Orben, von benen awar die Deutschherren und die Johanniter entzweiet, bem Bolte bes Ronigs von Copern und ben Rreugfahrern anbeimfiel. Rusammengenommen war ber Bertbeibiger Rabl binter ben machtigen Bollwerfen, in einer Localitat, die ganger brei Jahre ben vereinigten Anftrengungen bes Abendlandes getrost batte, ben unermeglichen Ruftungen bes Sultans nicht gerade unangemeffen, nur fehlte es an Einheit ber Gefinnung und an Willensfeftigfeit, vorall an einer Perfonlichkeit, entschieden genug, um ben vorhandenen Rraften eine und bieselbe Richtung ju geben, benn ber Grofmeister bes Tempels, Wilhelm von Beauseu, burch ber Mitfireiter Babl jum Gubernator ber Stadt ernannt, blieb im Anfang ber Belagerung, feiner ber beiben anbern Orbensmeifter, und eben fo wenig Johann von Grailly, ber Anführer ber frangofischen Bulfetruppen, noch Otto von Granfon, bem bie Englander untergeben, besagen bas nothige Ansehen, um ben Templer au erfegen.

Am 5. April 1291 nahm die eigentliche Belagerung, ber burch eine Einschließung von mehren Wochen eingeleitet, ihren Anfang. Die Anstrengungen ber heiben, 60,000 Reiter, 140,000 Fußganger, wurden burch eine furchtbare Artillerie unterflügt;

ber Rriegsmaschinen waren mehr benn 300. Ein Sagel von Steinen , von Solzbloden , von Pfeilen , Burffpiegen , Reuertopfen, Bleifugeln, wurde, ohne Unterschied von Tag ober Racht. gegen bie Balle, gegen bie Thurme gerichtet, wogegen ber Chris ften Schugen und Schleuberer nicht wenige ber Ungläubigen über bem allgu verwegenen Andringen gegen ben außerften Graben verletten. Es gludten auch verschiebene Ausfalle, ber eine murbe bis zu ben Bezelten ber Saracenen ausgebebnt. Inbeffen nabm bie Babl ber Bertbeibiger ab, burch bas fortbauernbe Aluchten ber Einwohner, bag bie Luden faum burch bas Eintreffen bes Ronigs von Cypern mit beiläufig 700 Mann ausgefüllt werben tonnten. Am 4. Mai forberten bes Sultans Trommelichläger, auf 300 Rameelen beritten, fein Bolf jum Sturm. bas beer ber Muselmanner fich in Bewegung feste, spiegelte bie Sonne fich in ihren golbenen Schilden, und wurde bie gange Lanbichaft burch bie von ihnen gurudgeworfenen Stralen beleuchtet. Der Schwerter blanter Stahl glich ben Sternen , bie in einer Sommernacht ben himmel ichmuden: bie aufgerichteten Langen ftellten einen beweglichen Walb vor : Ebne und Sugel erbebten unter ber Laft von mehr benn 400,000 Streitern." 3bre eigentliche Stärfe wurde gegen bas Thor von St. Antonius gerichtet, gegen ben Ronig von Cypern bemnach und bie beutschen Ritter, und fiegreichen Wiberftand baben biefe geleiftet. In ber mit ber Racht eingetretenen Rube bebachte ber Ronig bie eben überftanbenen Gefahren, ihnen für bie Butunft zu entgeben, gog er noch in berfelben Racht mit feinem Bolfe ab, für ben grauenden Morgen feine Bieberfehr ben Baffenbrudern verbeißend. Er foll noch beute wiederfommen, ibm, wie ben Rlüchtlingen allen, ftand bie See offen, wohl aber find am andern Morgen bie Dufelmanner abermals jum Sturm herangezogen. Es gelang ihnen, Angefichts ber von ben Coprioten verlaffenen Thurme, ben Graben auszufüllen, als wozu eine Secte von Fanatifern, bie in biefem beiligen Rriege bie Marterfrone fuchten, fich gebrauchen ließ. Ihnen gebot ber Sultan, mit ihren Leibern ben Graben ju fullen, und folgsam fturzten fie fich in bie Tiefe. Ueber ihren Röpfen gelangten die Mameluten aum guße ber

Mauern, um fich mit Mannern zu meffen, die in Todesverachtung jenen Sectirern gleich, eblern 3weden ihr Leben zu opfern wußten. Boll Erstaunen für den Widerstand, den unaufhörlich sich erneuernden Stürmen die Christen entgegensesten, versielen die Belagerer auf die wunderlichsten Erklärungen dessen, was ein Wunder ihnen schien. Sie erzählten, aus jedes erschlagenen Ehristen Munde gehe alsbald ein anderer Streiter hervor, sintemalen in sedem Leibe zwei Menschen vorbanden seien.

Sie ahnten nicht , biefe Commentatoren, bie meift nur mit ben Ritterorben zu ftreiten batten, mas im Innern ber Stabt vorging, wie ba ber verschiedenen Stamme wechselseitige Giferfucht feber muthigen Anftrengung binberlich murbe, fogar bas Bemußtfein ber gemeinsamen Befahr erftidte. "Quand la nouvelle de l'entrée des Sarrasins se répandit par la cité, beaucoup de bourgeois, par dépit l'un de l'autre, n'eurent mie si grandpitié du commun qu'ils dussent, et n'en tinrent nul compte, ainsi que de ce pouvoit leur advenir, pensant dans leur coeur que le soudan ne leur feroit nul grief, attendu qu'ils n'avoient point consenti à la violation de la trève." Der Sturm vom 5. Mai hat ben Saracenen, bie bereits in die Straffen ber Stadt eingebrungen waren, 20,000 Menfchen gefoftet , wahrenb ber Bertheibiger nur mehr 7000. 3hre Bahl wurde noch bebeutend vermindert burch bas Ausreigen Johanns von Grailly und Ottos von Granfon mit ihren Solbnern; von Grailly jumal, bem Seneschalf bes Ronigreichs Jerufalem, bem Stammvater eines Gefchlechtes von Selben wie Johann III. von Grailly, ber Captal von Buch, mie Gafton von Roix, ber Sieger von Ravenna, batte man Underes erwarten follen. Der vierte Sauptfturm endlich, 18. Mai 1291, junachft gegen bas Thor von St. Unton gerichtet, überlieferte ben Saracenen ben gangen Umfreis ber Mauern; ju bellen Saufen brangen fie gegen ben Tempel vor, jugleich in ben übrigen Quartieren ber Stadt fich ausbreitend. Scharen von Flüchtlingen eilten bem Safen gu, boch meg es bei bem Mangel an Schiffen verhaltnigmäßig nur wenigen gelungen fein , bort Rettung ju finden. Debre Schiffe maren für Rechnung ber brei Orben gemiethet, und bienten ihnen gur

Aufnahme ber Verwundeten und des Kirchenschaßes. Der Patriarch hingegen, Nicolaus von Hanape, den man mit Gewalt nothigte, ein Boot zu besteigen, war der Ansicht, daß sein Leben nicht kostbarer, als das seiner geistlichen Kinder; er nahm deren so viele auf, daß die Last zu tragen, das gebrechliche Fahrzeug nicht vermochte; es ging mit Mann und Maus zu Grunde, der fromme Kirchenfürst starb um die Liebe.

Gewonnen war für bie Ungläubigen bie Stadt, aber noch, Zage lang, mabrie ber Rampf um bie Orbensbaufer. In ber Reinde bichteftes Gewühl fturate fich ber Johanniter Bilbelm von Clermont, in dem Bestreben, vereinzelte Rrieger an fich ju gieben, gelangt er bis zu bem Antoniusthor: allein will er bie Unglaubigen bestreiten, ju wiederholtenmalen, die furchtbarften Streiche austbeilend, burchbricht er ber Reinde Reihen, wiederum bat er ben Mittelpunft ber Stabt erreicht: "son dextrier fut moult las et lui-méme aussi; le dextrier résista en contre les espérons, et s'arresta dans la rue comme qui n'en peut plus. Les Sarrasins, à coups de flèches, ruèrent à terre frère Guillaume; ainsi ce loyal champion de Jésus-Christ rendit l'ame à son Créateur." Den belbenmuthigen Bertheibigern bes Tempels wurde leglich eine Capitulation bewilligt. Dreihundert Rufelmanner, beordert von der Fefte Befit ju nehmen, waren taum eingelaffen dem Sauptthurm, bem Thurm bes Grofmeiftere, ale fie frevelnde Bande nach ben barin geborgenen Frauen ausftredten. Bu wuthigem Born entbrannt ob foldem Bruch ber Capitulation haben die Templer bie Frevler bis auf ben letten Mann niebergemacht. Darauf gebot ber Gultan, um jeben Preis ben Tempel zu erobern, und bie gange Befagung über bie Rlinge fpringen ju laffen. Wiederum erforderte bie Belagerung mebre Tage, es wurden jum Sturm geführt bie Saracenen, und in bem nämlichen Augenblick brach jusammen ber burch bie feindlichen Minirer untergrabene Sauptthurm, mit feinen Trummern Angreifer und Bertheibiger, Rrieger, Frauen, Rinder er-3m Gangen fielen in jenen foredlichen Tagen gu Ptolemais 30,000 Menschen burch bas Schwert.

Auch bas Dentschans wurde mit einer Stanbhaftigleit ohne Bleichen vertheibigt; Unglaubliches jumal ergablt man von ben Thaten bes Sachfen hermann, welcher einft burch bie gurcht bes Tobes um Renegaten geworben, jest, bie Roth feiner Bruber anfebend, in der Abficht, mit ihnen zu fterben, eine vortheilhafte Stellung in bes Sultans heer aufgegeben hatte. Wie er nach einem ber Sauptfturme, von Benigen begleitet, bem feindlichen Lager fic eingeschlichen, ein arges Blutbad barin angerichtet batte, fo glangte er noch mehr in ben legten Stunden von Ptolemais, "par de tels prodiges de valeur, que l'auteur de la relation ne se rappelloit pas d'en avoir jamais entendu de semblables: ce brave homme qui avoit promis de venger sur les infidèles tous les maux qu'il avoit faits aux chrétiens, fut tué lorsqu'on se retiroit après le dernier combat, qu'on livra aux Sarrazins. Heureux d'avoir effacé par une mort glorieuse l'infamie dont il s'étoit couvert par son apostasie." Bie langere Bertheibigung bes Saufes unmöglich geworben, verlangten bie Ritter , es folle ber Deifter fie berausführen in bie Gaffe , bamit fie fectend ben Tob finden mochten auf einem Boben, ber gebeiligt burch bie Erinnerung an bie genau por bunbert Jahren von ihren Stiftern gesprochenen Gelübbe.

Als ungeitig wies feboch bas Begebren Konrab von Feuchtwangen jurud, alfo bat ein belb aus unfern Tagen einigermaßen unzeitig bie ihm augewendete Borficht gefunden. In bem ungludlichen Gefecht bei Mes (?) bielt ber Banus Jellacie in eiferner Babigteit auf ber Bablftatt aus', bei ben wenigen, bie ben General zu verlaffen fich nicht entschließen fonnten. Solde Babigfeit ift ein Erbftud froatifder Unführer. Wie bie verungludte Belagerung von Saint-Jean-de-Lone, ober von Belle-Defense, in bem Styl ber Rarren von 1793, ben Rudjug ber von Ballas nach Burgund geführten taiferlichen Armee bestimmte, Rov. 1636, bilbete 3folani, ber Bater, mit seinen Rroaten bie Rachbut, beren lettes Glieb bes Sobnes, bes Grafen Ludwig Ifolani Regiment ausmachte. Auf folde Ehre folg und burchbrungen von ber Wichtigkeit feines . Berufe, wollte ber junge Mann bie Brude über bie Tille, bei

6000, nicht aberichreiten, er febe benn aubor ben letten Rachaugler bruben und in Sicherheit. Alle Anftrengungen ber verfolgenden Frangosen wendeten fich gegen ben neuen Soratius Cocles, und getroffen vielleicht von eines Lumpen Gefchof, fand ber jugendliche Seld ben Tod und in ber alten Liebfrauenfirche au Spop fein Grab. In jenem Gefechte 1849 bielt Jellacic wie gebannt an ber gefahrbeten Stelle, und ein Rlopfen, ein Rnaden bicht binter ibm wedte feine Aufmerksamfeit. Er wenbet bas Saupt, ichaut, wie Graf Sompefc feine Piftolen pruft und labet, vernimmt jugleich beffen Berbeigung : "Fürchten Sie nichts, lebendig laffe ich Sie nicht in ber Canaillen Bande fal-Ien." - "Bobl gedacht, wohl gesprochen, nur übereilen Sie fic nicht," versette Jellacic. Großer Abnen wurdiger Gobn, batte Graf hompefc bie Ehre gesucht, bes Banus Gefahren, Befahren, benen fein anderer ber Betreuen ausgesett, theilen gu burfen. Dem Buniche feiner Ritter bie Genehmigung perfagenb, Brach ju Ptolemais Konrad von Feuchtmangen :

> Swaz uns ber Solban Die ze Afers hat getan, Daz Laib und die And Be Prüzzen und in Reuffen-Land Wil Ich an den Haiden rechen, Mit Ew Kittern vrechen Weiner Pruederschaft.

Mit den Rittern, welche ihm geblieben, ichiste der Meister nach Eppern hinüber, dort wollte der König ihn, gleich den Templern und den Johannitern, durch Güterverleihungen seste halten, er aber, des Ordens anderweitige Interessen erwägend, lehnte dankbar das Anerdieten ab, und seste seine Reise sort, in der Absicht, Benedig zum Hauptsise des Ordens zu erkiesen. Da residirten von dem an, neben dem Meister, der Großcomthur, der Tresler und der Spittler, von dort aus wurden seitdem des Ordens Angelegenheiten in Preussen und Liestand regiert. Der Krieg mit den heidnischen Lithauern wüthete ununterbrochen sort, ohne doch andere Ereignisse zu bringen als wechselseitige Ueberssälle, Berheerung und Blutvergießen. Einige Sicherheit sand Preussen in der durch den Landmeister angeordneten Grenzwache oder Landwehr. Durch verwegene Thaten haben sich absonders

lich, neben bem Prafchent, jest Comthur zu Konigsberg, Konrab Stange, Comthur zu Ragnit, dann beffen Nachfolger, Ludwig von Liebenzell, ausgezeichnet.

Brudir Ludwig von Libenzel Eyn Deggen turstig und snel, Beid an Mute und an Tat, Swa man ken den Bienden trat.

In Deutschland machte ber Orden in der Comtburei Birnsberg, unweit ber Benn, eine eben fo fcone ale wichtige Erwer-Sie murde 1294 von bem Burggrafen Konrad III. von Rurnberg und feiner Gemablin Agnes geschenft, nachdem ibre Sobne Friedrich , Konrad und Gottfried bem Orden eingetreten Das 3. 1295', in welchem ber hochmeister felbit nach Preuffen fich erhob, ift auch burch eine weit verzweigte Berichworung in Nataugen bezeichnet; nicht nur gegen ben Drben, fonbern auch gegen bie Deutschen im Allgemeinen gerichtet, murbe bie von ibr ausgebende Emporung boch zeitig besiegt. Ungeftort tonnte ber Sochmeifter auf dem Genetalcapitel zu Thorn mehre für bie Bufunft bes Landes wichtige Anordnungen treffen, bann eine Reise nach Bohmen, jur Besichtigung ber Besitungen bes Drbens unternehmen. Auf folder Reife farb er ju Prag, in den ersten Monaten bes 3. 1297; in ber Ordensfirche ju Drogowis wurde fein Leichnam beigefest.

Am 14. Sept. 1297 wurde in dem Haupthause zu Benedig Gottfried von Hohenlohe zu dem erledigten Hochmeisteramt erspoben. Bon 50 Ordensrittern begleitet, ritt er gleich im f. J. nach Preussen, gerusen vornehmlich durch die Ereignisse in Liefland, bessen Meister Bruno in der unglücklichen Schlacht bei Treiben gefallen, 1. Juni 1298. Dafür Rache zu nehmen, wurde dem Comthur von Königsberg, dem eisernen Prüschenk aufgegeben. Die vereinigten Lithauer und Rigaer, die noch mit der Belagerung von Neuermühlen beschäftigt, erlitten am 29. Juni vollständige Niederlage. Der Feinde mehr denn 4000 bedeckten die Wahlstatt, viele ertranken in der Na, viele geriethen in Gesangensschaft; ungesäumt führte Prüschenk sein kleines Heer gen Riga, die erzbischössiche Burg wurde erstiegen und geplündert, reiche Beute, 6000 Mark Silber, gewonnen, des Erzbischoss gesamtes

Tafel- und Lebengut eingenommen. Jum Beschlusse siel ber Sieger in Lithauen ein, ohne. boch andere, als die gewohnten Erfolge zu sinden. Im J. 1299 starb ber um die Aufnahme von Preussen so hochverdiente Landmeister Meinhard von Querfurt,

Wie achtbarlich er hat vorstan Das Amt in seinen Kagen, Das sollen euch wohl sagen Die Werk, die er begangen hat.

Das erledigte Amt wurde junachft an Ronrad von Babenberg gegeben, ber wohl aus Bamberg geburtig, boch von ferne nicht ben alten Babenbergern, aus welchen bie Bergoge von Deftreich und bie Grafen von henneberg bervorgingen, angebort, und Konrads Nachfolger ift nach wenigen Monaten Ludwig von Schupf geworben, ber frantische Ritter, beffen gleichnamiges Stammhaus an der bei Ronigshofen in die Tauber fich ergie-Benden Schupf gelegen. Ludwig farb an ben Rolgen einer im Streite gegen bie Lithauer empfangenen Bermundung, und es wurde interimistifch fein Stellvertreter ber icon vielfaltig befprocene Comtbur Pruichent, ber neben ber Altftadt Ronigeberg Die Reuftadt ober ben löbenicht grunbete, zeitig jedoch bem eigentlichen Canbmeifter Belwig von Goldbach weichen mußte. Auch biefer bat bedeutendes Berdienft um des Landes Cultur fich erworben, mabrend er von ber andern Seite in ben Berhandlungen, durch welche bes Sochmeifters Bottfried von Sobenlobe Abdantung berbeigeführt wurde, als beffen entschiedenfter Gegner auftritt. Er felbft entsagte freiwillig feiner Burbe, ben vormaligen Sochmeifter bingegen bat ber übereilte Schritt balb gereuet, und fucte berfelbe von Marburg aus ben an feine Stelle ermablten Bodmeifter Siegfried von Reuchtwangen zu beseitigen. Es ergab fich einige Spaltung im Orben, wiewohl bie Landmeifter von Deutschland, Preuffen und Liefland unwandelbar bem von Keuchtmangen gubielten. Bu bem unbestrittenen Befig feiner Burbe gelangte biefer burch Gottfriede Ableben 1309.

Mittlerweile ruhete die unsterbliche Fehde mit den Lithauern keineswegs, zumal ihr der Anzug von Kreuzsahrern aus dem Rheinland, 1304, neue Rahrung brachte. In zwei Abtheilungen, deren eine der Comthur zu Königsberg, des Grasen Ruprecht II.

pon Birnenburg Bruber Cberbard führte, brang bas driftliche Beer in Lithquen ein. Giner Bobe, ber Burg Gebimins gegenüber, wurde am Morgen bie Ordensfabne aufgesett, ein Berold verfündigte, wer es mage, ben ebeln herren vom Rhein ben Mitternamen abzustreiten, ober wer eine That wiffe, die ihrer einem ju Schmach, ber moge, fo lange bes Ordens Sabne webe, bervortreten, im Aweifampf mit ibm fich zu versuchen. Da bis Mittag feiner ber Aufforberung fich ftellte, wurden bie Berren vom Rhein einmuthig ber ritterlichen Ebre murbig erfannt, und die Comtbure ertbeilten ibnen, querft dem Grafen Werner von Somburg, ben Ritterfclag. In einer zweiten Sahrt, in der Raftenzeit deffelben Jahrs, nahm und brach Eberbard von Birnenburg bie Refte Dufaym. An bergleichen Raub- und Rebbeaugen nahm ber neue Landmeifter, Ronrad Sad, teinen Antheil ibn beschäftigten ausschließlich innere Angelegenbeiten, benen er eine ungemein vortheilhafte Birffamfeit zuwendete, mabrend er augleich, vorläufig nur pfandweise, bas land Michelau erwarb, auch bes Ordens Gebiet auf bem linfen Beidfelufer burch Erwerbungen in der Umgegend von Mewe bedeutend erweiterte. Rolgenreicher noch ergab fich bes Landmeiftere Seinrich von Plogle Betheiligung bei ben Unruben in Vomerellen. Berbeigerufen burd bas übermächtige Befchlecht Swenza, wurden bie Markgrafen von Brandenburg in bie Stadt Dangig aufgenommen, indessen bie Besatung ber Burg Wiberftand leiftete. Bon ibrer Roth unterrichtet, suchte Bergog Bladiflaw von Polen bes Deutschorbens Gulfe. Richt ungern wurde fie bewilligt, bie Ritter befreiten bie fortwährend belagerte Burg, übermaltigten bierauf die von ben Brandenburgern noch befegte Stadt, und nahmen leglich ben polnischen Sauptmann in ber Burg mit feis ner gangen Befagung gefangen. Sonell fant fic auch ber Landmeifter mit mehr Bolf gur Stelle, bie Stadt wurde gum andernmal ben 14. Nov. 1308 für ben Orben gewonnen, Dirschau, Sower, Ronis, Tudel, Solodau erobert, am 13. Sept. 1309 ber Markgrafen von Brandenburg Recht zu Danzig, Dirichau und Sowez um 10,000 Mark Silber, bann bes herzogs Przemissaw von Rujavien Antheil von Pomerellen am 28. Oct. 1309 um 1000 Mark Thorner Pfennige erkauft.

3m Frühling 1309 batte ber Sochmeifter, von wegen eines auf bie Stadt Benedig gelegten Interdicts, bie Stadt Benedig verlaffen, nach Marburg, endlich nach ber Marienburg fich begeben : fortan bes Ordens Saupthaus ju fein, mar biefe beftimmt. 3hr jog Siegfried im Sept. 1309 ein, und es ergaben fich unverweilt bedeutende Beranderungen in der innern Sausverfaffung. Namentlich wurde bas Amt eines gandmeifters von Preuffen unterbrudt, beg bisberiger Inhaber, Beinrich von Plogfe jum Groficomthur, Eberbard von Birnenburg jum Spittler bes Saupthauses ernannt. Auch mag Siegfried um die Proving als Gefetgeber bebeutendes Berbienft fich erworben haben, wenngleich nambafte Zweifel um bie angeblich von ibm berrührende Landesordnung walten. Ausgemacht bingegen ift, bag ber Sochmeifter burch ben Bertrag vom Juni 1310 bas volle Eigenthum ber 1309 nur bedingungsweise von bem Markgrafen von Brandenburg abgetretenen Begirfe von Vomerellen erwarb. Es war bas ber wurdige Schluß eines ber Größe bes Orbens ungemein forberlichen Regimente. Siegfried von Feuchtwangen, an ber Rubr erfrankt, erlag einem Nervenschlag, Dec. 1310 ober Januar Die Umftanbe erheischten bie ichleunige Besetzung bes Ungefaumt traten bie Gebietiger in bem erledigten Amtes. neuen Orbenshause zusammen , und einftimmig wurde Rarl von Trier gewählt.

Also nennet sich ber neue Sochmeister in allen seinen Urkunden, niemals mit seinem Geschlechtsnamen Bessart. Es sind aber die Bessart, von denen ein Johann 1396 als Trapier und Comthur zu Christburg erscheint, ein Trierisches Patriciergeschlecht, durchaus verschieden, nach dem wachsenden Mond in ihrem Wappen, von dem Luxemburgischen Rittergeschlecht von Beausort. Karl wird gerühmt "als ein Gottes reiner Mann, der große Weisheit hatte, als ein treuer, scharssinniger, weiser, wohl ersahrner und wohl beredter Mann in deutscher, welscher und französischer Sprache". Einem von unerhörten Schrecknissen begleiteten Einfall der Lithauer hat er den Comthur von Königsberg, Friedrich von Wiltberg (Bb. 1. G. 194), nachmals oberfter Spittler, entgegengeftellt, und feblte wenig, baf biefer in einem glanzenben Befechte ben Groffürften felbft zum Gefangnen machte, einen noch wichtigern Sieg erfocht ber Großcomthur bei Boplaufen, aber mehrmals verfucte Ginfalle in ber Lithauer Grengen erbrachten auch biesmal fein Resultat. Um fo vortheilhafter wirkte ber Sochmeifter für die Ausgleichung verschiedener Zwiftigfeiten mit ben Nachbarn, auch in Bezug auf die innern Angelegenheiten bes Landes, ohne viel auf eine Partei von Migvergnügten gu achten, bie mit febem Tage in Starfe gunahm. verlangte biefe Bartei, bag ber Sochmeifter abbante, bag er biefem Gebot fich nicht fuge, riethen die Freunde. wiberte er: Mögen fie mir erlauben, bag ich mich friedlich nach Trier, in bes Orbens Saus, bem mein Bater feine ansebnlichen Saufer, feine gange Sabe um Gotteswillen gumenbete, gurudziebe. Diefes wurde bewilligt, balb aber bie Entbedung gemacht, baf Rarl bei feinem Abauge bes Meiftere Siegel und Ring ju fich genommen, mithin bie Bahl eines Nachfolgers unmöglich gemacht babe. Es murbe eine provisorische Regierung angeordnet, ber bieberige Orbenssvittler und Comthur ju Elbing. Friedrich von Wiltberg, in ber Eigenschaft eines Landmeifters von Preuffen jum Stellvertreter bes Sochmeifters, Werner von Urfel jum Großcomthur ernannt, Beinrich von Plogfe in bem Marschaltenamt bestätigt. Die provisorische Regierung verwickelte fich aber zeitig in Schwierigfeiten, die zu lofen ihr unmöglich, es blieb nichts übrig, als eine Ausgleichung mit bem Sochmeifter ju fuchen. Sie erfolgte, allein jur Rudfehr nach Preuffen mar ber gefrantte Furft nicht ju bewegen. Um fo lebhafter betrieb er fene Angelegenheiten, welche feinen Gegnern ju machtig gewefen, ber Streit wegen Pomerellen namentlich. Unfprüche, in Grundlichfeit benen gu vergleichen, welche bie Polen ber neueften. Beit auf die beutschen Lander zwischen Warthe und Elbe erhoben haben, wurden in bes Bergogs, jest Ronigs Blabiflam von Do-Ien Namen vor bem papftlichen Stuhle verhandelt, von bem Meifter mit Gewandtheit gurudgewiesen.

In der eben so ichrecklichen als langweiligen Rebbe mit ben Lithauern wird bas 3. 1320 burch ein eigenthumliches Diffgefchick bezeichnet. Die Geißel ber Beiben, ber Maricall Plosfe, nachbem er in Schamaiten arg gehaufet, reiche Beute gufammen. getrieben, wurde auf bem Rudjug, Jul. 1320, in einem Engpaß überfallen, und nach bartnadiger Bertheibigung famt 29 Ordensbrübern und vielem Bolfe erschlagen. Den einzigen Befangnen, ben Bogt von Samland, Gerhard von Ruben, banben bie Sieger, nachdem fie ibm breifache Ruftung angelegt, auf einen Gaul, ber an vier Pfable gefettet, es murbe ein gewaltiger, ringe um ben Gefangenen aufgethurmter Solgftog angezündet, und alfo Mann und Rog ben Goten in einem Brand. opfer bargebracht. Es mag bas Ereignig zu ber Rreugfahrt von 1322-1323, von beren Berrichtungen, außer ben berfommlichen Bermuftungen, nichts verlautet, Anlag gegeben haben. Abfonderlich übten biefe Rreugfahrer nicht ben minbeften Ginfluß auf ben am Sonntag nach Michaelis 1323 ju Bilna vollzogenen Friebensichlug zwifden Liefland und bem Großfürften von Lithauen. Bobl aber gaben biefer Frieden und bie genaue Berbindung, in welche Groffurft Gedimin mit bem Erzbischof von Riga getreten , Belegenheit , bie ungeheuerften Berlaumdungen gegen ben Orben in Umlauf zu bringen und bis zum beiligen Stuhl ju tragen. Der Sochmeifter wurde nach Avignon gerufen, um fic gegen bie von bem Erzbischof in Verson erhobene Unflage perfonlich ju rechtfertigen, und bas that Rarl, in einer meifterhaften, ohne Beiftand eines Dolmetschers vorgetragenen Rebe. Dermagen hinreißend und überzeugend bat er gesprochen, bag, anftatt bas von Bielen erwartete Strafurtheil über ben Orben ju verbängen, ber Papft fich auf Warnungen und allgemeine Anordnungen beschränfte. Seines Triumphes follte ber Sochmeifter nicht lange genießen. Er farb zu Trier, 12. Febr. 1324, und wurde in der bafigen Orbensfirche beigefest. Mit vollem Recht haben bie Schriftsteller bes Orbens bas ehrenvollfte Andenfen ibm bewahrt.

Der neue Sochmeifter, Werner von Urfel, erw. 6. Jul. 1324, geborte einem rheinifchen Geschlechte an, bas von

bem fpaterbin Mainzischen Stabtchen Ober-Urfel ben Ramen entlebnend, mit den Brendel von homburg einerlei Wappen führte. Richwin de Ursela lebte 1222, Guntram und Friedrich werben 1278 genannt. Werner von Urfel, feither Großcomthur, früher Comtbur zu Ragnit, wird gezeichnet als "gancz ein ebbeler, gottefürchtiger Berre, feines Orbens Bruber hielt er in geiftlichen und erbarlichen Czuchten, aber big genog er am Ende feines Lebens gancy übel." Den gewöhnlichen Sorgen bes Rampfes mit ben Lithauern gefellte fich gleich im 3. 1325 ber Schreden bes von bem Ronig von Polen mit biefen Beiben eingegangenen Bundniffes. Gegen bie brobenbe Gefahr bas land ju fichern, ließ ber hochmeifter eine ganze Reihe von Feften anlegen, und teineswegs unvorbereitet hat der 1327 vollends jum Ausbruch gefommene Rrieg den Orden gefunden. Den Feldzug von 1329 gegen bie Lithauer mitzumachen, fand auch Ronig Johann mit einem bedeutenben Beere aus Bohmen fich ein. Rach einigen feineswege entscheibenden Erfolgen, wurde er burch ber Polen Ginfall in bas Rulmerland nach ben Ufern ber Dreweng gerufen, er nahm Dobrgyn und andere Orte, und ftellte bemnachft am 12. Marg 1329 eine Urfunde aus, worin er, "Ronig von Polen und feine Ronigin um Gottes und ihrer beiben Seligfeit willen," bas land Pommern bem Orben ju ewigem Gigenthum überlaffen. In einer zweiten Urfunde, vom 4. April, schenfte Johann bem Orben bie Salfte bes eroberten Dobrgyner Landes. Babrend alfo ber Bochmeifter für bes Orbensgebietes Erweiterung forgte, mit Ernft ben Rrieg gegen bie Polen führte, in wahrhaft vaterlicher Sorgfalt bas Aufblüben bes Lanbes beforberte und überwacte, war er augleich beschäftigt, bie Sagungen bes Orbens au revidiren und in eine beffere Ordnung au bringen, als wopon bie beilfamen Berfügungen bes Generalcapitels, Rreugerbobung 1329 Beugniß geben. D. d. Des, 16. Marg 1330, überließ Ronig Johann von Bohmen auch bie anbere Salfte bes Landes Dobrzon, fo er bis babin fich vorbebalten, gegen Empfang einer fofort entrichteten Summe von 4800 Schod Grofchen bobm. an ben Orben, jugleich fich verpflichtenb, mit "Ronig Blabiflam von Rrafau" nicht Frieden gu foliegen, als bis bieser selbst und sein Bruderssohn Semowit, weisand herzog von Dobrzyn, allem Anrecht auf das Land entsagen, und also den Orden fernern Streites um den Besitz entheben wurde. Dem Einfall der Polen in das Kulmerland konnte sedoch der hochmeister nicht wehren, sie hauseten dort barbarisch, dis sie, großentheils durch eigne Schuld, in solche Noth geriethen, daß der König, um den gänzlichen Untergang seines heeres abzuwenden, zu friedlichen Unterhandlungen sich bequemen mußte. Es wurde ein Wassenstillkand verabredet, der noch nicht abgelaufen, als der hochmeister am 19. Nov. 1330 von Johann von Endorf, einem Ordensritter, den er zu wiederholten Malen zurechtweisen lassen müssen, in der Thüre seiner Hauscapelle angesallen und dermaßen verletzt wurde, daß er eine Stunde darauf des Todes. Stetbend noch hat er dem Morder verziehen.

2m 17. Rebr. 1331 wurde ber Orbenstrapier und Comibur au Chriftburg, ber Pring Lothar ober Ludger von Braunfdweig, bes Bergogs Albrecht des Großen Gobn , jum Sochmeifter ermablt. Seine perfonlichen Eigenschaften hatten ihm vorlängft bie allgemeine Buneigung erworben, boch mag auch ein gebeimer Bunfc, Die burch fo viele Jahre fortgefeste Suprematie ber rheinischen Ritter ju brechen , nicht ohne Ginfluß auf feine Erhebung geblieben fein. Dem folgerecht find bei ber Bertheilung ber Aemter bie rheinischen und felbft auch bie öftlichen Franten gang leer ausgegangen. Der Ausfall fo mancher verfuchten Rubrer follte wohl bei bem Wieberausbruche bes Rrieges mit Polen 1331 febr fühlbar geworden fein, batte fich nicht unerwartet bem Orben ein machtiger Beiftand geboten. Bincens Stamotuli, von den polnischen Großen der gewaltigfte, batte Jahre lang auf die Angelegenheiten des Ronigreichs unbearenge ten Ginfluß geubt, als bes Pringen Rafimir Ernennung ju ber Statthaltericaft von Grofpolen und Rujavien ihn gang und gar ben Intereffen feines Baterlandes entfremdete. Bernehmend, baf ber Sochmeifter bas zu einer Expedition nach Polen bestimmte Seer bis nach Thorn begleiten werde, eilte er babin, feine Dienfte anzubieten. Gie murben bantbarlichft angenommen, und bie Deutschen, von Szamotuli geführt, nahmen Bromberg, Bepfern.

Lencavea, Konin, und bedrobten Brzese, wahrend mit einem Theile bes heeres ber Orbensmaricall, Dietrich von Altenburg in der Rabe von Radgieiemo eine Stellung bezog. Diefe Theilung benutte ber Ronig von Polen, um mit ganger Dacht auf ben Orbensmarfchalt zu fallen, 27. Sept. 1331. Szamotuli, ber nich im Boraus mit feinen Canbeleuten verftanbigt, faßte bas Ordensheer im Ruden, mabrend baffelbe ben wiederholten Kronianariffen taum ju wiberfieben vermochte. Alfo erlitten bie Deutichen bei Bloweze vollftanbige Rieberlage: 56 Ritter, barunter bie mebriten ber neuen Bebietiger, gerietben in Gefangenicaft, und wurden famtlich, fo wollte es ter Ronig, bis auf ben einzigen Marichalt, ermordet. Das war faum vollbracht, und ber gandcomtbur Dtto von Luterberg, bei Beiten in Renntnig gesett von ber bevorftebenben Schlacht, tam in einem Gewaltmarich gur Stelle, sammelte bie Berfprengten von bes Maricalfs Abtheilung, und fiel mit Ungeftumm auf biefenigen, bie eben noch ihres Sieges fich freuten, jest aber mit nambaftem Berluft bie Bablftatt ju raumen genothigt wurden. Den Maricalt hatten gleich im Beginn biefes zweiten Gefechtes bie Sieger befreiet.

Ruaug aus Bobmen , von Dito von Berta, beutsche Golbner, von Poppo von Roferit geführt, halfen bem Orben bie weite Landschaft Rujavien einnehmen, und gebeugt burch folden Berluft, bot Konig Blabiflaw abermals bie Banbe zu einem Waffenftillftand bis Trinitatis 1333. Bevor beffen Ablauf ftarb ber Ronig, des Orbens unverföhnlicher Zeind, am 2. Marg 1333, und ohne Schwierigkeit erfolgte Berlangerung bes Baffenftillfandes bis zu Johanni 1335. Emfig bat ber Sochmeifter bie Rube benust , die Betriebsamfeit in den Stadten , ben Anbau bes platten ganbes zu beben, allein feine Tage waren gezählt. "Der reine und weise Deifter" farb ju Ronigeberg, gleich nach Dftern, April 1335. Wetteifernd baben die Beitgenoffen feine Tugenden, feine Berdienfte befprochen. Innig fromm, verehrte er als feine Patronin feine Ahnfrau, bie b. Elifabeth, und ficherlich nicht ohne fein Buthun, wurde ju Ehren ber bb. Abalbert und Elisabeth bie neu erbaute Rathebrale in Ronigeberg geweibet. Der b. Elifabeth bat auch Lothar vorzugsweise seine Erbebungen

und Lobgefange zugeeignet. Bon biefen Dichtungen, in deutscher Sprache, von einer poetischen Lebensbeschreibung ber h. Barbara ift nichts auf uns gefommen.

Lothars Rachfolger, Dietrich Butgaraf von Altenburg, ein Meifiner ober Ofterlander, wurde gu Marienhimmelfahrt 1335 erwählt. Comthur ju Ragnit und ju Balga, fodann bes Orbens Daricalf, batte er vielfältig in Rriegsfahrten fich verfuct, mit boben Ehren 37 Jahre lang ben Ordensmantel getragen, bag er Darunter ein 80fabriger Greis geworben, ohne unter ber Laft ber Jahre wesentlich an geiftiger ober Rorperfraft abzunehmen. Bie au erwarten, vergab er vorzugemeife an Landeleute bie bochften Memter. Drei Monate nach feiner Erhebung, 24. Nov. 1335, fpracen auf ber Burg Bicegrad Die Ronige von Ungern und Böhmen ale erbetene Schiederichter, in Sachen bee Orbens gegen Polen. Rufavien und Dobrgen an bas Ronigreich gurudzugeben, wurde ber Orden verurtheilt, biefem bagegen unwiderruflich Vommerellen querfannt. Der Bodymeifter glaubte feine gange, burch Rreugfahrer verftarfte Macht gegen die Lithauer verwenden gu können, und es erfolgten bie Feldzüge von 1336 und 1337, eben fo unfruchtbar im Gangen, als die Urfunde vom Freitag por Lucien 1337, wodurch Raifer Ludwig Lithauen famt allen feinen Devendenzen, Schamaiten und Rarfaw ober Reuffen an ben Orden verschenkte. Auch die Beziehungen ju Polen blieben ftets ameifelhaft, baufig wurden bie Unterhandlungen burch verheerende Ginfalle unterbrochen, während jugleich die Polen vor dem papflichen Stuble ihre Rlage erneuerten und bas Urtheil vom 15. Sept. 1339 erwirften. Darin werben ber Sochmeifter und alle porgeladenen Gebietiger und Comtbure, von wegen ber in Polen vermuffeten Rirchen bem Banne, ben gu lofen allein ber Papft Macht haben foll, verfallen erflart; bie jum Reich Polen geborigen, von bem Orben gewaltsam eingenommenen ganbe Rulm, Dichelau, Dobrgyn, Rujavien foll er gurudgeben, und ale beren Fruchte 194,500 Mart poln. bem Ronig verguten, endlich bie Roften ber Procedur, 1600 Mart tragen. Es bat jeboch ber Papft, bepor bas Urtheil ju vollstreden, am 22. Jun. 1341 bie Unterfudung bes Streites an Schieberichter verwiesen, und maren auch bereits fernere Unterhandlungen, Behufs einer Berftandigung eingeleitet. Denen beizuwohnen, hatte der Sochmeister in Thorn sich eingefunden, und daselbst entschlief er, ruhig und dem Willen Gottes ergeben, den 6. Oct. 1341.

Ein Sachse ober Deiffner, Lubolf Ronig von Beigau, gulest Großcomthur, trat durch Wahl vom Januar 1342 an des verblichenen Reifters Stelle. Mit ber Großcomthurei wurde Beinrich von Bovenden, ber in ber Rabe von Gottingen gu Saufe, befleibet, jum Maricalf ber bieberige Comthur von Dangig, Winrich von Aniprobe ernannt. Gifrig bie Sandlungen mit Polen fortfegend, gelang es bem Sochmeifter, einen formliden Friedensvertrag, worin Ronig Raumir auf Rulm, Dicelau und Pomerellen verzichtete, abzuschließen. Die barauf bezuglichen Urfunden wurden in einer Busammentunft bes Ronigs mit bem Meifter am 23. Jul. 1343 ausgewechselt. Dagegen verfehlte bie im 3. 1344 angetretene Beibenfahrt gang und gar ihres 3medes, was bem Sochmeifter bie bitterften Bormurfe guzog. Dergeftalten nahm er biefe fich ju Bergen, bag balb barauf völlige Beiftesverwirrung bei ibm eintrat. Es mußte eine Administration eingefest, bann Nieberlegung bes ju fcwer auf bem Rranten laften. ben Amtes geforbert werben. Dazu verftand fich Lubolf Ronig, und es wurde an feine Stelle am 13. Dec. 1344 ber Comthur von Strasburg, Beinrich Dusmer von Arffberg, ein Schwabe, erwählt.

Borzüglich mußten die Angelegenheiten von Lithauen die Aufmerksamkeit des neuen Reisters in Anspruch nehmen. Dort war es den beiden fürstlichen Brüdern, Olgerd und Kynstutte geslungen, das ganze Bolk beinahe unter ihrer herrschaft zu vereinisgen. Bedrohlicher, denn se zuvor, mußten diese vereinigten Kräfte dem Orden erscheinen. Der Gefahr zu wehren, wurde schon im Winter 1345 eine heidenfahrt unternommen. Dauerhaftere Erscherungen machte der Meister in dem Innern des Ordensgebietes, das, mehr und mehr unter seiner sorgsamen Leitung aufblühte. Gelegentlich eines Besuches, den K. Waldemar III. von Dänemark in Marienburg abstattete, um der Aufnahme seines Bruders, des Prinzen Otto, in den Orden beizuwohnen, wurde der schon früher besprochene handel um Estbland neuerdings ausgenommen, und

verlaufte ber Ronig am 29. Aug. 1346 fein ganges Antheil von Eftbland an ben Orben um die Summe von 19,000 Mart Gilber. Andere 6000 Marf mußten, laut Bertrag vom 21. Sept. 1346 an ben Martgrafen Ludwig von Brandenburg, beffen Anforuch an die Proving ju tilgen, bezahlt werben, bag bemnach bie Erwerbung im Gangen auf 25,000 Mart Silber zu fieben fam. Reue Ginfalle ber Lithauer veranlagten ben Deifter ju einer außerordentlichen Rriegeruftung ; burch vielen Bugug aus Deutschland, und felbft aus Franfreich und England verftarft, fonnte er au Anfang bes Jahres 1348 an bie 40,000 Mann ins Kelb führen. Für feine Person in Infterburg verweilend, überließ er die Leis tung biefes Beeres bem Orbensmaricalt Siegfried von Debenfeld, welchem ber Großcomthur Winrich von Aniprobe, und beffen gandemann, Ludwig von ber Bolfenburg, ber Ordenstrapier, beigegeben. Am 26. Januar 1348 wurde bie feindliche Grenze überschritten, am 2. Febr. an bem Fluffe Strebe, ber von Dften ber in die Memel fich ergießt, ber gewaltigfte Gieg erfochten. Un bie 18,000 Lithauer ober Ruffen bebedten bie Babiftatt, aber theuer hat auch bas Orbensheer, mit Berluft von 4000 feiner Streiter ben Sieg erfaufen muffen. Denn es war "bie gebührliche Rriegsordnung nicht gehalten" worden, daß bie Beiben bis jur Orbensfahne vorbringen, ihre Sauptftarte bagegen wenden fonnten. Das Panier ber Gebenebeiten zu vertheibigen, wurden bie außerorbentlichsten Anftrengungen erforberlich, funfzig Orbensritter find barüber gefallen, unter ihnen Gerbard von Stregen, ber Comibur ju Dangig, und Johann von Labnftein, ber Bischofevogt von Samland. Darum wird auch iebe Berfolgung bes Sieges unterblieben, ohne Saumen ber Rudzug angetreten worben fein. Den Menfchen nicht, ber b. Jungfrau vom Siege ben wunderbaren Erfolg zuschreibend, bat ber Meifter ibr zu Ehren in Ronigeberg ein Rlofter gegrundet, und foldes icon im nachften Jahre mit Jungfrauen Ciftergienferorbens befest, auch in Beblau bas Minoritenflofter geftiftet. Dabei aber murben bie Beibenfahrten in gewöhnlicher Beife fortgefest; es war namlid vorlangft ber Gebrauch entftanben, bag Reifter und Gebietiger wenigstens zweimal im Jahr, im

Winter um Maria Lichtmesse, im Sommer um Maria himmelfahrt eine Heerfahrt oder "Reise" nach dem Heidenland unternahmen, theils weil man diese Jahrszeiten am geeignetesten für
den Krieg in dem unwegsamen Lande sand, theils weil die Ritter die höchsten Feste der Mutter der Gnaden durch Bestreitung
der Heiben zu verherrlichen glaubten. Zu solchen Zeiten pflegten sich auch regelmäßig diesenigen einzusinden, welche, obgleich
dem Orden fremd, bei seinen Wagnissen und Ehren sich zu betheiligen wünschten. Dergleichen Reisen hat indessen Heinrich
Dusmer nicht viele mehr angeordnet. Bejahrt und franklich,
legte er seine Würde nieder am 14. Sept. 1351; ein Jahr nur
hat er dieser Abdankung überlebt.

Winrich von Aniprode murbe in bemfelben Generalcapitel, por welchem Beinrich Dusmer bie bochfte Gewalt nieberlegte, mit ber erledigten Burbe befleibet; alle Babler erfannten in ibm ben tuchtigften unter ben Gebietern, ben murbigften, an ber Spige bes Orbens ju fieben. Das Stammbaus Anivrobe, beutzutage Rniprath, liegt im Bergifchen, unweit Benrath. hermann von Aniprophe besiegelt die Urfunde, worin fein Nachbar, Minrich von Burgel, bas gleichnamige Schloß ber Abtei Deug zu leben auftragt, 25. Mai 1326. Gerhard von Anpprobe, Ritter, tragt unter Befiegelung feines Brubers Wilhelm, am 12. Mai 1378 bem Erzftift Coln zu Leben auf "mon Sups ind mynen Sof ju Burgel geleigen, mit vunf boven artland; ind mit brittehalver boven weyben ind myben, ind vort mit allen pren zubehoirten, fo wie ber abt ind bat goighups van Brumplre bat gut vurziden gebatt bant". Gerbard von Anpprobe fommt noch 1397 vor. Des hochmeiftere Bruberssohn und Pathe war Winrich von Aniprobe, ber ju Bologua und Orleans bem Studium der Rechte oblag, 1377 als Domberr ju Daing und Canonicus ju St. Paul binnen Luttich bezeichnet wird, am 15. Nov. 1383 als Provisor ecclesiae Osiliensis auftritt, zu Pfingsten 1385 in Konigeberg bie Investitur über bas Bisthum Defel empfing, und am 5. Nov. 1419 bas Zeitliche gesegnete. Sein Dheim, Comthur ju Dangig um 1338, ju Balge 1341, Orbensmarfchalf 1341, hatte als Großcomthur und erfter Rath

ves hochmeisters seit 1346 die eigentliche Landesverwaltung mit seltener Auszeichnung geleitet. Als ein ächter Sohn Ripuariens groß und fark von Leibe, besaß er zugleich die würdigste, eine wahrhaft fürstliche Haltung.

Bor Allem mußte einem Ginfalle ber Lithauer, Die bereits im Anguge , vorgebeugt werden. Der hochmeifter fuchte barum bas öftliche Schamaiten beim 1352, erlitt feboch auf feinem Rudauge bedeutende Einbuge burch bie Schuld ber Elemente. ein brausenber Balbftrom ergoffen fich hierauf bie Feinbe über Samland, ungeftraft bie araften Berbeerungen anrichtend, nur bag Rynftuttes Sohn, Patirte ber Fürft von Smolenet, unweit Labiau fdmere Rieberlage erlitt und auf ber Klucht Gefahr lief, in ber Deime zu ertrinfen. Aus dem Baffer hat ibn ber Gieger, henning Schindefopf, ber Comthur, eigenhandig berausgegogen, und dem Bater ben geretteten Sohn als bas toftbarfte Befdent jugefdidt. Die unausgefesten Reindfeligfeiten hielten ben Sochmeifter aber feineswege ab, auch mit ben innern Angelegenheiten feines Staates fich ju beschäftigen. Er verfügte eine allgemeine Bisitation ber Orbenshäuser, er traf mancherlei beilfame Anordnungen, ben Stabten jum Beften. Dag er aber fic bemubete, ihre Bevolferung fur den Rrieg gu bilben, biefes muß, nach feinem Standpunfte, ju einem argen Rebler ibm angerechnet werben. Der Abel ift auf bas Schwert gegrundet, ju beffen Subrung auch bie übrigen Stanbe berangieben, ergibt fich beinabe gleichbedeutend mit ber Entwaffnung eines nothwendig in ber Minorität fich befindenden Standes. Ein foldes Ereignig mußte freilich, fruh ober fpat, über Preuffen tommen, baffelbe aber gu beschleunigen, bleibt ab Seiten bes Regenten eines abelichen Staates, beffen Beere fortmabrend burd Rreugfahrer fich ergangen founten, eine unverzeihliche Berblendung.

Für die Fortsetung des Krieges mit den Lithauern ergab sich die zweimalige Feuersbrunft, durch welche die Burg Ragnit verheert wurde, als ein Hinderniß von Belang. Ihren Wiedersausbau nicht einzig der Sorge Kunos von hattstein, des Comthurs, überlassend, begab sich der hochmeister selbst auf Ort und Stelle, und geschah es, daß er, einige Anordnungen für den Bau

treffend, fürzte und ben rechten Schenfel brach, ein Unfall, ber ju langerer Unthätigkeit ihn verbammte, namentlich ihn verbinberte, ber Rreugfahrt von 1357 fich anguschließen. Dafür batten fich in ungewöhnlicher Angabl bewaffnete Vilger aus Deutfchland, Franfreich, England und Schotland eingefunden. An ber Spige ber Deutschen wird ein Marchio Nurenbergensis, mobi ein Burggraf von Rurnberg, unter ben Frangofen ein nobilis dominus de Barkun genannt. Bon biefem foreibt be Bal, III. 349: "Il y avoit parmi les François un Prince ou Grand-Seigneur, dont le nom n'a pas été conservé, pour avoir été mal écrit par les anciens, et que Schutz croit, mal-à-propos, un comte de Bourgogne; celui-ci étoit à la tête d'un corps nombreux de cavaliers armés de toutes pièces. Gewiß richtig !" fügt ber gelehrte Gefdichtichreiber von Preuffen bingu, "benn ben Ramen Burgund weiß Wigand recht gut ju fcreiben, und er muß bier offenbar einen gang andern ebeln herrn haben bezeichnen wollen. Wir haben ben Ramen gelaffen , wie wir ibn gefunden." Der eble herr von Barfun ift ber von Froiffart vielfältig gefeierte Gafion Phobus Bicomte von Bearn und Graf von Foir. Samt feinem Better, bem Captal von Buch, hatte er fich aufgemacht, bie Beiben ju bestreiten , es befchranften fic aber bee Felbzuge Berrichtungen auf bie Berbeerung von Schamaiten. Wenig befriedigt mit foldem Ergebnif, begaben fic ber Bicomte von Bearn und fein Better auf bie Rudreise, welche Soweden und Norwegen berührt baben muß. Denn es ichreibt Phobus in feinem Berte des Déduits de la chasse, c. 2. von bem rangier ober Rennthier bandelnb : "j'en ay veu en Nourveque et Xuedene, et en a oultremer, mais en Romain pays en ay je pou veus," eine Stelle, welche burch bie Berausgeber auf bie unverantwortlichte Beije verunftaltet worben. Bei ibnen heißt es, "mals en Romain pays en ay plus veu," woraus Naturforider von Belang, Buffon namentlich, ben Schluß zogen, baß einftens bas Rennthier in Franfreich beimifch gewesen. Raum nach Franfreich jurudgefehrt, vernahmen bie beiben Reisenben bie Mare von ber Roth ber Konigin in Meaux; fcnell baben fie Dahin fich gewendet, und ber Bedrangten fenen Ritterbienft geleiftet, ber Abth. II. Bb. 2. S. 360-361 besprochen.

Der Captal von Buch, Johann III. von Grailly, war ber Urentel eines Johannes von Grailly, von bem gelegentlich ber Bertheidigung von Ptolemais 1291 Rede gewefen. Dem Urgrofpater nicht allerdings abnlich, bat ber Captal, in feiner unverbrüchlichen Unbanglichkeit zu England ben Frangofen Beitlebens ein Schreden. mit bem Ruhme seiner Thaten bie Chriftenbeit erfüllt, und bem grofen Deifter Froiffart Belegenbeit gegeben, eines ber granbiofeften Bilber aus ber Ritterzeit aufzuftellen, mabrend baneben ber Captal eine ber brei Sauptperioden in ber Gefchichte bes Rrieges auf bas Bestimmtefte marfirt. In ben Rriegen ber Romer bewundert man bie Maffen und zugleich bie ausgezeichneten Verfonlichfeiten. burch welche fie in Bewegung gefegt, geleitet werben; in ben Rriegen ber neueften Beit verschwinden bie Subrer gang eigentlich neben ben bagu verwendeten unüberfebbaren Streitfraften. Die Rriege bes Mittelaltere bingegen, fur welche nur fparfame Rrafte in Unfpruch genommen werden fonnten, berubeten einzig und allein auf der Perfonlichfeit bes Anführers, wie bas besonders in Froiffarts Darftellung ber Schlacht von Cocherel, Die zugleich ber trenefte Spiegel bes Ritterthums, ausgeführt. Darum mag bas pon Meifterhand gefertigte Gemalbe bier Plat finben.

"Pendant que ces besognes, ces pourvéances et ces seigneurs s'ordonnoient, s'approchoient aussi les François et les Navarrois en Normandie; et jà étoit venu en la cité d'Evreux le captal de Buch, qui là faisoit son amas et sou assemblée aussi de gens d'armes et de compagnons partout où il les pouvoit avoir. Si parlerons de lui et de monseigneur Bertran du Guesclin, et d'une belle journée de bataille qui fut le jeudi devant Trinité, que le duc de Normandie devoit être couronné et consacré à roi de France, ainsi qu'il fut en l'église cathédrale de Reims.

"Quand messire Jean de Grailly, dit et nommé captal de Buch, eut fait son amas et son assemblée en la cilé d'Evreux, d'archers et de brigands, il ordonna ses besognes; et laissa en la dite ville et cité capitaine un chevalier qui

s'appeloit Leger d'Orgesi, et envoya à Conohes messire Guy de Gauville pour faire frontière sur le pays; et puis se partit d'Evreux à tous ses gens d'armes et ses archers; car il entendit que les François chevauchoient, mais il ne savoit quel part. Si se mit aux champs, en grand désir d'eux trouver. Si nombra ses gens et se trouva sept cents lances, trois cents archers et bien cinq cents autres hommes aidables.

.Là étoient de-lez lui plusieurs bons chevaliers et écuyers, et par espécial un banneret du royaume de Navarre qui s'appeloit le sire de Saux. Et le plus grand après et le plus appert et qui tenoit la plus grandroute de gens d'armes et d'archers, c'étoit un chevalier d'Angleterre qui s'appeloit Jean Juviel. Si y étoient messire Pierre de Saquenville, messire Bertran du Franc, le bascle de Mareuil, messire Guillaume de Gauville, et plusieurs autres, tous en grand volonté de rencontrer monseigneur Bertran et ses gens et deux combattre. Si tiroient à venir devers Pacy et le Pont-de-l'Arche: car bien pensoient que les François passeroient la rivière de Seine : voire si ils ne l'avoient jà passée. Or avint que, droitement le mercredi de la Pentecôte, si comme le captal et sa route chevauchoient au dehors d'un bois, ils encontrèrent d'aventure un héraut qui s'appeloit le roi Faucon, et étoit cil au matin parti de l'ost des François. Si très tôt que le captal le vit, bien le reconnut, car il étoit héraut au roi d'Angleterre; et lui demanda dont il venoit, et si il avoit nulles nouvelles des François. ","En nom Dieu, monseigneur. dit-il, oil: je me partis kui matin d'eux et de leur route; et vous quèrent aussi et ont grand désir de vous trouver." -...,Et quel part sont-ils, dit le captal, sont-ils deçà le Pontde-l'Arche ou delà."" -- ,,,,En nom Dieu, dit Faucon, sire. ils ont passé le Pont-de-l'Arche et Vernon, et sont maintenant, je crois, assez près de Pacy."" - ""Et quels gens sont-ils, dit le captal, et quels capitaines ont-ils? Dis-le moi, je t'en prie, doux Faucon."" - ""En nom Dieu, sire, ils sont bien mille et cinq cents combattans, et toutes bonnes gens d'armes. Si y sont messire Bertran du Guesclin qui a la plus grandroute de Bretons, le comte de Aucerre, le pi-

comte de Beaumont, messire Louis de Châlons, le sire de Beaujeu, monseigneur le maître des arbalétriers, messire l'archiprétre, messire Oudart de Renty; et si y sont de Gascogne, votre pays, les gens le seigneur de Labreth, messire Petiton de Curton et messire Perducas de Labreth; et si u est messire Aymon de Pommiers et messire le soudich de l'Estrade."" Quand le captal puit nommer les Gascons si fut durement émerveillé, et rougit tout de félonnie, et repliqua sa parole en disant: ","Faucon, Faucon est-ce à bonne vérité que tu dis que ces chevaliers de Gascogne que tu nommes sont là, et les gens le seigneur de Labreth?"" -""Sire, dit le héraut, par ma foi, oil."" - ""Et où est le sire de Labreth, dit le captal?"" - ,,,,En nom Dieu, sire, répondit Faucon, il est à Paris de-lez le régent le duc de Normandie qui s'appareille fort pour aller à Reims; car on dit partout communément que dimanche qui vient il se fera sacrer et couronner." Adonc mit le captal sa main à sa tête, et dit ainsi que par mautalent: ",,,Par le cap Saint-Antoine! Gascons contre Gascons s'éprouveront.""

"Adonc parla le roi Faucon pour Pierre, un héraut que l'archipretre envoyoit là; et dit au captal: ","Monseigneur, assez près de ci m'attend un héraut que l'archiprétre envoie devers vous, lequel archiprêtre, à ce que je entends par le héraut, parleroit volontiers à vous."" Dont répondit le captal et dit à Faucon: "Faucon, dites à ce héraut françois qu'il n'a que faire plus avant, et qu'il dise à l'archiprêtre que je ne vueil nul parlement à lui." Adonc s'avança messire Jean Juviel, et dit: ",,Sire, pourquoi? espoir est-ce pour notre profit." Dont dit le captal: ,, ,Jean, Jean, non est ; mais est l'archiprétre si baretierre que, s'il venoit jusques à nous, en nous contant jangles et bourdes, il aviseroit et imagineroit notre force et nos gens: si nous pourroit tourner à grand dominage et à grand contraire : si n'ai cure de ces grands parlemens."" Adonc retourna le roi Faucon devers Pierre eon compagnon qui l'attendoit au coron d'une haye, et excues monseigneur le captal bien et sagement, tant que le héraut françois en fut tout content; et rapporta arrière à l'archiprêtre tout ce que Faucon lui apoit dit.

"Ainei eurent les Navarrois et les François connoissancs les uns des autres, par le rapport des deux hérauts. Si se conseillèrent et avisèrent sur ce, et s'adressèrent ainsi que pour trouver l'un l'autre. Quand le captal eut oui dire à Faucon quel nombre de gens d'armes les François étoient et qu'ils étoient bien quinze cents, il envoya tantôt certains messuges en la cité d'Evreux devers le capitaine, en lui signiflant que il fist vider et partir toutes manières de jeunes compagnons armés dont on se pouvoit aider, et traire devers Coucherel; car il pensoit bien que là en cel endroit trouveroit-il les François; et sans faute, quelque part qu'il les trouvdt, il les combattroit. Quand ces nouvelles vinrent en la oité d'Evreux à monseigneur Leger d'Orgesy, il les fit erier et publier, et commanda étroitement que tous ceux qui à cheval étoient incontinent se traissent devers le captal. Si en partirent de rechef plus de six vingt compagnons jeunes, de la nation de la ville.

"Ce mercredi se logea à heure de nonne le captal sur une montagne et ses gens tout environ: et les François, qui les désiroient à trouver chevauchèrent avant, et tant qu'ils vinrent sur la rivière que on appelle au pays Yton, et court autour devers Evreux, et natt de bien près de Conches; et se logèrent tout aisément ce mercredi, à heure de relevée, en deux beaux près tout au long de celle rivière. Le jeudi matin se délogèrent les Navarrois et envoyèrent leurs coureurs devant pour savoir si ils orroient nulles nouvelles des Francois; et les François envoyèrent aussi les leurs pour savoir si ils orroient nulles telles nouvelles des Navarrois. rapportèrent chacun à sa partie, en moins d'espace que de deux lieues, certaines nouvelles; et chevauchoient les Navarrois, ainsi que Faucon les menoit, droit à l'adresse le chemin qu'il étoit venu. Si vinrent environ une heure de prime sur les plains de Coucherel, et virent les François devant eux qui jà ordonnoient leurs batailles; et y avoit grand foison de bannières et de pennons, et étoient par semblant plus tant et demi qu'ils n'étoient. Si s'arrêterent les dits Navarrois tout cois au dekors d'un petit bois qui là sied; et puis se trairent avant les capitaines et se mirent en ordonnance.

"Premièrement ils firent trois batailles bien et faiticement tous à pied, et envoyèrent leurs chevaux, leurs malles et leurs garçons en ce petit bois qui étoit de-lez eux; et établirent monseigneur Jean Juviel en la première bataille, et lui ordonnèrent tous les Anglois, hommes d'armes et archers. La seconde eut le captal de Buch, et pouvoient bien être en sa bataille quatre cents combattans, que uns que autres. Si étoient de-lez le captal de Buch le sire de Saux en Navarre, un jeune chevalier, et sa bannière, et messire Guillaume de Gaupille, et messire Pierre de Saquenville. La tierce eurent trois autres chevaliers, messire le bascle de Mareuil, messire Bertran du Franc et messire Sanse Lopin; et étoient aussi environ quatre cents armures de fer. Quand ils surent ordonné leurs batailles, ils ne s'éloignèrent point trop l'une de l'autre, et prirent l'avantage d'une montagne qui étoit à la droite main entr'eux et le bois, et se rangèrent tous de front sur celle montagne pardevant leurs ennemis; et mirent encore, par grand avis, le pennon du captal en un fort buisson épineus, et ordonnèrent là entour soixante armures de fer pour le garder et défendre. Et le firent par manière d'étendard pour eux rallier, si par force d'armes ils étoient épars; et ordonnèrent encore que point ne se devoient partir, ni descendre de la montagne pour chose qui avenist; mais si on les vouloit combattre on les alldt là quérir.

"Tout ainsi ordonné et rangé se tenoient Navarrois et Anglois d'un côte sur la montagne que je vous dis. Pendant ce ordonnoient les François leurs batailles, et en firent trois et une arrière-garde. La première bataille eut messire Bertran du Guesclin atout les Bretons, dont je vous en nommerai aucuns chevaliers et écuyers, premièrement monseigneur Olivier de Mauny et monseigneur Hervé de Mauny, monseigneur Eon de Mauny frères et neveux dudit monseigneur Bertran, monseigneur Geoffroy Feiron, monseigneur Allain de Saint-Pol, monseigneur Robert de Guite, monseigneur Eustache et monseigneur Allain de la Houssoye, monseigneur Robert de Saint-Pere, monseigneur Jean le Boier, monseigneur Guillaume Bodin, Olivier de Quoiquen, Lucas de Maillechat, Geffroy de

Quedillac, Geffroy Palen, Guillaume du Hallay, Jean de Pairigny, Sevestre Budes, Berthelot d'Angoullevent, Olivier Feiron, Jean Feiron son frère et plusieurs autres bons chevaliers et écuyers que je ne puis mie tous nommer; et fut ordenné pour assembler à la bataille du captal. La seconde, le comte d'Aucerre; et si étoient avecques lui gouverneurs de celle bataille le vicomte de Beaumont et messire Baudoin d'Ennequins maître des arbalétriers; et eurent avec eux les François, les Normands et les Picards, monseigneur Oudart de Renty, monseigneur Enguerran d'Eudin, monseigneur Louis de Havesquerkes et plusieurs autres barons, chevaliers et écuyers. La tierce eut l'archiprétre et les Bourguignons; avec lui monseigneur Louis de Châlons, le seigneur de Beaujeu, monseigneur Jean de Vienne, monseigneur Guy de Trelay, messire Hugues de Vienne et plusieurs autres; et devoit assembler cette bataille au bascle de Mareuil et à sa route. Et l'autre bataille qui étoit pour arrière-garde, étoit soute pure de Gascons, desquels messire Aymon de Pommiers, monseigneur le soudich de l'Estrade, messire Perducas de Labreth et monseigneur Petiton de Curton furent souverains et meneurs. Or eurent là ces chevaliers gascons un grand advis: ils imaginèrent tantôt l'ordonnance du captal et comment ceux de son côté avoient mis et assis son pennon sur un buisson, et le gardoient aucuns des leurs, car ils en vouloient faire étendard. Si dirent ainsi: ",,Il est de nécessité que quand nos batailles seront assemblées, nous nous traions de fait, et adressons de grandvolonté, droit au pennon du captal, et nous mettrons en peine du conquerre : si nous le pouvons avoir, nos ennemis en perdront moult de leur force et seront en péril d'être déconfils." Encore avisèrent ces dits Gascons une autre erdonnance qui leur fût moult prostable, et qui leur parsit leur journée.

"Assez tôt après que les François eurent ordonné leurs batailles, les chefs des seigneurs se mirent ensemble et se conseillèrent un grand temps comment ils se maintiendroient; car ils véoient leurs ennemis grandement sur leur avantage. Là dirent les Gascons dessus nommés une parole qui fut votontiers ouis: .,,,,Seigneurs, bien savons que au captat a un aussi preux chevalier et conforté de ses besognes que on trouveroit aujourd'huy en toutes terres; et tant comme il sera sur la place et pourra entendre à combattre il nous portera trop grand dommage: si ordonnons que nous mettions à cheval trente des notres, tous des plus apperts et plus hardis par avis, et ces trente n'entendrout à autre chose fors à eux adresser vers le captal; et pendant que nous entendrons à conquerre son pennon, ils se mettront en peine, par la force de leurs coursiers et de leurs bras, à dérompre la presse et de venir jusques au captal; et de fait ils prendront le dit captal, et trousseront, et l'emporteront entr'eux, et mèneront à savoeté quelque part, et jà n'y attendront fin de bataille. Nous disons aussi que, si il peut être pris ni retenu par telle voie, la journée sera notre, tant fort seront ébahis les gens de sa prise."" Les chevaliers de France et de Bretagne qui là étoient, accordèrent ce conseil légèrement, et dirent que c'éloit un bon avis, et que ainsi seroit fait. Si trièrent et elurent tantôt entr'eux et leurs batailles trente hommes d'armes des plus hardis et plus entreprenans par avis qui fussent en leurs routes, et furent montés ces trente, chacun sur bons coursiers, les plus légers et plus roides qui fussent en la place, et se trairent d'un lez sur les champs, avisés et informés quel chose ils devoient faire; et les autres demeurèrent tous à pied sur les champs en leur ordonnance, ainsi qu'ils depoient étre.

"Quand ceux de France eurent tout ordonné à leur avis leurs batailles, et que chacun savoit quel chose il devoit faire, ils regardèrent entr'eux et pourparlèrent longuement quel cri pour la journée ils crieroient, et à la quelle bannière ou pennon ils se retrairoient. Si y furent grand temps sur un état que de crier Notre-Dame, Aucerre! et de faire pour es jour leur souverain le comte d'Aucerre. Mais le dit cemte ne s'y voult oncques accorder, ainçois se excusa moult doucement, en disant: ""Seigneurs, grands mercis de l'honneur que vous me portez et voulez faire; mais tant comme à présent je ne vueil pas cette, car je suis encore trop jeune pour

encharger si grand fais et telle honneur; et c'est la première journée arrêtée où je fusse oncques; pourquoi vous prendres un autre que moi. Ci sont plusieurs bons chevaliers, monseigneur Bertran, monseigneur l'archiprétre, monseigneur le maître des arbalétriers, monseigneur Louis de Châlons, monseigneur Aymon de Pommiers, monseigneur Oudart de Renty, qui ont été en plusieurs grosses besognes et journées arrêtées, et savent mieux comment tels choses se doivent gouverner que je ne fais; si m'en déportez, et je vous en prie." Adonc regardèrent les chevaliers qui là étoient l'un l'autre, et lui dirent : ","Comte d'Aucerre, vous êtes le plus grand de mise, de terre et de lignage qui soit ci, si pouvez bien par droit être chef." - ,,,Certes, seigneurs, vous dites votre courtoisie, je serai aujourd'hui votre compain, et vivrai et mourrai et attendrai l'aventure de-lez vous; mais de souveraineté n'y vueil-je point avoir." Adonc regardèrent-ils l'un l'autre lequel donc ils ordonneroient. Si y fut avisé et regardé pour le meilleur chevalier de la place, et qui plus s'étoit combattu de la main, et qui mieux savoit aussi comment tels choses se doivent maintenir, messire Bertran du Guesclin. Si fut ordonné de commun accord que on crieroit, Notre-Dame, Guesclin! et que on s'ordonneroit celle journée du tout par le dit messire Bertran.

"Toutes choses faites et établies, et chacun sire dessous sa bannière ou son pennon, ils regardoient leurs ennemis qui étoient sur le tertre et point ne partoient de leur fort, car ils ne l'avoient mie en conseil ni en volonté; dont moult ennuyoit aux François, pourtant que ils les véoient grandement en leur avantage, et aussi que le soleil commençoit haut à monter, qui leur étoit un grand contraire, car il faisoit malement chaud. Si le ressoignoient tous les plus surs; car encore n'avoient-ils troussé ni porté vin ni vitaille avecques eux, qui rien leur vaulsist, fors aucuns seigneurs qui avoient petits flacons pleins de viu, qui tantôt furent vidés. Et point ne s'en étoient pourvus ni avisés du matin, pour ce qu'ils se cuidoient tantôt combattre que ils seroient là venus. Et non firent, ainsi qu'il apparut; mais les détrièrent les Anglois et

les Navarrois par soutiveté ce qu'ils purent; et fut plus de remontée ainçois qu'ils se missent ensemble pour combattre. Quand les seigneurs de France en virent le convine, ils se remirent ensemble par manière de conseil, à savoir comment ils se maintiendroient, et si on les iroit combattre ou non. A ce conseil n'étoient-ils mie bien d'accord, car les aucuns vouloient que on les allat requérir et combattre, comment qu'il fût, et que c'étoit grand blame pour eux quand tant y mettoient : là débattoient les aucuns mieux avisés ce conseil, et disoient que si on les alloit combattre au parti où ils étoient, et ainsi arrêtés sur leur avantage, on se mettroit en très grand péril; car des cinq ils auroient les trois. Finablement ils ne pouvoient être d'accord de eux uller combattre. Bien végient et considéroient les Navarrois la manière d'eux. et discient : .... Véez les ci, ils viendront tantôt à nous pour nous combattre, et en sont en grandvolonté.""

"Là avoit aucuns chevaliers et écuyers normands, prisonniers, entre les Anglois et Navarrois, qui étoient recrus selon leur foi, et les laissoient paisiblement leurs mattres aller et chevaucher, pourtant qu'ils ne se pouvoient armer devers les François. Si disoient ces prisonniers aux seigneurs de France: ,,,Seigneurs, avisez vous, car si la journée d'huy se départ sans bataille, vos ennemis seront demain trop grandement reconfortés; car on dit entre eux que messire Louis de Navarre y doit venir avec bien trois cents lances." Si que ces paroles inclinèrent grandement les chevaliers et les écuyers de France à combattre, comment qu'il fût, les Navarrois, et en furent tous appareillés et ahatis par trois ou quatre fois. Mais toujours vainquoient les plus sages, et disoient: ""Seigneurs, attendons encore un petit et véons comment ils se maintiendront; car ils sont bien si grands et si présompcieux que ils nous désirent autant à combattre, que nous faisons eux."" Là en y avoit plusieurs durement foulés et mal menés pour la grand'chaleur que il faisoit; car il étoit sur l'heure de nonne : si avoient jeune toute la matinée, et étoient armés, et ferus du soleil parmi leurs armures qui étoient échauffées. Si disoient bien les dits François: ""Si

nous allons combattre ni lasser contre cette montagne, au parti où nous sommes, nous serons perdus d'avantage; mais retraions nous mais-huy en nos logis, et demain aurons autre conseil." Ainsi étoient-ils en diverses opinions.

..Quand les chevaliers de France, qui ces gens, sur leur honneur, avoient à conduire et à gouverner, virent que les Navarrois' et Anglois d'une sorte ne partiroient point de leur fort, et que il étoit jà haute nonne, et si oyoient les paroles que les prisonniers françois qui venoient de l'ost des Navarrois leur disoient, et si véoient la greigneur partie de leurs gens durement foulés et travaillés pour le chaud, si leur tournoit à grand'déplaisance; si se remirent ensemble et eurent autre conseil, par l'avis de messire Bertran du Guesclin qui étoit leur chef et à qui ils obéissoient. ""Seigneurs, dit-il, nous véons que nos ennemis nous détrient à combattre; et si en ont grand'volonté, si comme je pense; mais point ne descendront de leur fort, si ce n'est par un parti que je vous dirai. Nous ferons semblant de nous retraire, et de non combattre mes-hui; aussi sont nos gens durement foulés et travaillés par le chaud; et ferons tous nos varlets, nos harnois et nos chevaux passer tout bellement et ordonnément outre ce pont et retraire à nos logis, et toujours nous tiendrons sur aile et entre nos batailles en aguet, pour voir comment ils se maintiendront; si ils nous désirent à combattre, ils descendront de leur montagne et nous viendront requerre tout au plein. Tantôt que nous verrons leur convine, si ils le font ainsi, nous serons tous appareillés de retourner sur eux; et ainsi les aurons nous mieux à notre aise."" Ce conseil fut arrêté de tous, et le retinrent pour le meilleur entr'eux. Adone se retraist chacun sire entre ses gens et dessous sa bannière ou pennon, ainsi comme il devoit être; et puis sonnèrent leurs trompettes et firent grand semblant d'eux retraire, et commandèrent tous chevaliers et écuyers et gens d'armes leurs varlets et garçons à passer le pont et mettre outre la rivière leurs harnois. Si en passèrent plusieurs en cel état, et presque ainsi que tous, et puis aucunes gens d'armes faintement. Quand messire Jean Juviel, qui étoit appert chevalier et vigoureux durement, et qui avoit grand désir des François combattre, apperçut la manière comment ils se retraioient. si dit au captal: ,, ,,Sire, sire, descendons appertement; no véez-vous pas comment les François s'enfuient ?"" Dont répondit le captal et dit : ,,,,Messire Jean, messire Jean, ne croyez jà que si vaillans hommes qu'ils sont s'enfuient ainsi; il ne le font fors que par malice et pour nous attraire." Adonc s'avança messire Jean Juviel qui moult en grand desir étoit de combattre, et dit à ceux de sa route, et en écriant Saint-George! ""Passez avant! qui m'aime si me suive, je m'en vais combattre." Donc se hata, son glaige en son poing, pardevant toutes les batailles; et jà étoit avalle jus de la montagne, et une partie de ses gens, ainçois que le captal se partit. Quand le captal vit que c'étoit acertes et que Jean Juviel s'en alloit combattre sans lui, si le tint à grand présomption et dit à ceux qui de-lez lui étoient: ","Allons, descendons la montagne appertement, messire Jean Juviel ne se combattra point sans moi." " Donc s'avancèrent toutes les gens du captal, et il premièrement, son glaive en son poing. Quand les François qui étoient en aguet le virent venu et descendu au plain, si furent tous réjouis et dirent entr'eux: ,,,,Véez ci ce que nous demandions huy tout le jour."" Adonc retournèrent-ils tous à un faix, en grand volonté de recueillir leurs ennemis, et écrièrent d'une voix: Notre-Dame, Guesclin! Si s'adressèrent leurs bannières devers les Naparrois, et commencèrent les batailles à assaillir de toutes parts et tous à pied. Et véez ci venir monseigneur Jean Juviel tout devant, le glaive au poing, qui courageusement vint assembler à la bataille des Bretons, desquels messire Bertran étoit chef; et là fit maintes grands appertises Carmes, car il fut hardi chevalier durement.

"Donc s'espardirent ces batailles, ces chevaliers et ces cuyers, sur ces plains, et commencèrent à lancer, à férir et frapper de toutes armures ainsi que ils les avoient à main, it à entrer l'un en l'autre par vasselage, et eux combattre le grand volonté. Là crioient les Anglois et les Navarrois l'un lex: Saint-George, Navarre! et les François: Notre-

Dame, Guesclin! Là furent moult bons chevaliers du côté des François, premièrement messire Bertran du Guesclin, le jeune comte d'Aucerre, le vicomte de Beaumont, messire Baudouin d'Ennequins, messire Louis de Châlons, le jeune sire de Beaujeu messire Anthoine qui là leva bannière, messire Louis de Havesquerque, messire Oudart de Renty, messire Enguerrand d'Eudin; et d'autre part les Gascons qui avoient leur bataille et qui se combattoient tout à part eux; premièrement messire Aymon de Pommiers, messire Perducas de Labreth, monseigneur le soudich de l'Estrade, messire de Curton et plusieurs autres tous d'une sorte. Et s'adressèrent ces Gascons à la bataille du captal et des Gascons: aussi ils avoient grandvolonté d'eux trouver. Là eut grand hutin et dur poignis, et fait maintes grands appertises d'armes. Et pour ce que en armes on ne doit point mentir à son pouvoir, on me pourroit demander que l'archiprétre qui là étoit, un grand capitaine, étoit devenu, pour ce que je n'en fais nulle mention. Je vous en dirai la vérité. Si très tôt que l'archiprêtre vit l'assemblement de la bataille, et que on se combattroit, il se bouta hors des routes: mais il dit à ses gens et à celui qui portoit sa bannière: ...Je vous ordonne et commande, sur quant que vous vous pouvez mes-faire envers moi, que vous demeurez et attendez fin de journée; je me pars sans retourner; car je ne me puis huy combattre ni être armé contre aucun des chevaliers qui sont pardelà; et si on vous demande de moi si en répondez ainsi à ceux qui en parleront." Adonc se partit-il, et un sien écuyer tant seulement, et repassa la rivière et laissa les autres convenir. Oncques François si Bretons ne s'en donnèrent garde, pourtant que ils véoient ses gens et sa bannière, jusques en la fin de la besogne, et le cuidoient de-lez eux avoir. Or vous parlerai de la bataille, comment elle fut persévérée, et des grands appertises d'armes qui y furent faites celle journée.

"Du commencement de la bataille, quand messire Jean Juviel fut descendu et toutes gens le suivoient du plus près qu'ils pouvoient, et mémement le captal et sa route, ils cuidèrent avoir la journée pour eux; mais il en fut tout autre-

ment. Quand ils virent que les François étoient retournés par bonne ordonnance, ils connurent tantôt que ils s'étoient forfaits : néanmoins, comme gens de grand'emprise, ils ne s'ébahirent de rien, mais eurent bonne intention de tout recouvrer par bien combattre. Si reculèrent un petit et se remirent ensemble: et puis s'ouvrirent, et firent voie à leurs archers qui étoient derrière eux, pour traire. Quand les archers furent devant, si se élargirent et commencèrent à traire de grandmanière; mais les François étoient si fort armés et pavoisés contre le trait, que oncques ils n'en furent grévés, si petit non, ni pour ce ne se laissèrent-ils point à combattre; mais entrèrent dedans les Navarrois et Anglois tous à pied, et iceux entre eux de grand volonté. Là eut grand boutis des uns et des autres; et tolloient l'un l'autre, par force de bras et de lutter, leurs lances et leurs haches et les armures dent ils se combattoient; et se prenoient et flancoient prisonniers l'un l'autre : et se approchoient de si près que ils se combattoient main à main si vaillamment que nul ne pourroit mieux. Si pouvez bien croire que en telle presse et en tel péril il y avoit de morts et des renversés grandfoison; car nul ne s'épargnoit d'un côté ni d'autre. Et vous dis que les François n'avoient que faire de dormir ni de reposer sur leur bride, car ils avoient gens de grand fait et de hardie entreprise à la main: si convenoit chacun acquitter loyaument à son pouvoir, et défendre son corps, et garder son pas, et prendre son avantage quand il venoit à point; autrement ils eussent été tous déconfits. Si vous dis pour vérité que les Picards et les Gascons y furent là très bonnes gens et y firent plusieurs belles appertises d'armes.

"Or vous veuil-je compter des trente qui étoient élus pour eux adresser au captal, et trop bien montés sur fleurs de coursiers. Ceux qui n'entendoient à autre chose que à leur emprise, si comme chargés étoient, s'en vinrent tout serrés là où le captal étoit, qui se combattoit moult vaillamment d'une hache, et donnoit les coups si grands que nul n'esoit l'approcher, et rompirent la presse, parmi l'aide des Gascons qui leur firent voye. Ces trente, qui étoient trop bien mon-

tés, ainsi que vous savez, et qui savoient quel chose ils devoient faire, ne vouldrent mie ressoigner la peine et le péril; mais vinrent jusques au captal et l'environnèrent, et s'arrétèrent du tout sur lui, et le prirent et embrassèrent de fait entre eux par force, et puis vidèrent la place, et l'emportèrent en cel état. Et en ce lieu eut adonc grand débat et grand abattis et dur hutin; et se commencèrent toutes les batailles à converser celle part: car les gens du captal, qui sembloient bien forcennés, crioient: ",,Rescousse au captal! ressousse!" Néanmoins, ce ne leur put rien valoir ni aider: le captal en fut porté et ravi en la manière que je vous dis, et mis à sauveté. De quoi, à l'heure que ce avint, on ne savoit encore lesquels en auroient le meilleur.

"En ce touillis et en ce grand hutin et froissis, et que Navarrois et Anglois entendoient à suir la trace du captal qu'ils en vécient mener et porter devant eux, dont il sembloit qu'ils fussent tous forcennés, messire Aymon de Pommiers, messire Petiton de Curton, monseigneur le soudich de l'Estrade, et les gens le seigneur de Labreth d'une sorte, entendirent de grandvolonté à eux adresser au pennon du captal qui étoit en un buisson, et dont les Navarrois faisoient leur étendard. Là eut grand hutin et forte bataille, car il étoit bien gardé et de bonnes gens; et par espécial, messire le bascle de Mareuil et messire Geffroy de Roussillon y étoient. out faites maintes appertises d'armes, maintes prises et maintes rescousses, et maints hommes blessés et navrés et renversés par terre. Toutes fois, les Navarrois qui là étoient delez le buisson et le pennon du captal furent ouverts et reculés par force d'armes, et mort le bascle de Mareuil et plusieurs autres, et pris messire Geffroy de Roussillon et flancé prisonnier de monseigneur Aymon de Pommiers, et tous les autres qui là étoient ou morts ou pris, ou reculés si avant qu'il n'en étoit nulles nouvelles entour le buisson quand le pennon du captal fut pris, conquis et desciré et rué par terre. Pendant que les Gascons entendoient à ce faire, les Picards, les François, les Bretons, les Normands et les Bourguignons se combattoient d'autre part moult vaillamment; et

bien leur étoit besoin, car les Navarrois les avoient reculés; et étoit demeuré mort entre eux le vicomte de Beaumont, dont ce fut dommage; car il étoit à ce jour jeune chevalier et bien taillé de valoir encore grand'chose. Si l'avoient ses gens à grand meschef porté hors de la presse arrière de la bataille, et là le gardoient. Je vous dis, si comme j'ai oui recorder à ceux qui y furent d'un côté et d'autre, que on n'avoit point vu la pareille bataille d'autelle qualité de gens être aussi bien combattue comme celle fut; car ils étoient tous à pied et main à main. Si s'entrelaçoient l'un dedans l'autre et s'éprouvoient au bien combattre de tels armures qu'ils pouvoient, et par espécial de ces haches donnoient-ils si grands horions que tous s'étonnoient.

"La furent navrés et durement blessés messire Petiton de Curton et monseigneur le soudich de l'Estrade, et tellement que depuis pour la journée ne se purent aider. Messire Jean Juviel, par qui la bataille commença, et qui premier moult vaillamment avoit assailli et envahi les François, u fit ce jour maintes grands appertises d'armes, et ne daigna oneques reculer, et se combattit si vaillamment et si avant qu'il fut durement blessé en plusieurs lieux au corps et au chef, et fut pris et flancé prisonnier d'un écuyer de Bretagne dessous monseigneur Bertrau du Guesclin: adonc fut-il porté hors de la presse. Le sire de Beaujeu, messire Louis de Chalons, les gens de l'archiprêtre avec grandfoison de bons chevaliers et écuyers de Bourgogne se combattoient vaillamment d'autre part, car une route de Navarrois et les gens monseigneur Jean Juviel leur étoient au devant. Et vous dis que les François ne l'avoient point d'avantage, car ils trouvoient bien dures gens d'armes merveilleusement contre eux. Messire Bertran et ses Bretons se acquittèrent loyalement et bien se tinrent toujours ensemble, en aidant l'un l'autre. Et ce qui déconfit les Navarrois et Anglois ce fut la prise du captal, qui fut pris dès le commencement, et le conquet de son pennon où ses gens ne se purent rallier. Les François obtinrent la place, mais il leur coûta grandement de leurs gens; et y furent morts le vicomte de Beaumont, si comme

vous avez oui, messire Baudoin d'Ennequins, maître des arbalétriers, messire Louis de Havesquerques et plusieurs autres. Et des Navarrois morts un banneret de Navarre, qui s'appeloit le sire de Saux; et grandfoison de ses gens de-lez lui, et mort le bascle de Mareuil, un appert chevalier durement, si comme dessus est dit; et aussi mourut ce jour prisonnier messire Jean Juviel. Si furent pris messire Guillaume de Gauville, messire de Saquenville, messire Geffroy de Roussillon, messire Bertran du Franc et plusieurs autres: petit s'en sauvèrent, que tous ne fussent ou morts ou pris sur la place. Cette bataille fut en Normandie assez près de Coucherel, par un jeudi, le seixième jour de mai, l'an de grace 1364."

Einen Buftand ber Rube, berbeigeführt burch bie Ermubung ber Lithauer, benutte ber Sochmeifter Winrich gur Ausführung von mancherlei, bem Intereffe ber Proving ausagenden Entwurfen, wozu ich boch feineswegs bie angeblichen Bemuhungen um bie Berbefferung ber Soulen, um bie Bilbung gelehrter Ritter gerechnet baben will. Alles, mas barüber verlautet, icheint eitel Dichtung zu fein. Beitig fant ber Meifter auch ernftere Beschäftigung für feine Ritter, im Sommer 1360 wurde wieberum eine Reise nach Lithauen vorgenommen, in einer folgenden, welcher Dito ber Schut, ber Landgraf von heffen fich angefoloffen, ale Feldgefdrei ber ben Schiffern und Rheinreifenben fo bekannte Ruf Beffenland! gebraucht, in einem Ueberfall, Palmfonntag 1361, ber lithauische Fürft Ronftutte jum Gefangnen gemacht. Er entsprang jeboch nach einigen Bochen ber haft auf Marienburg, um burch einen Angriff auf Subauen und Galinderland feine Gefangenschaft bem Orden zu vergelten. Damit forberte er ju ernftlichern Anftrengungen ben Sochmeifter beraus. Gine bedeutende Streitmacht, ber fich u. a. Graf Gerhard von Birnenburg und ein Graf von Sponbeim angeschloffen, au Felb führend, unternahm Winrich bie Belagerung ber Burg Rowno, und wurde fie am Ofterabend 1362 erfliegen. Bahrend boch die Flammen aufloberten, ertonte freudig bas Lieb, "Chrift ift erftanben," am freudigften ber Schluftreim,

Wir wollen alle fröhlich fein, Die Beiben sind in aller Pein, Aprie eleison!

Ein Ereigniß von Belang für ben unfterblichen Rrieg wurde bie Schlacht bei Rubau , 17. Febr. 1370, berbeigeführt burch einen gewaltigen Ginfall ber Lithauer. Deren find in ber Schlacht 6000, ober gar 11,000 gefallen, ble Sieger beflagien ben Berluft von mehr benn 200 ebeln Reifigen und von 26 Orbensrittern , barunter ber Comibur von Brandenburg , Runo von Sattftein und Salentin von Ifenburg. Den Sieg zu verfolgen ober gu benugen ift, wie bas bertommlich, niemanden eingefallen. Um fo füglicher mag ich auch bie fernern unbedeutenden Ereigniffe bes Rrieges bis jum Tobe bes Groffürften Olgierb, 1377, übergeben, wie ich benn ebenfalls in Bezug auf bes Orbens unaufborfice Sandel mit ben Landesbifcofen mich begnuge, auf basienige au verweisen, fo Bb. 1 G. 324 gelegentlich bes Bifchofe Bichbolb von Rulm gesagt worben. Faft tein einziger ber Bifchofe von Dreuffen ober Lieftand, ber nicht genothigt gewesen, für langere ober fürzere Zeit seinen Sprengel zu verlaffen und bei ben Rirdenfürften Deutschlands ein Unterfommen gu fuchen. Dem Syftem ber Beibbifcofe baben biefe manbernben Pralaten eigentlich ben Urfprung gegeben. Den gegen bie Rirche geubten 3mang bat in ber Folge ber Orben fcmer gu bugen gehabt : er entfrembete fich bie Geiftlichkeit im Allgemeinen, und mit ihr bie übrige Bevolferung, und ben Bifcofen bie ihnen geburenbe Autoritat versagend, versette er fie in die Unmöglichkeit, ben Spaltungen in Glaubenssachen zu wehren, bie, von Bohmen ausgebend, im folgenden Jahrhundert ju ben Ufern ber Beichfel brangen, und bis in bas Innerfte ber Orbenshäuser ben Beift, bie Gewohnheit ber Zwietracht trugen.

Auch Olgierds Sohn und Nachfolger Jagello gab noch Beranlassung zu mancherlei Zügen und Berheerungen, in deren Lauf der Comthur zu Ragnit, Kuno von Hatistein, sich den Marschallstad verdiente, endlich aber wurde doch am 29. Sept. 1379 ein Bertrag beliebt, worin für die Dauer von zehn Jahren für einen Theil der beiberseitigen Grenzlande die Neutralität bedingt. Die letzten Zeiten seiner Amtösührung mochte daher der Hochmeister mehrentheils den innern Angelegenheiten des Ordenssstagtes zuwenden, und ein wesentlicher Antheil bei dem außer-

orbentlichen Anfblaben bes Orbensstaates kann in keiner Beise ihm bestritten werden. An der Octave des Fronleichnamsestes 1380 wurde sogar ein Friedensvertrag mit Jagello eingegangen, daß von dem an Kynstutte allein in der Feindschaft zu dem Orden verharrte. Dessen wurde Winrich zeitig entsedigt, Jagello selbst, durch des Ordens Bolk ünterstützt, machte sich auf, den Oheim zu bekriegen, Kynstutte wurde sein Gefangner und auf des Nessen Beranstaltung im Kerker erwürgt. Es war das der erste Schritt zur Begründung einer Macht, die, nach Jahren freilich, dem Orden verderblich zu werden bestimmt. Diese Zeiten hat aber Winrich von Kniprode nicht gesehen. Er starb, vom Schlage gerührt, den 24. Juni 1382. Ueber 31 Jahre stand er dem Orden vor, in einer Weise, deren Verherrlichung die Geschichtsscher der verschiedenen Jahrhunderte wetteisernd übernommen haben. Einsach und wahr drückt zumal Wigand sich aus:

Ritter und erbare Anechte Gehalten in ihrem Mechte, Gebawer und auch Bürger Für ihm gewest sein achtbar, Und sonderlich den Bawersman Hat er gehalten lobesam, Der Witwen und Waisen Bater was, Mit groffer Erbarmungen, war ist das. Daher sein Namen weit erschallen, Und fast in alle Welt verhallen -Das keinem Meister nie geschehen, Bon dem so viel gutes war verzehen.

Unser Landsmann, Johann Ricolaus Beder, ber so berufen, vielmehr berücktigt durch die Beschreibung meiner Reise in die Departements vom Donnersberg, von Rhein und Mosel, Berlin 1799, hat einen in den Rheinlanden zwar gänzlich unbekannt gebliebenen Bersuch einer Geschichte der Sochsmeister in Preußen, seit Winrich von Kniprode bis auf die Gründung des Erbherzogthums, Berlin, 1798, geliesert, sich sedoch darin auf die Beleuchtung der Berrichtungen Winrichs von Kniprode beschränkt. Dafür will er die Chronifeines Ordenspriesters und hochmeisterlichen Caplans, des Bincenz von Mainz benutt haben. Diese Chronis, wie emsig auch einige fürwisige Forscher ihr nachspürten, war nirgends aufzu-

treiben, nichtsbestoweniger hat das Publicum Beders Arbeit ungemein gaustig aufgenommen, und geraume Zeit als ein historisses Schaskästlein in Ehren gehalten und benust, bis man endlich, spät genug, zu der Entdedung gelangte, daß ein Bincenz von Mainz niemals Chronisschreiber geworden, und daß J. A. Beder mit der Leichtgläubigkeit seiner Leser ein freventliches, sa was noch viel merkwürdiger, ein höchst ungeschiebes Spiel getrieben habe. In jeder Zeile beinahe gibt sich die Unwissenheit des Lügners zu erkennen. Wie fremd aber Beder in dem Mittelalter, in seiner Zeit hat er ganz geschickt sich zu benehmen gewußt, daß ihm zulest das Amt eines Procureur und Magistrat de sürete bei dem Tribunal zu Simmern geworden, und hat er in demselben wesentliches Berdienst um die Vertilgung der Räuberbanden auf dem Hundsrüden sich erworden. Er starb sehr plöslich zu Simmern, 1809.

Bu ber erledigten Burbe eines hochmeifters gelangte ber Ordenstrapier und Comthur ju Chriftburg, Konrad Bollner von Rotenflein, burd Wahl vom 5. Oct. 1382, und fofort wurde berfelbe in bie Ereigniffe in Lithauen verwidelt. Ronftuttes Sobn Bitold, ber Befangenschaft entronnen, suchte Sulfe bei bem Meifter, ber eben nur zu Allerheiligen Abend 1382 mit Jagello ein Friedens- und Freundschaftsbundnig eingegangen war, bagegen bie Abtretung ber einen Balfte von Schamaiten fich bebingenb. Nichtsbeftoweniger wurde eine Berwendung ju Gunften bes Kluchtlings versucht, jedoch in giemlich bestimmter Beise abgelebnt, augleich auch die auf Schamaiten bezügliche Berbeißung in 3weifel geftellt. Das führte ju Unterhandlungen, bie noch ichwebten, als ber Sochmeifter in bem ju Preuffifch-Bolland, in bem Orbensbaufe, abgebaltenen Cavitel Gelegenbeit fand, feine Sorgfalt für bie Sandhabung ber Orbensgesetze zu befunden. Gin Orbenspriefter ward angewiesen ben Artifel ber Statuten zu verlefen, laut beffen ein ritterlicher Reophyt vor feiner Aufnahme bekennen muß, ob er etwan mit Schulben beschwert fei. Dann lief ber Meifter ben Orbensritter Ronrad von Saffenberg berbeirufen, bielt ihm ben fraglichen Artifel por, und jugleich bie von bem Comthur ju Cobleng gefdebene Melbung, bag er, Saffenberg, bem Ritter Friedrich

Dagegen übernahm ber Reifter pfandweife, gegen ein Darleben pon 50.000 ungrifden Gulben, aus ben Sanden bes Bergogs von Dyveln bas Land Dobrzyn, Sonntag nach Jacobi 1392. Den Ausgang einer im Sommer 1393 gegen Lithauen gerichteten Rriegsfahrt hat aber Ronrad von Wallenrod nicht erlebt. starb ben 25. Rul. 1393. "Presque tous les autres écrivains disent qu'il tomba dans une terrible frénésie, qui sembloit tenir de la rage, et qu'il mourut misérablement, comme il Tous semblent attribuer cette mort terrible à un avoit vécu. jugement de Dieu; mais il y en a dans le nombre qui ont encore voulu pénétrer plus avant dans les secrets de la providence: car l'un a dit qu'il étoit tombé malade subitement, parce qu'il avoit de l'aversion pour les Prétres: et un autre, après avoir rapporté qu'il étoit mort au nom de cent diables, ajoute, si Dieu veut lui faire miséricorde, il ne tient cependant qu'à lui. Je ne répéte cette horreur et cette impiété, que pour faire voir à quel excès les écrivains se sont portés, et par conséquent, combien peu ils méritent d'être crus.«

Es fagt auch bie alte Preuffische Chronit von biesem Deifter : "Gar ein czorniger Mann max ber und greelichen an bem Angefichte. Czu Rrige ftunt om al fin Mut, wen bag om Got fine Jor verforczte. Prifter und Monche vorachte ber gere, borume mochte feiner an fynem Ende czu Trofte fommen." Abneigung ber Beiftlichfeit hatte er bergeftalten berausgeforbert, bag Simon Grunau fein Bebenten tragt, ihn burch ben Beinamen Tiberius zu brandmarken. Der nämliche bezeichnet ben aus Franfreich entflobenen Albigenser Leander als benjenigen, burch welchen in religiofer Sinfict ber Sochmeifter fich verführen laffen. Run bat gwar Gr. Boigt bie Erifteng fogar eines folden Leander bochft zweifelbaft gemacht, bagegen wird faum ju laugnen fein, bag gerade in biefen Beitraum bie erften Spuren bes Biflefismus in Preuffen bemertbar werben, und dag Konrad von Wallenrod burch feine ganze Richtung nicht undeutlich seine hinneigung zu ber neuen, bequemen und dem firchlichen Despotismus bes Orbens zusagenben lebre mabrnehmen ließ.

Konrad von Jungingen, ber oberfte Treffler, fraber Sauscomthur zu Ofterobe, wurde burch Wahl vom 30. Nov. 1393 gu ber bochften Burbe im Orben erhoben, von wegen bes ehrbaren und redlichen Lebens, das er alle Tage geführt. Alfo befchied ber Comthur ju Schweg, Graf Albrecht von Schwarzburg, einen ber Bielen, welche ob ber unerwarteten Erhebung Bermunderung außerten. Bon Berfunft find bie Jungingen Schwaben; ihres Stammhaufes Ruinen erheben fich über bas anfehnliche gleich. namige Pfarrborf, fo im Fürftenthum Sobenzollern, zwifden ber Quelle bes Flugden Starzel und ber Stadt Bechingen gelegen, genau den Mittelpunft bes Rillerthals einnimmt. Gin Bolf von Jungingen firitt in ber verwegenen Schar, welche unter ber Anführung des Junggrafen Ulrich von Burtemberg bem von Reutlingen ausgegangenen Beere ber Stabte, fo nach Einafcherung bes Dorfes Dettingen unter Urach beimfehren wollen, fic entgegenftellte und barüber ichwere Niederlage erlitt 1377. 3m Streite einer ber Borderften, befand Bolf fich unter ben Gefallenen. Leonhard von Jungingen, gleich einem andern Wolf von Jungingen, ber fein Beitgenoffe, weit und breit ale einer ber theuerften Ritter gepriefen, erhielt, gemeinschaftlich mit Frischans von Bobman, um 10,296 fl. von Raifer Sigismund bas unlängft bem Bergog Friedrich von Deftreich entriffene Rheinthal ale eine Pfanbicaft 1415. Ulrich, Sans, Bolfgang und Burfard von Jungingen ericeinen 1436 ale Befiger ber bedeutenben Berrichaft Alt- ober Rieder-Sobenfele, westlich von Ueberlingen, in ber erften ben Bobenfee gegen Norben umfaffenden Bergfette, und muffen fie biefe, fo wie die nordlich mit ihr grenzende ungleich bedeutendere Berrichaft Reu-Sobenfele, öftlich von Stodach , von ihren Bets tern , benen von Sobenfele ererbt haben. Alt-Sobenfele vertaufte Wolfgang von Jungingen 1473 um 4000 fl. an feinen Schwiegervater, Sugo von Landenberg. Neu-Sobenfels aber möchte durch des Saufes berühmtefte Gobne, die Gebruber Ronrad und Ulrich von Jungingen bem Orben, ber fie mit bem Fürftenmantel befleibet batte, in ichulbiger Dantbarteit gugemenbet worden fein, und ift die Berrichaft bis ju beffen Erlofchen ber Ballei Elfag und Burgund verblieben. Die lette Tochter von

Jungingen wurde zu Ausgang bes 15. Jahrhunderts an Bilhelm Gremlich von Mieringen und Hasenstein verheurathet, und haben ihre Nachsommen ben Beinamen von Jungingen angenommen. Einer derselben, Jacob Gremling von Jungingen, wird als Landscomthur von Elsaß und Burgund genannt 1606.

Wie taum einer feiner Borganger war ber neue hochmeifter Ronrad von Jungingen burch feine Berfonlichfeit empfoblen. "Hy was en wael gestalt man van aensicht. So wie hem sach, of myt hem sprack, de hadde gracie ende mynen to hem," und biefen gunftigen Gindrud vervollftanbigte in ber furgeften Frift bes Ermablten Leutseligfeit und Berablaffung an Freund und Feinb, bie Beisbeit und Borficht in feinen Sandlungen, bie Gebulb und Nachficht fur bie Gebrechen Anberer, felbft wenn fie von Seiten ber Orbensbruber in muthwilligem Scherz und tabelnben Aeußerungen laut geworben, bie Sorgfalt für bie Erhaltung bes Friedens, wo immer er mit ber Ehre bes Orbens verträglich. Weniger Aufmertsamfeit baber ben zwed-Tofen Beerfahrten gegen bie Lithauer zuwenbend, beschäftigte ber Bochmeifter fich beinahe ausschlieglich in ben erften Zeiten feines Regiments mit ben innern Angelegenheiten bes Landes, mit ber Befestigung ber Beichselbamme, mit mancherlei Berbefferungen in ber Befeggebung, mit ber Bieberherftellung ber burch bie Schamaiten beinabe ju Grunde gerichteten Stadt Memel, mit bem Neubau einer Stadt neben ber Orbensburg Seften, welche besbalb ben Ramen Sensburg empfing, bann, Ende Jul. 1394, wollte er boch fein Glud perfonlich gegen bie Beiben versuchen, und gelegentlich bie Brauchbarfeit ber von bem Bergog von Buraund au feiner Berfugung gestellten 200 genuefifchen Bogenfousen erproben. Die Memel aufwarts ging ber Marich, beffen nachfter 3med, ber Wieberaufbau ber Refte Rittersmerber, boch nicht ju erreichen, wiewohl Witolb, Groffürft von Lithauen in Kolge bes letten an bem Orben geubten Berrathe, in mehren Gefechten unterlag, julest auf Bilna fich jurudgieben mußte. Eben fo bestand biefe Stadt siegreich gegen alle Anftrengungen bes Ordensbeeres. So mußte benn die Belagerung aufgehoben, ber Rudjug angetreten werden. Beffer gludten bem Deifter bie Unterbandlungen für die Wiederberftellung, Sicherbeit und Körberung von Sanbel und Schifffahrt, fo er mit ber Ronigin Margaretha von Danemart, mit Bergog Johann von Medlenburg, mit ben Stäbten Roftod und Wismar eingeleitet batte. Absonberlich gelangte er ju freunbichaftlichen Beziehungen mit ber Ronigin von Danemart, als beren Bafis ber Bertrag von Lindbolm , Kronleichnam 1395 , zu betrachten. Roftod, Wismar, Bisby und Stodholm verpflichteten fic, ihre Safen ju übermachen, also bag feiner auslaufe, ber ben Sanbelsichiffen läftig ju werben geneigt fein tonnte, und auf biefe Bufage rechnenb, ließ ber Soomeifter bie ju Lubed versammelten Sanfeaten einlaben, die Ausrottung ber Seerauber alles Ernftes ju betreiben. Eine bedeutende Seeruftung wurde bemnach beliebt, behufs beren bie preuffischen Stabte vier Schiffe und 400 Bewaffnete ftellen follten. Es waren aber bie Ruftungen bei weitem nicht beenbigt, als ber Meifter genothigt wurde, feine Aufmertfamteit einem anbern, bem Orben nicht minder wichtigen Gegenftand juguwenden. Der Bifchof von Dorpat, in der Absicht, dem Prinzen ' Dito von Pommern burch ber Lithauer und Ruffen Bulfe bas Erabisthum Riga ju erftreiten , batte ein Bundnig mit Großfürft Bitold errichtet, bemannte feine Burgen, und bemubte fic in jeglicher Beife bem burch bes Orbens Ginflug nach Riga gefesten Erzbischof Johann von Ballenrod in bem eigenen Stifte Begner zu erweden. Es gelang jedoch bem Meifter burch eine gludliche Mifchung von Ernft und Milde, durch Entfendung einer Reiterfcar nach Lettland, erftlich bes Bifchofe Bunbnig mit bem Groffürften ju lofen, hierauf, 15. Jul. 1397, ben 3wift mit bem Bifchof auszugleichen, endlich nach mubfamen, nicht felten burd vorübergebende Feindfeligfeiten unterbrochenen Berhandlungen, in perfonlicher Busammenfunft mit Witold ben Friedensvertrag vom 12. Oct. 1398 abzuschließen.

Wie die Beziehungen gegen Norden und Often eine regelmäßige Gestalt anzunehmen schienen, gedachte der Hochmeister abermals der Nothwendigseit, dem Treiben der Seerauber in der Osisee Einhalt zu thun. Wohl hatten sie in dem Laufe des 3. 1395 namhafte Einbuse erlitten, aber gerade durch diese Unfalle waren fie veranlaßt worben, vorzugeweise ben Rüften von Liefland und bem finischen Meerbusen fich auguwenden, fo bag fie fest ben öftlichen Orbensgebieten nicht minder läftig murben, als fie es zeither von ihrem Sauptfige, von Gothland aus bem preuffischen Bertehr gewesen. Gine Tagfahrt, auf bes bochmeiftere Betrieb 1396 ju Magdeburg abgehalten, beichloß "eine neue Bebre" in die See ju laffen, ju welcher bie Stabte Thorn, Elbing, Danzig, Ronigeberg und Brauneberg 350 Streiter und 12 Schiffe ju fellen übernahmen. Inbem aber von ben übrigen Sanfeftabten bas einzige Lubed ben eingegangenen Berbindlichfeiten nachtam, befdranften fich bie Ergebniffe bes Buges auf Begnahme einzelner Schiffe, auf Beftrafung ber barin vorgefunbenen Seerauber, und nahm bie Unficherheit bergeftalten gu, bag jum Beften ber Schiffahrt jedes einzelne Auslaufen unterfagt werben mußte. Dur breimal im Sabr follten die Sandelsichiffe, ju flotten vereinigt, in See geben. Bald fiel folde Befdrantung ben Städten unerträglich; ju Enbe bes 3. 1397 ersuchten fie ben Sochmeifter, Pfundgeld, wie icon früber gefcheben, bebufs einer abermaligen Ausruftung von "Friedefchiffen" erheben gu Ihren guten Willen ju benuten, befchloß ber Sochmeifter einen Angriff auf Gothland felbft, ju welchem er, unabbangig von ber Ordensmannicaft, auf eigne Roften 100 Bewaffnete ju fenben fich erbot. Es wurde eine Flotte von mehr benn 80 großen und fleinen Schiffen aufgebracht, mit 4-5000 Mann besett, und noch im Marg 1398 bie Landung auf ber Infel bewertstelligt. Nach unerheblichem Biberftand fiel bie Bauptfiedt Bisby und mit ihr bas gange Giland, es wurde eine Befatung von 200 Mann eingelegt, und bemnachft um bie 3ufunft "bes Auges ber Offfee" unterhandelt. Der neue, ba eingefehrte Rachbar mußte fur Danemart gleichwie fur Schweben eine bochft bebenkliche Erscheinung fein. Nach mancherlei Berhandlungen ließ fich boch Ronig Albrecht von Schweden bereden, burd Bertrag vom 25. Mai 1399 pfandweise, gegen bie Summe von 30,000 Mark, Gothland bem Orben ju überlaffen; bavon wurden 10,000 bar bezahlt, und 20,000 als Betrag ber auf Die Eroberung ber Infel verwendeten Roften anerkannt. Die

Mißhelligfeiten mit Danemark wurden einstweilen burch bon Friedensschluß vom 24. Juni 1399 ausgeglichen.

Im Frieden alfo, oder in ber Musicht wenigftens eines allgemeinen Friedens erreichte ber hochmeifter bas 3. 1399, und wurde lediglich burch eine unnuge Rriegsfahrt nach Schamaiten Diefer Buftand ber Rube unterbrochen. Befagten Bug batte ber Sochmeifter in Perfon geleitet, ben nachften, im 3. 1400, befehligte ber Orbensmaricalt Werner von Tettingen, und murbe burch eine schredliche Berbeerung ber gangen Proving bie veraweifelnde Bevolferung babin gebracht, Annahme bes Chriftenthums und Gehorfam bem Orden ju verheißen. Alebald ließ ber Sochmeifter Anftalten ju ihrer vollftanbigen Unterwerfung treffen, namentlich burch Erbauung von zwei Feften, burch Musfendung von Diffionarien, burd Bestellung von Rammerern für Die verschiedenen Gebiete, burch zwedmäßige Anordnungen für ben Grundbefis, burch materielle Wohlthaten fogar, indem er Rebensmittel, Bieb, Gelb an die Bedurftigen austheilen ließ. Much auf ber entgegengesetten Grenze fand Ronrad gleichzeitig in bem fortwährenben Gelbbebarf bes Ronigs Sigismund von Ungern Gelegenheit, in friedlicher Beife ben Staat au vergrößern, Der Ronig bot ibm Dramburg und Falfenburg jum Raufe an, und ber hochmeifter zeigte fich alebald bereit, einen Sanbel einaugeben, welcher beinahe bie gange nörbliche Balfte ber Reumark Brandenburg bem Orbensgebiete bingufügte. Die Rauffumme wurde ju 5809 Mart 4 Scot festgesest. Schievelbein war icon feit langerer Beit bes Orbens Eigenthum geworben.

In dem Zustande allgemeiner Behaglichteit fühlte Konrad sich so glücklich, daß er durch capitularischen Beschluß in allen Ordenshäusern nach der Frühmesse für den Segen, dessen das Land sich erfreute, eine Danksaung und ein Gebet für die Verslängerung dieses glücklichen Zustandes sprechen ließ. Er scheint demnach keine Ahnung von den Umtrieben des lithauischen Großfürsten gehabt zu haben, und von dessen Bemühungen, das Bolk von Schamaiten zum Aufruhr zu treiben. Er erfolgte, und versbreitete sich, durch die Lithauer unterfügt, augenblicklich über die ganze Landschaft. Die Burgen, unlängst erft mit der Ritter

fowerem Gelbe erbauet, wurben mit Leichtigfeit erftirmt unb verbrannt, bie Befagungen in bas Innere von Lithauen abgeführt, und Witold fand bochftens die Dabe ber Befignahme 1401, in welcher Ronrad, in ber Beforgniß eines feit furgem Polen und Lithauen eng vereinigenben Bunbniffes, ben Feind nicht zu ftoren magte. Dhnebin ergab fich eben genugsame Befchäftigung in ben unaufborlich, jebesmal ernftlicher fich erneuernden Unfpruchen ber Ronigin von Danemart auf Gothland, und in ben Bemahungen, bes polnifchen Bifchofe von Blabiflam Anfpruch zu bem erledigten Bisthum Rulm abzuweisen. Da wurde Ronrad, in ben legten Tagen bes Januars 1402 burch ben Befuch bes lithauischen Fürften Swidrigailo überrafcht: ber fam in Raufmannstracht nach Marienburg, um, wie fich fofort ergab, ben Nachstellungen feines Bettere Bitolb zu entgeben. Dit einem Blide überfah Ronrad ben Bortheil, welcher aus ber Berbinbung mit einem folden Gaft zu erwarten, als ein alter Freund wurde Swidrigaile empfangen, und burch Bertrag vom 2. Darg 1402 auf bas Benauefte bem Orben verbunden. Gin verheerenber Einfall in die lithauischen Grenzgebiete war die erfte Frucht ber Uebereinkunft. Die Schamaiten erwiderten ihm, gegen Ausgang bes Maimonats, burch einen nächtlichen Anfall auf die Stadt Memel, welche, aller Mittel ber Bertheibigung entbehrend, ihnen eine leichte Beute wurde, indeffen Bitold felbft fich vor bie Burg Sotteswerber an ber Memel legte, fie nach breitägiger Belagerung au Rall brachte und bis auf ben Grund nieberbrennen lief.

Dergleichen Verwegenheit erheischte ernste Zuchtigung. Vor Allem heiligte ber Hochmeister seine Wassen durch ein frommes Gelübbe, dann ging er am 25, Jul. 1402 zu Felde mit einem Heere von 40,000 Streitern, die er sedoch zeitlich von wegen Unpäslichkeit verlassen mußte. Sein Stellvertreter, der Großcomthur Wilhelm von Helfenstein, Abth. U. Bb. 1. S. 198, drang die Wilna vor, verweilte längere Zeit in den Gebieten von Oszmiana und Solesznist, trat aber doch zulest, ohne pleibenden Eindruck zu hinterlassen, den wohlgeordneten Rückzug an. Der Ankauf der Neumart, welche König Sigismund gegen ein Kausgeld von 63,200 ungrischen Gulden dem

Orden aberlief oder vielmehr aufnöthigte, mochte wohl als binreichenber Erfat ber vergeblichen Ruftung gelten. Auch ber an Anfang bes 3. 1403 eröffnete Keldzug verlief genau in berfelben Beife, wie fener bes vergangenen Jahres; Bitolb, unbeweglich in feinem lager bei Wilna, gewahrte nicht fobald ben Abjug bes Orbensheeres, als er in fturmifder Saft bie preuffifchen Grenglande überzog, Georgenburg an ber Infter nabm, Ragnit bedrobte, von dannen zu weichen ibn boch bie Annaberung bes Orbensmarfchalts nothigte. Als er hierauf mit bem Marfchalt unmittelbar um bie Auswechslung ber Gefangenen verbanbelte, Kelen verföhnliche Worte, welche, beiben Varteien nicht unerwunicht, im Anfang Sept. ju einer Befprechung bes Sochmeifters mit bem Groffürften führten. Richts war feboch au erreichen, außer einer Berlangerung bes Baffenftillftanbes bis gu Beibnachten. Man trennte fich, ba ber Orben unbeweglich auf ber Rudgabe von Schamaiten bestand, in großer Erbitterung, und bie Aufregung batte ju Marienburg noch feineswege fic befänftigt, ale, bier jumal unerwartet, bie papfiliche Bulle vom 9. Aug. 1403 einlief, worin gefagt, ber b. Bater babe ju feis nem bittern Schmerze aus ben Rlagschriften bes Ronigs von Bolen erseben, bag ber Orben, fatt bem Ronig und ben Reubefehrten in Lithauen Schut und Schirm ju gewähren, biefe fort und fort ohne alle Beranlaffung mit Krieg bedrange, unschulbige Menfchen bem Tobe zuführe, und ärger benn irgend ein anderer Reind hause, ju zeitlichem wie ju ewigem Berberben. Die Fortsetzung folder Frevel murbe bem Orben bie bochte Schmach werben, beebalb unterfage ber Papft auf bas Strengfte febe Ungerechtigfeit ober Beläftigung gegen ben Ronig, gegen die lithauifchen Lande und gegen die Reubekehrten, bis babin eine endliche Enticheibung ber obwaltenben Streitigfeiten, behufs beren er von dem Orben und besgleichen von des Ronigs Sachwaltern die nothigen Borlagen erwarte, erfolgt fein werbe. Darauf replicirte ber Meifter burd Schreiben vom 10. Dec. 1403, in ernfter wurdiger Sprace bie tudifche Politik feiner Gegner bergeftalten beleuchtenb, bag ber Ronig von Polen felbft es nicht magte, bie Sache jum Meugerften ju treiben. Sin-

gegen traten bie beiberseitigen Bevollmächtigten furz vor Beibnachten zusammen, und wurde von ihnen eine Berlangerung bes Baffenftillftandes zwischen Lithauen und bem Orden bis zu Pfingften 1404, als Einleitung zu bem Friedensgeschäft verabredet, bann ferner ausgemacht, bag bes Orbens Schugling, gurft Swibrigailo, von bem Ronig ju Gnaben aufgenommen werbe. Das Weitere, unter Swidrigailos Bermittlung, mit bem König und bem Groffürften ju verhandeln , begaben fich gleich im Beginn bes 3. 1404 bes Sochmeiftere Bevollmächtigte, Ulrich von Jungingen, ber Comthur ju Balga, und Beinrich von Schwalborn, ber Comthur ju Dewe, nach Wilna, und burch ihren Bericht ließ fic ber Sochmeifter zu einer verfonlichen Bufammenfunft mit feinen beiden Gegnern auf der Burg Racgans, oberbalb Thorn, ju Pfingften, bestimmen. Sier wurde ber 1343 mit Ronig Rafimir abgeschloffene Frieden nach allen feinen Puntten bestätigt, die Abtretung bes Landes Dobrann und ber Burg 3lotorie an Polen gegen eine Abfindung von 50,000 Gulben und respective 2400 Schod bohmifder Grofden, verfprocen; bier wurden endlich die Beziehungen von Lithauen zu den Ordenslanden fo nachbrudlich erwogen, bag auch Bitold bem Friedensvertrag von Raczans feine Genehmigung nicht verfagen fonnte. am Freitag por Trinitatis 1404 namentlich versprach, fpateftens in Jahresfrift Schamaiten bem Orben gurudzugeben, ja falls Die Unterwerfung biefes Canbes innerhalb bes Jahres nicht erfolgen follte, fich verpflichtete, mit feiner gangen Dacht und in jeglicher Beife, wie bas geforbert werben möchte, jur Beaminaung bes widersvenftigen Bolfes dem Sochmeifter beigufieben.

Mittlerweile hatte ber Zwist um Gothland zu offener Fehbe geführt. Eine banische Expedition landete und bemächtigte sich der ganzen Insel, Martini 1403, mußte zwar von der Belagerung von Wisby, 25. Januar — 22. Febr. 1403 ablassen, seste sich aber in den in der Eile aufgeführten drei Burgen sest, daß von dort sie zu vertreiben, eine ungewöhnliche Anstrengung des Ordens erfordersich wurde. In zwei Abtheilungen gelangten, zu Mitsassen und Oeuli 1404, an 15,000 Mann nach der Insel, der Dänen Burgen wurden bis Ausgang Juni genommen, und die Vernichtung der

in bem hafen von Ralmar fegelfertig liegenben Rriegsfahrzeuge feste bie Ronigin Margaretha in folden Schreden, bag fie fofort, unter Bermittlung ber Städte Lubed, Stralfund und Greifewalb, ben Interimsfrieden vom 1. Jul. 1404 einging. Rraft beffelben follte Krieden besteben von Margarethentag bis Johanni 1405, und im laufe beffelben ju Schonor ober Kalmar ein Tag aufgenommen werben, um eine friedliche Berftanbigung über Gotbland au versuchen. Im Kalle biefe nicht zu erreichen, follte gleichwohl ber Frieden fortbauern, und ber eine wie ber andere Theil bes Rectes warten. Bolle ber hochmeifter ben Frieden auffunbigen, biek es ferner, so babe er seinen Absagebrief nach Gelfinaburg qu fciden, und auch bann mogen erft nach Berlauf von feche Bochen bie Keinbseligfeiten ihren Anfang nehmen. Alle Gefangene wurden freigelaffen, bis zur nachften Tagfahrt. Gleichzeitig ergaben fich in ber Renmark, wo bei Uebernahme bes Candes ber Meifter bie nachbrudlichften Bortebrungen getroffen batte, bes Abels Raub. und Rebbeluft ju befdranten, bedentliche Symptome. Gine jablreiche Bartei beabsichtigte nichts Geringeres, als die gefamte Ritterschaft bes Landes zu einem Bundnig mit Polen und bem Bergog von Stettin zu vereinigen, auch mehre ber wichtigften Städte und Burgen ben Polen zu überliefern. Der Bachsamfeit bes Meifters und feinen energischen Maabregeln gelang es. ber Berichwornen Borbaben in ber Geburt zu erftiden.

Eine schwierige Aufgabe, die Ausführung der in Betreff von Schamatten getroffenen Berabredungen blieb noch übrig. Witold hatte zwei seiner vornehmsten Bojaren angewiesen, das Land zu übergeben, dem Hauscomthur von Ragnit war die Bestinnahme aufgetragen. Freundliche Jusprache sollte hierbei das Beste thun, wie es dann des Meisters sehnlichter Bunsch, durch Güte und Milde das Bolf dem Orden zu versöhnen und zu gewinnen. Es traf aber sein Bevollmächtigter unerwartete Schwiesrigkeiten, ja sogar, wie es scheint, bewaffnete Widersetlichkeit, daher man zu Marienburg sich genothigt sah, den Großfürsten zu ersuchen, daß er nach Maasgabe der eingegangenen Berbindslichkeiten seinen Unterthanen den Handel und Berkehr mit den Schamaiten untersagen möge. Man trug auch Bedeufen, den von

dem Sandcomtbur ben Rebellen bewilligten Baffenftillfand zu genehmigen, was doch endlich bedingungsweise erfolgte: man verfprach ihnen, fie bis jum balben Angust nicht weiter ju fcabigen , vorausgesett, bag fle rubig fich verhalten warben. veranlagten biefe Berwürfniffe bine abermalige Bufammentunft bes Sochmeifters mit bem Großfürften Angefichts ber Stadt Rowno, und wurde nicht nur ber Friedensschluß in der feierlichften Beife beftätigt und burd mancherlei Bufage erlautert, fonbern auch über bas Schidfal von Schamaiten eine ichliefiliche Uebereinkunft getroffen. Sofort veröffentlicht, bestimmte fie mehre Große bes Landes, in Bitolds Beisein bem Meifter bie Berficherung ju ertheilen, bag fie, fortan treu bem Orben ergeben, auch ihre Landsleute jur Unterwerfung anhalten wurben. Man tannte jedoch aus vielfältigen Erfahrungen bie Berläglichfeit folder Bufagen, ohne Auffeben wurden in Preuffen bie Borfebrungen zu einer bewaffneten Demonftration getroffen, und es führte, nachdem alle Mittel ber Ueberredung erschöpft, allen billigen Anspruchen an bie Gebuld eines driftlichen Berrfders genüget worden, Ulrich von Jungingen, ber Orbensmarfcalt, im Januar 1405 bas geither bei Ronigsberg gusammengezogene Beer über die Memel, und indem zugleich Bitold, wie er verbeißen, von Diten ber bie widersvenftige Proving beftarmte, ward im Augenblid bas Ziel bes Feldzugs erreicht. Bon allen Seiten eilten bie Insaffen berbei, um zu hulbigen, und als bes fünftigen Geborfams Burgicaft Geifel zu versprechen, fo bag langeres Berweilen ber bedeutenben Rriegsmacht in bem verwilberten gande überfluffig ichien. Sie hatte jedoch taum ben Rudaug angetreten, fo erbob fich von neuem ber Aufrubr, junacht in den von der militairischen Execution verschont gebliebenen Begirfen : ichnell verbreitete er fich nach Weften, und in menigen Tagen ging bas gange Ergebnig bes Feldjugs für ben Orben verloren. Reue und größere Anftrengungen murben erforberlich.

Biederum befand sich Ulrich von Jungingen an ber Spite ber im Jul. 1405 marschsertig geworbenen Scharen; benn fortwährende Kranklichkeit untersagte seinem Bruber jebe Theilnahme

bei friegerischen Ereigniffen. Seit bem porbergebenden Jahr war Ronrads Gefundbeit febr manbelbar geworben, und im laus fenden Sommer litt er besonders an Steinschmerzen, die nicht felten zu ber vollfianbigften Unthätigkeit ihn verbammten. Bas er nicht vermochte, bas erfette ber Marfchalt. Die Bereinigung mit Bitolbs Beere, bem trop aller Anftrengung bie Orbensmacht nicht zu vergleichen, wurde bewerffielligt, die Proving in feber Richtung burdzogen, allerwarts Geborfam erzwungen, and Die fefte Ronigsburg aufgeführt und bemannt. Somit fcbien bie Eroberung vollenbet, und es fonnte, nachbem eine lette frampfhafte Anftrengung ber Eingebornen, fich biefer Burg ju bemache tigen, vereitelt worben, obaleich bas Orbensbeer bereits nach Baufe gezogen, ein Orbensvogt, Michael Ruchenmeifter von Sternberg, befiellt, auch ju Anfang bes 3. 1406 ber Reft ber Wiberfpenfligen babin gebracht werben, eine Angabl ber Ihrigen als Burgen ber Treue auszuliefern. Es beeilte fich ber Deifter, feine wohlwollende Gefinnung fur die neue Erwerbung abermale zu bethätigen. Er ließ Getreibe, Salz und andere Lebensbedürfniffe, auch dem Aderbau jum Beften Bugvieb, an besiglofe Ramilien ganbereien austheilen, und fie mit bem notbigen Gefpann, mit Saatgetreibe verfeben; anbern, bie im Befige fic befanden, murbe versprochen, fie bei ihrem Gigenthum belaffen. ibnen barüber bie notbigen Urfunden , nach vorberiger Ausmeffung ber Guter ausfertigen, und fie, unter Abicaffung ber wiberwartigen Benennung Gefinde, als formliche Landbefiger behanbeln zu wollen. Es waltete im Bolfe noch viel Unmuth und Biberwillen, er war aber bereits im Abnehmen begriffen und warbe vollends verschwunden fein, wenn bas von Ronrab erwählte, zeitlebens folgerecht beibehaltene Spftem langere Reit batte gur Anwendung fommen fonnen.

Auch in den alten Ordenslanden wirfte der hochmeister in einer Thätigkeit sonder Gleichen für den Andau verwilderter Difiricte, für die Belebung von handel und Gewerbe. Unge-zweifelt gebürt ihm der Ruhm, zuerft das musterhafte, milbe und verftändige Berwaltungsspftem eingeführt zu haben, welchem seitdem bis auf seinen legten Tag der Orden treu geblieben ift.

Ru Ronrads Beiten erreichten ber Aderban und bie allgemeine lanbliche Betriebsamkeit eine Bobe, ju ber fie feitdem nimmermehr in Preuffen gelangen tonnten. Dem Sandel bie nothwenbige Sicherheit zu verschaffen, wurden mit ben Rachbarn manderlei Bertrage abgeschloffen, auch fortwährend bie Seeranber, Die fogenannten Bitalienbruber befampft, welche nach bem Ber-Inft von Gothland allmalig bie Offfee aufgegeben , jum Schauplas ibrer Frevel die Rordsee ermählt batten, und auch bort noch ben preuffischen Raufleuten nambaften Gintrag thaten. Der Landhandel mit Polen und Lithauen hatte von felbit, in Folge ber Bieberberftellung ber friedlichen Begiebungen, einen bobern Aufschwung genommen. Einzig der Streit um die Grenze ber Renmarf gegen Volen konnte, nachbem bas land Dobripn vertragsmäßig abgetreten worden, diefen Buftand bes Kriebens gefahrden. In der Zusammenkunft bei Thorn, Pfingften 1405, batte ber Ronig im Wesentlichen fic barüber mit bem Sochmeifter verftanbigt; lebiglich Driefen blieb ein Bantapfel, auserseben, in ber nachften Beit bas grenzenlofe Unglad über ben Orben ju bringen, fo viele Dube fich auch ber Deifter gab, bie Sache einer ehrenhaften und nuglichen Ausgleichung juguführen. Ebenfo fowebte ber Streit mit Danemarf um Gotbland, allen Berhandlungen jum Tros, unentschieben, nur daß ber Drben ben Befig behanptete, auch von ben Infaffen burch eine Abreffe gebeten wurde, fie nicht an bie Ronigin abzutreten.

Raum wieder aufgerichtet nach ben schmerzlichen Eindrücken, welche die im herbst und Winter 1405 grassirende Best dem Gemüth des besorgten Landesvaters hinterlassen hatte, empfand Konrad hohe Freude ob dem Besuch des armenischen Erzbischofs von Sultania, welcher es unternommen, eine Bereinigung der verschiedenen Secten des Drients mit der abendländischen Kirche zu Stande zu bringen (Januar 1407). Bei solch ersprießlichem Werke sich zu betheiligen, erließ Konrad verschiedene Schreiben, an den König von Cypern und Armenien, an den Weltbestützmer Tamerlan und dessen Sohn Mirza Miranschah, an den griechischen Kaiser Emanuel II., an den sogenannten Priester Johansuch (Rogi Abassie sine Presbytero Johanni), welche der Erz-

bifcof ju beftellen und ju feiner Beit ben Berfolg bes Geichaftes ju berichten gelobte. Inzwischen lief ein Schreiben von bem Ronig von Polen ein, welches die unangenehmften Betrachtungen ju erweden geeignet; beutlich war barin ju lefen, bag allen verföhnenden Schritten des Meifters unbeschadet, der Groll bes Ronigs unfterblich. In zwei verschiedenen Bufdriften, Donnerftag nach Lichtmeffe, Dienftag por Laetare 1407, fuchte Ronrad bes Großfürften Bitold Bermittlung: fie blieben unbeantwortet. Da fcheint bange Beforgnif um bie Bufunft, ben forperlichen Leiben, welche feit Jahren die Rrafte bes betagten Berren verzehrten, fich gefellend, fein Leben im Innerften angegriffen ju haben. Bis Oftern hatte bie Rrantheit bergeftalten jugenommen, bag er fich nur noch an feltenen Tagen aufrecht erbalten fonnte. Dennoch beschäftigte er fich fortmabrend mit Gegenftanden ber Berwaltung, mit ben niemale freundlichen Beziehungen ju ben Bergogen von Pommern, mit ben Anftalten ju ber weitern Befestigung ber Burgen ju Memel , Tilfit , Ragnit , mit bem Reubau an ber Dobiffa, beffen Bollenbung im Laufe bes Jahres zu erreichen er hoffte. Roch am Mittwoch vor Quasimodogeniti fchrieb er an ben Ronig von Polen, jene verlegende Bufdrift zu erwibern, wie immer in ernfter, murdiger, verfohnlicher Beife. Dann forderte er an fein Lager ben Großcomthur Ronrad von Lichtenftein und den Orbenstregler Arnold von Sade. Es fummerte ibn jest jumal bie Sorge, bem Rachfolger mochte bie Befonnenheit und Mäßigung abgeben, welche unerläglich, um ben machtigen Sag ber Polen von weitern Ausbruchen abzuhalten ; pielleicht befand er fich in bem manchen Sterbenben beschiebenen Buftand bes Bellfebens, in beffen Folge er bas ichwerfte Unglud ahnete, fur ben Fall, bag fein Bruber, ber fede rafche Ulrich bie Rugel bes Regiments erfaffen follte. Darum bachte er mit ben beiben Großwurdnern um ben Nachfolger fich ju berathen. Es flegte in ibm uber bie Bruberliebe bie Liebe gu feinem Orben ; er bat bie Gerufenen, bas Meifteramt feinem Bruber nicht anzuvertrauen, wenn fie andere von ber Berfdulbung eines entfeplichen Ungludes fich frei wiffen wollten. Die Freunde gelobien, der Warnung ju achten, und Ronrad, burch folche Bufage in etwas beruhigt, entschlummerte am 30. März 1407, gegen Abend, als eben bie Brüder zur Collation versammelt.

Biewohl Jebermann seit langerer Zeit auf biefes Greignig vorbereitet gewesen, wurde bennoch bie Trauerbotichaft burch bas gange land mit tiefem Schmerz vernommen, benn "ber gar ein auter berr und felig und gettesfürchtig war an allem feinem Leben , ungemeinlich feinen Gebietigern und allem Bolle Leid geschah an seinem Lobe; und warb gar achtbarlich beftattet gu ber Erbe auf ben Freitag, bieweil ba gegenwarth waren ber herr Bifchof von Pomefanien mit etlichen ber Seinen, ber Große comtbur, bie Comtbure von Elbing und Chrifiburg und ber Frommigfeit , Milbtbatigfeit , Berechtigfeite - und Friedensliebe bilden in Ronrads Charafter bie hervorstechenden Buge. Unter feiner umfichtigen Leitung gelangten bie Ordenslande ju ber bochften Bluthe, gleichwie er in feiner wohlthatigen Aufmerksamleit für Aderbau, Sanbel, Gerechtigfeitepflege, Strafen- und Raualbau, medicinische Polizei über alle Regenten bes Rabrbunderts obne Ausnahme fich erbebt. Auf feine Beraulaffung murbe bie Geometria Culmensis, eine Anleitung gur Relbmelfunft gefdrieben. Bu feiner Erholung und Belehrung las er bie Chroniten von Breuffen und Liefland, ber Bater Bud. bas Speculum kistoriale, bas Gebicht Barlam und Josaphat, ben Roland, ben Strider, eine romifche Chronif, ben Balfchen Baf, Eftber und Rubith, und abnliche Buder. boch nabm er es bem Magifter Belcopius aus Strafburg auf, bag biefer, ben herren ju vergnugen, ein Buch einsendete. Bu Marienburg im Sanpthaufe fagen zwei Magistri, bie unablaffig mit Abidreiben son Buchern beschäftigt. Da wurden fahrende Zibler und Pfeis fer freundlich aufgenommen, benn Saitenspiel war bes Deifters boofter Genng. Auch bie eble Schilberfunft fant in ihm einen warmen Berehrer, und verbankt feiner Bauluft Preuffen bie foonften Dentmale. Er gab feinen Baumeiftern überall und fortwährend Beschäftigung. Seinen Orben fiellte Rourad über Alles, freng hielt er barin auf Ordnung und Bucht, ohne jeboch barum, ober burch seine nur von Einzelnen misbentete Friebeneliebe bie Achtung und Liebe feiner Bruber einzubugen.

Außerordentliches bat er aber auch far biefen Orben gewirft , burch bie Erwerbung von Schamaiten bie beiden Saubtforper feines Bebietes in unmittelbaren Busammenhang gebracht, und in biefer Beife einen Staat gebilbet, ber von ber Rarowa jur Ober reichend, beinabe bie gange Gubfufte ber Dft. fee umfaßte, vollftanbig auch, burch ben vorgeschobenen Doften von Gotbland, fie beberrichte, babei über einen Rlächenraum von mehr benn 3800 Duadratmeilen fich ansbehnte. Das Sauptland, Preuffen allein, foll auf 1288 Quadratmeilen 55 mobbbefestigte Stabte, ober nach einer verläglicheren Ungabe, ber Stabte und Burgen überhaupt 132, bann 19,000 Dorfer, von benen boch nur 640 mit Pfarrfirchen begabt, gezählt baben. Die Bevolferung bavon berechnet be Bal fur bie Stabte gu 228,000, für bas platte gand ju 1,912,800, im Gangen alfo, ohne ben Orben und feine Dienerschaft, 2,140,800 Röpfe, "nombre supérieur de 732,400 à la population actuelle qui n'est évaluée qu'à 1,408,400" (nach herzberge Angabe vom 3. 1785, in welcher freilich die polnischen Städte Danzig und Thorn nicht einbegriffen). Es war bas aber eine Bevolkerung, Die in feiner Beife mit jener ber Neuzeit zu vergleichen. Sicherlich gab es in bem bamaligen Preuffen nicht ein einziges Inbividuum, bas befümmert um feinen Unterhalt für ben folgenden Tag, in bem nicht die Ueberzeugung gewaltet hatte, bag es vom Neufahrstage bis jum Splvefterabend fein ficheres Austommen finden murbe. Dafür machte ber Orden mit eben fo viel Liebe als Erfolg. Alle Berichterftatter vereinigen fich ju ben beftimmteften Beugniffen über bie gludliche Lage, über ben allgemeinen Boblftand bes preuffischen Bolfes. Gingig bie fortwährend von Polen ber brobende fcmarge Bolfe tonnte bem aufmertfamen Beobachter Beforgniffe fur bie Beftanbigfeit eines Buftanbes, welcher bas unmittelbare Ergebniß bes Orbendregiments genannt werben muß, erweden.

An dem für die Wahl eines Hochmeisters festgesetzten Termin, zu Johanni 1407, versammelten sich zu Marienburg die obersten Gebietiger des Ordens, der Deutschmeister, der Heermeister von Liestand und die vornehmsten Landcomthure. Wohl

mochte unter ihnen ber Barnung bes fterbenben Konrab gebacht werben, fie fonnten fich aber nicht verhehlen, daß ber felige Reifter, friedliebend, verfohnlich und nachgiebig, nur eben bes Ronias von Volen ebrgeizige und friegerifde Entwurfe bingebalten, bag aber mit allem bem bie von bort ber brobenbe Be-. fahr mit jedem Tage, und jumal mahrend ber breimonatlichen Sebispacang jugenommen babe, und bag fruh ober fpat ein Rampf auf Leben und Tob unvermeiblich fein werde. Für folche Bufunft war aber ein Mann erforberlich, ber muthig und friegeerfabren. Als ein folder batte, wie faum ein zweiter unter ben bervorragenden Perfonlichfeiten bes Ordens, Ulrich von Jungingen vielfältig fich bewährt, und ju feinen Gunften vereinigten fic am 26. Juni Die fammtlichen Bablftimmen. Bereits 1391-1392 als bes Sochmeifters unterfter Rumpan genannt, wurde er am 31. Marg 1393 gu ber Bogtei bes Samlandes berufen, und am 26. April 1396 von feinem Bruder mit der wichtigen Comthurei Balga befchenft. Er ftand ihr eine Reihe von Jahren vor, bis ibm gleich nach bem 29. Sept. 1404 bas oberfte Marschaltenamt anvertraut wurde. In Diefer boben Stellung erwarb er fic, wie um ben Orben, fo um bas land, hauptfachlich burch beffern Anbau bes Samlands, ungewöhnliches Berbienft, fo bag feine Erbebung ju ber bochften Stelle im Orben von einem Beitgenoffen ale ber Lohn feiner Tuchtigfeit und Tugend betrachtet werben tonnte. Gin junger, farfer und freudiger Rriegsmann, abelichen Bergens, wird er anderwarts genannt.

Bie vorherrschend aber bes angehenden Meisters friegerische Eigenschaften sein mochten, er suchte den Frieden, so lange er mit des Ordens Recht und Ehre verträglich schien, aufrecht zu erhalten. In diesem Sinne ließ er sosort eine Botschaft nach Polen abgeben, die Ergebnisse der Wahl zu verfündigen und dem König ein Ehrengeschenk darzubringen. Jugleich mußten seboch reitende Zeitungsboten sich in Bewegung sehen, um allensfallsige Kriegsrüftungen zu beobachten. Dergleichen scheinen sie nirgends wahrgenommen zu haben, wohl aber gab der Empfang der Gesandtschaft, welche in Erwiderung der Botschaft von der erfolgten Wahl zu Mariendurg sich eingefunden hatte, dem König

neue, wenn auch gewaltsam berbeigezogene Beranlaffung zu Rla-Sierdurch in feinen Beforgniffen und feinem Berbacht beftarft, eilte ber Deifter burch einen fernern Bertrag mit Ulrich von ber Often fic des Besiges von Driefen für eine weiter erftredte Frift ju versichern , und am Tage Viti et Modesti , 15. Juni 1408, ben Streit um Gothland für immer gu folichten , indem er gegen eine Summe von 9000 Rosenobeln bas Eiland an Danemart überließ. Des einen Feindes fich ju entledigen, ichien um fo bringender, ba eine Busammentunft mit bem Bolenkonig und bem Großfürften von Lithauen, Januar 1408, burchaus feine Doffnung ju einer friedlichen Beilegung bes 3miftes über Driefen und die Grenzen ber Neumark gegen Polen auffommen ließ, auch ber Comthur von Reffau berichtete, bag eine ftarte Armee in Gilmarichen aus Polen nach Lithauen gezogen fei, und tagtäglich Berftarfungen ihr nachgeschidt wurden. Dhne Zweifel follte noch in biefem Jahre ber Groll gum Ausbruch gefommen fein, batte nicht Bitold, beffen genaues Ginverftandnig mit Do-Ien immer beutlicher hervortrat, in der Mostau unerwartete Befdäftigung gefunden.

Die hierdurch ihm gesicherte Frift benutte ber Deifter gu zwedmäßigen Anordnungen für bie Sicherheit bes Landes, zur Ginführung einer beffern Ordnung und gefesticher Formen in bie Berwaltung, ju Maasregeln, welche bas Anffommen und ben Boblftand ber Unterthanen burch Bandel, Gewerbe und Feldbau bezweckten. Die Streitigfeiten mit Pommern wurden ausgeglichen, und bie Grenzen burch Reubauten ober burch ftarfere Befeftigung ber vorhandenen Burgen gefichert: fo erftanden bas Baus ju Tilfit und in Schamaiten an ber Bilia bie Friedeburg. Die Fefte an ber Dobiffa wurde reichlich mit Baffen , Gefchus und Lebensmitteln ausgestattet, auch fur bie Unlage einer neuen Wehrburg an ber Lyd Fürsorge getroffen. Den Orden felbft, ale bie Grundlage ber Landesvertheibigung, ju farten, wollte ber Fürft die alten beilsamen Sapungen nach ihrer gangen Strenge gehandhabt wiffen, zu welchem Enbe er im Dct. 1408 ein Beneralcapitel versammelte. Dem Bolte jum Beften wurde eine Reibe ber zwedmäßigften Berordnungen in Bezug auf Die Pflege

gegen traten bie beiberfeitigen Bevollmächtigten furt por Beibnachten zusammen, und wurde von ihnen eine Berlangerung bes Waffenstillftandes zwischen Lithauen und bem Orden bis zu Pfingften 1404, als Ginleitung zu bem Kriedensgeschäft verabredet, bann ferner ausgemacht, bag bes Orbens Schugling, Rurft Swibrigailo, von bem Ronig ju Gnaben aufgenommen werbe. Das Beitere, unter Swidrigailos Bermittlung, mit bem Ronig und bem Großfürften zu verhandeln , begaben fich gleich im Beginn bes 3. 1404 bes Sochmeifters Bevollmächtigte, Ulrich von Jungingen, ber Comtbur ju Balga, und Beinrich von Schwalborn, ber Comibur ju Dewe, nach Wilna, und burch ihren Bericht ließ fich ber hochmeifter zu einer perfonlichen Busammenfunft mit feinen beiben Gegnern auf ber Burg Racgans, oberbalb Thorn, ju Pfingften, bestimmen. hier wurde ber 1343 mit Ronig Rafimir abgefchloffene Frieden nach allen feinen Punkten bestätigt, bie Abtretung bes Landes Dobrann und ber Burg 3lotorie an Polen gegen eine Abfindung von 50,000 Gulben und respective 2400 Schod bobmifder Grofden , verfprocen; bier wurden endlich die Beziehungen von Lithauen zu den Orbenslanden fo nachdrudlich erwogen, daß auch Bitold dem Friedensvertrag von Raczans feine Genehmigung nicht verfagen fonnte, am Freitag vor Trinitatis 1404 namentlich versprach, spateftens in Jahresfrift Schamaiten bem Orben gurudzugeben, fa falls Die Unterwerfung biefes Landes innerhalb bes Jahres nicht erfolgen follte, fic verpflichtete, mit feiner gangen Dacht und in jeglicher Beife, wie bas geforbert werben mochte, jur Beawingung bes widerspenftigen Bolfes bem Sochmeifter beigufteben.

Mittlerweile hatte der Zwist um Gothland zu offener Fehde geführt. Eine banische Expedition landete und bemächtigte sich der ganzen Insel, Martini 1403, mußte zwar von der Belagerung von Wisby, 25. Januar — 22. Febr. 1403 ablassen, seste sich aber in den in der Eile aufgeführten drei Burgen sest, daß von dort sie zu vertreiben, eine ungewöhnliche Anstrengung des Ordens ersordersich wurde. In zwei Abtheilungen gelangten, zu Mitsassen und Oeuli 1404, an 15,000 Mann nach der Insel, der Danen Burgen wurden bis Ausgang Juni genommen, und die Vernichtung der

teagen, hatten biefe einmuthig erflart, Bantod, von feber gur Meumart geborig, liege innerhalb ihrer Grengen, fie murben es Daber niemals an einen andern herren übergeben laffen und allesamt Gut und Blut baransegen, fo jemand ihnen ben Drt gewaltsam entreißen wolle. Den nothwendig unangenehmen Ginbrud biefes Schreibens möglichft ju milbern, murbe bie Bermittlung bes Groffürften Witold angerufen, auch waren ber Bot-Schaft Gefdente fur ben Ronig und fur bie einflugreichften Berfonen bes hofes beigefügt. Jegliche Antwort unterblieb. Freitag vor Marien Geburt 1408 wurde man mit Illrich von ber Often bes Sandels einig. Er überließ Driefen mit allem Bubebor um 7750 Schod bobmifcher Grofchen an den Orben, versprach zugleich, jeglichen Unspruch, welcher an bie befagten Buter gemacht werben fonnte, nach neumarfischem Canbrecht vertreten und die Raufer aller besfallfigen Mabnung entbeben au wollen.

Der Burfel mar geworfen, von beiben Seiten ruftete man, einen Streit auszufechten, ber nicht weiter ju vermeiben. Laftfciffe, 20 an ber Bahl, Die in Rujavien Rorn gefagt hatten, bem Mangel an Brodfruchten in Lithauen ju fleuern, wurden bei Ragnit angehalten, nachdem ber Meifter, wie es beißt, vernommen batte, es fei unter bem Rorn eine bebeutenbe Senbung von Baffen fur ben Gebrauch ber fdwierigen Schamaiten verborgen. Es melbete auch gegen des Jahres Ausgang ber Bogt von Schamaiten, bas Land werbe baufig und nach allen Richtungen von Ruffen, Lithauern und Tataren burchzogen, in welder Abficht, fei unbefannt, es famen nicht felten Bewaffnete in fleinen Scharen über bie Grenze, endlich wiffe man von einer Busammentunft bes Ronigs von Polen mit bem Groffurften, welche ju Beibnachten in Grobno flatigefunden, und habe man dafelbft bie Mittel, Schamaiten einzunehmen, berathen. Ein balbiger Ausbruch ließ fich mit Gewigheit vorfeben. Memel hatte ber Meifter bereits befucht, um bort und bei ben Burgen Tilfit und Ragnit ben Ausbau ber Feftungewerte zu beschleunigen, Die Burg an ber Dobiffa in Schamaiten war auf fein Gebeiß mit bem nothigen Rriegsbedarf verfeben worden; jest, vor bes Jabres Soluf, begab er fich nochmals über Ofterobe und Praihenn auf bie Reife, um in ben Grengbaufern gegen Polen, ju Strasburg, Golub, Schönsee, Thorn, Birgelan, Reffan, Leipa, Mbeben bie Bertheidigungsanftalten ju vervollfommnen. Da fic, jumal feit Renfahr 1409, bie Lithauer immer gabireicher in Schamaiten und bis in die Umgegend von Ragnit einschlichen, unter bem Borgeben, Rorn einzufaufen, allerlei Umtriebe verbargen, und bas Bolf gegen ben Orden ju reigen fuchten, ließ ber Bogt fe baufig aus dem Lande fchaffen, jeglichen Betreibehandel unterfagen und bin und wieber bie angefauften Borrathe wegnehmen. Darüber beflagte fich Bitold, alles jeboch nur bem unnachbarlichen Bogt fur Laft legend, benn fein alter Gegner Swidrigails und die um Mostau hausenben Tataren erwedten ihm noch manderlei Gorgen. In ber gleichen Borficht benahm fich ber Ronig. Bahrend er mit bem Bergog von Stolpe eine bem Orben feindliche Unterhandlung führte, und feine Sendboten auf mehren Stellen Berrath bruteten , beuchelte er in einem Schreiben an ben Sochmeifter neuerbinge Gefinnungen ber wohlwollendften Freundschaft. Aber im Marg, Donnerftag por Oculi 1409, berichtete ber Comthur von Thorn, in Polen werbe mit Gewalt geruftet und ichen fei Befehl ergangen, fich für ben erften Binf in Bereitschaft zu halten. Debren Sauptleuten fei bie Beifung geworben, ben Rriegebebarf anzuschaffen, welcher einen unerwarteten Angriff auf bie Orbensburg Reffau erfolgreich machen fonnte. Ueberhaupt bente alles auf einen bevorfiehenden ploslichen Ueberfaff. Aus Schamaiten melbete ber Bogt an ben Comthur von Ragnit, Kronleichnam 1409, bag fic bas Bolf haufenweise bewaffne, bag man bie Bege vergrabe und verhaue, und daß Bitold, nicht zufrieden, durch feine Emiffarien ben Aufruhr immer weiter tragen ju laffen, mit bem Bedanfen umgebe, bie Burg Ragnit burch Ueberfall zu nehmen. In benfetben Tagen ftreifte ein Saufen Schamaiten bis vor Memel, entführte bem Comthur eine Anzahl Pferde, und erschlug mehre seiner Leute auf bem lithauischen Strande. Auch bas verfchmerate ber Dochmeifter , er feste , wenn auch nur jum Schein , bie Unterhandlungen immer noch fort, mabrend bereits ber lithauifche

Bojar Rambold als des Großfürsten hauptmann in Schamaiten sich geltend machte.

Ulrich wollte nicht, ber Ronig aber tonnte nicht ber Ungreifer werden, er babe bann zuvor feine Ruftungen und baubtfaclic bie Werbungen im Auslande beendigt. Das mabrte bis aum balben Juni, sobann führte ber Ronig eine ftarte Dacht nach Grofpolen, die Orbensgrenze zu bedroben, indeffen gleichzeis tig in unwiderftehlicher Gewalt der Aufruhr fich über Schamaiten verbreitete. Jest noch erfolgte von Seiten bes Meifters ein Berfuch ber Berftanbigung. Die Comthure von Althaus und Thorn wurden in Gile nach Volen verschidt, ichilberten bem Ronig in den grellften Farben bas anftögige und treulofe Berfahren, wodurd Schamaiten bem Orden entfremdet werde, und legten ibm unumwunden die Frage vor, ob er bie Schamaiten und benfenigen, burch welchen fie jum Abfall verleitet, ben Großfürften, in ibren Unternehmungen gegen ben Orben unterftugen werde ? Augleich erklärten fie, für diese Frage eine bestimmte Antwort fich erbitten ju muffen. Die verweigerte ber Ronig, unter bem Borgeben, bag er genothigt, eine Sache von bergleichen Bichtigfeit bem nachften Reichstag, im Juli, porzulegen. Damit feineswegs befriedigt, liegen bie Comthure vor bem versammelten Bofftagt eine Protestation aufnehmen, bes wesentlichen Inbalts, bağ unter folden Umftanben bie Großen bes polnifden Reiches es bem Orben nicht verargen wurden, wenn er an bas Schwert appellire. Strads jogen bie Gefandten beim , und ihr Bericht beschleunigte vollends ben Fortgang ber Ruftungen im Lande. Indem aber bie in Deutschland geworbenen Goldner nicht por Ausgang bes Julimonds in Schlochau eintreffen tonnten, beforantte ber Deifter fich vorläufig auf eine beobachtenbe Defenfive, welche von ber einen Seite gegen bie Beichfel, auf ber anbern gegen Schamaiten gerichtet, bier jumal ungureichend genannt werden founte, ba eine bosartige Rranfheit bie öftlichen Ordensburgen entvolferte. Die Luden auszufullen, lieg ber Deifter in Gile einen Ritter nach bem alten Sachsenlande abgeben, mit bem Auftrage, wenigstens noch 200 Spiege anguwerben, und gleichzeitig trafen aus Polen Gefandte ein, ber

Erzbischof von Gnefen, ber Woiwobe von Ralisch, ber Starokt von Nakel. Sie außerten in Bezug auf Witold: "ber Großsfürst ist des Königs Better, er besitzt sein Land als Geschenkt von der Krone Polen; deshalb wird der König ihn nimmer verlassen, vielmehr in diesem Kriege und in jeder andern Bedrängnis mit Macht ihn unterstüßen. Wollt Ihr aber den Weg gütlicher Bermittlung einschlagen, so werdet Ihr den König bereit sinden, etwa vorgefallenes Unrecht in Billigkeit auszugleichen." Entzegnet der Meister: "lieber will ich auf der Stelle in Lithauen einfallen." — "Des hütet Euch," erinnerte der Erzbischof, "denn so Ihr Lithauen überziehet, wird Euch der König gleichzeitig in Preussen heimsuchen." Da schloß der Meister: "Dank dem offenen Wort: lieber will ich das Haupt, denn eines der Glieder sassen, lieber ein Land, von Menschen bewohnt und bebaut, denn eine Wüsse überziehen."

Die Gefandtichaft war entlaffen, von allen Seiten naberte fich bas Orbensheer ber außerften Grenze; am 6. Aug. erließ ber Meifter aus Marienburg ben Fehbebrief, und waren bie Bunbesvertrage mit bem lange zwischen Polen und bem Orben zweifelhaft gebliebenen Bergog Suantibor von Stettin und bem Bergog Boguflam von Stolpe (biefer vom 22. Aug. 1409) wohl noch nicht unterzeichnet, ale ber Ginbruch in bas Land Dobravn, von dem Reifter felbft und dem Maricalt geleitet, erfolgte. Rach furger Gegenwehr murbe bie Burg Dobrgon erfturmt und bis auf ben Grund niebergebrannt, bie Stadte Ropno und Lipin ergaben fich freiwillig, die Burg Bebern, wo man eruftlichern Biberftand ju finden erwartete, fiel am vierten Tage. 3m lager vor Bebern fand fich wieberum, von mehren Großen begleitet, ber Erzbischof von Gnesen ein, Frieden zu vermitteln. Als vorläufige Bedingung verlangte Ulrich bie Ginraumung ber Burg Blotorie bei Thorn. Das ju gewähren, hatte bie Gefandtfcaft feine Bollmacht, und Ulrich, bie Eroberung bes Dobrzoner Landes ju vervollftandigen, führte fein Bolf rudmarts, lief Blotorie acht Tage lang beschießen und bann erfturmen. Proping war hiermit fur ben Orden gewonnen, unter arger Bermuftung allerbinge, mit welcher boch bes Bildofe von Plod

Kafelguter auf seine Bitte verschont wurden. Auch auf anbern Punkten hatten die Wassen des Ordens sich im Bortheil befunden, wie dann die Comthure von Tuchel und Schlochau acht Tage lang die benachbarte Kraina verheerten, des Erzbischofs von Gnesen Säuser Zempelburg und Kamin, und sogar die Stadt Bromberg in Asche legten, der Burg aber eine Besatung hinterließen.

Der unter biefen Umftanben von ben Polen gesuchte Baffen-Rillftand tam nicht zu Stande, hingegen ging Schamaiten vollends an die Lithauer verloren, und brangen biese fogar in Nabrauen ein, bag faum bie Burg Memel, feineswegs aber bie Stadt, gegen fie behauptet werden tonnte. Jest endlich hatte auch ber Ronig von Volen die Stadt Krafau verlaffen, um, fortwährend auf bem Marich Berftarfung empfangenb, ber untern Beichfel fich ju nabern. Begen Ende Sept. erreichte er Bromberg, feine Borlaufer überichritten bereits die Grenge, jeden Augenblid fonnte ein ernftliches Busammentreffen ftattfinden, ba ber Sochmeifter mit feiner Sauptmacht zwischen Schwez und Bromberg gelagert Runf Tage ftanben bie Beere einander unbeweglich gegenaber, bann tam es ju Unterhandlungen, beren Refultat ber am 8. Det. 1409 abgefchloffene, bis ju Johanni 1410 fich erftredenbe Baffenftillftand. Bermoge beffelben follte feber Theil bie Stäbte, Beften und Lande feines gegenwärtigen Befiges innehaben bis auf ben von bem Ronig von Bobmen, ale erwählten Schieberichter, ju erwartenden Ausspruch, ben man bis Saftnacht ju vernehmen hoffte. Außerbem gab Blabiflam Jagello fein fonigliches Wort, bag er ben Schamaiten und allen Undriften, nebft beren Belfern, feinen Rath, Bulfe ober Steuer geben, und ihrer in feiner Beise fich annehmen, auch in diesen Frieden fie nicht einschließen wolle, "fo bas ber Frede," schrieb furg barauf ber Bochmeifter, "alleyne mit bem Ronige von Polan und fyme Reiche offgenommen ift und nicht mit hergog Witamth, fund ber enn Belffer ift ber Ungelobigen und fich unfere Landes czu Samayten bat unberwunden." Deftere ift baber Ulrich getabelt morben, bag er nicht unverweilt feine Baffen gegen Bitold febrte, um ihm wenigftens Schamaiten alebalb ju entreißen, man bat

aber nicht bebacht, bag er, burch bie Regulirung ber Angelegenbeiten im Dobrzoner Lande fefigebalten, noch am Tage Simon und Judas, 28. Det., im Lager bei Bobrownifi an ber Beichfel fand, bag er bemnach ben neuen Felding, nach ben Bildniffen jenseits ber Demel, bochftens im December batte eröffnen tonnen. Außerdem beschränfte fich ber Frieden auf bie Ginftellung ber Reinbseligfeiten im Relbe; in jeber andern Beife feste ber Ronig ben fillen, aber erbitterten Rampf fort, bag bie Blindheit felbft erkennen mußte, wie ein Angriff auf Lithauen nicht verfehlen murbe, jur Bablftatt ibn guruckurufen. folden Umftanden war von einem Berfuche bes Ronigs von Bohmen , bas ihm übertragene fchiederichterliche Amt zu üben, wenig zu hoffen. Das gand Dobrzon dem Ronig von Polen, Shamaiten bem Orben guerfennend, entbielt Bengel fich einer Entscheibung um Driefen , "wann bas bem burchlauchtigften Forften Bern Sigmunden Runige ju hungern angehort," indem er aber von Seiten ber polnischen Befandtichaft bie für fein Ertenutnig erwartete Unterwärfigfeit vermißte, entließ er fie in Unwillen: bas Geschäft mar abgebrochen.

Dagegen ließ Blabiflaw, in ber Abficht, Beit für fernere Ruftungen ju gewinnen, mit bem Ronige von Ungern Unterhandlungen anknupfen; wiffend ober nicht wiffend, bag biefer eben eine neue Bereinbarung mit bem Orben um bie Reumart eingegangen war, und fie bemfelben gegen eine Rachablung von 40,000 ungrifden Gulben unwiderruflich verfidert batte, wollte er Siegmunden als Bermittler vorschieben. Auch biefer Berfuch einer Bermittlung blieb, wie jebermann vorhergefeben, ohne allen Erfolg, aber die bamit gewonnene Frift wußten bie Dolen zu benuten, gleichwie ber hochmeifter aller Orten Borfebrungen traf, einen Angriff abzuweisen, ohne barum ben ju Pfingften angesetten Tag für abermalige friedliche Berhandlung ju verabfaumen. Aber fein Abgeordneter, Graf Johann von Sayn, ber Comthur ju Thorn, fehrte unverrichteter Dinge von Brestan wieber gurud, indem bie polnifden Bevollmachtigten ausgeblieben waren. Roch immer wollte Ulrich ber Soffpung einer gutlichen Ansgleichung nicht verzichten, izumal es

delungen war, mit Bitolb felbft (Montag nach Aronleichnam) eine Baffenrube, bis Johanni gultig, ju verabreben. Er wendete fic barum in einem berglichen und vertrauensvollen Schreiben an die Bergogin von Mafovien, leibliche Schwester bes Ronigs von Polen. Allen Meugerungen bes Ehrgeiges ober ber Streitfucht fern, fpricht barin ein Mann fic aus, welcher mit bem Rriege vertraut, ibn bennoch, wenn es immer möglich, vermeis ben möchte. Auch biefes lette friedliche Bort blieb unbeachtet. In die Gewalt ber Umftande fic ergebend, war ber Socmeifter aunachft für bie Sicherheit von Marienburg bebacht, er legte bort eine farte Befatung ein, verfab fle auf bas reichlichfte mit Gefous und Mundvorrath, und begab fic von bannen nach ber Engelsburg, um ben Corbon, ben er jur Sicherheit ber Grengen angeordnet batte, gang in ber Rabe ju überfchauen. Der Bogt in ber Reumart, Dichael Ruchenmeifter bon Sternberg, war angewiesen, mit einem ftarten Truppencorps bie subweftliche Grenze ju buten, ben Lauen und 3meifelbaften im Lande ju imponiren, die befannten Biderfacher ber Regierung, bergleichen bie Balbow und Dewig, auf bas erfte verbächtige Beichen gu erbruden. Dem neumärfifchen Bogt folog fic an, bart an ber Grenze, bei Preuffifch-Friedland, ber Comthur von Schlochau, Joft von Sobenfird. Dann folgte in ber Entfernung von einigen Meilen ber Comthur von Tuchel, Beinrich von Schwalborn mit feiner Schar. Die weitere Grenze von Vomerellen, bis jur Beichsel, bedte ber Comthur von Schweg, Beinrich pon Plauen. Thorn mit ber umliegenden ganbicaft mar bem Comtbur ju Ragnit, Cherhard von Baldenfels anvertraut, weiter oftwarts, an ber Grenze bes Dobrzoner und Michelauer ganbes, die Drewenz entlang, fand mit einer ansehnlichen Streitmacht ber Comthur gu Birgelau, Baul Rulmann von Dabenberg, in ber Rabe ber Sieben Berge beimifd. Die fernere Grenze gegen Lithauen von ber Johannisburger Bildnif bis ju ber Pregel bewachte ber Comthur von Rhein, bem fic an ber Demel Ulrich Benger, ber Comthur von Memel anschloß, biefer follte, unter Mitwirfung ber Bauern aus ben Gebieten von Tilfit, Ragnit und Labiau, etwan aus Lithanen ober Schamaiten versuchte Ginfalle abweisen.

Unter ben fortgesetten Inspectionen bes hochmeifters war Die Mitte bes Juni berangefommen. Nachdem noch bas aus weiter Kerne berufene lieflanbifde Contingent fic eingefunden. ließ Ulrich seine Bolfer allmälig dem bei Schwez abgesteckten Lager einruden. Rur bie aus Deutschland erwarteten Goldnerbaufen batten bie Grenzen ber Reumart noch nicht überschritten, fie vorerft an fich gieben ju tounen, war bes Deifters bringenber Bunich, und barin begegnete er fich mit bem Ronig, ber aus Rugland und Podolien gablreiche Berftartungen erwartete. Leicht einigte man fich baber ju Bilborce in Rujavien. Donnerftag nach Johanni 1410, für bie Berlangerung bes Baffenftillftandes bis jum Freitag nach Marien Beimfuchung. Diefe Frift meinten bie in Thorn anwefenden ungrifden Gefandten, ber Palatinus Ricolaus von Gara und Stibor, ber Boimobe von Siebenburgen, au bem Berfuche einer Bermittlung benuten au muffen. Sie warteten bem Ronig auf und vernahmen aus feinem Munde bie Erflarung, bag er, niemals bem Frieden abbold, auch fest noch, um bie Bergiegung Chriftenblutes ju vermeiben, ibn nicht jurudweisen wolle, aber Schamaiten und Dobrann, uraltes Befigthum feiner Rrone ober bes Groffürftenthums, muften, beides unerläfliche Bedingung, an ibn abgetreten werden. Jegliche weitere Unterhandlung wurde abgebrochen, und ber Sochmeifter, ber noch am 29. Juni in Thorn fic befand, ließ bas Beer eine Bewegung gegen bie Drewenz pornehmen und bei Rauernid ein ausgedehntes Lager beziehen. Dort vereinigten fich auch bie übrigen, bin und wieber im Lande gerftreuten Streitfrafte, fo viel ihrer namlich bie Grundidee bes Cordons disponibel ließ, daß alfo ein Seer von 83,000 Mann, barunter 50,000 aus Preuffen und ben anliegenden Ordenslanben, 33,000 Mann aber geworbenes Bolf, meift beutiche Golbner, ober, nach bem Unterschied ber Baffen, 57,000 Rnechte und 26,000 Reifige, zusammengebracht wurde; allerbinge ber Beschaffenheit und ber Bahl nach eine furchtbare Streitmacht, aber boch, wie ber Ausgang barthun follte, bei weitem nicht binreichend, den unüberfebbaren feindlichen Maffen bas Gleichgewicht ju halten. Der Ronig von Polen, unbeforgt um bie

Sicherheit seiner Grenzen, hatte nämlich bie ganze Macht bes Reichs auf einen Punkt, in das Lager bei Plock gezogen, nach des herbort von Füllstein Bericht 60,000 Polaken, 42,000 Liethauer und Ruffen, 21,000 Söldner aus Böhmen, Mähren, Schlesten und Ungern, 40,000 Tataren, in allem 163,000 Mann; worunter 97,000 Fußgänger und 66,000 Reiter, dann 60 schwere Geschüße.

Der Waffenftillftand mar noch nicht abgelaufen, als biefe ungeheure Macht am 1. Juli fich in Bewegung feste, um que nachft amischen Sierus und Biegun ju lagern. Bon da aus entsendeten Bergog Semowit von Mafovien und bie famtlichen Rittersleute aus fremden Landen an ben Sochmeifter ihre Abfagebriefe, biermit in bem Streite wider ben Orben ibre Chre au vermabren. Die Ueberbringer diefer Briefe bemerkten die gewaltigen Borfebrungen, burch welche ber von bem Ronig beabsichtigte Uebergang ber Drewenz verbinbert werben follte, und auf ben Bericht Diefer privilegirten Spaber veranderte Konig Bladiflam die gange Marschordnung, um fie nordöftlich gegen Goldau zu richten. Der Cordon wurde mit Leichtigfeit burchbrochen, und icon am 8. Juli befanden fich Soldau und Reidenburg, oder vielmehr bie rauchenben Schutthaufen biefer Städte in ber Feinde Gewalt. fläglicher mar bas Schicksal von Gilgenburg, wo man im Bertrauen auf die fefte Lage Widerstand versuchte. Alle Tapferfeit ber Bertheibiger vermochte nichts gegen die Berrather in ihrer Mitte, und in das fdredlichfte Loos theilten fich Befagung und Einwohner, Bewaffnete und Unbewaffnete, Manner und Frauen. Dit ben in ber Pfarrfirche geraubten Beiligthumern trieben bie Beiben Spott und Bohn, und ale die Stadt ber Raubgier ober thierifden Luft nicht weiter bienen fonnte, wurde fie ben Flammen übergeben. Bon biefen Greueln gelangte alebalb bie Runde nach bem benachbarten Rauernid, und Born und Erbitterung erfüllten bas lager. In gerechtem Ingrimm verlangten bie Bebies tiger, die Sauptleute ber Soldner, bas ganze Seer einmuthig, obne Beraug bem Keinbe entgegengeführt zu werben. bemfelben 13. Jul., ungern zwar in folder Gile, ließ ber boche meifter bas Lager abbrechen, und bie Drewenz aufwarts, an ber

ber Gerechtigfeit , Freiheit bes Binnenhandels , Fifcherei , Ginförmigfeit bes Gewichtes und Mungverbefferung erlaffen. 3mmer aber mußte des Candes Bertheidigung die wichtigfte der Angelegenbeiten bleiben. Bu bem Ende verficherte fich ber Meifter ber Dienfte manches wadern Ritteremannes, er brachte in bie Studgießerei des Saunthauses eine bis dabin unerhörte Thatigfeit, bereisete die Burgen ber Grenggebiete, revidirte bie Feftungewerke, mufterte Die Ruftfammern und vertheilte bie in Marienburg gegoffenen Gefdute, theilweise von einem Caliber, wie man es in Breuffen niemals, in Deutschland, Polen und Ungern felten gefeben. Gleich. wohl follte man ibm fcweres Unrecht thun mit ber Unnahme, bag er ben Rrieg gewünscht, ober gesucht habe, vielmehr macht fich in feiner mit Polen gepflogenen Correspondens fortwährend bas Streben nach einer gutlichen Ausgleichung bemerkbar. Daß biefe nicht erfolgte, liegt vielleicht mehr noch in ber Gewalt bet Umftande, ale in bem Chrgeize und ber Landerfucht feines Gegners. Driefen, unbezweifelt zur Neumart geborig, burfte ber Reifter nicht aufgeben, ohne feinen Pflichten, feinem Gelubbe untreu ju werden, jum Ueberfluffe fam eben jest Ulrich von bet Often felbft nach Marienburg, um die foliegliche Entscheidung in Betreff feines Eigenthums ju befchleunigen.

Da es unthunlich, ben Supplicanten länger hinzuhalten, schrieb ber Hochmeister nach Volen: die Bedrängniß des von der Often und ber bedeutende Auswand, zu welchem der Orden zeitber sür die Unterhaltung der Burg und des Burgherren sich veranlaßt gesehen, erlaube es schlechterdings nicht, die Sache länger in der Ungewißheit zu lassen, fernerm namhasten Schaben vorzubeugen, müsse der Orden entweder die Burg kaufen, oder dem von der Often noch eine bedeutende Summe darauf vorschießen. Die Nothwendigkeit hiervon werde der König selbst einsehen, und daher nicht ungütig aufnehmen, wenn man ihr gehorche. In den andern Streitpunst, Zantoch betressend, habe er sich in Beachtung des dem König in der Zusammenkunst bei Kowno gegebenen Versprechens, nicht weiter einlassen wollen, und demgemäß den Bogt der Neumark beschieden. Als derselbe hierauf der Versammlung von Ritterschaft und Städten die Sache vorge

wagen , batten biefe einmuthig erflart , Bantod , von feber gur Meumart geborig, liege innerhalb ihrer Grenzen, fie murben es Daber niemale an einen andern herren übergeben laffen und allefamt Gut und Blut baranfegen, fo jemand ihnen ben Ort gewaltsam entreißen wolle. Den nothwendig unangenehmen Ginbrud biefes Schreibens möglichft ju milbern, wurde bie Bermitt-Iuna bes Großfürften Witolb angerufen, auch maren ber Botfcaft Geschenke fur ben Ronig und fur bie einflugreichften Berfonen des hofes beigefügt. Jegliche Antwort unterblieb. Freitag vor Marien Geburt 1408 wurde man mit Illrich von ber Often bes Sandels einig. Er überließ Driesen mit allem Rubebor um 7750 Schod bobmifcher Grofchen an ben Orben, versprach zugleich, jeglichen Unspruch, welcher an bie befagten Buter gemacht werben fonnte, nach neumarfischem ganbrecht vertreten und die Räufer aller besfallsigen Mahnung entheben zu wollen.

Der Burfel war geworfen, von beiben Seiten ruftete man. einen Streit auszufechten, ber nicht weiter zu vermeiben. fciffe, 20 an ber Babl, bie in Rufavien Rorn gefaßt batten, bem Mangel an Brobfruchten in Lithauen ju fteuern, wurden bei Ragnit angehalten, nachdem der Deifter, wie es beißt, vernommen batte, es fei unter bem Rorn eine bebeutenbe Senbung von Baffen für ben Gebrauch ber fcwierigen Schamaiten verborgen. Es meldete auch gegen des Jahres Ausgang der Bogt pon Schamaiten, bas Land werbe baufig und nach allen Richtungen von Ruffen, Lithauern und Tataren burchzogen, in welder Abficht, fei unbefannt, es tamen nicht felten Bewaffnete in fleinen Scharen über bie Brenge, endlich wiffe man von einer Busammentunft bes Ronigs von Polen mit bem Großfurften, welche ju Beibnachten in Grobno ftattgefunden, und babe man bafelbft bie Mittel, Schamaiten einzunehmen, berathen. Ein balbiger Ausbruch ließ fich mit Gewißheit vorfeben. Memel hatte ber Meifter bereits befucht, um bort und bei ben Burgen Tilfit und Ragnit ben Ausbau ber Feftungswerte gu befchleunigen, bie Burg an ber Dobiffa in Schamaiten war auf fein Gebeig mit bem notbigen Rriegsbebarf verfeben worden; jest, vor bes Jahres Schluß, begab er fich nochmals aber Ofterobe und Bratbean auf die Reife, um in ben Grenzbäufern gegen Polen, au Strasburg, Golub, Schonfee, Thorn, Birgelau, Reffau, Leipa, Rheben bie Bertheibigungsanftalten ju vervollfommnen. Da fic, jumal feit Reufahr 1409, die Lithquer immer gablreicher in Schamaiten und bis in die Umgegend von Ragnit einschlichen, unter bem Borgeben, Rorn einzufaufen, allerlei Umtriebe verbargen, und bas Bolf gegen ben Orden zu reigen fuchten, ließ ber Bogt fe baufig aus bem Lande ichaffen, jeglichen Getreibehandel unterfagen und bin und wieber bie angefauften Borrathe wegnehmen. Darüber beflagte fich Bitolb, alles jeboch nur bem unnachbarlichen Bogt fur Laft legend, benn fein alter Gegner Swidrigailo und bie um Mostau hausenden Tataren erwedten ihm noch manderlei Sorgen. In ber gleichen Borficht benahm fich ber Ronig. Babrend er mit bem Bergog von Stolpe eine bem Orben feinbliche Unterhandlung führte, und feine Senbboten auf mebren Stellen Berrath bruteten , beuchelte er in einem Schreiben an ben Sochmeifter neuerdings Gefinnungen ber wohlwollendften Freundschaft. Aber im Marg, Donnerftag por Oculi 1409, berichtete ber Comthur von Thorn, in Polen werde mit Gewalt geruftet und icon fei Befehl ergangen, fich fur ben erften Bint in Bereitschaft zu halten. Debren Sauptleuten fei bie Beifung geworben, ben Rriegsbebarf anguicaffen, welcher einen unerwarteten Angriff auf bie Ordensburg Reffau erfolgreich machen könnte. Ueberhaupt beute alles auf einen bevorftebenden ploslichen Ueberfall. Aus Schamaiten melbete ber Bogt an ben Comthur von Ragnit , Fronleichnam 1409, daß fic bas Boll haufenweise bewaffne, bag man bie Bege vergrabe und verhaue, und daß Bitold, nicht zufrieden, durch feine Emiffarien ben Aufruhr immer weiter tragen ju laffen, mit bem Bedanten umgebe, bie Burg Ragnit burch Ueberfall ju nehmen. In benfesben Tagen ftreifte ein Saufen Schamaiten bis vor Memel, entführte bem Comthur eine Angahl Pferde, und erschlug mehre feiner Leute auf bem lithauischen Strande. Auch bas verschmerzte ber Dodmeifter, er feste, wenn auch nur jum Schein, bie Unterhandlungen immer noch fort, wahrend bereits ber lithauische

Bofar Rambold ale des Großfürsten hauptmann in Schamaiten sich geltenb machte.

Ulrich wollte nicht, ber Ronig aber konnte nicht ber Angreifer werden, er babe bann guvor feine Ruftungen und baubtfachlich bie Werbungen im Auslande beendigt. Das mabrie bis aum balben Juni, fobann führte ber Ronig eine farte Dacht nach Grofpolen, die Ordensgrenze zu bedroben, indeffen gleichzeis tig in unwiderfteblicher Gewalt ber Aufruhr fic über Schamaiten verbreitete. Jest noch erfolgte von Seiten bes Deifters ein Berfuch ber Berftanbigung. Die Comtbure von Althaus und Thorn wurden in Gile nach Polen verschidt, foilberten bem Ronig in ben grellften Farben bas anftößige und treulofe Berfabren, wodurd Schamaiten bem Orben entfremdet werbe, und legten ibm unumwunden die Frage vor, ob er die Schamaiten und benfenis gen, burd welchen fie jum Abfall verleitet, ben Großfürften, in ibren Unternehmungen gegen ben Orben unterftugen werbe ? Augleich erklärten fie, für biefe Frage eine bestimmte Antwort fich erbitten zu muffen. Die verweigerte ber Ronig, unter bem Borgeben , daß er genothigt , eine Sache von bergleichen Bichtigfeit bem nächften Reichstag, im Juli, vorzulegen. feineswege befriedigt, liegen die Comtbure por bem verfammelten Sofftaat eine Protestation aufnehmen, bes wesentlichen Inhalts, baf unter folden Umftanden bie Großen bes polnischen Reiches es bem Orben nicht verargen wurden, wenn er an bas Schwert appellire. Strads jogen bie Gefandten beim , und ihr Bericht beschleunigte vollends den Fortgang ber Ruftungen im Lande. Indem aber die in Deutschland geworbenen Goldner nicht vor Ausgang bes Julimonds in Schlochau eintreffen tonnten, beforantte ber Deifter fich vorläufig auf eine beobachtenbe Defenfive, welche von ber einen Seite gegen bie Beichfel, auf ber anbern gegen Schamaiten gerichtet, hier zumal unzureichend genannt werben fonnte, da eine bosartige Rranfbeit die öftlichen Ordensburgen entvölferte. Die Luden auszufullen, ließ ber Reifter in Gile einen Ritter nach bem alten Sachsenlande abgeben, mit bem Auftrage, wenigstens noch 200 Spiege anguwerben, und gleichzeitig trafen aus Polen Gefandte ein, ber

Erzbischof von Gnefen, ber Boiwode von Ralisch, ber Starok von Nakel. Sie außerten in Bezug auf Witold: "ber Großsfürst ist bes Königs Better, er besitzt sein kand als Geschenk von ber Krone Polen; beshalb wird ber König ihn nimmer verlassen, vielmehr in diesem Kriege und in jeder andern Bedrängniß mit Macht ihn unterstützen. Bollt Ihr aber den Beg gütlicher Bermittlung einschlagen, so werdet Ihr den König bereit sinden, etwa vorgefallenes Unrecht in Billigkeit auszugleichen." Entzegnet der Meister: "lieber will ich auf der Stelle in Lithauen einfallen." — "Deß hütet Euch," erinnerte der Erzbischof, "denn so Ihr Lithauen überziehet, wird Euch der König gleichzeitig in Preussen heimsuchen." Da schloß der Meister: "Dank dem ossenen Wort: lieber will ich das Haupt, denn eines der Glieder fassen, lieber ein Land, von Menschen bewohnt und bebaut, denn eine Wüsse überziehen."

Die Gefandtichaft mar entlaffen, von allen Seiten naberte fich bas Orbensheer ber außerften Grenze; am 6. Aug. erließ ber Meifter aus Marienburg ben Fehbebrief, und waren bie Bundesvertrage mit bem lange zwischen Polen und bem Orden zweifelhaft gelliebenen Berzog Suantibor von Stettin und bem Bergog Boguflaw von Stolpe (biefer vom 22. Aug. 1409) wohl noch nicht unterzeichnet, ale ber Ginbruch in bas Land Dobrgyn, von bem Meifter felbft und bem Marschalf geleitet, erfolgte. Rach furger Gegenwehr wurde bie Burg Dobrgon erfturmt und bis auf ben Grund niebergebrannt, bie Stadte Rypno und Lipin ergaben fich freiwillig , die Burg Bebern , wo man ernftlichern Biderftand zu finden erwartete, fiel am vierten Tage. 3m Lager vor Bebern fand fich wiederum, von mehren Grofen begleitet, ber Erzbischof von Gnefen ein, Frieden zu vermitteln. Als vorläufige Bedingung verlangte Ulrich bie Ginraumung ber Burg Blotorie bei Thorn. Das ju gemähren, hatte bie Gefanbtfcaft feine Bollmacht, und Ulrich, bie Eroberung bes Dobravner Landes ju vervollftandigen, führte fein Bolf rudwarts, ließ Blotorie acht Tage lang beschiegen und bann erfturmen. Proping war hiermit für ben Orden gewonnen, unter arger Bermuftung allerbinge, mit welcher boch bes Bifchofe von Viod

Vafelgater auf seine Bitte verschont wurden. Auch auf anbern Punkten hatten die Waffen des Ordens sich im Bortheil befunden, wie dann die Comthure von Tuchel und Schlochau acht Tage lang die benachbarte Kraina verheerten, des Erzbischofs von Gnesen Häuser Zempelburg und Kamin, und sogar die Stadt Bromberg in Asche legten, der Burg aber eine Besatung hinterließen.

Der unter biefen Umftanben von ben Polen gefuchte Baffen-Rillftand tam nicht ju Stande, bingegen ging Schamaiten vollends an die Lithauer verloren, und brangen biefe fogar in Radrauen ein . bag taum bie Burg Memel , feineswegs aber bie Stabt, gegen fie behauptet werden konnte. Jest endlich batte auch ber Ronia von Polen die Stadt Krafau verlaffen, um, fortwährend auf bem Marich Berftarfung empfangenb, ber untern Beichfel fich ju nabern. Gegen Enbe Sept. erreichte er Bromberg, feine Borlaufer überschritten bereits bie Grenze, jeben Augenblid fonnte ein ernftliches Bufammentreffen ftattfinden, ba ber Sochmeifter mit feiner Sauptmacht zwischen Schwez und Bromberg gelagert Kunf Tage fanden die heere einander unbeweglich gegenüber, bann fam es zu Unterhandlungen, beren Refultat ber am 8. Det. 1409 abgeschloffene, bis ju Johanni 1410 fich erftredenbe Baffenftillftand. Bermöge beffelben follte jeder Theil bie Städte, Foften und Lande feines gegenwärtigen Besites innehaben bis auf den von bem Ronig von Bohmen, ale ermablten Schieberichter, ju erwartenden Ausspruch, ben man bis Kaftnacht ju vernehmen boffte. Außerbem gab Blabiflam Jagello fein fonigliches Bort, daß er ben Schamaiten und allen Undriften, nebft beren helfern, feinen Rath, bulfe ober Steuer geben, und ihrer in keiner Beise fich annehmen, auch in biesen Frieden fie nicht einschließen wolle, "so bas ber Frebe," schrieb furz barauf ber Sochmeifter, "alleyne mit bem Ronige von Polan und fyme Reiche offgenommen ift und nicht mit hergog Witawib, fond ber eyn Belffer ift ber Ungelobigen und fich unfere Landes czu Samayten hat underwunden." Deftere ift baber Ulrich getadelt morben, daß er nicht unverweilt feine Baffen gegen Bitold fehrte, um ibm wenigftens Schamaiten alsbalb zu entreißen, man hat

aber nicht bebacht, bag er, burch bie Regulfrung ber Angelegenbeiten im Dobrzoner Lande festgebalten, noch am Tage Simon und Jubas, 28. Det., im Lager bei Bobrownifi an ber Beichiel ftand, bag er bemnach ben neuen Feldzug, nach ben Bildniffen jenseits ber Memel, bochftens im December batte eröffnen tonnen. Außerbem beschränfte fic ber Frieden auf Die Ginftellung ber Reinbseligfeiten im Felbe; in jeder andern Beise feste ber Ronig ben fillen, aber erbitterten Rampf fort, bag bie Blindheit felbft erfennen mußte, wie ein Angriff auf Lithauen nicht verfehlen murbe, gur Bablftatt ibn gurudgurufen. Unter folden Umftanben war von einem Berfuche bes Ronigs von Bobmen , bas ibm übertragene ichieberichterliche Amt ju üben, wenig zu hoffen. Das land Dobrzon bem Ronig von Bolen, Schamaiten bem Orben zuerkennend, enthielt Bengel fich einer Enticheibung um Driefen, "wann bas bem burchlauchtigften Forften hern Sigmunden Runige zu hungern angehort," indem er aber von Seiten ber polnischen Gefandtichaft bie für fein Erfenninig erwartete Unterwürfigfeit vermißte, entließ er fie in Unwillen: bas Befcaft war abgebrochen.

Dagegen ließ Blabiflaw, in ber Abfict, Beit für fernere Ruftungen ju gewinnen, mit bem Ronige von Ungern Unterhandlungen anknupfen; wiffend ober nicht wiffend, bag biefer eben eine neue Bereinbarung mit bem Orben um die Reumark eingegangen mar, und fie bemfelben gegen eine Nachzahlung von 40,000 ungrifden Gulben unwiderruffic verfichert batte, wollte er Siegmunden als Bermittler vorschieben. Auch biefer Berfuch einer Bermittlung blieb, wie jedermann vorhergeseben, obne allen Erfolg, aber bie bamit gewonnene Frift wußten bie Do-Ien zu benuten, gleichwie ber hochmeifter aller Orten Borkebrungen traf, einen Angriff abzuweisen, obne barum ben au Pfingften angesetten Tag für abermalige friedliche Berhandlung ju verabfaumen. Aber fein Abgeordneter, Graf Johann von Sann, ber Comthur ju Thorn, febrte unverrichteter Dinge von Brestan wieber gurud, inbem bie polnifchen Bevollmachtigten ausgeblieben waren. Noch immer wollte Ulrich ber hoffnung einer gutlichen Ansgleichung nicht verzichten, jaumal es

gelungen war, mit Bitolb felbft (Montag nach Kronleichnam) eine Baffenruhe, bis Johanni gultig, ju verabreben. Er wenbete fic barum in einem berglichen und vertrauensvollen Schreiben an bie Bergogin von Mafovien, leibliche Schwefter bes Ronigs von Volen. Allen Aeugerungen bes Ehrgeizes ober ber Streitfucht fern, fpricht barin ein Mann fic aus, welcher mit bem Rriege vertraut, ibn bennoch, wenn es immer möglich, vermeis ben möchte. Auch biefes lette friedliche Bort blieb unbeachtet. In bie Gewalt ber Umftanbe fic ergebend, war ber Sochmeifter aunacht für bie Sicherbeit von Marienburg bedacht, er legte bort eine farte Befagung ein, verfab fle auf bas reidlichfte mit Gefong und Mundvorrath, und begab fich von bannen nach ber Engelsburg, um ben Corbon, ben er jur Sicherheit ber Grengen angeordnet batte, gang in ber Rabe ju überichauen. Der Bogt in ber Neumart, Dichael Ruchenmeifter bon Sternberg . war angewiesen, mit einem farten Truppencorps bie sudweftliche Grenze ju buten, ben Lauen und 3meifelhaften im Lande ju imponiren, die befannten Widerfacher ber Regierung, bergleichen bie Balbow und Dewis, auf bas erfte verbächtige Beichen gu erbruden. Dem neumärfischen Bogt folog fic an, bart an ber Grenze, bei Preufifch-Friedland, ber Comthur von Schlochau, Joft von Sobenfird. Dann folgte in ber Entfernung von einigen Meilen ber Comthur von Tudel, Beinrich von Schwalborn mit feiner Schar. Die weitere Grenze von Pomerellen, bis zur Beichfel, bedte ber Comthur von Schweg, Beinrich von Plauen. Thorn mit ber umliegenden gandidaft war bem Comtbur au Ragnit, Cberhard von Balbenfels anvertraut, weiter oftwarts, an ber Grenze bes Dobrzyner und Michelauer Landes, Die Dreweng entlang, fant mit einer ansehnlichen Streitmacht ber Comthur gu Birgelau, Paul Rulmann von Dabenberg, in ber Rabe ber Gieben Berge beimifc. Die fernere Grenze gegen Lithauen von ber Johannisburger Bilbnig bis ju ber Pregel bewachte ber Comthur von Rhein, bem fich an ber Demel Ulrich Benger, ber Comtbur von Memel anichloff , biefer follte , unter Mitwirfung ber Bauern aus ben Gebieten von Tilfit, Ragnit und labiau, etwan aus Lithanen ober Schamaiten versuchte Ginfalle abweisen.

Unter ben fortgefesten Inspectionen bes hochmeifters war Die Mitte bes Juni herangefommen. Nachdem noch bas aus weiter Ferne berufene lieflanbische Contingent fich eingefunden, ließ Ulrich seine Bolfer allmälig bem bei Schwez abgestedten Lager einruden. Nur bie aus Deutschland erwarteten Golbnerhaufen hatten bie Grenzen ber Reumart noch nicht überschritten. fie vorerft an fich ziehen ju tonnen, war des Meifters bringenber Bunich , und barin begegnete er fich mit bem Ronig , ber aus Rugland und Podolien gahlreiche Berftarfungen erwar-Leicht einigte man fich baber ju Bilborce in Rufavien, Donnerstag nach Johanni 1410, für bie Berlangerung bes Baffenftillftandes bis jum Freitag nach Marien Beimfuchung. Diefe Frift meinten bie in Thorn anwesenden ungrischen Gesandten, ber Palatinus Ricolaus pon Gara und Stibor, ber Boiwobe von Siebenburgen, ju bem Berfuce einer Bermittlung benugen au muffen. Sie warteten bem Ronig auf und vernahmen aus feinem Munde die Erflarung, daß er, niemals dem Frieden abbold, auch fest noch, um bie Bergiefung Chriftenblutes ju vermeiben, ibn nicht jurudweisen wolle, aber Schamaiten und Dobrann, uraltes Befigthum feiner Rrone ober bes Groffürftenthums, mußten, beides unerläßliche Bedingung, an ibn abgetreten werben. Jegliche weitere Unterhandlung wurde abgebrochen, und ber Sochmeifter, ber noch am 29. Juni in Thorn fich befand, lieg bas heer eine Bewegung gegen bie Dreweng vornehmen und bei Rauernick ein ausgedehntes Lager beziehen. Dort vereinigten fich auch bie übrigen, bin und wieder im gande gerftreuten Streitfrafte, fo viel ihrer namlich bie Grunbibee bes Corbons bisvonibel lieft, baf alfo ein Seer von 83.000 Mann. barunter 50,000 aus Preuffen und ben anliegenden Orbenslanben, 33,000 Mann aber geworbenes Bolt, meift beutiche Golbner, ober, nach bem Unterschied ber Baffen, 57,000 Rnechte und 26,000 Reifige, jusammengebracht murbe; allerdings ber Beschaffenheit und ber Bahl nach eine furchtbare Streitmacht. aber boch, wie ber Ausgang barthun follte, bei weitem nicht binreichend, ben unübersebbaren feindlichen Maffen bas Gleichs gewicht ju halten. Der König von Polen, unbeforgt um bie

Sicherheit seiner Grenzen, hatte nämlich bie ganze Macht bes Reichs auf einen Punkt, in das Lager bei Plod gezogen, nach des Herbort von Füllstein Bericht 60,000 Polaken, 42,000 Liethauer und Ruffen, 21,000 Söldner aus Böhmen, Mähren, Schlesten und Ungern, 40,000 Tataren, in allem 163,000 Mann; worunter 97,000 Fußgänger und 66,000 Reiter, dann 60 schwere Geschüge.

Der Waffenftillftand mar noch nicht abgelaufen, als biefe ungeheure Macht am 1. Juli fich in Bewegung feste, um que nachft awischen Sierps und Biezun zu lagern. Bon ba aus entsenbeten Bergog Semowit von Mafovien und bie fämtlichen Rittersleute aus fremden Landen an ben Sochmeifter ihre Abfagebriefe, biermit in bem Streite wiber ben Orben ibre Chre au vermahren. Die Ueberbringer Diefer Briefe bemerkten die gewaltigen Borfebrungen, burch welche ber von bem Ronig beabsichtigte Uebergang der Drewenz verbindert werben follte, und auf den Bericht Diefer privilegirten Spaber veranderte Ronig Bladiflaw bie gange Marfcordnung, um fie norböftlich gegen Golbau ju richten. Der Cordon wurde mit Leichtigfeit burchbrochen, und icon am 8. Juli befanden fich Soldau und Reidenburg, oder vielmehr bie rauchenben Schutthaufen biefer Städte in ber Feinde Bewalt. fläglicher war bas Schidfal von Gilgenburg, wo man im Bertrauen auf die feste Lage Widerstand versuchte. Alle Tapferfeit ber Bertheibiger vermochte nichts gegen die Berrather in ihret Mitte, und in bas idredlichfte Loos theilten fic Befagung und Einwohner, Bewaffnete und Unbewaffnete, Manner und Frauen: Dit ben in ber Pfarrfirche geraubten Seiligthumern trieben bie Beiben Spott und Sobn, und ale bie Stadt ber Raubgier ober thierischen Luft nicht weiter bienen fonnte, wurde fie ben Flammen übergeben. Bon biefen Greueln gelangte alebald bie Runbe nach bem benachbarten Rauernid, und Born und Erbitterung erfüllten bas lager. In gerechtem Ingrimm verlangten bie Bebies tiger, bie Sauptleute ber Goldner, bas gange Beer einmuthig; ohne Bergug bem Feinde entgegengeführt gu werben. Noch an bemfelben 13. Jul., ungern zwar in folder Gile, lieg ber Bochmeifter bas Lager abbrechen, und bie Drewenz aufwarts, an ber

Burg Brathean vorbei ging ber Marfc nach Lobau, wo er fic oftwarte wendete, um in biefer veranderten Richtung über Darwalbe bis jum Dorfe Frogenau fortgefest ju werben. Bier ließ bet Sochmeifter ein Lager ichlagen, fatt augenblidlich auf ben überrafchten Feind zu fallen; benn Ronig Blabiflam, fortwährend in Gilgenburg verweilend, verfab fich im Geringften nicht eines Angriffes. Doch faßte er fich ichnell, ale bie Delbung von bet Reinde Angug nicht ferner gu bezweifeln ; Bepad, Lebensmittel und Gefangne murben in Sicherheit gebracht, und, ben Abbrud bes Lagers ju beden, Lithauer, Schamaiten, Ruffen und Tataren, alles leicht bewaffnete Gefindel vorgeschoben. Sinter biefer Bolte ficher, fonnte bas polnische Beer bie Unftalten fur ben Morgen treffen, in einer Nacht, die taum jemalen furchtbarer fich eingeflellt bat. Es tobte ein ichredliches Ungewitter, Donner und Blis rubeten feinen Augenblid, in Stromen ergog fich ber Regen, bet Sturmwind rif in beiden Lagern bie Bezelte um, bag von ben Sunderttaufenden nicht einer ber Erbolung eines noch fo furzen Schlummere fich erfreuen fonnte.

Und der Aufruhr der Elemente hatte noch feineswegs fich beschwichtigt, ale ber ungludliche 15. Juli bammerte, bas Drbensheer ausrudte; nach einem Marich von brei Stunben murbe ihm von einer Sobe aus ber Bortrab von Bitolbe leichtbewaffneten Scharen am außerften Ranbe eines Felbgebolzes fichtbar. Sogleich ordnete ber hochmeifter, fudmarte vom Dorfe Grunwalde, bie Schlacht; fein erftes Treffen lebnte an ein Solg ben rechten , ben linken Flugel an bas Dorf Tannenberg: ibm parallel war in angemeffener Entfernung bas zweite Treffen aufgefiellt, und weiter rudwärte, in ber Rabe von Grunwalbe, in awei Abtheilungen getrennt, Die Referve. Dem erften Ereffen waren auf beiben Alugeln, boch in einigem Abftanb, Detachis rungen gur Dedung beigegeben. Den Uebergang ber Semnis, bei Seemen, butete ein Detachement, im Felblager bei Frogenau war eine andere Streitmacht, ber Bagenburg jum Schus au-In biefer Aufftellung erwartete bas Orbens. rudgeblieben. beer ganger brei Stunden bis jur Mittagegeit bes in ber größten Unordnung beranziehenden Feindes. Diefe Unordnung zu benuten, unterfagte ber Geift der Zeit, das Gefet der Ehre. Ungestört mochte Bladislaw, der vor Tagesandruch von Gilgens burg aufgebrochen war, sich den Scharen Bitolds anschließen, und diese als erstes, dahinter das zweite und dritte Treffen aufstellen. Wie er damit zu Stande gekommen, übersendete ihm der Ordensmarschaft, nach altem Brauch, die zwei Schwerter, als die heraussorderung zur Schlacht, und sofort, um die Mittagsstunde, da eben die Sonne in ihrer vollen Gluth hervorgetreten war, prallte Witold zum Angriss vor.

Ihn empfing, von ber Bobe berab, ein gewaltiges Geldusfener, bas boch, von wegen feiner Poftirung mehr garm als Schaben anrichtete. Desbalb ließ ber Meifter bie Donnerbuchfen fdweigen, und fein erftes Treffen jum Blachfeld berabfteigen, um bier mit ber blanken Baffe ju fechten. Lithauer, Ruffen und Tataren leifteten wetteifernd bas Unglaubliche, aber gegen bas Bewicht ber eifernen Manner, ber gepangerten Roffe vermochten fie nicht zu besteben. Sie wurden geworfen, bie erfte auf die zweite, die zweite auf die britte Linie; es fant St. Beorgen Banner, um welches fich bie bobmifchen Golbner, bem leichtbewaffneten Bolle eine Stute, gefchart hatten , und Alles, auch bie nachften Volaten, wurde von ber Klucht fortgeriffen. Biele ber ungeftumm verfolgten Lithauer ober Tataren erftidten in ben Sumpfen um den Maranfeffug; zwei einzige Abtheilungen entfamen, die eine über die Brude bei Seemalbe, Die andere über Faulen nach Reidenburg, von wo'fie in ununterbrochener Flucht bis nach Lithauen rannte, aller Orten bie Rachricht von einer Riederlage verbreitenb. Dann behaupteten fich in fefter Saltung drei Kahnlein Ruffen aus Smolenst, denen es fogar gelang, fich ben Polen anzuschließen. Auch gegen ben linten Klügel bes feinblichen Beeres, gegen ber Polen Sauptmacht, von Bindram Maszfowicz befehligt, waren für die Ordensmaffen bebeutende Bortheile errungen. Bie hartnädig bier ber Biberfand, wurde bennoch bas große Reichsvanier mit bem weißen Abler ber Rrengbruber Beute, in fleigenber Rampfluft unaufhaltfam brangten bie flegenden Scharen pormarts. Schon ertonte auf ber gangen\_Linie ber Siegesgesang: "Chrift ift erftauben." Der Augenblick der Entscheidung nahte; des Meisters wäre der große Tag gewesen, wenn anders sein linker Flügel, statt in dem Ungestümm einer zwecklosen Berfolgung sich zu zersplittern, hätte berangezogen werden können. Aber das war für den Augenblick unthunlich, wogegen Maszkowicz, seine ganze Reserve vorschiebend, dem rechten Flügel des Ordensheeres eine überlegene Macht entgegenstellte.

Best jumal entsvann fich bas blutigfte Gefecht, in beffen Berfolg bas Reichspanier von ben Polen wiedergewonnen murbe. Auch ihr rechter Rlugel fonnte feine Ordnung berfiellen, nachbem bie flüchtig gewordenen Lithauer ju ber Bablftatt jurudfebrien, und bie Anftrengungen Bitolbe, ber mit frifchen Scharen bie Laden auszufallen bemabet, unterflutten. Die ftreitenben Beere traten in ein burchaus veranbertes Stadium. 3m Centrum ergab fich für bie Polen eine bedeutende Uebermacht, ibre beiben neugeordneten Flügel waren im Fortidritt begriffen. Die Schlacht mantte, als die wilbe Jagb, welche in Berfolgung ber Kliebenden bie foftbare Beit verloren, endlich, mit Beute beladen, ju dem Rampfplag jurudfehrte, und fofort, Die gefabrbete Lage ihrer Baffenbruder beurtheilend, jene Beute fahren ließ, um fich auf ben Feind ju fturgen. Aber einen entideibenden Eindrud fonnte fie nicht bervorbringen, weil ben vereinzelt heransprengenden Geschwabern bie Beit verfagt, ju einer Angriffsmaffe fich ju vereinigen. Sie mußten verwendet werben, wie der Zufall fie berankommen ließ. burchbrach bes Sochmeifters Colonne im Mittelpunkt nochmals bie bichten Reiben ber Feinde, icon warf fich mit eingelegter Lanze Dievold ober Leopold von Roferig auf ben Ronig , bes Willens, burch einen einzigen Streich bas Schickfal bes Tages au entscheiben, aber ben verwegenen Ritter bob einer von bes Ronigs Schreibern aus bem Sattel, er enbete unter ben Schwertern von Blabiflams Begleitern, und ber Angriff murbe mit Macht zurudgeworfen, mabrend bie beiben Flugel bereits folche Bortheile errungen hatten, daß ber Sieg faum mehr zweifelhaft genannt werden fonnte. Namentlich war es bem linken Flügel ber Polen beinahe gelungen, bas ihm gegenüber fiebenbe Treffen

au überflügeln, bag man, biefes au verbuten, genothigt, eine aurudaebogene Klante au bilben und au bem Ende bas Corps de bataille bebeutenb ju fomachen. Richt minber wichtige Erfolge batte auf bem rechten Flügel Witolb errungen. Unaufborlich ben ermubeten Scharen bes Orbens frifches Bolf entgegenfegend, bemachtigte er fich bes Dorfes Tannenberg, als bes Soluffels au ber gangen Position, wodurch es ibm moglic murbe. von biefer Seite bas Orbensbeer ju umflammern, wie es bereits auf bem andern Flügel ber Fall. Inbem ber linke Klugel ber beutschen herren nordwärts von Tannenberg bis beinabe an ben Bruch gurudgetrieben mar, mabrent ber andere an bas fumpfige Biefenland, welches von Grunwalbe nach ber Semnig geht, fic anlehnend, in verzweifeltem Fechten Leichen auf Leichen thurmte. gludte es bem Corps de bataille ber Polen auch feine unmittels baren Gegner Schritt um Schritt gurudgutreiben, fo bag ber Raum für bas von brei Seiten bebrangte Rreugheer immer mehr fic verengte.

In biefer Lage riethen bie Gebietiger und fonftige Bauptleute in bes Sochmeiftere Umgebung jum Rudjug, bamit bie mittele beffelben ju rettenbe Mannichaft fich in bie wichtigften Burgen bes Landes werfen und fie gegen ber Polen Angriffe vertheidigen konnte. "Das foll, fo Gott will, nimmer gefchehen," erwiderte Ulrich , "fintemalen fo mander theure Ritter neben mir gefallen ift, mocht es ichlecht laffen, wenn ich aus bem Felbe ritt." Und er wendet fich ben Reifigen gu, bie unangefochten bis babin, als eine lette Sut, bie einzige noch ungebrochene Rraft bes Beeres, bei Grunwalde hielten. Diefe fechzehn Rabnlein ju einer verzweifelten Anftrengung ju führen, war feine Abficht. Bormarts braufen die Reiter, bag auf ihren Pallafchen bas Geschick bes Tages berube, ift ihnen bemußt, und biefes-Bewuftlein ergreift absonderlich die Berrather, Die Feigen, welche ber Ritterfchaft bes Rulmer Lanbes fich eingeschlichen. Es finten ber Chrlosen Banner, es bricht fich bie Ordnung bes Gefcwabers, es wirft fich in bie Flucht ein Theil ber Mannschaft. Seis ner Sobne fdimpfliche That muß Ulrich fcauen, ungebrochen bleibt bas fubne Berg, boch ju Gaul fdwentt er, ben Getreuen ein Zeichen, seine Lanze gegen die feindlichen Reihen, indem seine mächtige Stimme den Zweiselnden ein freudiges "herum! herum!" zuruft. Denn vor ihm entfaltet sich das große königliche Panier, und bessen will er Meister werden. Des kleinen, auf sie ankurmenden häusteins ansichtig werdend, zweiseln die Polen, ob sie Deutsche, ob sie Lithauer vor sich haben.

Den Zweifel ju lofen, fprengt Dobeslaw Dlesnicki vor, erfennt in des Saufens Borbermann ben Sochmeifter, richtet gegen ibn feinen Burffpieg. Das Saupt beugend, entgebt Ulrich bem Gefchof , feine Lange fallt bes Begnere Streitrof , aber im Augenblid mogt eine unüberfebbare Polenicar beran, bas blutigfte Morbgewühl entspinnt fich um den theuern Führer. Es bieten bie beutschen Berren und minder nicht ihre Banderien Die lette Rraft auf, ftreiten mit Lowenmuth, über Alle ber ritterliche Meifter, ber versuchte Belb. Alfo batte niemals einer ber Borganger ben Seinigen in ber Schlacht vorgeleuchtet. immer weniger murben ber herren bes weißen Mantels, immer mächtiger, in ftete fich verbichtenben Daffen, mit verdoppelter Gewalt famen bie Feinde jum Sturm. Ringeum lagerten baufenweise die Leichen, ber Polen ungablige, aber auch die gange Bluthe bes Orbens: ber Großcomthur, Rung von Lichtenftein, ber Marschalf, Friedrich von Wallenrod, ber oberfte Trapier, Graf Albrecht von Schwarzburg, ber Tregler, Thomas von Merbeim, ber Comtbur ju Graubeng, Bilbelm von Selfenftein, fener au Althaus, Eberhard von Ippenburg, jener von Engelsburg, Burfard von Bobed, jener von Reffau, Gottfried von Satfeld, jener von Strasburg, Balduin Stal, jener von Schlodau, Arnold von Baben, jener von Mewe, Sigismund von Ramingen, jener von Ofterode, Gamrath von Pingenau, jener von Thorn, Graf Johann von Sayn, alle find fie gefallen. Den vielen getreuen Brubern überleben fonnte, wollte ber Sochmeifier nicht, vereinzelt beinabe feste er gegen bie Unzähligen ben Rampf ber Berzweiflung fort, bis er, jugleich und tobtlich vor Stirn und Bruft getroffen, von seinem Schimmel berabfturgte, ben Belbengeift aushauchte. "Tout est perdu, fors l'honneur," mocht es in Bahrheit von ihm beigen, mabrend Ronig Frang 1. von Frankreich, um wahr zu sein, nach dem Tage von Pavia an seine Rutter hätte schreiben mussen: "rien n'est perdu, fors l'honneur."

In bes Sochmeiftere Person empfing bie zweite von ben brei großen Illuftrationen bes beutschen Ramens ben töbtlichen Streich, von welchem fie nimmer fich erholen follte. Denn bie Leichen von mehr ale 200, nach einigen von 400 Berren bes weißen Mantele, im Sangen von 600 Rittern ober Bavelingen. überhaupt von 40,000 Mannern, welche unter bem Orbenspanier gestritten batten, bededten bie fdredliche Bablftatt, ein Berluft, welchem jener ber Volen, wenn er auch ju 60,000 Mann anaunebmen, in feiner Beife vergleichbar. Allerdinge haben awolf ber ausgezeichneteften Rubrer in bes Ronigs Beer ben Sieg vom 15. Jul. 1410 mit ihrem Leben erfaufen muffen, aber bie Taufende von Erichlagenen maren boch nur Leiber obne Geift. Ralmufen, Beichselzöpfe und abnliches Gefindlein, ber Orden bingegen batte fein ebelftes, fein lettes Bergblut vergoffen. Bon allen ben Bebietigern und Comthuren, die zu Tannenberg gefochten baben, find einzig brei bem Schlachtfelbe entfommen, ber oberfte Spitler, Werner von Tettingen, ber Comthur ju Dangig, Johann von Schonfelb, und ber Comthur ju Balga, Graf Friedrich von Bollern.

Ictuaire et le connétable de Sarmat: et les autres, avec le remanant, s'enfuirent. Et quant aux chrétiens, en demeura

morts sur la place environ deux cents, mais il y en eut moult de navrés.

"Assez tôt après, le roi de Poulaine, qui étoit grand ennemi du dit grand-mattre de Prusse, et lequel roi feintement n'avoit pas guère s'étoit fait chrétien afin de parcenir au dit royaume de Poulaine, vint avec ses Poulenois en l'aide des dessus dits Sarrasins, lesquels il enhorta moult à recommencer la guerre contre les Prussiens: et tant que, huit jours après la dite déconfiture, s'assemblèrent l'un contre l'autre : c'est à savoir le dit roi de Poulaine et les deux rois dessus nommés, d'une part, qui avoient bien six cent mille combattants, contre le dit mattre de Prusse et plusieurs autres grands seigneurs chrétiens, lesquels par iceux Sarrasins furent déconfits. Et en y eut de morts sur la place bien soixante mille ou plus. Entre lesquels fut mort le dit maître de Prusse et un gentilhomme chevalier de Normandie, nommé messire Jean de Ferrière et fils du seigneur de Vieuville, et de Picardie le fils du seigneur du Bois d'Anequin. Et, comme il fut commune renommée, la besogne fut perdue par la coulpe du connétable de Hongrie, lequel étoit en la seconde bataille des chrétiens, et se départit lui et tous les Hongrois.

"Néanmoins les dits Sarrasins n'emportèrent pas la gloire ni la victoire sans perte: car sans les Poulenois, dont il en mourut bien dix mille, moururent aussi bien outre le nombre de six vingt mille Sarrasins, comme tout ce fut rapporté par les hérauts, et aussi par le bâtard d'Ecosse, qui se nommoit comte de Hembe. Y étoient aussi le seigneur de Kievrain et Jean de Grez, Hainuyers, et avec eux bien vingt-quatre gentilshommes de leur pays de Hainaut, qui échappèrent de la dite bataille, et le plus tôt qu'ils purent retournèrent dans leur pays.

"Laquelle bataille ainsi finée, les dits Sarrasins entrèrent en Prusse et la détruisirent en moult de lieux, et tant que douze villes fermées prirent en peu de temps et dégâtèrent. Et encore eussent persévéré de mal en pis, si n'eut été un vaillant chevalier, nommé Charles de Mouroufle, de l'ordre de Prusse, lequel rassembla derechef grand nombre de chrétiens, à l'aide desquels il prit force et vigueur, et par son

bon gouvernement recouvra plusieurs des dites bonnes villes, et enfin débouta du dit pays iceux Sarrasins."

Des Sieges, ju welchem Jagello bas Benigfte gethan, wurbig fich zu zeigen, bat er nicht verfucht. Ginem ber Befangnen, bem Comibur von Tuchel, bem tapfern Schwalborn, ließ er ben Ropf abichlagen, bag Bitolb einen anbern Gefangnen, ben Comibur von Brandenburg, Marquard von Salzbach morbe, bat er nicht verhindert, ben auf feinen Befehl aufgefuchten Leichnam bes Sochmeiftere por feinem Belt liegen laffen, "allem Bolf gur Somad", bis er ibn endlich nach Ofterobe abzuführen befahl. Bon ba wurde die Leiche nach Marienburg übertragen, endlich unter allgemeiner Webklage in St. Annen Gruft beigefest. Die auf bem Solacifelbe, bei Grunwald, jum Gebächtniffe bes blutigen Tages erbaute Cavelle bestand noch zu Anfang bes 18. Jahrhunderte. Die Borte: "Centum mille occisi" und baneben bie Jahrzahl 1410 flanden barauf zu lefen. Beinahe bundert Jahre lang baben bort feche Briefter und feche Chorfnaben, Die-mit einem Capital pon 5000 Mart geftiftet, jeben Morgen bas Officium mortuorum abgefungen. Dem folgten eine Meffe de Passione Domini und bas Officium beatae Virginis. Den Befdlug machte eine Deffe de Beata. Ericutternd mußten zumal auf biefer Stelle bie Borte: .. Consummatum est", in bem Evangelium ber erften Deffe wirfen.

Am britten Tage nach der Schlacht brach der König auf, um über Ofterode, Mohrungen, Preussisch-Mark, Christburg, gegen Marienburg vorzubringen. Schrecken ging vor ihm her, Jammer, Raub und Mord, Berödung folgten seinen Tritten. Wohin er sich wendete, ergaben sich Stadt und Land ohne den mindesten Widerstand; allenthalben sielen die Ordensburgen, theils aus Mangel an Bertheibigern, theils und vornehmlich in Folge des Absalls, der verrätherischen Umtriebe des landsässigen Adels. Wie es auf Malta eingeführt und bis zum J. 1798 beobachtet wurde, so hatte auch in Preussen das herkommen dem eingebornen Adel den Zutritt zum Orden, und folglich die Gelegenheit zu Ehre, Macht und Reichthum zu gelangen, schlechterbings untersagt, wogegen sich ab Seiten der Zurüdzesesten Reid und Eisersucht sonder Gleichen ergaben. Niedergehalten durch die Furcht vor

ben allmächtigen Fremdlingen, fanden diese Leidenschaften auf dem Schlachtselbe von Tannenberg die erste Gelegenheit, in ihrer Berderblichkeit für den Orden sich zu äußern, ein ganz freies Feld bot ihnen der Einbruch der Polen. Aller Orten beinahe wurden die wenigen Deutschherren von den Einwohnern gezwungen, ihre Burgen dem Feinde zu überliefern, also daß "nie dergleichen gehört ward in irgend einem Lande von so großer Untreue und so schneller Wandlung". Ordnung, Geseplichkeit waren ausgelöset, im Orden selbst aller Gehorsam verschwunden: viele Ordensbrüder rafften in dem ersten Schrecken Geld und Gut zusammen, und begaben sich auf die Flucht, den Fürsten Deutschslands den Untergang des Ordens zu verfündigen.

Dag biefer bamale nicht erfolgte, bavon geburt bie Ehre eingig bem Comthur von Schweg, Beinrich von Plauen. Ihn batte ber Sochmeifter gur Beschützung ber Grenze von Vomerellen gurudgelaffen. Bernehmend, was fich jenseits ber Beichfel jugetragen, eilte er bem Saupthaufe ju, und bie glanzenbe Bertheis bigung von Marienburg, vom 26. Jul. - 19. Sept. mar vornehmlich fein Wert, mobei gwar ein Better, ein anberer Beinrich von Plauen, ber bem Orben einiges Bolf guführen wollen, für die Schlacht jeboch fich verfpatet hatte, treulich ihm gur Seite Die wenigen in ber Burg eingeschlossenen Orbensritter, in bankbarer Bewunderung ber außerordentlichen Anftrengungen bes Comthure von Schwet, übertrugen ihm bie Gewalten eines bochmeifterlichen Statthalters, und am 9. Nov. 1410, nachbem Preuffen eben fo leicht von Reinden gefaubert, ale an fie verloren worben, erfolgte bie Babl eines hochmeifters. Die Stimmen fielen einmuthig auf benjenigen, ber nur eben ber Retter bes Ordens geworben. Bieberum fonnte ber Meifter, welchem ber Deutschmeifter, Rourad von Egloffftein, und beffen Bruder, Bifchof Johann von Burgburg , nicht unbedeutende Streitfrafte jugeführt batten, ju Felbe geben, um bas Rulmer Land vollends bem Reinde ju entreigen. Da fpufte aber fortwährend ber Geift ber Untreue und bes Berrathe, jegliche Bewegung, jedes Unternehmen bes Orbensbeeres wurden ben polnischen Sauptleuten auf Rheben und Strasburg verfündigt, und felbft ber Dagiftrat

von Thorn unterhielt Berftändnisse mit dem seindlichen König, ließ von Woche zu Woche Botschaft, Nachrichten ihm zusommen. Unter solchen Umständen mußte der Hochmeister eine Friedensspandlung räthlich sinden, sie führte zu einem Wassenstüllstand, dann, 1. Febr. 1411, zu dem Friedensvertrage von Thorn, laut dessen der König und Großfärst Witold für ihre Lebenszeit Schamaiten besigen sollten. Der Streit um Oriesen und Jantoch wurde an Schiedsrichter verwiesen, im Uebrigen der Besitz herzgestellt, wie er sich im J. 1409 befunden.

Es war ein Krieben, wie ibn Jagellos Gemutheart verbeißen tonnte, ein filler, heimtudifcher Rrieg, baneben mußte ber Danziger Ungehorfam und Frevel gebandigt und beftraft, eine Berfcmorung im Canbe, an beren Spige ber Comthur gu Rheben, Georg von Wirsberg fanb, unterbrudt, ein Streit mit bem Bifchof von Ermland abgewickelt werben. Es batte biefer ben Polen mancherlei Borfdub geleiftet, jest ließ ber Meifter fein Kurftenthum einnehmen, bie Ginfunfte burch ben Dabin gefesten Bogt, Lucas von Selfenftein erheben, und ben Grafen Beinrich von Schwarzburg als Bisthumsverwefer einführen. Die in bem Friedensvertrage übernommenen Berpflichtungen zu tilgen, die verfallenen Wehren bes landes berguftellen, ber ftets brobenben Saltung ber Polen bie angemeffenen Ruftungen entgegenzufegen, fab ber Sochmeifter fich genotbigt, mancherlei bem Lande fehr brudenbe Reuerungen vorzunehmen; es wurde bie Munge verfclechtert , es mußten ichwere Steuern eingefordert werben. In ber Beforgnif bes burch folche Bebrudungen erzeugten allgemeinen Digvergnugens erfaßte ber Sochmeifter bie 3bee bes Landesrathes. Mit Biffen und Bil-Ien ber Gebietiger bestimmte er, 28. Dct. 1412, baß fortbin 20 ber vornehmften von Abel, und 27 Burger, aus jeder bedeutenben Stabt zwei, ale bes Orbens Bertrauensmänner, in ben Rath bes Sochmeifters gur Theilnahme an ber Landesverwaltung eingeführt werden follten, theils um als beständige Rathe bas Beil und Befte bes Orbens, theils um als Bertreter ber Rechte und Kreiheiten bes Landes, beffen Boblfahrt und Gebeiben ju forbern. Die eigentliche Abficht Dieser Renerung wird aber mobl

barin zu suchen sein, daß der Meister das Gehäffige von fersnern dem Laude aufzulegenden Belästigungen von sich abwenden, und der hiermit geschaffenen Landesrepräsentation aufbürden wollte, ohne dabei zu bedenken, daß die Männer, welchen er die wesentlichsten Besugnisse seglicher Regierung übertrug, nach ihrer ganzen Stellung, nach ihren Interessen und Borurtheilen, nach den Anforderungen des Ehrgeizes, des Ordens geborne, gesschworne Feinde sein mußten.

Es ift faum anzunehmen, bag eine folde folgenfdwere Ginrichtung im Orden allgemeine Billigung gefunden haben follte, fle blieb aber teineswegs bie einzige ber Debrzahl ber Bruber beschwerliche Neuerung. Absonberlich wurde bes Deifters Rechts alaubigfeit in 3weifel gezogen, nachbem er bem Grafen Bilbelm pon Rakenellenbogen, angeblich fein Reffe, ber unter ben Rittern ber erfte, Bitlefs ober huffens Meinungen offen gu betennen, bie Comthurei Schlochau, andere Comthureien an junge Leute, beren religiofe Gefinnung nicht minber verbachtig, vergeben batte. Diefe fungen Leute und ber Comthur ju Dangig , bes Meifters Bruber, maren bie Auserwählten, mit benen er wichtige Angelegenheiten berieth, mabrend er nicht undeutlich bie Abficht befannte, fic eine unbefdrantte Berrichaft über ben gangen Orben anzumaßen. Schon war bie Spannung fo boch geftiegen, bag ber Meifter vielen ber Gebietiger burchaus unfichtbar geworben. eine Art Leibwache fich beilegte. Unter biefen Umftanben magte er es bennoch, die Gebietiger nach Marienburg zu berufen, vielleicht baf er ben vor allen ihm verbächtig geworbenen Maricalf. Michael Rachenmeifter von Sternberg, feines Amtes zu entfeten gebachte. Der aber, einem folden Borbaben fed entgegen tretend, und ber meiften Stimmen in ber Berfammlung gewiff, lief eine ganze Reibe von Rlagevunften gegen ben Deifier auffeten. Sie wurden verlefen und wichtig genug befunden, beffen Abfegung auszulprechen, 14. Oct. 1413. In fein Schidfal fich ergebend, lieferte Beinrich bie Siegel und bes Baufes Schluffel aus, man brachte ibn nach ber Engelsburg, als welche Comthurei zu feinem Unterhalt er fich erbeten, endlich ift er ju Dangig im Berbft 1422 verftorben. Benedicte (Chriftiane) Raubert, Die fruchtbare

Schrifthellerin, Berfasserin des Romans: Conrad und Siegfried von Feuchtwangen, Großmeister des deutschen Ordens, 2 Bbe., Leipzig 1791, hat auch einen andern, ber Geschichte des Ordens entlehnten Roman geliefert: heinrich von Plauen und seine Reffen, Ritter des beutschen Ordens, 2 Thle., Leipzig, 1792.

An bes abgesegten Sochmeifters Stelle trat burch Bahl vom Dienftag nach Dreifonigen 1414 Michael Ruchenmeifter von Sternberg. Rrante von Berfunft, wird er irgendwo imperatoriae culinae magister genannt, dag er bemnach wohl einem 3weige ber großen Reichsminifterialen, ber Ruchenmeifter von Nortenberg, angeboren möchte. Er batte, nachbem er in mehren Memtern fich versucht, aus ben Sanben Beinrichs von Plauen im Nov. 1410 bie Marichalfenwurde empfangen, fattfame Belegen. beit bemnach finden tonnen, die Intereffen bes Orbens und bes Banbes, auch bie von feinem Borganger eingeführten Gebrechen tennen ju lernen, gleichwohl ift feine Regierung bermagen unbeilbringend geworben, bag in biefer Beziehung einzig bie feines Rachfolgers ihr verglichen werben mag. In Sinfict auf Polen ergriff er bas Spftem ber abjecteften Paffivitat, als wozu freilich bie Erschöpfung aller Sulfsquellen ihn bestimmen mochte. fieberhafte Aufregung, fo bem Unglud von Tannenberg überlebte, hatte in einer vollftanbigen Lethargie geendigt, aber bes bochmeiftere Benehmen gegen ben übermuthigen Gegner mußte biefem ein Sporn werben, immer bober feine Forberungen zu treis ben, vollfommen maaelos in feinen Anspruchen fich zu erzeigen. Ein feindlicher Ginfall ber Polen, bem Baffenftillftand vom 7. Oct. 1414 vorhergebend, brachte namenlofes Web über einen großen Theil von Preuffen, und lieg beutlicher und beutlicher bie Spaltungen im Orben , veranlagt burch bie religiöfen Berwurfniffe, benugt burch bie Anhanger bes vorigen Deiftere, bervortreten. Bu Dangig, ju Thorn wurden öffentlich firchenfeinbliche Rebren gepredigt, ju Thorn namentlich burch ben Abth. II. Bb. 2. S. 498 besprochenen Andreas Pfaffenborf. Der Aufruhr zu Danzig 1416 hat vornehmlich feine Bebeutung als eine Manifestation bes in ben Stäbten immer weiter um fich greifenden

revolutionairen Geistes. Das J. 1420 wurde, nachbem ber wiederholt erneuerte Waffenstillstand abgelaufen, durch einen verheerenden Einfall der Polen bezeichnet. Der Masse der auf ihn eindringenden Uebel, dem Alter und einer schmerzlichen Krankheit erliegend, verzichtete Michael Rüchenmeister zu Anfang Märzens 1422 seiner Wurde, um in der ihm übertragenen Comthurei Danzig eine kurze Rube zu sinden. Er starb den 20. Dec. 1424.

Paul von Rugborf, der Trapier, wurde am 10. Marg 1422 au der höchken Burde erhoben. Baul Belliger von Ruffdorf nennen ihn be Bal und Bachem, bie auch Rarnthen ale fein Beimatheland bezeichnen, Bellniger von Rufdorf wird er bei Benator genannt. Diefer mertt auch an, er habe "burch allgu große Reigung gegen ben Rheinlanbifden Abel bezeiget, bag er ein Menfc mare," allem Unseben nach ift er folglich ein Rheinlander gemesen, wie benn auch ber Erzbischof von Coln in einem Schreiben vom 3. 1441 bezeugt, daß Paul in seinem Erzstifte geboren sei. Es wird bemnach berfelbe wohl einem Geschlechte, bas von bem unweit Bonn belegenen, durch feine Mineralquelle befannten Roisborf ben Namen entlehnt, angebort haben. Gumprecht von Roiftorp, ber einen Ausspruch ber Mannen bes Erzstiftes Coln vom 29. Det. 1373 unterfertigte, tonnte wohl ber Bater bes Sochmeifters gemefen fein, fintemalen biefer, gegen bie Bewohnbeit, im traftigen Mannesalter feine Burbe antrat. Es wird von einigen Baul geschildert als ein Mann von "bobem, flugen und wisigen Berftand," - "feine Gebietiger aber von ben Franken, Schwaben und Baven aus ihrem Uebermuth bielten on für eynen bloben vergen und vorczagten Man, alfo bag er ehr ein Schlog aber camee in den Grund breche, benn bag er seinen Feinden mennlich under Augen czüge." Jebenfalls trat er an bes Drbens Spige unter Umftanben, bie auch ben Billigbenkenben verführen konnten, feine Tugenben als tabelnswerthe Mangel und Bebrechen, feine löblichen Befrebungen als unzeitige und verfebrte Richtungen ju beuten. Die Ginbeit und ber Berband im Orden durch Regel und Gehorfam waren langft gerriffen, es batten fich Parteien gebilbet, bie vornehmlich in Bezug auf Polen bie widersprechendften Intereffen und Beftrebungen verfolgend,

von ben verschiedenften nicht immer lautern Anfichten getrieben wurden. Schon fonnte als unheilbar betrachtet werben ber frebeartige, am Bergen bes Ordens nagende Schaben.

Raum in fein Umt eingeführt, follte ber Deifter einem Ginfall ber Bolen, einem Beere, welches zu 100,000 Reitern, bas Kufvolf ungerechnet, angegeben wird, entgegentreten (Ausgang Jul. 1422), mabrent des Ordens Streitmacht taum 24,000 Ropfe gablte. Jest zumal fam über Preuffen ber Greuel ber Berwüstung, bem boch ber unrühmliche Frieden, geschloffen am Melnofee, ipso die S. Stanislai pontif., 1422, ein Biel ftette. 3m Frubfahr 1430 wurde fur ben Landrath eine neue Ginrichtung beliebt. Es follten fortan barin figen ber Deifter, feche Bebietiger, feche Pralaten, feche ber im Lande anfaffigen Ebels leute, und feche von ben Stabten, alles rechtschaffene und erfahrne Manner, vom Soomeifter und bem lanbe gewählt. Dbne beren Beirath und Buftimmung follte feine Angelegenheit von Belang abgethan werden. 3m Berbft beffelben Sabres Rarb Groffürft Bitold, bas mit feinem Rachfolger Swidrigailo eingegangene Bundnig veranlagte eine neue Fehde mit Polen, 1431, in beren Lauf, vornehmlich im Rulmerlande die feit Jahren vorbereitete Emporung beutlicher fich anfundigte. Angriffemeife im Beginn ber Fehde verfahrend, war ber Orden bald auf Bertheidigung beschränft. Statt bafür ju wirten, versagte bas Bolf haufig ben foulbigen Rriegebienft: in Thorn wurde die Entrichtung bes ausgeschriebenen Schoffes verweigert. Der Abel ber Lanbichaft brutete über verratherifden Entwurfen. Es murbe ber Sochs meifter berichtet, man beabsichtige, ber wichtigften Keften Rulmerlands fich ju bemächtigen, ber Ronig von Polen burfe bann nur, wie es auch beffen Borbaben, einen auffordernden Rlagebrief ins Band fchicken, fo werbe er ficher unter ber boshaft verratherifchen Ritterfchaft vielen Anhang finben. Den Beforgniffen, burch bie Stimmung einer fo wichtigen Proving erwedt, ben Bechfelfallen bes Rampfes mit bem Erbfeinde, gefellte fich bald eine neue burchaus unerwartete Rriegsgefahr. Der Ronig von Polen, "lequel feintement s'étoit fait chrétien, afin de parvenir au royaume," fchrieb Monftrelet, ber Ronig von Volen batte einen

Subsidienvertrag mit ben Suffen abgeschloffen, um fie ju einem Angriff auf bes Orbens Gebiet, auf bie Reumart ju vermögen. Ihnen ward bie ichlecht bewehrte Proving eine leichte Beute: burch den Bujug ber Polen verftartt, trugen fie ihre Baffen nach Pomerellen. Unerhörte Frevel haben fie bort getrieben, fechs Wochen gwar nuglos vor Ronig verwendet, bagegen aber, nach ber greuelhaften Berftorung von Dirichau, por Dangig auf ben Bischofe- und Sageleberg fich gelagert, bas Rlofter Dliva ausgebrannt, in ber Umgebung von Beichselmunbe alles vernichtet. Unter feiner Suffen freudigem Buruf foritt ihr Sauptmann, Capta von Saan ju bes Meeres Saum, fprach ju ben Seinen: "Bis au ber Welt Ende bab ich Euch geführt, 3hr feib mir Beugen, bag einzig bie See meinen Siegestauf bemmen tonnte." Die huffen fullten glafchen mit Seewaffer, fie gum Bedächtnif ihres Triumphes nach Bohmen zu tragen, und ihr Anführer empfing ben Ritterfdlag, gleichzeitig mit vielen Polaten. Die verratberifde Ginnahme ber Burg Jegnig unfern Bromberg, bas Abichlachten ber Befagung waren ber Suffen lette Berrichtungen in biefem Felbauge, fie gingen nach Saufe, in Gefolge bes am 13. Sept. 1433, ohne ihr Buthun abgeschloffenen Anftanbes.

Der Waffenstillstand wurde in dem sogenannten Beifrieden von Brzesc, 15. Dec. 1433, auf zwölf Jahre verlängert, zusgleich auch bestimmt, daß zu Marien Geburt Bevollmächtigte beider Theile den Abschluß eines ewigen Friedens betreiben sollten, es starb sedoch, vor dem Erscheinen dieses Termins, König Wladislaw Jagello den 31. Mai 1434. Gleichwohl verzog es sich mit dem sogenannten ewigen Frieden von Brzesc bis zum Samstag, 1. Jan. 1436; wesentliche Beränderung in dem Ordensgebiet hat er nicht veranlaßt, nur Schamaiten blieb verloren. Schwere Sorge aber bereiteten dem Hochmeister die sortwährenden Zwistisseiten mit dem Deutschmeister, benen sich ein Zwiespalt in Liesland gessellte. Es kam dahin, daß der Deutschmeister, Eberhard von Seinsbeim, das hochmeisteramt für erledigt, sich selbst nach des Ordens Regel und Geses zum Statthalter erklärte, als den Grund dieses Bersahrens das schlechte Regiment des hochmeisters und seiner

Rathgeber anführend, 1439. Indem icon vorber ber Boomeffiet ben Deutschmeifter bes Amtes zu entseten versucht batte, bie Unrube in Liefland fortbauerte, ergab fich ein Scandal, bergleichen im Orden noch nicht erlebt worben, und ber namentlich erwunfct einer Partei in Preuffen, bie feit langer Beit ber Orbensberrichaft Enbe ju feben wünfchte. 3m Sommer 1439 traten Bevollmächtigte ber großen Stäbte in Elbing jusammen, um, wie es hieß, bie Bebrangniffe bes Landes zu beraiben. Sie perlangten von bem Deifter, er wolle fie bei ihren Rechten und Privilegien belaffen, vor allem aber ben Pfundzoll und bie in ber neueften Beit auferlegten Bolle abicaffen. Darauf erhob man Rlage in Betreff ber Theilnahme ber Lanbe und Stabte am gemeinen Gericht, wovon fie widerrechtlich ausgeschloffen feien, über Die Borrechte, beren Orbensbeamte im Sandel, befonbers in ber Betreibeausfuhr, fich anmagten, über bie Dulbung frember Rauf-Teute, welche ben Sanbel ber Gingebornen bedeutend beeintrachtige, über bie Menderungen in ber Munge u. f. w. Den Quarulanten foloffen fich noch mabrend ber Tagfabrt in Elbing Ritter und Rnechte bes Rulmerlandes an , ben Stadten gelobend , "bag fie ihnen fortan getreulich beiftanbig fein wollten in ihren Gefcaften, die fie gegen ben Sochmeifter ju thun batten, ale in Freibeiten, Privilegien und allen rechtfertigen Sachen." Reder icon wurde bie Sprache auf einer zweiten zu Rulm abgehaltenen Tagfahrt. Laute Rlage erhob fich ba über bas unbeilvolle Bermurfniß im Orben felbft, über Anechtichaft, Bedrudung, Uebermuth, Ungerechtigfeit, über bie tyrannische und muthwillige Berrichaft. "Unfere Freunde haben fie ju Gaft gelaben und verratherifc unter bem Schein ber Freundschaft ermorbet, andere obne Urtbeil und Recht, ohne Rlage und Berbor enthauptet ober ihrer Guter beraubt, Manner um ihrer iconen Frauen willen erfauft , ober ihre Frauen und Tochter verführt, ihre eigenen Freunde gu Baffer und Land verlauft und ben Raufmann mit Laften aller Art befdwert. Go ifte vor Zeiten nicht zugegangen. Die alten Bode meifter, als Beinrich Dusmer, Winrich von Aniprobe und andere fromme Berren meinten bas land mit Treue, biefe neuen Schwaben aber, diese Bavern und Franken thun jest in allem bas

Segentheil, vergeffen alle Gottesfurcht und sprechen ked: wir Preuffen seien nur ihre Leibeigenen, mit dem Schwerte gewonnen. Fürwahr es taugt nicht, daß wir länger ftille sigen und schweisgen, sondern es will vonnöthen sein, daß wir bedenken und bezrathen, wie wir solch unleidliches Joch von unserm und unserex Nachkommen Nacken schwitzln."

Dergleichen Worte, unter einem fcwachen verzagten Regiment gesprochen, finden jederzeit Gingang. Es wurde von ben Städten ein Bund profectirt jur Abwehr alles Unrechtes und Drudes, aller Gewalt, bie von ben Berren an ben Stäbten und Lanbesbewohnern verübt werben fonnien. Dann murben ber Städte Buniche und Bitten nochmals bem Meifter vorgelegt, absonderlich die Anordnung eines fabrlichen gemeinen Berichtes, wie es vorbem von bem Sochmeifter und ben Stanben eingerichtet und begonnen worden, beantragt, bamit ein feber feine Befdmerben vorbringen, ber Lande Gebrechen und Mangel abgefiellt, bie Berwaltung verbeffert werben tonne. Es erfolgten unbestimmte, theils auch abschlägige Antworten. "Bir feben," bieß es ab Seiten ber lenter biefer Umtriebe, "bag 3hr ben Pfundzoll und bie andern Beschwerben nicht abstellen, auch bie Kreibeiten uns nicht laffen wollt, wie 3hr fie gefunden. Also muffen wir foldes an unfere Melteften und Gemeinden bringen; fest uns boch eine Tagfahrt bes ganzen Landes auf furze Frift, damit wir ba unfere Gebrechen vorlegen." - "Bor Dftern," ermiberte ber Meifter, "fann mit ben Pralaten und Landen fein Tag gehalten werben." Da einigten fich bie Stabte, aus eigener Dacht einen Tag auszuschreibe, bieweil ber Meifter ihn verweigere. hierzu fühlten fie fich ermuthigt burch bie Borgange in ben Conventen, wo burchgangig Zwietracht und Bermurfnig malteten. Bu Konigeberg, Balga und Brandenburg hatten bie Convente vollftandig au Aufruhr fich erhoben, die Ronigsberger fich herausgenommen, ben Ordensmarfchalt formlich feines Amtes zu entfegen. Darauf verlangten die aufrührischen Convente, man folle einen Tag gu Elbing ansegen, bem ber Meifter und ber Marschalf beiguwohnen batten , bamit Frieden und Eintracht bergeftellt werbe. In ber Zurcht, jene Convente möchten fich mit bem Deutschmeifter verfandigen, gab Außdorf ber Forderung nach. And der Großcomthur, Wilhelm von Gelfenstein nahm sich Unerhörtes heraus,
wie Abth. II. Bb. 1. S. 198 erzählt, indessen die aufrührischen Convente ganz eigentlich Gesetze und Verhaltungsregeln dem Fürsten vorzuschreiben wagten, und nur durch den neuen Ordensmarschalt, Konrad von Etrichshausen, von fernern Gewaltschritten
abgehalten werden konnten.

Singegen liegen bie angeblichen Stanbe in feinerlei Beife in ihrem Borbaben fich ftoren. Die Tagfabrt zu Elbing, Sonntag Reminiscere 1440, wurde ungemein gablreich besucht, ein neues Rlaglibell gegen ben Orden entworfen, und abermals befoloffen, in einen Bund jufammenzutreten, alfo bag einer für bes andern Freiheit und Recht einftebe, endlich bestimmt, baß. Diese Bundeseinigung in ber nachften Tagfahrt, ju Marienwerber, von Allen besiegelt werbe. Am Schluffe ber Berfammlung trat Sans von Baifen mit ber Erflarung auf, auch er wolle fich mit ber Landichaft Ofterode ber Bundeseinigung auschliegen, noch aber fei er in bes Deiftere Rath, aus diefem auszuscheiden (b. i. Die Besoldung von 100 Mark aufzugeben) zieme ibm nicht; follte feboch ber Sochmeifter bas gand verunrechten, fo merbe er ibn verlaffen und treu und feft bei ben Landen fleben. Und die Berfammelten allgumal gollten bem Sprecher Beifall, in einer Beije, Die wohl auch in unfern Tagen bei 3medeffen fich wiederholt. ein Gaft, ericbienen aus ber Ferne, in den beiligen Augenbliden eines Toafis etwan feine Berfunft zu erfennen gibt, bann wird auch er mit verdientem Beifall begrüßt, und beißt es ben anbern Tag in ber Beitung: "fand fich auch ein als Deputirter ber Landichaft ober Stadt X. Br. R. R.", gewöhnlich ein Literat, porzugeweise ein junger Jeraelit, "und bat derselbe in glubenber Rede ausgesprochen, wie die hunderttaufende von Deutfchen, durch ibn vertreten, geruftet find, im Dienfte ber Auf-Marung, ber Emancipation, bes Fortschrittes, ber Nationaleinheit Gut und Blut bingugeben." Ungefahr fo wird es fich um bes Baifen Sendung verhalten haben. Auch für feine angeblichen Großthaten in Portugal glaube ich in ber Geschichte ber Revo-Intionen unferer Beit manche Analogien gefunden gu haben: fo hat

3. B. la Payette in bem fernen America bie glanzenbften Baffenthaten verrichtet, ohne sie baheim wiederholen zu können. Wenn
aber König Johann von Portugal, wie es heißt, Gefallen fand
an dem edlen Fremdling, der durch Kenntniß fremder Sitten
seinen Geist zu bilden und in ritterlichen Thaten unter den
Waffen sich zu versuchen wünschte, so darf das nicht wundern
an Johann, dem Bastard und Thronräuber. Der mochte wohl,
als Kenner, des preussischen Abenteurers Anlagen für verwandtes Treiben beurtheilen.

Bevor noch am 14. März 1440 zu Marienwerder ber Bund ber Stande besiegelt worden, hatte fich eine Deputation vel quasi pon Ebelleuten und Bevollmächtigten ber Stanbe, Bertrauensmänner, nach unferm Sprachgebrauch, wenn auch meift ihre Ramen fogar ben Bertrauenden fremb, nach Marienburg begeben, und trat bort ale Wortführer Sans von Biegenberg auf. "Um des Orbens innere Zwietracht zu fillen," fprach er zu bem Meifter, "um bas land gegen ben Ueberfall ber Polen ju fcugen, als welche auf ber Lauer fteben , hoffenb , ben Unfrieden im Lande au beffen Berberben benuten gu fonnen, um Leib und Gut gu fichern und bas Recht zu ichirmen, haben wir jungft zu Elbing einen Bund befoloffen und bitten Euch, als unferes rechten herren getreue Leute, 3hr moget une bei unfern Freiheiten, Privilegien und Berechtigfeiten erhalten, als 3hr uns oft icon jugefagt babt, und euerer Bebietiger und Amtleute Gewalt und Unrecht fleuern." Genau alfo pflegt jede Revolution in ihrem Beginn fich auszubruden, und es antwortete ber Meifter in ber Beife, fo fedem Regenten, in beffen Sanben ber Bepter fich brach, eigen: "Bobl, ich will gern fur euch thun, mas in meiner Dacht." Erwiberte ber Sprecher: "Ihr follt bes Macht haben, murbe fie Euch gebrechen, fo wollen wir Euch beifteben, bag 3hr bie Dacht erlanget." Darauf ber Meifter: "Ihr habt nie andere benn als geireue und ehrbare Leute an Uns gehandelt und thut es noch. Alfo, 3hr habt euch vereint, um Leib und But ju fichern und euer Recht zu behalten ?" - "Ja, Berr, barum baben wir es angehoben." Dem fügte ber Großcomthur bebenflich bingu: "Gott gebe, bag ibr's ju guter Stunde habt begonnen!" Bertrauensmänner gingen, wo fie bergekommen.

Zeigte fic ber Sochmeifter, wie bas nicht zu verwundern, als ein Frembling in ber Taftif ber Revolutionen, fo waren es noch viel mehr ber Deutschmeifter und bie brei aufrubriichen Con-Die Berblendung, welche im Beginne ber frangofilchen Revolution über einen Theil bes hohen Abels gefommen ift, batte auch fie ergriffen , fie glaubten burd Berbruderung mit ben Demagogen ibre perfonlichen 3mede forbern zu fonnen. Drei ber wichtigften Bundesftabte, Ronigeberg querft, bann Elbing und Dangig verbießen ihnen Sous und Sulfe. "Das Berlangen ber Convente," erflarte ber Rath von Dangig, "an fich icon ehrlich und billig , ift außerbem gur Erbaltung allgegemeiner Ginigfeit und Freiheit erfprieglich." Balb murbe ber Sochmeifter bebeutet, fo er ben Conventen Gewalt anthue, fei ber gefamte Bund entschloffen, ihnen mit Dacht beizufteben. Bereits nahmen bie Dinge eine folche Wenbung, bag bie von bem varteilichen Schut berrührende Angabe, ber Sochmeifter und mit ihm 39 Gebietiger, Comthure und Amtleute batten ben Bund bestätigt, an fich nicht unwahrscheinlich, wenn fie auch nicht burch anderweitige Beugniffe unterftugt wird. Gben fo mußte ben von den Standen und den Conventen wiederholt verlangten allgemeinen Berhandlungstag ber Meifter bewilligen. Er wurde ju Chrifti Simmelfabrt 1440 eröffnet, erbrefte junachft Die Aufhebung bes Pfundzolles und ber andern Bolle, und befcaftigte fic bemnachft mit ber Angelegenheit ber brei Convente. Es fam ein Bergleich zu Stanbe, und war barin bem Deutschmeifter ficheres Geleit für ein Rabrt nach Preuffen verheißen; bann follten alle Gebrechen und Mangel im Orben abgeftellt und gebeffert werben. Leglich wurde bem hochmeister ein innerer und außerer Rath beigegeben; im innern Rath follten figen zwei Rheinlander, ber Comthur von Thorn, Wilhelm von Belfenftein, und ber - Trefler , Johann von Remdingen , brei Schwaben, Franten oder Baiern, für jest ber Ordensmarfchalt Ronrad von Ellrichshaufen, ber Dberft-Spitter Beinrich von Rabenftein, ber Dberft-Trapier Cherhard von Biefenthau, Franken alle brei, und zwei Meiffner oder Thuringer, ber Großcomthur Bruno von Sirzberg und ber Comthur von Danzig, Nicolaus Poffer.

Diese Bestellung der Aemter nach den drei Jungen follte unabanderlich sein, und derfelbe Maasstab für die Bergebung der Hauseomthureien, Bogteien und sonftigen Aemter gelten.

Alfolder Berhandlung folgte ber große Gerichtstag, wozu nach einer nabern Bestimmung bie Pralaten, ber Orben, die Ritterfchaft und bie Stäbte, je vier Mitglieder gu ftellen hatten. Als ber erfte Rlager trat, wie billig, Johann von Baifen auf, von wegen eines Sees, welchen ber Bifchof von Ermland zu Unrecht ibm entzogen baben follte. Der Sochmeifter, in ber furcht eines Alagers von folder Bedeutung, bot ibm, ale Entschädigung ben boppelten Berth bes ftreitigen Gegenftandes, aber Baifen, jebes Mittel benutend, um bie Aufregung im Bolfe gu fleigern, wies bas Anerbieten jurud, und verlangte ein Urtheil, bas bei ber Stimmung ber Majoritat unter ben Richtern nicht zweifelhaft fein tonnte. Der See murbe ibm augesprochen und biermit bas Signal zu einem wahren Sturm von Rlagen, gegen ben Orben gerichtet, gegeben. Ueber einige ju erfennen, nicht nach ben Borfdriften bes Rechtes, fonbern in bem Intereffe einer Partei, fcidte bie Daforitat fic an, ba fprangen von ihren Sigen auf Die Orbensberren, es hielten mit ihnen bie unter ben Buborern befindlichen Bruder, und es lofete unter Gefchrei und Tumuft bas Gericht fich auf. Scheibend fcrie einer ber Orbensritter ben Gegnern ju : "Ihr Lande und Städte follt ben Tag nicht wieber erleben, an bem ihr über euere Berren ju richten euch berausnebmt."

Aber ber Dochmeister, die Gebietiger waren mannhafter Entschließungen unfähig. Sie schafften ben Mühlenzwang und die lästige Mahlsteuer ab, sie ließen sich das Gelöbnis abpressen, daß ohne Wissen und Zustimmung von Prälaten, Ritterschaft und Städten niemals ein Bundniß eingegangen, Krieg ober Frieden beschlossen werden solle, ohne zu bemerken, daß sedes Zugeständniß neue Forderungen hervorruse. Schon hatte der Bund durch förmlichen Abschied sich verheißen, alles dassenige, so bisher ihm noch verweigert werde, in fortgesestem, beharrlichen Orängen, Sturmpetitionen wurden wir es nennen, zu erreichen, während er ohne Unterlaß sich vergrößerte durch bie

Ausnahme eines seben, ber irgend eine Laft abzuwerfen, einer brüdenden Verpsichtung sich zu entledigen, wünschte. Die Berwirrung noch höher zu treiben, ließ Rußdorf sich gesallen, daß sein Streit mit dem Deutschmeister und dem Heermeister von Liesland, die beide persöulich nach Danzig gekommen, unter Vermittlung der Stände, als welche zu dem Ende 16 Deputirte ernannten, ausgeglichen werden solle. Die Vermittlung sührte zu keinem Resultat, vielleicht weil die Stände für den Hochmeister, der in ihren Händen nur mehr ein Beamter, allzu lebhaft Partei nahmen. Tief gebeugt durch einen Justand, der großentheils durch ihn verschuldet, kehrte Paul von Rußdorf, gegen Ausgang des J. 1440, nach Maxiendurg zurück, am 2. Januar legte er sein Amt nieder, am 9. Januar 1441 starb er an den Folgen eines Schlagsusses.

Bu bem fur die Babl eines nachfolgers angefesten Tage, 12. April 1441, batten fic aud, nach langerm Bedenten, ber Deutschmeifter , Eberhard von Seinsbeim , und ber heermeifter von Liefland, Beinrich Binte eingefunden, und vereinigten fich alle Stimmen ju Gunften bes Orbensmarfchalfs Ronrad von Elrichebaufen, ober richtiger Ellrichebaufen. Franke von berfunft, wird er ale ein iconer anfichtiger Mann mit gelbem Rlachsbaar und furgem Bart, gottesfürchtig und fromm, ein Friedensfürft nach feiner Befinnung, geschildert. Diefe Gefinnung bat er alsbald bethätigt in dem Dienftag nach Marienheimfuchung 1441 mit bem Deutschmeifter abgeschloffenen Bertrag, woburd bas Bermurfnig im Orden ausgefohnt, freilich nicht ohne wefentliche Opfer in Beziehung auf bes Sochmeisters Stellung zu bem Deutschmeifter und ju Liefland. Schwieriger fand es Ronrad, ben Geift der Ungufriedenheit und ber Emporung im Lande gu beschwichtigen : ibn ju überwinden, fehlte es ibm an Dacht. Das Butrauen, fo er burch feine Perfonlichfeit, burch feine gauge Bergangenbeit fich erworben, erleichterte ibm indeffen bie Aufgabe, und bie Tagfahrt ju Elbing, 1441, ohne bie grundliche Beilung bes Schabens ju bewirfen, verschaffte boch bem Bochmeifter wie bem Orben, ber Landschaft gegenüber, vorläufig eine gang erträgliche Stellung. Sogar gelang es, nach langwierigen Berbandlungen, die großen Städte dabin ju bringen, daß fie bie Wiedereinfihrung des Pfundzolles, wie er unter der vorigen Regierung bestanden, sich gefallen ließen. Diesen bedeutenden Erfolg verdankte man lediglich der Absonderung des Adels von den großen Städten, ihn noch weiter auszudehnen, war es vor allem nothig, auch die kleinern Städte vom Bunde zu trennen, als welcher dann von selbst sich auslösen mußte. Es trat aber dem Beginnen die Partei der Bewegung entgegen, und sah der Meister sich genöthigt, eine seinen Absichten gunstigere Zeit abzuwarten. Glücklicher war er in seinen Bemühungen um die heilung der innern Gebrechen des Ordens, als wovon die in dem Generalcapitel von 1442 beliebte Absassung der Ordensgesege ein ehrendes Monument bleibt.

Auch in seinen Berhandlungen mit ben Rachbarn warb Ronrad gewöhnlich vom Glude begleitet, wenn er auch genothigt, bie von bem Rurfürften von Branbenburg neuerbinge an Die Reumark erhobenen Unfpruche mit ichwerem Gelbe abgutaufen, ber Rurfurft auch nach wie vor in einem gefpannten Berbaltnig au bem Orden blieb. Bingegen miglangen ganglich bie im 3. 1446 erneuerten Berfuche um bie Auflöfung bes Bundes: eine Deputation von Ritterfchaft und Stähten, Sans von Baifen an ber Spige, mußte bem Meifter erflaren, ihr Bund fei nach gemeiner Berathung erneuert, nicht wider bes Orbens Rechte, fonbern nur wider Gewalt und Unrecht. Der Meifter ließ ab von einem Treiben, bas nur ben Abfichten feiner Gegner forberlich geworben. Dafür wibmete er ber ganbesvermaltung, befonbere ben innern gewerblichen Beziehungen feine unausgefeste Thatigfeit, und nicht ohne Wirfung auf ben Bohlftand bes Landes, nicht ohne Anerkennung ab Seiten der Ginwohner find feine verdienftlichen Bemühungen geblieben. Die Ungufriedenbeit, Die Gabrung ichienen fortwährend im Abnehmen begriffen und in Wahrheit fonnte ber Meifter nach Deutschland ichreiben, Die Berbundeten in Preuffen befennten fest felbft, daß fie ohne bes Boch- und bes Deutschmeifters Entzweiung niemals ibren Bund geschloffen batten. Demfelben zu entfagen, habe er fie zwar nicht bewegen fonnen, aber es ftunden Orden und Bund in Freundfchaft. Wie febr Ronrad bemubet, in Bucht und Ordnung Die

Drbensbrüber zu erhalten, ergibt sich aus der gegen den Bogt zu Berthean, heidiche von Mielen, verhängten Untersuchung. Der Bogt, überwiesen, daß er des Eigenthums des verstorbenen Meisters sich anmaßend, dem Orden einen Berlust von mehr als 20,000 Rosenoblen verursacht habe, wurde zu strengem Gefängnis verurtheilt, und nur auf Fürbitte der Erzbischöse von Trier und Coln, welche durch die am Rhein heimische Familie des Berbrechers in Bewegung gesest worden, der haft entlassen und in einem Convent untergebracht. heidiche von Mielen wird dem gleichnamigen Rittergeschlecht, dessen Stammsig an der untern Lahn Abth. II. Bb. 3. S. 68 behandelt, angehört haben.

Seit langer Beit mar bem Orbenslande fein Jahr rubig wie 1449 ericienen, in Frieden mit ben Rachbarn, fonnte ber Meifter bereits anfangen, fich ber Mefultate feiner gegen ben Bund beobachteten Tattif ju erfreuen. 3m Allgemeinen ergab fich bei ben Bundesverwandten in Rede und Sandlungen eine mutblofe, jagbafte Stimmung, bie faum mehr einer Beforgnis um die Bufunft Raum laffen fonnte. Rur ber Sochmeifter theilte nicht biefe allgemeine trugliche Sicherheit. Schwer erfrante, empfing er ben Befuch ber vornehmften Gebietiger, als welche fich eingefunden, um feinen Rath fur bie Dahl eines wurdigen Rachfolgers zu vernehmen. Sie leiteten bem Gefprach ein mit troftenden Borten um feine Rrantheit, hießen ihn auf Gott ver-Er entgegnete : "bie Freude, fo ich mabrend meiner trauen. Regierung von Euch und andern gehabt, mußte mich wohl frank machen, wenn ich es nicht icon mare. Mir ift fo wohl, bag ich nichts anderes begehren mag, als ju fterben. Gott vergebe mir meine Gunden!" Befragt, wer im Kalle feines binicheibens bem armen betrübten Lanbe ber nüplichfte Borftand fein follte. fuhr er fort: "es ware wohl ein weiser verftanbiger Bermeser bem Land groß Roth, wenn man nur ihn boren wollt. 3mei unter Gud ftreben vor andern nach ben Chren bes Meifterthums. Rehmt 3hr den Beinrich Reug von Plauen, fo habt 3hr einen Aufftand ber Unterthanen. Bablt 3hr meinen Better Lubmig, fo weiß diefer fich nicht ju rathen und muß thun nach euerm ober anderer Wollen. 3ch durfte Guch wohl rathen ju Berrn

Bilbelm von Eppingen, bem Comthur ju Ofterobe, ber, ein fanftmathiger, friedliebender Mann, bas land mit Treuen meinet. Aber was mag es nugen, bag ich Euch rathe, haben boch jungft bie Gebietiger, in ber Debraabl au Deme vereinigt, befchloffen, ber von ihnen ju Ermablende folle ben Bund vernichten, ging and barüber bas land verloren. Uns fieht großes Unbeil bevor, um unserer Gunben willen. Anf Gottes Dienft achten wir nicht, leben in Uebermuth, jeder thut was ibn gelüftet. Bollte Gott, ich batte mich in eine Rarthause begraben, mir ware nun viel beffer. Bott wende ben Jammer biefes armen gaubes ab! Dit Gottes Bulfe ift es durch unfere Borfahren ben Beiden abgewonnen, febet ju, daß es nicht, burch Gottes Berbangniß, von wegen Uebermuths, verloren gebe. Der herr wolle fich feiner erbarmen." Benige Tage barauf, den 7. Rov. 1449, entfolummerte Ronrad, ber ehrwürdige und bochachtungswerthe Regent, wenn auch die Devise, "après moi le déluge, " ibm nicht gang fremd geblieben ift.

Rach einem Interregnum von mehr benn vier Monaten wurde ber Bruberesohn bes Berftorbenen, fruber Bogt ju Leipe, bann felt 1447 Comthur ju Mewe, Ludwig von Ellrichsbaufen gur bochfen Burbe im Orben erboben, den 21. Marg 1450. Bleich um die Suldigung ergaben fich Schwierigfeiten, au fernern wurde Berantaffung bie Sendung eines papftlichen Legaten, bes Bifchofs Ludwig von Silves, ber, wie ber Deifter ben Stanben eröffnete, beauftragt, mertliche Sachen in Preuffen zu verboren, befonders, daß Lande und Stabte etliche Artifel aufgestellt batten, Die wiber bie Rirche und ben driftlichen Glauben ftreitend. Das beflätigte ber Legat, feine Bollmachten vorlegend, mit bem 3nfate, bag ibm aufgegeben, mit aller Rraft Rube und Frieden im gande wieder berauftellen, und mit bem Sochmeifter ju berathen , "wie jene Peft im Lanbe auszurotten fei". Bugleich aber hieß es, in einer an ben Erzbifchof von Riga gerichteten Bulle: "Der Sochmeifter, die Pralaten, bie Bebietiger haben fich in ber Bermaltung ber Rirche und bes Landes, in ber Sorge für ibre Unterthanen läffig bewiesen und beharren noch fest in folder Fahrläffigfeit. Statt bie Unterthanen mit väterlicher

Milbe zu behandeln, habe man fle seit langer Zeit durch allerlei Lasten bedrückt; daher der Berfall des Gottesdienstes, daher aus solchem bösen Regiment der Bund von Ritterschaft und Städten, indem die Unterthanen genöthigt gewesen, zu gegenseitiger Verstheidigung sich zu vereinigen, und Forderungen auszustellen, die der Freiheit der Kirche und kaiserlichen Rechten entgegen, unsägliches Unheil besorgen ließen." Außerdem hatte der Legat sehr ausgedehnte Vollmachten, sowohl in Veziehung auf den Orden, wegen des Verfalls des Gottesdienstes, nachlässiger Verswaltung und übeln Regiments, als auch wegen der Anmaßungen, verderblichen Sagungen und Vündnisse der Unterthanen. Vorzüglich in dieser hinsicht war ihm die strengste und gewissenhafteste Untersuchung und die thätigste Sorgsalt für Herstellung von Ruhe und Frieden ausgegeben.

Die bem Orben gemachten Bormurfe fucte ber Sochmeifter. Bunft für Bunft zu wiberlegen, bes Beitern zu verbanbeln, fdrieb er Tagfabrt nach Elbing aus. Alsbald ergab fic unter ben Bundesverwandten eine außerordentliche Gabrung und Be-Aller Orten wurde bie Frage verbanbelt, mas bem Legaten gegenüber zu beachten, vorzunehmen fei, allgemein ber Entidlug ausgesprochen, unter feinen Umftanben ben Bund aufaugeben, lieber bie außerfte Roth und Bedrangnig zu erleiben. In mabrem Bauernbochmuth außerte einer ber einfluftreichften Manner im Bunde : "Will ber Legat bes Bundes wegen mit und theidingen, so baben wir ja wohl auch noch ein ober zweis taufend Mart, an bem romifchen Sofe ju verwenden." Unter bem Einfluffe einer folden Stimmung wurde bie Tagfabrt am 10. Dec. eröffnet. Es fprach querft ber Legat, feinen Auftrag und feine Machtvolltommenbeit auseinander ju feten, bann bezeichnete er, auf bes Papftes Nachficht und Gute binweisend, brei Bege, mittels beren bie gerügten Gebrechen und Mangel abauthun, die Inquifition ober ftrenge Untersuchung ber Wahrheit, die contradictorische Bernehmung der Parteien, endlich die friedliche Ginigung. Rur ben Legaten zu boren, nicht aber Antwort zu ertbeilen, feien fie angewiefen, erflarten bierauf die Abgeordneten bes Bundes, bagu verlangten fic von bem Meifter, bag er fie nach

feines Amtes Schulbigfeit befchirme und gegen bes Legaten Drangen fichere. Der Meifter ermiberte: "wohl ift es bes Dherberren Bflicht, bie Unterthanen ju vertreten, andere feboch verbalt es fich in Glaubensfachen, barin bem Papft widerfprechen, biefe eine Tobfunde begeben, "Lefet bes Papftes Bulle und 3br werbet finden, weffen man Euch beschulbigt." - "Ift barin ber Bund gemeint," fprachen fie weiter, "fo wiffet 3hr wohl, bag wir ihn gegen Unrecht und Bewalt, und mit Wiffen und Billen bes Sochmeifters Paul von Rugborf, ber Gebietiger und Pralaten geftiftet baben, und bag er von enerm Borfahr und Better Ronrad von Ellrichshaufen bestätigt worden. 3br felbft babt uns, obne Ginrede wegen bes Bundes, unfere Freiheiten und Privilegien jugefagt. Der Bund ift nicht gemacht wider unfern rechten herren, ben wir felbft gegen unrechtmäßige Gewalt vertheidigen wollen. Bertretet und ichunet uns gegen bes Legaten Bedrang und Bann, wir muffen fonft vor bem Papft, dem Raifer und ben Fürften offenbaren, welche Roth uns icon feit langen Reiten zu bem Bund bewogen, was wir ungern thun mochten, indem es bem Orben nicht fonberlich jur Ehre gereichen murbe. "Plaisante menace, puisqu'il y avoit dix ans qu'ils ne cessoient de faire retentir ces plaintes aux oreilles de tout le monde,« bemerkt bierbei be Babl.

Es war zum erstenmal, daß die seitdem von Rebellen, im Beginn ihrer Lausbahn, häusig gegebene Bersicherung, es gessichehe alles dem Regenten zum Besten, vernommen wurde, und sehr mißfällig nahm der Meister sie auf: "Euer treuloses Bundenis, welches Ihr gegen euern herren gemacht, und sogar zu rechtsertigen unternehmet, hat noch kein redlicher Mann jemals gebilligt, und ich selbst werde es nimmermehr billigen. Glaubt Ihr Rlagen wider uns führen zu können, so wisset, daß wir deren, und besser begründete haben wegen eueres Ungehorsams, euerer Widerspenstigkeit. Wollt Ihr dem Bann des Legaten entgehen, so zeigt Euch gehorsam." Nichts desto weniger beharrte die Partei bei dem Entschlusse, die Antwort zu verweigern, während der hochmeister, Prälaten und Gebietiger dem Legaten erstärten, sie genehmigten einen seden der von ihm Behufs der

Subne vorgeschlagenen Bege: ba erbob ber legat bie Sanbe, bantte bem Simmel, bag er an ibnen fo gehorfame Sohne und Bruber gefunden, und verfprach, es ibnen boch por bem beiligen Bater zu gedenken, daß fie fo gutige und andachtige Antwort ibm ertheilten. Ale er barauf auch von ben Stanben eine Antwort verlangte, entschulbigte fie ber Meifter, von wegen ber mangelnben Bollmacht. "Richt aus Abgang einer Bollmacht," zurnte ber Legat , "in Berfcmabung feiner, beffen Stelle ich bier vertrete, antworten fie nicht, die ungehorsamen Gobne bes Davftes und ber Rirde. Die wurben fie aber nicht fein, ohne ben Rudhalt, ben fie für ihren Frevel in bem Sochmeifter finden." Dann forderte er biefen auf, als einen Sandhaber bes weltlichen Schwertes, baffelbe gegen bie Widerspenftigen ju richten, eine . Antwort von ihnen zu erzwingen. Das war, nach ber Lage ber Dinge, mehr geforbert, als ber Meifter ju leiften vermögend, boch brachte er es mit vieler Dube zu neuen Conferengen, die in ben letten Tagen bes 3. 1450 ju Elbing eröffnet wurden. Die Stabte Schlochau, Ronig und Tuchel, in ber Furcht ber ihnen angebrobten Rirchenftrafen, fdieben aus bem Bunbe, wie bas icon porber Marienburg und die Reuftadt Thorn gethan, es perlangten auch Marienburg und Konig, bag ihre Siegel von bem Bundesbrief abgenommen murden. Das wollte man ihnen aber nicht verftatten, und wurde ber Abfall vielmehr ben übrigen Bundesgliedern Anlag, ihre Berbindung noch enger gu fonuren, und leglich bie in einen unendlichen Schwall von Redensarten eingehüllte Erflarung, daß man die Krage um ben Bund feineswege ber Entscheidung bes Legaten überlaffen werbe, abzugeben.

Der Legat verließ das Land, nachdem er noch scheibend erklärt, alle Theilnehmer des Bundes seien in Todsünde und in päpstlichem Bann befangen, die Berftorbenen ewiger Berdammnis verfallen, die Gährung aber, wie vorsichtig, wie übertrieben nachsichtig auch der Meister verfuhr, befand sich in fortwährendem Junehmen, als zu welchem Ende die Leiter der Bewegung mancherlei Kunftgriffe, für welche sie spätern Zeiten als Ersinder vorgeleuchtet haben könnten, zur Anwendung brachten. So wurde

3. B. burd bas gange land ein Gerücht verbreitet von 300 Gleven, bie ber Meifter bei Solochau versammelt babe, und burch andere 400, bie aus ber Mart erwartet, verftarten laffen werbe, um fobann über bie Bunbesverwandten beraufallen. Go grundlos bas Gerucht, fo willig wurde es geglaubt : in Dangig traf man bereits Unftalten gur Bertheibigung, Die um fo nothiger ichienen, ba nun auch ber Raiser, nachdem er am 8. Febr. 1451 ben Bund bestätigt hatte, fest, nach Berlauf von funf Monaten, im Jul. erflarte, "bag er an foldem Bornebmen und Sandlung bes Bundes großes und eridredliches Miffallen empfinde", und ibn als gegen geiftliches und weltliches Recht ftreitend erfenne, besbalb ermahnte und befahl, ben Bund in Gute abzuthun und ber . Berrichaft fich geboriam zu beweisen, wibrigenfalls er folche Uebertretung geiftlicher und weltlicher bochverponter Gefege nicht langer bulben werbe. Eine nicht minber ernfte Sprache fubrt bie papftliche Bulle vom octavo Cal. Junii 1451, aber mit Rebensarten, fie mogen noch fo glimpflich ober noch fo bedroblich ausfallen, läßt eine Rebellion fich niemals abfinden. Bielmehr vernahm man unter ben Berbundeten viele wilde Reden, "und viele Bergen murben noch mehr als früherhin erbittert". eifrig fortgesetten Unterhandlungen ließen, bei ber unter ben Ständen obwaltenden Leidenschaftlichfeit und Erbittrung nicht bie fernfte hoffnung einer gutlichen Ausgleichung, fogar bag icon im Rulmerland bier und ba geaußert wurde, man fei nicht ungeneigt, fich ben Polen naber anzuschließen, falls ber Deifter feine Unterthanen ferner in ihren Rechten ftoren follte. Berbunbeten verfolgten bie aus bem Bunde Geichiebenen mit ben icanblichften Schimpf- und Drobworten, balb mar feine Stadt, fein Ort mehr, wo nicht Saber und Zwietracht herrschten, und mas das Bebenflichte, Gabriel von Baifen und Thielemann von Wege wurden an den Erzbifchof von Onefen abgefendet, burch feine Bermittlung ju erlangen, bag ber Ronig von Polen bie Bundespermandten unter feinen Soun und Schirm nehme. Schon verlautete, ber Ronig habe burch Brief und Siegel gur Bulfeleiftung fich verpflichtet, unverfennbar wird wenigftens feitbem polnischer Einfluß auf die innern Angelegenheiten von Breuffen.

Einstweilen ruftete man von beiben Seiten, im Orden unter großen Schwierigkeiten, durch die Erschöpfung der Finanzen veranlaßt, benn Städte und Ritterschaft verweigerten wetteisernd die Entrichtung der Abgaben.

Den Uebermuth ber Berbunbeten ju fleigern, trugen nicht wenig bei die Berichte der Deputirten, welche burch fie nach Bien gefendet, an dem faiferlichen Sofe neben einigen mit ichwerem Belbe erkauften fpeciellen Begunftigungen, in Beziehung auf ben Bund bod nur leere Soffnungen empfangen hatten. Des Gelbes mußte ich ermabnen, weil es ein Beleg bes frevelhaften Leichtfinnes, mit welchem Demagogen, ibre Abfichten ju forbern, bie Blutpfennige ber ihnen Bertrauenden verfchleudern, ein Unfall, welcher die Deputirten auf ber Fahrt nach ber Donau betraf, ift in anderer Begiebung nicht minber darafteriftisch. Sie wurden in ber Gegend von Brunn von einem Raubritter, bes Ramens von Maltis, angefallen, niedergeworfen und nach der Refte Liffig gebracht, bis auf Gabriel von Bayfen, ber, verwundet ober nicht verwundet, burch die Schnelligfeit feines Roffes entrann. Geborig beglaubigte Deputirte einer regelmäßigen Autoritat wurden in dem gleichen Falle bei Georg Podiebrab, bem Stattbalter in Bohmen feine Unterflugung gu erwarten gehabt haben, bie fanden bei bem Rebellen die Rebellen. Maltip murbe gegroungen, feine Befangenen freizugeben. Aebnlicher Sompathien erfreuen fich in England alle Rubeftorer und Ausreißer ans Rabe und Ferne. Bon feinem Aufenthalt gu Bien berichtete Thielemann von Wege ju Thorn auf dem Rathhause: es fei wohl eines halben Landes werth, daß bie Sendboten beim Raifer gewefen, benn nun habe man bie Bewigheit fur bes Bundes ferneres Besteben; beffen Deputirte habe der Raifer an feiner Seite figen laffen, jene bes Orbens batten fteben muffen und feien von einigen Fürften verlacht und verhöhnt worden. Ein anderer ergablte, ber Raifer habe gegen ben Deutschmeifter geaußert, Ihr Rreugberren macht mir viel Unwillen, laffet Ihr nicht ab, fo wird fur Euch nichts Gutes barans erwachsen. Det Bogt von Leipe fei freugweise por bem Raifer niebergefallen, mit werthvollen Chrengescheufen, fo biefer aber gurudgewiesen babe.

Ramidel von Rrigen verfidert, ber Raifer babe ibn und feine Collegen aufe murbigfte empfangen, ibnen entgegengebent, freundlich bie Sand geboten und ihnen erlaubt, ju ihm ju fommen, fo oft fie nur wollten. Die Orbensgefandten bagegen batten nur auf Borlabung erscheinen burfen, und als fie einmal ver-Rummt feien auf ber Bundesgefandten Rlagen, habe ber Raifer in bie Sand gelacht. Bie bandgreiflich auch die Lugen, fo bienten fie boch, bie Leichtgläubigen ju gewinnen und ju feffeln, absonderlich auch die fleinen Stadte wiederum zum Bunde beranqueieben. Mehre feiner Apoftel, Thielemann von Bege, Sans von Lobe u. a. ritten von einer Stadt jur andern, um fie bem Bunde ju gewinnen. Sans von Begenberg burchjog im Rulmerland und im Ofterobifden bie Dorfer, und "gloffirte" den fleinen Freien ihre Sandfeften alfo, daß fie überall dem Bunde gufielen. Die gehässigften Berlaumbungen, nicht nur einzelner Ordensglieder, fondern auch des Ordens überhaupt, wurden fortwährend in Umlauf gefett.

Das von neuem auftauchende Berücht von Werbungen, bie ber Meifter in Deutschland vornehmen laffe, murbe benutt, um bie bereits früher beschloffene Ausruftung von 1500 Reifigen gu beschleunigen; bafur bie notbigen Gelber fich ju verschaffen, batten die Aufwiegler icon vorber eine Steuer bem Lande auferlegt. Noch wichtiger für ben weitern Berlauf ber Rebellion ergaben fic Die Berhandlungen bes Bundestages ju Graubeng, namentlich bie bort beliebte Bestimmung, hinfort bie Sauptleitung ber Bundesangelegenheiten, "damit nicht alles burch ben gemeinen Saufen verbandelt werben burfe," einem engen, oder beimlichen, ober gebeimften Rath ju überlaffen. Bebn ober zwölf ber eifrigften Demagogen follten benfelben ausmachen, namentlich wurden bagu erforen Gabriel und Stibor von Baifen, benen auch balb Sans von Baifen beitrat, hiermit bas boje Spiel aufgebend, fo er feit langer Beit ale eine Art Mittler zwischen bem Orben und ben Aufrührern getrieben, in ber Absicht, unter allen Umftanben fic eine gebietende Stellung ju fichern. Jest, ben Sieg ber Landpartei nicht weiter bezweifelnd, trat er aus feinem porfichtigen Salbdunkel beraus. Er, bis jest noch bes Sochmeifters

Rathgeschworener und aus bessen Rammer einen Gehalt von hundert Mark beziehend, übernahm die oberste Leitung der Bunsbessache. Unter solchen Umständen sah der Meister sich genöthigt, die Wehranstalten, die Versorgung der Landessesten mit Eiser und Eile zu betreiben, während man allenthalben in den großen Städten, absonderlich zu Königsberg und Elbing, ernstliche Gegenswehr vorbereitete, in Thorn, minder nicht von Seiten der Rittersschaft des Kulmerlandes die ärgsten Excesse vorsielen.

Roch murbe bas Schwert in ber Scheibe gehalten burch bie Erwartung ber Entscheidung bes Raisers um bie Befetlichfeit bes Bundesbriefes. Beide Barteien batten alles mögliche aufgeboten, um fich bes Sieges zu verfichern, ein vorzugliches Gefchid befundete bierbei bes Ordens Sachwalter, D. Peter Rnorr, ber Propft zu Weglar. Rach wiederholten Bertagungen und langwierigen Berbandlungen wurde am 1. Dec. 1453 bas folgende Urtheil, welches anguboren, feiner ber Deputirten bes Bundes fich einfand, gesprochen: "Es ift burch Une mitfamt unfern Rathen und Beifigern ju Recht erfannt, bag bie von ber Rittericaft, Mannichaft und ben Stäbten bes Bunbes in Preuffen ben Bund nicht billig gethan, noch ihn zu thun. Macht gehabt haben, bag and berfelbe Bund von Unmurben, Unfraften, ab und vernichtet ift, und foll barnach in bem Undern gefchehen, mas Recht ift." Den Spruch hatte man aber in Preuffen nicht abgewartet, um bas Strafbarfte vorzunehmen. Eine Gefandtichaft, Gabriel von Baifen an ber Spige, ging nach Rrafau, und fprach Gabriel vor dem Reichstag: "Beil Lande und Stäbte in Preuffen von alten langen Jahren ber burd manichfaltige Gewalt und Unrecht bebrudt worben, fo find fie alle einträchtig ju Rath gefommen, folche Gewalt und Unrecht von ben Befreugten ferner nicht zu bulben. Beil aber bas Land Preuffen von Alters ber und die bafige Berrichaft ber Befrenzien aus der Krone Polen ausgegangen ift, auch bie Befreugten felbft noch ben Ronig fur einen Patron erfennen, fo bat feiner billigeres Recht zu bem Lanbe, ale feine Ronigliche Onab. Derentwegen baben alle Lanbe und Stabte ben Ronig gu ihrem rechten herren erforen, fleben und bitten, bag er fle wieber in seine herrschaft und Beschirmung ausnehmen und ihr herr sein wolle, wie ihm solches geburet." Der König erbat sich ben Rath ber angesehensten Pralaten, Wopwoden und Doctoren ber Universität Krafau, und ba biese erkannten, er habe zum Lande Preussen vollfommenes Recht, suhlte er sich in seinem Gewissen bergestalten beruhigt, daß er ohne weiteres Bedeusen der Gesandten Erbieten annahm und sortan der Bedrängten Schusherr und König zu sein versprach.

Mit verdoppeltem Gifer, obne jedoch babei ben indeliblen Charafter ber Sinterlift ju verläugnen, betrieb Sans von Baifen die Anftalten zu einem unvermeidlichen Rampfe, die letten Spuren von Geborfam fur bie Obrigfeit ichwanden, und bas Beichen jum Angriff follte mit bem Gintreffen ber aus Polen und Bohmen erwarteten Rriegsbulfe, bergleichen auch Georg Pobiebrad zugesagt hatte, gegeben werden. Gin Bersuch zur Subne, jest noch burch ben hochmeifter angestellt, mußte nothwendig feines 3medes verfehlen, eben fo wenig ließ fich von ber Anhanglichfeit einiger fleinen Städte im Weften, vorzüglich aber in ben öftlichen ganben, in bem Bebiete bes Orbensmarschalks namentlich, und von einer Conföderation im Ofterodischen Besentliches fur ben Orden hoffen. 2m 4. Febr. 1454 richtete Baifen an ben Sochmeifter ben Absagebrief , worin Ritterfcaft und Städte ben Geborfam und Guldigungseid auffündigten, am 6. murben bes hochmeiftere Deputirte, ber Ordensmaricalf und bie Comthure von Strafburg und Dangig, welche, ju abermaligen Unterhandlungen aufgeforbert, er mit Bollmachten nach Thorn entfendet batte, trot bes ihnen verheißenen ficheren Beleites, ergriffen , ichmäblich mighandelt und ju Saft gebracht , am 7. wurde die Burg ju Thorn, nachdem fie feit mehren Tagen eingeschlossen gewesen, mit Bulfe ber bobmifchen Goldner von bem muthenden Vobel erftiegen und ausgebrannt. Schnell verbreitete fich ber Aufruhr über bas gefamte Rulmerland. In weniger Tage Berlauf maren fast alle bortige Burgen, Golub, Schonfee, Althaus, Rheben, Graubeng, Papau und Roggenhaufen umlagert, es fielen auch beim erften Anfall die Städte Stragburg, Graudeng und Rheden, aber die Burgen leifteten fandhafte Gegenwehr. Nun erkannte ber Hochmeister, wie unklug er gesthan, daß er bem Spittler verboten, das geworbene Bolf herandaziehen. Um das Haupthaus beforgt, forberte er mehre Comthure und Pfleger des Hinterlandes, mit ihren Mannschaften, nach Marienburg, die Besahung zu verstärken, aber zwei dieser Pfleger, die von Seesten und Rastenburg, waren in den ihnen anbesohlnen Städten gesangen genommen, der von Rastenburg durch die Unholde ersäuft worden.

Die meiften Burgen im Rulmerland, Birgelau, Bapau, Althaus, Graubeng, Schweg, besgleichen Mewe, Sobowig, Schoned waren bereits verloren. Die Burg ju Dangig, wo man alle Buchfen vernagelt gefunden batte, überlieferte der pflichte vergeffene hauscomibur Konrad von Pferdefeld, gegen ein Stud Belb, ben Burgern. Jene ju Elbing murbe einige Tage lang von bem Grafen Abolf von Gleichen tapfer vertheibigt, boch fcon am 12. Rebr. jur Uebergabe genothigt, nachdem ber Sanscomthur ben Ordensmantel abgeworfen, mit ben Burgern gemeine Sache gemacht batte. In bem Laufe von acht Tagen fielen überhaupt breigehn Burgen, theils burch Berrath ber Dienerfcaft , ober ber barin aufgenommenen flüchtlinge , theils burd Die Untreue und Die Feigheit einzelner Ordensritter. Die Burg au Ronigsberg ergab fic obne alle Gegenwebr , Preuffifc-bolland, Preuffifch-Mart, Rheben, Strafburg machten ben Rebellen nur wenig Mabe; bie ihrer Gewalt verfallenen Orbensritter wurden von den Burgmauern berabgefturgt, in dem nachften Bewäffer erfauft, ober auf einem morichen Rabn ber offenen See und einem mehr ober minder qualvollen Tode ausgesest. Rach Berlauf von vier Wochen waren Marienburg und Stubm beinabe bie einzigen bem Orben verbliebenen Stabte.

In seiner Bedrängniß Mittel der Abwehr sich zu verschaffen, überließ der Hochmeister, 18. Januar 1454, die Neumark, wieder-käuslich um 40,000 Gulden, an den Rurfürsten von Brandenburg. Dagegen verkündigte der König von Polen am 22. Febr. 1454 seine Kriegberklärung, nachdem wenige Tage vorher eine aus Preussen gekommene Gesandtschaft, an deren Spige Johann von Baisen, ihm die Oberherrschaft des Landes angetragen hatte. Durch

fernere Urfunde vom 6. Marg fprach ber Ronig bie Bereinigung von Preuffen mit ber Krone Polen aus, und wurde Sans von Baifen, der labme Bafilist ober ber labme Drace, wie er nicht zu Unrecht im Orben bieß, von ihm jum Gubernator ber ganbe Bon biefem Subernator ging die allgemeine Breuffen beftellt. Leitung bes Rriegswefens aus, und feste er vorzüglich bie feit bem 27. Febr. begonnene Belagerung von Marienburg alles Ernftes fort, mabrend er zugleich bemubet, burch bie Begnabme von Ronip und Aufftellung einer bedeutenben Rriegsmacht in Pomerellen bem Orben febe Berbindung mit Deutschland ab-Marienburg that, wie Stubm und Ronis, aloraufdneiben. reichen Wiberftand, und die Anfunft bes Ronigs von Bolen, als welchem am 23. Mai zu Thorn ein prachtvoller Einzug bereitet worden, blieb ohne allen Ginflug auf ben Bang bes Rrieges, wogegen man im Lande bereits in vollem Mage Die Sußigkeiten ber Berbindung mit Polen foften mochte. Das einzige Braunsberg mußte im 3. 1454 über 50,000 Marf fleuern. Sowere und wiederholte Ginbufe erlitten die Belagerer vor Marienburg, und aus Deutschland fam endlich bem Orben jum Beiftand bas mubiam aufgebrachte Golbnerheer. Bergog Rubolf von Sagan und Bernbard von Comburg befehligten 9000 Reifige und 6000 Trabanten, ale fie am 18. Sept. 1454 jum Entfag von Ronis berangiebent, auf ein feinbliches beer von 40,000 Mann, worunter allein 12,000 polnische Reisige, trafen. Die Polen batten fich vermeffen , es werbe nur bes Peitschenknalles ibrer Rubrleute bedürfen, um den geringen Saufen ber Deutschen auseinander zu fprengen, ihre Leiftungen an jenem Tage entfprachen aber feineswege folden tapfern Reben. Gie erlitten bie ichimpflichfte Niederlage, 3000 Volen blieben auf bem Plate, unter ihnen 136 Bopwoben, Sauptleute, Ritter, Eble. ber Bornehmften, bes Ronigs Rangler mit bem Reichsfiegel, ber Maricalf, mehre Boywoden und Sauptleute, fonigliche Rathe, Grafen und Ritter geriethen in Gefangenschaft. Die Reichefabne, alles Gefchus, eine Bagenburg von 4000 Bagen, bes Ronigs Gezelt nebft allen Rleinobien und Reichthumern an Gold und Silber, eine unermegliche Beute, wurden ben Siegern. Bon

dem flüchtigen König selbst wußte Anfangs niemand, wo er bingefommen.

Größer noch als ber Sieg, ber mit bem Tobe bes Bergogs von Sagan, mit bem Berluft von 60 Mann und 2 Orbends rittern erfauft, ergaben fich feine Folgen. Das Belagerungebeer por Marienburg gerftreute fich augenblidlich, icon in ben erften Tagen ergaben fich bie Burgen Stubm und Preuffisch-Mark, es folgten ihrem Beifpiel Die mehrften der fleinern Stadte, indeffen Sans von Baifen und feine Rathe in Elbing, ben Demagogen ber Reuzeit nicht ungleich, amar feine Grundrechte, feine organifden Befete berietben, bafur aber die Aufftellung einer bedeutenden Macht bei Rosenberg becretirten. Die größern Städte waren in ber That burch bas Unglud vor Ronis nicht gebeugt, fie liefen durch eine Befandtichaft ben in Raffau bei Thorn weis nenden Ronig troften, versprachen bis auf ben letten Mann bei ibm auszuharren, mabrend bie unabhangige Stellung der einzelnen Ordensgebietiger es nicht überall erlaubte, Die errungenen Bortheile mit bem geborigen Rachdruck zu verfolgen, zumal die Sauptlente ber Goldner Anftand nahmen, auf bas rechte Beichfelufer überzugeben, bevor ihre Beziehungen zu bem Orden, absonderlich der Gold geregelt. Der Sochmeifter fab fich genothigt, ibnen Taut Berfdreibung vom 9. Dct. 1454 Marienburg, alle feine Schlöffer, Stabte, Lande und Leute in Preuffen, in ber Neumarf, oder fonft mo, auch die Gefangenen in den Burgen ju Pfand bes ihnen zugestandenen Solbes zu geben. Dabei bieß es ausbrudlich: "mit folden Schloffern, Stabten, Butern, Landen und Leuten und mit den Gefangenen follen die Berren Sauptleute und ihre Gesellschaft thun und laffen nach ihrem Billen, bie verfaufen, verpfänden oder an ihr Frommen und Beftes wenden, fich bamit zu betheidingen ober wie fie bas erbenten fonnen und mogen, wodurch fie ihres Soldes und Schadens vollfommlich und gang nach ihrem Willen vergnüget und bezahlt werben, worin wir und biefer Orden ihnen nichts reben, noch zu ewigen Reiten fie barum betbeibingen noch anlangen follen ober wollen", nur daß, falle fie bie eingeraumten Schlöffer, Städte und Lande

höher anbringen wurden, als ihr Sold und Schaben betrage, ber Ueberschuß bem Orben ju gut fommen sollte.

Mittlerweile batte Ronig Rafimir bie Ruftungen, burd welche bie Schmach von Konit ju tilgen, beendigt; um Martini zogen 60,000 Mann über bie Thorner Brude bem Kulmerland ein, obne boch in ihrem weitern Borruden Erbebliches auszurichten, ober auch erheblichem Widerftand zu begegnen, benn bie Bebrechen in ber Orbeneverfaffung, ber Mangel an Ginbeit machten fich mehr und mehr unter bem Drude ber Umftanbe bemerklich, und traten ftorend allen größern Operationen ents gegen. Die Polen begaben fich im halben Januar 1455 auf ben Rudzug, und fofort nahmen, ba Faftnacht, ber Termin gur Bezahlung ber Göldner, berannabte, für ben Orden Bedrangniffe anderer Art ihren Anfang. Die zwei Sauptleute Seinrich Reuß von Plauen und Beit von Schönberg allein hatten einen Soldrudftand von 108,273 Gulden Rhein. ju forbern, und ber Meifter mußte es ale ein Glud betrachten, wie endlich die beiden Rubrer mit ibren Saufen im Rebr. 1455 aufbrachen, um bie ihnen ertheilten Anweisungen auf ben Deutschmeifter und ben Landcomthur vom Elfag an Drt und Stelle geltend zu machen. Richt viel geringer maren inbeffen bie Geldverlegenheiten bes Bundes, ihnen abzuhelfen, fab die Tagfahrt in Elbing fich genothigt, eine neue brudenbe Steuer auszuschreiben. Sie murbe von einem großen Theile bes Landes mit Unwillen aufgenommen. In ber Altstadt Ronigeberg fam er am 24. Marg gum Ausbrud. Mehre Ratheberren, bie eifrigften im Bunde, wurden verjagt. Des Rathhauses und bes Geschützes mächtig, verschloß bie Burgericaft bie jum Rneiphof, wo man noch bunbifch gefinnt, führenden Thore, fie forderte bie Rachbarn, bie auch nicht ausblieben, ju Gulfe, fie erflarte fich unumwunden fur den Orben. Diefes gunftige Ereigniß zu benuten, entfenbete ber Sochmeifter aus Marienburg ben Orbensspittler, Beinrich Reug von Plauen und einige Manuschaft. Die fleine Schar occupirte auf ibrem Marich mehre Stabte, wurde zu Ronigeberg mit Jubel empfangen. und bedrobte vom 13. April an ben Aneiphof, wo doch ernftlicher Widerftand ihr bereitet. Ganger 14 Bochen erforderte bie

Belagerung, am 12. Jul. erfolgte die Uebergabe, vorher schon waren Tapiau, Labiau, Domnau, Eilau, Ragnit, Tilsit zum Gehorsam zurückgefehrt, daß im Often nur noch das einzige Memel zum Bunde hielt. Auch in den westlichen Bezirken gestalteten die Dinge sich vortheilhafter für den Orden, zum Ueberstuß hatte am 24. März 1455 Kaiser Friedrich IV. über die Theilnehmer des Bundes die Reichsacht verhängt.

Des Rurfürften von Brandenburg Berfuch einer Bermittlung zwifchen Polen und dem Orben lief fruchtlos ab, gludlicher war er in einer Unterhandlung, ben Befit ber Reumart betreffenb. Die Wiederfaufosumme fur Die Proving, Driefen und Schievelbein eingerechnet, murbe bis gu bem Betrag von 100,000 Gulben erhobet, babei auch beftimmt, bag von bem Rechte bes Wieber-Taufe bei bes Rurfürften Lebzeiten fein Gebrauch gemacht werben folle, Kreitag por Matthai 1455. Ein neuer Reldzug bes Ronigs von Polen nahm einen nicht minber ichimpflichen Ausgang als bie frubern, indem er zugleich bie Unguverlaffigfeit in ben Befinnungen ber einheimischen Bevolferung immer beutlicher mabrnehmen ließ. An vielen Orten war, bei Unnaberung ber Polen, ber eingewurzelte Sag gegen bie Orbensberrichaft neuerbinge jum Ausbruch gefommen. Der Rudjug ber Polen wirfte- im entgegengefetten Sinne. Schon batte fich in Dangig eine Partei gebilbet, um bie Stadt bem Orben ju überliefern, ihre Abficht murbe feboch entbedt und bart beftraft. Die fortwährend unter ber Burgerfcaft maltende Babrung ju beschwichtigen, überließ ber Ronia ber Stadt ale Erfat fur bie in ben zwei letten Jahren aufgewendeten Rriegsfoften, 254,700 Gulben, Die Comthurei Danzia und bas Fischmeisteramt Pupig. Das Ermland und bie für bie Berbindung mit Liefland fo wichtige Stadt Memel fehrten jum Geborfam gurud, ber Augenblid ichien gefommen, von Rebellen wie von außern Feinden Preuffen zu reinigen, ba machten fich immer ftorender die ungludlichen Berhaltniffe gu ben Golbnern, bie erbrudende laft ber gegen fie eingegangenen Berbindlichfeiten geltend. Sie zu befriedigen, mar eine Unmöglichkeit geworben. bingegen hatten mehre Solbnerhauptleute Unterhandlungen angefnüpft, um bas von ihren Scharen befette Orbensland an ben

König von Polen zu verfaufen. Das wurde einstweilen abgewendet, aber die Berwirrung im Lande trat immer drohender, immer verberblicher auf.

Roch hatten die Unterhandlungen der Sauptleute mit ben Polen fein Resultat erbracht, ba nahm Ulrich Czerwenta von Lebec, unter ben Bobmen einer ber angesebenften Sauptleute, bas Gefcaft in die Sand. Bahrend er in Thorn bie Angelegenheit bes Bertaufs betrieb, befegten andere bobmifche Rubrer Diricau und Gilau, jugleich bie Befagung in Marienburg verftartenb. Der hochmeifter ward als ein Befangner behandelt, jede Anordnung im Saufe ihm unterfagt. erffarte Czerwenfa bei feiner Bieberfunft aus Thorn, wo bereits einige Punfte festgestellt worden, bag er und feine Cameraben fest noch bas Gelb lieber vom Orben als vom Ronig nehmen wurden, wenn man fie nur irgend gufriedenftellen fonne, aber bie hierzu erforderlichen Mittel mußte niemand aufzufinden, und am 15. Aug. 1456 murden die Goldner mit bem Ronig von Volen bes Banbels einig. Ihnen follten 436,000 Gulben in brei Friften bes laufenben Jahres, ju 3/4 in Geld, Golb und Silber , ju 1/4 in Baaren bezahlt werben , bagegen verpflichteten fich die "ichalfhaftigen Buben", nach bes Deifters Ausbrud, in brei Abtheilungen bie verfauften Burgen, gulest Stadt und Schloß Marienburg, ben Polen gu überliefern. Bergeblich ftemmten fich bie beutschen Sauptleute, und vorab Bernbard von Cymburg, der Sochgeborne Ritter aus Mabrenland, gegen ber Baffenbruber ehrlofes Beginnen, benn auch unter ibren Scharen brobte ber Beift ber Meuterei einzureigen, vergeblich wurden in einem Bolfsaufruhr ju Thorn Gabriel von Baifen und feine Polen aus ber Stadt vertrieben, vergeblich batte ber Unwillen um bie von ben Befreiern ausgehenden Bedrudungen einen großen Theil ber Bevolferung von Rulm gegen fie bewaffnet, in beiden Städten wurde die Bewegung zeitig, ju Thorn unter argem Blutvergießen gemeiftert, und die hoffnungen, welche von diefen Ereigniffen der Meifter fich gemacht haben wird, ber Eindrud, ben fie bei ben meuterifden Goldnern bervorgebracht, verschwanden in furzem gang und gar.

In der außerften Roth erfaßten die zu Ofterode versammelten Gebietiger, im Einverftandniß mit dem Rurfürsten von Brandenburg, ben Bedanten, ben Meifter und die feine Gefangenichaft in Marienburg theilenden Gebietiger abzusegen, und ben Orbenstrefler, Cherhard von Runsberg ju dem Meifteramt ju erheben, in ber Meinung, damit ben Meuterern ihre wichtigfte Burgicaft gu nehmen. Bon ber andern Seite bachte ber Sochmeifter an Flucht, Die auszuführen, ber Rath bes Spittlers ibn doch abbielt, wiewohl er in dem ehrwürdigen Saupthaufe, in der glanzvollen Ordensburg bem jammervollften Schidfal bingegeben. Die Rameluten bebanbelten ibn und die übrigen herren in der ichmablichften Beife; bann wurden ihm alle feine Freunde, Rathe, Schreiber, Die man gleichwie seine Diener völlig ausplunderte und aus bem Saufe jagte, entrudt. Bollten Die Orbensbruder gur Racht in Die Mette geben, bann wurden fie angefallen, gefchlagen und verwundet, baufig der Rleider beraubt, nacht ausgezogen, mit Beitichen- und Ruthenhieben um ben Rreuggang gebest. Undere murben in ibren Gemachern geangftigt, gequalt, mighanbelt, bis fie, um ibr Leben ju retten , aus dem Fenfter fprangen. Man fonitt ihnen gewaltsam den Bart ab, oft mit famt bem Bart Stude von Lippen und Rinn. Der Gottesbienft fonnte endlich nicht mehr abgehalten werden; bie Golbner erbrachen Rirchen und Capellen, vermummten fich mit ben Deggewändern, hielten unter Bortrag von Rreug und Rabnen firchenschänderische Processionen, brullten dabei Lieder mit Sohn und Spott auf das Beilige erfüllt. Nachdem die Ordensbruder alle ausgetrieben, blieb ber Meifter allein folden Brutalitäten ausgesett. Er marb in feis ner Rammer ale ein Gefangner gehalten , burfte Briefe meber empfangen noch abfenden, nie einen Fremden fprechen. Die pornehmften beutiden Sauptleute wurden nicht zu ibm gelaffen, ben Burgern von Marienburg alle Mittheilungen an ihn unterfagt. Gin nachtlicher Morbanfall, gegen ibn gerichtet, wurde nur eben vereitelt, feineswege bestraft.

Größeres Unheil verfündigte wo möglich das J. 1457. Biele der deutschen hauptleute trennten sich in Unwillen von bem immer noch eine verlorne Sache versechtenden Orbens-

spittler, theils weil er sich geweigert, ihren Gold zu erhöhen, theils weil er auf ihr Begehren, daß, fofern ein fernerer Bertauf bes Landes ju Stande tommen wurde, er mit ben von feinen Leuten befetten Stabten und Schlöffern bem Sandel fich anfoliegen wolle, nicht eingegangen war. Bergog Balthafar von Sagan, die Grafen von Gleichen und henneberg, bieber bem Orden treue Belfer, gingen nach Deutschland jurud, auf seine eigenen Rrafte beschränft, mußte ber Spittler ben größten Theil bes Landes ber gugellofeften Solbatenherrichaft überlaffen, mabrend er nur mehr bedacht fein fonnte, Ronigeberg und die öftlichen Begirte gu Gleichzeitig naberte fich ber Ronig von Polen mit verhaltnigmäßig geringen Streitfraften ben Grenzen bes Landes, fo die Rebellion ibm bargeboten, fo zu erftreiten unvermögent, er von einer Rauberbande erfauft batte. Um Abend vor Pfingften, ju fpater Nachtflunde, famen ju Marienburg angeritten 600, theils Bolen, theils Preuffen, und benen wurden auf Czerwentas Gebeiß ungefaumt die Thore geöffnet. Am Sonntag felbft bedeuteten bie Sauptleute ben Meifter, er folle fich bereiten, am andern Tage nach Dirichau abzugieben. Dem Befehle nachzufommen, ließ Ludwig die beiligen Bilber, Rreuge, Reliquien und Rirchenfilber, alles feiner Berfügung anbeimgeftellte Begenftanbe, auflaben. erwartet gebot Czerwenfa bie Thore zu foliegen, und es erhoben nich ju wildem Aufruhr, nicht ohne feine Mitwirfung, Die ber Burg eingeführten Polen und Bundesvermandten; unter Mordgefdrei, mit gespannten Armbraften rudten fie bem Deifter vor bie Rammer. Gin anderer Saufen bemächtigte fic ber aufgepacten Beiligthumer und Rirchengerathichaften, raubte , mas im Saufe noch vorfindlich, und jog bie Priefter bis auf die Saut aus. Drobungen und Dighandlungen, feines Lebens faum ficher, mußte ber hochmeifter noch an bemfelben Tag bie Burg verlaffen. Den ichredlichen Auftritten, bem Rummer erliegend, gelangte er, in Thranen gebabet nach Dirfchau, und folgende, in bem traurigften Aufzug nach Ronig. Auch bort mar feines Bleibens Bon bem Burgermeifter ju Rolberg erborgte er, gegen Schulbicein vom 12. Jul. einige hundert Bulden fur feine perfonlichen Bedürfniffe; bann begab er fich auf Seitenpfaden nach

Mewe, bestieg einen Fischernachen, fuhr zur Nachtzeit die Weichsel binab ins frische haff, und gelangte endlich, ohne einem Danziger Schiff zu begegnen, nach Königsberg. Am 7. Juni war der König von Polen zu Marienburg eingeritten.

Unausgesett mutbete gleichwohl immer noch die Rebbe, von ben Polen in ganglicher Planlosigfeit und Mattigfeit, von ben Berbundeten in bem vollen Unfinn, der ihnen eine polnische Berricaft munichenswerth ericeinen laffen, geführt, indeffen bes Ordens Rampen, bei aller Ungulänglichkeit ber ihnen gu Bebotftebenden Mittel, boch bin und wieder einen Erfolg erftritten. Die Belagerung von Mewe und von Diricau aufzubeben, wurden bie vereinigten Polen und Danziger genothigt. Im Einverftandnifmit bem Burgermeifter Blume führte ber tapfere und getreue Cymburg in ber Mitternacht bes 27. Sept. 1457 feine 1200 Dann por Marienburg; bort eingelaffen, richtete er junachft feine gange Macht gegen die Burg, in ber jedoch die Befagung fich behauptete, mabrend die in ber Stadt liegenden Wolen erschlagen ober gefangen wurden. Sofort traf Cymburg. bie Stadt zu behaupten, die zwedmäßigften Anordnungen, Die Burg aber widerftand wiederholten Sturmen, gleichwie einer regelmäßigen Belagerung. Ungebulbig über ben langfamen Berlauf, warf fich ber Sauptmann mit einem Theil feines Bolfes auf bas Rulmerland, und ber Stadt Rulm felbft fich gu bemächtigen, balf ihm bas mit bem Burgermeifter Magfow angefnupfte Berftandnif. Auch Eplau wurde fur ben Orben gewonnen, nochmals fcbien bas Glud ibm lächeln zu wollen.

Aber König Kasimir, ben bie Kunde von bem verlornen Marienburg aus seiner Trägheit erwedte, hatte in Eile ein heer von 6000 Mann ausgerüftet und auf die untere Beichsel gestworfen, davon ergab sich eine hälfte, in die Marienburg auf, genommen, mehr als hinreichend, ben bisherigen Belagerern die Rolle von Belagerten aufzudringen. Auf das heftigste wurde in unausgesetzen Gesechten ber Stadt zugesetz, daß Bedrängniß und Noth darin ben höchsten Grad erreichten. Da machte der hochmeister sich auf, die wichtigsten der treuen Städte zu besuchen, und die Ausrüftung einer schleunigen hülfe für das gefährbete

Marienburg burd Ermabnungen und Bitten zu betreiben. Denn icon batte, Mitte Dec, ber Reind ringsum alle Stragen und Thore befest, jegliche Bufubr gesperrt; arg muthete unter ben Bertheibigern ber Sunger. Da fam wiederum berangeritten mit 1000 Reifigen Berr Bernhard von Comburg, eine große Angabl von Bagen mit Lebensmitteln und Rriegsbebarf belaben, bei fich führend. Das gab ber Beribeibigung neues leben , zumal es balb barauf bem Orbenssvittler gludte, fie burch Bufenbung einer reifigen Schar ju ftarten, und in ber Berfon bes Muguftin von Trugfdler ihr einen Sauptmann, wie die Gefahr ihn forberte, gu geben. Nichtsbestomeniger murbe ununterbrochen und mit aller Dacht ber Rampf um ben Befig ber Stadt fortgefest. Wieberum fand fie auf bem Fall, ale gang unverhofft, Ausgang ber Faften 1458, Bilbelm Moticbier von Gerau, unlängft in feines Befolechtes Rebben mit bem Bifchof von Bamberg gepruft, feinen bedrängten gandeleuten ju Beiftand 600 Reifige aus Deutschland berbeiführte und alfo bem Gange ber Belagerung eine veranderte Bendung gab, jugleich auch ben Sochmeifter berausforberte, wenigstens einen Berfuch ju machen fur bie Bebauptung biefes neuerdings ber Schwerpunft bes Rriegs geworbenen Punftes. Es gludte bem Deifter, einen reichen Borrath von Lebensmitteln und Solg ber Stadt einzuführen, aber mehre Sturme, gegen bas Solog gerichtet, miglangen. Der Entfag verschwand.

Dagegen führte ber König von Polen, nachdem er vorher durch eine bem tapfern, für den Orden freundlich gesinnten Böhmen Gistra aufgetragene Vermittlung den hochmeister hinsgehalten, ein Seer von mehr denn 20,000 Mann zunächst in das Kulmerland (Jul. 1458). Von da weiter sich ausbreitend, nahm er die Burg Papau, dann legte er sich mit seiner ganzen, durch Buzug bis zu dem Belauf von 40,000 Streitern angewachsenen Macht vor Marienburg, und ernstlicher denn se zuvor entbrannte der Kampf, von Bürgern und Besagung in dem Muth der Verzzweislung bestanden. Es ermüdete sehr bald der Polen Eiser, und Gistras Vermittlung führte im Oct, zu einem Wassenstillstand, der bis Margarethentag 1459 gültig, auf den Fuß uti possidetis beliebt, eine Friedenshandlung zur Folge haben sollte. Diese

ergab inbeffen kein Resultat, es trat wiederum ein Ariegsftand ein, ohne boch zu Thaten von irgend Bedeutung zu führen, benn Schwäche ftritt gegen Schwäche, und Raub und Brand blieben bes unrühmlichen Treibens einziges Ziel. Es wurden neue Friedensversuche auf die Bahn gebracht, benen ein Waffenstülstand die Einleitung, und vielleicht eine Förderung das am 9. Nov. 1459 erfolgte Ableben Johanns von Baisen. Er hatte lange genug gelebt, um des Segens, den seine Praktiken den Landsleuten gebracht, sich erfreuen zu können.

Der ungewöhnlich ftrenge Binter gereichte ber Baffenrube au bebeutenber Berlangerung, boch marb ichon gegen Ausgang Margens bie Belagerung ber Stadt Marienburg erneuert, und nachbem bie Belagerten Unglaubliches versucht und gelitten, nachdem fruchtlos ausgefallen bes Sochmeiftere fdmache Bemubungen, ihnen Sulfe zuzuwenden, ergab fich die Capitulation vom 6. Aug. 1460 als bas einzige Mittel bie Bevolkerung vom Untergang zu retten. Bon bes Rathe und ber Burgericaft wegen abgefchloffen, ftipulirte fie nichts fur die Befagung. Daber ließ ber polnifche Befehlsbaber gleich nach bem Gingug ben tapfern Trugfchler, 14 feiner Reifigen, brei Orbendritter famt ihren Rnechten greifen, und fie im Berliefe fterben. Der Burgermeifter Blume und feine zwei Rumpane wurden am 8. Aug. enthauptet. Dagegen mußte bas in feiner Liebhaberei für Polen unwandelbare Beblau nach barter Belagerung im Det. feine Thore bem Orbensvoll öffnen. 3m Uebrigen verlief bas Jahr ohne irgend eine Unternehmung von Belang, und gleich unbedeutend find bie Ereigniffe bes 3. 1461. nur daß ber Ronig die burch ibn perfonlich betriebene Belagerung von Ronis aufgeben mußte, und die Ginwobner von Braunsberg nich gewaltsam ber polnischen Befagung entledigten. Dagegen brach bas Treffen bei Barnowig ober im Pugiger Binfel, 15. Sept. 1462, bie lette Rraft bee Orbens, bag ber Sochmeifter gemüßigt, im Dec. burch Bermittlung bes papftlichen Gefandten neuen Friedenshandlungen einzuleiten. Gie gerichlugen fich , bie Klotte , an ber Mündung ber Pregel ausgeruftet., um bem von ben Danzigern bart belagerten Dewe Gulfe zu bringen. erlitt gangliche Rieberlage 1463, und leglich fab auch Bernhard

von Cymburg, der alte getreue Freund des Ordens, sich zu dem Schritte gezwungen, den er vorlängft, als das nothwendige Ergebniß seiner trostlosen Lage, dem Hochmeister angekündigt hatte. Er schloß am 13. Dec. 1463 Wassenstillstand für die ganze Dauer des Krieges, zugleich sich verpsichtend, aus den ihm zu Pfand gesetzen Schlössern Kulm, Straßburg und Althaus keinerlei Art von Hülfe dem Orden angedeihen zu lassen. Dem vernichtenden Ereigniß folgte schnell der Fall von Mewe.

Bu folder Lage war ber Orben berabgebracht, ale ju 30hanni 1464 die Friedenshandlungen in Thorn eröffnet wurden, um alebald an dem Uebermuth der polnifden Abgeordneten ju Neuenburg, von ben Polen bart bedrängt, ergab fich nach rühmlicher Bertheidigung zu Ende Januare 1465, eine Reibe von andern Berluften , wenn auch mindern Belange, ließ nicht ber fernften hoffnung auf fünftige Erfolge Raum, und um Oftern 1465 murbe eine Befandtichaft an ben volnischen Gubernator. Stibor von Baifern abgefertigt, die Erneuerung der Friedensconferengen ju erbitten. Das Begehren fam nicht unwillfommen, benn auf beiden Seiten war bas Gefühl ber Ericbopfung gleich porberrichend. Ginftweilen fonnte man fich jedoch nur um eine fernere Tagfahrt verftandigen. Es vergingen wieder einige Monate in den berkömmlichen Raubzügen, dann wurde zu Anfang und eben fo ju Ende bes Augusts negocirt, absonderlich polnischer Seits die Abtretung von Rulmerland, Michelau, Pomerellen, Marienburg und Elbing, und bag fein Auslander mehr bem Orben eintreten burfe, verlangt. In biefer letten Stipulation befennt bie preuffische Ritterschaft unumwunden, was eigentlich fie gegen ben Orden bewaffnet, fie veranlagt hatte, mit ben bemofratischen Richtungen ber großen Städte gemeine Sache zu machen. Dan fonnte fich um nichts verftanbigen, und es trafen gegen Ausgang Sept. Die Polen Die Ginleitung gur Belagerung von Stargard, bie gehn Monate erforberte, bis ber Großcomtbur, Ulrich von Gifenbof, burd ben ichredlichften Mangel bebrangt, an aller Sulfe verzweifelnd, in der Racht vom 22. Jul. 1466 mit feiner Befagung ben nicht weiter haltbaren Poften verließ. um fich ben Bertheidigern von Konig anzuschließen. Ganger

Keben Wochen wurde bort der entschlossenste Biberstand geleistet, bis die Unmöglichkeit ihn länger fortzusegen, des Großcomthurs harten Sinn beugte. In der Capitulation erhielt die Besatung freien Abzug, der am 28. Sept. erfolgte.

Das Land im Beften ber Beichfel war biermit vollftanbig aufgegeben, burchaus fein Mittel vorbanden, auf bem andern Ufer ben Rampf fortzusegen. Alles rieth, alles brangte zum Frieden, und fo wurde dann ju Thorn, 19. Oct. 1466, ber gange weftliche Theil von Breuffen, jufamt bem Ermland abgetreten, für bas übrige Land bie Lebensberrlichkeit von Volen anerkannt. Da Rafimir ber Rebellen nicht weiter bedurfte, fam die Forderung, daß feine Auslander, d. i. teine Deutsche in den Orden aufgenommen werden follten, nicht weiter in Anregung. Den Friedensvertrag ju vollgieben, begab ber Sochmeifter fich perfonlich nach Thorn, er überlebte ibm nur furze Beit. Rummer und Sorgen batten feit Babren feine Befundheit erschüttert, feine Lebensfraft angegriffen, und feit bem Friedenspertrag laftete auf feiner Seele eine Schwermuth, die feine Runft zu bannen vermochte. Nachdem er feit vierzehn Tagen bettlägerig gewesen, erlag er feinen Leiden ben 4. April 1467.

"Da der hochmeister Ludwig von Erlichshaufen farb, erschrad ber Orben gar febr," also bie Orbenschronif. Um so schneller einigte man fich fur bie Babl eines Rachfolgers, ber jedoch, um ber ichimpflichen und gebaffigen Leiftung bes Lebensund hulbigungeeibes, wie fie burch ben Thorner Frieden bewilligt , ju entgeben , nur in ber Eigenschaft eines bochmeifterlicen Statthaltere auftreten follte. Bon bem flerbenben Ronrad von Ellrichshausen als bersenige bezeichnet, mit welchem ber Aufftand ber Unterthanen beginnen murbe, batte Beinrich Reuf von Plauen, ale Ordensspittler in der Befampfung biefes Aufftandes das wesentlichfte Berdienft fich erworben, ftets gerathen und gefochten ale ein Mann. Bohl möglich, daß er, zu rechter Beit jur höchften Burbe erhoben, ben greuelhaften gall bes Orbens abgewendet haben murde. Jest fonnte es nur feine Aufgabe fein, die vorbandenen Trummer zusammenzulesen und vor fernerm Berfall zu bewahren. In beren Lofung verfuhr er in feltener Besonnenheit und Behutsamfeit, ohne sich boch ber von den Polen geforderten Ceremonie des Lehensempfanges entziehen zu können. Sie betrieben beharrlich die Wahl eines hochmeisters, und um nicht zu mißfallen, mußte der von Plauen die hande dazu bieten. Zum Wahltag wurde der 15. Oct. 1469 angesest, und, wie zu erwarten, vereinigten sich alle Stimmen zu Gunsten des bisherigen Statthalters. Ohne Zeitverlust erging an ihn der Auf, sich Behuss der huldigung auf dem nächten Reichstag einzusinden. Von dem Ordensspittler Beit von Giech, und von seinem Kumpan Martin von Gebsattel begleitet, trat er die Reise nach Petrikau an, Nov. 1469. Auf der Rückreise in Mohrungen rastend, wurde er von einem Schlaganfall betroffen, der ihm die Sprache und am 2. Januar 1470 das Leben nahm.

Sofort nach bes hochmeifters Tod murbe ber Großcomthur Beinrich Reffle von Richtenberg jum Statthalter, und am 29. Sept. 1470 jum Sochmeifter ermählt, am 20. Nov. ju Vetrifan belebnt. Beunruhigt burch bie noch feineswegs getilgten Anfpruche ber Goldnerhauptleute, gerieth er auch zeitig ju Streit mit bem Bifchof von Samland, mit bem vielfeitig gebilbeten, idlauen Dietrich von Caub. Das Difverftandniß ging fo weit, bag ber Meifter ben Bifchof bei Tifche aufheben und in bas Schloß nach Tapiau abführen ließ. In diesem Gefängniß ift ber Pralat im Mug. 1474 geftorben, ergriffen, wie bie officiellen Angaben versichern, von einer peftartigen Rrantheit, ober man ließ ibn, wie die gemeine Sage geht, ju Tobe bungern. werbe ibn, ju feiner Baterftadt Caub gelangt, naber befprechen. Singegen verdient bes Meifters icharfe Beaufichtigung ber Ordensbeamten , feine Sparfamteit , Befdranfung und ftrenge Ordnung in ber Sandhabung ber Kinangvermaltung alles Lob. Seine Beziehungen ju Polen waren nicht die freundlichften, und batten fogar eine bedrobliche Bendung genommen, beren Folgen au ichauen, ihm boch nicht gegeben. Er farb den 20. Febr. 1477.

Martin Truchfest von Wethausen, der Comthur von Ofterode, gelangte durch Wahl vom 4. Aug. 1477 zur hochmeisterlichen Burde. Das System seines Borgangers, in Bezug auf die Stellung zu Polen beibehaltend, verweigerte auch er ben Sul-

bigungseib, mas zu einer Fehbe ausging, bie in ihrem Beginn nicht ungludlich , boch febr balb ben Deifter überzeugen mußte, bag zu ungleich ber Streit, wenn auch ber Bifchof von Ermland fein Berbundeter geworden. Er bequemte fic, am 9. Oct. 1479 ben Lebenseid ju fcworen. Debr Glud machten feine Bemubungen für eine Revision ber Statuten, wenn fie auch ab Seiten ber Deifter von Deutschland und Lieffand entschiedener Ungunft begegneten; nicht minber bat für bie Berminberung ber brudenben Schulbenlaft, bie wichtigfte und schwierigfte feiner Aufgaben, Martin Augerordentliches geleiftet, wie febr er auch bierin burd die ftete gefpannten Beziehungen ju Polen geftort worden. Dit Löwenmuth erbob er fich gegen die unbefugten Unfpruche bes mächtigen Rachbars, und in Babrheit fonnten bie Chronifen ibn rubmen als "einen flugen, berghaften und weisen Dann und eines gar ehrbaren Lebens, ber feinem Orben mit ganzen . Treuen meinte." Er farb ben 4. Januar 1489.

Der bisberige Orbensspittler Johann von Tiefen, Schwabe pon herfunft, murbe ben 1. Sept. 1489 ermablt. Freundlich, gelegentlich bes Lebensempfanges, am polnischen Sofe behandelt. gerieth er jedoch zeitig burch bie ihm abgeforberte Turfenbulfe und burch andere unabweisbare Leiftungen in Berlegenheiten, welche ibm bie erften Jahre feiner Amteführung und minder nicht bie folgenden gar febr verbittern mußten. Er fcreibt an ben Landcomthur von Deftreich, Laurentienabend 1490: mabrend ber Landcomthur von Deftreich und ber Comthur ju Cobleng taglich ihren guten Bein trinfen, muffe er fnapp mit Bier fic bebelfen, bie bei ihm einkehrenden Gafte nach altem Brauch mit Wein zu bewirtben, fei er nicht mehr im Stande. Streitbandel mit bem Bifchof von Ermland beschäftigten ibn lange Beit. Dann follte er 1497 dem Ronig die Beeresfolge gegen die Turfen leiften. Die Ausruftung von 200 Reifigen , 44 Fußtnechten, einer Angahl von Bagenfnechten u. f. w., im Gangen 400 Mann, erforberte außerorbentliche Anftrengungen, als die fleine Schar marichfertig, ftellte ber Meifter felbft fich an ihre Spige, obgleich man ibm, feines Altere und feiner gefdmachten Gefundheit halber, von ber perfonlichen Theilnahme bei bem Buge abgerathen hatte.

gefaßt zu fein , batte er bie zwedmäßigften Bebranftalten getroffen, er ließ auch den Buftand ber michtigften Reften, bauptfächlich an ben Grenzen von Volen und Ermland burch Georg von Elt, ben Comthur ju Ronigsberg, auf das genauefte revi-Das Ungewitter, fo brobend es manchmal am Borizont aufgezogen, tam feboch nicht jum Ausbruch, ungeftort mochte Friedrich feinen Entwürfen für die Reform im Orben, für die Aufnahme bee Landes, von benen zwar nur wenige gur Ausführung gefommen find, feinem Bang ju Luftbarfeiten und Jagd nachhängen. Aber feine Tage maren gegablt. Baffersucht ergriffen, ftarb er zu Rochlig in Sachsen ben 14. Dec. 1510. "Das wiffen wir furwahr, bag unfer Bruder nachft Gott und feiner Seele ben beiligen ritterlichen Orden immerbar por allen Dingen aufe bochfte geliebt und nichts mehr ale beffen Ehre und Rugen ju forbern auf diefer Erbe begehrt", bat von ibm Bergog Beorg von Sachsen gerühmt.

Siob von Dobened, ber Bifchof von Domefanien, war noch bei bes hochmeistere Lebzeiten für bas Borbaben, bie bochte Burde im Orden bem britten Sohne bes Markgrafen Friedrich von Brandenburg in Rulmbach und Ansbach, aus beffen Cbe mit ber polnischen Prinzessin Sophie, Tochter R. Rasimirs IV., bem Bringen Albert, geb. 17. Mai 1490, guguwenden, und ber Rath bes umfichtigen, erfahrnen, fraftigen Mannes wirfte entfceibend auf die Babler. Der Pring legte ju Bicillen am 13. Rebr. 1511 bie Gelubde ab, und am 13. Febr. wurde er in Rodlit, von ben beiden bierzu bevollmächtigten Bebietigern, bem Ordensmaricalt, Wilhelm von Ifenburg, und bem Ordensfpittler, Nicolaus Pflug, jum Sochmeifter ermählt. nahmen die Berhandlungen mit Polen, für welche man fich von wegen ber naben Bermanbtichaft - Ronig Sigismund mar bes Sochmeiftere Dheim - mancherlei Soffnungen machte. Aber in einer Berathung, ju Cobleng mit bem Deutschmeifter ben deutschen gandcomthuren angestellt, überraschte Albert bie Anwesenden durch die Erflärung: es ergebe fich flar aus ber Abfertigung bes Bischofs von Pomesanien in Rrafau, daß ber Ronia pon Polen weber auf rechtlichem, noch verföhnlichem Bege andere mit dem Orden verhandeln wolle, als daß entweder die zu Thorn gemachten Borschläge angenommen oder der ewige Frieden beschworen werde. Da beides zu des Ordens völliger Bernichtung sühre, so sei jest keine andere Wahl als Krieg, womit der König auch bereits in klaren Worten gedroht habe. Laut der von den Polen in Thorn vorgebrachten Anträge, sollte der Hochmeister seinem Amt entsagen, und von dem König auf irgend eine Weise, nach seinem fürstlichen Stande, versorgt werden, das Hochmeisterhum aber auf den König von Polen und seine Rachsolger übergehen, "also daß das Königreich und der Orden zu einem ewig unzertrennlichen Körper würden."

Indem ber Sochmeifter bie fichere Soffnung aussprach, bag Raifer und Reich, namentlich auch ber beutsche Abel, ben Orben in feiner Bedrängnig nicht verlaffen wurden, fo verhießen ber Deutschmeifter und die Landcomtbure für ben Kall eines Rriegs, ben fie zwar burch fernere Unterhandlungen bingubalten rietben, eine Gulfe von taufend Dann. Bon Cobleng fuhr Albert nochmale binauf nach Trier, um auf fein Gulfgefuch bes Raifers Antwort ju vernehmen , bie Gefahr eines langern Berguge, ba ber Polen Ginfall vor ber Thure, auseinander ju fegen. Maximilian außerte furg, er habe fich mit ben Stanben noch nicht vereinigt, und es blieb bem Sochmeifter nichts übrig, als fich ju beurlauben , nachdem er bem Comthur ju Coblenz, Ludwig von Seinsbeim, ben Auftrag ertheilet, ben faiferlichen Befcheid in Empfang zu nehmen, mit der Beifung, fofern er ungunftig ausfalle, vor bem Reichstag ju protestiren, bag es feineswegs bes Sochmeistere Schuld, wenn er nothgebrungen in irgend einer Beise mit dem König von Polen fich zu verständigen suche. Monate vergingen indeffen , ohne bag bem von Seinsbeim eine enticheidende Antwort jugefommen , auch feine und anderer Gebietiger Bemübungen, den Reichsadel ju einer fraftigen Unterftubung bes Ordens zu bestimmen, gewannen feinen Fortgang, ba jedermann auf den vom Raifer zu erwartenden Bescheid fich bezog.

Richt viel von einem verlängerten Aufenthalt in Deutschland fich verheißend, verließ ber Sochmeifter feinen zeitherigen Aufenthalt Ansbach, um am 11. Oct. 1512 bie Reise nach Preuffen

angutreten. Ueber Berlin und Bofen, wo fein Bruber, Martgraf Rafimir fich von ihm trennte, um zu Petrifau die Unterhandlungen mit ben Polen wieder aufzunehmen, gelangte er am 22. Rev. nach Ronigeberg. Die ju Betrifau aufgestellten Korderungen unannehmbar findend, entfendete er ben Comthur gu Dfterote, Georg von Els an den Raifer, in ber Soffnung, endlich einen bestimmten Beicheid in Betreff der von bem Reich erbetenen Sulfe zu empfangen. Maximilian trug fic bamale mit bem Project einer gegen Polen ju richtenden Alliang, welcher Danemart, ber Groffurft in ber Dosfau, ber Orben in Breuffen und Liefland, und fogar ber hospodar ber Moldau beitreten follten. Benig Bertrauen fegend in einen aus fo beterogenen Beftanbtbeilen zu bilbenben Bund, von dem Deutschmeifter vernehmend, daß unter ben obwaltenden Berbaltniffen auf eine wirtsame Unterftugung von Raifer und Reich nicht ju rechnen, war ber Sochmeifter bereits entschloffen, fic, wie es nur immer möglich und leidlich, mit Polen abzufinden, ale von Maximilian abmabnende Botichaft einlief: "weil ibm ale Romifchem Raifer in folden Berhandlungen und Bertragen barauf ju feben und ju verbuten gebure, bag fie dem Orden nicht jum Abfall und Schaden gereichen, fo gebiete er fraft faiferlicher Dacht bei Bermeidung feiner Ungnade und fdwerer Strafe aufe ernftlichfte, bag, wofern eine folche Berhandlung mit bem Ronig vorgefommen fei, ber Sochmeifter fich auf feine Beife ohne bes Raifers Biffen, Billen und Befehl auf einen Bertrag einlaffen folle, ba er fo eben auch ben Papft erfucht habe, fich mit ihm ber Sache bes Ordens anzunehmen und fie beilegen zu belfen, ober fie auf bem Concilium vornehmen und verhandeln zu laffen." In bem gleichen Sinn mar burch zwei verschiebene Breven bem Ronia und bem Sochmeifter geboten, ihre Streitfache bem Concilium jum richterlichen Austrag vorzulegen. In ber That befand fic Albert zwischen bem faiferlichen Berbot und ber polnischen Ans forberung in ber peinlichsten Lage, die noch baburch erschwert, bag unter ben Bebietigern feiner geeignet, in folden Birren ihm mit Rath und That an Sand ju geben. Der alte Große comthur, Simon von Drabe, fdwach, frank und lebensmude,

febnte fich nach Rube. Die Stelle, um welche mehrmale Bilbelm von Ifenburg fich beworben, murbe biefem jest angetragen. Durch Rorperschmache und anbaltende Rranfbeit gebeugt, erbat er fich jedoch ebenfalls die Entlaffung von allen feinen Aemtern und irgend eine Berforgung außerhalb Preuffen, bamit er in veranderter Luft feiner Gefundheit pflegen fonne. Das murbe ibm bewilligt, und ber Deutschmeifter ersucht, bem am 3. Rebr. 1514 feines Amtes entbundenen Ordensmarfchalt in der Ballei Elfag ein Saus anzuweisen, wo er in eines Rloftere Rabe aller Beltbanbel fich entschlagend, ungeftort und ausschlieflich seinem Seelenheile leben tonne. Die übrigen Gebietiger maren famtlic ohne Ginflug und Bedeutung. Gludlicherweise biente bem Unwillen bes Ronigs von Polen ein gewaltiger Ginfall ber Ruffen in Lithauen und die Belagerung von Smolenst als augenblicklicher Ableiter. Diefen Stillftand benutte Albert zu Ruftungen, vermittels beren er in dem von bem Raifer projectirten Bunde die ihm geburende Stellung einnehmen fonne. Alfolde Ruftungen veranlagten bedeutenbe Musgaben, burch erhobte Steuern gu beden, und verfehlten boch ihres 3medes, benn bes Raifere Bunfc, feinen Enfel Ferdinand mit ber Pringeffin Anna, Tochter und vielleicht dereinstige Erbin bes Ronige Bladislam von Ungern und Bobmen zu vermählen , veranlafte eine gangliche Umwandlung feiner Politif, bestimmte ibn ju eben fo unerwarteten, als bem Orben nachtheiligen Rudfichten fur ben Dheim ber Braut, für ben polnischen Ronig Sigismund.

Am 22. Juli 1515 wiederholte Maximilian das furz vorher von seinem Bevollmächtigten, dem Cardinal Matthias von Gurk gegebene Bersprechen, er werde, damit man mit vereinter Macht ben Feind der Christenheit bestreiten könne, um mit dem König von Polen ein freundliches und brüderliches Wohlwollen zu besgründen und zu erhalten, den Orden in Preussen ferner nicht der Hoheit der Krone Polen entziehen, den ewigen Frieden von 1466 als gültig anerkennen und fünftig dem Orden, zum Nachtheil des Königs von Polen weder hülfe noch Rath ertheilen. hierdurch für den Fall, daß der brobende Sturm zum Ausbruch kommen würde, einzig auf die Kräfte des Ordens und des Landes be-

forantt, fucte Albert ihnen burch die genauefte Berbindung mit Balter von Plettenberg, bem Meifter in Liefland, jene freie Entwidlung ju verschaffen, die bisber bei dem Mangel an Ginbeit in dem Ordensregiment unerreichbar befunden worden. 3n einer Busammenfunft in Memel, die fich vom 24. Rebr. bis 6. Marg 1516 verlangerte, communicirte er bem berühmten Rriegehelben feinen Operationsplan für ben Kall eines Rriegs mit Bolen, wobei eine raiche Offenfive bas leitenbe Princip fein follte, und empfing er von Grn. Balter bie Buficherung ber thatigften Mitwirfung, nur bag biefer, feine Ruftungen ju veranftalten, fich eines Jahres Frift bedingte. Das Jahr verftrid, benn auch in Preuffen ergaben fich fur bie Bewaffnung ber Sowierigfeiten viele, es widerriethen ber Deutschmeifter Dietrich von Cleen und feine Landcomthure auf das angelegentlichfte einen Rrieg, von bem nur Unbeil ju erwarten, und ber Raifer, boch endlich wieder bas unermegliche Intereffe, fo fur Dentichland Breuffen baben muß, bebergigend, gab feine Abficht einer friedlichen Bermittlung bes Sabere ju erfennen, mabrend auch ber Ronig von Polen, obgleich in feiner feinblichen Stellung verbarrend, burch Rudfichten fur ben Raifer von Gewaltschritten fic abhalten ließ. Wie ungludlich übrigens Albert in ber gegenwartigen Stellung fich fühlte, geht zur Benuge hervor aus feinem Borhaben, Preuffen ganglich aufzugeben, und den Orden nach Friesland zu verpflanzen, fo es ibm anders gelingen follte, biefe Proving, bem Beberricher ber Niederlande von geringer Bichtigfeit, gegen eine namhafte Gelbfumme ju erwerben.

In fortwährendem Schwanken zwischen Krieg und Frieden, das abwechselnd durch Fahrten oder unfruchtbare Negotiationen und durch Jänkereien mit den Nachbarn unterbrochen, kam das 3. 1518 herbei und ein Landtag, der sich vor frühern durch freigebige Bewilligungen der Stände auszeichnete. Ihnen für diese günftige Stimmung seinen Dank zu bezeigen, veranstaltete der Hochmeister zu Fastnacht in Königsberg ein großes Turnier, das erste von dem man in Preussen weiß, es kam auch ein Bündniß mit dem Großfürsten der Moskau, als einem natürslichen Feinde der Polen, zu Stande, ohne doch bedeutenden

Einfluß auf die Angelegenheiten zu üben. Birtfamer ergab fic Die Rieberlage des volnischen Achilles, bes Rürften Konftantin von Oftrog, ale er bem Ginfalle ber frimifchen Tataren fich entgegenstellte, und bie greuliche, bis Lublin und Rrafau ausgebebnte Berbeerung ber füdlichen Brovinzen von Bolen, als biefer Mieberlage Rolge. Ronig Sigismund, ber nach bes Raifers Mbleben, 12. Jan. 1519, aller Rudfichten fich entbunben mabnend, Bebufs eines Angriffs auf bas Orbensgebiet an ber untern Beichsel eine bebeutende Streitmacht gesammelt batte, fab fic genothigt, ftatt nach Rorben, nach Often fie zu wenben. Beraussorberungen, ber Thatlichfeiten ab Seiten ber Polen war inbeffen fein Ende. Der verfabrte Reind bes Ordens, ber Staroft von Schamaiten ließ fich in feinen fortgefesten Ginfallen und Raubereien burch feine Warnungen, feine Drobungen bes Sodmeiftere ftoren. Der Sauptmann auf Marienburg batte obne alle Beranlaffung ben Marichalf bes Comibure au Remel, bes Bergogs Erich von Braunschweig, bei Pelplin niebergeworfen und gefänglich abgeführt. Des Bifchofe von Bomefanien Beünungen wurden in aller Beife von ben angrenzenden polnischen Beamten beunruhigt, gleichwie die Elbinger faft taglich bas nachfte Ordensgebiet überzogen. Langs ber gangen Grenze pon Lithauen und Schamaiten tamen fort und fort Deutereien und Gewaltthaten por, nicht felten von Mord und Todtichlag begleitet. 11m die Berbindung mit Lieffand ju fioren, bielt der Staroft von Schamaiten noch immer ben Strand ftarf befegt, und blieb bes Sochmeiftere Rlage barum vom Ronig ungebort. Es lag am Tage, bag Sigismund, für jest durch anderweitige Feinde befcaftigt, nur den Moment, bag er ihrer ledig, abwarte, um feine Racheplane gegen ben Orben auszuführen.

Es war des Meisters Pflicht, jum Biderftand sich zu ruften. Der Ordensmarschalt Georg von Els und Wolf von Schönberg erhielten Auftrag zu neuen Werbungen im Reich, und wurden außerdem angewiesen den zu Frankfurt versammelten Fürsten die immer deutlicher sich ankundigende Noth vorzustellen, und dringend ihren Beistand anzurufen. Für solchen ergab sich aber nicht die geringste Aussicht. Biele der Fürsten schwiegen, andere

ertheilten geradezu abichlägigen Beideid. Selbft ber Deutich. meifter wußte in ben Ereigniffen im Burtembergifchen eine Beiconiquea feiner Unthatigfeit zu finden, wollte nur mit feinen Landcomthuren wegen etwaniger Sulfe des weitern fich berathen. Einzig die Thatigfeit bes Orbensmarichalfs, ber meifinischen Schönberg und bes um ben Orden hochverbienten Wilhelm von Rfenburg, ber mit einem Jahrgehalte in ber Beimath lebte und porzüglich ben rheinischen Abel für ben Orben ju gewinnen suchte, gaben bem Deifter noch einige hoffnung für Unterflügung, bie gu verwirklichen, ber von Ifenburg ber erfte gewesen ift. burd feine Bemühungen aufammengebrachten 6000 Dann gog er ber Elbe ju, und fand fein Bolf bereits zwischen guneburg und ber Brandenburgifden Grenze, ber Sauptmann ftunblich bes Dochmeiftere Befehl erwartend, ob er die gange Schar, ober nur eine Abtheilung bem Orben guführen folle. Die Bogerung in ber Ertheilung biefes Befehls gab ben Danzigern Gelegenheit, nd an die einzelnen Rübrer ber vom Rhein bergefommenen Solbner ju wenden, um ju versuchen, ob fie burch lodende Anerbietungen für ibren Dienft ju gewinnen. Davon bie Rolgen befürchtend, ließ Ifenburg, immer noch ohne Berhaltungeregeln, einen Theil seines Bolfes die Elbe überschreiten und bis in die Rurmart Brandenburg fich ausbreiten, mas ab Seiten bes Rurfürften Joachim febr ungnabig aufgenommen wurde, und eine lange Folge von Bantereien veranlagie, baber Ifenburg und fein Bolf nicht por bem Dct. 1520 auf bem Schauplage bes Rrieges eintreffen tonnten.

Die Feindseligseiten hatten bereits in den letten Tagen des 3. 1519 ihren Anfang genommen. Bon Thorn aus überzog der König zuerst, unter surchtbarer Verheerung durch Raub, Brand und Mord das Bisthum Pomesanien, am Neusahrstag 1520 nahm der hochmeister, nach vorher erlassenem Absagebrief, die Stadt Braunsberg, ohne doch der Polen Uebermacht in ihren Fortschritten aufhalten zu können. Ueber die Passarge hinaus waren sie gekommen, da gelang es dem Meister, ihnen, nach einem ganzer sieben Stunden lang fortgesepten Sturm die Stadt Mehlsach zu entreißen. Dagegen sah der Bischof von Pomesanien

fich genothigt, ben König von Polen als seinen Schupherren anquerfennen, ihm fur bie Bufunft Treue und Suld zu verheißen, es ergab fich auch wiederum in vielen Stabten iene Befinnungs. lokafeit, jener Banfelmuth, unter welchen icon Ulrich von Jungingen und noch mehr Ludwig von Ellrichshaufen zu leiben gebabt, und bie fich, unter burchaus veranderten Berbaltniffen, in ben Beiten bes fiebenfabrigen Rriegs abermale bemertbar Solland mußte am 29. April 1520 den Polen übergeben werden; die Befagung gerieth in Gefangenfchaft, ben Sauptmann Bbilipp Greufing brachten bie Barbaren nach Marienburg, um ihn bort burch bie graufamfte Marter ju tobfen, unter bem Bormand eines Meineibs, eigentlich aber , um ihn fur bie tapfere Bertheibigung ber ihm anbefohlnen Stadt zu bestrafen. Soon malgten fich die Feinde, nach ber Ginnahme von Bartenfein , ber Pregel gu. Um zweiten Pfingfitag zeigten fie fich in ber Rabe von Konigeberg, jur Uebergabe wurde bie Stadt aufgeforbert.

Die inzwischen zu Thorn betriebenen Friedenshandlungen burd feine Gegenwart ju beschleunigen , batte Albert felbft am 5. Juni, unter polnischem Beleite, bie Reise babin angetreten. Schon zeigte er fich willig, bie von bem Ronig von Volen aufgeftette Praliminarbedingung ju erfullen, ben Suldigungeeid au leiften, ba fam aus Ronigeberg Botichaft von ber Anfunft ber aus Danemart erwarteten Sulfevoller, 2000 Mann, es liefen auch von mehren Orten ermutbigende Berbeiffungen ein, und obne weiteres brach Albert bie Unterhandlungen ab. "Er mag ziehen," außerte in wahrem ober verftelltem Unwillen R. Sigismund. Die Biederfehr bes Meiftere nach Ronigeberg, 5. Jul., bezeichneten bie Volen an bemfelben Tage burch die Ginafderung von 19, ber Stadt benachbarten Dorfern, bann wichen fie bis Brandenburg gurud, porläufig mit ber Belagerung von Braunsberg fich befchäftigenb. Es erließ auch Raifer Rarl V. von Bruffel aus ein ernftes Abmabnungefdreiben an ben Ronig von Polen, jugleich erflarend, bag es ibm Pflicht, fic bes Orbens mit Rraft und Gifer anannehmen. Ermuthigt noch ferner burch bie von bem Rurfürften von Brandenburg empfangenen Buficherungen, begann ber Deifter

fogar angriffsweife zu verfahren, er ließ Johannieburg mit Sturm nehmen, bie Grenzen von Majovien verbeeren, bie burch ben Bifchof von Pomefanien und ben ichlefischen Ritter Sans von Rechenberg in Borfchlag gebrachten Friedensbedingungen aurudweisen , fogar den Bifchof von Ermland , ber zeither eine aweifelbafte Reutralität bewahrt batte, befehden. Da fam bie frobe Botichaft, bag endlich bie von bem Groficomibur ven Bath, von Bolf und Dietrich von Schonberg, von Bilbeim von Ifenburg geworbenen Bolfer, 3000 gu Rog und 11,000 Rnechte in Bewegung; von Frankfurt an ber Ober ausgehend, batten fie am 12. Det. Deferis mit Sturm genommen, barauf burch Bolen ihren Marich nach Pomerellen fortgefest, bas weiland fo wichtige Ronis, Stargard und Diricau obne Widerftand occupirt. Indem biefe Boller aber, aus Mangel an Kabrzeugen, Die Beichfel nicht ju überschreiten vermochten, ber bodmeifter auch nicht, wie es both verheißen, sie aufzunehmen auf bem andern Ufer fichtbar wurde, jogen fie ftromabmarts gegen Dangig. Theils unter ben Manern ber Stadt, theils auf bem Bifchofsberg gelagert, ließen fie ibre 19 Stude Gefdug fpielen, obne Wirfung gwar, benn unter ben 19 befanden fich nur 2 von febwerem Caliber. Die Aufforderung gur Uebergabe blieb baber unbeachtet. "Ibr bodmutbigen Dangiger," ließ ber von Ifenburg ihnen fagen, "ihr babt wohl fest an ben Spiegen viel gebratene Ganfe, wir muffen fie mit euch aufeffen." - "Ja," wurde erwidert, "bas Bugemufe ift auch icon beigesest, 3br fonnt zur Mablzeit fommen, wenn es euch beliebt, fonft muffen wir allein effen."

Sehnsüchtig wurde im Lager der Meifter, famt dem schweren Geschüß erwartet, der verlor aber seine Zeit in unbedeutenden Expeditionen nach dem Ermland, absorberlich mit der vergeblichen Belagerung von Seilsberg, dann auch in gleich hoffnungslofen Friedenshandlungen. Während dem verlief sich das so mühsam zusammengebrachte Söldnerheer vor Danzig, die Eroberungen in Pomerellen gemacht, gingen verloren, und das Jahr 1521 brach an unter den traurigsten Aussichten für den Sochmeister. Wohl blieben ihm 7000 Anechte, 2000 Reisige, überhaupt, das bewaffnete Laudvolf eingerechnet, an die 16,000 Mann, allein bereits er-

guben fic unter ben Solbnern, von wegen bes Lobnunge-Rid. fandes, bie bebenflichften Reichen von Meuterei, bag beinabe gu bewundern die Berwegenheit, in welcher ber Deifter mit bergleichen unzuverlässigem Bolte einige Streifzuge vorzunehmen magte. Gladlicherweise tamen jest endlich bie im Rov. vergangenen Jahre von bem Raifer angefündigten Friedensvermittler, Georg von Roggendorf und Sebaftian Sperat, ber Dompropft ju Briren, nach Thorn und gludte es ihnen, porläufig einen Baffenflillfand, vom 27. Februar bis 23. Mary gultig, Dem folgte fobann ber weitere Bertrag vom burdunfenen. 5. April 1521, worin ein Baffenftillftand auf 4 Jahre verabrebet, und die Frage, ob ber Sochmeifter, nach gaut bes ewigen Ariebens, ben Sulbigungeelb abzulegen habe, bem Erfenntniffe bes Ralfers, ober in beffen Abmefenheit, bem ichieberichterlichen Ausspruch bes Ergbergogs Rerbinand und bes Ronigs von Ungern unterworfen. Damit endigte fich ein Rrieg, "armfelig an wichtigen Begebenheiten, großen Mannern und Thaten, aber um fo reicher an Greueln und Berbeerungen." Ungeheuere Geldopfer hatte er gefordert; die Rriegstoften allein betrugen 174,200 Mark, ber bem Lanbe jugefügte Schaben wurde weit über 400,000 Mart gefdäst.

Die Zeiten einer, wenn auch noch mancherlei Störungen ausgesetzen Ruhe wollte Albert zu einer Reise nach Deutsch-land, wo Geschäfte von Belang seiner warteten, benußen. Den 10. April 1522 begab er sich auf ben Weg, um zuvorderst in Prag mit König Ludwig wegen des von demselben übernommenen Schiedsrichteramtes zu handeln. Dahin kam auch im Auftrag des Deutschmeisters der Comthur von Heilbronn, in einer deu ganzen Orden berührenden Angelegenheit. Albert hatte nämlich vor dem Krieg und während desselben wiederholte Anforderungen an die Landcomthure in Deutschland um Beihülse an Geld und Mannschaft ergehen lassen, doch meist, unter vielen Klagen über den verarmten Zustand der Balleien, abschlägige Antworten ershalten. Dergleichen waren ihm unlängst von den Landcomthuren von Elsaß und Utrecht zugekommen. Gegen sothane Widersspenstigkeit einzuschreiten, wurde von mehren Seiten gerathen,

und batte Wilhelm von Menburg namentlich ben Sochmeifter aufgeforbert, gegen ben Lanbeomthur von Utrecht bas brachium seeulare ju gebrauchen, und ein Breve gegen feine Perfon ju erwirfen, wodurch "ber Schelm" gezwungen werbe, bie verlaugten 10,000 Gulden zu erlegen. Dem Comtbur von Cobleng, in dem gleichen Falle fich befand, war von wegen feines Ungeborfame Beftrafung angefagt. Diefe Dinge hatten bei allen Bebietigern in Deutschland eine bem Sochmeifter mehr ober minber ungunftige Stimmung erzeugt, und es glaubte ber Deutschmeifter, von feber in einer gewiffen Dyposition au bem oberften Deifter, folde Stimmung ausbeuten ju fonnen. Dietrich von Eleen batte nur nach langer Biderfeslichkeit und mit Biderwillen die ibm abgeforberte Beibulfe geleiftet, und empfand befonbere übel, daß die vor Danzig gewesenen oder anderweitig in Preuffen beschäftigten Soldner, von dannen unbefriedigt beimtebrend, fic wegen ibrer Forderungen an bie Ordensauter balten wollten. Dergleichen far bie Bufunft ju verhuten, bachte er mit Buftimmung der Landcomthure das bisber von dem Sachmeifter befolgte Berwaltungsspftem gewiffen Beschränkungen ju unter-Den Eröffnungen bes Comthurs von Seilbronn wurde eine ausweichende Antwort, baburch aber ber Deutschmeifter nicht abgebalten, bie Unterhandlungen zu Rurnberg, wohin Albert von Prag aus fic begeben, wieder anfnupfen und bemfelben eine Schrift übergeben ju laffen, beren gebn Stipulationen eingebend, der Sochmeister der Proving bes Deutschmeifters eine beinabe vollftanbige Unabbangigfeit zugeftanben baben murbe. Das Opfer ibm ju erleichtern, mar eine bare Summe von 7000 Gulben geboten. Albert autwortete furg: man entnehme aus ben Artifeln, daß fie auf nichts anderes bingielten, als auf Freiheit von bes Sochmeiftere Dbrigfeit; icon barum feien fie ibm "unleiblich, beschwerlich und unthunlich"; er hoffe nicht, bag er burch fein Berfahren im Regiment bas Mistrauen verdient habe, welches ber Deutschmeifter gegen ibn au begen scheine, benn er babe fich bisber in all feinem Thun fürftlich und bergeftalt gehalten, bag man es fich nicht verfeben folle, als werbe er wider altes herfommen irgend etwas vornehmen; er werbe flets so handeln, wie es ihm als Sochmeister und Fürsten aus bem Sause Brandenburg ehrlich und fürstlich austehe." Damit war das Gesuch verbunden, man moge ihn, Behufs ber Ausführung des Compromisses, mit einer Sulfe von 15,000 Gulden unterfügen.

Die Angelegenheit bes Compromiffes wurde jedoch von allen Seiten in die Lange gezogen, ber hochmeifter, ber bei ben' mancherlei Berlegenheiten feiner Rammer und feiner Lande, wie es fcheint, fich nichts verfagte, und an einem Abend 600 Golb. gulben im Spiel verlor, verwidelte fich immer tiefer in Schulben und perfonliche Bebrangnig, aus welchen fich herauszuhelfen, er die Stellung einer bedeutenden Truppengabl für ben Dienft Chriftians U., bes entthronten Ronigs von Danemart übernahm. Statt feinen 3med zu erreichen, baufte er über ben Berbungen eine noch viel bedeutenbere Schulbenlaft, und der Deutschmeifter, im Einverftandnig mit feinen ju Beilbronn versammelten Gebietigern erließ an ibn , von wegen Uebernahme ber danifchen Sauptmannichaft, eine formliche Warnung, verbunden mit einer Ermabnung gur eifrigern Betreibung bes Compromiffes. Behufe beren verlangte Albert nochmals eine Unterftugung von 15,000 Bulben., und wollte man ju Mergentheim ibm 7000 Gulden bewilligen, fo-er eine Berschreibung auf die 10 ihm vorgelegten Artifel , für die Dauer feines Lebens gultig , ausftellen murde. Rinde aber, bieg es weiter in der Gebietiger von Deutschland Erflarung , finde ber Sochmeifter ihr Anerbieten auch jest nicht annehmlich, fo erboten fie fich ju gutlichem Ausgleich burch feinen Bruder ben Marfgrafen Rafimir, ober es moge bie Streitfache burd Recht entschieden werden, entweder, mobin fie junachft gebore, burch ein allgemeines Ordensfapitel, oder vor dem Papft ober bem Raifer. Diefen Weg ber Entscheidung wies Albert ohne weiteres jurud, und "es muß bei ber Antwort bleiben, bie im Gefprach zu Beilbronn nach Befchlug ber Gebietiger gegeben ift," also augerte ichließlich ber Deutschmeifter. Immer beutlicher trat bie Spaltung im Orden felbft berpor, mabrend immer weiter bas Compromiß fich binausschob.

Bermuthlich hat icon bamale nach gang andern Dingen, als nach einer Ausgleichung mit Bolen im Intereffe bes Orbens, ber Sochmeifter geftrebt. Daß er nicht ftreng firchlich gefinnt, war früher bemerkt worden. Der Bischof von Pomesanien und ber Beibbifchof von Ermland, bie Confecration bes gum Bisthum Samland erhobenen Georg von Poleng vornehmend, 1518, wurden in dieser beiligen Sandlung burch den Eintritt bes Sochmeiftere, ber von ber ruffifden Befandtichaft begleitet, unterbrochen. Sie hielten inne, von wegen ber Anwesenheit ber Schismatifer, Albert aber, ber vermutblich feinen Gaften ein Schaufpiel verbeißen batte, fcbrie ben Confecranien ju "fie follen vollende ibr Brod verdienen, ober Gottes Marter foll fie treffen." Eine um fo unverzeihlichere Aeugerung, je ftrenger gerabe die Ruffen auf bie Anspruche, auf das Recht ibrer Rirche zu balten gewohnt, wie fich bas insbesondere por furgen Jahren gelegentlich ber Bermahlung bes Ronige Alexander von Polen mit der ruffifchen Pringeffin Belena, Tochter bes großen Baren 3man I. berausgestellt hatte. Gine polnifche Befandtichaft, ju welcher brei ber pornehmften herren bes Reichs ernannt, fam nach Mostan, · bie Pringeffin ju übernehmen. Rach ber Sitte ber Beit follte fie, im Begriff bie Brautfahrt angutreten , par procureur getrauet Die Ehre diefer Procura geburte von Rechtswegen bem erften Befandten, allein biefer hatte bie zweite Frau, lebte folglich, nach einem wefentlichen Dogma der orthodox-griechischen Rirche, in Tobfunde, murbe baber nicht murbig befunden, ber Jungfrau angetrauet ju werben. Bie lebhaft auch die Gefandtfcaft proteftirte, Sof und Clerus zeigten fich gleich unbeweglich, und zu ben Ehren ber Scheintrauung murbe leglich ber britte Befandte, als welcher unverehelicht, berufen. Durch biefes Feftbalten an ihren religiöfen Inftitutionen, burch die Ehrfurcht, welche fie bafur auch von ben Befennern einer anbern Rirche forberten, gewöhnten bie Ruffen unvermerft bie Bolfer bes Beftens, vor bem Billen bes norbifden Autocrators fich ju beugen. Denn bag irgend eine Dacht fich jemalen zu Repreffalien erhoben haben follte, bavon finde ich nur ein einziges Beifpiel in eben jener Barentochter Belena. Gie wurde niemals als

Ronigin von Polen gefront, weil fie beharrlich fich weigerte, Die griechische Religion abzuschwören.

Der Fürftenfohn Albert mag von Saufe aus in ber Stimmung fich befunden haben, die in ungleich firchlichern Beiten auch bei andern fürftlichen Perfonen bemertbar. Die Bayerifchen Pringen, in langer Folge ben erzbifcoflicen Stuhl von Coln einnehmend, ichamten fich gleichwohl einer Stellung, Die ihnen ben Sohn eines Proletariers jum Collegen, oder gar jum Borgefesten geben tonnte ; ber colnifde Staatstalender , um nicht ber Susceptibilität bes Regenten ju nabe ju treten, thut ber Beiftlichfeit, mit alleiniger Ausnahme bes Domcapitels, nirgenbs Ermahnung, mabrend die Staatstalender anderer Bochfifte, bie regelmäßig an Edelleute vergeben, vorzugeweife mit geiftlichen Inftitutionen fich beschäftigen. Bas aber ber Brandenburgifde Pring von Saufe nicht mitbrachte, bas fonnte er eben fo wenig in Preuffen fich aneignen. Dort war über bem langen verzweis felten Rampf, und in ben Rothen, Die von ihm eine Folge, bas gange hierardische Spftem bes Orbens in Berwirrung gerathen, außer Gebrauch gefommen. Das conventuale Leben, wefentlich an bas Saupthaus Marienburg gefnupft, hatte mit beffen Berluft aufgebort, die wichtigften Aemter waren eingegangen ober mit unbedeutenden Leutchen befest, daß alfo fein Bebietiger vorbanden, bem Pringen mahnend gegenüber ju fieben. Der Ritter Anzahl, gering von ben Beiten bes 13fahrigen Rrieges ber, war immer noch im Abnehmen begriffen, als wozu die Politif bes Sochmeiftere bas Ihrige beigetragen haben mag.

Für seinen Sofftaat, für die Geschäfte, für den täglichen Berkehr fand der Prinz sich vorzugsweise auf die Eingebornen angewiesen. Unter denen hatten einst die Lehren eines Wiclysse und Suß großen Anklang gefunden, über dem schrecklichen Arieg war die religiöse Speculation in den hintergrund getreten, aber der Geist des Zweisels wich nicht von den einmal ergriffenen Gemüthern, und der Eindrud wurde vervollständigt durch die Wehen einer beispiellosen Revolution. Nirgends war wohl der Resormation ein Boden bereitet, günstig wie in Preussen. Die 1519 zu Königsberg abgehaltene große Procession wird als die

leste baselbst vorgenommene öffentliche Religionshandlung bezeichnet, seit des hochmeisters Zusammenkunft mit König Sigismund im Juni 1520 war schon hin und wieder Rede gewesen, daß in jener Zusammenkunft die gänzliche Unterdrückung des Ordens berathen worden, und scheint es saft, als habe Albert, die Reise nach Prag und Nürnberg antretend, bereits einen Restigionswechsel im Sinne gehabt. Ihn darin zu bestärken, ward die zu Nürnberg mit Ossander gemachte Bekanntschaft entscheidend. Durch diesen "seinen gestlichen Bater", wie er ihn nannte, "hat ihn zuerst Gott aus der Finsterniß des Papstthums gerissen, und zu göttlicher, wahrer, rechter Ersenntniß gebracht", ihn auch mit Luthers Lehre bekannt gemacht.

Bu Luther begte icon bamale Albert Bertrauen, gleichwie ber Reformator von ihm eine febr gunftige Meinung gewonnen batte. Es fdreibt biefer an Benceslaus Lint, "ber Reifter von Preuffen fei es gemefen, ber auf bem Reichstag ju Rurnberg bem Legaten Chieregati auf deffen Antrag, Die Lebre Luthere mit Reuer und Schwert zu vertilgen, geantwortet habe : er moge wohl gern bie Rirche unterflugen, allein bie offenbare Babrheit gu verbammen und Bucher zu verbrennen, fei nicht ber rechte Beg, bie Rirche aufrecht zu erhalten." An Luther wendete fich auch Albert in Betreff ber von den Papften Leo X. und Abrian VI. ibm aufgegebenen Reformation bes Ordens, und ließ er burch feinen vertrauten Rath, Magifter Johann Deben eine Abschrift ber Orbensftatuten an Luther abgeben, biefen bitten, er moge feine Meinung über bie auf ben Grund biefer Statuten vorzunehmende Reformation bes Orbens mittheilen, jugleich bie Statuten felbft emendiren. Der Bitte mar bie Berficherung bingugefügt, ber Meifter werbe in ber Reformation bes Orbens gang nach Luthers Rath verfahren, "bamit bieselbe jur Ehre Gottes ihren Fortgang obne Aergerniß ober Emporung erlangen mochte". Wem bas außerordentliche Beheimniß, in welchem biefe Unterhandlung betrieben murbe, einigen 3meifel um bie Richtung ber beabfichtigten Reformation übrig laffen tonnte, ber wird ibn wohl fallen laffen in Betracht bes Gefprachs, fo ber Deifter, gegen Ausgang Sept, über Bittenberg nach Berlin fich begebend, mit

Luther selbft führte. Dieser rieth, er solle "die verkehrte und alberne Ordensregel" auf die Seite werfen, eine Frau nehmen und Preuffen in ein weltliches Fürstenthum verwandeln. Albert vernahm lächelnd den Rath, ohne doch ihn zu beantworten. Die Einleitungen waren noch nicht vollständig getroffen.

Befondere thatig erwies fich in beren Forberung Bifchof Volenz von Samland, welchen Albert ale feinen Statthalter, ale Regent und Rangler von Preuffen gurudgelaffen batte. Bereite. 1523. predigte einer feiner Domberren, Georg Schmidt, im Beifte bes Reformators, in der Boche nach Frobnleichnam beffelben Jahrs bieß Poleng, vermutblich unter bem Bormand einer Reparatur, bie wenigen Orbensritter, bie noch ju Ronigsberg vereinigt, bas Schloß raumen, und wurden fie bin und wieder im Lande vertheilt. Es tamen auch aus Deutschland mehre Sendboten ber neuen Lebre, barunter besonders bie gewaltigen Prediger Brismann und Amandus, und reigenden Fortgang gewannen bie von ihnen vorgetragenen Ibeen, jumal nachdem Poleng am 15. Jan. 1524 die Berordnung erlaffen, daß insfünftige die Taufhandlung in ber Landessprache vorzunehmen, und daß bie Beiftlichen Luthers Schriften, vorzäglich beffen Ueberfetung ber b. Schrift nebft ben Erlauterungen fleifig lefen follten. Schon vorber, ju Beibnachten, batte er bie Rangel bestiegen, um, von allen Bischöfen ber erfte, bie neue lebre offen ju verfündigen. Den Bericht von biefen Ereigniffen vernahm ber Sochmeifter mit großer Freude , und trug er , 20. Febr. 1524 , dem Bifchof auf , den Einfluß ber Prediger beim Bolf ju benugen, um es für feine Anliegen ju ftimmen. Doch fehlte es folchem Treiben teineswegs an Widerspruch. Am 15. Aug. 1524 verordnete Voleng : baf jeber, ber wiber bie evangelische Lehre ober beren Berfunbiger und Buborer fich frevelhafte Schmabungen , Berunglimvfungen ober fonftige Ungeburlichfeiten erlauben werbe, bie nachdrudlichfte Strafe an Leib und But zu erwarten baben follez jebem ehrenhaften Burger, ber fich ben driftlichen Ramen beilegt , wird es jur Pflicht gemacht , bie Lafterer Gottes und bes Evangeliums fogleich auf ber That bem Rath anzuzeigen, bamit Die Strafe auf der Stelle erfolge. Bugleich wird unterfagt, bei

Bierzechen und aberhanpt an Orten, wo oft zu viel getrunten wird, über Gotteswort zu bisputiren.

Babrend bem weilte ber Sochmeifter fortwährend in Deutschland, in der Ferne eine fceinbare Reutralität beobachtend, und abmechfeind an verschiedenen Sofen um Unterftusung fur ben Rampf mit Polen, falls biefer nicht zu vermeiden, fich bewerbend, ober aber bas endliche Busammentreten ber Schiederichter betreis bend. Daneben icarfte er bem Deifter von Liefland ein, feine Orbensritter ftreng ju übermachen, und feben, von bem es nich ergebe, bag er auf Abfall und Berehlichung finne, aufe ernftlichfte zu bestrafen, bamit ber Untergang bes Ordens abgewendet werbe, zugleich ichrieb er nach Rom an ben Ordensprocurator, um dem Papft von bergleichen verderblichen Richtungen im Orben Runde ju geben, ibn um ein ftrenges Strafebict gegen die Rrevler angurufen, und fich überhaupt feine Meinung über Die zwedmäßigften Magbregeln zu erbitten, benn, wie er gegen ben lieflandischen Meister und ben Procurator fic ausfprach : ber Ronig von Polen , nachdem er icon vor Jahren babin geftrebt, ben Orden in weltliche Bande ju bringen, werde es gewiß gern feben, wenn "biefes fubtile Gift", bem Orben jum Berberben Eingang finde. Endlich verfolgte er eifrigft ben Streithandel mit bem Deutschmeifter, bei welchem fest vier Puntte in Betracht famen. Erftens follte ber Deutichmeifter angehalten werben , dem allgemeinen Ordenshaupt obne weiteres Behorfam gu leiften , zweitens verlangte Albert , es follten ihm, fo lange er burch bes Orbens Angelegenheiten in Deutschland festgehalten werde , ju feinem Unterhalt einige Ordenshäuser eingeräumt werben, dag brittens der Deutschmeifter, gur Erzielung bes Compromiffes die verlangte Steuer entrichte, und daß endlich, mahrend der Anwesenheit des Socimeifters im beutschen Reiche die Anmagung bes fürftlichen Stanbes, und ber Gis auf bem Reichstage ihm unterfagt werbe. Der Streit um die Gelder murde bermagen heftig, dag ber bochmeifter erflarte, es muffe bei fernerm Ungehorfam bes Deutsch. meifters "für biefe Rrantheit eine andere Arznei gefunden werden", und bag ber Deutschmeifter, indem er wiederholt bes Markgrafen Rafimir Bermittlung anrief, ihn ersuchte, gegen einen allenfallsigen Angriff ab Seiten seines Brubers, Die Ordenshäuser Ellingen, Birnsberg und Nürnberg in Schut zu nehmen.

Den 17. Mai 1524 verfügt ber Sochmeister burch Schreiben an ben Bifchof Volenz, es folle, bem Fortgang bes Reformationswerfes unbeichabet, ber Gottesbienft mit Deffen und Gezeiten feineswegs abgestellt werben , "bamit ibm ," wie er hingufügt, "vom Papfte oder anbern nicht jugemeffen werde, baff er folches alles auf einmal fallen laffe und jum Mergernig reize," ber Bifchof moge baber forgen, bag noch alle Tage neben ber Predigt eine Deffe gesungen werbe, und ben bagu nothigen Berfonen ibren Unterhalt auswerfen. Den 23. Nov. fcreibt er, von bem Ordensprocurator und von feinem Bruder, dem Marfgrafen Robann Albrecht babe er aus Rom Bericht, "bag beibe Deifter an Lipland und Deutschland allerlei bei papftlicher Beiligfeit wider und unfern Orden und ju Abbrechung und Abziehung bes Geborfams, fo fie uns ju leiften foulbig, erlangen und ausbringen." Es mar aber noch Wefentlicheres bem Dapft porgetragen worden. Er batte bestimmte Radricht, bag gleichwie Marfgraf Rafimir, auch beffen Bruber, ber Sochmeifter, lutherifc gefinnt fei und fich ju verheurathen gebente, daß die Unterthanen in Preuffen großentheils ber Lutherifden Lebre anbingen , und baß ber Bifchof von Samland offen fie befenne. Der Marfgraf Johann Albrecht unterlief nicht, bas alles fur ein Gewebe von Berlaumdungen und Erbichtungen, von bes Sochmeiftere und bes Ordens Reinden ausgebend, ju erflaren, allein ber Papft fühlte fich bergeftalten entruftet, daß in einem Confiftorium bereits Rebe ging , ben Sochmeifter abzusegen. Das ju verhuten , ben b. Bater einigermaßen gu. befänftigen, batte ber Martgraf faum permocht, und bringend rieth er bem Bruder, ju feiner Recht= fertigung fo foleunig ale möglich nach Rom zu fommen, und fich fur eine Beitlang in bes Papftes Dienft ju begeben, als wodurch er feine treue Unbanglichfeit gu dem Romifden Stubl am beften befunden werbe. Albert jog es por, in einer Schrift, fo er bem Bruder jur Beforderung übermachte, feine Schuldlofigfeit in Betreff aller ihm gemachten Borwurfe auseinander

au seigen, zu betheuern, daß er nichts Sträfliches, weber in weltlichen noch in geiftlichen Dingen, wider Gott, den papftlichen Stuhl und den driftlichen Glauben unternommen habe, "sondern daß er sich allezeit nicht anders bestissen und gethan, noch thun wolle, als was Gr. heiligkeit zu schuldiger Wohlsahrt zu thun und geburt und einem driftlichen Fürsten des h. Römischen Reichs eignet und zusteht."

Den manderlei Schwierigkeiten feiner Stellung erliegend. icheint Albert für einen Augenblick ben Gebanken erfaßt zu baben, ju Gunften bes Bergoge Erich von Braunfcweig, bes Comtburs ju Memel, bem bereits die Anwartschaft auf die Landcomiburei Cobleng ertheilet, abzudanten und fich in ben Dient bes Ronigs von Frankreich ju begeben, er ließ auch mit bem Ronig von Polen handeln, als welcher ebenfalls, natürlich ju feinem Bortheil, eine Abbanfung munichte, und fie reichlich in Land und Leuten ju vergelten verbieg. Dem wird bie in Bien: wobin ber Sochmeifter im Dct. 1524 fich begeben hatte, vernommene Berficherung, daß ber 6. Januar unwiderruflich gur Berhandlung bes Compromiffes bestimmt fei, eine andere Bendung gegeben In Wien hatte aber Albert auch von Seiten bes papfte lichen Legaten barte Anfechtung ju erleiben, in beren Gefolge er fich veranlagt fab, bas oftenfible, bem Legaten mitgetheilte Schreiben vom 10. Rov. an ben Bifchof Poleng ju richten. Dem merben barin bie Beschwerben bes Legaten und bie miffalligen Aenfierungen des Papfies mitgetheilt, es außert ber gurft fein Befremden ob ber ohne fein Borwiffen eingeführten Reuerungen, und beniehlt ichließlich, alle bereits eingeführten undriftlichen Bebrande von Stund an abzuftellen , und fortan nichts wider ben Bapft und die Rirche vorzunehmen. In einem vertraulichen Schreiben jedoch, von bemfelben Datum eröffnete er bem Bifcof, er babe jenen Befehl nur "jum Schein wegen bes Legaten und wegen feines bigigen Gemuthes und Unzeigens ausftellen muffen"; ber Bifchof moge fich gegen benfelben in ber Urt verantworten. bag ihm mit Recht feine Beschwerbe auferlegt werden fonne. und feine Antwort bermagen begrunben , bag fie burche Wort Gottes und die Bahrheit bestätigt werbe. Dabei wolle er ben

Bifchof fo lange fougen, als er von Gott felbft in Gnaben er-

Bon Bien nach Unsbach jurudgefehrt, wendete fich Albert nochmale an feinen Brnber Johann Albrecht und an ben Orbensprocurator in Rom, beiden betheuernd, bag alle bort zeither wider ibn erhobene Unflagen eitel Erdichtungen und lugenhafte Nachreben feiner Reinde feien. "Daß wir Lutherifch fein follen," fcrieb er, "wird uns mit Unwahrheit ausgelegt. Das wiffen wir aber mit der That anzuzeigen, daß wir unfer Leben lang: aften Secten , die bem rechten driftlichen Glauben vorgezogen werden wollen, feind und juwider gewesen, und bisher unseres Wiffens weber Lutherifch noch anders, denn wie einem ehrliebenben, frommen, driftlichen Surften auftebt, uns gehalten baben. Sobald fich aber meine und meines Ordens Sachen mit Polen zu gutem End richten, ober ich es fonft mit Jug thun fann, gebente ich mich aufe forberlichfte ju papftlicher Seiligkeit ju verfügen, und mich allwege ale ein driftlicher, gottliebenter Barft zu halten und zu erzeigen, bavon mich mit ber Gulfe Gottes weber Luther, noch fonft ein Menfc auf Erben abbringen folle."

Dergleichen Berficherung war bem Dentschmeifter nicht geworben, und erffarte berfelbe, nochmalen jur Leiftung ber Beis feuer aufgefordert, es habe fich alles geandert, nachdem ihm und feinen Gebietigern von mehren Orten ber glaubliche Rade richt jugefommen , ber hochmeifter gebe bamit um , bas Rreug abzutegen , fich zu verheurathen , und bas Ordenstand Preuffen als ein weltliches Fürftenthum feinem Saufe erblich jugumenden. Gine Bestätigung biefer Mittheilung wollte ber Deutschmeifter in ben firchlichen Reuerungen in Preuffen, in ber Berbannung after Rirchengebrauche, in ben Prieftereben, in ber Ginführung "ber neuen Lutherischen Beife und Manier" burch bie bem Lande eingeführten Prediger, und in der Apoftafie und Berbenrathung bes Orbensritters Beit von Ramingen, der ungestraft bleibe, finden, und ichien es ihm von wegen diefer Berachtung und Uebertretung aller Gefete, Statuten und Gewohnheiten bes Orbens eine Bewiffenblache, bie er allein nicht auf fich nehmen noch verante worten fonne, fo er ben Sochmeifter für fein Unternehmen mit Beld unterftagen wollte. Die über ben hochmeifter verbreiteten Berüchte taum glaublich findend, mabnte er ihn gleichwohl ernftlich von bergleichen Schritten ab, ihm vorftellend ben ewigen Schimpf und Spott, ben Tabel und Gintrag, welchen er fich und bem Saufe Brandenburg bei Raifer und Papft, bei ben Aurfürften und allen Reichsflanden jugieben werde, "wenn ber ehrliche Orden, ber vor etlichen Jahrhunderten fo loblich erfunden und erhoben, fo lange Jahre geblübet, ber ein Orticbild und Borwart ber Chriftenheit gegen die Unglänbigen gewesen, burch feinen Eigenwillen und feine Schuld fallen und ausgetilgt werben follte." Schließlich fügt er bingu, bag er nur im galle ber Grundlofigfeit aller biefer Anschuldigungen bie Sulfesumme von 7000 Gulden, gegen Ausstellung ber verlangten Berichreibung bewilligen werde; von biefem Belde fonne ber Sochmeifter famt 40 - 50 Pferden in dem wohlfeilen Brefiburg einige Monate lang befteben.

In Erwiderung biefer Bufdrift erflart Albert alles fur Erbichtungen feiner Biberfacher und Miggonner; die verheuratheten Priefter betreffend, erinnert er, daß er feit lange nicht in Preuffen gewesen , baber um beffentwillen fein Borwurf ibn treffen tonne, gubem fei er auch nicht Bifchof über weltliche Pfaffen, foldes zu ahnden, fei andern Geiftlichen befohlen. in Preuffen gehaltenen Predigten babe er nicht angehört, und moge ber Deutschmeifter nur ermagen, mas in Dentschland vorgebe, ohne daß es Papft und Raifer, ober bie in ihren Landen figenden geiftlichen und weltlichen Regierungen abzuwenden vermöchten. Des Beit von Ramingen Abfall und Berbeurathung betreffend, wiffe er bavon nichts weiter, als was der Deutschmeifter berichte. Schlieflich wurde bie Forderung einer Gelbunterftugung von wenigftene 10,000 fl. erneuert. Der Streit fpann fich langere Beit fort, und ber Compromistag mußte abermale unterbleiben, weil ber Ronig von Polen erflart batte, ber Termin fei ihm ju furg anberaumt, und muffe er mit feinen Großen noch Berathung über bie Streitsache anftellen. erfuhr ber Sochmeifter auf ber Reise nach Wien, bie er gu

Anfang des J. 1525 angetreten, er setzte sie gleichwohl fort, seine Beschwerden über die abermalige Täuschung in Wien nicht nur, sondern auch in Osen bei König Ludwig anzubringen. In Osen ereilte ihn die von dem Cardinal Campeggio ausgehende Mittheilung des päpstlichen Breve vom 1. Dec. 1524, worin des Bischofs von Samland Versahren scharf gerügt und dessen Bestrasung verordnet. In dem gleichen Ernst forderte der Legat, daß dem Besehle Folge geleistet werde, und der Hochsmeister die geeigneten Maßregeln treffe, die gegründeten Besschwerden abzustellen.

In feiner Erwiederung an ben Legaten machte Albert feine lange Abmefenheit und feine Unkenntnig beffen, fo mittlerweile in Preuffen geschrieben und gelehrt worden, geltend; er außerte Unzufriedenbeit und Betrübnig über die durch einige Braufefopfe gegen Priefter und Monde, an Rirden und Beiligenbildern begangenen Frevel, beren allmälige Beftrafung nicht ausbleiben burfe, fprach aber auch von ber burch bie Rlugheit erforderten Milbe und Nachsicht, bamit bas gemeine Bolf nicht noch mehr au Trop und Abfall gereigt werde ; er beutete auf die Neuerungen in Deutschland, wo es ben Fürften unmöglich, burch Gefängnig, Reuer und Schwert ber Bewegung, von welcher ihre Unterthanen ergriffen, Ginhalt zu thun. Schließlich ersuchte er ben Legaten, ben Papft von feiner Schuldlofigfeit zu überzeugen, zugleich betheuernb, er werde nach erfolgter Rudfehr zu dem Gis feiner Berrichaft ein Regiment führen, bas einem rechtschaffenen und driftlichen Fürften geziemend, und nichts julaffen, fo geeignet, bes Papftes Born berauszufordern. In bem gleichen Sinne wurde in feinem Ramen bem Rurfürften von Brandenburg eröffnet, Albert habe mit Unwillen vernommen, bag fich feine Unterthanen in Preuffen Ungeburlichkeiten gegen bie Sagungen ber Rirche erlaubt batten; alles fei in feiner Abmefenbeit obne fein Wiffen gefcheben, fobalb er aber nach Breuffen gurudfebre, werde er abstellen, mas bort wider Gott und die b. Rirche vorgenommen worden. In berfelben Beit ließ er fich fortwährend durch ben Beheimschreiber feines Brubers Rafimir, ben Georg Bogler, "allerlei evangelische Tractatlein" aufenden, und fprach er gegen ibn, wie gegen andere Bertraute, feine unwandelbare Entschließung aus, bem Evangelium treu zu bleiben, als seine heiligfte Pflicht erkeunend, alles zu thun, was bie Berbreitung bes reinen Bortes Gottes forbern fonnte.

Aruchtlos blieben bie mancherlei Bemühungen Alberte, won Ronig Ludwig auch nur eine Antwort auf feine bringende Bitte um Anbergumung eines neuen Berhandlungstages ju erhalten, und foon war der Baffenftillftand bis auf wenige Monate abgelaufen. Dem Deutschmeifter gegenüber batte er fich, um 7000 Gulben, · bie lediglich jur Ausführung bes Compromiffes bestimmt, jur Annahme ber gehäsfigen gebn Artifel bequemen muffen, er founte bemnach in feiner Beife mehr auf fernere Unterftugung von Seiten ber tief verschulbeten beutschen Balleien boffen. ben Ronig von Danemark in Bestallung genommenen Sauptleute waren auch jest nicht befriedigt, und brobten bem Bermefer ber Ballei Cobleng, Berrn Bilhelm von Ifenburg immer erufts licher mit Gewaltaulegung; burd bes Sochmeiftere Berfprechungen wollte feiner mehr fich begutigen laffen. Die bei ben verschiedenen Sofen gemachten Anleiben, im Bangen eine febr bebeutenbe Summe, waren noch nicht erftattet, fie ju tilgen eben fo wenig Aussicht vorhanden, ale fich beren für bas Buftanbetommen bes Compromiffes, wenn bergleichen Albert jemals ernftlich gewünfct haben follte, ergab. Roch viel weniger aber ließ fich erwarten, Daß die erwählten Compromigrichter eine ben geheimen Abfichten bes Sochmeiftere aufagenbe Erflärung abgeben murben. waren alle Anftalten für eine Revolutionirung bes Orbenslandes gereift, ju vollständiger Dhumacht berabgebracht die wenigen barin gurudaebliebenen Ritter. Die Umftande genquer ermagend, ließ Albert burch feinen Bruber, ben Marfgrafen Georg und ben Bergog Friedrich von Liegnis birecte Unterhandlung mit Ronig Sigismund anfnüpfen. Bon Rreuzburg aus, wohin ber Sochmeister, Dfen verlaffend, fich über Brieg begeben hatte, theilte er ben beiden Bermittlern feine letten Inftructionen mit. Sie begaben fich nach Rrafau, indeffen Albert, ben Unterhandlungen um fo naber ju fein , augenblidlich ju Beuthen weilte. Nach Krafau famen auch die Abgeordneten bes Orbens und ber Stanbe, Erbard von Queis, ber poftulirte Bifchof von Pomefanien, Friedrich von Beibed, ber Pfleger auf Johannichurg, ber Burgermeifter ber Althabt Ronigeberg und ber Rumpan bes Burgermeifters vom Aneiphof. Die Berhandlungen zu Krafau nahmen in der zweiten Boche bes Marges ihren Anfang. Am 19. erhoben fich bie beiben fürftlichen Bermittler nach Beuthen, bem Sochmeifter zu eröffnen, daß ber Ronig, obne die von ihm beschwerlich befundenen Artitel bes ewigen Friedens abandern zu wollen, als Grundlage einer fetten Berftanbigung bie folgenden Bedingungen aufftelle: 1) Sofern ber Sochmeifter ibn ale feinen Lebensberren auertennes und das Orbenstand von ihm als Leben annehmen wolle, werbe er alle Eroberungen bes letten Rrieges gurudgeben, wie bas auch 2) ber Deifter mit feinen Eroberungen im Ermland gu thun habe. 3) Sollte bie Belehnung vom Ronig erblich ertheilt werben, und bas Leben, im Falle Albert ohne mannliche Rachtommenfchaft bleiben wurde, auf feine Bruber, bie Darfgrafen Rasimir, Georg und Johann, ober bie nachsten erbberechtigten Rurften übergeben.

Begen biefe Borfcblage erinnerten bie Abgeordneten, bag fie au beren Unnabme, laut ibrer Bollmachten nicht berechtigt, porberfamft barüber von Landen und Städten in Preuffen Rath und nabere Befdliegung einzuholen fich verpflichtet fühlten. Dem widerfprachen aber die fürftlichen Bermittler, ben Abgeordneten porftellend, bag fie nur zwifden Rrieg, ober bem ewigen Frieden ober Annahme ber Belehnung ju mablen batten. Albert war fogleich für die Annahme ber Belehnung entschieden, und ließ es fic angelegen fein, die Abgeordneten in Ansehung ihrer Bebenklichkeiten zu beruhigen. Das wird er nicht allzu fcwierig gefunden haben, und bie Bermittler fehrten nach Rrafau gurud, bie Unnahme ber von dem Ronig aufgestellten Friedenspraliminarien, und zugleich bes hochmeifters Gesuch in Betreff ber Abtretung einiger Stadte bei fich tragend. Diefem Befuch wurde nicht willfahrt, indem man aber um ben hauptpunft einverftanben, befolgte Albert ben Rath, perfonlich mit bem Ronig ben Abichluß bes Geschäftes zu verhandeln. Um 2. April 1525 ritt er, als hochmeifter mit bem Ablertreuz geschmudt; ju Rrafau ein. Auf bas Ehrenvollfte empfangen, verpflichtete er fich burch Bertrag vom 8. April, fortan das bisherige Ordensland Preussen als ein weltliches, der Krone Polen lehenbares Herzogthum zu besigen, dergestalten, daß seine Brüder Rasmir, Georg und Johann zur eventuellen Lehenssolge berechtigt, wogegen für den Fall des Aussterbens aller männlichen Lehenserben der vier Markgrasen der Rückfall des Lehens an die Krone Polen bedinge. Am solgenden Tage wurde der Bertrag durch Erhard von Dueis und den von Heibed, beide als des Ordens Bevollmächtigte sich gerirend, und durch die Deputirten der Landschaft bestätigt, und heißt es in der Urkunde, man habe endlich sich überzeugt, daß Preussen ein integrirender Theil des Königreichs Polen sei. "Mefaut convenir que ce trait de lumière était venu les éclairer très-à-propos,"

Am 10. April, Montag in ber Charmoche fant bie feierliche Belehnung ftatt. Auf einer prachtig verzierten Tribune, bem Rathhaus zur Seite errichtet, ließ ber Ronig fich nieber, angethan mit bem Ronigsmantel, die Rrone auf dem Saupt; umgaben ibn neun Bifchofe, Befandte, Boywoden, Caftellane u. f. w. in großer Babl. Bum Ronig beran traten bes neuen Bergogs fieben Rathe, an ihrer Spige Erbard von Queis, fie fanten nieder auf die Rnie und erbaten fur ihren berren bie Belebnung. Ihren Untrag beantwortete ber Bifchof von Rrafau, und es murbe Bergog Albert fichtbar mit gabireichem Gefolge. Geführt von Markgraf Georg und bem Bergog von Liegnis, fprach er Borte bes Danfes, ber Rrone Dolen ju fefter unmandelbarer Treue fich erbietend. Die brei Fürften fnieten nieber, und Ronig Sigismund ließ fich bie Lebensfahne reichen, von weißem Damaft gefertigt, zeigte fie einen ichwarzen goldgefronten Abler, auf beffen Bruft ber filberne Buchftaben G, ale ber Ramenszug des erften Lebensertheilers angebracht. Diefes Panier baltend, ichwur Albert bem Konig und der Rrone Polen ben Sulbigungseid auf bas Evangelium, fo bem Ronig in den Schoos gelegt worben. Dann ergriff Diefer bas Reichsschwert, und Albert, jum andernmal niedergefniet, murde von ibm mit brei Schlagen gum Ritter geschlagen, mit einer ichweren goldenen Rette geschmudt. und leglich, durch Uebergabe bes Paniers, mit bem Bergogtbum befleibet.

Bon Rrafau aus berichtete Albert ben Rurfürften von Cachfen und Brandenburg, bem Bergog Georg von Sachfen und ben übrigen Reichbfurken von bem mit Volen abgeschloffenen Frieden, und wie er, von Raifer und Reich verlaffen, burch bie Roth gu foldem Schritte getrieben worden. Am 9. Mai bielt er, nach Dreifabriger Abwefenbeit, unter bes Bolfes Jubel, feinen Gingue Am Sonntag, ben 28. Mai, empfing er bie au Roniasbera. Bulbigung, welche zwar bie feche zu Ronigeberg noch anwefenden' Ordensbruder, Quirin von Schlid, Comthur ju Ofterobe, Beinrich son Miltig, Pfleger ju Barthen, Radpar von Blumenau, Pidart, Melder und der Pfleger von Infterburg verweigerten. Gie befannen fich indeß zeitig eines Beffern, wurden am nachften Mittwoch bei bem Bergog eingeführt, entschuldigten ihre Beigerung in Begenwart ber landichaftlichen Deputirten, und legten bas Orbensfreug ab, nur bag es bem von Blumenau von einem ber Beugen ber Sandlung, unter gewaltigem Belachter ber Berfammlung, abgefchnitten wurde. Die feche mogen bann wohl unter ben gebn Orbensbrubern, welche nach Grunaus, bes entschiedenen Ordensfeindes, Beugnig im Lande gurudblieben, begriffen fein, und wird hiernach bie gewöhnliche Angabe, baß Ordensbrüder in großer Angabl fich verheurathet haben, gar febr au beschränken fein. Genau genommen weiß man nur, bag Dichael pon Drabe, ber Comthur ju Ronigeberg, Abrian von Beiblingen, ber Pfleger ju Lochftatt, Friedrich Truchfeg von Balbburg und ber Bischof von Samland fic verbeurathet baben. Bingegen bat auch nur ber einzige Comthur gu Memel, Bergog Erich von Braunschweig, ber Revolution ben Schein bes Wiberfandes entgegengesett. Er übergab feine Refte, sobald Bergog Albert mit einiger Mannichaft fich ihr naberte, und ging nach Deutschland gurud, wo er 1529 ale Landcomthur ju Cobleng porfommt.

In Liefland wie in Deutschland bestand der Orden nach wie vor. Wie er, durch Aufnahme der Schwertritter in seinen Berband im J. 1237 nach Liefland gekommen, ist S. 208 erzählt. Das stolze Pleskow ging 1244 verloren, aber der dritte Reister in Liefland, Dietrich von Grüningen, stritt mit Ersolg

fun darüber zu unmittelbarer Berührung mit Lithauen, und welcher blutige Triege die Folge, bis dahin Mendowe, der Gruspfürft von Lithauen, das Christenthum annahm, und Jatwingiem, Schamaiten, Kurland und das Gebiet von Weis unwiderrustisch an den Orden abtrat, 1252. Durch Urfunde vom J. 1260 hat Mendowe, König in Gefolge seiner Betehrung, in Betracht der von dem Orden um ihn und seine Lande erworbenen Verdienste, demselben sein Königreich vermacht, für den Fall, daß er ohne Erben sterben sollte. Das scheint ihn aber zeitig gereuet zu haben, und lieserte er dem Orden am 13. Jul. 1261 die schreckliche Schlacht an der Durbe, in welcher der Meister von Lieseland, Burkard von Hornhausen, "der auserforene Degen", der alte tapfere Ordensmarschalt Heinrich Botel und eine Menge ihrer Brüder sielen.

Der Meister ba bie Martir leit Mit anderthalb hundert Brudern fin. Da was auch manich Pilgerin Der da leit die selbe Not Durch Got unde starten Tot.

Tief in Liefland, bis Lennewaden, ift in Gefolge biefes Sieges Mendowe vorgedrungen, und wurde burch ibn, Febr. 1263, fogar Pernau erobert. Unter beständigen Anfechtungen von Seiten ber Lithauer und Ruffen bat boch ber Landmeister Ronrad von Manbern, nachbem er bie aufrührifden Semgallen über bie Dana gurudgeworfen, in bem Bergen ihres Landes bie Refte Ditau, fo wie in Jerwen ben Beigenftein erbauet. Sein Rachfolger, Dito von Rothenftein, besiegte bie Ruffen in zwei großen Solacten und belagerte Plestow, 1273, bis babin ein Friedensvertrag , burd ben Groffürsten von Nowgorod vermittelt , ibn aum Abaug bestimmte. Des einen Feindes ledig, mußte er fic gegen die Lithauer und Semgallen wenden, die mit ber Plunberung ber Jusel Desel nicht befriedigt, bis in bas Berg von Lieftand ihre Berbeerung ausbehnten. Der Meifter, ben Bugug bes banifchen Statthaltere in Reval und ber Bifcofe pon Defel und Dorpat verftarft, lieferte ben Raubern bei

ihm 20 Ordensritter sielen, der Sieg den Feinden blied. Ihm 20 Ordensritter sielen, der Sieg den Feinden blied. Igleiche Unglud betraf seinen Nachsolger Andreas von Besten oder Witte in einer denselben Feinden gelieserten Schlacht, diese Barbaren wußten nur in Berheerungen ihrer Siege zu gedrauchen, und Walter von Norded, beigenannt der haste, hat zum ersteumal vollständig die Semgalien begen. Er dankte ab, Ernst von Nasburg, der Düna vollsten sieh zu versichern, begründete die berühmte Dünadurg, son des aber dadurch die Lithauer und Schamaiten zu neuen Ang fen heraus. In der Schlacht bei Ascherade, März 1278, ertist der Orden vollständige Niederlage; der Meister selbst und 71 seiner Kitter blieben auf dem Plage.

Auch Wilhelm von Schauerburg, feit 1281, wurde fortwährend burch die Raubzuge ber Lithauer beschäftigt, batte minder nicht eine Emporung ber Semgallen, die burch eine ihrem Dberbaupt Rameife von einem Orbendritter angethane fcwere Beleibigung veranlagt, ju befämpfen. In einem Raubzuge gelangten bie Beiden bis zu ben Thoren von Riga, wo eben 1287 ber Landmeifter Capitel balten wollte, und alle Comtbure bes Landes und die Deputirten bes Sochmeiftere versammelt. In bem Born ob fold verwegenem Angriff sammelte ber Meifter in Gile 500 Dann, und bamit jog er aus, ben geind zu beftreiten. Er traf ibn am britten Tage, 1400 Mann farf, in ber gunftigften Stellung. Dennoch wurde ber Angriff gewagt. "Ich bringe Die Semgallen in Roth, oder wir bleiben alle tobt", forie ber Deifter ben Seinen ju. Das lette ift buchftablich in Erfullung gegangen. Bevor noch bas Gefecht fich zweifelhaft geftellt, ente lief bas aufgebotene Landvolf, Letten gleich ben Semgallen, bie Bruder bielten aus, bis ber Deifter und mit ihm 33 ber tapferften Ordensritter erschlagen; fechzebn, bie fich gefangen geben mußten, wurden jammerlich ermordet, theils mit Prageln gefället, theils auf bem Roft langfam verbrannt 1287. Den fcweren Berluft zu erfegen, jog ber Sochmeifter viele Ritter aus Schwaben, Franken und dem Rheinland berbei; ein folder war Ronrab von Sattftein, ale Landmeifter nach Liefland gefest, auf bag er Rache nehme an ben heiben, hat er solchen Auftrages in ber glänzendsten Weise sich entledigt. Wie thätig und untersnehmend auch in ihrer Kriegsführung die Semgallen und die ihnen getreulich zuhaltenden Schamaiten, den wohl berechneten Angrissen Konrads vermochten sie auf die Dauer nicht zu widerstehen; im Lause weniger Jahre wurden alle ihre Festen versnichtet; Doblen, Rasen und Sidroben lagen in der Asche, und das Bolt, in dem fruchtlosen Kampse ermüdet, mußte sich zur Unterwerfung bequemen, oder in Lithauen neue Wohnste suchen. Ein vollständig durch seine Weisheit und Tapferleit bezwungenes Land hinterließ der zu früh, 1290, der Welt entrückte Konrad von Hattsein seinem Nachsolger Balthasar oder Boltho von Hogenbach.

Dafür hatte Balthafar fortwährend mit Butegepbe, bem Ronig ber Schamaiten, ju fampfen, ohne bag boch baburch bie Rube von Liefland beeintrachtigt worden. Die Broving erblubte fichtlich unter bem Soute ber 31 von bem Orben erbauten mächtigen Burgen. Um fo ungludlicher und unbeilvoller geftalteten fich aber von nun an bes Orbens Beziehungen ju bem Ergbifcof von Riga. Bon Anfang ber war feine Stellung, ber lieflanbifden Geiftlichfeit gegenüber, eine gang andere, benn in Preuffen gewesen. Indem ber Schwertorben bem Bifchof von Riga feinen Ursprung verbanfte, batten fich Beziehungen gebilbet, welche bem beutschen Orben nach seinen Freiheiten und Borrechten ganglich fremd. Dafür eine Ausgleichung zu finden, waren wiederholte Berfuce angestellt worden, es batten aber, ibnen zu Eros Die nicht felten fic begegnenben Intereffen über Berricaft, Befitthum und Rechte ju beflagenswerthen Ausbruchen von Giferfucht und Diftrauen, ju formlichen Anfeindungen geführt. Go war es icon im 3. 1289 babin gefommen, daß nicht obne Butbun bes Orbens, ber Erzbischof Johann von Bechte von bes Ergftiftes Bafallen auf Rofenhusen gefangen genommen und in Banden gehalten wurde, bis er ihren Rlagen gerecht wurde, ober aber seine Befreiung burch ben Orben erfolgte. 3m 3. 1292 wurde eine Art von befenfivem Bundnig amifchen bem Orden und bem Erzbischof errichtet. Aber icon im nachften

Jahr gerieth ber Orben mit ber Stadt Riga über ben Bau eines Thurmes und die städtische Berfassung zu hartem Streit, indessen ber von dem Erzbischof unternommene Bau der Feste Marienhausen, auch aliae causae antiquae ante viginti annos ortae den Landmeister dergestalten entrusteten, daß er den Pralaten greisen und festsepen ließ.

Es wurde zwar burch bes Deiftere Ableben nach einigen Monaten ber Ergbischof erlebigt, aber bas Gefühl ber erlittenen Gewalt übermog bei ibm febe andere Betrachtung. Raum batte ber neue gandmeifter Beinrich von Dumpeshagen in einem Freundschaftsbundnig mit bem Bifchof Bernhard von Dorpat verfucht, die Bifcofe bes landes von ber Sache bes Erzbifcofs ju trennen, und fie fur ben Orben ju gewinnen, fo ruftete fich ber Pralat, mit allen Mitteln und Baffen ber geiftlichen und weltlichen Dacht, feinen Feinden ju widerfteben. 3m Dom wurden Gebete angestellt, die Bernichtung bes Meifters und feiner Ritter ju erfieben, Die Burgerschaft erflarte einmutbig ihren Entschluß, ben Pralaten ju vertheidigen, diefer ftarfte fic noch weiter burch bas mit ben lithauischen Beiben errichtete Bundnig. Inmitten biefer Borbereitungen farb ber Ergbifchof 1294, und es folgte ibm in ben Tod Beinrich von Dumpesbagen 1295, allein weder der neue Erzbischof, Graf Johann von Schwerin, noch ber Landmeifter Bruno wußten fich zu verftandigen. Das Bundnig mit ben Lithauern murbe erneuert, und bie Ordensburg ju Riga, wo ber Landmeifter feinen Gis gehabt, auch ein gabireicher Convent bestand, burch die Burger ploglich überfallen , erfliegen und von Grund aus zerftort; ben Sauscomthur ichleppten fie am Bart, unter Schimpf und Somach jum Galgen, fechzig ber Conventebruber wurden erfolagen ober aufgehangt, felbft nicht ber Rirche haben bie Buthenben verschont. Singegen jog auch ber Meifter feine Streitmacht zusammen, und es nahm ihren Anfang eine blutige Febbe, in beren Laufe, in bem Beitraum von 18 Monaten, neun Gefecte vorfielen. Siebenmal Sieger, belagerte ber Deifter bie fefte Burg Trepben, wo fein hauptgegner weilte. Sie erlag ber Bewalt, und ber Erzbischof wurde querft nach der gefte Segewold,

bann nach Wenden, endlich nach Fellin gebracht, et satis eum male tractaverunt, deducentes eum per castrum Wende in parvissimo equo et armati equitabant et currebant post eum deridendo et illndendo eidem risibus et cachinis et quod per aliquod tempus propinabant sibi solummodo panem et aquam, 1295. Die Gefangenschaft dauerte 33 Wochen (Monate?).

Singegen fiel Biten, ber Groffürft ber Litbauer, von 1296 an mehrmalen bem Orbensgebiete ein, arge Berbeerung bat er jumal 1298 angerichtet, und bemnachft, mit Bujug ber Rigaer und bes erzbischöflichen Bolfes, die Belagerung ber ichmad. beseten Ordensburg Rarfus vorgenommen. Gie wurde ibm burch Berrath überliefert, burch Feuer vernichtet, und bie: wilden Borben ergoffen fich weit und breit über bas offene gand. allenthalben bie argften Greuel verübend. Ihnen ju mehren. eilte der gandmeifter berbei, bei Trepben traf er auf den weichens ben Beind, und es erfolgte bie beiße Schlacht vom 1. Juni 1298. Soon bedten bie Leichen von mehr benn 800 Lithauern bas Schlachtfeld, fcon batte Bruno 3000 gefangene Chriften aus ben Keffeln ber Beiben befreiet, ba vermochte Witen bie Seinen. zu erneuerten Anstrengungen gegen ben ichwachen ermubeten. Beerhaufen des Meiftere. Roch wurde mit zweifelhaftem Giude geftritten, ba trafen bie Rigger, ben Beiben gum Beiftanb, auf ber Bablftatt ein, und ber Uebermacht erlag die Tapferfeit. Der gandmeifter felbft und 22 feiner Ritter, bann von anberm Rriegsvolf 1500 fanden ben rübmlichften Tob. In ber volle. tommenften Sicherheit feine Berbeerungen weiter tragend , belagerte Witen bie Burg Reuermublen in ber Umgebung von Riga, und bort erlitt er bie G. 234 beschriebene schwere Buchtigung von bem aus Preuffen jum Entfat getommenen Prufdent, bem jur Geite ftritt ber neue fur Lieffand beftimmte Landmeifter Gottfried von Rogga. Es ift bas fener Gottfried, um welchen ein Bengenverbor, fur bie Erflarung ber verzweifelten Baffenthaten bes Ordens höchft belehrenbe Mittheilung gibt. Da beift es: "Quod cum frater Gottfridus, Magister fratrum in Livonia fuisset in quadam conflictu vulneratus, confratres sui eum voluerunt comburere, sed precibus conversi, qui tune

ernt secularis et aliorum quamplurium dimiserunt dictum frutrem Gottfridum non comburentes ipsum, qui frater postea
sanatus factus fuit Magister Livoniae. Das führt ein anderer.
Beuge noch vollständiger aus: "Quod audivit dici a quadam
eonverso monacho de Walchenna (Falsenau bei Dorpat), quifuerat olim serviens fratrum et a pluridus aliis, quod quasi
communis consuetudo fratrum est, quod quando ipsi frutres
in partidus paganorum cum eorum exercitu sunt et aliquis de
eorum fratridus vulneratus et ipsi fratres non possunt vulmeratos reportare secum, quod tunc eos comburant. 3ch habe,
Webhl. I. Bb. 1. S. 204, als dem heidenthum entstammend
den Gebrauch bezeichnet, zugleich mit einem verstorbenen Mitter:
fein Streitroß zu begraben, der Gebrauch, Verwundete, die nicht
transportabel sind, zu verbrennen, verräth noch viel deutlicher die
Spuren des heidenthums, die Sitten eines Kriegervolses.

Das Domcavitel ju Riga fuchte butfe bei Ronig Erich VIII. von Danemart, und war demfelben, für den Kall er fie gewähre, ber Befit von Gemgallen, von Ralere und Therate jugefagt. Er verfprach auch, noch vor Binter fein Bolt berüberzuführen, und daffelbe burch bas Aufgebot feiner Lebendleute in Efth- und. Rurland ju verftarten, fo daß ber Sochmeifter fich veraulaft fand. über ben gefahrvollen Stand ber Dinge, über bie Beftrebungen und Anforderungen der lieffanbifden Geiftlichfeit, über bie Bes mübungen und Berbienfte ber Ordensritter um bie Forberung. bes Glaubens in fenen Landen an ben Papft zu berichten. Bonis facius VIII. verordnete bie augenblidliche Freigebung bes Ergbifchofe und die forgfältigfte Untersuchung bes gangen Sandele, fabrie aberhaupt eine fo nachbrudliche Sprache, bag ber Ortent faum fonell genug mit bem Erzbifchof eine Gubne einzugeben wußte, bie feboch, als burch Gewalt erpreßt, bas Domcapitel anguertennen. fic weigerte. Der Erzbifchof wurde beshalb noch langere Zeit auf Neuermuhlen in Saft gehalten, bis bie Burger von Riaa burd Berheerung bes Orbensgebietes ben Landmeifter nothigten, ben Gefangenen freizugeben. Erzbischof Johann farb zu Rom 1300, ber zu feinem Rachfolger ernannte Ifarnus Tacroni gogerte nicht, mit bem Orben einen Bertrag einzugeben, ber wenigftens

für einige Zeit die Ause sicherte. In demselben wird das ganze Land als Erbe und Eigenthum des h. Petrus und seiner Rachfolger anersannt, wiewohl diese es, lediglich zur Förderung des christlichen Glaubens, den Rittern verlieben haben. Die Ritter dursen daher keine neuen Zölle erheben. Die geistliche Gerichtsbarkeit gebürt einzig dem zeitlichen Erzbischof. Auf den Besit einer Rirche in der Stadt Riga beschränkt, sollen höchkens zehn Ritter, samt einigen Rnechten, in der Stadt verweilen. Innerhalb der Stadtgrenzen darf der Orden keine Festungswerke anlegen, auch vertauste derselbe in einer besondern Berhandlung die Burg zu Riga, mit allen davon abhängenden Berechtigungen, um die Summe von 1000 Mark an die Stadt.

Beranlaffung zu neuem Zwiespalt gab bas zerftorte Riofter zu Dunamunde. Es murbe von bem gandmeifter Benemar am Tage vor Chrifti himmelfahrt 1305 erfauft und fogleich befeftigt, obgleich der Ort in bem erzbifcoflicen gandestheile belegen. Richt minder beun ber Erzbischof bei einem ihrem Safen bedroblichen Bau intereffirt, erneuerte bie Stadt Riga bas Bandniß mit ben Lithauern, gleichwie ber Deifter einen Gulfevertrag mit dem Bischof von Dorpat und den danischen Bafallen in Efthland einging. In einem folden Buftand von Spannung. Sept. 1305, trug Ergbifchof Friedrich feine Rlage gegen ben Orden por den papflicen Stubl und werden darin arger Frevel bie Ritter beschulbigt. Es wurde replicirt, boch die Rube im Lanbe vorläufig nicht gestort, jumal Benemare Rachfolger, Gerbard von Sode genothigt, feine Baffen gegen die Dlestomer au febren, ihnen auch, nachdem er fich ber Stadt bemächtigt, 1307, einen febr nachtheiligen Frieden vorschrieb. Der vor dem b. Stubl erbobene Procef ging indeffen feinen Bang, mertwurdig besonders durch die mahrhaft vaterliche Sorgfalt, mit welcher mehre Bapfte binter einander bas Schidfal ber beliegten Letten an verbeffern fich bemubten, mabrent Gebimin und feine Lithauer burd alliabrlich wiederholte Ginfalle bas Land beimfucten. Much ber Rechtsftreit fowebte noch, im Befentlichen unents fcieben, als Eberhard von Monheim 1327 der Proving porgefent wurde. Er nahm mit Lebhaftigfeit ben verjährten Streit gegen

Riga auf, bielt die Stadt beinabe ein Sabr lang eingeschloffen und erzwang alfo ihre Uebergabe. Sarten Bedingungen mußten Die Burger in ber Gubne vom 30. Marg 1330 fich unterwerfen. Die Ratheberren, in bas Lager fic verfügend, legten bem Deifter alle ibre Privilegien und Freiheitsbriefe ju Rugen, von feiner Gnade erwartend, welche er bavon besteben zu laffen fonnen. Amei Thurme wurden bem Orben eingeräumt . burd fein Bolf zu befegen, ihm auch ein bedeutender Begirf innerhalb ber Mauern überlaffen, auf daß er babin, ftatt des von ben Burgern gebrochenen St. Georgenbofes, ein neues Drbensbaus fene. Bebufs bes Baues murden 30 Rlafter von ber Stabtmauer niedergeriffen, für bie Unterbaltung ber Burg mußte bie Stadt fich einen fahrlichen Bine von 100 Mart auferlegen, bei allen Beerfahrten fich zur Rriegebulfe und Rolge gegen jeglichen Feind, mit alleiniger Ausnahme bes Ergbischofe und ber Rirche von Riga, verpflichten. Auch in ben Febben mit Plesfow und Lithauen war Monbeim flete vom Glude begleitet, aber er munichte feine letten Tage in Rube jugubringen, legte barum feine Burbe nieber 1341 und murbe bafur mit ber ganbcomtburei Cobleng befleibet.

hermann von Dreplewen, ernannt 1341, begann feine Regierung mit einem Siege über bie Ruffen , bie , wie es fcheint, burch ben fortgefesten Bau ber Marienburg beunrubigt morben, und beschäftigte fich mit ber Belagerung von Igboret, ale ihm bie Rachricht gutam von dem am 23. April 1343 ausgebrochenen fcredlichen Bauernaufruhr in Efthland und auf Defel, woselbft ber Ordensvogt mit feinem gangen Convent, überhanpt alle Deutsche ermordet worden. hermann ließ ab von ben Ruffen, um ber weitern Berbreitung bes Aufruhrs zu wehren, und es wenbeten fich an ibn mit einem Sulfegesuch bie in Reval belagerten bas nischen Rathe und Lebenleute. Ungefaumt jog ber Delfter bem Berd ber Emporung ju , ,,ut dictos paganos compesceret et Die gesuchte Berftanbigung war feboch nicht gu converteret." erreichen, und es blieben in ber unweit Reval gelieferten Schlacht ber Efthen an 10,000. Somit mar Reval befreiet, Die banifchen Beborben aber ernannten fofort ben Ordensmeifter gut ibrem Sauptmann und bes Landes Schugherren, übergaben ibm

auch Reval, Wefenberg, Rarwa und die ganze umliegende Landschaft, unter der Bedingung, daß er einen Monat nach ihm zugekommener Aufforderung und Erstattung der Kriegskoften Alles wieder dem König von Dänemark einräume, 17. Mai 1343. Indessen machten die Aufrührer dem Meister noch viel zu schaffen, blutige Gesechte wurden geliesert, den Rebellen doch jedesmal zu Nachtheil, wie denn in der letzten Schlacht, bei Odenpä, 12,000 Bauern erlegt wurden. Schon vorher war Desel, freilich nach Anwendung der acerdsten Mittel, zum Gesporsam zurückgesehrt. In solcher Weise wurde die Eroberung von Esthland vorbereitet, und durch den mit K. Waldemar III. von Dänemark abgeschlossenen Vertrag, S. 244—245, bestegelt.

3m 3. 1360 erging endlich ber entscheibenbe Spruch über ben Streit bes Orbens mit bem Ergbischof, wiewohl noch volle feche Jahre verliefen bis man fich ju Dangig, 7. Dai 1366, über alle Buntte einigen fonnte. Es entfagte ber Orben , zum Beften bes Erzbischofs ber berrichaft über bie Stadt Riga, worin ibm doch die Burg und anderes Eigenthum verblieben , gleichwie auch die Beeresfolge ihm porbehalten murde. Dagegen vergichtete ber Erzbischof allem Anspruch an bes Orbens Besigungen, fo wie an ben landen, welche feinen Borgangern von ben Brudern bes Ritterdienftes Chrifti jugewiefen worden, außerbem verpflichtete er fich, niemals von bem Meifter und Orben in Lieffand Geborfam und Lebensbuldigung zu verlangen. vollftanbige Erfullung biefer Stipulationen bat inbeffen Erzbifchof Krombold Bufbufen nicht erlebt, er ftarb zu Rom 1369. fein Rachfolger Sigfried Blomberg mußte fortmabrend mit bem Orben ftreiten. "Denn fo fdwach auch bas Anfeben ber Geiftlichen war, so wollte ber Orben auch biefen Schimmer einer Bewalt vernichten. Er ergriff jede Gelegenheit, fie mochte recht ober nicht recht fepn, und fing allezeit bamit an, bag er fich in ben Befit ber bifcofichen Guter feste. Go gab ju Blomberge Reiten bie Rleiberbulle bes Papfte bem Landmeifter ein Recht feinblich gegen ben Erzbischof aufzutreten. Gregor XI. befahl, daß ber Erzbischof und feine Domberren bie Auguftinertracht ablegen und bagegen bie Pramonftratenfer Rleidung anuehmen

sollten. Da nun ber Orden die Augustiner Rleidung trug und noch immer im Bann war, so sabe er gewiß aus dieser Ursache scheel dazu, daß die Geistlichen sich öffentlich von ihm trennten. Der Landmeister forderte, daß der Erzbischof wiederum die Augustiner Rleidung anlegen sollte, und da es nicht geschah, so bemächtigte er sich sogleich gewaltsam der erzbischöstlichen Güter. Blomberg konnte nichts der Gewalt entgegen sesen. Er übergab die Regierung einem Domherren, dem von Sinten, und ging nach Kom, Schuß zu suchen. Dort starb er 1372, so wie auch der Landmeister Wilhelm Freymersem ihm 1374 gefolzt ist." Des Freimersheim Nachfolger, Robin von Els, und seine für die Stellung des Ordens zu dem Erzbischof so wichtige Regierung sind vollständig, Abthl. I. Bb. 2. S. 265—268, behandelt worden.

Bennemar von Braggeney, feit 1391, bebarrte in bem von Robin ergriffenen Spftem. Beil Johann von Sinten bas Land verlaffen batte, erflärte er bas Erzbisthum, beffen augleich er fich bemachtigte, für vacant. Das genehmigte Papft Bonifacins IX. in zwei Bullen vom 10. März und 24. Sept. 1393, den Deifter belobend, baf er bes Erzbistbums Beligungen miber bie Ruffen und andere Rachbarn in Schut genommen habe. Bugleich verzieb er ben Ordensrittern die an Geiftlichen verübten Untbaten, weil fie nicht aus Sabsucht bervorgegangen, ber Orben fie berene und versprochen babe, die Ginfunfte ber Rigaischen Rirche mit fabrlich 11,500 Bulben, nach Abzug der Roften fur Die Sut ber Guter, an bie avoftolische Rammer zu entrichten. Roch wichtiger mar ungezweifelt bie Bestimmung, baf von nun an niemand zu einer Domherrenstelle ober zu einem Amt in ber Rigaifchen Rirche gelaffen werbe, er fei benn guvor ale Bruber in bem Deutschen Orben und burd Gelübde verpflichtet worben, und bag überhaupt bas Rigaische Domftift nicht mehr ein . Auguftiner-, fonbern ein Deutschorbensftift fein follte. Als offenes Befenntnif ihres Gelübbes, gebot ber Papft ferner, follten bie Domberren bes beutschen Orbens Rleib tragen und von bem tieffanbifchen Meifter in ber Art ernannt und bestätigt werben, . wie von bem Sochmeifter für bie Domftifte in Preuffen bergebracht. Aber nach einem papftlichen Schreiben von 1394 waren

auf bie 11,500 nur 6000 Goldgutben abgetragen worben, und Bonifacius, ben Rudftand fordernd, brobte mit bem Bann und bem weltlichen Arm. Das wußte aber bie Gewandtbeit ber Ritter wieder auszugleichen; bie Schuld murbe erlaffen, Johann pon Sinten jum Patriarchen von Antiochia, ein Orbensbruber, Johann von Ballenrod jum Erzbifchof von Riga ernannt. Dagegen erhoben fic, mabrend bas Domcavitel, bie Bargericaft. Die fliftische Ritterschaft bem neuen Erzbischof gebuldigt batten, Die in Deutschland umberirrenden Domberren, und auch ber Bifcof von Dorpat verfagte feinem Metropoliten ben Geborfam. Diefer Bifchof, Dietrich Damerau erwedte fogar, mit Bu-Rimmung fener Domberren, bem von Ballenrob einen Competenten in ber Person bes faum vierzehnsährigen Prinzen Otto pon Pommern-Stettin, und errichtete, benfelben gewaltfam bem Erzbisthum einzuführen, ein Bundnig mit bem Groffürften Bitold von Lithauen und ben Plesfowern. Aber Bruggenep brach bem Stiftegebiete ein, besiegte bes Bifcofe Bolf in einer blutigen Schlacht unweit bes Peipussees, und zwang ibn leglich, Die Gubne vom 15. Aug. 1397 einzugeben. Es fuchte jedoch ber neue Erzbischof felbft, mantend geworden in ben um feinet willen erhobenen Wirren, eine Stuge in ben alten Domberren, bie obgleich in Riga wieder aufgenommen, immer noch von Sag und Reindschaft gegen ben Orden erfüllet. Diefes entfrembete ihn folgerecht ben Intereffen bes Ordens, und zugleich ben in bas Domeapitel eingeführten Orbensbrubern. Bevor jeboch biefer Reim ju neuen Bwiftigfeiten feine Entwidlung finden tonnen, Rarb Wennemar von Bruggeney im Berbft 1401.

Konrad von Bietinghof, Landmeister seit 21. Oct. 1401; wurde allerdings durch fortgesetze Streithändel mit Erzbischof Johann beunruhigt, nöthigte ihn aber 1403 Zuflucht in Deutschland zu suchen, und erscheint sogar seit 1405 in den Berrichtungen eines erzbischöflichen Statthalters. Er ftarb 1413, und es solgten ihm zunächst Dietrich Tort und Sigfried Lander von Spanheim (furz vor Michaeli 1415). Dieser mußte den 19. Jul. 1417 die Berwaltung des Erzstistes niederlegen, und der neue Erzbischof, früher Bischof zu Chur, Johann Abundi erlangte von Papst

Martin V. am 22. Mai 1423, bag er bie Bulle bes Papfies Bonifacius IX. für ungultig erflarte, ber Rigaifchen Rirche bie Berbinblichfeit, bes Ordens Rleid zu tragen erließ, und fie von bem Bifitationsrechte und der weltlichen und geifilichen Sobeit bes Orbens freisprach. Sigfried Lanber ftarb vor bem 11. April 1424, baber im Dai n. J. ale fein Rachfolger Rife (Megibine) von Rutenberg erscheint. Das im 3. 1426 von Erzbischof Benning von Scharfenberg abgebaltene Provincial-Concilium, welchem bie Bifcofe von Dorpat, Reval und Defel beimobnten, erhob bittere Rlagen über ben fortwährend von bem Orden ausgeübten Drud. beschiof die Ablegung bes Orbensfleides, und fiellte feine Befcwerben über ben gefunkenen und unterbrudten Aufand ber Rirde, über Berfargung ihrer mefentlichten Rechte u. f. w. auf, sem folche jur Abbulfe bem Papft vorlegen ju laffen. Deputirte bes Stiftes, benen fich mehre Domberren und ber Dechant von Reval, dann einige vornehme junge Leute, Die Studirens halber nach Italien geben wollten, in allem 16 Verfonen, angeschloffen. erhielten ben Auftrag, bie Schrift nach Rom ju tragen, wurden aber in Rurfand von bem Orbensvogt ju Durben aufgefangen, ihres Gelbes und aller Papiere beraubt , und , die Domherren wenigftens, an Sanden und Rugen gebunden, in bem naben Rlugden erfauft, wie bas ber Bogt felbft ben Lanbesbischöfen anzeigte, mit bem Bufas, er habe aus eignem Entichluffe, ohne Mitwiffen anderer, ohne Befehl feiner Dbern gehandelt, an ihm affein moge man baber Rache nehmen; Candesverrathern gebure indeffen nichts Anderes. Das Ereignig fonnte für ben Orben bie traurigften Folgen haben, bas erfannte ber Sochmeifter, und er gab bem lieffanbifchen Meifter auf, "mit bem Ergbifchof und ben Seinen alles so viel möglich in die beste Kalte ju bringen," in allem mit Geduld und Rube zu verfahren, überhaupt febe Beranlaffung zu Streit mit ber Beiftlichfeit zu meiben. Um bem ju befürchtenben Interdict auszuweichen, rieth er ben Borfall als eine Privatfache bes Bogtes von Durben, wobei es feineswege auf Mord abgeseben gewesen, vorftellen zu laffen, auch zu berichten, bag ber Bogt entwichen fei, ohne bag man feinen Aufenthalt wiffe.

Diefes Spftem trug feine Rruchte. Abgeordnete bes Ergbifchofs und bes lieflandifchen Deifters einigten fich jur Babl von Schieberichtern , burch melde ber Streit gutlich abauthun, und biefe, am 14. Aug. 1428 ju Balf versammelt, erfannten, ber Ergbischof und fein Capitel follen ben Meifter und ben Orben wegen Ablegung bee Drbenefleibes um Berzeihung bitten, and, wenn fener bas verlange, erflaren, bag es nicht bem Orden gum Bobne gefdeben fei; wegen Ermordung ber Stiftsboten foll weber binnen noch baugen gandes Rlage erhoben werben, nachbem beide Deifter fich genugend entschuldigt haben; Schabenerfag mag man nur vom Bogt von Durben ober beffen Miticulbigen forbern: find fie gefunden, fo will man über fie Bericht balten. Streit wegen bem Orbenefleib foll por bem h. Stuhl verfolgt werben, nach Ausweis ber Documente. Minber rudlichtsvoll wurde Chriftian Ruband, ber Bifchof von Defel, von bem Orden bebandete. Gine Reife nach Rom antretenb; batte er fein Stift bem Schute bes Ronigs von Danemart untergeben. Diefes als eine offenbare Beindfeligfeit betrachtenb, nahm ber Deifter 1430 bie bifcof. lichen Tafelguter in Befig, ließ fich auch von bem Domcapitel bie fefte Arensburg überliefern, mit bem Berfprechen boch, fie bem fünftigen Bifchof gurudzugeben. Bifchof Ruband farb gu Rom, 21. Jul. 1432, und fein Rachfolger Johann Schatte erlangte burch Bergleich von 1434 ben Befig ber Stifteguter. Das ereignete fich ju Zeiten bes Laudmeisters Beinrich von Rereforf , benn Cife von Rutenberg war im Laufe eines ginds lichen Feldzuges gegen die Lithauer geftorben 1434. Beinrich von Rereforf, ungezweifelt in Ripuarien ju Saufe, wie benn bort 1236 Walter Rirscorpf, 1263 Arnold Rerfeforf, 1325 Beinrich Rireforv genannt werden ,- verbanfte feine Burbe ber Bermanbtichaft mit bem Sochmeifter Paul von Rusborf, und war baber ben Gebietigern in Lieffand wenig beliebt; ber gewöhnlichen Angabe zufolge blieb er in ber Schlacht an ber Swienta, 1. Sept. 1435, für ben lithauischen Fürften Swidrigailo gegen ben Groffürften Sigismund fechtenb, er hat feboch noch eine Urfunde vom 4. Dec. 1435 besiegelt.

Aurz war auch bes Landmeisters Seinrich von Budenvorbe genannt Schungel Regiment, nach feinem Tobe, gegen Ausgang bes 3. 1437, ergab fich 3wielpalt für bie Ermittlung bes Rachfolgere. Regelmäßig mußten bem Sochmeifter zwei Canbibaten vorgefchlagen werben. Die Rheinlander, Ripuarier, Etmmten für den Bogt von Jerwen, Beinrich von Rothleben, für Beibenreich Binfe von Overberg bie Weftphalen. Der Can-Dibat ber Rheinlander erhielt die hochmeifterliche Beftätigung, aber die Gegenvartei weigerte fich bebarrlich ibn anzuerkennen, und feste burch ibre Ruftungen bie Rheinlander bergeftalt in Schreden, daß biefe an ein funftiges Generalcapitel appellirten, qualeich, Michaelis 1438, ben Binfe gum Stattbalter Dabei wollte es aber ber Sochmeifter feineswegs beftellten. bewenden laffen, und fein Entschluß, ben von Rotbleben gewalt= fam einzusegen, batte ju formlicher Spaltung im Orden führen tonnen, wo nicht ber Bogt von Jermen felbft auf bas Entschiebenfte jeber 3mangemaabregel wiberfprochen batte. Go murbe benn Beidenreich Binfe als Candmeifter beftätigt, 16. Nov. 1440, obne bag bierburch bie Babrung im Lande fich batte beschwichtigen laffen. Der landmeifter Binke ftarb vor bem 12. Aug. 1450.

Bobaun von Mengden genannt Ofthof, in feiner Burbe bestätigt ben 16. Sept. 1450, einigte fich gleich im folgenden Jahre, ju Bolmar, mit dem Erzbischof Splvefter Stodemaficher, und blieb laut diefes Absommens ein jeber bei feinen alten geburlichen Rechten , Freiheiten , Privilegien , Statuten und Befen ; ber Erzbischof und feine Beiftlichfeit verpflichteten fich , unter papftlicher Dispensation, ben Orbenshabit ju tragen, und follten bie Domberren ale Orbenspriefter betrachtet werben. Der Orben verzichtete bem Bifitationsrecht und ber Gerichtsbarfeit über bie . Beiftlichen , verfprach auch bem Domcavitel volle Freiheit far bie Babl eines Erzbischofe. In einem zweiten Bertrage, d. d. Rirchbolm 30. Nov. 1452 einigten fich ber Erzbifchof und ber Meifter über ibre Gerechtsame in ber Stabt Riga. Bargermeifter, Rath und gemeine Stadt follen beiben, und jedem insonderbeit bulbigen, auch die Beeresfolge thun. Der Bogt, als der vornehmfte im Ratheftuhl, foll von bem Ergbifchof und

dem Meister zugleich bestätigt werden. In Sachen, Ehren und Gut betreffend, soll einem seben Bürger vergönnt sein, beide Berren anzurusen. Der Hauscomthur soll statt beider Herren zu Gericht und im Rathe sigen, und Brüchten, Ponen und Gefälle empfangen, ohne sie dem Erzbischof zu berechnen.

Sylvester sam aber bald zu Uneinigseit mit dem Meister, als gegen welchen sich zu ftärken, er mit der Stadt Riga die genaueste Berbindung einging. Mengden benahm sich mit seltener Rlugheit und Vorsicht, die wahrlich auch durch die Ereignisse im Preussen, durch die Bemühungen des Königs von Dänemark, seine Herrschaft in Dänemark herzustellen, geboten. Der thätige Eiser, mit welchem der Meister den Orden gegen Rebellen und Polen mit Geld und Bolf unterstützte, veranlaste den Hochmeister Ludwig von Ellrichshausen, ganz Esthland, so wie es dem König Waldemar III. abgefauft worden, durch Urfunde vom Dienstag nach Cantale, 24. April 1459, der lieständischen Provinz zus zuwenden. Bolle zehn Jahre überlebte Mengden dieser wichtigen Erwerbung; er starb im Mai 1469.

Johann Wolthus von Beerffe (nicht Kerfen), ermablt 7. Januar 1470, wurde icon ju Ausgang Margens 1471 abgefest und in fichern Gewahrfam gebracht, fatt feiner Bernhard von ber Bord dem Lande vorgesett. Dem verging eine gange Reibe von Jahren in anhaltenben Banfereien mit dem Erzbischof, als welcher, wohl nicht zu Unrecht, die Auslieferung ber Schloffer Rige, Dunamunde, Rirchbolm, Reuermublen und Robennois forberte, dann aber nahm der Streit eine folde Bendung, daß er die Ruffen ju einem Angriff auf bas Stift Dorpat ermuthigte 1478, mabrend furg por Weibnachten 1478 eine Abtheilung Schweden, burch ben Reichsvorfteber Sten Sture bem Ergbifchof zu Beiftanb entsendet, bei Salis ausgeschifft wurde. "Als ber Erzbifchof bavon Radricht erhielt, ichrieb er an ben Berr Deifter: bas folde Bafte nicht mit feinem Willen ober Begehren ins land gefommen maren; wenn es ibm gefiele, fo wolle er fie vertheilen laffen , ein Theil für fich behalten , ein Theil bem Bifchof von Dorpt und bie Uebrigen bem Berr Meifter überlaffen , bamit man fie gegen bie Moscowiter gebrauchen tonne. Sie blieben aber zu Salis liegen, und wie gerne sie auch in Rolenhusen gewesen wären, so konnten sie doch nicht dahin gelangen, denn der herr Meister hatte ihnen alle Bege verhauen und bewahren lassen. Sie schrieben daher einen Brief in schwedischer Sprache an den Rath, worauf ihnen geantwortet wurde: daß man den Brief zwar empfangen, aber nicht verstanden hätte, weil Niemand ihn verdollmetschen könnte. Sie sollten also künftig an E. E. Rath ihre Schreiben in deutscher oder lateinischer Sprache ergeben lassen."

Eruftlicher ging ber Deifter ju Bert, er jog in Gile feine Streitfrafte jufammen und legte fich gegen bie gaften 1479 vor Salis. Die Burg wurde nach einer Belagerung von acht Tagen mit Accord übergeben, und ben Schweben freier Abaug bewilligt, . es fielen auch innerhalb 14 Tagen die übrigen fiftifden Solöffer, Uerfull, Lennewaden, Kreugburg, Schwaneburg, Ronneburg, Smilten , Pebalg , Gerben , Dalen , Sungel , Seswegen, benen nach furgem Lemfal und Bainfel folgten, am langften bielten fich Trepben und Rotenhusen. In Rotenhusen wurde Erzbischof Splvefter jum Gefangenen gemacht und fortwährend ale ein Befangner behandelt, wogn ben Bormand geben mußte, daß er ale ein ebemaliger Ordensbruder fein Gelübde gebrochen habe. Er farb aber ju St. Margarethenabend 1479, und wurde bie Leiche von Rotenhusen nach Riga gebracht, um im Dom ibre Grabftatte ju finden. Auch die Domherren , welche bisber bes Erzbifchofe Schidfal theilen muffen, barunter Propft und Dechant, erhielten die Erlaubnig, doch unter Aufficht, nach Riga gurudaufebren, um bafelbft die Babl eines Erzbifchofe vorzunehmen. Dafür hatte man ihnen einen unvermeidlichen Canbibaten, einen Better bes Meifters, Simon von ber Bord, Bifchof ju Reval, genannt, und fie mablten pflichtgetreu, wie ihnen aufgegeben. Statt ber Beftätigung tam aber im Berbft 1479 aus Rom bie Radricht, bag Papft Sirtus IV. bas erledigte Erzbisthum an ben Bifchof Stephan von Troja im Reapolitanischen vergeben babe. "Dawider feste fich ber Berr Meifter, und gedachte ben Episcopum Trojanum nicht als einen Erzbifcof zu erfennen, noch weniger ins gand ju laffen, protestirte auch in fein und

seines Ordens Namen bagegen in after Form. Rachber zog er mit einem großen heer vor Pleekow, ba sich vorher das ganze Land zu Reuhausen im Stifte Dorpt versammlet hatte; sie haben aber nichts besonderes ausgerichtet, sondern mußten bald wieder zurück kehren." Die Russen erwiderten den Besuch mit einem Einfall in das Stift Dorpat, mit argen Berheerungen in der Gegend von Felliu und Marienburg. "Sie raubten, braumten, mordeten und verheerten alles ohne Widerstand und sührten eine unzählige Bolksmenge mit sich fort. Die Stadt Fellin wurde ausgebrannt, das Schloß Tarwast eingenommen, auch Kartus und Rugen, welche ganz verwüstet wurden." Der Jar Iwan bewilligte doch 1483 einen Stillstand auf zwanzig Jahre.

Borber icon war es im Ordenstande ju neuen Streitbandeln gefommen, veranlagt burch der Stadt Riga Entichlug, in bem von bem Papft ernannten Ergbischof Stephan ihren rechtmäßigen Dberbirten ju erfennen. Ginftweilen begnügte fic ber Meifter, Drobungen und Ruftungen ber Stadt entgegenzufegen, dann erwirfte er bei Raifer Friedrich IV. ben Lebenbrief vom 22. April 1481, wonach Meifter Bernd und feine Rad. folger als bes Landes ju Liefland rechte natürliche herren von jebermann anzuerfennen, bei Bon von 1000 Mart lotbigen Golbes. Dagegen unterfagte bes Papftes Sirtus IV. Bulle vom 11. Sept. 1481 ber Stadt Riga ben Orben ober irgend einen anbern, als ben Erzbischof Stephan fur ihren Dberberren an erfennen, augleich feben Lieflander, ber bem Orben gegen ben Erzbifchof beifteben murbe, mit bem Bann belegend. "Am Abend St. Ellfabetha 1481 fcwor ber Berr Deifter feinem Better bem Bifchof von Reval, anstatt bes romifden Kaifers, zu Benben, auf feinen gebogenen Anien ben Suldigungseid, wegen bes erbaltenen Lebenbriefs und ber Regalien, über Stift, Capitel und Guter ber Rirchen ju Riga. hierauf forberte er auch von ben Riftischen Sauptleuten und ber Ritterfchaft ben Gib bagegen; biefe bebachten fich etwas, aber nicht lang, und schworen ibm als ihrem Erbherrn. Der herr Meifter verfprach ihnen bagegen. fie bei bem Pabft ju Rom icon ju vertreten."

Die Reindseligkeiten amifden ber Orbensburg au Miga und ber Stadt maren in vollem Gange. "Am Mittwochen vor Beibnachten 1481 foidten bie vom Schloffe einen Entfagungebrief an die Stadt, und fingen barauf an mit ihren Geftuden und groben Gefchas in Die Stadt ju fpielen. Rach wenig Tagen gaben bie vom Schloffe ein Beichen, und begehrten mit bem Reiterhauptmann ber Stadt, henning Bolle, ju fprechen. Diefer trat auf guten Blauben, nebft einem Reiter und einem Jungen auf bas Stadt Blodhaus hervor; als er aber mit ben im Schloffe im Gefprach ftand, wurde mit einem groben Gefcaue auf ibn geschoffen , baburd ber Reiter und ber Junge getobtet, er feibft aber verwundet. Dies war nun abermal ein Studden pom alten beutiden Glauben ber Rreugiger. 3m Januario 1482 am Tage St. Antonit foidten bie Rigifden ihre Reiter aus, und liegen bes Deifters Biegelhaus, ben Comthurshof und andere nachft ber Stadt gelegene Sofe, bie ihnen gur Beit ber Belagerung fcablich fein fonnten, abbrennen. Eben war auch ber Landmarfchall 500 bis 600 Pferde fart von Renermublen ausgeritten. Diefe beiben Partheien trafen fich unfern bem Raben-Rein an, wo es jum Treffen tam, und blieben auf beiben Seiten viele gute Leute; jedoch mußten die Orbeneberrn ben Rigifchen bas Reld laffen , welche viele gut gefattelte Pferbe , feine Barnifde und etliche Gefangene berein brachten. Der ganbmarfcall war felbft gefährlich verwundet worden, und fonnte fich taum gen Reuermublen retiriren." Es fanben fich aber Abgeordnete von ben Bifchofen, auch von ber Stadt Dorpat ein, suchten Frieden ju ftiften. "Inmittelft bie Unterhandlungen ju Reuermablen gefchaben, wollten bie vom Schloffe auch ein Runftftudden beweisen, und ritten ziemlich ftart aus. Da fie aber teine Rigifche antrafen, geriethen fie an ben Rigifchen Galgen, wo fe bie Diebestetten loebrachen, nebft bem Bolge, mit bem Borgeben : bag weil bie Rigifchen ben faiferlichen Geboten nicht Geborfam leiften wollten, fo gebührte ihnen auch tein Gericht an haben. Doch Gott ftrafete fie bei ihrer Arbeit, daß zwei ber Balgenftöhrer, als fie einen Balfen ausbrechen wollten, mit famt bem Balten über bie Mauern berunter flurgten und auf ber Erbe

Galgenrecht erlangten. Die vom Schloffe ließen fich auch öfterne im Felbe sehen, auch die Reiter aus der Stadt; wo es den zwischen beiden Theilen wiederum zum Gesechte fam, da die Ritter ihre hauptsahne nebst etlichen Todten zurud ließen. Die Fahne ward nachter im Thum aufgestellet." Die Bermittler brachten es sedoch dahin, daß am Rittwoch nach Indica 1482 ein Anstand auf zwei Jahre geschlossen, und der ganze Streit an die Entscheidung des nächsten Landtages verwiesen wurde.

Die Berhandlungen maren nur eben gefchloffen, und ce "tam ein gewiffer Alexius, ber einen littauifden Bojaren mit 55 Pferben bei fich batte, und überbrachte Briefe an ben bert Deifter. Er wollte fie auf dem Schloffe abgeben, ber Comthur nahm fie aber nicht an. Diefer Alexius überreichte am St. Pari Abend bem Rath eine Bulle vom Dabft Sirtus IV., in welcher ber Reifter Berend von ber Borch verbannet und vermalebeiet, auch bie Regalien , bie Raifer Friedrich ihm ertheilet , getobet und vernichtet wurden. Auch übergab er ein troftlich Schreiben von bem Erzbifchof Stephan an ben Rath und an bie Ritterfcaft und Sauptleute bes Stifts. Sierauf murbe bas Interbict wegen bem Orben in allen Rirchen gelegt. Auch beschloß ein E. E. Rath ben Rathmann Bermann Belweg an ben Ergbifchef abzufertigen, welcher auch am Sonntag Jubilate von bannen jog, und in ber Bilda jum Erzbischof gelangte. Diefer Erzbifchof Stephan bat ben Ronig von Polen um Bulfe wiber ben Orben, um in fein Stift ju gelangen; er zeigte auch Ermas nungeschreiben bes Pabftes vor, welche aber nichts vermochten. Denn nachdem er ihn lange aufgehalten batte, gab er ibm im figenden Rathe gur Antwort : bag er mit bem Orben in Bunbnif mare, jo er bis jest gehalten, er wolle es auch noch ferner. Auch fonnte er jest tein Kriegevolt entbebren. Doch murbe ibm bas Beleite bis auf bie Grenze zwifchen Littauen und Liftanb gegeben mit 300 Pferben. Da fie an bie Grenge famen, nabmen bie Littauer Abschied, und ber Erzbischof, ber 70 gute webrhafte Mann ju Pferde bei fich hatte, hielt Rath, bis er ben Entidlug fagte bie gange Racht fortzureiten, um in bie Stadt an tommen, wo er auch bes andern Morgens, am Tage St. Partaleon 1483 um funf Uhr bei bem Thurm', ber in ber Dana gerade gegen die Stadt über ftebet, anlangte, wo er fich mit ben Geinigen gelabet."

Groß war die Freude in ber Stadt, nicht minder groß bie Berwirrung im Orben, wo man fic, bei ber angeordneten Arengen Sperre bie Möglichkeit eines folden Ereigniffes nicht gebacht batte. Die Bermirrung ju benuten, brachen bie von Riga ben Stillftand; fie nahmen Rotenhufen, ohne die Burg, Dunamunde nach einer icharfen Belagerung von vier Wochen, brachen bis auf ben Grund bie bafige Refte, brannten Jurgensburg und Schufen nieber, erfturmten Pebalg, nahmen burch Accord Dablen, entfesten bas von bem Orden belagerte Rofen, zeigten fich endlich vor Wenden, ohne doch den Feind zu einer Solacht zwingen zu fonnen. Diefe Operationen wurden gar febr erleichtert burch Bermurfniffe im Orben felbft, von welchen bie feineswege freiwillige, "burch vielfaltige Tyrannei und Gigenfinn" veranlagte Abdantung ober Abfepung bes Deifters, Rov. 1483, die Foige. Johann Freytag von Loringhof trat an feine Stelle, porläufig und bis jum 3. 1486 nur in ber Eigenschaft eines Statthalters. Nichts befto weniger wurde bie Belagerung bes Schloffes in Riga burch bie ftabtifchen Golbner fortgefest, felbft nachdem burch bas an St. Thomas Abend 1483 erfolgte Ableben bes Erzbischofs Stephan eine ber Sauptveranlaffungen bes Streites geboben worben. Das Domcapitel, versammelt, ihm einen Rachfolger ju geben, postulirte ben Dompropft gu bilbesbeim, ben Grafen Beinrich XXXIV. von Schwarzburg.

"Hierauf tam die Nachricht nach Riga, daß zu Kirchholm fünf Gebietiger mit vielem Bolke angelangt seyn, die vor Riga wollten, um das Schloß zu entsehen, sobald der Landmarschall zu ihnen stoffen würde. Diesen wollten die Rigischen bei Zeiten begegnen, und machten sich dahero bei Abendzeit, 300 Mann' fart, auf, und übersielen sie im Schlase, so daß sie des Aussichens nicht mehr bedürftig. Einige Tage nach Dorotheen kam des Meisters Statthalter vor Riga mit einem groffen heer, und lagerten sich auf der Weide. Sie hatten etliche 1000 Schlitten mit Victualien, Bier, Meth, heu, haber, Ammunition und

andere Prieadigen bei fich, und rufteten fich zu einer langmierigen Belagerung. Die Partheien sowohl and bem Lager als aus ber Stadt gingen ziemlich aufeinander los, allein bes erften Tages murben nicht über 2 ober 3 erschlagen, und 3 von bes Orbens Reitern gefangen genommen, auch befamen fie einen Reiter aus ber Stadt gefangen. Die vom Schloffe wollten fic auch beraus machen, allein bie Stadt batte bas Gis in ben Graben rund umber aufgehauen , bag fie nirgends überfommen fonnten ; boch tamen grocy ju Sug burch bie Braben, und wurben von den Ordens Reitern binten auf bas Pferb gefest und fo ins Lager gebracht; biefe verfunbichafteten alle Belegenheiten ber Stadt und bes Schloffes. Darauf machte man im Lager und auf bem Schloffe große Rorbe, Die auf die Dana in einer Strafe gestellet wurden, fo bag man mit den Schlitten ficher burchfabren tonnte. Die Rigifden bingegen füllten große Schlitten mit Strob und Beu an, brachten fie aufe Gie, binter welden fie bas Gis von neuem aufbieben, auch etliche große Stude bin und ber los liegen liegen, fo daß, wenn man unvermerft barauf treten mochte, erfaufen ober in Gefahr fommen mußte. Es war auch ein Tifdler mit feinem Gobne, von Geburt ein Bollander, bie fich lange Beit in ber Stadt genahrt hatten, jum Reinde übergegangen. Diese gaben an eine Brude ju machen, mit welcher man über bie Baden bas Bolf ins Schlog bringen und baffelbe entfegen fonne. Diefer Rath murde angenommen. Als aber bie Brude follte angebracht werben, ift fie entamei gebrochen, und ju groß gewesen, dag man fie nicht bewegen tonnte. Deswegen und weil auch ein großer Mangel an Autter im Lager entftand, haben fich gegen 1500 verlaufen, fo bag bes Reiftere Statthalter bas Schlog zu entfeten aufgegeben bat."

Des Bischofs von Kurland Bersuch, den Sandel zu vermiteteln, ergab sich erfolglos und der Statthalter "brach mit seinem Lager von der Stadtweide auf, und begab sich nach Dunamunde, um den Hafen zu versenken. Er ließ große Rasten von Balken verfertigen, die er mit Steinen füllen, und so den Sasen Landes verderben wollte. E. E. Rath wurde baher mit der Gemeinde eins, dies zu hindern. Der

Bauvimann Sartwig Binbold mit feinen Reitern, ber Borgers meifter Rurt von gowen, bie Sauptleute beiber Gilbeftuben und bie Gesellichaft ber ichwarzen Saupter, bas alles machte eine Rattliche Compagnie aus, boch waren mehr Fugvölfer ale Reiter; biergn tam noch ber Probit Silgenfelb mit etwa 40 Bferben. wobei auch etliche von bem ftiftischen Abel fich befanden. Diefer Saufen ging bei fruber Tageszeit am Montag nach Oculi 1484 ans ber Stabt. Sobald fie auf die Stintfee tamen, wurden fie von ben Ordensleuten gefeben, welche fich nicht weit von Dunamanbe bei St. Ricolaus Capelle in Schlachtorbnung fellten, und auch jum Treffen tam. Die Rigischen setzen bem Orben febr beftig gu, und auf beiben Theilen blieb viel Bolf. Doch wurde ber Sieg ben Rigifchen verlieben, welche 23 vornehme Ordensberren als Gefangene mit in bie Stadt aufs Rathbaus brachten. Unter biefen Gefangenen befanden fich Beffel pon Strunten Comtbur ju Mitau, Dalwig Boigt ju Sonneburg, Briedrich von ber Borg Comthur ju Goldingen, ber Comthur von Biebam, Boigt ju Seleburg u. f. f. Much maren noch brei andere Ordensberrn auf bem Bablplag erschlagen, und ber Comthur zu Riga Friedrich Ofthof ertrant in ber Depenaa, als er die Schiffe bie baselbft winterten in Brand fteden wollte, mit noch feche andern. Auch befamen bie Rigifchen eine gute Beute, unter andern 12 Felbichlangen. Doch haben fie biefen Sieg nicht gang verfolgt, benn fie maren von ber Schlacht ermubet, fonft ware es um den Orben gethan gewesen. Denn die noch llebrigen bes Ordens find auf ihre Rnie gefallen und haben Gott im Simmel gebantet, bag bie Rigifden weber ben Aluchtigen nachgefetet, noch ihres Siege fich weiter bedient haben.

"Am Sonntag vor Palmen wurde das Schloß zu Riga mit Maften, welche mit Ketten verbunden und mit Ankern befestigt waren, umlagert, die Ab- und Zusuhr zu hindern. Acht Tage nachher wurden drei Masten aus Nachlässigkeit der Reiter, die da Wache hielten, beim Schlosse herausgehohlt, so daß die Anker mitgingen. Doch dieser Schade wurde bald wieder ersest. Der Stadthauptmann Winhold mit 100 Pferden zog gen Tuckum in Kurland und nahm daselbst den Ordenshauptmann und viele

andere gefangen, er brannte auch das hadelmert gang ab und brachte viele Beute in bie Stadt. Am Freitage vor Canlate fingen die Reiter an das Schloft zu fturmen; aber es war ibnen noch nicht rechter Ernft , beswegen borten fie auch balb wieber Die Reiter wollten bie Beute fur fich allein haben, und fein Burger der mit fechten murde, follte mit Theil daran baben. Die foldes ber Rath merfte, wurde befchloffen, baf die Gloden und die Bauptgeftude ber Stadt allein verbleiben follten , bas Uebrige follte ben geboren, bie bas Schloß gewinnen murben. Borüber auch Patente an bie Stadtpforten und bas Rathbaus angeschlagen murben, und einem feben fund gethan, mer Luft an fechten batte, follte fich Morgen um 8 Uhr auf bem Dartte einfinden. hierauf fand fich ein ftattlich wohl munbirtes Bolf ein : bie vier Burgermeifter und biefenigen Ratbeberrn bie Baffen tragen fonnten, maren alle babei in vollem Barnijo und gingen nach bem Schloffe, welches fie burch ben Stadthaupte mann feverlich auffordern liegen. Der Schlogbauptmann aab aur Antwort, bag er mit ben Geinen bis jest noch feine Roth batte, bie ibn jur llebergabe nothigen follte. Gin jeder von ibnen mochte fein Beftes thun, fie wollten fich icon webren. hiermit wurde den Reitern befohlen das Schlog zu fturmen, ne weigerten fich aber beffen; auch bes folgenden Tages wurde nichts baraus, fie fagten fie wollten die Beute allein theilen, ober fie wurden nicht bie Erften jum Sturmen feyn. Um Dienftage bes Morgens nach Cantate 1484, ben 18. Dai, ftedten die im Soloffe einen but aus und begebrten eine Unterredung mit bem Stadtbauptmann."

Sie führte zu einer Capitulation, laut beren die Besatung mit dem halben Gut, nebst allem Tasel= und Kirchengeschmeibe, freien Abzug erhalten sollte. "Es wurden aber damals auf dem Schlosse an herrn und Knechten nicht mehr als zehn gesunde Menschen gefunden, welche lange Zeit sich mit Pserdesteisch genahret, die übrigen waren frank, geschwollen und ungestaltige Die übrigen Güter, so man auf dem Schlosse sand, wurden den Reitern zur Beute, ob sie es gleichwohl nicht verdienet, dennoch haben sie sich von dieser Beute dermaßen mit Silber beschlagen

laffen, baß fle fich taum beugen tonnten." Unmittelbar nach bet Uebergabe nabm die Demolition des Schloffes ihren Anfang. Eine aus Schweben gefommene Befanbtichaft, beren Bemühungen In Riga und Benden burch die Bifchofe von Defel und Dorpat unterftutt, brachte neue Unterbanblungen auf die Babn, fand auch ab Geiten bes Ordens unerwartete Billfabrigfeit, peranlafit vielleicht burch ben Umftand, bag nicht ber Graf von Schwarzburg, fondern ber von bem Orden ju bem Ergbiethum empfohlne Michael Silbebrand am 4. Juni 1484 die papfilice Beftätigung empfangen batte. Es wurde an St. Sippolptentag 1484 ein Baffenstillstand abgeschlossen, der boch bald wieder zu unerheblichen Reindfeligfeiten ausging, bis die Stadt fich bequemte, ben Erzbifchof Silbebrand anzuerkennen, und am Mittwoch vor Balmfonntag 1486 ben fogenannten ewig mabrenden Frieden einzugeben. Die in furgem wieber fich erhebenben Bantereien verunlaften ben ichwedischen Reichevorfieber Sten Sture nochmale einzuschreiten; unter feiner Bermittlung tam auf Rafeborg in Ryland, Jul. 1488 ein neuer Bertrag ju Stande, laut beffen bie Sanfeftadte Lubed , Samburg, Wiemar, Roftof, Stralfund und Stettin die noch ichwebenden Miffel binnen Jahr und Tag Die Stadt Riga aber, feineswege mit bem abthun follten. Musspruche ber Stabte einverftanden, appellirte an ben Dapft, ber heermeifter ließ ihr am 30. Sept. 1489 abfagen und bie Rebbe entbrannte in verdoppelter Lebhaftigfeit, benn einen Begner gleich Balter von Plettenberg, ber landmarschall, hatten bie von Riga noch nicht vorgehabt. Nachdem fie auf allen Punften unterliegen muffen, bequemten fie fich, ihre Anfpruche einer Commiffion, au welcher der Erzbischof und die Bischofe von Rurland und Dorpat ernannt worben, ju unterwerfen. Die Schieberichter traten 1490 in Bolmar aufammen, baber ibre fur bie Gefdicte von Liefland höchft merkwurdige Entscheidung unter bem Ramen be Bollmariche Affprode befannt. In berfelben wird die Stadt aller bisberigen Unrube ichuldig erfannt, fie foll Abbitte thun und bie Roften tragen, ben Gubnebrief, ben Rirchholmer Bertrag erfüllen, bem Sochmeifter alles, wozu fie burch bie Urfunden verbunden, leiften, jegliche Berbindung mit Schweden aufgeben,

von ber in Rom erhobenen Rlage abstehen. Diesen Bestimmungen mußte die Stadt sich unterwerfen. Der heermeister Freitag farb am Montag nach Dreifaltigleitsonntag, 26. Mai 1494.

Bu feinem Nachfolger wurde ben 7. Jul. 1494 ber bisberige Landmarichalf, Balter von Plettenberg erwählt. Ginem ber berühmteften Geschlechter Beftphalens angeborend, ift er bod nach feinen verfonlichen Beziehungen gang unbefannt. Sogar feine Eltern vermag ich nicht zu nennen, nur feines Brubers gebenft Berimordt in bem weftphalifden Stammbuch mit folgenben Borten: "Joannes Antonii et Dominus Hermannus Syna, bende Doctores Theologiae, Prior und Subprior ber Dominis caner ju Dortmundt , haben mit hulff ber Stadt Goeft , bas Clofter Paradife bei Goeft reformiren wollen; foldes bat ein Ritter verhindert vom Gefchlecht Plettenberg , bes heermeifters in Lieflandt Bruder, beffen Schwefter Berbige Fram mas jum Parabeng." Richt nur zu Rriegsfahrten bat ben tapfern Darfcalf ber Deifter ju benugen gewußt. 2m 7. Dai 1491 berichtet Br. Balter an ben Sochmeifter über ben Erfolg feiner Senbung nach Mostau, verehrt bemfelben zugleich ein Rof, einen gnten 2m 9. Oct. 1494 wird feine Babl jum gandmeifter von Johann von Tiefen, dem Orbensmeister bestätigt. chevalier," heißt es von Plettenberg, "étoit orné de tous les dons qui font les grands hommes: la figure la plus distinguée et la force du corps étoient les moindres de ses avantages: beaucoup de sagesse et de pénétration dans les conseils, autant de présence d'esprit que de fermeté dans les revers, un grand fond d'équité et un vif désir de faire le bonheur des sujets confiés à ses soins, le rendoient particulièrement recommandable : savant dans l'art de la querre, il étoit ami de la paix et terrible dans les combats."

Eines solchen Borfiehers bedurfte ber Orden zumal einem Rachbar gegenüber, der wie Bar Iwan I. unternehmend und fürchterlich, zugleich gegründete Ursache zu Klagen gegen die Stadt Reval zu haben glaubte. Wie sehr auch Plettenberg bedacht, den mit Rußland errichteten Waffenstillftand aufrecht zu erhalten, mußte er sich doch gefaßt machen, lange vor deffen

MMauf (1503) einen Angriff gurudguweisen. Er befeftigte Danamunbe und Wenden, fucte auch 1496-1497 auf ben Reiche. tagen zu Lindau und Worms Sulfe gegen einen Feind, der bereits 70 Meilen weit im Lande ftreifte und bei Rarma, im Stift Dorpat, ja felbft in ber Rabe von Riga beerte. Das Reich ließ ben außerften feiner Markgrafen ohne Gulfe, und bas Bundniff, mit bem Groffürften Alexander von Lithauen ben 21. Jun. 1501 errichtet, blieb obne Birfung. Auf feine eigenen Rrafte beschrantt, versammelte Plettenberg bei Fellin ein Befowaber von 4000 Reifigen, benen eine ziemliche Anzahl von Landefnechten und Bauern, auch einige Relbftude beigegeben, und obne bie Seinen ober bie Feinbe ju gablen, bezog er am 26. Aug. 1501 bie Stellung bei Maholm, zwischen Befenberg und bem finnischen Meerbufen. Am 7. Gept. wurde er bort von 40,000 Ruffen angegriffen. Er borte Deffe in ber b. Kreuzcapelle und gab bemnachft bas Beiden jur Schlacht, bie einen Augenblid geschwankt zu haben scheint, indem Plettenberg fich genothigt fab, in Perfon eine feiner Reiterabtheilungen gur entfceibenden Charge ju führen. Sofort marfen bie Ruffen fich in bie Flucht, 3 Meilen weit, und bis jum Ginbruch ber Racht, wurden fie verfolgt. Alles Gepade, Pferbe in großer Angabl, eine bedeutende Quantitat Munition haben fie ben Siegern, unter benen auch Erzbischof Michael zu nennen, gurudgelaffen. Babrend ber Schlacht und ben gangen Reldzug bindurch bielt ber Pralat bem Meifter jur Seite. Ale vollftanbig bie blutige Arbeit gethan, ertheilte Plettenberg Befehle für ben Bau einer Rirche, die zu Ehren ber b. Jungfrau geweihet, auf bem Schlachtfeld felbft feine Dantbarfeit fur ben bimmlifchen Beiftand verewigen follte, bann richtete er feinen Marich ber Narowa au-Eine feindliche Abtheilung, welche ihm ben Uebergang bes Aluffes freitig machen wollen, erlitt gangliche Niederlage, er nahm und verbrannte Imanogorod, bee großen Iman Schöpfung, für Narma ber gefährlichfte Rachbar, er gewann Oftromo, Rrasnoi, Aiboref. Aber ber lauf biefer Erfolge wurde durch bie unter feinem Bolfe eingeriffene Rubr geftort, bag er genothigt, in Eile ber Beimath jugueilen. Die Rrantheit verschonte felbft bes Feldherrn nicht; bermaßen mitgenommen, daß er Benden nicht zu erreichen vermochte, mußte er in einem Dorfe liegen bleiben, längere Zeit mit dem Tode ringend.

Ueber bem Rampf mit ber Seuche wurde die But ber Grenzen vernachläsigt; bie Ruffen benutten biefe Erichlaffung, um im Nov. nochmale Wierland und bas Stift Dorpat beimjufuchen. Gie richteten arge Berwuftung an, fanden jeboch in ben Schlöffern ab Seiten ber Comthure entschloffenen Biberftanb. Ein Ausfall ber Befagung von Selmet toftete bem Fürften Dbolensty 1500 Mann. Gleichwohl erfolgte gegen die Faften 1502 ein wiederholter Einfall, in beffen Gefolge, nach Ruffowe Bericht Die Stifte Dorpat und Riga, Wierland, die Umgebung von Marienburg, Trifaten, Ermis, Tarwaft, Fellin, Lais, Dberpablen und Rarma ben Berluft von mehr benn 40,000 Denfchen gu beflagen batten. Raum vom Tobe erftanben, verfügte Pletienberg, im Ginverftandnif mit ben Bifcofen, ein breitagiges Raften und Beten, Segen fur feine Baffen zu erfleben, bemnacht begebrte er von ben versammelten Standen die fur ben Rrieg erforderliche Unterflutung. Die Ginftimmigfeit, in welcher fie bewilligt wurde, gibt einen Maasftab für bas Bertrauen, beffen ber Meifter genog. Der Erzbischof verhieß 1000, ber Bifchof von Dorpat 500 Reiter, Die Bifchofe von Defel und Reval ftellten beren jeder 250. Auf diefe Beife murden 7000 pollftanbig bewaffnete und berittene Reifige, 1500 beutiche Lands. fnechte, 5000 Rurlander und Letten, einige bundert Eftben, in allem gegen 14,000 Mann aufgebracht, unabhangig von einer gablreichen und nach ber Zeiten Urt wohl bedienten Artillerie. Den Soldaten zur Aufmunterung empfingen fie im Boraus ihren Golb.

Gegen Ausgang Aug. 1502 sette bas beer sich in Bewegung, nach Plestow bin seinen Marsch richtenb. Der Stadt sich nähernd vernahm Plettenberg, nicht ohne Berwunderung, aus dem Munde ihm vorgeführter Gefangenen, der Zar selbst befinde sich im Anzug, vielmehr in der Nähe mit einer Armee, die wohl das Zehnsache des lieständischen häusteins betrage. Im Angesicht einer solchen Macht den Rückzug zu bewerkkelligen, ergab sich

als Unmöglichkeit, judem batte bie b. Jungfrau in einem Geficht bem Borfechter ber Marianer ben Sieg verheißen. Diefes ergablt Rojalowicz und bat fic die Tradition von der Erscheinung, gusamt ihrer bildlichen Darftellung bis zu unfern Tagen in bem Saufe Plettenberg erhalten. Unmittelbar vor bem Zusammentreffen warf ber Deifter fich Angesichts feines Beeres auf Die Rnie, ben Beiftanb Gottes burch Bermittlung ber b. Jungfrau angurufen, fich und alle feine Streiter bem Schut ber Patronin bes Ordens ju empfehlen; vermuthlich auch bat er bei biefer Belegenbeit die Ballfahrt nach Jerufalem gelobt. 218 bas Gebet gefprocen, erbob er fic, in Freude leuchtete fein Angeficht und er rebete gu ben Scharen : "Freunde, auf Gottes Gnade und euern Muth vertrauend, verfpreche ich mir ben rühmlichften Sieg. Dem himmel ift die Gerechtigkeit unserer Sache befannt, und ich hoffe, er wird fie begunftigen; bleibt eingebenf ber Stand. haftigfeit, der Unerschrodenheit, in fo vielen Belegenheiten burch Euch befundet. Beute ift bas Schidfal von Liefland in euere Sande gegeben. Andere murben erschreden ob der Ungahl ber Barbaren; aber ich bedenke, wie oft 3hr ichon für euern Glauben, euere Frauen und Rinder gestritten habt, ich febe, daß euere Stimmung unwandelbar biefelbe, und zweifle barum nicht, bag unfer ber Tag: euere frubern Thaten, euer Muth find mir bes Sieges Pfander." Diefe Rebe bat Brebenbach in feiner Historia belli livonici aufgezeichnet.

Ungezweiselt war es des Zaren Absicht, in der am 14. Sept. 1502, in der Ebne vor Plessow gelieserten Schlacht das geringe Häustein seiner Gegner zu umzingeln, um es demnächt in der unwiderstehlichen Gewalt einer Boa zu zermalmen, das wehrte ihm Plettenberg durch zwedmäßige Benutung der Zufälligkeiten des Terrains, und Lanze und Schwert allein sollten den Ausschlag geben, wiewohl auch der Lieständer Geschütze eine Wirksamseit erlangten, wie sie selten noch in der Kriegsgeschichte vorgekommen. Kanonenschüffe empfingen den ersten Angriff, von einer Wolke von Tataren ausgehend; ganze Reihen der Feinde wurden durch die Rugeln fortgerissen, indessen ihre Pseile wirkungslos an den gepanzerten Wassen der

Deutschen abpralten. Es wichen die Tataren in Unordnung, es feste, biefe zu benuten, Plettenberg feine Reifigen in Dewegung. In bem Rugelregen auszuhalten , batten bie Gobne bes Oftens nicht vermocht, die Lange und ben Pallafch beftritten fie mit bem Rrummfabel, und nicht ohne Unftrengung, unter argem Blutvergießen murben fie in bie Flucht getrieben. rubrten fic ber Ruffen zwolf Divifionen; faum, bag Plettenberg Beit fant, die in etwas gebrochene Ordnung feiner Reiterei berguftellen. Ernftlich, bartnadig wurde jest gumal bas Gefecht; breimal von einem eifernen Rrang von Feinben umichloffen, bat breimal ber Beermeifter fich berausgehauen. Much eine Abtheilung lieflanbifden gugvolles, 1500 Dann ftart, gerieth mitten unter bie Reinde; von allen Seiten bedrangt, ordnete fie fich ju einem Biered, und nach allen Seiten bat fie gleich mader gestritten. Aber es fiel ibr tapferer Anführer Matthias Pernauer und zugleich der bes Bruders murdige Seinrich Pernauer. Ronrad Schwarg, ber gabnrich, von mehren Bunben getroffen , rief zu Beiftand irgend einen Tapfern, bem er feine Sahne anvertrauen tonne. Es brangte fich ju ibm heran Lucas von Sammerftatt, ber angebliche Bantert aus bem Braunfdweigifden Saufe, bem aber ber gahnrich fein Rleinob nicht überlaffen wollte. Es ibm zu entreißen , verfucht Sammerftatt, weil bas ihm nicht gelingt, fallt er mit einem Siebe bes Rabnriche rechte Sand, augenblidlich faßt mit ber Linken, mit ben Bahnen Schwarz feine Fahne, und fest hielt er noch im -Tode bas Stud, fo bavon ihm geblieben, mabrend mit bem anbern Stud ber ehrlose Sammerftatt jum Reinde übergeht, und bieruber bes Bierede Dronung fich auflofet. Ihren Bortheil gu verfolgen, faumen bie Ruffen nicht, an bie 400 Lieflander fanden um bes Berrathers willen ben Tob, aber ber Reft, bem einige Reiterei jum Beiftanb gekommen, brach fich Bahn burch ben bichteften Saufen ber Feinde, bie bann endlich, trop bem, bag fie ihre Referven herangezogen, bie vollstänbigfte Rieberlage erlitten.

Bom Morgen bis in die Racht hatte in seinen brei Abtheis lungen ber Streit gedauert, benn fochten ale Teufel, nach bem

Ausbrud ber Ruffen, bie Deutschen, beren Ermabung boch fo groß, daß vom Augvolt viele fic auf die Rnie niederliegen und Iniend ben Tod gaben ober empfingen, fo entwidelten auch bie Ruffen eine Bartnadigfeit, bergleichen man noch niemal bei ibnen bemerft. Um fo größer war bemnach ibr Berluft, ben Die mäßigften ber ihnen feindlichen Geschichtschreiber au 40,000 Dann beilaufig die Balfte ber Armee, berechnen. bielt Plettenberg auf bem Schlachtfelbe, in Erwartung eines nochmaligen Angriffs, bann trat er ben Rudzug an. Auf bem Mariche noch ließ er an ben Baren ein Schreiben, Friedensvorschläge enthaltend, abgeben, und fofort fanden fich ruffifche Abgefandte bei ibm ein. Er bereitete ihnen zu Gifelern eine ehrenvolle Aufnabme, und bort tam ber Friedensvertrag, 54 Artifel enthaltenb, noch im Laufe bes Berbftmonate 1503 ju Stanbe. Er foll für Die Dauer von 50 Jahren abgeschloffen worden fein, bem wiberfpricht aber Plettenberge Schreiben vom 6. Juni 1509, worin er ben Regenten in Preuffen berichtet, er habe von bem Bar eine Berlangerung bes Friedens auf 14 Jahre erlangt, verheiße fic jedoch von bemfelben geringe Dauer.

Einftweilen ichien eine entente cordiale erreicht, wie bas ein Befuch bes Großfürften andentet. Er munichte einen jener eifernen Manner, Die feinem Bolle fo verberblich geworben, in ber Rabe ju feben. Gin folder - ben ichlechteften wird ber Meifter nicht ausgesucht baben - warb nach Mostau geschickt und bort febr freundlich aufgenommen. Der Groffürft versammelte feine Bofaren , feine Wopwoden , um ihnen ein Schaufviel au verschaffen, bas allerdings ber ernfteften Betrachtung murbig, und in gablreicher Gesellichaft verfügte ber Monarch fich nach ber Renubahn bei bem Rremlin, die bereits von einer unübersebbaren Bolismenge umlagert. Den geöffneten Schranfen ritt ber Reifige ein, gebarnifcht von ben Babnen zu ben Beben , er zeigte feine Bertrautheit mit allen Gebeimniffen ber Reitfunft, und nachdem er ben Baul bie gange Schule burchmachen laffen , erfaßte er im Borüberfagen bie Duge eines Bufchauers, um fie in bie Mitte ber Babn ju foleubern, bann in ber ftartften Carriere mit ber Langenfpige vom Boden fie zu erheben. Gein Entzuden

über das Kunfftad brückte in einem lauten Schrei Iwan ans, und bes Bolfes Jubel genehmigte ben von dem Selbstherrscher ausgesprochenen Beifall. Dann sprengte der Reiter gegen die nahe Mauer, er legte die Lanze ein, als wolle er an dem Gestein sie brechen, in vollem Rennen, ohne die Mauer berührt zu haben, den Gaul wendend, senste er die Lanze, und dem Mittelpunkt der Bahn zueilend, zeigte er sich dort in neuen Paraden; leglich schleuderte er seinen Bursspieß gegen die Mauer, mit solcher Gewalt, daß die Basse zu Stücken ging. Jeder Bewegung jauchzten hof und Bolk wetteisernd Beisall zu, und nachdem der Reiter die vielen Proben von Gewandtheit und Stärfe abgelegt, ließ der Großfürst ihn herbeirusen, um in gnädigen Worten seinen Beisall, in reichen Geschenken seine Dankbarkeit für das ihm bereitete Bergnügen auszusprechen.

Bleich im 3. 1504 war ber Meifter bedacht, bie gelobie Wallfahrt ju vollführen. Als fein Stellvertreter pilgerte ber Comthur ju Rellin, bem ber Ordensspudicus Dionys Rabri und ein Gefolge pon 50 Pferden beigegeben. Unter bem Titel eines Orbensgesandten besuchte ber Comthur im Borbeigeben querft ben faiferlichen, dann ben papftlichen Sof, und wurden ibm von beiden Oberhäuptern ber Chriftenheit die erheblichften Bugeftanbe niffe fur ben Orden gemacht. Der Raifer bewilligte , bag gur Erholung ber Stande von Liefland mabrend breier Jahre, vom 13. Sept. 1505 an gerechnet, jedes beutiche Schiff von 1000 fl. den 20ten, von 10,000 ben 30ten, und von noch boberu Summen ben 40ten Pfennig entrichten folle. Diefelbe Abgabe wurde von vier Rurfürsten in Unfehung ber ihren Unterthanen auftanbigen Schiffe, welche lieffanbifche Bafen befuchen wurben, bewilligt. Der Papft ließ jum Bortheil aller, welche fic bei dem frommen Berfe der Bertheidigung von Lieftand burch Almosen betheiligen murten, Die Indulgenzen ber Rreugfahrer Die eingehenden Gelber fparte Plettenberg für einen Rothfall auf, einstweilen aber bemubte er fich, bie Unterthanen ber Segnungen bes Friedens, welcher burch ibn erftritten, genießen zu laffen. 3m 3. 1505 unterfagte er alle Appellationen an faiferliche und andere auglandische Gerichte, augleich aab er

bas noch nicht erloschene Ribberrecht. Im J. 1506 beschickte er, gemeinsam mit der hanse, den russischen hof, und läst diese Gemeinschaft vermuthen, daß vornehmlich handelsbeziehungen zur Sprache kommen sollten. Ein handelsbundniß mit Russiand kam doch erst 1509 zu Stande, und Lief- und Esthland exhielten hiermit alle Bortheile eines handels, den sie bis dahin mit den hansestädten theilen mussen. Der Tractat, ungezweiselt von einem Datum mit demjenigen, von welchem Plettenberg in dem Schreiben vom 6. Juni 1509 nach Königsberg berichtet, konnte zugleich als eine Bürgschaft für die Erhaltung des Friedens dienen, hat auch insofern seine Bedeutung, als darin denen von Rowagrod und Plessow freie Religionsübung in Lief- und Esthland verheißen.

Thatig handhabte Plettenberg die Juftig in ben ihm unterworfenen Landen, und forgfältig mied er jebe Beranlaffung gu 3wift mit ber Geiftlichfeit, wie er benn nicht nur mit bem Ergbifchof bildebrand, fondern auch mit deffen Rachfolger Jaspar Linde in dem vollfommenften Ginverftandnig lebte, ohne bag foldes burch bie bem Beermeifter zwischen 1513 und 1516 verliebene reichsfürftliche Burbe, ober burch bie Trennung Lieflands von bem Sochmeisterthum in einiger Beife geftoret worden mare. Bisber batte ein neu gemablter heermeifter immer noch feine Befatigung bei bem Sochmeifter nachsuchen muffen, ber lette Bodmeifter, Marfgraf Albert, ber für feine Rriege und Unterhandlungen mit Polen häufig bes lieflandifchen Meiftere Unterftugung in Anfpruch nehmen muffen, ließ fich bestimmen, dem unfruchtbaren Recht, vielleicht schon im J. 1513, ju entsagen. Jedenfalls ließ er an St. Laurentien Abend 1520 einen Confirmationebrief barüber ausfertigen, daß ber Orben in Liefland unter fich einen Deifter an tiefen Dacht haben moge, wie benn auch Plettenberg am Sonntag nach Maria himmelfahrt 1520 bem hochmeifter bas binterftellige Geld verfpricht, falls er ihm und feinem Orben bas Recht ertheilen werde, fich einen Deifter ohne hochmeifterliche Beftätigung ju fegen, auch bie Abtretung ber Dberherrichaft pon Efibland, Sarrien und Wierland, die Ueberlaffung und Ueberweisung dieser ganbichaften beftätigen murbe. Die Summe für ben Lossauf war zu 30,000 horngulben festgesett. Dagegen scheint die Summe von 24,000 horngulben, welche Plettenberg, samt Schreiben vom 12. Jan. 1525 bem hochmeister übersenbet, ber Preis für die definitive Abtretung von harrien und Wiersland an das liefländische Meisterthum gewesen zu sein.

Die allgemach über Liefland fich verbreitenbe Reformation aab bem Reifter Gelegenbeit, auch die Blotbumer feiner Sobeit au unterwerfen. Durch ben Bifchof von Ramin aus Bommern vertrieben , flüchtete Rnopfe 1522 nach Riga , wo fein Bruber Dompriefter, und burch biefen Anopfe murbe bie neue Bebre querft verfündigt, mit foldem Erfolg, bag bereits im 3. 1523 ber Magiftrat bei dem Erzbischof bie Anftellung lutherischer Prediger betreiben tonnte. Beit entfernt, dem Gefuch ju willfahren, rief Jaspar Linde bas Reichsregiment an, und es erfolgte ein Decret, welches ber flabtischen Dbrigfeit, bei Strafe ber Reichsacht aufgab, ben vorigen Stand wieder berguftellen. Das Decret gab Beranlaffung ju großem Tumult, welchen ju fleigern, ber Sauscomthur nicht verfehlte. Er lief ben Tumultuanten eine Peitfche, bie vielleicht noch beute in Riga aufbewahrt wird, reichen, mit bem Bedeuten, bag fie bamit bie Monche austreiben follten, als bas einzige Sinbernif bes Kriebens. Die Geiftlich. feit, von ber Stimmung ber Bemutber bas Mergfte fürchtenb, ordnete fich ju einer Procession und verließ die Stadt, boch nur für furge Beit, einzeln fehrten die Exulanten nach ihren Bobnfigen gurud. Der Sauscomthur batte vermutblich eine bobere Beifung empfangen, wenigstens foreibt Luther an Spalatin, Ran. 1523, ibm fei von bem lieflandischen Meifter, burch bes Ranglers Bermittlung, Die Ginladung jugefommen, an bas lieflandische Bolt in Sachen ber Religion ju fchreiben. Dhne 3meifel wurde ber Ginladung Folge geleiftet, und bes Reformators Lebrfuftem machte bie reißenbsten Fortschritte. Um 29. Jun. 1524 ftarb Erzbischof Jaspar, und es trat an feine Stelle ber bisberige Coabiutor, ber Berliner Johann Blanfenfeld, ber feit langerer Beit Bischof ju Dorpat und Reval, ben erzbischoflichen Stubt besteigend, bas Bisthum Reval aufgab.

In Riga trat Blankenfeld ungefaumt als ber entichiebene Begner ber Reformation auf: einige Prediger murben burch ibn vertrieben, die von Abel, welche von wegen ihrer religiösen Befinnung bie Sulbigung verweigern ju tonnen glaubten, durch Awangsmittel bazu angebalten. In bem Schreden um folde Borgange, wendete bie Stadt Riga fic an ben Beermeifter, mit bem Erbieten, ihn ale ihren alleinigen Dberberren zu erkennen, falls er fie von bem Rirchbolmer Bertrage entbinden murbe. Die Bersuchung war ju groß, um ihr ju widerfteben. Urfunde vom Sonntag nach Bartholomai 1525 vervflichtete fic Blettenberg, bie Stadt bei ber lebre bes alten und neuen Teftamente ju fougen, er bestätigte ihre Privilegien und ihre Grengen, wie fie burch bie alten Bertrage festgefest, er annullirte ben Rirchbolmer Bertrag. Den fdmachen Biderftand, welchen allenfalls ber Erzbifchof ber Ulurpation hatte entgegensegen können, gu paralpfiren, murbe ausgestreuet, er unterhanble mit Rugland, um einen Angriff auf das Ordensgebiet berbeiguführen, und bas Gerucht bestimmte die Ritterschaft bes Stiftes Dorpat, fic aller bifcofficen Schloffer ju bemächtigen, mabrend bie Rigifche Ritterfcaft am Freitag vor Weihnachten fic ber Perfon ihres Erg-Bifchofe versicherte, und ihn ganger feche Monate auf feiner Fefte Ronneburg gefangen bielt. Um Johanni 1526 batte er in Bolmar auf bem gandtag ju ericheinen, um fich in Betreff ber angeblichen Berbindung mit ben Ruffen zu rechtfertigen. Geiner Bertheidigung wurde jedoch geringe Aufmerksamfeit, vielmehr einhellig von bem Ranbtag bestimmt, "bag forthin ber Erzbifchof, nebft allen feinen Bifchofen und Thumberren, Gerechtigfeit und Geffion, bem Beermeifter und feinen Rachfommen allezeit unterworfen feyn, und fich binführe nichts, weber mit Recht, noch burch Rrieg, binber Bormiffen bes Deifters, wiber bie ju Riga vorzunehmen ober ju unterfteben verwilligt feyn follte."

Der Gefangenschaft ledig, beschidte ber Erzbischof ben Ronig von Polen, bessen Berwendung anzurufen. Sie erfolgte, ohne boch auf die Lage ber Dinge in Liestand einzuwirken. Mehr von Ber Intervention des Raisers und des Papstes hoffend, begab sich der Pralat durch Polen auf die Reise nach Rom:

eine machtige Empfehlung für fein Anliegen ju gewinnen, rieth er dem Domcapitel ju Riga, ihm ben Dompropft ju Coln, ben Pringen Georg von Braunfdweig, Bruder bes friegerifden Bergoge Beinrich, jum Coabsutor ju geben, gleichwie er bie Rachfolge in dem Bisthum Dorpat bem berühmten Balthafer Merklin, bem Reichevicefangler, Bifchof zu Conftang, Silbesbeim und Malta, Propft ju Beglar, Dechant ju St. Simeon binnen Trier, angedacht batte. Des Ergbischofs Buniche in biefer binficht gingen feboch nicht in Erfüllung, und gleich wenig bat er bas Biel feiner Reife zu erreichen vermocht: er farb zu Bolod, 9. Sept. 1527. Das Domcapitel, bem Rathe feines Erzbifchoft getreu, poftulirte den Braunfdweigifden Pringen, gu beffen Gunften fprach fich wiederbolt der Raifer aus, aber Plettenberg belebrte bie Domberren um bie Gefahren, fo ein ausläudischer Berr bem Lande bereiten fonne, verfprach die Stadt Rigg zu bewegen, baf fie bem Erzftift bie ufurpirten Guter und Rechte wieber einraume. und bestimmte endlich ben Pringen ber Poftulation ju entfagen.

Benothigt abermals zu mablen, entschied fich bas Domcapitel am 8. Sept. 1527 fur ben Dombechant Thomas Schöning, ben Sohn eines vormaligen Burgermeiftere von Riga. Diefer, nach. bem er langere Beit, bod vergeblich, ber Erfullung ber von bem Beermeifter gemachten Berfprechungen entgegen gefeben, unternahm eine Reife nach Deutschland, um vor bem Reichstammergericht zu Speier feine Rlage anzubringen. Es erfolgte 1530 ein Mandat, laut beffen die Rigifden gehalten fein follten, ibn als ihren herren anzuerfennen, ihm feine Tafelguter, wie auch bie dem Domcapitel entzogenen Befigungen gurudzugeben, aller Reuerungen fich zu enthalten und die fatholische Religion wieder anzunehmen. Auf ber Rudreife, über Konigeberg, ging Thomas eine nabere Berbindung mit dem Bergog von Breuffen ein, beren Kolge bie Ernennung bes Markgrafen Bilbelm von Brandenburg zu ber Coadjutorie in Riga, 1531. Ein Erzbischof, ber burch die gange Macht des Brandenburgischen Saufes unterftust, mußte dem Beermeifter bedenflich icheinen. Die Befahr zu befdwören, ben Coabjutor zu befeitigen, gab er alle bum Erzbischof Blanfeufeld abgedrungenen Gerechtsame, auch ben Alleinbefit ber

Stadt Riga auf, er versprach sogar sich zu verwenden, daß vie Stadt den Erzbischof als ihren Oberherren ersenne. Während er noch darum unterhandelte, hielt er zu Wolmar, 1531, in Abwesenheit des Erzbischoss eine Berathung mit den Bischosen, die schon früher gegen die Wahl des Coadsutors protestit hatten. Protest und Verathung hielten diesen aber seineswegs ab, nach Liestand herüberzusommen. Zu Michaeli 1531 nahm er Besty von Ronneburg, er theilte sich auch mit Thomas in des Erzstistes Bestynngen, nahm für sich Smilten, Pedalg, Serben, Wainsel, Lemsal und Salis, und ließ dem alten herren Treyden, Uerfüll, Kosenhusen, Lennewaden, Krenzburg, Laudon, Seswegen, Schwanenburg, Marienhausen und Luban.

Deffen mußte ber Beermeifter ein geruhiger Bufchauer bleiben, balb aber gaben ihm neue Berwicklungen in bem Erzftift Belegenheit, ben bort verlornen Ginflug wieder ju geminnen. 3m Febr. 1532 verbanden fich die Stadt Riga und furlandifche Ebelleute in großer Bahl gur Bertheidigung ber reinen Lebre, welcher fie famt ihren Rachkommen unmandelbar anzubängen fic gelobten. Singegen verlangte ber Erzbifchof von ber Stadt Riga, nachdem die ihr bewilligte zweifahrige Frift abgelaufen, ben Sulbigungeeib. Die in Gefolge beffen nach Rofenbufen entfendeten Deputirten verweigerten jedoch alles Zugeständniß, es habe fie bann vordersamft ber Erzbischof von wegen ber protestantischen Religion affecurirt. Es blieb, ba ber Erzbischof bie Bumuthung nicht bewilligen fonnte, nur ber gewöhnliche Behelf: man verabredete fur ben Dct. 1532 eine neue Tagfahrt. Mittlermeile wurde in Deutschland ber Rurnberger Religionsfrieden publicirt, und haben benfelben anrufend, ber Stadt Riga Bertreter nicht verfehlt, in ber neuen Busammenfunft vor allem Sicherheit für Ausabung ihrer Religion zu verlangen. In feinem Wiberfpruch rechnete ber Ergbischof auf ben Beermeifter und auf bie Stande, welche ibm Beiftand gegen bie Stadt jugefagt batten. Allein die Rigifchen fanden es gerathen, in ber eigenen Sache auch eigene Richter gu fein. Gie legten Bermahrung gegen bes Erzbischofe Entschliegungen ein, bemachtigten fich jugleich Des Bifchofshofes, ber Curien ber Domberren, bes gefamten

stiftischen Quartiers, minder nicht aller Obrfer, hose, Mahlen und Güter, welche dem Capitel auf kaiserlichen Besehl in der Umgegend wiedergegeben worden; sie rüsteten sich, einen äußern. Angriff abzuweisen. Bas sie besonders zu diesem Trop ermuthigte, war das am Donnerstag nach Christi Beschneidung 1532 mit dem heermeister errichtete Bundniß, laut dessen die beiden contrahirenden Theile einander wechselseitig beistehen, die von Riga dei der reinen Religion des alten und neuen Testaments bleiben sollten. Diesem Bundniß sind allmälig auch die Bornehmsten von der Ritterschaft in Liesland und Desel, die Stadt Windau, und lestlich der Abel des Erzstistes beigetreten.

hierburch seiner Ueberlegenheit verfichert, erzwang ber Beermeifter von bem Coabiutor bas Berfprechen, baf er bie Religion nach ber b. Schrift verfündigen , bas ungeburliche Schelten abfellen , feinen Rrieg mit bem Ausland anzetteln , feinen auswartigen Potentaten in fein Intereffe gieben, die Birffamfeit ber Stande nicht beeintrachtigen, überhaupt ben bei feiner erften Anfunft im Lande gemachten Busagen getreu bleiben wolle. Richts befto weniger glaubte ber Pring von ben im Stift Defel ausgebrochenen Unruben Bortheil gieben gu fonnen. Der Abel ber Landichaft But batte nämlich eigenmächtig ben Bifchof Reinbold von Burbowden abgefest, an beffen Stelle ben Pringen von Brandenburg voftulirt. Buxbowden fand gwar auf Defel Unterftugung, war aber nicht vermogend, bem Pringen, ber feine Anspruche mit ben Waffen in ber Sand geltend machte, ju widerfteben. Sapfal, Leal, Lobbe fielen fonell nach einander, und bes heermeiftere Dazwischenfunft murbe erforderlich, um bie Rube wiederherzustellen. Rothgebrungen gab ber Marfgraf feine Pratention auf, Plettenberg aber, mehr und mehr bas Bewicht ber Jahre empfindend, ermählte fich ju feinem Coabiutor ben Landmaricall hermann von Bruggeny, erhielt auch für biefe, mit Bewilligung des Deutschmeifters vorgenommene Babl, die Bestätigung burd ben romifden Ronig Ferdinand, 8. Jul. 1533. Raum anderthalb Jahr überlebte biefem Ereignig ber betagte Meifter; er ftarb ju Benben, in St. Johannis Rirche vor bem Socialiar, in bem Seffel, auf welchem er zur Stelle getragen

worden, ben 28. Febr. 1535. Das gand hinterlieft er in bober Bluthe, im Frieden mit allen Rachbarn, die lange einander be-Areitenben Rrafte ju einem barmonifchen Gangen vereinigt. Daß biefer behagliche Buftand inbeffen nur vorübergebend fein tonne, beg ergaben fich ber Zeichen nicht wenig. Ein Grundübel lag unffreitig in bem Berfall ber flofterlichen Berfaffung im Orben felbft, ber auf bie breifache Bafis bes Beborfams, ber Reufd. beit, ber Urmuth gegrundet, in Abnahme geratben mußte, fobalb. eine einzige diefer Erigengen in Abnahme gerieth. Den Geborfam batte wohl ein Mann von Plettenberge Geprage gebieten fonnen, Die übrigen Gigenschaften eines vollkommenen Ritters von feinen Untergebenen ju forbern , burfte er um fo weniger magen , je reifenber unter ibnen ber Fortgang ber Reformation geworden. Bleich Rarl dem Großen mußte deshalb Plettenberg feinen Rachfolgern ein unerreichbares Borbild bleiben.

"Tous les historiens," rühmt bes Orbens letter Befchichtschreiber, "font l'éloge le plus distingué de Plettenberg, et Arndt ne balance pas de lui donner le titre de Grand. le mérita effectivement au commencement de son Magistère, mais il n'en fut pas de même dans la suite. Plettenberg commit une grande faute, en dépouillant l'Archevêque Blankenfeld de la moitié du domaine de la ville de Riga, et en le contraignant de lui faire serment de fidelité: mais si cette injustice a fait une tache à sa gloire, il l'a effacée par la manière dont il l'a réparée. Sa conduite à l'égard des Luthériens n'est pas également susceptible d'excuses, et sera toujours blamée par ceux qui n'ont pas fait divorce avec les prais principes. Si c'est une chose odieuse de voir des particuliers sacrifier la religion à l'intérêt ou à la politique, elle l'est encore bien davantage, quand ce sont des Princes qui se livrent à de pareils excès; parce que leur premier devoit est de protéger la religion, et que le mal dont ils se rendent responsables est ordinairement proportionné à l'étendue de leurs domaines, et se propage souvent au-delà. La foi de Plettenberg fut foible et chancelante; cependant il ne paroft pas qu'elle ait fait entiérement naufrage. Il favorisa d'abord le Luthéranisme, pour s'attacher les habitans de Riga, qui

u étoient inclinés, et pour s'élever sur les débris de la puissance de l'Archeveque; mais il ne tarda pas à reconnettre le tort que sa fausse politique avoit occasionné à la Livonie. Dans une lettre qu'il écrivit au Magistrat de Riga en 1527, au sujet de la sortie des monnoies, il accusa la doctrine de Luther d'être cause des nouveautés dont on se plaignoit. Cependant il ne revint point sur ses pas; mais le Luthéranisme avoit fait de tels progrès dans la Livonie, qu'il n'étoit plus tems de l'arrêter, et qu'il étoit peut-être impossible de n'en pas tolèrer le libre exercice. Malgré ces écarts, nous disons que Plettenberg n'embrassa pas le Luthéranisme, premiérement, parce qu'il ne conste pas de son apostasie, et qu'on doit toujours croire le bien tant qu'on n'est pas certain du mal: et secondement, parce qu'il ne seroit point resté au nombre des Religieux de l'Ordre Teutonique; Luther ayant reprouvé hautement les poeux, particulièrement celui de chasteté, et ayant déclaré que l'Ordre Teutonique étoit un gouvernement monstrueux et une Principauté abominable et vraiment hermaphrodite, n'étant ni laïque, ni religieuse. D'ailleurs les écrivains catholiques rapportent que Plettenberg est mort dans la foi de l'église. C'étoit un grand homme que chaque parti vouloit compter parmi les siens; mais il est mulheureux pour lui, que sa conduite ait donné lieu à une pareille discussion.«

Der bisherige Coadiutor, hermann von Brüggeney genannt Hasenkamp ergriff ohne Säumen die Zügel der Regierung und hatte zunächst mit einem polnischen Gesandten um die Ausgleichung der zwischen der Landschaft und dem Rigischen Evadjutor schwebenden Zwistigkeiten zu verhandeln. Diese Ausgleichung ersolgte auf dem Landtage zu Wolmar, 1537, worin ausdrücklich die Rleiderbulle und der Kirchholmer Bertrag, absonderlich in Bezug auf den gemeinschaftlichen Besitz von Riga bestätigt. Um 10. Aug. 1539 starb der Erzbischof Thomas Schöning, und die Rigischen zogen vier Rlöster zugleich ein, besetzen auch, mit Erlaubniß des heermeisters den hasen; sie versagten außerdem dem Markgrasen Wilhelm die Huldigung und die Wiedererstattung der Stistsgüter, sosen er ihnen nicht Sicherheit wegen der Religion stellen würde. Hiervon in Kenntniß gesetz,

rieth ber König von Polen, burch Schreiben vom 11. Det. 1539, bem heermeifter und ber Stadt Riga, lieber bem Ergbifchof bas ibm Geburende in ber Gute einguraumen, als zu erwarten, bag man fle gerichtlich anhalte. Dem Binte folgfam, erfannte bas Domcapitel von Riga in bem bisberigen Coadjutor feinen Ergbifchof, mabrend alle Stande in der Wyt, auf Defel, und felbft ber Bischof von Reval ihm abgeneigt blieben. Weder wollten fie von bem Beermeifter fich trennen , noch jugeben , bag burch irgend eine ausländische Berrichaft bas land bem beutichen Reiche entfremdet werbe. Arnold von Anneberg; ber Bifchof von Reval erflarte fdriftlich, daß man zeither bemühet gewesen, bie Orbenslande bem romifden Reiche ju entziehen und frembe Berricher einzuführen, er finde baber ben Recurs an ben Raifer noths wendig, um von bemfelben bie Begnadigung zu erhalten, baß fein Auslander zu einem Stifte- ober obrigfeitlichen Amt erhöhet werben burfe, es geschehe benn mit Bewilligung bes gangen Drbene.

Dergleichen Aeußerungen waren zu beutlich, um migverftanden au werben, ber Erzbifchof bemubte fich um eine Berftandigung mit ber Stadt Riga, welche auch in bem Lemfalfchen Bertrag von 1542 fanctionirt murbe, ohne bag burch folden bie Stadt fich gebunden geglaubt hatte. Diefes Berfahren veranlagte ein eigenhandiges Schreiben bes Ronigs Sigismund an ben Magiftrat, worin bie Forberung ausgebrudt, bag bem Domcapitel und ben Rloftern bie ibnen entzogenen Guter gurudgegeben wurden. Dergleichen gum öftern fich wiederholenden Budringlichkeiten icheinen ben Beermeifter querft auf die von Polen ber brobenden Gefahren aufmertfam gemacht zu haben. Er fuchte burch bie babin abgefertigte Gefandtfcaft jede Beranlaffung eines Zwiftes zu entfernen, auch bie fcon unter ber vorigen Regierung versuchte Grenzberichtigung gegen Lithauen bewerffielligen ju laffen. Reine biefer Angelegenheiten wurde erledigt, vielmehr über ber Babl eines Coadjutors, mittels beffen ber Meifter feinem fintenben Unfeben eine Stupe zu verschaffen gedachte, ber bulbigungeftreit mit Riga erneuert, boch, nachbem ber Schmalfalbifche Bund ju Ende gegangen, gludlich beseitigt. Die Stadt hulbigte bem Erzbifchof und bem Meifter, nachdem

ber Erzbischof, bie Bischofe und ber heermeifter au Bolmar, 28. Jul. 1546 fich geeinigt batten, "bag fie bei ber Rleiberbulle bleiben, fich gemeinschaftlich gegen Feinde beschirmen, und feinen Coabfutor außer Landes, von Dacht und Anfeben ober fürftlichen Standes, verschreiben wollten." Bu feber andern Beit batten biefe Berhandlungen die Rube vielleicht herftellen tonnen, aber es war ber Beift bes Friedens gewichen. Der Ronig von Polen verfügte burch feinen Reffen, ben Erzbifchof, über eine machtige Partei, ber mehrmalen erneuerte Frieden mit Rufland neigte fich jum Enbe, in allen außern Begiehungen offenbarte fich bie Schwache einer Ariftofratie, die ihrer Grundbedingung, ber Berricher Ueberlegenbeit im Berhaltnig zu ben Beberrichten, verluftig gegangen ift. Unter fo truben Aussichten ftarb hermann von Bruggeney ben 4. Rebr. 1549, und es trat an feine Stelle ber 1541 ermabite Coabiutor Johann von ber Rede, aus bem Saufe Beren, von bem nicht einmal ber Todestag mit Genauigfeit ju beftimmen, man weiß nur, daß er furg vor dem 2. Jul. 1551 verftarb.

Der Nachfolger, Beinrich von Galen, fruber Bogt zu Can-Dau, bann Comthur gu Golbingen, erscheint feit 1535 in ben Berrichtungen eines Canbmarfcalle. Um 2. Jul. 1551 melbeie er feinem Bonner, bem Bergog Albert von Preuffen feine Erbebung gur heermeifterlichen Wurde, nach bem "vor etlichen Tagen" erfolgten Ableben bes Beermeifters von ber Rede, und bat er zugleich ben Prinzen um Beibehaltung feiner gutigen Befinnung für ibn, ben Reuerwählten, und für ben Orben. Gein Regiment wurde vielfältig burch innere 3wiftigfeiten beunruhigt, in Anfebung beren ich boch, bes Bufammenbanges wegen, auf ben Rachfolger verweisen muß. Jenen Streitbanbeln gesellte fic bie gurcht eines übermächtigen eroberungeluftigen Rachbard. Begen biefen, gegen bie Ruffen fich ju fcugen, rief ber Meifter ben Beiftand Raifer Rarls V. an, ber aber, vollauf burch bie eigenen Feinde beschäftigt, fich begnugen mußte, bie Bertheibigung bes Orbenslandes bem Ronig Guftav von Schweben anzubefehlen. Es blieb auch diefe Empfehlung nicht ohne Folgen; am 6. Juli 1553 wurde ein Bandniß fur gemeinfame Bertheidigung gegen bie Ruffen von Polen, Schweden und bem

Orben abgeschloffen. Die Schweben gingen fogleich zu Feld, bie beiben anbern Contrabenten bachten aber im minbeften nicht an die eingegangenen Berbindlichleiten, im Begentheil fuchte ber Orden Frieden ober wenigftens Waffenftillfand. Den bewilligte ber Bar 1554 fur bie Dauer von 15 Jahren, unter bem Borbehalt, daß bas Bistbum Dorpat in bem Laufe ber nächften brei Jahre ben foulbigen, ju einer namhaften Summe aufgefcwollenen Blaubenszins entrichte. Seine Berbundeten aufgebend, batte ber Beermeifter fich ber Billfur von Rufland unterworfen ; ju fvat erfannte er ben begangenen Rebler. Er ließ mit Soweben und Danemarf um Bulfe fur fommende Befahren unterhandeln; allein Buftav gurnte, Die Untreue ber Lieflander babe ibn genothigt, mit dem Baren Frieden zu ichließen; um ihretwillen wurde er bie eingegangenen Bertrage nicht brechen. Danemart forderte, ale unbestimmter Busagen Breis, Die Abtretung von Eftbland und trat bemnach mit einem Anspruch auf, welchen abzuweisen, ber Beermeifter Die famtlichen Urfunden über bie Erwerbung von Efthland bem Ronig Chriftian III. porlegen ließ 1555. Gleich vergeblich zeigten fich bie Regotiationen, um wenigftens gegen ben von Polen beschütten Coabiutor in Riga von bem Raifer, von bem Deutschmeifter, von ben nachften Sanfefähten Beiftand zu erhalten. Bon allen Seiten bedrängt, in bem Befühl feines Unvermögens gegen ben berannabenden Sturm. legte ber betagte Beermeifter fich einen Coabjutor bei ; in beffen. in Bilbelme von Kurftenberg Sande gab er gang und gar bie auswärtigen Angelegenheiten, mabrent er felbft feine ungetheilte Aufmerksamfeit ber Forberung ber Reformation zuwendete. Am 10. Sept. 1555 bat er ber Stadt Riga bie Anwartschaft auf ber grauen Schweftern Rlofter und hospital ertheilt, auch ben Ratholifen alle außere Religionenbung unterfagt. Er farb ben 3. Maí 1557.

Als des heermeisters Coadjutor erscheint Wilhelm von Fürstenberg, zeither Comthur zu Fellin, in der Urfunde vom 8. Juni 1556, worin er, gemeinschaftlich mit dem Meister bezeugt, daß die Stadt Riga sich von dem Fürsten Wilhelm, der sich neunet Erzbischofen zu Riga, mit Auffagung des Eides los-

gemacht und fich ganglich bem Orben ergeben babe, auch bem Bundniffe ber lieflandischen Stande beigetreten fei, ale wogn fie burch bes Kurften Sanbelsweise veranlagt worben, und verfprechen barum beibe Bebietiger ber Stadt ihren Schut. bemfelben Jahre, 13. Aug. 1556 wurde Bilhelm von Fürftenberg, obgleich ber Beermeifter von Balen noch in Burben. von Ronig Ferdinand, Ramens feines Brubers, bes Raifers, ber ebenfalls ben Lebenbrief unterschrieben bat, mit ben Regalien Bereits hatte die Wahl eines Coabjutors fur bas Erzbisthum Riga ben von feber mit bemfelben waltenden Uneinigfeiten einen fehr bebroblichen Bufat gegeben. In bem Bolmarifchen Receg vom 28. Jul. 1546 maren ber Erzbifchof und bie famtlichen gandesbischöfe mit bem Beermeifter übereingefommen, niemalen außer gandes einen Coadjutor von Dacht und Ansehen, ober fürftlichen Stanbes zu mablen. Des Berfprechens uneingebent, bestellte ber Erzbischof, Martgraf Bilbelm ben Bergog Chriftoph von Medlenburg gu feinem Coabjutor. einer mächtigen Bermanbtichaft tonnte Chriftoph leicht die Mittel finden, bas gefuntene Unfeben bes Ergbischofs zu beben. Durch feinen Bruder, den Bergog Magnus, mar er dem Ronig von Danemark verichmagert, Bergog Albert in Preuffen war bes regierenden Erzbischofs leiblicher Bruder, ber Ronig von Poleu, Sigismund August fein Better. Biele beutiche Fürften, barunter Ronig Ferdinand, verwendeten fich ju Gunften bes Coabiutors, bem wirtsam beizufteben, Polen fich anschidte. Einftweilen wurde Christoph burch polnische Reifige am 25. Rov. 1555 gur Rotenbufen eingeführt, und mahrend ber Erzbifchof von bem Bolmarifchen Bertrage, als welchem er lediglich nothgebrungen feine Buftimmung gegeben habe, fich losfagte, erfannte bas Domcapitel bie Rechtsgultigfeit ber Beftellung eines Coabjutors an, ein Beispiel, welches ber in Wolmar versammelte ganbtag am 21. Febr. 1556 befolgte, nur bag Chriftoph gehalten fein follte, Die auf bem nachften Landtag, im Febr. 1557, ibm zu ftellenten Bedingungen anzunehmen.

Die hierdurch gebotene Bogerung icheint indeffen eine wefentliche Beranderung in der Stimmung der Insaffen veranlagt gu

baben. Die Ritterichaft fand bei naberer Prufung, bag Ergbischof und Coabiutor einer farten Berfuchung ausgesett fein möchten, mittele ibrer vornehmen Bermanbtichaft bas land in Rnechtschaft zu versegen, wohl gar einem auswärtigen Rurften au unterwerfen. Die Stadt Riga ergitterte vor bem Gedanfen, auf bem erzbischöflichen Ehron einen beutschen Rurften, burch ibn bie faum abgeschüttelte Unterthänigfeit ihr abermals auferlegt ju feben. Das Domcapitel ging ob bes fremben Coadfutore feines Bablrechtes verluftig ; bereinft bie Juful tragen gu tonnen, mar einem jeden ber Domberren die Soffnung abgefonitten. Die Ratholischen , und fie bilbeten immer noch eine unermegliche Majoritat, fonnten von dem protestantifden Pringen von Medlenburg lediglich Feindschaft und Unterbrudung erwarten, ber Bermeifter endlich fab fich genothigt, bem großen Biele feiner Borganger, bem er fo nabe ju fein geglaubt batte, ju verzichten. Der heermeifter zeigte fich barum in feinem Wiberspruche ber Entschiedenfte. Durch Gotthard Rettler, den Comthur ju Dungmunde, ließ er mit den nachften Sanfeftadten, bei dem' Deutschmeifter, bei bem Raifer und bei vielen Sofen unterbanbeln, allein jebe Bemuhung um Beiftand aus ber Ferne ergab fich fruchtlos. Die meiften entschuldigten fic, ober gaben leere Soffnung; ber Erzbischof bingegen erbat fich von feinem Bruder, bem Bergog Albert bewaffneten Bugug, wies ihm auch fur bie Ausschiffung feiner Bolfer die Bafen Dunamunde und Salis an.

Diese Berwicklungen allein hatten den heermeister Galen bestimmt, sich einen Coadsutor beizulegen. Durch dessen Wahl subste sich aber der Landmarschall, Kaspar von Münster schwer verletzt, nachdem bis dahin solche Würde regelmäßig dem Marsschall zu Theil geworden. Rache suchend für die ihm angethane Beleidigung, ritt er hinüber nach Kosenhusen, offen des Erzsbischofs Partei zu ergreisen. Der heermeister, diesen schweren Bruch der Disciplin zu ahnden, erklärte den Ausreiser für einen Beind des Ordens, forderte auch dessen Auslieserung, die sedoch verweigert wurde. Vielmehr verwendete der Erzbischof den von Rünster zu einer Sendung nach Preussen, wo er die Rüstungen beschleunigen sollte. Durch rasches Zusahren hosste Kürstenberg,

١,

bem die ganze Angelegenheit überlassen, sie einem gedeistichen Ende zuführen zu können. Dhue die angekündigte polnische Gesandtschaft abzuwarten, hieß er den Bogt von Rositten, Werner Schall von Bell, bei dem Gute Sesen ein Lager beziehen und durch ausgestellte Posten alle Verdindung mit Preussen und Polen abschneiden. Die Sperre war so pünktlich, daß Fürstenberg sogar die von dem König von Polen an den Erzbischof entsendeten Gesandten, in Ermanglung eines von dem Bersuche sich durchzuschleichen, in gerlager Entsernung von Rosenhusen angehalten, sesten sie sich zur Wehre, und kam es zu einem Handgemeng, worin mehre Polen zum Theil schwere Verwundungen davontrugen. Einer der Gesandten, des Königs Geheimschreiber, Kaspar Lanczti, starb an den bei dieser Gelegenheit empfangenen Wunden.

Ein Rrieg mit Polen ftanb in Aussicht; ju zeigen, baß fie feineswege ibn fürchteten, entfendeten bie Bifcofe, ber Beermeifter, Die Stadt Riga ihre Absagebriefe an ben Erzbischof: am 16. Juni 1556 nahm ber Rofenhufener Rrieg feinen Anfang. Bis jum 21. Jun. waren Cremon und Ronneburg gewonnen, bis jum 30. ber Erzbischof und fein Coabjutor in Gefangenschaft Diefe Gewaltthaten por bem faiferlichen Bofe au rechtfertigen, batte ber Abgefandte, welcher in Fürftenberge Ramen bie Regalien empfangen follte, Beorg von Spberg gu Bifchlingen übernommen. Es entfpann fic barüber ein formlicher Schriftenwechsel, wie vor einem gewöhnlichen Berichtsbof, und wurde von bem Orden vorgebracht, 1) bag ein aufgefangenes Schreiben, an ben Bergog von Preuffen gerichtet, andern Anzeigen verglichen, beutlich zu erfennen gebe, wie Erzbischof und Bergog gemeinschaftlich alle Mittel versuchten, die Ordensberrschaft in Liefland ju vernichten, wobei fie auf ben Beiftand bes Ronigs von Polen und bes Rurfürften von Brandenburg rechneten, 2) bag ber Erzbischof eine gebeime Berbindung mit den Ruffen unterhalte, und 3) burch Schreiben bem Bergog in Preuffen Soffnung zu ber Berrichaft von Liefland gemacht habe. feste ber Erzbischof ad 1) eine vollständige Abrede entgegen,

mit bem Zusas, ber Reister wolle nicht, daß der Erzbischof des Stiftes und Capitels Rechte suche und standhaft vertheibige. Wohl habe er sich anfänglich wegen der Herrschaft in Riga, die von Alters her dem Erzbischof gebüre, in mündliche und gütliche Unterhandlung eingelassen, es sei aber, wie die Sachen setz beschaffen, an keine Einigung mehr zu denken. Ad 2) meinte der Erzbischof, würden seine Feinde selbst zugeben müssen, daß er mit den Russen nichts zu thun gehabt habe, gleichwie den gegen den Landmarschall erhodenen Berdacht einer Bestechung am besten dessen Rechtsertigung von der Zeit. Ad 3) konnte er das Schreisden nicht in Abrede stellen, versicherte sedoch, er habe sich nur um Kreundschaft und Beistand für seine traurige Lage bewerden wollen.

So viel wurde wenigstens burch biefe Berhandlung fur ben Orden gewonnen, bag ber Raifer fich veranlagt fand, ale Mittler einzuschreiten, junachft bei bem Ronig von Volen um bie Abftellung ber Grengirrungen fich ju verwenden. Aber R. Sigismund August wollte von einer gutlichen Bereinbarung nicht viel boren. Polen mare, fo bieg es in feiner Erflarung, von Altere ber bes Erzftiftes Riga Soupherr gewesen, und biefes Erzstiftes Recht babe man gefrantt, ben Erzbischof gefanglich niedergeworfen, bie polnischen Gefandten erschlagen und jum Ueberfluffe polnische Schiffe aufgebracht, alles Dinge, wodurch ber ewige Frieden gebrochen worden. Das verdiene fcwere Buchtigung, boch wolle er aus Rudficht fur ben Raifer, im Abiden fur Die Bergiefinna von Christenblut ben Rrieg anfteben laffen, wenn ber Erzbischof unverfürzt in seine alten Rechte wieder eingesett werde. Darüber farb ber alte Beermeifter, und Rurftenberg verlor feine Beit, alle Bweige ber Berrichaft ju erfaffen. D. D. Wolmar, Freitag nach Pfingften , 11. Jun. 1557 , verlieb er bie Munge an Thomas Ramm, unter ausführlichen Bestimmungen für Gewicht und Rorn. und am Mittwoch nad Bartholomai 1557 bestätigte er ber Stadt Riga Privilegien, nachdem er vorher ben Treueid ber Burgerfdaft empfangen batte, aber ben 3wift mit Polen burch Rachgiebigfeit auszugleichen, ben Erzbischof freizugeben, bagu fonnte ibn weber bes Raifers, noch ber Stabte Bermittlung bewegen.

Bereits batten fich bei Vosvola unweit Birga, 7 Meilen pon Bauste, 80,000 Volafen jufammengezogen, ba leuchtete boch bem Beermeifter ein, baf er mit 7000 Deutschen, einigen taufenb Bauern und ben Paar Fähnlein geworbener Anechte gegen folde unenbliche Uebermacht ichlechterdinge nicht befteben tonne. Seine Entmutbigung bemerfent, foll ber Ronig von Bolen fic bas Bergnugen gemacht baben, ibn noch weiter burch eine ohne Ameifel den Sitten ber Scothen entlebnte Gabe ju foreden. "Der wurde des Erabischofs Gefangnig eröffnen", wurde bet Beermeifter bedeutet , jugleich ein Gabel ihm überreicht. nichtet, unterwarf er fich den am 5. Sept. 1557 von R. Sigismund August bictirten , unter bem Ramen Pacta Posvolensia befannten Bedingungen. Bermoge berfelben follte 1) ber Ergbischof in ben vorigen Stand wieder eingesest werben, bie balbe Berichtsbarfeit über die Stadt Riga und alle beweglichen Guter, Inful, Stab, Privilegien, Urfunden, Archiv, Beughaus, Rriegsruftungen juruderhalten, 2) eine Entschäbigung von 150 laft Roggen empfangen, bafür, baß fein Ergftift im Laufe ber Unruben unter Sequeftration gewesen. Die mabrend ber Sequeftration erhobenen Ginfunfte follten ibm befonders berechnet werben, gleichwohl 3) unter Sequefter bleiben, bis babin ber Ronig in Polen und ber Bergog in Preuffen fich ebenfalls mit ben lieflandischen Standen verglichen baben wurden. Den Bischofen von Dorvat und Rurland wurde die Bermaltung bes Erzftiftes aufgetragen, bis babin fie, nach erfolgtem Friedensichluffe bas Bange an ben Ergbischof abgeben murben. 4) Den ergftiftischen Unterthanen, indem fie nicht freiwillig abgefallen find, mird ber Erzbischof feine neue Suldigung abfordern, benjenigen, welche porber abgefallen maren, aus Rudficht fur ben Raifer verzeiben. Nicht minder verzeihen Meifter und Stanbe allen benjenigen, welche bem Erzbischof zuhalten. 5) Dem Coabjutor wird unbebingt bie Rachfolge auf bem erzbischöflichen Stuble jugefichert; follte er noch mabrend feiner Minderjabrigfeit bagu berufen werden, fo mag er aus ber Beiftlichfeit zwei, aus ber Ritterschaft ebenfalls zwei Personen ermablen, und burch fie, bis an seiner Bolliabrigfeit bas Erzftift verwalten laffen.

Am 14. Sept. wurde biefer Bertrag in bem foniglichen Lager bei Posvola von bem Meifter beschworen, an bemfelben Tage fam ber Kriebenevertrag mit ben lieflanbischen Stanben Außerdem errichteten ber Meifter und bie ganbs gum Abichlufi. Rande in Separatartifeln mit Polen ein gegen Rufland gerichtetes Bundnift, folgenden wefentlichen Inbaltes : 1) awischen bem Ronig in Polen, ale Großfürft von Litbauen, und zwischen Liefland wird ein Offenfiv- und Defensivbundnig besteben. 2) Reiner ber contrabirenden Theile foll obne bes andern Biffen und Biffen ein Bundnig mit bem Baren eingeben, wohl aber bies gegenwartige Bunbnig Lithauen und Lieffanb fur ewige Zeiten ver-3) Indem aber Polen auf 5, Liefland auf 12 Jahre mit bem Baren Stillftand eingegangen ift, fo wird bas am 14. Sept. 1557 abgefcoloffene Bundnig erft nach Berlauf von 12 Jahren ju Recht erwachsen. 4) Rach Berlauf diefer 12 Jahre wird entweder ber Bar in Gemeinschaft mit Rrieg überzogen. oder aber Stillftand mit ihm eingegangen. 5) Sollte der Tod bes Baren ben Stillftand brechen, fo fubren bie Bunbesverwandten den Rrieg gemeinschaftlich, ober erneuern ben Stillftanb. 6) Begenwärtiges Bundnig foll nicht nur von ben Contrabenten, fonbern auch von bem Erzbischof von Riga und feinem Coadfutor, von ben Sauptern ber Clerifer, von ben Stanben und ben größern Stadten in Lieffand beschworen, unterschrieben und besiegelt werden. Siermit verfohnt, ritten ber Deifter und ber Erabischof gemeinschaftlich ju Bolmar ein, bann fubren fie binüber nach Lithauen, um fich, jum Beichen unwandelbarer Freundfcaft, in bes Ronigs Gegenwart bie Banbe ju reichen.

Ungleich ernstere Gefahren bereitete für den Augenblick dem Ordensstaat, bei seinem mangelhaften Organismus, das schwanstende Berhältniß zu dem aufstrebenden Rußland, zumal in den Zwistigkeiten mit Polen Liestands vielköpfige Regierung ihre Unfähigkeit zu Anstrengungen genugsam an Tag gelegt hatte. Reben dem Heermeister regierten fünf Bischöse, der Ordenssmarschalt, acht Comthure, acht Bögte; sedem war ein bestimmter Gebietsantheil unterthänig, seder pochte auf seine hergebrachte Unabhängigkeit, seder suchte persönlichen Bortheil, ohne sich um

bas Allgemeine viel ju fümmern. Die Beermeifter, Die Gebietiger fammelten Reichtbumer, bie Ordenstrube wurde burch ihren thoridien, fundlichen Aufwand geleert, und bie Ritter verfeblien nicht . in allen Dingen ber Borgefesten Beifpiel ju befolgen. Sie lebten in fattlichen Burgen, finnlichen Benuffen und niedrigen Leidenschaften, fie verabscheuten nicht sowohl bas Lafter als bie burd bas Gelübbe ibnen auferlegte Armuth, und tradteten einzig burd prachtige Rleidung, gabireiche Dienerschaft, reich gegierte Roffe und icone Bublbirnen fich auszuzeichnen. Mußiggang, Schmansereien und Jagd waren bie einzigen Gegenftanbe, von welchen in biefem Parabies ber Bornehmen, nach Relde Ausbrud, Rebe, ber rauben Thatigfeit bes Rriegers bingegen batten in bem 50jabrigen Frieden bie Ritter gang und gar fich entwöhnt. Die Ginführung ber neuen Lebre, welcher bie Stabte, der lanbfaffige Abel und viele ber Ordensritter bei pflichteten , erhöhte noch die Berwirrung ; burch fanatische Prebiger aufgeregt, burchzog ber Pobel icharenweise bas platte Land, um in fatholifden Rirden und Rloftern Bilberfturmerei, Ranb und Mord zu verüben.

In dem Stillftandevertrag von 1554 hatte ber Bifchof von Dorpat versprochen, ben an Rugland schuldenden Bine, für jeden Ropf eine Mark, samt ben feit vielen Jahren aufgeschwollenen Mudftanden ju entrichten, in ber Art, bag folder Glaubenszins binnen brei Sabren bezahlt werbe. Diese brei Sabre maren im Nanuar 1557 abgelaufen, ohne daß bie Beborbe gebacht batte, ben verbeißenen Tribut einzusammeln; nur entsendete Kürftenberg gegen Dichaelis 1557 eine Gefandtichaft an ben Baren, bie Berlangerung bes Stillftanbes ju erbitten. 3man entgegnete, por allem feien die feche Kabnlein beutscher Anechte, Die ber Beermeifter noch an ber Brenze fieben babe, abzubanten, bann moge man bas Gefuch erneuern. Mit den Baffen in ber Sand werde man ibm feinen Frieden abbringen. Die Antwort vernehmend, traten bie Stanbe von Liefland gusammen, bas Beitere gu berathen. Die Erfahrnern riethen bie Anechte aufammenaubalten , angefeben ber Bar gum Rrieg geneigt icheine , aber ber Deifter war ber Unficht, daß man jebe Belegenheit eines Bruches

vermeiden milfe und beshalb bie Mannschaft abzudanten sei. Diese Meinung gab den Ausschlag, um Martini wurden bie deutschen Bölker entlassen, und eine zweite Gesandtschaft, über 100 Pferde ftart, begab sich auf den Weg nach der Moskau; sie brachte reiche Geschenke und schöne Worte, aber der einen wie der andern begehrte Iwan nicht. Trocken fragte er, ob die Gesandten gekommen seien, den Frieden zu erbitten, und als sie dieses besahten, schalt er ihre Untreue, und daß sie so häusig den Frieden gebrochen, weder Brief noch Siegel hielten. Er rühmte ihre Vorsahren als tapsere biedere Leute, sie nannte er ausgeartetes Volk, welches weder seine Religion halte, noch die im Friedenschlusse eingegangenen Bedingungen erfülle. Solchem Geschlecht dürse man keinen Frieden geben.

Ueber 40,000 Mann hatte 3man an der Grenze fleben, boch versuchte er nochmals ben Weg ber Gute. In einem an Die lieflandischen Stande gerichteten Schreiben forberte er ben Tribut, ansonften ber Rrieg erfolgen wurde. Das Schreiben erregte lebhafte Befturjung im gangen lanbe, jumal feine Musficht vorhanden, bas in Anfpruch genommene Beld ju beschaffen. Durch eine abermalige Gefandtichaft boffte man wenigftens ben Ausbruch ber Feindseligfeiten ju verzogern. Jacob Steinweg und Ewert Ryenftabt wurden an ben Baren entfendet, und nicht ungnadig empfangen. Rach Berlauf von fieben Bochen abgefertigt, brachten fie ben Befcheib, bag fie fur bie Beenbigung bes Sandels mit mehren Gefandten fich wieder einzufinden batten. Dem Binte murbe entsprochen, aber in Ermanglung bes baren Gelbes suchten bie Unterhandler burch erzwungene Deutung ben flaren Buchftaben des Bertrags wegzudisputiren; ihre Bollmacht, bem Bar vorgelegt, hatte ihnen aufgegeben, ben Erlag bes fcweren Tribute ju bewirfen. Much jest noch ließ ber Bar fic billig finden. Statt bes vollen Rudftandes, vom Ropf 1 Mart oder 10 Dennisken, wollte er mit einer hauptsumme von 40,000 Thalern gleich bar fich begnugen, und für bas Runftige von bem Stift Dorpat jahrlich 1000 ungrifche Goldgulden erheben. Auf diefe Bedingungen wurde ber Baffenftillftand eingegangen, als aber ber Bar fein Gelb verlangte, mußten bie Gefanbten ihr Unvermögen ihn zu befriedigen bekennen; sie waren mit leeren Sanben gekommen. Ihr Anerbieten Burgen zu bestellen, voer auch Geisel zurückzulassen, bis die ganze Summe abgefährt sein wurde, blieb unberücksichtigt. Der Zar verwarf alle ihre Borschläge, sprach im Zorn: "Ihr seid wohl gekommen, mich zu äffen. Geht eures Weges, ich werde euch auf dem Fuße folgen, und in Liesland mein Geld erheben." Nach einer andern Version ließ Iwan die Gesandten zu Tische bitten und leere Schüsseln ihnen vorsesen, daß sie hungrigen Wagens die Tasel, ungesaunt auch die Hauptstadt verließen.

Am 22. Febr. 1558 überschritten bie Ruffen bie lieflanbifde Grenze, ein Ereignig, beffen bei aller Laubeit in ben Bertheis bigungeanstalten ber Beermeifter fich verfeben baben muß, bent aus Rellin, Reufahrstag 1558 fdrieb er an ben Rath zu Riga, mit ben Ruffen ftebe es bedenflich, und bleibe wenig Ausficht auf feften Krieben, bag bemnach für tüchtiges Bolf zu forgen fet. Um 26. Jan. fchrieb er, ebenfalls an ben Rath, von bem umpermutheten Ginfall der Ruffen in bas Stift Dorpat, "verfloffenen Sonnabend nach Dato", von ihren Berbeerungen und von feinen Entidluffe, im Ramen ber beiligen Dreifaltigfeit zu Relbe zu geben, weshalb er ber Stadt aufgibt, ihm ju Beiftand ein Rabnlein woblgerufter Rnechte nach Tarmaft zu entfenden. In feinem Schreiben vom 30. beißt es, ber Erbfeind fei an vier Orten eingebrochen, er habe beshalb bie famtlichen Lande gur Ruftung nach Balf verschrieben, und muffe bie Stadt ein Kabnlein Rnechte ftellen. Die befagten Botichaften find famtlich von Rellin batirt, aus Tarmaft ichreibt ber Meifter, 3. Febr.: er habe vor brei Tagen bes Mostowiters Absagebrief erhalten, er gebente bei ber langen Brude die Embach zu überschreiten, und im Stift Dorpat Stellung zu beziehen; bie Stadt moge ihm die 500 Rnechte Dem Schreiben mar eine beutsche llebersegung bes Absagebriefe beigefügt, bamit ber Rath fich außere, wie am foidlichften barauf ju antworten.

Während bem schalteten bie Ruffen nach Gefallen in bem unbeschützten Lande, ohne fich um bie Festungen zu befümmern. Barbaschin, Repnin und Danila Abaschew verwüsteten bas fübliche Lettland in einer Ausbehnung von 200 Werften; fie brannten' in den Umgebungen von Reuhaufen, Rodel, Marienburg, Uelgen, und vereinigten fich vor Dorpat mit ber Sanptarmee, welche Altenthurm eingenommen und alle offenen Orte den Rlammen übergeben hatte. Gin Ausfall ber Befagung von Dorpat murbe blutig jurudgewiesen; brei Tage hielten bie Sieger Angefichts ber Stadt, bann wendete fich ein Theil ber Armee abwarte, bem finnischen Meerbufen gu, eine andere Abtheilung verfolgte ben lauf ber Ma. In bem Gefecht bei Wefenberg unterlagen abermale bie Deutschen , bie Borwerte von Kalfenau, Rongota, Lais, Pyrtel murben niebergebrannt, und bie Ruffen maren von Riga noch 50, von Reval nur mehr 30 Werfte entfernt, als fie ploblich, Ende Febr. fich wendeten, um in der Richtung von Imanogrod abzugiehen. Gefangene ohne Babl, eine reiche Beute foleppten fie fort, allerwärts die Spuren unerhörter Graufamteit binterlaffend. Befonders follen bie Freicompagnien aus Rowgorod und Plestow durch Bestialitat fich ausgezeichnet haben, bierin fogar Tataren und Ticherfeffen überbietenb.

Rach biefer furchtbaren Execution fdrieben bie mostowitischen Bopwoden an den Beermeifter, ben Deutschen allein bie Schulb ber jungften Ereigniffe beimeffend. Sie, bie Deutschen batten mit ber Beiligkeit ber Bertrage ein frevelhaftes Spiel getrieben, gleichwohl konnten fie burch Demuthigung bie Gnabe bes Baren wieder gewinnen, wenn fie andere fich beffern wollten. Dann murben Schig Aley und die Bojaren, in Mitleiben für Das arme, von Blut triefende Land, fich bereit finden laffen, ben Reuigen jum Troft ein verfohnendes Wort ju fprechen. Gine neue Befandtichaft und bie Erlegung von 40,000 Thalern feien jeboch unerläglich. Bielleicht melbete in Folge biefer Mittheilung ber Meifter aus Fellin, 4. Marg 1558, nach Riga: Er febe aus bem Bericht ber Gefandten, fo er in Rugland gehabt, bag ohne große Geldopfer an Frieden nicht zu benfen; er labe beshalb die Stadt ein, auf ben Sonntag Oculi gur Dablftatt nach Wolmar ihre Abgeordnete zu entsenden, auch dahin ihren "zu hauff gelefenen Angardt" (Beitrag) zu beforgen. Gin anderes Schreiben von bemfelben Datum wird bie Troftlofigfeit bes angeordneten Defensionswertes verfinnlichen. "Er fonne," außert Surftenberg, "in bas Begehren ber Rigifden Abgeordneten, bag ihr Sugvolf beurlaubt und aus ber Raftung gelaffen werbe, nicht willigen; er habe bie furischen Bebietiger aufs Reue aufgeboten: bas Angvolf muffe er bis zu ber nach Wolmar ausgeschriebenen Tagfanna bei fich behalten, wie benn auch bie Stande, bie jungft in Beigenftein mit ihm zusammen gewesen, die Rothwendigfeit erfannt und fich veralichen batten, bis nach Abbaltung ber Tagfabrt in ber Ruftung zu verbleiben. Die Revalischen batten bereits ibre Anechte nach Narma geschickt, die aus harrien und Bierland lagen zu Befenberg, und babin follten auch die Rigifden Anechte geschickt werben." Dan icheint aber in Riag auf ber Entlaffung ber Rnechte bestanden zu haben, denn d. d. Bolmar, am Tage Oculi, 12. Mary, erflart ber Meifter, bas vermoge er nicht zu bewilligen; ber Reiter und ber Revalischen Rnechte Lager folle nach Befenberg, wohin auch bie nachften Gebietiger entboten, fommen, bie Wyfifchen und Defelifchen follten ibnen bie Bande bieten, er bente in Dberpahlen fein Lager aufzufchlagen, ben Dorpatischen bafur Rupen zuzuweisen. Babrent beffen batten bie Stande ju Wolmar fich eingefunden, es murben ba mancherlei Mittel ber Bertheidigung berathen, aber die von Schia Aley geforderten 40,000 Thaler zu beschaffen, fand man un-Bis Trinitatis hoffte man feboch bie Summe aufs gebracht zu haben. Ginftweilen beschäftigte fich ber Deifter mit ber Gefandtichaft, ju welcher Schig Aley gerathen batte, fdrieb beshalb, d. d. Bolmar, Sonntag nach Judica, 28. Mara: ben Frieden ju erhandeln, fei bie Abfertigung einer Botichaft nach Rugland unerläglich; jede einzelne Stadt habe bagu einen ibrer Burger, welcher ber Sprache und Raufmannschaft fundig , abquordnen, bamit bie Gefandten im Falle ber Roth von biefen Gewerbsleuten guten Bericht haben, gegen nachtheilige Bugeftanbniffe gewappnet fein möchten. Die Stadt Riga inebefondere moge auf ihre Untoften baju eine tuchtige und erfahrne Berfon verordnen, die muffe aber bis Dftern in Dorpat eintreffen, bamit fie ber Gefandticaft fic anschliegen fonne.

Die Friedenshoffnungen wurden vollends ben Bertheidigungs. anftalten binderlich; aus Benben, Dienftag nach Palmarum, 4. April, fcreibt ber Meifter: er wolle ber Rigger Rnechte an bie Grenze beorbern, fürchte aber ihren Ungehorfam, ba fie noch unbezahlt feien; ber Rath moge für bie lobnung forgen. bem Schreiben vom 7. heißt es: ber Rath, obgleich in Renntniß gefest, wie es mit ber Befegung ber Grenze zu halten, habe ben Borftellungen bes Dbriften feiner Rnechte nachgegeben, und ihn ermachtigt, die Mannichaften abzudanten : bas moge man ja jurudnehmen, vielmehr bas Bolf an bie Grenze foiden. Bolle man bem Bolmarifden Abichied nicht nachleben, feine vaterliche Bermahnung verachten und bes Landes Unglud fleigern, fo murbe er gegen bie Berachter feiner Befehle fich ju halten wiffen. Benige Tage vorber, ben 30. Marz, batte er bem Rath angezeigt, wie bag ju Bolmar bie Malua (Griegefahrt) bewilligt worden, und bag bie Ruffen bei Danaburg und Rofitten bie Reindseligfeiten eröffnet batten, bag bemnach ber ruffifchen Chroniten Angabe, auf bes Baren Bebot feien alle Rriegeoverationen bis jum 24. Upril eingestellt worden , unbegrundet. Es fdreibt ferner ber Meifter, d. d. Benden, Donnerftag in beiligen Oftern, ben 13. April, er wolle benen in Rarwa gu Bulfe eilen, und habe ben Gebietigern ju Fellin, Reval, Pernau, Sonneburg, in harrien und Bierland, mit Bugug ber Bpfifchen, ben Entfat ber Stadt aufgegeben; ber Rath in Riga moge feinen Rnechten befehlen, im Unfoluffe ju bem Comthur von Fellin bie Befanung von Narma ju verftarten. Die Rothwendigfeit biervon barguthun, fugte ber Meifter Abichrift Schreibens bes Rathe von Narma, "ilents am gronner Dunerftages 1558", bei, worin von ber burch die Ruffen angeordneten Beschiegung mit Steinfugeln (von 13 Liespfund Gewicht) gehandelt. Um Dienftag nach Quasimodo, 18. April, foreibt ber Meifter, er babe vom Bifchof von Dorpat Rachrichten über bie ungablige, im Unjug begriffene Rriegemacht ber Ruffen empfangen, und fei deshalb Billens felbft ju Feld ju geben. Der Rath moge verfügen, bag feine Rnechte, fo viel beren in Fellin liegen, fic gebrauchen ließen, wo man ihrer bedürftig fein wurde. Die

kurischen Gebietiger konnten jest nicht kommen, weil bas Gras noch nicht keime, überhaupt auf den Feldern nichts zu finden fei, sie hatten aber Befehl, sich zum Ausruden bereit zu halten.

Die Belagerung von Rarma batte ihren Fortgang, indeffen ber russische Kurft Temfin in ber Umgebung von Balf brannte. An bem Entfage verzweifelnb, ichidten bie Burger von Rarma Deputirte nach Mostau, bie Gnabe bes Baren angurufen, und wurden biefe, nachdem fie bie Uebergabe ber Stadt bewilligt, famt ihren Committenten in den ruffifden Unterthanenverband Die Capitulation, für welche Die Deputirten aufgenommen. feineswegs ermächtigt, war noch nicht zu Bollzug getommen, und man erfuhr in der beangfligten Stadt, bag ber Deermeifter ihr ben Comthur von Reval mit 1000 Mann ju bulfe fchide. Alebald ließ man die Belagerer wiffen , die Deputirten batten feine Gewalt gehabt, bas Baterland an ben Baren ber Mostau ju verrathen, und man fei gefonnen, bis jum Meußerften fich ju Gleichzeitig versuchte ber Comtbur von Reval. vertbeidigen. ber Ruffen Poftenkette auf bem linten Ufer ber Narma ju fprengen, vielmehr feine Feigheit ju befunden : er entlief bei ben erften Das Schidfal von Rarma wurde, nach ber Ruffen Unficht, burch ein Bunber entschieden. In einem Saufe, wo Raufleute aus Dlesfom einzufehren pflegten, in bes Barbiers Rarl Ulfen Wohnung, fanden trunfene Fanatifer ein Muttergottesbilb, bas fie ins Reuer ju merfen fich beeilten; bas Fener aber foling ju einer Feuersbrunft aus, die einen großen Theil ber Stadt beimfuchte. Das Jammergefdrei, ber Rauch wedten bie Aufmerksamfeit ber Belagerer jenfeits bes Stromes; ungebeißen flurzten fich die Borderften ins Baffer, in der Soffnung, ihrer Gegner Calamitat anszubeuten, und biefer enfans perdus wurden fo viele, bag felbft die vorsichtigften unter ben Unführere es nicht magten, fie ihrem Schidfal ju überlaffen. Die gange Armee wurde jum Sturm geführt (11. Dai) und triumphirte in furgen Augenbliden über einen unordentlichen, alles Bufams. menhanges entbehrenden Biderftand. An demfelben Abend noch ergab fich auch die fefte Burg, benn die Comthure von Rellie und Reval, Rettler und Segehafen, die nur brei Meilen von ber

Stadt mit einer ftarfen Mannschaft an Reiterei, Fußvolf und Artillerie hielten, die auffteigenden Feuersäulen erblidten, das Schießen hörten, rührten sich nicht, in der festen Ueberzeugung, daß die Burg mit ihren gewaltigen Mauern und eifernen Thoren, auch ohne Beistand von außen sich halten würde.

Diefelbe Lauheit, biefelbe Gleichgultigfeit für eine taglic bedroblicher eintretende Gefahr maltete allet Orten. Aus Belmet, 6. Mai, fcreibt ber Deifter nach Riga: von ber ju Bolmar bewilligten ruffifchen Contribution à 60,000 Thaler feien nur erft 24,000, bann bie in bem Orben aufgebrachten 12,000 eingegangen: ber Rath moge jum Sonntag Exaudi, 22. Dai, awei Bevollmächtigte nach Bolmar abfertigen, bas "binterftellige Belt" mitfchiden und mit ben anbern Stanben fich benehmen, um die gange Summe fluffig zu machen. Jest endlich erhob fic auch bie Gefandtichaft, barunter bes Beermeifters Bruder Dietrich von Fürftenberg, nach ber Mosfau, nicht um ben Tribut barjubringen, fonbern um Schonung anzurufen, "bag wir fie nun folten begnadigen, unfern Born von ihnen abwenden, und Derptis fcen Bine nicht von ihnen nehmen, berhalben bag bas Stift Derpt gar ift verheert und verdorben, und in vielen Jahren bei Renfchengebenten nicht fann erholet werben, und unfer Rriegsvolt haben in bem Rrieg mehr genommen, ale ber Bine gemefen ift." Indem der Bar feine Ungufriedenheit ju erfennen gab, daß ber heermeifter und ber Bifchof von Dorpat nicht fo vornehme Beamte, wie ber Ronig von Schweben, ihm gufchiden wollen, haben "die Gefandten femptlichen eingeworfen, daß mein andbiger Berr Meifter feinen eigenen Blutofreund und ber Bifchof feinen ebelften Pralaten, fo in Gott verftorben, neben inen andern abgefertigt." Schließlich wurden fie burch die Bojaren Abafchem und Michailow bedeutet : "fo die herren (Meifter und Bifchof) bes Groffürften Born fillen und feine Dacht von ben Canben ju Lifflandt abwenden wollten, follten fie thun ale bie Raifers ju Caffan und Afterfan, einer von Krieften und auch ber Raifer Segalec (Schig Alen), felbft mechtige Berren, gethan betten, und vor bem Groffürften fomen mit bem Bins aus bem gangen Lande ju Lifflandt, ihrer Raiferl. Grofmajeftat bas Saupt folagen

und ferner thun, was ihre Kaiferliche Großmasesti von ihnen wurde begeren." Traurig beurlaubten sich die Gesandten, und gleich wenig als ihre Borkellungen fruchteten die endlich doch zusammengebrachten 60,000 Thaler. "Ich habe Geld genug," äußerte Iwan, "auch bessen bereits mehr, als Ihr mir darbietei, in Liesland gewonnen. Mit mir ist das Glüd, und will ich seiner genießen, meiner gerechten Sache mich getrösten. Bringt das Geld euerer Herrschaft zurüd."

Bereits batten die Ruffen, außer Rarma, Befenberg, Reufolog ober bas beutige Gerenes an ber Peipus, Tolsburg, Et. Reuhof, Lais eingenommen ; am 23. Mai fdrieb ber Deifter, es wolle ber Reind Neuhausen belagern, am 6. Juni erbat er fic von ber Stadt Riga etliche Morfer, "bormit man Fewer werfen fan; er habe beren wohl einige in Benben, die feien aber noch ungefaßt"; am 16. Juni, Keldlager bei Rirrepab, theilt er mit. der Reind habe fein Abfeben auf Dorpat gerichtet, wenn bas aus Deutschland verschriebene Rriegsvolk eintrafe, moge man baffelbe von Riga aus in sein Lager ober nach Dorpat beforbern. Strafe gen Dorpat fich ju öffnen, mußten bie Ruffen Renhaufen nebmen. Rur 200 Streiter hatte ein Ordensritter, Georg Uerfall von Pabenorm bort zusammengebracht, es gelang ibm aber burd Bemaffnung ber Burger und Bauern, bie fomache Befatung ju verftarfen, bag er mohl einen Monat lang fich vertheibigen fonnte. Durch fein Beifpiel gestärft, ftritten bie Deutschen, nach bem Ausbrud bes rusifichen Chroniften, auf Leben und Tob, und verbienten fic burch verzweifelten, unermublichen Biberftanb bie Bewunderung der mostowitischen heerführer. Rachdem Mauer und Thurme in Grund geschossen, murbe bie Stadt burch bie Ruffen erftiegen; mit einer Sandvoll Manner marf Uertaff fic in die Burg, des Billens, unter ihren Trummern fein Grab au Enden; allein feine Gefährten erflarten, ihre Rrafte feien gantid erschöpft, nothgebrungen handelte er um eine Capitulation, und es wurde ihm und ben Seinen, in Anerfenninif ber bewiefenen Tapferfeit, ein ehrenvoller Abzug bewilligt, ben 30. Juni.

Einmal, wie der Meifter am 18. Juni fdreibt , hatte er, ber belagerten Feste gu Gute, 6-700 Pferbe ausgefeudet , bie

auch in einem Scharmugel etliche Feinde erlegten; er felbft befand fich auf bem Bege nach Reuhaufen, murbe aber, babin ju gelangen, burch die Schwierigfeit ber Communicationen verhindert. Den Fall ber Fefte vernehmend, erwachte er ploglich aus seinem Todesschlaf, in wilder Gile übergab er ben Rlammen bas lager, fo er zeither, 30 Berfte von Dorpat, bei bem Stabtden Rirrepah, auf unzugänglicher Stelle, binter einer langen Rette von Sumpfen gehabt, und es lofete bas beer, welches bis ju 8000 Mann angewachsen, in zwei Salften fich auf. Die eine, ben Bischof von Dorpat an der Spige, floh nach Dorpat ju, wurde Tag und Racht verfolgt, und erlitt zulest fcwere Rieberlage, fo dag die meiften Befehlshaber, die Bagenburg, bas Kriegsgerathe ben Ruffen in bie Sande fielen. Dit ber größern Abtheilung erreichte Fürftenberg Balf, wo er in fefter Stellung fich behaupten ju fonnen mabnte. Aber auch ihn verfolgten unermudet die Feinde, und Balf umgehend, nothigten fie ben Reifter, Die vermeintlich unangreifbare Stellung gu raumen und ben ferneren Rudjug gen Wenden angutreten, in folder Uebereilung, bag bei ber brudenben Sige Menfchen und Pferde aus Ermattung tobt niederfanten. Fürftenberge Rachbut wurde vollftanbig vernichtet, und faum entging Gottharb Rettler, ber bedeutenbfte unter ben Comthuren, bes Ordens lette Soffnung, ber Gefangenschaft. Die Wagenburg blieb ben Siegern.

Die Ruffen waren indeffen nicht des Willens, auf biefem Punkt ihre Bortheile zu verfolgen, sie hatten Eile, der von allen Seiten gen Dorpat anftrömenden Hauptarmee sich anzuschließen. Am 10. Ile Fürft Peter Schuisky die Stadt aufstorbern. Es lag in dem wichtigen, forgkältig befestigten Plate eine Besatung von 2000 deutschen Knechten, und ftand an deren Spite der Bischof Hermann Weiland, ein Fürst, deffen kriegerische Eigenschaften ihn vor andern befähigten, das theuer erwordene Eigenschum seiner Kirche zu vertheidigen. Sechs Tage hinter einander schlug man, wie der Augenzeuge, Woywode Kurbsky, meldet, blutige und ritterlicher Männer würdige Schlachten, allein der grenzenlosen lebermacht war auf die Dauer nicht zu widerstehen, und des Meisters Antwort auf den an ihn

ergangenen hülferuf, "baß der Orden Bolf werben laffe und für die Erhaltung der Stadt bete," beschleunigte den Abschluß der Capitulation, 18. Jul. Wohl mochte hierauf der Meister, d. d. Wenden, 18. Aug., schreiben, er wolle sich förderlichst wieder ins Feld gegen den Feind begeben, die Stadt Riga solle ihre Kriegsknechte fertig halten, um sie aufs zweite Schreiben ungesäumt auszuschicken, der Fall von Dorpat wirkte vernichtend auf das ganze Land.

In ben Bebieten von Rellin, Reval, Wenben brannten bie Ruffen ungeftort, Beigenftein, von bannen der Comthur Berend von Schmerten in unverantwortlicher Beife ausrif, murbe einzig burch die Dagwischenkunft eines jungen fühnen Ordensritters, bes Raspar von Dibenbodum, gerettet, an Reval fogar verzweifelte ber Comthur Frang von Anftel; er flüchtete, nachbem er porber das Schlog an einen Sofjunter bes Ronigs von Danemark, ben von Munchhausen, überliefert batte. Jest endlich erfannte ber Deifter, bag er folden Beiten nicht gewachfen, bereits hatte er am 9. Jul. 1558 einen Coabjutor, ben icon genannten Gottbard Rettler fich beigelegt, bald überließ er gang und gar bem erfahrnen Subrer bas Steuer bes fintenben Ordensichiffleins. Fürftenberg weilte 1559 ju Tarwaft, erlitt in einem gegen vorübergiebende Ruffen gerichteten Ausfall Ginbufe, und jog bierauf, burd einige Truppen verftarft, nach ber Gegend von Beigenftein. Ihn aus der festen Stellung, die er bort binter pfablosen Moraften gefunden hatte , ju vertreiben, betachirte ber ruffifche Kelbberr 5000 leicht Bewaffnete, forgfältig gewähltes Bolt. Einen gangen Tag mußten fie auf bas Durchwaten ber Morafte verwenden, daß ungezweifelt ihre Riederlage, fo in der Unordnung eines folden Marfches Fürftenberg fie batte angreifen wollen. Er jog es vor, weiter rudwarts, auf offenem Relbe feines Feindes zu erwarten. Mit Connenuntergang gelangten bie Ruffen jum Ausgang ber Morafte. Sie liegen ihre Pferbe raften, bis ber Mond fichtbar ward, bann ging es weiter burch bie belle Sommernacht, wie fie biefen nordlichen Breiten eigen, und genau um Mitternacht maren bes Altmeiftere feinesmeas unvorbereitete Scharen erreicht. Es entspann fich ein lebhaftes

Gewehrfeuer, wobei den Russen gar vortheilhaft, daß sie, das Gesicht gegen die feindlichen Lagerseuer gekehrt, in größerer Sicherheit zielen konnten. Gegen drei Uhr traf die von Rurbsky nachgeschobene Reserve auf der Wahlstatt ein, und sest endlich wurde durch die Uebermacht der Deutschen Linie gebrochen. Sie wichen, ergriffen die Flucht, und wurden 6 Werste weit versolgt, die zu einem tiesen Fluß (wohl der Fennernsche Bach). Die darüber führende Brücke brach unter der Last der Flüchtigen; viele mußten ertrinken, andere versielen dem Tod, der Gefangenschaft; der geringere Theil, den Altmeister an der Spize, entstam nach Fellin. Mit seinen Trophäen, der erbeuteten Wagensburg und 170 Gefangenen, Ofsiciere, lieset Karamsin, kehrte Kurdsky nach Dorpat zurück, doch einen Theil seiner Truppen zurücklassen, um die Besatung von Fellin zu beodachten.

In wiederholten Ausfallen fuchte Fürftenberg fich Luft gu machen; einftens fiel er, bigig einen tatarifchen Reiterfdwarm verfolgend, in einen hinterhalt, und faum vermochte er auf rafchem Gaul ber Gefahr ju entrinnen, viele feiner Ritter ließ er auf bem Schlachtfelbe gurud. Ernftere Unfechtung brachte ibm bas nachfte Jahr 1560. Gin frifdes Beer, 60,000 Ruffen, jog bie Embach binab, an ben nördlichen Ufern ber Burgjerm vorüber, geleitet von ber Beifung, um feben Preis Fellin gu nehmen. Auf dem Mariche vernahmen bie Generale, daß Furftenberg ben Orbensichat nach Sapfal in Sicherheit zu bringen beabsichtige. 3hm die Strafe jum Bestade ber Dftfee ju verlegen, betachirten fie ben Fürften Barbafdin mit einem Cavaleriecorps von 12,000 Mann; nicht auf ben Schap, wohl aber auf ben tapfern Landmarschalf Philipp Schall von Bell, bem 700 Reifige beigegeben, traf ber Ruffe in ber Gegend von Ermes, und es fam jum Gefechte, in welchem bie Deutschen, nachdem fie Bunber ber Tapferfeit verrichtet, gang und gar erlagen, 22. Jul. ober 2. August. Der Maricalf, fcmer vermundet, fein Bruber Merner Schall , Comthur ju Goldingen , Beinrich von Galen, Bogt ju Bauste, Chriftoph von Spberg, Bogt ju Candau, ein Boffunter bes Erzbischofe, Reinhold Saffe, verfielen in Befangen= fcaft, bag, nach feiner Beife, Raramfin Gelegenheit findet, aus ben wenigen 11 Comthure und 120 Ritter gu machen.

"Jamais on ne vit de barbarie semblable à celle qu'es exerça contre les malheureux Chevaliers de l'Ordre, qui furent menés à Moskow. Les écrivains de la Livonie rapportent qu'ils périrent dans les supplices, mais ils ne s'accordent pas sur le genre; les uns disant qu'ils furent tués à coups de massue, et les autres qu'ils enrent la tête tranchée, après avoir été chassés nuds à coups de fouet, parmi les rues de Moskow: leurs corps restèrent exposés aux bêtes, jusqu'à ce que quelques personnes charitables leur donnèrent la sépulture. On dit cependant que le Czar, touché de l'uttachement que le Maréchal témoiqua pour sa religion, lui envoya sa gráce, mais qu'elle n'arriva qu'après que l'exécution étoit achevée. La fleur des Chevaliers de la Livonie périt à l'affaire d'Ermés et les Commandeurs qui furent si inhumainement traités à Moskow, étoient les meilleures têtes de l'Ordre; aussi cet évènement fut-il rangé au nombre des plus malheureux que la Livonie eut essuyes pendant cette querre." Ungern scheibe ich von bem tapfern und getreuen Philipp Schall, um für einige Augenblide mit seinem Geschlechte, bas ber ripuarischen Seimath bie freundlichften, die ehrmurdigften Erinnerungen gurudgelaffen bat, mich au beidaftigen.

Den Beinamen empfängt es von dem Kirchdorf Begts- oder Buschbell, das westlich von Cöln an der Bergheimer Straße gelegen. Johann Schall von Bell, Gem. eine von Friemersheim, wird '1387 mit dem Thurmhof zu Friesdorf belehnt. Außer den beiden Enkeln Godert oder Gottsried und Johann, hinterließ er noch einen dritten Enkel, den ich nicht zu nennen weiß, dessen Rachfommenschaft aber heute noch besteht. Godert Schall erheurathete mit Katharina von Mauvenheim den Marktzoll zu Eöln, worüber er auch 1481 von Gumprecht von Neuenar oder Alpen die Belehnung empfing. Dieses Enkel Erasmus unterssiegelte die Eölnische Union von 1558 und flarb vor 1591, in welchem Jahre seine mindersährigen Töchter mit dem Thurmhof zu Friesdorf belehnt wurden. Goderts Bruder Johann, auf Forft, unweit Bogtsbell und Frechen, erzstistischer Marschalk, erkauste 1464 Morenhoven, und erheurathete mit Margaretha

1

Ishann genannt, auf Morenhoven, Lüftelberg, Weisweiler, verkaufte 1503 bas in der Rähe von Forst belegene Gunters-borf, und bestiegelte noch 1550 die Cölnische Union. Der tapsere lieständische Marschall könnte ein Sohn von ihm sein. Um drei andere Söhne, Heinrich Degenhard, Johann auf Moren-hoven und Dietrich hat man Gewispeit. Dietrich trat in den Ishanniterorden 1571. Heinrich Degenhard auf Lüstelberg wurde in der zweiten Che, mit Maria von Wolf, ein Bater von vier Söhnen, Ishann Reinhard, Domherr zu Hilbesheim, Heinrich Degenhard II., Johann Heinrich und Johann Adam. Heinrich Degenhard II. hinterließ die einzige Tochter Elisabeth, welche an Philipp von der Borst-Combed verheurathet, die Erbin von Lüftelberg und Morenhoven geworden ist. Johann Heinrich machte sich durch weite Reisen, 1618—1625 bekannt.

Johann Abam, ber berühmte Missionar, geb. 1591, finbirte 1610 im Collegio Germanico ju Rom, und trat 1611 bei ben Jefuiten ein, ohne barum in feinen theologischen und mathematischen Studien nachaulaffen. Er folog fic bem P. Trigant an, ale biefer nach China gurudtehrte, und betrat ben Boben bes bimmlifchen Reiches im 3. 1622. Gleichsam jur Probe wurde er nach der Proving Chenfi verschickt und weilte er mehre Jahre ju Sianfou, unablaffig befchaftigt in feinem apoftolifchen Beruf, jugleich-aber bas Studium ber aftronomischen Wiffenschaften eifrig betreibend. Er leitete ben Bau einer Rirche, beffen Roften jum Theil von Renbefehrten bestritten wurden, mabrend auch andere Chinefen in ber Bewunderung für bes Diffionars mathematifche Renntniffe ihn babei mit ihren Beitragen unterflutten. Bewunderung theilte fich bem hofe mit, und P. Schall, babin berufen um bas 3. 1631, wurde für bie Bearbeitung bes faiferlichen Ralenders bem P. Rho beigefellt, nach beffen Tob aber allein mit ber Redaction beauftragt. Es ergaben fich, trot ber Rriege, die von 1636 an fast ununterbrochen wütheten, bem Befehrungewerf ungemein gunftige Zeiten, und wurben viele bedeutende Personen, absonderlich durch bes P. Schalt Bermittlung dem Chriftenthum gewonnen; man nennt als folde

den Unterfonig von Quangli, Thomas Ryn, den Generalifiums der den Mandichu entgegengestellten Armee, Lucas Chin, einen wornehmen Berschnittenen, den Pan Achilles, fünfzig Damen wom hofe, ja den Raiser Junglie selbst, welcher in der Taufe den Ramen Conftantin, wie seine Raiserin den Ramen helena empfing.

Alle biefe berrlichen Ausfichten fcwanden mit bem enblichen Siege ber Manbidu. D. Schall aber, ber allein in Defing verblieb, um ben Rirchendienft ju beforgen, fand in Schuntici, bem erften Raffer aus ber manbichurischen Dynaftie, einen meuen Bonner. Er wurde jum Prafidenten bes Collegiums ber Degfundigen, pher, wie es in ber officiellen Sprache beißt, ber Rammer ber himmlischen Angelegenheit ernannt, erhielt anch ben eigenthumlichen Charafter eines Meifters in ben fubtilen gebren, bem bald noch bobere Titel beigefügt wurden. Bu foldem Unfeben gelangte Schall, bag ber Raifer viermal im Jahr feine Studierftube besuchte, um fich obne 3wang mit ibm zu unterbalten, bag er im laufe folder Befuche fich auf bas Bett bes gelehrten Jesuiten feste, mit Bergnugen bie Schanheiten ber Rirche betrachtete, und von ben gruchten bes anftoffenden Gartens genog. Der Pater verfehlte nicht, biefe freundlichen Befinnungen jum Rugen ber Diffion auszubeuten. Ein Decret, auf feine Beranlaffung gegeben, erlaubte bie freie Berfundigung ber Christenlehre, wovon eine Folge, daß in den 3. 1650-1664 mehr benn hunderttaufend Chinefen bie Taufe verlangten und erhielten. Schuntichi felbit murbe ungezweifelt die fatholifibe Religion angenommen baben, waren nicht feine Frauen, ber Bongen blinde Berehrerinen, gewesen. Des Raifere lette Bermablung wurde jum öftern von Schall getabelt, und erzeugte bas eine Raltfinnigfeit, bie boch Schuntichi fterbend bereuet gu baben icheint; er ließ ben Jesuiten rufen, fprach ungemein freundlich zu ibm.

Des Raisers Sohn und Rachfolger, Khanghi, war nur acht Jahre alt, das Reich wurde durch vier Regenten verwaltet, und haben diese den P. Schall zum Lehrer des jungen Monarchen bestellt. Er sand badurch Gelegenheit, manches den Christen Bedrohliche abzuwenden, z. B. die prosectirte Zerstörung von

Macao, auch bie Berfolgungen, ju welchen bin und wieber ein Aufang gemacht worden. Aber es trat Jangquangfian, ber ausgezeichnetefte unter ben dinefischen Gelehrten auf, mit feinen Eingaben bie Regenticaft zu befturmen, burch feine Schriften bas Bolf au fangtiffren. "Die Diffionarien," beift es barin, "aus ibrem Baterland megen Aufrubr verbannt, feien nach China gefommen, um auch bort eine Emporung vorzubereiten. Abam, bes boben Anfebens ju Befing geniegend, giebe eine Menge von Aremben in bas Reich und vertheile fie in ben Provinzen, auf bağ fie bie Stabte abzeichnen, und in diefer Beife bie Eroberung erleichtern möchten. Bum Erschreden groß fei bie Angabl berjenigen, welche als ber Diffionarien Goldaten in ihre Berzeichniffe eingetragen, und vermehre biefelbe fich allfabrlich burch neue Anfommlinge, Die zu Macao ber Gelegenbeit erwarteten, ibre Abfichten auszuführen." Jangquangfian legte auch ein Bud vor, von B. Abam geschrieben, um bie Chinefen und Manbichuren aur Unnahme ber driftlichen Religion zu bewegen ; bem Buch war ein Berzeichniß von allen Rirchen in ben Provinzen, und von ben obrigfeitlichen Personen, welche bie Taufe empfangen batten, beigefügt. In dem Bergeichnig erblidte ber dinefische Biefter bie Mufterrolle eines Rriegsbeeres, bas fertig, auf bas erfte Beiden ju Relb ju geben, in den Rofenfrangen und Debaillen wollte er gebeime Abzeichen finden, burch welche Berichworne fich erfennen. Auf bas Bilb bes Befreugigten, welches ben burch bie Miffionarien ausgegebenen Buchern beigegeben, beutend, ruft er aus : "hier febet ibr ben Gott ber Europäer an ein Rreus genagelt, weil er fich jum Ronig ber Juben bat gufwerfen Diefes ift ber Gott, ben fie anrufen, auf bag er ibre Abficht, ber herrichaft von China fich anzumagen, beforbern wolle."

Des Sehers geistige Ueberlegenheit anerkennend, verordneten bie Regenten die strengfien Maadregeln gegen die Missionarien. D. Schall und drei seiner Brüder wurden mit Ketten belastet, neun Monate lang, vom 12. Nov. 1664 an, von Gefängniß zu Gesängniß, von Gericht zu Gericht geschleift, die Mandarine erkannten das driftliche Geses für salsch und schäblich, und daß

Schall und feine Gefährten als Berführer bes Bolles und Berbreiter einer faliden Lebre beftraft zu werben verbienten. Der Vater wurde jum Tob durch Erbroffelung, bann aber burch geschärfte Sentenz verurtbeilt, daß er in gebntausend Stude, bie allerschmälichfte Strafe bei ben Chinefen, geschnitten werbe. "Runmehr erflatte fich Bott felbft für feinen Anecht, ben er bisber. wie es ichien, verlaffen gehabt batte. Redesmal, wenn der Urtheilsspruch abgelesen werben follte, wurde bie Berfammlung burd ein erichredliches Erdbeben genothigt, ben Saal ju verlaffen. Die Befturgung bes Bolfes, und fonberlich ber Ronigin, ber Mutter bes verftorbenen Raifers, welche biefe fürchterlichen Aufalle bem ungerechten Urtheil ber Dbrigfeit gufdrieb, nothigte Die Regierung, allen bie Gefängniffe ju offnen, außer benenfenigen, welche gewiffer Berbrechen foulbig maren, und fonberlich falfche Lebren einführen wollten, ober fic bagu befenneten. Die Resulten mußten alfo noch im Gefängniffe bleiben: zweyhundert andere Gefangene aber murden losgelaffen. Allein bas Erdbeben, meldes von neuem noch beftiger als jemafe entitund, und ein Reuer, welches ben größten Theil bes Pallaftes verzehrte, mogu noch perschiedene andere Bunderzeichen famen, dieses alles öffnete ben ungerechten Richtern die Augen, und überführte fie enblich, daß fic ber Simmel felbft fur Die Gefangenen ins Mittel ichlige. Diefe wurden alfo bierauf in Frepheit gefeget." Fur ben D. Schall nabm bie Berfolgung gleichwohl fein Enbe, er murbe nochmale angeflagt; ben Sals in dem Straffloge, trug man ibn, von wegen ber labmung feiner Glieber zu zweienmalen vor Gericht, und er wurde beunrubigt und geangftigt, bis er am 15. Ang. 1669 ober 1666 ber lange fortgefesten Marter erlag.

Nun er tobt war, geschah ihm, wie so manchen andern Berühmtheiten, ben man im Leben angeseindet und mißhandelt, ben wollte man mit unfruchtbaren Ehren überhäusen. Der Raiser erließ ein Regulativ für seine Beerdigung, und wies Behuss berfelben 524 Ungen Silber an; ein hoher Mandarin präsidirte ber Ceremonie. Der P. Schall hatte den hinesischen Namen Thangsio-wang und den Beinamen Tao-wei angenommen, bezeichnete auch mit diesem Doppeluamen seine Schriften in hinesischer

. Sprache, beren vier und zwanzig, nicht 150, an Babl, meift Erbauungebucher, oder Gegenstände der Aftronomie, Optif und Datbematif bebanbelnd. Diefe Kruchtbarfeit verbient um fo mebr Bewunderung, je fleißiger ber Dater flete ben eigentlichen Oflichten feines Berufes oblag. In ben Zeiten ber bochften Gunft fubr er fort zu fatechiffren, und in ber nachftenliebe zeigte er fich fo thatia. bag er einftens, um bie Beichte von zwei ftreng bemachten, gum Tod verurtbeilten Individuen zu boren, in ber Berfleidung eines Roblenbrenners, ben Sad auf bem Ruden, fich in bas Befängnig Rabl, angeblich bort feine Baare zu verfaufen. Der Sache bes Chriftenthums zu bienen, bat er fogar nicht verschmabt, im Beginn ber Ginfalle ber Manbichuren, 1636, bie Bertheibigungeanftalten burd Ginrichtung und Leitung einer Studgieferei ju forbern. Die China illustrata bes P. Rircher gibt S. 154 bas Bild bes P. Shall. Die historica narratio de initio et progressu missionis Societatis Jesu apud Chinenses, praesertim in Regia Pequinensi ab anno 1881 usque 1661, Wien 1665, Regensburg 1672, 80., ift aus feinen Briefen compilirt.

Der ungenannte Entel jenes Johann, ben ich an bes Stamms baums Spige fege, binterlief die Gobne Bilbelm und Beinrich. Der jungere, Beinrich, wurde 1514 mit Mulbeim belebnt, und Rarb vor 1522. Seines Urenfels Johann Wilhelm Enfel, Max Damian, belehnt 1718, wurde ber Bater von Ferdinand, bem nachmaligen Reichsgrafen, ber, furpfälzischer Rammerberr 1736, am 9. Dec. 1746 fich mit ber Grafin Maria Unna von Stadion in Barthausen vermählte und 1749 wegen Bahn bei ber Bergischen Ritterschaft aufgeschworen wurde. Er war zugleich Prafident ber geiftlichen Berwaltung ju Beidelberg, Bergischer Landhofmeifter und Landcommiffarins, bes St. Subertusorbens Rangler und bes pfalzischen Lowenordens Ritter und farb ben 3. Dec, 1783. Außer Bahn bat er noch Saaren, Macharen, Schonrath, und die uralte Graffchaft ober bas Reich Megen an ber Maas befessen. Seine einzige Tochter, Auguste Elisabeth, zu Bruchsal 18. Oct. 1772 dem regierenben Grafen Frang Zaver von Montfort angetraut, murbe Bittme ben 23. Marg 1780, und bie traurigen Refte eines Befitthums, bas einft jenem der Sabsburger

und ferner thun, was ihre Raiferliche Großmasefikt von ihmen wurde begeren." Traurig beurlaubten sich die Gesandten, und gleich wenig als ihre Borkellungen fruchteten die endlich doch zusammengebrachten 60,000 Thaler. "Ich habe Geld genug," äußerte Iwan, "auch dessen bereits mehr, als Ihr mir darbietet, in Liestand gewonnen. Mit mir ist das Glüd, und will ich seiner genießen, meiner gerechten Sache mich getrösten. Bringt das Geld euerer Herrschaft zurüd."

Bereits batten die Ruffen, außer Rarma, Befenberg, Renfolofi ober bas beutige Serenes an ber Peipus, Tolsburg, Es. Reubof, Lais eingenommen ; am 23. Mai forieb der Reifter, es wolle der Keind Neubaufen belagern, am 6. Juni erbat er fic von ber Stadt Riga etliche Morfer, "bormit man Fewer werfen fan; er habe deren mohl einige in Benben, die feien aber noch ungefaßt"; am 16. Juni, Felblager bei Rirrepab, theilt er mit, ber Reind habe fein Abfeben auf Dorpat gerichtet, wenn bas aus Deutschland verschriebene Rriegsvolk eintrafe, moge man baffelbe von Riga aus in fein Lager ober nach Dorpat beforbern. Strafe gen Dorpat fich ju öffnen, mußten bie Ruffen Renbaufen nehmen. Rur 200 Streiter hatte ein Orbensritter, Georg Uerfull von Padenorm bort jufammengebracht, es gelang ibm aber burd Bewaffnung ber Burger und Bauern, die fowache Befagung gu verftarfen, bag er mohl einen Monat lang fich vertheibigen fonnte. Durch fein Beifpiel geftarft , ftritten bie Deutschen , nach bem Ausbruck bes ruffifchen Chroniften, auf Leben und Tod, und verbienten fic burd verzweifelten , unermublichen Biberftanb bie Bewunderung ber mostowitifden heerführer. Rachdem Mauern und Thurme in Grund geschoffen , wurde bie Stadt durch bie Ruffen erfliegen; mit einer Sandvoll Manner warf Uertall fic in die Burg, des Willens, unter ihren Trummern fein Grab au Anden; allein feine Befährten erflarten, ihre Rrafte feien ganalich erschöpft, nothgebrungen banbelte er um eine Capitulation, und es murbe ibm und ben Seinen, in Anerfenntnig ber bewiesenen Tapferfeit, ein ehrenvoller Abgug bewilligt, ben 30. Juni.

Einmal, wie der Meifter am 18. Juni fcreibt, hatte er, ber belagerten Feste gu Gute, 6-700 Pferbe ausgesendet, Die

auch in einem Scharmugel etliche Reinde erlegten ; er felbft befand fich auf bem Bege nach Reuhaufen, murbe aber . babin au gelangen, burch die Schwierigfeit ber Communicationen verhindert. Den Kall ber Fefte vernehmend, erwachte er ploglich and feinem Tobesichlaf, in wilber Gile übergab er ben Rlammen bas Lager, fo er zeither, 30 Werfte von Dorpat, bei bem Städtden Rirrepah, auf unzuganglicher Stelle, binter einer langen Rette von Sumpfen gebabt, und es lofete bas Beer, welches bis gu 8000 Mann angewachsen, in zwei Salften fic auf. Die eine, ben Bischof von Dorpat an ber Spige, flob nach Dorpat ju, wurde Tag und Nacht verfolgt, und erlitt gulest fcwere Riederlage, fo dag bie meiften Befehlsbaber, bie Bagenburg, bas Rriegsgerathe ben Ruffen in bie Banbe fielen. Dit ber größern Abtheilung erreichte Kurftenberg Balf, wo er in fefter Stellung fic behaupten ju fonnen mabnte. Aber auch ibn verfolgten unermudet bie Reinde, und Balf umgebend, nothigten fie ben Deifter, Die vermeintlich unangreifbare Stellung gu raumen und ben ferneren Rudjug gen Wenden anzutreten, in folder Uebereilung, bag bei ber brudenben Sige Menfchen und Pferbe aus Ermattung tobt nieberfanten. Rurftenberge Nachbut wurde vollftanbig vernichtet, und faum entging Gottbard Retiler, ber bedeutenofte unter ben Comthuren, des Ordens lette Soffnung, ber Gefangenschaft. Die Bagenburg blieb ben Siegern.

Die Ruffen waren indessen nicht des Willens, auf diesem Punkt ihre Bortheile zu verfolgen, sie hatten Eile, der von allen Seiten gen Dorpat anströmenden Hauptarmee sich anzuschließen. Am 10. Jul. ließ Fürst Peter Schuisky die Stadt auffordern. Es lag in dem wichtigen, sorgfältig besestigten Plat eine Besatung von 2000 deutschen Knechten, und stand an deren Spite der Bischof Hermann Weiland, ein Fürst, dessen kriegerische Eigenschaften ihn vor andern besähigten, das theuer erwordene Eigenschum seiner Kirche zu vertheidigen. Sechs Tage hinter einander schlug man, wie der Augenzeuge, Woywode Rurbsky, meldet, blutige und ritterlicher Männer würdige Schlachten, allein der grenzenlosen lebermacht war auf die Dauer nicht zu widerstehen, und des Meisters Antwort auf den an ihn

ergangenen hülferuf, "baß der Orden Bolf werben laffe und für die Erhaltung der Stadt bete," beschleunigte den Abschluß der Capitulation, 18. Jul. Wohl mochte hierauf der Meister, d. d. Wenden, 18. Aug., schreiben, er wolle sich förderlichst wieder ind Feld gegen den Feind begeben, die Stadt Riga solle ihre Kriegsknechte sertig halten, um sie aufs zweite Schreiben ungesäumt auszuschien, der Fall von Dorpat wirfte vernichtend auf das ganze Land.

In ben Gebieten von Kellin, Reval, Wenden brannten bie Ruffen ungeftort, Beigenftein, von bannen ber Comthur Berend von Schmerten in unverantwortlicher Beife ausrif, murbe einzig burch bie Dagwischenfunft eines jungen fühnen Orbensrittere, bes Raspar von Olbenbodum, gerettet, an Reval fogar verameifelte ber Comthur Frang von Anftel; er flüchtete, nachbem er vorher bas Schlog an einen Sofjunter bes Ronigs von Danemart, ben von Munchhaufen, überliefert hatte. Best endlich erfannte ber Deifter, bag er folden Beiten nicht gewachfen, bereits hatte er am 9. Jul. 1558 einen Coabjutor, ben ichon genannten Botthard Rettler fich beigelegt, bald überließ er gang und gar bem erfahrnen Subrer bas Steuer bes finfenben Orbensichiffleins. Fürftenberg weilte 1559 ju Tarwaft, erlitt in einem gegen vorübergiebende Ruffen gerichteten Ausfall Ginbufe, und jog bierauf, burch einige Truppen verftarft, nach ber Begend von Beigenftein. Ihn aus ber festen Stellung, die er bort binter pfablofen Moraften gefunden batte, ju vertreiben, betachirte ber ruffifche Felbherr 5000 leicht Bewaffnete, forgfältig gemähltes Bolf. Einen gangen Tag mußten fie auf bas Durchwaten ber Morafte verwenden, daß ungezweifelt ihre Niederlage, fo in der Unordnung eines folden Marides Fürftenberg fie batte angreifen wollen. Er jog es vor, weiter rudwarts, auf offenem Relbe feines Feindes zu erwarten. Mit Connenuntergang gelangten bie Ruffen jum Ausgang ber Morafte. Sie liegen ihre Pferbe raften, bis ber Mond fichtbar warb, bann ging es weiter burch bie belle Sommernacht, wie fie biefen nordlichen Breiten eigen, und genau um Mitternacht maren bes Altmeiftere feinesmegs unvorbereitete Scharen erreicht. Es entsvann fich ein lebbaftes

Gewehrfeuer, wobei den Ruffen gar vortheilhaft, daß sie, das Gesicht gegen die feindlichen Lagerfeuer gekehrt, in größerer Sicherheit zielen konnten. Gegen drei Uhr traf die von Rurbsky nachgeschobene Reserve auf der Wahlstatt ein, und sept endlich wurde durch die Uebermacht der Deutschen Linie gebrochen. Sie wichen, ergriffen die Flucht, und wurden 6 Werste weit verfolgt, die zu einem tiesen Fluß (wohl der Fennernsche Bach). Die darüber führende Brücke brach unter der Last der Flüchtigen; viele mußten ertrinken, andere versielen dem Tod, der Gefangenschaft; der geringere Theil, den Altmeister an der Spize, entstam nach Fellin. Mit seinen Trophäen, der erbeuteten Wagensburg und 170 Gefangenen, Ofsiciere, lieset Karamsin, kehrte Kurdsky nach Dorpat zurück, doch einen Theil seiner Truppen zurücklassend, um die Besatung von Fellin zu beobachten.

In wiederholten Ausfällen fuchte gurftenberg fich Luft gu machen; einstens fiel er, bigig einen tatarifchen Reiterfcwarm verfolgend, in einen hinterhalt, und faum vermochte er auf rafchem Baul der Befahr ju entrinnen, viele feiner Ritter ließ er auf bem Schlachtfelbe gurud. Ernftere Unfechtung brachte ibm bas nachfte 3abr 1560. Gin frifdes Beer, 60,000 Ruffen, jog bie Embach hinab, an ben nördlichen Ufern ber Burgierw vorüber, geleitet von ber Beifung, um feben Preis Fellin gu nehmen. Auf dem Mariche vernahmen die Generale, daß Fürftenberg ben Orbensichat nach Sapfal in Sicherheit zu bringen beabsichtige. 3bm die Strafe jum Geftade ber Dftfee ju verlegen, betachirten fie ben gurften Barbafdin mit einem Cavaleriecorps von 12,000 Mann; nicht auf ben Schap, wohl aber auf ben tapfern Landmarfchalf Philipp Schall von Bell, bem 700 Reifige beigegeben, traf ber Ruffe in ber Begend von Ermes, und es fam jum Gefechte, in welchem die Deutschen, nachdem fie Bunber ber Tapferfeit verrichtet, gang und gar erlagen, 22. Jul. oder 2. August. Der Marichalf, ichwer verwundet, fein Bruber Werner Schall, Comthur ju Goldingen, Beinrich von Galen, Bogt ju Bauste, Chriftoph von Spberg, Bogt ju Candau, ein Boffunter des Erzbischofe, Reinhold Saffe, verfielen in Befangenfcaft, bag, nach feiner Beife, Raramfin Gelegenheit findet, aus ben wenigen 11 Comthure und 120 Ritter ju machen.

Biberftand. Die britte Colonne, nachbem fie bie Bof pianebernb burdzogen, Reval bedrobt batte, folog fic ber Abtheilung an, welche fortwährend Beigenftein belagert bielt, versette aber selbft in ihrem Abzug bem Orben eine tobtiice Bunde. Der Bauern Aufftand in der Bot und in Sarrienber Schreden, ben die Ruffen benen von Reval eingejagt, vers anlagte querft biefe Stadt, bann bie gefamte Ritterfcaft von Efibland, dem Orben ben Geborfam aufzufundigen, und fich ber fcwedischen herrschaft zu unterwerfen. Für biefe Daffe von Uebeln wufte Rettler ein eigenthumliches Mittel ju finden. Am 5. April 1560 einigte er fich mit verschiedenen Gebietern, nochmale bie benachbarten Dachte um Gulfe anzurufen, werbe bie auch fest verfagt, fo ftellte man bem Deifter anbeim, fich an verheurathen und Lieffand in ein Erbfürftenthum zu vermandeln, unter der Bedingung fedoch, bag ben Comthuren, welche biefem Beifviel zu folgen gefonnen, ber erbliche Befig ihrer Comtbareien verbleibe, und daß benjenigen, welche burch ben Rrieg ihrer Pfrunden entfest, eine angemeffene Entschäbigung gegeben werbe. Für ben Fall, bag man genothigt, einer fremben Dacht fich au unterwerfen, follte Polen ben Borgug haben. Begunftigt burch einen neuen, von bem Bar für bie Dauer von zwei Jahren bewilligten Waffenftillftand , nahmen fofort die Unterhandlungen mit dem volnischen Sofe ihren Anfang. Sie führten zu ber am 28. Roy. 1561 abgeschloffenen Unterwerfungsacte, woburd bas gesamte Ordensgebiet dem polnifchen Staatsforper einverleibt, für Gottbard Rettler bas Lebenbergogibum Rutland und Sems gatten gegrundet wurde. Abth. III. Bb. 1. G. 365 find bie Umftande, unter welchen die polnifche Befignahme erfolgte, befdrieben.

"La trame perfide, que le Roi de Pologne avoit ourdie, de concert avec le Mattre de Livonie, pour dépouiller l'Ordre Tentonique, ne fut utile qu'au dernier, puisqu'il laissa à ses descendans un Duché qui les mit au rang des premiers Princes de l'Europe, après les téles couronnées: quant à la Pologne, on peut dire qu'elle a plus perda que gagné, par les longues guerres que l'acquisition d'une partie de la Livonie

sui a occasionnées. C'est ici le lieu de remarquer que les usurpations prospèrent rarement. De tant d'immenses possessions que la Pologne a ravies à l'Ordre Teutonique, tant en Prusse qu'en Livonie, il ne lui en reste rien aujourd'hui (1790), sinon quelques droits sur les villes de Thorn et de Dantzig, et la suxeraineté sur la Courlande. Unfircitig ift die Erwerbung so ausgedehnter Landschaften, die es zu verstheidigen unvermögend, sur Polen ein höchst nachtheiliges Ereigniss geworden, wo hingegen ein Deutscher Ostseestaat, Monarchie oder gehörig gegliederte Aristokratie, von der Leba zur Naroma sich erstredend, ihm die sicherste Vormauer gegen Schweden und gegen Russland, das Mittel, seine Rationalität zu bewahren, geblieben wäre.

Fortan batte ber Orben auf bas Deutschmeifterthum fic au beschränten. Als Deutschmeifter werben genannt : hermann 1219 und 1225, Dietrich 1231, Beinrich von Sobentobe 1232-1240, Bertold von Tannrobe 1243, Eberhard von Sayn 1251, 1254, Dietrich von Gruningen 1254, Ronrad Burggraf von Rurnberg 1257 und 1264, Werner von Battenberg 1271, Gerbard Graf (?) von hirschberg 1274, Matthias 1281 und 1283, Ronrab von Feuchtwangen 1286 und 1287, Burico von Stetten 1290, Gottfried von Sobenlobe 1296, Johann von Reffelrobe 1297, Siafried von Reuchtwangen 1298, Winrich von Busweiler 1302. Cherhard von Sulzberg 1308-1316, Ronrad von Gundelfingen 1325, Burico von Stetten 1329, Bolfram von Rellenburg 1329-1355, Vbilipp von Bidenbach 1365-1375, Gottfried von Sanau 1375, Johann von Sagen 1375, geft. 1380, Ronrad von Rubt 1380, Sigfried von Benningen 1383-1393, Johann von Retich 1394, Ronrad von Egloffftein 1398-1415, Dietrich von Beitolebaufen 1417, 1419, Eberbard von Seinsbeim 1422-1443, Eberhard von Stetten 1444-1448; Jodacus von Benningen 1448-1454, Ulrich von Lentersbeim 1456-1472, Rein= bard von Neippera 1480-1490, Andreas von Grumbach 1490 -1499, hartmann von Stodheim 1500-1510, Johann Abelman von Abelmannsfelden 1510-1515, Dietrich von Cleen 1514, resignirte 1526.

An ber hiermit erledigien Burbe gelangte, burch Babl vom Dec. 1526, ber bieberige Comtbur ju Frankfurt, Balter von Rrow berg. Am 6. Dec. 1527 ernannte ibn, ben Deifter in beutiden und welfchen ganben und alle feine Rachfolger, Raifer Rarl V. gien Abministrator bes Sochmeisterthums in Breuffen, und bat in biefer Eigenschaft, die Rechte feines Orbens ju bewahren, Balter in gleich viel Beharrlichkeit, Ernft und Burbe alle Schritte gethan, fo bie allgemeine Richtung ber Zeit und bie geringe ihm verbliebene Macht verflatteten. Sobes Berbienft erwarb er fic nicht minber burch vielfache Bemühungen für bie Wieberaufnahme bes Orbensgebietes, welches vor anbern burch ben Bauernfrieg bart mit-Die Schlöffer ju horned, Redarfulm, genommen worden. Beuchlingen und Mergentheim find fein Bert. Giner andern Linie, benn Johann Schweidard von Rronberg, ber große Rurfürft von Mainz, bem Flügelftamm augehörend, icheint gleichwohl Br. Walter, in Religiosität, Stanbhaftigfeit, Bieberfeit, Treue, . Baterlandeliebe, Gute, bas Urbild aller ber Tugenben, welche bes Rurfürften Undenfen ber fpateften Rachwelt beilig machen follten, geworden ju fein. Der Deutschmeifter farb ben 4. April Es folgte ibm , burd Babl vom 17. April 1543 ber bisberige Landcomibur von Franfen , Bolfgang Souzbar von Milchling. Es hat biefer bem Raifer ein Regiment von 1500 Reitern für ben Schmalfalbischen Rrieg jugeführt, auch in beffen Berlauf bei feber Gelegenheit als ein ftreitbarer Rittersmann fic erzeigt. Das erwarb ibm bes Raifers Gunft im boben Brade, baber ber Rurfurft von Branbenburg, ben landgrafen Bbilipp von heffen auf feiner Trauerfahrt von Salle nach Raum. burg, 22. Jun. 1547 begleitenb, ben gefangenen Rurften auf ben porüber reitenben Deutschmeifter aufmertfam machte, ale auf benjenigen, beffen Berwendung bei bem Raifer ihm febr nuglich werben fonne. Der Landgraf erfuchte ben Rurfürften , biefen wichtigen Mann berbeigurufen. Dem Rufe gu folgen , beeilte fich Bolfgang, ber Landgraf reichte ihm bie Band, flagte feine Roth, und nicht ungerührt bat feines angebornen gurften Rlage ber Beffe vernommen, jumal ihr bas Berfprechen, ben Befdwerben ber Ballei Beffen gegen bie landgraffichen Beborben gerecht ju

werben, beigefägt. In ber That wurde nachmalen burch Bertrag d. d. Dubenarde, 16. Jun. 1549, Die Unabbangigfeit ber Ballet Beffen und daß fie lediglich bem Deutschmeifter und bem Reiche umterworfen, anerfannt, es ift aber biefem Bertrage wie fo vielen andern ergangen. Man behauptete ju Caffel, er habe feine bindende Rraft, indem bie Freilaffung bes Landgrafen nicht bewirft worden fei, es verlangten auch bie verbundeten Rurften, ale fie nach bem Ginfall in Eprol Franten burchzogen, um bie Belagerung von Franffurt vorzunehmen, von bem Dentichmeifter bie Auslieferung bes ju Dubenarde abgefcoffenen Bertrages, und verbrannten fie, als bierin ihnen nicht willfahrt worden. bas Solof Reuhaus. Der Meifter batte fich nach ben Ufern bes Bobenfees gefluchtet, indeffen bie Berbunbeten ganger neun Tage in ber Gegend von Mergentheim lagen und bem Orben einen Schaben, ben man zu 600,000 Bulben berechnen wollte, verurfacten.

Bebufe ber Belagerung von Det ftellte und befolbete ber Reifter ein Regiment von 800 Reitern. Er batte barauf 22,000 Dufaten verwendet, und jum Ueberfluß ging, nach ber Belages rung ungludlichem Ausgang bie Comtburei ju St. Elifabeth, fo feit bem Unfang bes 13. Jahrhunderte ber Orden in Des befeffen, verloren. Der Belagerung beizuwohnen, mar ber Meifter burch Die Borfalle zu Ellwangen abgebalten worden. Der Bfalgaraf Beinrid, Rurftbifchof zu Worms und Freifingen, batte ibm 1545 Die Propfiei Ellmangen cebirt; obgleich bie Refignation burch ben Papft bestätigt worben, weigerte fich bas Stiftscapitel in ber hierdurch ibm verliebenen Eigenschaft ben Deutschmeifter anguerkennen. In bem Laufe bes burch alfolche Contefation veranlaften Proceffes farb Pfalzgraf Beinrich im 3. 1552, und sone Saumen fdritt bas Capitel in Ellwangen zu einer neuen, für ben Bifchof Dito in Augsburg fich entscheibenben Babl; baneben begab es fich unter ben Schut bes Bergogs von Burtem-Die romifche Rota erließ am 14. Jun. 1552 ein bem Deutschmeifter burchaus ungunftiges Urtheil, Bolfgang beharrte aber bei feinem Unfpruch, verfagte ben von bem Bergog von Burtemberg aufgestellten Bergleichspunften bas Gebor, und

begab fic am 4. Dec. 1552, begleitet von mehren Comthuren, 200 Reifigen, einer Angabl Buchfenschützen und einigen Ranonen, nach Ellwangen, um bort bie Sulbigung einzunehmen. Das Capitel jog bas Aufgebot jufammen, vorläufig 4000 Dann, ber Bergog ließ am 14. Sept. bem Meifter absagen, die Deutschmeifterifden aus Bublerthann vertreiben. Roch weilte Bolfgang in Ellwangen, die Annaberung ber Burtemberger vertries ibn von bannen, ben Comtbur zu Winnenben bingegen, ben Johann von Bellersheim, ließ ber Bergog greifen, auch Redarfulm, Borned, Gundelsbeim befegen. Unter biefen Umftanben bequemte fich Wolfgang ju bem Bergleich vom 25. Marg 1553, laut beffen er bie Rriegsfoften mit 30,000 Gulben bezahlte, auch mehre bieber im Streit begriffene Patronate an Burtemberg überließ, bagegen fich vorbehaltenb, fein Recht zu ber Propftei fernerbin vor ber competenten Beborde in Rom gu verfechten. Wolfgang Schuzbar farb ben 11. Rebr. 1566.

Der neue Deutschmeifter, Georg bund von Bendbeim gum Altenftein, ermablt vor bem 18. Febr. 1566, farb ben 17. Jun. 1572, und murbe bemfelben jum Rachfolger gegeben ber bisberige Comthur zu Blumenthal, Beinrich von Bobenhaufen. Erw. 6. Aug. 1572, bat biefer eine Anordnung burchgefest, welche allerdings geeignet, neues leben in bem Orden zu erweden. Es wurde bestimmt, daß bie jungen Ritter brei Sabre in einer ungrifden Feftung jugubringen batten, wo fie, den Befeblen bes Commandanten unterworfen, bemühet fein follten, einer feben Expedition gegen bie Unglänbigen fic anzuschliefen. bie von den Commandanten ausgestellten Beugniffe ihres Boblverhaltens follten bemnachft biefe Ritter zu Comtbureien beforbert werden. Der Gebrauch murbe beobachtet, bis babin bie Turfenfriege ju Enbe gingen, bann legte man ben Rittern auf, brei Relbauge mitgumachen : eine Berpflichtung , ber fie bie in bes Orbens neuefte Beiten getreu geblieben find. Rachdem er in ber Person bes Erzberzogs Maximilian einen Coabjutor fich gegeben, in beffen Sande bas Regiment niebergelegt batte, verfclog fic Beinrich von Bobenhaufen in ber Comthurei gu Beiffenburg, und bafelbft ift er ben 21. Marg 1595 mit Tob abgegangen.

Der Erzbergog Maximilian, bes Raisers Maximilian II. britter Sobn , Coabjutor feit bem 21. Dai 1585 , bat burch Bertrag vom 30. Aug. 1595, gegen Empfang von 14,000 Silberbufaten, allem Rechte ju bem langft bem Orben entfrembeten Priorat in Benedig entfagt, im folgenden Jahre bas Commando ber faiserlichen Armee in Ungern übernommen. Dafür waren ibm von dem Orben Subfidien zu bem Belaufe von 63.600 Bulben bewilligt worden; außerdem ftellte ber Orden ein Reiterregiment von 400 Mann, endlich folgten bundert Ordensritter, aus allen Balleien jufammengerufen, bem Deifter in feinen Relbaug und namentlich zu der Schlacht von Erlau 1596. Maximilians Bemübungen um die verlorne Comthurei zu Bologna waren von bem gewünschten Erfolge nicht begleitet, bagegen bat er in bem Generalcapitel von 1606 mefentliche Berbefferungen ber Statuten bes Ordens burchgefest, bas Seminarium ju Mergentheim begrundet, die Ordenspriefter jum Gebrauch bes romifchen Breviers angehalten. In aller Begiebung ein machfamer Regent, wibmete er vorzügliche Sorgfalt ben firchlichen Angelegenheiten feiner Bebiete. Durch legten Willen vermachte er bem Orben ein Cavital von 200,000 fl. Er ftarb ben 2. Nov. 1618. Sein Coabiutor, burch Postulation vom 2. Nov. 1618, Erzbergog Rarl, erhielt in ber Transaction mit feinem Bruder, Raifer Ferdinand II. vom 17. Jul. 1621, die Berricaft Freudenthal in Dberfcblefien, als Surrogat bes von feinem Borganger bem Orden binter-Taffenen Legats von 200,000 fl., erfaufte auch von Johann Robylfa von Robily am 18. Januar 1623 bie im Ollmüger Rreife von Mabren belegene Berrichaft Gulenberg. Singegen ging mabrend feiner Regierung, burch bas am 27. Mary 1620 erfolgte Ableben bes letten fatholifden Landcomiburs, bes Raspar von Lynden, die Ballei Utrecht verloren, und bes Deutschmeifters Bemubungen die Comtburei zu Toro im Ronigreich Leon, beren Gin= tommen zu 6000 Silberdufaten angegeben, wieder berbeigubringen, blieben ohne Erfolg. Der Ergbergog ftarb ben 28. Dec. 1624.

Um die erledigte Pfrunde bewarb fich Tilly, der berühmte Feldherr, indem er aber fein Ordensritter, mußte er dem durch mancherlei Berdienft um den Orden empfohlnen Landcomthur

von Kranten, bem Jobann Guftad von Befternach weichen. Ette. ben 19. Marg 1625, ale ein Berr von 80 Jahren, farb Befternach ben 28. Oct. 1627, und es succedirte noch in des Jahres Lauf Johann Raspar von Stadion, Landcomibur im Elfaß, der Biener Stadtguardia Dbrift und Brafident bes hoffriegerathes. Bu beffen Beiten 1631 murbe Mergentheim durch Guftav Born, ben schwedischen General, genommen und ale fein Eigenthum behandelt, es wirthichafteten aber Borns Leute bergeftalten, bag ber Raifer nicht umbin tonnte, bem Orben eine Ergöglichfeit bafür au bewilligen. Als folde war die dem Grafen Beorg Friedrich von Sobenlobe abgesprochene Berrichaft Beiderebeim auserfeben, es ift aber die Donation febr bald durch die Gewalt der Umftanbe rudgangig geworben. Um 22. Aug. 1639 wurde bem Deutschmeifter ale Coabfutor ber Erzbergog Leopold Bilbelm beigegeben, wogegen Stadion in den Feldzugen von 1639-1641 als biefes Erzberzogs militairischer Avo erscheint. Den Beschwerben bes letten Feldzuges erlag feboch ber betagte Berr, auf bem Darid durch Thuringen wurde er ju Ammeren unweit Mublhausen von bem Tobe ereilt, ben 21. Rov. 1641.

Der Erzbergog Leopold Bilbelm, geb. 6. Januar 1614, "bilbete fich fo febr nach bem Rufter feines Baters, Raifer Ferdinands II., bag er nach ibm fur ben frommften, feufcheften und tugenbhafteften fatholifden gurften feiner Beit gehalten warb. Sein Bater nannte ibn feinen Engel, welchen Titel er bev feinen Bofbebienten bis an feinen Tod bebielt , und glaubte bag feine Borbitte gewiß werde erhoret werden, baber er in feinen gefabrlichften Rothen fich feinem Bebete, obgleich er noch ein fleines Rind mar, empfahl. In feiner Reufcheit ging er fo meit, bag er fogar ben Anblid feiner Schweftern flobe, und in ben Bugübungen überschritte er alles Maas. Die Jesuiten , in beren Collegien er erzogen warb, lentten feinen Gefcmad auf Phyfit und Runftfachen, und er fammlete baber Gemabibe und mancherlep Geltenheiten, legte auch theure Blumengarten an, ohngeachtet er fich aus Gelbftverläugnung bas Bergnugen bes Geruche ber Blumen nicht erlaubte. Bon feinem Bater lernte er bie Arbeitfamfeit und Maffigfeit." Bon ben verschiedenen ibm verliebenen

Sochfiften bebielt er bis ju feinem Ende Strafburg, Baffau. Dumus, Breslau, jufamt bem Deutschmeifterthum und ben Abteien Murbach und Luders (Lure). Er befehligte die faiferlichen Beere von 1639 - 1643, dann 1645 und 1646, nicht ohne Rubm, regierte mit hober Auszeichnung die spanischen Rieberlande, übernahm 1657 die Bormunbicaft über feines Brubers, bes Raifers Ferdinand III. binterlaffene Pringen und Bringeffinen. fromme, wohlthatige, jugleich belbenmutbige Pring" farb ben 20. Nov. 1662. In den Bisthumern Paffau, Ollmus, Brestau und bem Deutschmeifterthum folgte ihm fein Reffe, ber Erzherzog Rarl Joseph. Geb. 7. Aug. 1649, follte er nur nach erreichtem 20ten Sabre bas Orbendregiment übernehmen, mabrent baffelbe bis dabin ein Regentichafterath ausüben murbe. Dazu maren ernaunt Johann Raspar von Ampringen, ber Landcomthur von Deftreich, Edmund Gottfried von Bocholg, ber Canbcomthur von Alten-Biefen, und Auguftin Dewald von Lichtenftein, ber Candcomthur von Befiphalen. Der Pring aber, bem 1657 bie polnifche Ronigefrone augedacht gewesen, ber eifrig mit Mathematif und Beschichtstunde fich beschäftigte, ward feiner boben Bestimmung burch einen frühzeitigen Tob, 27. Januar 1664, entriffen.

Das erledigte Deifterthum wurde burd Bahl vom 20. Darg 1664 an Johann Raspar von Ampringen, geb. 20. Marg 1619, Raum feiner Burbe eingeführt, fab er fich zu lebbafter Theilnahme bei bem eben ausgebrochenen Türkenkrieg veranlaßt. Richt nur ein Cavaleries und ein Infanterieregiment, fonbern auch bie Debraabl feiner Ritter bat er bem Raifer gu Beiftand nach Ungern geführt, jedoch wenig Gelegenheit gu Auszeichnung gefunden, indem bie Schlacht von St. Gottharb noch in des Jahres 1664 Lauf bas Ende des Rriegs berbeiführte. Um Ungern beruhigt, richtete Ampringen ein mitleibiges Auge nach bem fernen Canbia, wo die lette Rraft ber Benetianer gegen ber Turten Uebermacht im Streit begriffen. Debre driftliche Kurften, auch ber Malteferorden, nahmen fich diefes Augenwertes ber Chriftenheit an, feiner bat, im Berhaltnig ju feinen Rraften, gethan wie ber Deutschmeifter. Giner bedeutenben Abtheilung Infanterie, von bem Comthur ju Cobleng, Johann

Bilbelm von Metenbaufen, von bem Grafen Guidobald von Arce. pon ben Rittern von Epnaten und Loe ju Biffen nach Canbia geführt, ichidte er ju verschiedenen Dalen Bolf nach, und leslich fand er fich felbft auf ber Bablftatt ein, "il u fit de si grands exploits. que la République de Venise l'en remercia avec des termes pleins de reconnoissance. Le Pape lui envoya aussi un bref, par lequel il lui marqua l'estime qu'il faisoit de sa personne, avec des expressions si obligeantes qu'il eut tout sujet d'en étre content." In bem Rubm feiner Baffentbaten ichien Ampringen por allen anbern bem Raifer geeignet, feine Abfichten mit Ungern aur Ausführung ju bringen. Dort hatte fich, unter bem Ginfluffe ber turfifden Berbeerungen bie greuelhafte Berwirrung, aus ben Zeiten ber Rarl von Reapel, ber Sigismund, ber Bladislam. nicht nur fortgepflangt, fondern gu einem mabren Chaos fich gefteigert, jeder Inhaber einer Burg maßte fich ber Souverainitat an, erfannte beute in bem Raifer, morgen in bem Gultan feis nen Schusberren, ichlog und brach Bundniffe nach Belieben. Einem folden Buftand, bem bie religiofen Diffidenzen nur ein Bufat, feineswegs Beranlaffung, abzuhelfen mar bes Ronias bringenbfte Pflicht: bas rabical türfische Regiment, wie es bie Ungern aus Afien mitgebracht, mit bem Valatinus ober Großvegier an ber Spige, mit ben Pafchas ober Dbergefpanen, mufite um feben Preis, frub ober fpat, gebrochen werden, und bafur icbien gang eigentlich berufen Ampringen, ber, zwar eines beutschen Batere Sohn, in Ungern geboren und bemnach ber Sprace machtig, ben ungludlichen Buftand, burch welchen bie lette Rraft bes Reiches gebrochen , von Rindbeit angefeben und beflagt batte.

Auch die Umftände schienen der Einführung eines beutschen, b. i. vernünftigen Regiments nicht ungunftig. Die Berschwörung der Briny, Frangipani, Nadasdy mit ihren mancherlei Berzweigungen, unter welchen besonders die Namen Besselenyi und Batthiany wegen ihrer Beziehungen zu der neuesten Zeit auffallen, die Ruchlosigkeit, welche persönlichen Interessen die Trümmer der Nation zu opfern gesonnen, hatte doch viele Getreue mit Abschen erfüllt, vielen Andern die Augen geöffnet um Be-

.

Arebungen, die geeignet, webrlos fie bem Moloch au überliefern. Das erwägend ichuf Raifer Leopold, bierin Josephs II. Borganger, burch Patent vom 27. Febr. 1673 bie vicaria plenipotentiaria regia Gubernatio mit bem Deutschmeifter an ber Spite. Die Aufgabe fich ju erleichtern, nahm biefer ben Locumtenens in Judicialibus, Szelepchenpi jum Bater an. bann erlieft er, in Uebereinftimmung mit biefem, eine Reibe von Berorb. nungen, die alle bestimmt ben Beift ber Meuterei unter ben Groken zu erbruden. Damit murben allerdings ber verfonlichen Intereffen nicht wenig verlett, und von allen Seiten erbob fich ein Gefdrei von Berfolgung und Unterbrudung, bas fogar noch in ben neueften Zeiten und nicht bloß in Ungern Wiberball findet. Schreibt boch hormapr: "Alles rieth bem Raifer ju forts gefetter planmäßiger Strenge, allein, wenn auch bagumal ber Beitpunkt ba gewesen mare, in Ungern bas zu vollführen, mas por 200 Jahren Ludwig XI. in Franfreich, in England Beinrich VII., Kerbinand ber Ratholische in Spanien vollbracht batten , fo ware es febr ju munichen gewesen , man batte auch in ber Ausführung ber Beife fener flugen und bebarrlichen Kurften gefolgt, und nie vergeffen, bag ber jum Statthalter verorbnete Doch- und Deutschmeister mabrlich fein Timenez mar, sonbern nur ein rauber unbilliger Mann, ber felbft, wo er mit Gute endigen konnte, schrevende Gewalt vorzog und eben fo wenig bem Borwurfe bes Eigennuges als bem noch unrühmlichern Berdacht entging, er babe mitunter wohl auch Berfcworungen und Gefahren erbichtet, bamit er befto unentbehrlicher bleibe und feine Freunde in Wien Recht bebalten möchten. Nicht Tofolps unternehmender, nicht Apaffye unruhiger Geift, nicht bie Gewalt bes unter fich uneinigen, por ben Janitscharen gitternben Divans, noch weniger die frangofischen Emiffaire waren ohne jene Berfahrungeweise im Stande gewesen, die fürchterlichen Unruben auch nur zum Theile bervorzurufen."

Diesem Haschen nach Effect stelle ich Bahls schlichte Borte entgegen: "Si quelqu'un avoit pu réussir à calmer l'esprit des Hongrais, ç'auroit été Ampringen. Toujours affable, toujours prudent, toujours juste, il n'employoit la sévérité que quand

elle étoit nécessaire ; facile à pardonner aux conpables. I caressoit ceux qui étoient attachés à l'Empereur, et táchoit de fixer dans son parti les coeurs chancelans. Malgré ses vertus, dont les historiens font le plus bel éloge, le Grand-Mattre eut le chagrin de se voir en butte à la nation, et lois d'opérer le bien qu'il désiroit, il n'étoit, pour ainsi dire, que le témoin des dissensions des deux partis; les mécontens refusant hautement de reconnectre son autorité; et ceux qui paroissoient les plus soumis à l'Empereur, ne voyant en lui qu'un étranger, qui occupoit une place qui auroit du étre remplie par un Palatin de leur nation." Bie groß aber bie Sowierigleiten feiner Lage, Ampringen bat in feltener Reftig. feit fie befämpft, dem Raifer ben Befig von Ungern bewahrt. phyleich julest bei ibm eintrat, mas fo vielen Dachthabern por und nach ibm verberblich geworben ift. Das Gefchrei berfenigen. fo burd ibn verlegt ober verlegt ju fein beuchelten, erwedte ibm Diftrauen gegen bie Rechtmäßigfeit feiner Sandlungeweife, verleibete ibm feine Stellung; wiederholt verlangte er feine Entlaffung, und in beren Erwartung verfant er in formliche Apathie. "Den getreuen Ungern," fdreibt ber ibm burchaus feinbliche Engel, "fo wie ben Difvergnugten war er nur ein Dorn in Auge und ein hinderniß bey den Unterhandlungen; er mußte am Ende nur ein ftummer Buborer bey ben wichtigften Debatten fenn." Die Peft von 1679 vertrieb ihn and Pregburg, und ber Statthaltericaft wurde nicht weiter gedacht. Dagegen erhielt Ampringen 1682 bie Oberhauptmannschaft in Ober- und Rieberfolefien, und ba nach altem Bertommen nur ein,foleficher Kark biefe Burbe befleiden fonnte, murbe jugleich bie Minderherricaft Areubenthal, boch nur für bes Meiftere Lebtage, ju einem Aurftenthum erhoben. Johann Raspar farb ju Breslau, ben 9. Sept. 1684. "Ce prince fut extrêmement regretté, non-seulement des Chevaliers, mais encore de l'Empereur, des Silésiens et de tout l'Empire."

Ludwig Anton Pfalzgraf von Reuburg, geb. 9. Jun. 1660, Coabjutor 19. Dec. 1679, wurde als Deutschmeister inaugueist ben 15. Jan. 1685. General-Lieutenant in faiferlichen Dienften,

wirkte er zu bem Sauptsturm auf Ofen, 2. Sept. 1686; eine Flintenkugel traf ihn auf die Brust, daß er zu Boben sank, aber das zerschmetterte Ordenskreuz hatte die Gewalt des Schusses gebrochen. Der Prinz kam mit einer starken Contusion davon. Auch vor Mainz 1689 wurde er verwundet. Abt von Fécamp, gefürsteter Propst von Ellwangen, Bischof zu Worms, Coadjutor zu Mainz seit 19. April 1691, trat er im Jahr 1694 als Bewerber um die Lüttichische Insul auf, ohne doch gegen seinen Concurrenten, den Kurfürsten Joseph Clemens von Coln bestehen zu können. Der Wahlangelegenheit halber hatte er sich nach Lüttich begeben, dort wurde er von einem dösartigen Fieber ergrissen, und machte das seinem Leben ein Ende den 4. Mai 1694. Um 13. Juli n. J. trat das Ordenscapitel in Mergentheim zussammen, und es wurde an des Verewigten Stelle sein süngerer Bruder, Franz Ludwig, geb. 24. Jul. 1664, gesest.

Am 30. Juni 1683 war Frang Ludwig auf taiferliche Empfeblung jum Bifchof in Breslau ermählt worden, auf Abfterben bes Deutschmeifters von Ampringen verlieb ibm ber Raifer bie Dberbauptmannicaft von Schleffen. Domberr zu Coln wurde er 1687, wie er bas auch ju Luttich, Manfter und Dimus gewesen, und bat man angemerft, daß er von ben 24 Colnischen Domberren ber einzige, ber in ber Babl von 1688 für feinen Bruder, ben Pfalggrafen Ludwig Unton ftimmte. Diefes Bruders Rachfolger ift Frang Ludwig, wie in Mergentheim, fo auch in Ellwangen und Worms geworben. 3m 3. 1696 errichtete ober abernahm er bas Regiment, fo feitbem in ber faiferlichen Armee ben Ramen Deutschmeifter unverandert beibebalt. Domberr gu Maing feit 1695, wurde er burch ben Friedensvertrag von Ryswot, Art. 11, in Befig aller ber Comthureien, welche burch Franfreich bem Orden entzogen worden, wieber eingesett, minber gludlich war er mit feiner Protestation gegen bie von bem Rurfürften Friedrich III. von Brandenburg angenommene fonige liche Burbe, wovon es in den Mémoires pour servir à l'Histoire de la Maison de Brandebourg heißt: "Rome cria et Varsovie se tut; l'Ordre Teutonique protesta contre cel acte, et osa revendiquer la Prusse. Oui, " erinnert hierbei be Babl, "l'Ordre

Teutonique protesta, et il osa revendiquer la Prusse. Pavoue, si l'on ne regarde que la puissance de la Maison de Brandebourg, et la foiblesse de l'Ordre, que c'était une témérité insupportable; mais ce n'est point ainsi qu'on calcule en matière de justice. La foiblesse n'exclut pas la raison, et je me flatte que les personnes qui auront lu cet ouvrage avec un esprit désintéressé, jugeront que l'Ordre étoit autorisé à réclamer ses droits; quoiqu'il fut aisé de prévoir que ce seroit sans succès. Malgré cela on ne sauroit assez louer le Grand-Maître de son zèle; et il est à désirer que ses successeurs ne manquent jamais de protester dans l'occasion. C'est une espèce d'hommage qu'on rend au courage des anciens Chevaliers, que de réclamer les États qu'ils ont acquis par leurs travaux; et c'est imiter le père de famille, qui rappelle à ses enfans les exploits glorieux de leurs ancêtres, non pour les enorqueillir, mais les engager à marcher sur leurs traces."

Raifer Joseph I. bestätigte bei feinem Regierungsantritt ben Deutschmeifter in ber Dberbauptmannschaft von Schlefien, wie er bas allerdings durch feine Borliebe für Schlefien , und besonders für feine gewöhnliche Refidenz Breslau verdiente. Durch Bertrag vom 26. Aug. 1705 tilgte Franz Ludwig alle bisber zwifden Rurpfalz und bem Sochfift Worms fdwebende, bauptfächlich durch die Gemeinschaft Ladenburg veranlagte Irrungen, und trat er in befagtem Bertrage bie Stadt Labenburg famt bem Dorfe Redarhaufen und ben brei im Dbenwald belegenen Dörflein Altenbach, Beubach und Ringes ju Erb und Eigenthum an Rurpfalg ab. Bie febr aber feine in ben Rhein- und Daingegenden gerftreuten Lande unter bem fpanifchen Successions. frieg zu leiden gehabt, mag man aus bem Demorial erfeben, bas er 1709 bem Reichstag übergeben ließ, und worin ber Schaben für bes Deutschordens Besitzungen in Franken gu ber Sauptsumme von 1,055,631 Gulben berechnet wird. In bema felben Jahre brauchte Franz Ludwig bas Schlangenbad, welches, gleich dem übrigen Rheingau, beinahe unter ben Ranonen von Mainz belegen, fattfam gegen einen feindlichen Ueberfall gefdust Richtsbestoweniger "bat ben 17. Jul. 1709 eine franfdien.

abfice Parthey vermeffener Bagbalfe von ungefahr 50 Dann, aus Erier bertommenb, unter bem Partifan Rleinholg fich nachtlicher Beit aufs Schlangenbab practicirt, baselbft eine Stunde por Tag bas Mainzische Saus wie auch ben Beffischen Bau überfallen, und bes orn Deutschmeiftere Sochfürftliche Durch. laucht, nebft noch andern boben Gurgaften, Pring von Dedlenburg, Graf von Solme-Braunfele, etliche bollandische Raufleute und den Voftmeifter zu Caffel, famt einigem Krauenzimmer binweggenommen. Run wollte awar ber Dberftallmeifter bes herrn Deutschmeisters, herr von Befternach, wie auch ber Munbichenfe ihren Fürften retten, fie wurden aber alfofort tobtgefcoffen. Bieranf planderten die Frangofen die Bimmer in bochfter Gile vollig aus, und alfo mit unglaublichem Raub an Gelb. Silbers gefägen, Rleidung ac. beladen, haben fie vermennet, mittels fondber Ginbilbung, bag weilen bas Land Rheingau unter frangofifcher Contribution ftunde, mit diefen boben gelichteten Berrn ohne Sorge und Befahr burchzubringen und auf die andere Seite bes Rheine ju fommen. Unterbeffen fcidte ber junge Fürft pon Taxis einen Rurier nach Maing, und ber Jager bes ente führten Deutschmeiftere ritte ben geinden nach , machte überall Lermen und brachte bie Bauern gufammen.

"Als diese vermessene Parthey mit den hohen Gesangenen, zwölf an der Zahl, Morgens 7 Uhr, hier durch Rauenthal marschirt, ist der Partheysührer voran zu mir (Schultheiß Georg Hosmann) vor mein Haus kommen mit des Herrn Deutschmeisters Bedienten Montur angethan, eine Flinte auf dem Arm haltend, mich angeredet und befraget, ob ich der Major in diesem Fleden wäre? dem ich geantwortet, was er verlange, meinend, daß er einer von des Herrn Deutschmeisters Bedienten wäre, weil er bessen Montur anhatte; darauf er mir fühn geantwortet, sie sepen Franzosen, und hätten etliche Prinzen auf dem Schlangen-bad gelichtet, die würde seine Parthey alsogleich durchführen, wir würden sie dieß Orts nicht aufhalten: dem ich geantwortet, sie sollten stillhalten, die sich dieserhalben Verhaltungsbesehl, warum ich bereits ausgeschickt hätte, von meinem Herrn Beamten würde erhalten haben. Der Franzos aber replicitte, sie ließen

fich nicht aufhalten, hatten ordres von ihrem König, und nicht nothig, hiefiger Beamten Befehl zu erwarten., die Rheingauer fepen dem König Tributar, darum marschirten sie frey durch.

"Bierauf versammelte sich die hiesige Gemeinde, theils mit Gewehr, theils mit andern Defensionsinstrumenten, denen ich zugeredet, sie sollten kein Gewehr ergreissen, sondern sich nur versammeln und bis an den Rhein unter fteter Bermehrung mehr hinzusommender Leute (massen aller Orten im gangen Land gestürmt und allarmirt worden, da auch die Landgräslich Sessische und die Biesbader Unterthanen immittels herbeygelossen) nachtolgen, um einig oder anderes Unglud zu verhüten, von seibsteine Schießgewalt gebrauchen; bis die Franzosen an den Rhein kämen, würde das gange Rheingau nehst den benachbarter herrschaften Unterthanen sich zu ihnen versammeln, und also ohne Unglud oder Gesahr des Landes die Bestrepung der hohen Gessangenen geschehen können.

"Die biefige Inwohner feint alfo ber burchmarschirenben Varther und Gefangenen nachgefolgt, welche nicht gerad auf Eltvill , fondern ben neuen Beeg binunter, ale wollten fie auf Ridderich , jedoch den Eltviller Triftweg binunter marfchirt, ba inmittels bev je langer je mebrer Bersammlung ber aus Anlag bes continuirlichen Sturmens im Land zufammen laufenben Leuten an bem Jug bes Rauenthaler Berges in ber Eltvillet Biebetriftsboble unter bem Albuffer Beingarten, von den leuten, die wiewohl in lauter Unordnung und plebeischen Tumult, bie importune Anmuthung an die frangofifche Parthey gethan, fie follen einmal die bobe Gefangene nebft ber Beute losgeben, ober es folle ibres Bebeins nicht bavon fommen; worauf alfobald ber Ungludelermen angegangen, bep 5 ober 6 Frangofen theils erschoffen, theils bleffirt, auch ber Gemeinsleute bep 5 ober 6 (worunter hiefige Johann Efcbach, Revmund Beck und ein Somibtfnecht) tobt geblieben. Die übrige Frangofen baben bie bobe Befangene nicht allein verlaffen, fondern auch bie große Beuten von fich geworfen, bie von ben Aufnehmenben nach und nach auf bas Schlangenbab wiederum getragen worben. Brangofen feint biernachft in ihrer Flucht verfolgt und faft alle

Gefangener nach Maint geführt worden. Worauf bem Rheins gan französischer Seits große Betrohungen per Revanche gesichehen, barum in flätter Bigilanz Tag und Nacht zu fiehen bestehlende Ordres ergangen seint.

"Der herr Deutschmeister und die übrigen gefangen gewesene Rurgafte haben sich nachher beklagt, daß ihnen viele Sachen nicht zurückgegeben worden. Allein wenn man bedenket, daß diese Sachen auf dem freien Felde unter eine Menge von allerhand Leuten hingeworsen worden, und noch dazu einige Franzosen, die vielleicht ihre Sacke nicht leer gemacht hatten, mit der Flucht entkommen sind, so ist nicht zu verwundern, daß manches entskommen ist."

Um 5. Nov. 1710 wurde Frang Lubwig jum Coabintor bes Rurfürften Lothar Frang von Mainz erwählt, wobei jedoch die papfiliche Confirmation an bie Bedingung gefnupft, bag er als nicht bestehend ansehe, mas in dem Altranstättischen Bertrage in Ansehung ber Lutherischen Rirchen innerhalb bes Bisthums Breslau, bann von feinem Bruder, bem Rurfurften Johann Belbelm von der Pfalg in bem Religionereces von 1705 verfprochen worben. Seinen Reffen, ben Raifer Rarl VI. ju befuchen, unternahm Frang Ludwig 1712 eine Reife nach Bien, wo feiner Aufmertfamteiten und Ehrenbezeugungen ohne Gleichen erwarteten. Ramentlich genog er gum öftern einer in ber ftrengen Etitette fener Beit unerhörten Auszeichnung, ber Ehre, mit feiner Schwefter, bet Raiferin Eleonore, mit ber ebenfalls verwittweten Raiferin Amalia, mit bem Raifer felbft ju fpeifen, eine Auszeichnung, auf welche nicht ohne Ginfluß feine Bereitwilligfeit, ber Pratenfion eines Lebnftubles ju entfagen, wohingegen bie meiften Reichsfürften, bei Anwesenheiten am faiferlichen Bofe ftarr auf biefer Pratenfion ju befteben pflegten. Um 12. Marg 1712 wurde Frang Ludwig abermale in der fchlefifchen Amtehauptmannfchaft beftätigt. Auf Ableben bes Trierischen Rurfürften, bes Prinzen Rarl von Bothringen, trat er fofort mit einer Bewerbung um bie erlebigte Aurwurde auf. Das Domcapitel ju gewinnen, batte er feit bem 28. Januar einen Gefchaftsträger in Trier, bem folgte ein faiferlicher Gefandter, Graf Chriftoph Ernft Ruche von Bimbach, und

strang bessen eifrige Berwenbung zu Gunsten bes kaiserlichen Oheims am Wahltage, 20. Febr. 1716, einen vollständigen Sieg. Franz Ludwig wurde einstimmig als Erzbischof und Kurfürst postulirt, und die Frende zu erhöhen, erlaubte der h. Stuhl, daß er betressenden Falles das Kurfürstenthum Trier abgeben, Main dastr optiren möge.

Des neuen Rurfarften Regierungsantritt batirt vom 29. März 1716, es verging aber ein volles Jahr, bevor Krang Ludwig fite feine Berfon ben furfürklichen Titel annahm, was fich an Reife in Schlefien ereignete, indem der Dberhofmaricall am 24. Am. 1717 in ber Antichambre beelarirte, bag von nun an Ge. Durchl. ben turfürflichen Titel führen murben. "Es baben bierauf um verweilt alle anwesende Cavaliers, Beifflichfeit und Regierung Die Gratulationes abgestattet." 3m Januar 1718 reifete bet Aurfürft nach Wien, im Febr. nach Reuburg gu feinem Bruber, von ba er über Krantfurt und Maing nach Cobleng binabfube. 3m Det. flattete er ichon wieber in Beibelberg feinem Bruder einen Befuch ab. D. D. Ehrenbreitftein, 1. Jan. 1719, erlief er die Braliminar-Ruftigverordnung, beren unmittelbare Rolae Die neue Conftituirung bes hofrathes ju Chrenbreitftein , als eines oberften Regierungscollegiums für das Erzstift Trier; an 3. Jan. gab er bie hofgerichtes, am 27. Jan. die Revikons, am 3. Febr. bie Amtsordnung; am 10. Marg ließ er bie für bas Confiftorium ju Trier und bas geiftliche Commiffariet au Cobleng entworfene Geschäfteanweisung, woburch bie Cognis tionsbefugniffe, ber Sprengel und bie Geschäftes und Broceis orbnungen biefer beiben Officialatgerichte bestimmt werden, and fertigen. Unmittelbar barauf trat er bie Reife nach Erier an. bafelbft bie Bulbigung ju empfangen. Den 23. Darg über pachtete er ju Wittlich; er betete vor U. E. Frauen Ongben bilb ju Claufen, fpeifete ju Mittag auf Befond, bei bem Dompropft von Reffelftatt, wurde ju Schweich von einer berittenen Bargercompagnie empfangen, und hielt an bemfelben Tage, 24. Marg 1719, Abends 6 Uhr, feinen Gingug in Die Sauptstadt, bei welcher Gelegenheit ihm ab Seiten bes Clerus amei Fuber Moselwein auserlesenen Gemächses von 1684 bargebracht wurden. So viele Eropfen in biefen Faffern, so viele Lebensfahre munichte ihm ber Sprecher.

Rad manderlei Reierlichfeiten, benen bod bie Charwoche verschiedentlich Eintrag that, erfolgte bie Bulbigung am 27. April, worauf ber Rurfurft am 2. Dai ju Schiff ging, und alfo bie Rudfahrt nach Chrenbreitstein bewerfftelligte, ohne barum ber Erierer zu vergeffen. Auf feine Beranftaltung tamen vier Jefuiten nach Erier gur Abhaltung einer Diffion, Die vom 1. Jul. an gerechnet, neun Tage mabrte. "Mittwochs und Frentage Racht fenn Bug-Processiones gehalten worden, dag mehr als 1000 Beiftliche und Weltliche fich gegeißelt, mehr als 2000 fcwere Ereute getragen. Die P. Jesuiter im Collegio fowohl als Roviciat haben alle brennende Leuchter, und theile Tobten-Ropf, theile Todten-Bein, Seple, epfferne Retten um ben Leib gebunden, bornene Creut auf blogem Saupt getragen. Diefe awen Processiones haben von Abends halber 9 bis schier 1 Uhr in bie Racht gewehrt, alle vornehmbfte Strafen bes Rachts burdgangen." In Chrenbreitftein angelangt , entfleibete fich Frang Ludwig ber Dberhauptmannschaft von Schlesien, fein Berg blieb aber bort, und fo viel es thunlich, weilte er in Reige ober Breslau. Der Wein bes 3. 1719 behielt vor allen andern "ben Prepf feiner Starde wegen, woben boch auch bie Lieblichteit und folche Gutte ware, als ob er mit bem fofifahreften Bewurte eingemacht mare. Gott lob! es waren gang mobifeile und gute Beiten. Das beste Rinde und Sammelfleifc batte man um 21/, Albus bas Pfund, 101/2, 12, nachergebends 13, endlich 14 Bfund Butter befame man um einen Reichsthaler, 25 Pfund Salz um 12 Albus, 5 Pfund Pfeffer um einen Reiche. thaler , 1 Biertel Rorn per 17 Albus. Gine gute Dag Bein wurde durchgebends um 2, ja um 11/2 Albus verzapft, und ift bie Buttigfeit Gottes nicht genugfam gu loben, bag biefelbe uns brey nach einander folgende fruchtbahre Jahre verlieben." Darum find auch die Zeiten Franz Ludwigs, die 12 fetten Jahre, ben nachften Gefchlechtern, inmitten bes boch feinem Enbe fich guneigenden Schlaraffenlebene, unvergeflich geblieben.

Die Generalviedriatsorbnung für bas Confiferinne zu Erfer und bas geiftliche Commiffariat ju Cobleng ift von Reife, 26. Dec: 1719 batirt, und bort find auch gegeben die Bald-, Forfis, Jagbs, Bepb-Werds- und Fischeren-Ordnung vom 3. Dec. 1720, bedgleichen bas Schreiben an Statthalter und Regierung zu Coblenz, worin ber Rurfürft ber nieberergftiftischen Landschaft ihre Beige rung, jur Bieberberftellung ber Trierifden Mofelbrude ju contribuiren, verweiset, "zu geschweigen die in Borfchlag bazumahlen gebrachte Umfoliegung ber faft fpottlich für alle Belt barnieber liegender, mithin unter folder Ruin annoch gang erbarmlich feuffgender uhralter Stadt Trier, mehr patriotifch gu fecunbicen fich batten angelegen feyn laffen follen." Bon Reife fuhr ber Aurfürft, in Begleitung bes Pringen von Seffen-Darmftabt, binüber nach Breslan, wo er am 14. Dec. 1720 eintraf, verfchiebene Angelegenheiten ordnete, und bemnachft über Leipzig nach Augsburg, Bebufe einer Unterredung mit feinem Bruder, dem Fürftbifchof, fich begab. Der weitere Berlauf biefer Reise führte ibn nach Mannheim, wo er mit bem Rurfürften Rarl Philipp eine biplomatifche Sendung an ben Raifer ber Dosfan verabrebete. Sie galt ben vormaligen Deutschordens-Bebieten Lief- und Eft fand, ju beren Reftitution ben Beffeger Rarle XII. beftimmen au fonnen man fich ichmeichelte. Bebufe bes Geichaftes lieb ber Rurfurft von ber Pfalz feinem Bruber einen vielfaltig verfucten, in nordischen Angelegenheiten besonders bewanderten Unterhandfer, ben mehrmals besprochenen Baron Johann Sugo Balbeder von Raimpt. Seit vielen Jahren hatte Rarl Philipp, erfte Gemablin die Radziviliche Erbtochter gewesen, in beffen banbe feine wichtigen Intereffen in Polen gegeben, und aus unter ben ichwierigften Umftanben eines folden Sachwalters fic ju beloben gehabt. In ber That war ber Baron ein ungemein fcarffictiger, feiner, gefcmeibiger Mann, burd Bilbung und Biffenschaft weit hervorragend über die mehrsten feiner Beitgenoffen, jugleich ein großer Runftfenner und Liebhaber, alles Eigenschaften , burch welche fattfam erflart , wie bas Anbenfen biefes Mannes bei-feinen Landsleuten an Rhein und Mofel ganglich untergegangen ift. Aber es fonnte, bei aller Gewandtheit

bes Unterhandlers, bie lieflandische Regotiation ummöglich gur einem dem Orden erwunschten Resultat führen.

Ende Margens, 1721 traf der Rurfurft in Chrenbreitftein, am 9. April ju Trier ein , von bannen er am 29. Dai nach feiner Refideng gurudfebrte, um balb barauf ber Babecur in Eme fich zu gebrauchen, und gelegentlich einer abermaligen Reife fein Fürftenibum Ellmangen und den Sof in Mannbeim ju befuchen. Ellwangen rubmt von ibm, bag er eine Schulbens Jaft von 40,000 fl. getilgt, auf die Wiederherftellung ber theilweife eingeafcherten Resideng 3000, auf verschiedene Gutere acquisitionen 24,000 fl. verwendet, die Wallfahrtefirche auf bem Schönberg erneuert und ausgeschmudt babe. Bieber eingefebrt feiner Refideng am Rufe bes Chrenbreitfteins verfiel Arang Ludwig in eine lebensgefährliche Krankheit, die boch zeitig genug gehoben murbe, um, Marg 1722, einen Abftecher nach Trier ibm zu erlauben. Diefer Stadt aus bem Berfalle, ben langwierige Rriege und Bedrudungen ihr hinterlaffen, aufque belfen , zeigte er fich eifrig befliffen. Den 10. Marg eingetroffen, ließ er am 26. ben Unfang machen mit ben Arbeiten für bie Strafe über bie lep bei Pallien, welche bis babin bem Berfehr mit ber Gifel ein fcweres Sindernig gewesen; am 9. April legte er ben Grundftein ju der nenen Stadtmauer, beren Bollenbung bem Sommer 1723 vorbehalten; am 21. Mai ftellte er bas in Abgang geratbene Sofratbecollegium, für bas Dberergftift eine Appelinftang, wieder ber, worauf er am 28. Das bie Rudfahrt nach Chrenbreitftein autrat, immer noch mit ben Intereffen ber alten Sauptftabt fich beschäftigenb, wie biefes durch das Conclusum des bald barauf in Cobleng- zusammengetretenen ganbtages erweislich. Es wurden nämlich bie Gelber für die regelmäßige Besoldung ber bei ber Candesuniversität angefiellten Professoren angewiesen, auch ben bereite befiebenben Lehrstühlen für Inftitutionen, Pandecten, Coder und fanonifches Recht Profesoren bes Staatsrechtes, ber Geschichte und ber Medicin bingugefügt. Sein Berbienft um die Universität gu fronen, erließ Frang Ludwig, d. d. Reiße, 10. Dct. 1722, eine umftandliche Beftimmung fur bie Berfaffung, ben Lebrylan und

bie innere Einrichtung dieser Hochschule: "Rachdem die Intention bes Churfürsten zu Trier, basige Universität in Flor zu bringen, durch die Zeitungen auch kund gemacht worden, daß zu Trier eine temperirte und gesunde Lufft, und wohlseil zu zehren sen, haben sich im November und December über 60 Juristen von unterschiedlichen Ländern zu Trier eingefunden, und wurden die vorgeschriebenen Lectiones publicae et privatae zu bestimmten Stunden eract gehalten."

Babrend biefes wiffenschaftlichen Fortschrittes befant fic ber Rurfürft unausgesett in Schlefien, wie bann bie Jubenordnung für bas Erzstift ju Breslau am 10. Dai 1723 ausgefertigt worden. Ebendafelbft, den 17. Dai, verordnete er, daß bie Liebfrauenpfarre ju Cobleng, bieber bem Patronat bes bafigen St. Caftorftiftes unterworfen, famt bem Bebnten gu Lugel-Cobleng und Neuendorf ein Eigenthum des in Coblena an begrundenden Seminare ober Priefterbaufes fein folle, wogegen er bem St. Caftorfift als Taufcobfect bas Patronat ber Dechanei und Pfarrei ju II. E. Frauen in Oberwefel anwies. Singegen ift bie Berordnung , wodurch beimliche Eben , unformliche Trauungen unterfagt, aus Worms, 12. Sept. 1724 batirt, wie benn überhaupt ber Rurfürft fortwährend ein unftates Leben führte, bald in Breslau ober Reige, balb bei feinem Bruber gu Mannheim , balb zu Chrenbreitftein fich befand. Am 22. Dec. 1724 ju Erier eingetroffen, verfügte er, 26. Januar 1725, bag bafelbft instunftige anftatt ber funf Jahrmartte zwei Deffen, bie eine vom 21. Jul. bis 6. Auguft , die andere vom 2-9. Nov. gehalten werden follten, für welche er zugleich bas Bechfelrecht der Stadt Frankfurt einführte. Am 5. Febr. wurde bie Reise nach Mannheim angetreten, vom 24. Marg bis 22. April befand Frang Ludwig fich wieder in Trier , ben Sommer über, bis jum 1. Sept. meift in Ehrenbreitftein, am 10. Januar 1726 aber in Breslau, wie bas unter biefem Datum erlaffene verbefferte Regulativ fur bie Erhebung ber Steuern in bem Ergfift befundet. Bon Chrenbreitstein aus ließ er am 22. Juni 1726 ben mit bem Raifer abgeschloffenen Bertrag für bie wechfelseitige Auslieferung der Deferteure publiciren, und am 26. Aug. n. 3.

Seinen Beitritt zu ber Wiener Allianz durch seinen Abgesandten, den Deutschordenscomthur von Krow unterschreiben. Am 14. Sept. und 19. Oct. war er zu Neiße, am 20. Febr. 1727 zu Breslau. Zu Ehrenbreitstein, 6. Aug. 1727, gab er eine für das ganze Kurfürstenthum verbindliche Zehentordnung, und am 23. Aug. untersagte er, nach erlangter kaiserlicher Erneuerung des Privilegii illimit. de non appellando, mit Berweisung auf die Revisionsordnung von 1719, jede sernere Berusung an die Reichsgerichte.

Drei Mongte fvater feben wir ben Rurfurften auf ber Reise nach Mainz, wo er am 25. Nov. 1727 in großer Pracht einzog, auch am folgenden Tage, gemeinschaftlich mit bem Rurfürften Lothar Frang, den rheinischen Rurverein unterfertigte. Marg 1728 traf er von Chrenbreitftein tommend, gu Trier ein, um bafelbft bis jum 7. April zu verweilen, bann auf tem geraben Bege binuber nach Mannheim ju fahren. Bu Rarlich auf feinem Luftfcloffe verordnete er am 14. Mai 1728, dag vor ber Execution eines Todesurtheiles die Oberhofe ju Trier und Cobleng an ben Rurfürften unmittelbar, in beffen Abwesenheit an bie Regierung, unter Anzeige bes begangenen Berbrechens und ber per majora ober per unanimia erkannten Todesftrafe, ju berichten und bie Antwort abzuwarten batten. Am 11. Oct. 1728 reisete ber Rurfürft nach Munchen, wo er bis jum 19. ben ju feinen Ehren angeftellten Luftbarfeiten , Dpern , Romdbien , Turnieren , Carouffelen , Feuerwerten , Redouten , Schweinehegen und bergl. beimobnte, bann nach feiner Refibeng gurudfebrte. Dafelbft erließ er unter bem 5. Januar 1729 bie Urfunden fur bie Stiftung bes St. Elisabethenmaifenhauses in Cobleng, und bes baneben belegenen Priefterhaufes (Abth. I. Bb. 1. S. 337). Den 4. Febr. 1729 gab er bas febr umftanbliche, burchbachte, in feinen Birfungen bochft wohlthatige Regulativ für bie beffere Berwaltung ber hospitäler, Spenden und milben Stiftungen. Es war biefes fein Abschiedsgruß fur bas Ergftift Trier, indem burch bes Rurfürften Lothar Frang Abfterben, 30. Jan. 1729, bas Rurfürftenthum Maing erledigt, und ber Zeitpunft gefommen war, bie burd bas papftliche Indult bewilligte Option vorzunehmen. Diese

scheint Franz Ludwig einigermaßen schwierig befunden zu haben, und gab seine Zögerung zu mancherlei Gerüchten Beranlassung. Unter anderm erzählte man, er gedenke die beiden Kurfürsted thümer zugleich zu besigen, was sofort zu einer im Drud veröffentlichten Erörterung der Frage, ob das überhaupt zuläsig, führte. Das Abdankungsinstrument vom 3. März, und die hierauf am 5. März von dem Trierischen Domcapitel ausgesprochene Sedisvacanz machten sedoch aller Ungewißheit ein Ende, und zog der neue Kurfürst am 6. April 1729 seierlich zu Mainz ein, worauf unmittelbar die Besignahme folgte.

Dort murben, wie faum ju vermeiben, burch ben Regierungs wechsel manche Intereffen verlett, und bat man Frang Ludwigen Sould gegeben, bag er die Minifter und Beamten feines Borgangers meift abgeschafft, bagegen seine Diener aus bem Trierb fchen um fich behalten, viele Kamilien von bort nach Dain gezogen, und vielfaltig geiftliche Beneficien an Trierer vergeben habe. Der Borwurf icheint mir ungegrundet, ich fann mich gwar nicht, Bebufe einer Biberlegung, auf den Staatstalender berufen - ben einzuführen war ber folgenden Regierung vorbehalten aber es nennt ber altefte Autor, burch welchen fothane Unflage formulirt worden, bie einflufreichften Berfonen in der Umgebung bes Rurfürften in ben erften Beiten feines neuen, fo furgen Regiments, und find ber Obrifthofmeifter von Stein, ber Dbriftfammerer von Sagenhoven, ber Obriftfallmeifter von Grofdlag, bie Rammerberren von Ritter, von Schonau, jugleich Barbeobrift, von Wolfsed, von Sidingen, die beiden Balberborf, ber Graf von Baffenheim, ber Marchefe Angelotti und ber Baron von Saxthaufen, ber Rangler von Berniger, bie Leibmedici von Forster und Lebergerber, boch mabrlich feine Un Beschäftigung fehlte es bem neuen Regenten feineswege. Babrend ber Sebisvacang batte Rurfachfen bes Reichebirectoriums fich angemaßt; fich bagegen zu verwahren, ließ er eine schriftliche Erflärung ad protocollum nebmen, bie zwar an dem fachfifchen Sofe großes Difvergnugen, und eine nachbrudliche, ebenfalls bei ber Reicheversammlung 31 Brotofoll genommene Erwiderung veranlagte. Auch mit Preuffen

tam es zu Irrungen, weil in ber neuen, bem bisherigen furmainzischen Comitialgesandten, Baron von Otten, ausgefertigten Bollmacht seinem hohen Mandanten ber Titel eines Administrators von des deutschen Ordens Hochmeisterthum in Preussen beigelegt. Dierzegen ließ der König von Preussen nachdrücklich protestiren, um dadurch alle Competentia seierlicht sich zu reserviren. Allein Franz Ludwig verwahrte sich in einer Gegenprotestation, worin behauptet, "daß der Titel eines Administratoris der vom hohen Deutschen Orden mit vielem Blut und Guth errungenen und gewonnenen Lande in Preußen, als eines ex sua origine unwidersprechlichen Reichs-Lehens einem zeitlichen Deutschmeister allerdings gebührte, und durch die bisher von Kaysern zu Kaysern, von Fällen zu Källen ununterbrochene Belehnung genugsam afferirt worden."

Um 25. Juni 1729 verordnete ber Rurfürft eine Bisitation in ber Bergftrage und in ben Ronnenfloftern ber Stadt Daing, und am 9. Dct. die Bisitation des St. Peter- und Alexanderftiftes ju Afchaffenburg. Done fedoch beren Resultat abzuwarten, eilte er nach bem geliebten Breslau, wo gegen Ausgang Octobere ber Graf von Ruffftein fich einfand, um in bes Raifers Auftrag ibm bas unverantwortliche Berfahren ber in ber Alliang von Sevilla begriffenen Machte ju flagen und feine Berwendung anzurufen, damit bas Reich fich verpflichte, im Kalle eines Angriffe bem Raifer mit gesamter Sand beizufteben. Ruffftein fant nicht viele Schwierigfeiten, einen fo naben Unverwandten, ber von Bergen öftreichifch gefinnt, gerabe genugsamen Scharffinn befag, um ju erfennen, bag bas Intereffe ber geiftlichen gurften von jenem bes Reichsoberhauptes ungertrennlich, au gewinnen und von ihm bas Berfprechen zu erhalten, bag er, Bebufe einer grundlichern Behandlung ber Ungelegenheit, in Perfon ben faiferlichen Sof besuchen werde. Ginftweilen vermittelte grang Ludwig eine Busammenfunft ber fünf affociirten Rreife, Riederrhein, Oberrhein, Franken, Schwaben, Deftreich, welche am 9. Mai 1730 ju Frankfurt eröffnet, mabrhaft patriotifche Gefinnungen an Tag legte. Namentlich murbe eine bebeutende Bermehrung für die Rriegemacht ber Affociation beliebt, bamit man im Falle ber Noth bem Raifer beifpringen fonne.

In ber 3wischenzeit murbe ber an Warzburg verpfantete Martifleden Ronigshofen eingelofet, die Ginrichtung bes General vicariate verbeffert, unterm 11. Det. 1729 bie erfte eigentliche Bicariatsordnung erlaffen, für bas Gichsfeld verfügt, bag tein Ebelmann von ber Gerichtsbarfeit bes erzbischöflichen Commiffariate befreiet fein folle, und es begab fich ber Rurfurft auf bie Reise nach Wien, wo er am 6. Sept. 1731 eintraf und bie Falle ber manichfaltigften Ehrenbezeigungen empfing. Sein Aufenthalt an bem faiferlichen Bofe war für fich icon ein Ereigniß wen Bebeutung. Seit ben Reiten Rarle V. mar fein bes b. R. Reich Erzfanzler nach Wien gefommen, jest fab man ihn von Angeficht, wie er aus bem Reiche eingelaufene Depefchen öffnete, verfciebene Schriften in Reichsangelegenheiten ausfertigen lief. überhaupt den mancherlei Berrichtungen eines Erztanglers fic unterzog. Gleichzeitig aber murben Geschäfte von gang anberer Bebeutung betrieben. Dem Raifer mar Alles baran gelegen, baß bie Barantie feiner pragmatischen Sanction von dem Reich ubernommen werbe, und für folch formelle Angelegenheit fonnte Niemand ihm nuglicher merben, benn eben ber erfte unter ben Rurfürften. Desbalb murbe Frang Ludwig verschiebentlich au ben Sigungen bes Staatsrathes, die fich mit den Mitteln beschäftigten, eine folde Garantie berbeiguführen, berangezogen, und if großentheils feinem Ginfluffe, feiner thatigen Bermendung bas willfahrende Reichegutachten vom 11. Januar 1732 jugufdreiben. Bie ehrmurbig erscheint ber bejahrte Raifer in feinem aus lanef abgelaufenen Beiten berftammenben Glauben an bie Beiligfeit ber Bertrage, in ber blinden Buverficht, daß burch papierne Barantien feiner Tochter Erbe gewahrt werben fonne, wie veractlich erscheint bagegen bie flupibe Gleichgultigfeit ber Boffer, ber Bebilbeten befonders, für die den feierlichften Garantien zum Trop attentirte Spoliation, für ben Frevel, welcher bie unter ber milben Sabsburgifden Berrichaft vereinigten Bolfer auseinander zu reißen gebachte, wie die Schlächter in eine bem Beff verfallene Berbe fich theilen. Furwahr, bas an Polen begangene Unrecht fann von fern bem nicht verglichen werben, mas man gegen Rarle VI. Tochter fich erlauben wollte, mas zu rechtfertigen bie gepriefenften Biebermanner, bie grundlichften Juriften fich nicht geschämt baben.

Am 4. Oct. 1731 verließ ber Rurfürft bie Raiferftabt, um fic auf bem furgeften Bege nach Brestau gu begeben. Sier empfing er 1732 ben Befuch bes Bergogs von Lothringen , ber vom April 1731 an ben Saag, die Sofe ju London, Sannover, Bolfenbuttel und Berlin besucht batte, und jest nach Breslau fam, bem Grofobeim ber ibm bestimmten Gemablin feine Aufmertfamteit zu bezeigen, in Anerkenntnig ber Berbindlichkeiten, welche ber faiferliche Sof bem Rurfürften von Maing ju baben glaubte. Rrang Ludwig feinerfeits machte ben aufmertfamften Birth, befcentte qud in ber Scheibeftunde ben boben Baft mit einem toftbaren Degen, ber Gabe bie Ermahnung bingufügend, es moge Se. Sobeit bamit bie Ebre ber beutiden Ration vertbeibigen. ihren Rubm tragen und mehren. Roch erbat er fich bie Ebre eines abermaligen Besuches für ben Inlimonat 1733, in welchem er fein 50fahriges Jubilaum als Bifchof von Breslau zu begeben gebachte, ber Bergog nahm auch um fo williger bie Ginlabung an, ba ber Raifer, mabrend bes Rurfürften Aufenthalt in Bien versprocen batte, biefe Feier durch feine Gegenwart ju verberrlichen. Anderes war im Rath ber Schidfalemachte befchloffen. Der Bergog batte noch nicht lange Breslau verlaffen, und es wurde ber Rurfurft von einem Schlagfluffe betroffen , ber nach Berlauf weniger Tage fein Lebensenbe berbeiführte. Ludwig, ber nur die vier fleinen Welben gehabt bat, farb gu Breslau, in ber nacht vom 18. jum 19. April 1732, und wurde nach feinem Bunfc bafelbft, in ber von ihm erbauten furfürftlichen Capelle bei bem Dom beerdigt. Sein Grab tragt bie einfache Inforift : Hic jacet Franciscus Ludovicus peccator.

Minder einfach ift das ihm gesetzte Monument, über deffen Portalen die vier letten Dinge des Menschen, in weißem Tyrolischen Marmor ausgeführt. Unter der Borstellung des Todes sigen zwei Kinder, das eine hält eine Sanduhr, das andere einen Todtenkopf. Auf Rr. 2 erscheint das jungste Gericht; ein Kind bläst die Trompete, das andere deckt eine Urne auf, die aus vielsarbigem Salzburger Marmor gefertigt. Rr. 3 ist der himmel, darüber zwei

Binder, bas eine mit einem Lamm auf bem Arm, bas andere eine Sternenfrone haltend. Rr. 4 ift die Bolle, zwei Rinder über ibr. bas erfte einen Bod, bas andere ein aufgeschlagenes Ganbenregifter haltenb. Der Altar, bem Monument gegenüber, zeigt Die Bundeslade mit ber darüber aufgebenden Sonne, beibes von Metall. im Reuer vergolbet ; Mofes mit ben Gefestafeln fieht auf ber einen, auf ber andern Seite Aaron mit bem Rauchfaß, Die amei Statuen aus weißem Tyroler Marmor von bem Biener Runkler Ferdinand Bradbof gefertigt. Die innere Structur ift burchaus in blauem Priborner Marmor ausgeführt, bis an bas obere Gefimfe, welches famt ber Ruppel auf 6 freiftebenben, 8 Ellen boben forintbischen Saulen rubet. Das Fredcobild in der Ruppel, Lucifers Kall, ift von Carloni. Rach Fischers von Erlach Zeichnungen erbauet, erhielt bie Capelle 1727 ihre Bollendung. Sur ibre Bebienung bat ber Rurfurft feche Beneficiaten geftiftet, und Dieselben angewiesen, die Tageszeiten barin abzubeten ; ber fillen Deffe, taglich um 10 Uhr, beiguwohnen, find die Boglinge bes Orphanotrophium gebalten. Diefes Orphanotrophium ober furfürftliche Baifenhaus ift ebenfalls eine Stiftung bes Rurfurften, und wurden vordem gewöhnlich 12-16 Anaben und eine gleiche Angabl von Dabden, famtlich verwaifete Rinder aus abelichen Familien, dafelbft unterhalten. Das dem Baifenhaufe beftimmte, für bie Bahl ber Rinder viel zu geräumige Bebaube murbe 1715 vollendet. Gin anderes Baifenhaus, jur Schmerzhaften Mutter Gottes, verehrt nicht minber ben Rurfürften als feinen eigent lichen Stifter, inbem er bas Gebaube anfaufen und einrichten lieft, 1720 bie Rinder einführte, und die Ginfunfte bergeficht vermehrte, bag feitdem 60 Baifen barin unterbalten werben Endlich verbankt bie Stadt Breslau großentbeils ber unericopflicen Dilbe biefes Rurfürften bie Ginführung ber barmbergigen Bruder; ju ber Rirche bat er 1715, ju ber Jefuitenfirche 1689 ben Grundftein gelegt.

Größer noch find Franz Ludwigs Berdienste um das Bisthum Breslau, wie sie eine Attestation des Domcapitels aufzählt: ,,octoginta ecclesiae e manibus haereticorum feliciter vindicatae, et orthodoxae religioni restitutae, quamvis nuper per satalem

Wam cum rege Sueciae transactionem, prok dolor! ex parte rursus ereptaett; der Reubau der Kirche in Ditmachau, die ibm volle 120,000 fl. foftete, und am 8. Sept. 1701 in feiner Gegenwart eingeweibet wurde; bie Bofe au Croffen und Grunberg, inabfam aus ben Sanben bes furbrandenburgifden ganbesbaupte manne gelofet; bie toffpieligen Senbungen und Berhandlungen, -um Die Stiftefirchen ju Brieg und Liegnit mit ihrem Gigentbum Den unbefugten Inbabern abzudringen; ber burch bie fürftliche Schatulle bestrittene Anfauf ber Dorfer Schleibig, Steinsborf und Gallenau, ale eine Befferung ber bischoflichen Tafelguter: bas Mangrecht, bie Steuerfreiheit ber bifcoflicen Rammerguter, und bergleichen Befugniffe mehr, fandhaft vor bem faiferlichen Sofe gebanbbabt; ber Ban ber portrefflicen fürftlichen Refibens au Reife, worauf über 100,000 fl. verwendet worden; ber Ausbau ober die Bericonerung ber bijchofichen Bofe gu Breslau, Dttmacau, Freiwaldau, Johannesberg; Die verbefferte Ginrichtung und Dotirung bes hospitale ju Reife, Die Stiftung bes baffgen Marien-Magdalenenfloftere u. f. w. And bas Piariftencollegium gu Froudenthal bat Frang Ludwig am 23. Dec. 1731 geftiftet, gleichwie er burch ben Anfauf ber herrschaft Bufau, Damuter Rreifes in Mabren, ben Rammergutern bes Deutschmeifterthums einen namhaften Buwachs verschaffte. Sie wurde um 100,000 fl. erkauft den 21. Sept. 1696. Den Bau bes burch einen eblen einfachen Styl fich empfehlenben Deutschhauses gu Daing bat Krang Ludwig im 3. 1731 begonnen, fein Rachfolger ber Deutschmeifter und Rurfürft von Coln, Clemens Muguft, vollendet. Enblich ift auch bas Gymnafium zu Mergentheim, woran bie Dominicaner lehrten, Franz Ludwige Stiftung, aus bem 3. 1700 herrührend 1).

<sup>1)</sup> Ausstührlicher mußte ich biese Regierung behandeln, weil Franz Ludwig zugleich Aurfürst von Arier, und durch ihn für gegenwärtiges Werk die Reihenfolge der Aurfürsten von Arier in den drei letzten Jahrhunderten vervollständigt wird, nur daß Karls von Lothringen kurze Regierung nachzutragen. Die abzehandelten Aurfürsten folgen also: Lothar von Retternich, Abth. II. Bb. 1. S. 236—288, Philipp Christoph von Stern, ebendaselbst, S. 288—469, Karl Kaspar von der Lepen, Abth. I. Bb. 2. S. 576—601, Johann Hugo von Orsbeck, Abth. II. Bb. 1. S. 473—188, ihm folgten Karl von Lothringen und Franz Ludwig

3m halben Jul. 1732 trat bas Orbenscapitel in Mergentheim ansammen, und es wurde am 17. Jul. einftimmig gewählt Rupfürft Clemens Angue von Coln, ber baverifche Pring, beffen Lebensgeschichte bei Poppeleborf ober Brubl vorzutragen. hier mag nur erinnert werden, bag er nach bem im 3. 1737 erfolgten Ableben bes Bergoge Kerdinand von Rurland, ale bes letten mannlichen Rachfommen von Gotthard Rettler, bes Orbens Anfprace an Aurland und Semgallen bei bem Reichstag ju Regensburg in Erinnerung brachte, bag er aber gegen ben gewaltigen Buren vergeblich anfampfte, gleichwie auch seine Protestation gegen bie bem Bergog Rarl von Sachsen ertheilte Belehnung ungehört blieb. Das für hat Clemens August die Eröffnung der Ordenstrube erlebt, von bem reichen Schap, ben im Laufe eines Jahrbunderts bie Responsgelber anbäuften, sein Antheil bezogen. Diefes Antheil berechnet die Sage, ungezweifelt bocht übertrieben, ju Millionen ; wahr aber ift, daß der freigebige Fürft, nachdem der goldene Regen auf ihn niebergefunten, in feiner Freigebigfeit fur ein polles balbes Sabr weber Maas noch Riel zu finden wußte. Bie aber die Beit überhaupt geschwinder fich ju bewegen anfing, bat fein zweiter Nachfolger ben Termin ber bundert Jahre allzu lang gefunden, er murbe auf bas Biertel berabgefest, als wofür ber gesamte Orden ftimmte. Denn bei ber Austheilung ber Responsgelber nach bestimmten Raten ju participiren, maren alle Ritter, Die bas Glud batten, ben Termin zu erleben, berufen. Clemens August farb ben 6. Febr. 1761 (Abtb. II. Bb. 1. S. 3-6). Sein Rachfolger, herzog Rarl Alexander Emanuel Bictor von Lothringen wurde ben 4. Mai 1761 erwählt, nachdem er guvor ben Bliegorben gurudgegeben batte. Des Raifers Frang L füngerer Bruder, war er ben 12. Dec. 1712 geboren, feit 7. Jan. 1744 mit ber Erzberzogin Maria Anna vermählt, und feit bem 16. Dec. n. 3. Wittwer. General-Gouverneur ber Riederlande, fand er mabrend bes öftreichischen Erbfolge- und

von Pfalz-Reuburg, bann kommen Franz Georg Graf von Schönborn, Abth. III. Bb. 2. S. 218—422, Johann Philipp Graf von Walberborf, Abth. III. Bb. 2. S. 102—120, Clemens Wenceslaus Prinz von Sachsen, Abth. I. Bb. 1: S. 569—588, 646—801, Bb. 2. S. 1—59.

mit ber Abtretung bes linfen Rbeinufers ging far bei aberbaupt ein Ginfommen von 395,604 Gulben, für bas mum allein 45,370 Gulben verloren. Es verfügte gwan Deichebeputationeschluffes vom 25. Febr. 1803: "And für bie Rriegebienfte ihrer Glieber, merben ber teufiche Malthefer-Drben ber Gacularifation nicht unterworfen, halten für ibren Berluft auf ber linten Rheinseite gurnemlich ber Fürft Sod= und Teutschmeifter und ber Drben, bie mittelbaren Stifter, Abteven und Rlofter im Mberg, im Deftreichifden Schmaben, und überbaupt alle Alofter ber Augeburger und Ronftanger Diogefen in aben , worüber nicht bisponirt worben ift , mit Ausnahme m Breisgan gelegenen," es bat fith aber bei biefer Belegenwum lettenmal bie volle Berrlichfeit bes beutiden Orbens abart. Inmitten ber allgemeinen Rieberträchtigfeit wies er mid, was ihm geboten von ben Fremben, bie frembes Gigena um gu vergeben nicht berechtigt. Die folechte Beit bat fich ngeffellt, ale ob fie von bem biermit über fie gefprocenen erbammungeurtheil feine Rotig nehme. Um 18. Det. 1803 aurde ber Ergbergog Unton Bictor feinem Bruder gum Coabiutor egeben, am 30. Juni 1804 legte Ergbergog Rarl bas Deutfcha neifterthum nieder, jugleich bas Orbensfreug ablegenb.

Raum ein Jahr verging, und der Orden wurde in eine ourchaus veränderte Lage gebracht durch den Art. 12 des Press durger Friedensschlusses vom 26. Dec. 1805. Da heißt es:
"La dignité de Grand-maître de l'Ordre teutonique, les droits, domaines et revenus, qui antérieurement à la présente guerre dépendoient de Mergentheim, chef-lieu de l'Ordre, les antres droits, domaines et revenus, qui se trouvent attachés à la Grande-maîtrise à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus, dont à cette même époque le dit ordre se trouvera en possession, deviendront héréditaires dans la personne et la descendance directe et masculine par ordre de primogéniture de celui des princes de la maison impériale, qui sera désignée par S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche. Sicrauf verfugte der Raiser

hundertführigen Aermins für die Austheilung ber aufgehäuften Responsgelder ift Rebe gemefen. Gleich bebeutsam war die Einvorleibung ber Beligungen ber Landcomtburei Kranten in bas Meifterthum, 5. Jan. 1789. Ellingen, vorbem bes landcomthure Bobufit, murbe ein bem Deutschmeifter febr beliebter Aufenthalt, anmal nachdem er burch bie Ereignisse bes 3. 1794 aus seiner. bisberigen Refideng Bonn vertrieben worden. In Ellingen lebte Daximilian Frang ale ein Beifer , in ber größten Ginfachbeit, meift nur mit ben protestantischen Pfargern ber Umgegend vertebrend. Gin folder, jur Aufwartung fommend, gelangte, von Riemanden angemelbet, in bes Rurfurften Cabinet. In einiger Berlegenheit burch bas unerwartete Busammentreffen , wollte et burch verlängerte Reverenzen bie mangelnbe Borftellung erfegen, barüber fam er zu Kall auf bem fviegelglatten Außboben, und wie febr er auch fic anftrengte, bem ungewähnlich beleibten Danne war das Auffteben unmöglich. Gine bulfreiche Sand reichte ber Rurfurft ibm bar, aber ber Gefallene, in bem Beftreben, baran fich ju erheben, jog ben Belfer ju fich berab. Rurfurft und Pfarrer, bruberlich neben einander ausgestredt, erschöpften fich in Angrengungen, wieder auf die Beine ju fommen, bie blieben alle, bei der außerordentlichen Corpulenz ber beiben Berren, vergeblich; endlich fprach ber Rurfurft : "weshalb uus fo abmuben ? Die Rammerbiener werben icon fommen, und aufzuhelfen, einftweilen fonnen wir uns fo gut auf bem Boben. als vom Geffel aus unterhalten." Das wurde, robus sie stantibus, beliebt, es vergingen aber ganger vier Stunden, bepor bie erlosenden Rammerbiener fich einfanden. Der Rurfurft war namlich ein ungemein nachfichtiger Gebieter. Das Rabere um in werbe ich gelegentlich feiner Schöpfung Gobesberg berichten. Maximilian Franz ftarb ben 26. Jul. 1801.

In der Person seines Ressen, des Erzberzogs Rarl Ludwig batte das zu Mien versammelte Generalcapitel am 9. Juni 1801 ihm einen Coadsutor beigegeben, und schon am 27. Jul. 1801 übernahm der bisherige Coadsutor die Regierung. Sieger bei Westar, Stockach, Zürich, Caldiero, Estling, hat mit allen seinen Wassenthaten Karl auf den Gang des Schickals nicht einzuwirfen

vermocht, mit ber Abtretung bes linfen Abeinufers ging for ben Orben überhaupt ein Einkommen von 395,604 Gulben, für bes . Meifterthum allein 45,370 Gulben verloren. Es verfügte gwan S. 26 bes Reichsbeputationsschlusses vom 25. Febr. 1803; "Aus, Rudficht für die Rriegebienfte ihrer Glieber, werben ber teutiche. und ber Maltheser-Orben ber Sacularisation nicht unterworfen, und erhalten für ihren Berluft auf ber linten Rheinseite gur-Bergutung, nemlich ber Furft Soche und Teutschmeifter und ben teutsche Orden, die mittelbaren Stifter, Abteyen und Rlofter im Borartberg, im Deftreichischen Schwaben, und überbaupt alle Debiat-Rlöfter ber Augeburger und Ronftanger Diogefen in Schwaben , worüber nicht disponirt worden ift , mit Ausnahme ber im Breisgau gelegenen," es bat fith aber bei biefer Gelegenbeit zum lettenmal bie volle Berrlichfeit bes beutschen Orbens offenbart. Inmitten ber allgemeinen Rieberträchtigfeit wies er aurud, mas ihm geboten von den Fremden, die fremdes Eigenthum zu vergeben nicht berechtigt. Die folechte Beit bat fic angeftellt, ale ob fie von bem biermit über fie gesprochenen Berdammungeurtheil feine Rotiz nebme. Um 18. Dct. 1803 wurde ber Erzbergog Anton Bictor feinem Bruder gum Coabiutor gegeben, am 30. Juni 1804 legte Ergbergog Rarl bas Deutfcha meifterthum nieber, jugleich bas Orbenofreug ablegend.

Raum ein Jahr verging, und der Orden wurde in eine durchaus veränderte Lage gebracht durch den Art. 12 des Preßsburger Friedensschlusses vom 26. Dec. 1805. Da heißt es: "La dignité de Grand-maître de l'Ordre teutonique, les droits, domaines et revenus, qui antérieurement à la présente guerre dépendoient de Mergentheim, chef-lieu de l'Ordre, les antres droits, domaines et revenus, qui se trouvent attachés à la Grande-maîtrise à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus, dont à cette même époque le dit ordre se trouvera en possession, deviendront héréditaires dans la personne et la descendance directe et masculine par ordre de primogéniture de celui des princes de la maison impériale, qui sera désignée par S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Antriche. Sierauf versügte der Raisex

in seinem an ben Erzherzog-Deutschmeister gerichteten handsschein vom 17. Febr. 1806: "Ans Achtung und Räckicht gegen Ew. Liebben, als meinen vielgeliebten Bruder, belasse ich nicht allein Dieselbe in dem Stand, der Wärbe und dem Amte eines Soch- und Deutschmeisters, mit allen Rechten, Borzügen und Einfünften, die mit dieser Eigenschaft verbunden sind, sondern um anch den noch lebenden Ordensmitgliebern sowohl, als dem deutschen Abel überhaupt einen neuen Beweis meiner wohl wollenden Gesinnungen zu geben, sinde ich mich bewogen, woch zur Zeit den deutschen Ritterorden in seinem Stand dergestatt zu belassen, daß in seiner nunmehrigen Verfassung nur sene Bestimmungen getrossen werden sollen, welche die Pflichten gegen Mein kaiserliches haus, und die neuen Verhältnisse des hoch und Deutschmeisters gegen dasselbe von Mir erfordern."

Die weitern Bestimmungen mitzutheilen, fann ich um fo füglicher mich enthalten, je vorübergebenber ihr Ginfluß gewefen. "En notre camp de Ratisbonne, le 24. avril 1809, " betilt fich Rapoleon, bes Orbens fandhafte Anhanglichfeit fur Raifer und Reich fdwer au bestrafen. Er verfügt: "Art. 1. L'ordre Teutonique est supprimé dans tous les états de la Confédération du Rhin. 2. Tous les biens et domaines du dit Ordre seront réunis au domaine des princes, dans les états desquels ils sont situés. 3. Les princes, au domaine desquels les dits biens auront été réunis, accorderont des pensions à ceux de leurs sujets qui en jouissoient en qualité de membres de l'Ordre. Sont spécialement exceptés de la présente disposition ceux des dits sujets, membres de l'Ordre, qui auront porté les armes pendant la querre actuelle, soit contre nous, soit contre les états de la Confédération, ou qui seront restés en Autriche depuis la déclaration de guerre. 4. Le pays de Mergenthein avec les droits, domaines et revenus attachés à la Grandemaltrise, et mentionnés dans l'article 12. du traité de Presbourg, sont réunis à la couronne de Wirtemberg." bierauf ber Wiener Friedensschlug von 14. Oct. 1809 beftätigt, bestimmend: "Art. 4. L'Ordre Teutonique ayant été suppriné dans les états de la Confédération du Rhin, S. M. l'Empereur

L'Autriche renonce pour S. A. I. l'Archiduc Antoine à la Grande-maîtrise de cet Ordre dans ces états, et reconnait la disposition faite des biens de l'Ordre, situés hors du territoire de l'Autriche. Il sera accordé des pensions aux employés de l'Ordre."

So war benn ber Orben, nachbem er einft Ronigreiche befeffen, auf einen in wenigen Provingen ber öftreichischen Donarchie gerftreuten Guterbefig beschränft, und bas ihm angethane Unrecht bat bie Wiener Congregacte von 1815 nicht gebeffert, lediglich auf Beftimmungen für die Austheilung von Penfionen fich befdranft. Es ift eine arge politische Sunde, Die biermit Raifer Arang II. beging, er, beffen Lage bamale jener einer Ronigin von Franfreich aus alter Beit zu vergleichen. Wenn biefe einen Bunfch. ein Berlangen außerte, bann ermangelte niemals ber Gludliche, an den fie desbalb fich gewendet, zu erwidern : "la chose est faite, si elle est possible, elle se fera, si elle est impossible." Der Raifer durfte nur fordern, und der Orden mar hergestellt, er bat nicht geforbert, und ber Traum Pharamunds ift auch an bem Orben in Erfüllung gegangen, und wie ber erften, fo ift ber zweiten ber großen Manifestationen des beutschen Bolfes geicheben, wiewohl boch 1818 bie von Bavern eingezogenen Guter ber Ballei an ber Etich gurudgegeben wurden. Ergbergog Anton Bictor flarb ben 2. April 1835, und es folgte ibm in ber Wurde eines Sochmeifters ber vormalige Landcomtbur zu Beilbronn, Eraberzog Maximilian von Efte, bem Ergherzog Bilbelm als Coabjutor beigegeben.

Rach der Reichsverfassung hatte der Deutschmeister im Reichsfürstenrath auf der geistlichen Bant seine Stelle unmittelbar nach
den Erzbischösen, vor allen Bischösen. Beim franklichen Rreise
nahm er unter den geistlichen Fürsten den letten Plat ein. Die Ordensritter hatten 16 Ahnen von gutem alten, deutschen Adel
zu beweisen, und konnten unter 26 Jahren nicht eingekleidet
werden. Die Einkleidung fand, und sindet wohl noch statt in
der folgenden Beise. Am Abend vorher wird Capitel angesagt.
Im Capitel ermahnt der Präses die Anwesenden, nach Anleitung
des britten Capitels der Regeln im Ordensbuch, kniend sieben Bater unfer und sieben Ave Maria, zur Erhaltung ber sieben Gaben bes heiligen Geistes zu beten. Darauf liest ein Orbenspriester aus bem Orbensbuch ein Capitel vor, halt auch barüber sigend eine kurze Rebe. Alsbann wird ber Candidat mit seinen zwei Beiständen in das Capitel gerusen; es empfängt ihn stehend, sest sich aber gleich wieder nieder, um den Bortrag des ersten Beistandes anzuhören: es werden zugleich von dem Beistand die Ahnentaseln der Cognaten des Candidaten vorgelegt, und von dem Borsteher des Capitels angenommen. Dieser ersucht die Beistände und den Candidaten abzutreten, mit dem Zusap, man würde im Capitel ihr Anbringen in Berathung ziehen.

Nochmals wird bie Ahnenprobe in Bezug auf bie Agnaten burchgegangen, und nachdem alle barauf bezüglichen Zeugniffe erwogen worden, fragt ber Prafes, ob fein Bebenfen bagegen walte. Ergibt fich für biefe Umfrage ab Seiten ber Debrzahl eine bem Canbibaten gunftige Antwort, fo wird er allein wieber bereingerufen und von bem Prafes ibm eröffnet, bag man gefonnen, in ben Orden ibn aufzunehmen, jedoch muffe er guvor auf bie eine ober andere Frage, wie fie im zweiten Capitel ber Statuten enthalten find , geburende Antwort geben , und nochmals, wie es gebrauchlich, um ben Orden bitten, er wurde hierauf weitern Beicheid vernehmen. Der Candibat läßt fich bemnach vor bem Prafes auf beibe Rnie nieber, und fpricht : Sode murdige, Sodwohlgeborne, Onabige Berren, Berren, ich bitte um Gottes und Maria ber beiligften Mutter Gottes, auch um meiner Seelen Beil willen, Sie wollen mich in ben löblichen hoben beutschen Ritterorden auf - und annehmen. Rach ber von bem Prafes ertheilten Antwort, wie folche in bem Orbensbuch, Cap. 2. ber Statuten ber obigen Bitte beigefügt , fteht ber Canbibat wieber auf und nimmt einen Abtritt; bie Aufschwörer werden vorgerufen und legen ben Gid, wie ber Rangler ober Secretair ibn porliet. bei bem Capitel ab; jugleich banbigen fie bem Prafes ben Revers und hundert Goldgulben ein, ober legen diefe auf ben Tijd. Die hundert Reichsthaler fur den Ritterfclag werden zugleich mitgegeben, ober nach ber Sand richtig an bie Beborbe beftellt.

Die Beiftande entfernen fic, ber Candidat wird abermale vorgerufen, und von ibm das Gelübbe, wie es ber Brafes ibm porbalt, abgelegt. Das Capitel wird bann mit einem Bater Unfer und Ave Maria, mabrend bem alle fieben, geschloffen, und die Capitularen geben in Procession von ber Capitelftube in die Kirche, fo zwar, bag ber Candidat voran, ber Prafes zur Rechten geht, dem bie übrigen Capitularen und Ordenscavaliere paarweise folgen. Wenn ber gange Bug in bem Chor ber Rirche fic aufgeftellt bat, gebt ber Canbibat mit ben zwei jungften Orbenscavalieren und feinen Beiftanden in die Sacriftei, wirft ba ben ichwarzen Rod und Mantel ab, befleidet fich mit bem Barnifc, mit halbgefchloffenem Belm und Stiefeln, ohne boch Degen und Sporen anzulegen, geht barauf, ben Rofentrang in ber Sand, feinen Beiftanden nach, welche felbft bem nach bem Altar gur Deffe gebenden Priefter folgen, ber eine Beiftanb ben Schilb mit einem fcwarzen Flor umhangen, ber andere Mantel, Degen, Behrgebent, Die ichwarze Schnur mit bem Rreug und die Sporen tragend; nach bem Canbibaten geben bie beiben Ordenscavaliere heraus, und ju ben andern berren in die Stuble, indeffen der erfte Beiftand mit bem Schild fich auf bie rechte, ber andere auf bie linke Seite bes Altars, an einen Tifc ftellt, worauf fie ihre Berathicaft nieberlegen, ber Candibat aber in ber Mitte bes Chors auf einen Teppich tritt.

Bei bem Gloria Patri bringt ber süngste Ordenscavalier bem Candidat in einem Papier das Opfer, gemeiniglich ein Speciesdusat; der Candidat umkreiset damit den Altar, legt sein Opfer auf der Epistelseite nieder und kehrt zu dem vorigen Platzurück. Das wiederholt sich bei dem Graduale, nur daß dieses zweite Opfer ein Speciesthaler zu sein pflegt. Bei dem Offertorium werden der weiße Ordensmantel, Degen, Kreuz und Sporen durch den Küster dem Beistande abgenommen, und dem Subdiacon gereicht, damit er sie an der Epistelseite dem Altaraussege, der Schild wird ebenfalls auf die Seite gestellt, die Beistände treten in die nächsten Stühle. Nach dem Offertorium, nach der Incensirung des Altars, des Priesters, des Subdiacons, des Candidaten und der Llebrigen, wendet sich der Priester zur

Winder, bas eine mit einem Lamm auf bem Arm, bas anbere eine Sternenfrone haltend. Dr. 4 ift die Bolle, zwei Rinder über ibr. bas erfte einen Bod, bas anbere ein aufgeschlagenes Ganbenregifter baltenb. Der Altar , bem Monument gegenüber , zeigt Die Bundestade mit ber darüber aufgebenden Sonne, beibes von Metall, im Reuer vergolbet; Mofes mit ben Gefettafeln flebt auf ber einen, auf ber andern Seite Naron mit bem Rauchfaß, bie gwei Statuen aus weißem Eproler Marmor von bem Biener Runftler Rerdinand Bradbof gefertigt. Die innere Structur ift burdans in blauem Priborner Marmor ausgeführt, bis an bas obere Gefimfe, welches famt ber Ruppel auf 6 freiftebenden, 8 Ellen boben Forintbifchen Saulen rubet. Das Frescobild in der Ruppel. Lucifers Fall, ift von Carloni. Nach Fischers von Erlach Beide nungen erbauet, erhielt die Capelle 1727 ihre Bollendung. Rur ihre Bebienung bat ber Rurfurft feche Beneficiaten geftiftet, und Dieselben angewiesen, die Tageszeiten barin abzubeten ; ber fillen Deffe, täglich um 10 Uhr, beiguwohnen, find die Boglinge bes Orphanotrophium gehalten. Diefes Orphanotrophium ober turfürfiliche Baifenbaus ift ebenfalls eine Stiftung bes Rurfurften, und wurden vordem gewöhnlich 12-16 Anaben und eine gleiche Anzahl von Mabden, famtlich verwaifete Rinder aus abelichen Ramilien, bafelbft unterbalten. Das bem Baifenbaufe bestimmte. für bie Babl ber Rinder viel zu geräumige Gebaube murbe 1715 vollendet. Ein anderes Baifenbaus, jur Schmerzhaften Mutter Gottes, verehrt nicht minber ben Rurfurften als feinen eigentlicen Stifter, indem er bas Gebaube ankaufen und einrichten lieft , 1720 bie Rinder einführte , und die Ginfunfte bergeftalt vermehrte, bag feitdem 60 Baifen barin unterhalten werben Endlich verbanft bie Stadt Breslau großentheils ber fonnten. unerschöpflichen Milbe diefes Rurfurften bie Ginführung ber barmbergigen Bruber; ju ber Rirche bat er 1715, ju ber Jesuitenfirche 1689 ben Grundftein gelegt.

Größer noch sind Franz Ludwigs Verdienste um das Bisthum Pressau, wie sie eine Attestation des Domcapitels aufzählt:
"octoginta ecclesiae e manibus haereticorum feliciter vindicatas,
et orthodoxae religioni restitutae, quamvis nuper per fatalem

illam cum rege Succiae transactionem, proh dolor! ex parte rursus ereptaete; ber Reubau ber Rirche in Ditmachau, bie ibm volle 120,000 fl. toftete, und am 8. Sept. 1701 in feiner Gegenwart eingeweihet murbe; bie bofe ju Croffen und Grunberg, mubfam aus ben Sanben bes furbrandenburgifden Landesbaupts manne gelofet; die fofivieligen Sendungen und Berbandlungen, -um bie Stiftefirchen ju Brieg und Liegnit mit ihrem Gigenthum Den unbefugten Inbabern abzudringen; ber burch bie fürfliche Schatulle beftrittene Antauf ber Dorfer Schleibig, Steinsborf und Gallenau, ale eine Befferung ber bischöflichen Tafelguter: bas Dungrecht, Die Steuerfreibeit ber biscoflicen Rammerguter. und bergleichen Befugniffe mehr, fandbaft vor bem faiferlichen Sofe gehandhabt; ber Ban ber vortrefflichen fürftlichen Refibeng au Reife, worauf über 100,000 fl. verwendet worden; ber Ausbau ober bie Bericonerung ber bifcoflicen Bofe ju Bredlau, Dttmachau, Freiwalbau, Johannesberg; bie verbefferte Ginrichtung und Dotirung bes hospitale ju Reife, die Stiftung bes baffgen Marien-Magdalenenfloftere u. f. w. Auch das Piariftencollegium gn Froudenthal bat Franz Ludwig am 23. Dec. 1731 geftiftet, gleichwie er burch ben Antauf ber herrschaft Bufau, Damuter Rreifes in Mabren, ben Rammergutern bes Deutschmeifterthums einen namhaften Buwachs verschaffte. Sie wurde um 100,000 ff. erfauft ben 21. Sept. 1696. Den Bau bes burch einen eblen einfachen Styl fich empfehlenden Deutschhauses ju Daing bat Frang Ludwig im 3. 1731 begonnen, fein Rachfolger ber Deutschmeifter und Rurfürft von Coln, Clemens Auguft, vollendet. Endlich ift auch bas Gymnafium zu Mergentheim, woran bie Dominicaner lebrten, Kranz Ludwigs Stiftung, aus dem 3. 1700 herrührend 1).

<sup>1)</sup> Ausführlicher mußte ich biese Regierung behandeln, weil Franz Lubwig zugleich Aursürst von Arier, und durch ihn für gegenwärtiges Werk die Reihenfolge der Aurfürsten von Arier in den drei letzten Jahrhunderten vervollständigt wird, nur daß Karls von Lothringen kurze Regierung nachzutragen. Die abzehandelten Aursürsten folgen also: Lothar von Netternich, Abth. II. Bb. 1. S. 236—288, Philipp Christoph von Sötern, ebendaselbst, S. 288—469, Karl Kaspar von der Leven, Abth. I. Bb. 2. S. 576—601, Johann Hugo von Orsbeck, Abth. II. Bb. 1. S. 173—188, ihm folgten Karl von Lothringen und Franz Ludwig

Im balben Inl. 1732 trat bas Orbenscapitel in Mergentheim aufammen, und es wurde am 17. Jul. einftimmig gewählt Rupfürft Clemens Angua von Coln. ber baverifche Bring, beffen Lebensgeschichte bei Boppeleborf ober Brubl vorzutragen. hier mag nur erinnert werden, bag er nach bem im 3. 1737 erfolgten Ableben bes bergoge Ferbinand von Rurland, als bes letten mannlichen Rachfommen von Gotthard Rettler, bes Orbens Anfprache an Qurland und Semgallen bei bem Reichstag ju Regensburg in Erinnerung brachte, bag er aber gegen ben gewaltigen Buren vergeblich anfampfte, gleichwie auch feine Protestation gegen bie bem Bergog Rarl von Sachfen ertheilte Belebnung ungebort blieb. Dafür bat Clemens August die Eröffnung ber Orbenstrube erlebt, pon dem reichen Schat, ben im Laufe eines Jahrhunderts bie Responsgelber anhäuften, fein Antheil bezogen. Diefes Antheil berechnet die Sage, ungezweifelt bochft übertrieben, ju Dillionen; wahr aber ift, dag ber freigebige gurft, nachdem der goldene Regen auf ihn niedergefunten, in feiner Freigebigfeit fur ein volles halbes Jahr weber Maas noch Biel zu finden wußte. Wie aber bie Beit überhaupt geschwinder fich ju bewegen anfing, bat fein zweiter Nachfolger ben Termin ber bundert Jahre allzu lang gefunden, er murbe auf bas Biertel berabgefest, als wofür ber gesamte Orden ftimmte. Denn bei ber Austheilung ber Responsgelber nach beftimmten Raten ju participiren, waren alle Ritter, Die bas Glud batten, ben Termin zu erleben, berufen. Clemens Muguft ftarb ben 6. Febr. 1761 (Abth. II. Bb. 1. 6. 3-6). Sein Rachfolger, Bergog Rarl Alexander Emanuel Bicter von Lothringen wurde ben 4. Mai 1761 erwählt, nachdem er aubor ben Bliegorden jurudgegeben batte. Des Raifers Frang L fungerer Bruder, war er ben 12. Dec. 1712 geboren, seit 7. Jan. 1744 mit ber Erzbergogin Maria Anna vermablt, und feit bem 16. Dec. n. 3. Wittwer. General-Gouverneur ber Riederlande, fand er mabrend bes öftreichifden Erbfolge- und

von Pfalz-Reuburg, bann kommen Franz Georg Graf von Schönborn, Abth. III. Bb. 2. S. 218—422, Johann Philipp Graf von Walberborf, Abth. III. Bb. 2. S. 102—120, Clemens Wenceslaus Prinz von Sachsen, Abth. I. Bb. 1. S. 569—588, 646—801, Bb. 2. S. 1—59.

ves fiebenjährigen Arieges, meift mit entschiedenem Unglud, and ber Spige ber kaiserlichen heere. Um so gludlicher mochte er sich fühlen in der Liebe der Niederländer, die kaum der gütige Philipp oder Karl V. in dem gleichen Grade besessen haben mogen. "Ce Prince possédoit le plus henreux de tous les dons, celui de se faire aimer." Er ftarb zu Ter Bueren, 4. Jul. 1780.

Sein Reffe, ber Erzbergog Maximilian Frang, geb. 8. Dec. 1756, wurde in dem ju Bruffel, 3. Dct. 1769, abgebaltenen Generalcapitel mit ber Coabsutorie befleibet. Gebr jung noch jur Beit bes Befuches, welchen er feiner Schwefter, ber Ronigin von Frankreich abftattete, 1775, batte er bas Unglud, ben Pringen des foniglichen Saufes durch eine Rrage um die Stifette, and augleich ber Dabame Campan au migfallen. Diefe erflart anumwunden : "Le prince au sujet duquel la reine s'était attiré une querelle importante de famille et de prérogatives nationales, était d'ailleurs peu fait pour inspirer de l'intérêt; très-jeune encore, manquant d'instruction et sans esprit naturel, il commettait, à chaque instant, des fautes ridicules. Le voyage de l'archiduc fut de toute façon une mésaventure. Ce prince ne fit: partout que des bévues : il alla au Jardin du roi; M. de Buffon, qui l'y reçut, lui présenta un exemplaire de ses Oeuvres; le prince refusa le livre, en disant, le plus poliment du monde, à M. de Buffon: ,, ,,Je serais bien fáché de vous en priver. "... On peut juger si les Parisiens se divertirent de cette réponse. Deshalb foll auch nachmalen R. Joseph II. gegen Buffon geaußett haben: "Je viens chercher l'exemplaire que mon frère a oublie." - "Bas a Brib vor a Rag," möchte man mit bent Souler in bem Graff wie er leibt und lebt ausrufen. 3um Heberfluß bat man am Rhein fattfame Belegenheit gebabt , best Erzberzogs, Rurfürft von Coln und Fürftbifchof von Munfter feit 1784, fcarfen Berftand und ausgebreitete Renntniffe gu bewundern.

Selbstherrscher und Reuerer nach Art seines taiserlichen Bruders, unterließ Maximilian Franz nicht, auch dem Orden bedeutende Neuerungen einzusühren. Bon der herabsetzung des

bundertiabrinen Termins für bie Augtheilung ber aufgehauftene Responsgelder ift Rebe gemefen. Gleich bebeutsam war die Einvorleibung der Beligungen ber Landcomtburei Franken in bas-Meifterthum, 5. Jan. 1789. Ellingen, vorbem bes Canbcomiburs. Bobulis, wurde ein bem Deutschmeifter febr beliebter Aufenthalt. aumal nachdem er burch bie Ereigniffe bes 3. 1794 aus feiner. bisberigen Residenz Bonn vertrieben worden. In Ellingen lebte Maximilian Frang ale ein Beifer , in ber größten Ginfacheit, meift nur mit ben protestantischen Pfarrern ber Umgegend vertebrend. Ein folder, jur Aufwartung fommend, gelangte, von Riemanden angemelbet, in bes Rurfürften Cabinet. In einiger Berlegenheit burch bas unerwartete Busammentreffen, wollte er: burd verlängerte Reverengen bie mangelnde Borftellung erfegen, barüber tam er ju Kall auf bem fpiegelglatten Rugboben, und wie febr er auch fic anftrengte, bem ungewöhnlich beleibten Manne mar bas Auffteben unmöglich. Gine bulfreiche Sand reichte ber Rurfürft ibm bar, aber ber Gefallene, in bem Beftreben, baran fich zu erbeben, jog ben Belfer ju fich berab. und Pfarrer, bruderlich neben einander ausgestredt, erfconften fic in Anftrengungen, wieder auf die Beine ju fommen, Die blieben alle, bei ber außerordentlichen Corpuleng ber beiben Berren, vergeblich; endlich fprach ber Rurfurft: "weshalb und fo abmuben ? Die Rammerdiener werben icon fommen, uns aufzuhelfen, einstweilen tonnen wir und fo gut guf bem Boben. als vom Geffel aus unterhalten." Das wurde, rebus sie stantibus, beliebt, es vergingen aber ganger vier Stunden, bevor bie erlofenden Rammerdiener fich einfanden. Der Rurfarft war nämlich ein ungemein nachsichtiger Gebieter. Das Rabere um ibn werbe ich gelegentlich feiner Schöpfung Gobesberg berichten. Maximilian Franz ftarb ben 26. Jul. 1801.

In der Person seines Ressen, des Erzberzogs Rarl Ludwig hatte das zu Wien versammelte Generalcapitel am 9. Juni 1801 ihm einen Coadsutor beigegeben, und schon am 27. Jul. 1801 übernahm der bisherige Coadsutor die Regierung. Sieger bei Weslar, Stockach, Zürich, Caldiero, Estling, hat mit allen seinen Wassenthaten Karl auf den Gang des Schickals nicht einzuwirken

vermocht, mit ber Abtretung bes linfen Rheinnfers ging for ben Drben überhaupt ein Gintommen von 395,604 Gulben, für bas . Deifterthum allein 45,370 Gulben verloren. Es verfügte gway S. 26 bes Reichsbeputationsschluffes vom 25. Febr. 1803; "Aus. Rudficht für bie Kriegsbienfte ihrer Glieber, werben ber teutiche. und ber Maltheser-Orben der Sacularisation nicht unterworfen. und erbalten für ibren Berluft auf ber linken Rheinfeite gur Bergutung, nemlich ber Furft Soche und Teutschmeifter und ber teutsche Orden, Die mittelbaren Stifter, Abteven und Rlofter im Borarlberg, im Deftreichischen Schwaben, und überhaupt alle Mediat-Rlöfter ber Augsburger und Ronftanger Diögesen in Schwaben , worüber nicht disponirt worden ift , mit Ausnahme ber im Breisgau gelegenen," es bat fith aber bei biefer Gelegenbeit jum lettenmal bie volle Berrlichkeit bes beutschen Ordens offenbart. Inmitten ber allgemeinen Riebertrachtigfeit wies er aurud, was ihm geboten von ben Fremden, die fremdes Gigenthum zu vergeben nicht berechtigt. Die folechte Beit bat fich angeftellt, ale ob fie von bem biermit über fie gefprocenen Berdammungeurtheil feine Rotig nehme. Um 18. Dct. 1803 wurde ber Erzbergog Anton Bictor feinem Bruder gum Coabiutor gegeben, am 30. Juni 1804 legte Ergbergog Rarl bas Deutfche meifterthum nieder, jugleich bas Orbensfreug ablegend.

Raum ein Jahr verging, und der Orden wurde in eine durchaus veränderte Lage gebracht durch den Art. 12 des Preßsburger Friedensschlusses vom 26. Dec. 1805. Da heißt est; "La dignité de Grand-mastre de l'Ordre teutonique, les droits, domaines et revenus, qui antérieurement à la présente guerre dépendoient de Mergentheim, chef-lieu de l'Ordre, les antres droits, domaines et revenus, qui se trouvent attachés à la Grande-mastrise à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus, dont à cette même époque le dit ordre se trouvera en possession, deviendront héréditaires dans la personne et la descendance directe et masculine par ordre de primogéniture de celui des princes de la maison impériale, qui sera désignée par S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche." Hérauf versügte dex Raises

Epistelseite, segnet ben Degen und die Sporen, es wird eine Dration über ben Canbidaten gesungen, und ber erfte sener Ordenscavaliere, welche ben aus der Sacriftei kommenden Canbidaten begleitet haben, tritt an den Altar, empfängt von dem Priester den Degen, umgürtet damit den ritterlichen Reophyten.

Sat ber Briefter bie verschiedenen Bebete über ben Canbibaten gesprochen, auch benfelben mit Beibmaffer befprengt, wirb bas Veni Sancte Spiritus angestimmt. Der Chor führt ben Gefang zu Ende, und ber Prafes gebt aus feinem Stubl zu bem Canbibaten , gieht ihm ben Degen aus ber Scheibe , gibt ibm bamit brei Streiche, baju bie im Ordensbuch vorgeschriebenen Worte fprechend: In Gottes, Sanct Maria und Sanct Beorgii Ehr vertrag biefes und feines mehr, beffer Ritter als Rnecht, und fiellt ibm ben Degen wieber gu. Der Eigenthumer ftedt ibn ber Scheibe ein, und ber fungfte Ritter, nadbem er aus bes Prieftere Banben bie Sporen empfangen, ichnaft fie bem Candidaten an. Darauf geht diefer mit ben zwei jungften Orbenscavalieren wieber in bie Sacriftei, legt Barnifc und Belm ab, giebt feinen fcmargen Rod und Mantel an, umaurtet fich mit bem Degen. Ingwischen spricht ber Priefter ben Segen über ben Orbensmantel und bas Rreug, und ftimmt, wie ber Canbibat aus ber Sacriftei bervortritt, bas Veni Sancte Spiritus Unter biefem Befang fniet ber Canbibat an feinem Orte nieber, bis ber Befang ju Enbe und ferner bas Emitte Spiritum tuum und bas Deus, qui corda fidelium abgefungen if. worauf ber Candibat fich ber Lange nach, beibe Arme ausgeftredt. auf ben ausgebreiteten Teppich binlegt, und alfo liegen bleibt. bis bie Litaney von allen Beiligen auf bem Chor abgefungen, und bemnachft bas Gebet mit ben einleitenden Berfen von bem Priefter über ihn gesprochen worden. Un beffen Schluffe Rebt ber Candidat auf, um fich bem Altar ju nabern, es wird ibm von bem Rufter ber ichwarze Mantel abgenommen, burch ben Priefter ber weiße Orbensmantel angelegt und jugleich bas Rreng. Beim Sanctus fniet er an feinem Orte, und bis jum Schluffe ber Deffe nieder, worauf er wieder nach ber Capitelsftube gebracht wird. Dafelbft wird ibm die burch bas

Orbensbuch vorgeschriebene Ermahnung, entweder vom Präses selbst, oder von einem Orbenspriester vorgelesen. Die Orbenspriester, Orbenscavaliere, die Beistände, Freunde, Orbenspriester, Secretair, Räthe und Andere wünschen dem neuen Orbensritter Glud. Bei der Mahlzeit behält der Orbensritter den weißen Mantel, die Stiefel und Sporen an, wenn er nicht über eines ober anderes dispensirt wird.

Der Sochmeifter und bie Landcomthure unterfcheiden fich pon ben übrigen Rittern burd zwei Reiben Stiderei auf bem Auffcblag, und ber Sochmeifter allein trägt auf bem Mantel fomobl als auf bem Rleid bas Ablerfreuz, innerhalb bes eigentlichen Orbensfreuzes bas von R. heinrich von Jerusalem verliebene goldene Rreug, an beffen vier Eden bie goldenen Lilien, son Ludwig bem Beiligen herrührend, in beffen Mitte ber von Raifer Friedrich II. bingugefügte Reichsabler. Das Rreug, welches bie Ritter um ben Sals tragen, ift oben burch einen fogenannten Aribanger, Coulant, befestigt. Die Balleien Elfag und Franten fabrten auf diesem Anbanger, von wegen ber Confraternitat mit bem Erzftift Maing, bas Bild bes b. Martin in Email. ben andern Balleien follten eigentlich feine Coulants getragen werben, man hat fie ihnen aber von wegen ber Gleichformigfeit nachgelaffen, und mag bas Bild bes b. Martin burch eine anbere fromme Darftellung erfett werben. Die Rreuze ber Landcomthure find etwas größer, ale bie ber übrigen Ritter. Des Orbens Oberhaupt heißt nach feinem vollen Titel, Adminifrator bes Sochmeifterthums in Preuffen, Meifter bes deutschen Orbens in beutschen und welfchen landen, herr ju Freubenihal und Gulenberg. Die Ritter konnen sowohl ber evangelischen, als ber Satholifchen Rirche zugethan fein, boch durfen jene nicht beurathen. Die Ordenspriefter befolgen die Regel bes b. Auguftinus. 3. 1794, nachdem bie Ballei Franten dem Meifterthum einver-Leibt worben, gablte ber Orben, Utrecht ungerechnet, noch gebn Balleien.

Das Gebiet bes Meisterthums bestand aus brei Oberamtern, Tauber und Nedar, zusammen das Unterland, Ellingen, oder das Oberland. Dem Tauberoberamt waren, benebens der Stadt Mergentheim, die Aemter Reubaus, Balbach, Bachbach, Gelds beim, Rigenbaufen, Mannerftabt , Burgburg und Cloppenbeim, in ber Betterau, bem Redaroberamt bie Memter Borned, Redatfulm, Beidlingen, Beilbronn, Rirchbaufen und Stodeberg unterworfen. Bon bem Dberamt Ellingen bingen, außer bem eigentlichen Amt Ellingen, Die Aemter Stopfenbeim; Abeberg, Dintelsbubl und Rörblingen ab. Dann waren ber pormaligen Ballei Franten Devendenzen bie Comibureien Birnsberg, Ruruberg, Burgburg, Dunnerftabt, Beilbronn, wobin feit 1789 die Landcomthurei übertragen, Dettingen, Rapfenberg, Ulm, Donauwerth, Blumenthal, Banghofen, Regensburg, mabrend von bem Deutschmeifterthum abbangig die Comthureien Beiffenburg im Elfaß, Frantfurt, Maing, Speier, bann bie Berrichaften Kreubenthal, Eulenberg und Bufau. Siervon gingen mit ber Abtretung bes linten Rheinufers die Comthureien Beiffenburg, Speier und Mainz, Die Raftnerei Beinbeim bei Alzei und ber Sof Oppau verloren.

Die Ballei Elfaß und Burgund, wo bie Comthurei Alts haufen des Landcomthure Sig, enthielt außerdem in Schwaben Die Comtbureien Robr und Balbfletten, Meinau, Beuggen und Freiburg, in ber Schweiz bie Comthureien higfirch und Bafel. im Elfag bie Comthureien Ruhlbaufen, Rixbeim, Ruffac, Gebweiler, Raifereberg, Andlau und Strafburg. Davon find an Frankreich abgetreten worden bie famtlichen im Elfag belegenen Comtburcien, famt ber Berrichaft Regenheim, ein Gefamtertrag von fabrlich 42,754 Gulben. Der Ballei Deftreich Sauptfie war jederzeit die Comtburei zu St. Elisabeth in Bien , bazu geborten ferner die Comibureien ju Reuftadt, Ling, Gras, Meretingen und Groß-Sonntag, Laibach, Mottling und Tichernembl und zu Friesach und St. Georgen im Sanbhof. Die Ballei an ber Etfc und im Gebirg hatte bie Dentschhäuser zu Tribent und Sterzing, die Comthureien ju Weggenftein, bes Landcomtbure Sig, ju Lengmoß und Schlandere. Die Ballei Coblena gablte fieben Comthureien, Cobleng, Ling, Coln, Balbbreidbad, Rheinberg und Traar, Muffendorf, und Mechelen ober Pigenburg. Die Ballei Alten-Biefen batte außer ber gleichnamigen Comthurei, welche bes Laubcomthure Sis, Die Comthureien JungBiefen in ber Stabt Coln, Maaftricht, Siersborf, Bernsbeim, Gemert, Beefevort, Gruntrobe und Bucht, Debingen und Solt, Rameredorf, St. Peterevoeren und St. Aegibien ju Aachen. Dit Ausnahme ber auf bem rechten Rheinufer belegenen Comiburei Rameredorf ift fie gang verloren gegangen, überhaupt ein jährlicher Ertrag von 180,728 Gulben. Das gleiche Schidfal betraf auch bie Ballei Lotbringen mit ibren Comtbureien zu Trier, Bedingen, Raufmanns-Saarburg, Saarbruden (ju St. Elisabeth), Deinfiebel und Luxemburg, Die jusammen eines Einkommens von 38,335 Onlben genoffen. Die Ballei Beftpbalen berubete auf ben Comibureien Munfter, Denabrud, Duisburg, Brafel, Belmen, Mablenburg und Rulbeim bei Ruben , ber Ballei Beffen waren unterworfen die Comtbureien Marburg, wo des Landcomthure Sis, Schiffenberg, Briglar, Dber-Florebeim, auf bem linken Rheinufer und Griffftatt in Thuringen, minder nicht bie Raftnereien Beklar und Kriebberg. Die Ballei Sachsen batte bie Comthureien Ludlum, im Bergogthum Braunfdweig, Langeln in ber Graficaft Bernigerobe, Dommisfo, Barow im Anhaltifchen, Bedbingen im Silbesbeimifchen, Gottingen. Bu Ludlum refidirte der Landcomthur, und genog berfelbe eines Gintommens von mehr benn 12,000 Riblr. Dagegen berechnete man ben Landcomthur ber Ballei Thuringen , in 3magen , nur ju 6000 Gulben meign. Außer 3magen geborten auch Lebeften, Liebftatt und Ragelftatt in feine Ballei. Bor ber Reformation mar fie ungleich bedeutender, wie fie bann in ben Comthureien Eger, Adorf, Plauen, Reichenbach, Bidillen, bas beutige Wechfelburg, ben empfindlichften Berluft erlitten bat. Ricillen unterbielt, außer einer unbestimmten Bahl von Ritterbrubern, zwölf Drbenspriefter.

Auch in andern Gegenden ist dem Orden Bieles theils gewaltsam entzogen worden, theils hat er sich zu Beräußerungen gewöthigt gesehen. Die Comthurei zu Aden, im Magdeburgischen, wurde an Aur-Brandenburg, Summiswald 1698, König 1720 an den Canton Bern, Winnenden 1665 um 48,000 fl. an Würtemsberg veräußert, u. s. w. Lange vorher waren die Nonnenstößer, deren der Orden doch nur vier gehabt zu haben scheint,

Bun in der Lanbschaft Orenthe, Schooten in Friesland, Bern und St. Katharinen zu Frankfurt eingegangen. Die Epoche der Trennung der Ballei Utrecht von dem Orden ist oben, S. 453, angegeben worden. Sie besteht jedoch bis auf diesen Tag, bat ihren Landcomthur, dessen Sie in Utrecht, und zehn Comthureien, Dieren, Tiel, Maasland, Rheenen, Lepden und Katwyf op den Rhyn, Schooten, Doesburg, Schelluinen, Middelburg, Schoonhoven.

Des Deutschmeisters Ginfunfte wurden gemeiniglich zu 150,000 fl. angegeben, ungezweifelt viel zu niedrig, nachdem bie Ballei Franken bem Meisterthum einverleibt worben. Der Laubcomthur, wenn er in Ellingen refibirte, mochte fur feine Saushaltung 100,000 Thaler jabrlich aufgeben laffen, wie bas naments lich ju bes Grafen Konrad Chriftoph von Lehrbach Zeiten ber Sall gewesen: bem abwesenden Landcomtbur wurden freisich nur 12.000 Athlr. fabrlich bewilligt. Des Deutschmeifters reichsunmittelbares Bebiet. 10 Meilen mit einer Bevolferung von 32.000 Ropfen. wurde, wie überhaupt bes Ordens Besigungen, in ber milbeften, verftanbigften Beife regiert. Deutschlands geiftliche Staaten im Allgemeinen genoffen einer Gludfeligfeit, einer Freiheit, wie fie schwerlich mehr auf Erden einfehren werden, aber bas beneibendwerthefte Loos war ben Orbenslanden gefallen. Dort galt als leitendes Princip eine großartige, einsichtsvolle Barmbergigfeit, ein Spftem, bas nur bas Refultat ber Erfahrungen von Jahrbunderten sein konnte. Diese Erfahrungen wird ber Orden pornebmlich in feinen Befitungen an ber Offce gemacht haben, und erscheint beshalb um fo verfehrter ber Aufrnhr, welcher ben Polen ben Befig ber untern Beidfel verschaffte.

Im 3. 1231 wird Ludwig als des deutschen Ordens Prasceptor zu Coblenz genannt. Walterus de Confluentia, preceptor inferiorum partium domus Theutonice, fommt 1254, auch bereits 1249, serner 1269 und 1281 vor. Der neben ihm 1281 exscheinende Anselm de Witzellembach ist vermuthlich nur ein Hause comthur. Matthias, 1292 und 1294. Theoderich von Holland 1298 und 1302, wird am 28. Jul. 1303 als "commanduyr van Covelentsen, lantcommanduyr s'Duytsen huys van Utrecht"

genannt. Binrich von Baswilre, 24. Mai 1315 und 14. Rebr. 1318. Alexander, Vice-commendator 1331, Sacob, commendator 1338. Cherbard von Monbeim, ber vormalige lieffanbifche Meifter, 1341. Johann von Langenrech 1343; 1344 jugleich mit Berner Schonbalt, bem Sauscomibur. Christian von Binsfeld, commendator domus Confluentinae, 1354 unb 1356. 1363. Winrich von Rheindorf 1400. Albert von Thang 1409. Gerbard von Benefis , Sauscomthur 1420. Philipp von Renbenich, Sauscomibur 1433. Eberhard Thyn von Glenderhaan Ricolaus von Gielsborf, Sauscomthur, 1447, 1438 . 1444. 1451. Eberhard von ber Wegge, Sauscomthur, 1451. Fr. Everhardus von der Warhaus, commendator, nec non Fr. Joannes a Königsdorf, Schellmeiser domus Teut. apud Confluentes 1451. Beitgin von Mile, Sauscomtbur, 1463. Werner Over-Roll 1473 und 1479. Johann Scherffgen 1486. Fr. Adolfus ab Hall, commendator domesticus, et Fr. Henricus a Rennenberg, conventualis, 1486. Fr. Michael ab Andernach, Zinsmeister et Heymann, Fr. conventualis, 1496. Berner Spieft son Bullesbeim, 1497 und 1518.

Graf Philipp von Solms, Landcomthur 1480, farb 1500. Submig von Seinsbeim, Landcomtbur, 1502-1523. Erich ber Jungere Bergog von Braunschweig, Landcomthur, 1529, 1531. Balter von Beufenstamm, Landcomthur 1531 m. Trev. auch 1544, und ferner 1545, jugleich mit feinem Coabfutor, Wilhelm Salber von Bergeren. Werner Korftmeifter von Gelnbaufen, ganbcomtbur. 1536. Bilbelm Salber von Bergeren, Landcomibur, 1547 und 1552. Seiner gebenkt Golgius gelegentlich feiner Reifen, in beren Laufe er 950 Cabinete befuchte, ,, Nonas April. anno MDLVI. decessi Antworpia," und er fab ju Trier bie folgenben Munzcabinete: "Joannes a Leyen, Archieps. Trevirensis. Eberhardus comes a Manderscheid, archidiaconus Trevir. Joannes a Metzenhausen. Rochus ab Harberstein. Joannes Schertzius, patricius Trevir. Gedeon Zwaichpurger, Juris U. Boctor. VII. Idus Julii eod. anno reversus sum Antwerpiam. Anno MDLVIII. Kal. Decembr. abii Brugis," und er besuchte Die folgenden Dungcabinete: Antunnaci, Wolfhardus a Spendel, Lutfriedus Sallinger. Confluentibus: Wilhelmus Harger ab Hergern, locumtenens balivatus Confluentiae. Albertus Raitzpurger. Mauritius Thriner. Bodobrigae: Philippus ab Eck, praefectus Bodobrigensis. Gottschalcus Vontier."

Anton Beiber von Rifenich, Landcomthur, 1548 und 1556. Gerbard von Bovneburg genannt Sonftein, Landcomtbur, 1560 und 1573. Reinbard Scheiffart von Merode, Sauscomthur, 1573, m. Trev. Dito von Guns, Sauscomthur 1552 und 1569, Landcomtbur 1574. Reinhard Scheiffart von Merode, Landcomthur 1576 und 1580. Abolf von Bongart, Comtbur 1584. Beinrich von Elg, Comibur ju Cobleng und Balbbreibbach. Johann Berner von Bongart, Sauscomthur, 1626. Christoph von Lazerath in Clarenbert, 1626—1647. Berner Spieg von Bulledbeim, Landcomthur, 1641. Goswin Scheiffart von Merobe, 1650 und 1662. Beinrich von Reufdenberg, Landcomibur, 1662 und 1671. Rarl Dito von Roppenftein. Raspar Christian von Reuhoff in Elbruch , Comthur ju Cobleng 1663 , ftarb ben 30. Bul. 1677. Johann Beinrich von Metternich in Robenborf, ftarb ben 20. Dec. 1678. Johann Wifhelm von Metenbaufen in Linfter, Dbrift-Lieutenant, 1679-1698. Geiner Rriegefabrt nach Canbia ift G. 455-456 Ermabnung gefcheben, ich babe es auch, Abtb. III. Bb. 1. S. 57, versucht, ein an ibn gerichtetes Sorciben bes Deutschmeifters aus bem Gebachtniffe wiederzugeben. Der Berfuch ift nicht allerdings geglückt, wie man aus ber beis gebenben, bem Driginal entnommenen Abschrift ertennen wirb.

"Bon Gottes Gnaden Ludwig Anton ic. Wir muffen Epffersich, boch nit ohne Grund vernehmen, als ob Ihr bep hohen und nidern Standes Persohnen zu Coblenz in Berdacht einer allzugroffen Bertraulichkeit werdt, die Ihr mit Eurer Köchin der so genanten Barbara pflegen sollt; Run wollen Wir Euch nichts ungebührliches zutrauen, sondern daß Bessere hoffen, und solchem Ruff noch zur Zeit keinen Glauben bepmessen; Weillen aber gleichwohlen Unsere Sochmeisterl. Ambis Incumbenz erfordert, und Euch zugleich Gewissens halber obgelegen allen Anlag der Suspicion in re tam lubrica et periculosa zu vermeyden, und den lapidem scandali et offensionis bepseits zu raumen, zumahlen

dem ungleich Ruff nit besser als uf solche Weiß kan begegnet und gesteuret werden, als besehlen Wie Euch gnädigst und wollen, das Ihr demeltes Weidsbild mit Nahmen Barbara demnegst koneste domittiren, und Euch desselben gänzlich entschlagen sollt; warmit sowohl Eur als Unsers Ordens Reputation conservirt und der bösse Russ von selbsten cessiren würde. Wir erwarten ehistens von Euch die Befolgung dieses Unsers Fürst Bätterl. und wohlgemeinten Beselchs in Gnaden zu vernehmen, Warmit Wir Euch nicht ungeneigt seynd. Datum Fridrichsburg bep Naunheim den 3. May 1688."

Johann Friedrich Mobr von Bald, Comthur zu Coblenz, wird genannt 1703, und farb als bes frantischen Preises Generalmajor und Regimenteinhaber, an ben Folgen ber in ber Action am Schellenberg, 2. Jul. 1704, empfangenen Schufwunde, ben 24. Rul. und wurde am andern Tage in der Deutschorbenecapelle au Donammerth beerdigt. Abth. II. Bb. 3. G. 84. babe ich einen Abdruck ber in ber vormaligen Orbensfirche zu Coblenz ibm gefesten Gebachtnigtafel gegeben. Beinrich Bilbelm von Dirbach 1706-1721. Rarl Gottfried von Loe, gandcomibur 1712, ftarb ben 22. Marg 1715. Joseph Morig von Drofte, Landcomibur. 1720-1752. Friedrich Chriftian von Mengerfen 1752 und 1753. Ignag Felix von Roll ju Bernau, Canbcomibur, 1764—1794. Ignaz Graf von Wurmbrand, von ber fleverischen Linie, geb. 3. April 1724, war Comthur zu Coblenz, bereits 1754, und der Ballei Cobleng Rathegebietiger, vormals auch 1. f. Dbriftlientenant, und ftarb ben 16. Sept. 1791.

Zeitlebens hat Graf Burmbrand das Publicum von Coblenz wielfach beschäftigt, und gleichwie in dem spanischen America Columbus ausschließlich el almirante, Cortes el marques genannt werden, so heißt er bis auf diesen Tag vorzugsweise der Deutschherr, wiewohl er mit den Gelübden eines solchen es gar leicht genommen haben soll. Roch in den letzten Monaten seines Lebens gerieth er in arge Mishelligkeiten mit dem Berwalter, nachdem er den 26. April 1791 dem Landcomthur geklagt hatte, "das Abnehmen meiner Gesundheit liegt nicht nur in mir selbst. Auch äußerliche zusällige Umstände tragen hierzu bep. Das Betragen

meines Bermalters, ben, wo nicht Bflicht, boch Daufbarfeit antreiben follte, mich zu unterhalten und zu befuchen, ift von folder Art, daß er mich wenig ober gar nicht unterhalt, noch mir feine Befuche gemabret, bie boch bem leibenben Rranten oft fo wohltbatig wie Balfam find. Allein noch weit frankender ift für mich beffen unfreundliches und fo ju fagen neibvolles Betragen gegen bie Sausbalterin, obne welche ich in Babrbeit au Schanden geben mufte, weil felbe Tag und Racht fur mich beforget ift. In meiner Gegenwart icheuete er fich nicht einmal, ibr ins Angeficht die berbeften Ausbrude fur die Bufunft aufauftellen." Das Schreiben murbe bem Bermalter mitgetbeilt, und in aller Form widerlegt. "Es ift mahr," heißt es in der Rechtfertigung , "bag mein und ber Meinigen Besuch , bie wir untereinander damit abwechselten, nicht ber nämliche, wie er gu ber erften Zeit, ale berfelbe frank wurde, fepe . . die eine Urfache ift biefe, weil es meine Beschäfte nicht julaffen, ben gangen Tag bis in die fpate Racht bep Ihme mich aufzuhalten, und wurde auch bies nie geschehen feyn, wenn bie Grn Mergte mich nicht versichert hatten , bag bes herrn Commenthurs Rrantheit von furger Dauer fenn murbe.

"Die andere Urfache, warum auch meine Frau ihre Bifiten bei bes Gr. Commenthurs Sochwurden Gnaben jum Theil eingeftellet bat, beftebet barin, weil felbiger ibr nicht mebr wie porber, ben Bagen gu feinem Befuch ichidet; bie Bitterung ift für Damen, die bei Berrichaften wie billig glanzend erscheinen wollen, nicht allemal bie gunftigfte, ober vielmehr feiner Sausbalterin, bie rechtschaffenen und bem Commendenhaufe Ebre machenden Leuten juwiber ift, beizumeffen, wenn ibm an bem Aufpruch und feiner Unterhaltung etwas gebricht. bieran fehlt es bem Berrn Commenthurn nimmer, weil die Bausbalterin dafür icon forget, bag ibre Partie immer um ibn ift. 3d fann auch nicht verabreben, bag ich berfelben in Beifein bes herrn Commenthure, wie rechtschaffene Leute ju thun pflegen, gerechte Borwurfe gemachet, wie die Sausleute über die folechte Roft, fort bag es sowohl im Saus als in ber Rirche am Beiffzeug mangelte, und überhaupt bie Sausbaltung gar zu gut in

Wren Gad geführt wurbe , baf fie bem Saufe Schande machte. Diebei weis ich mich aber feines Bergebens iculbig. Es find reine Babrbeiten. 3ch fage und rebe mehr, und behaupte, bag Die Commend um 20,000 Rtblr. Bermogen batte, wenn bie Verson por 10 Jahren bas Saus batte raumen muffen. Der Beweis ift auffallend. Sie ware ftadtfundig gang vermögenlos - aber Armuth icondet nicht - ibre Somefter, Die Mittib ... goge mit brei Rindern anbero, fie bat eine ledige Schwefter babier, und alle funf leben in und von ber Commende. Wegen bem Aufput über ihren Stand balt fich bie gange Coblenger Belt auf: fie baben Baufer, Garten, ganbereien, Belb. Die Bausbalterin verfaufte icon vor zwei Jahr alles, mas ber Bert Commenthur an Gold, Silber, Pretiofen, Rutichen- und Pferdsgefdirr toftbar batte. Berr Commenthur fagte mir wieberholter, daß er ber Commende nicht einen Liard binterließ, und lieber ben letten heller jum genfter binaus werfen, als dem baus überlaffen wollte.

"Bet diesen Borgängen sahe ich es für meine Pflicht an, ber Haushälterin zu schmeden zu geben, daß zuerst die von den zu der neuen Churfürstl. Residenz gezogenen Commenden-Länderreien eingehobene 1753 Athlr. 18 Alb., so auch ein zu Einrichtung der Zimmer im Commendenhaus bei der Churtrierischen Landschaft aufgehobenes Capitel von 600 Ristr., und dann die bei der Landcommenden zu eben diesem Ende lehnbar aufgesprochene 500 fl. von dem H. Commenthuren ersest werden müsten, ehe sie sich dessen Bermögen zueignen dörfe, und sie bis dahin ein für allemal verbindlich bliebe. Bon der Zeit an wurde diese, der ich allezeit ein Dorn in den Augen war, mir mehr wie semalen seind. Sie siehet die Gesälle der Commend anderst nicht, als für ihr Eigenthum an, und wenn in einem Tage tausend Thaler eingehen, so ist doch am Abend kein Areuzer mehr im Hause, das Geld zu den Ihrigen geschleppet.

"Meines Orts habe ich nimmer mit bem frn Commenthuren einen Wortwechsel, als wenn sie berselbe beget, ober bie Hoffeute muffen gebauet haben. Dann fährt er die Leute unfinnig an, und wenn es zulest doch nicht anderft feyn fann, so giebt er mit gröftem 3wang benfelben 1/a jur Gebaulichfeit ber, und 3/. muffen bie armen Leute aus bem ihrigen bagu verwenden,wenn gleich er fich ungewöhnliche Belbichnittereien erlaubet, biefelbe mit obnmäßigen Laudemialgelber übernimmt, und ibnen unter icarfen Drohungen verbietet, mir nur nicht bas Beringfie bapon ju fagen. Der herr Commenbeur batte niemalen für bas Saus und bie Commenden-Soffeute ein gutes Berg, movon er doch leben muß. Dies fonnte ich nimmer leiben, und baber. wie auch hauptfächlich burch feine gar ju intereffirte Sausbalterin rühren amifchen 3bm und mir Berdrieslichfeiten ber . . . . Es fomerzet mich in ber Seele, bag er weder vom Abel- noch Rathe-Rande, ober fonft jemand, wovon bas Saus Chre batte, Befuche erbalt. Er und feine Sausbalterin tonnen bie Urfache, wenn fie wollen, wiffen . . . Lettere mag niemand, und im Erfteren erftirbt feine Unart nicht, ale mit 3hm. 3ch vergonne 3hm von Bergen ein langes leben, und fann er es noch lange machen, wenn fein Buftand auf ber Bruft Ihme nicht mehr als bie folaffe Rerven fcabet."

Ein eigenthumliches Bergnugen pflegte ber Deutschherr mit feinen zahlreichen Pachtern fich ju machen. Martini ift bierlanbes ber allgemeine Termin für die Ablieferung bes Pachtes. Den Sonntag barauf murben regelmäßig alle Pachter ber Commenbe au einem Gaftgebot in bem Sauptfaal bes Deutschhaufes vereinigt, und foftbar mit talten Speifen und gutem Bein bewirthet. Das alles mußte aber fiebend verzehrt werben, Stuble ober Bante waren bei Seite geschafft. Wenn bie bem Bantet gugemeffene Stunde abgelaufen, verschwanden die Bedienten in ber Staatslivree, um ben Augenblid barauf wiebergufehren, fest nicht mehr mit Crebenztellern , fonbern mit machtigen Beitfchen bewaffnet, und blindlings bamit in die Gefellichaft bineinfahrend, wahrend ber Comthur, in der geoffneten Sauptibure mit moble gefälligem Ladeln bie Berwirrung, burd bie Beitiden angerichtet, überschaute. In wilder Gile flohen die eben noch fo wohl es fich fomeden laffen, einer über ben anbern binfturgenb, manche burch einen verwegenen Sprung jum Fenfter binaus fich rettenb. Das Eigenthumliche bei biefer Prügelei lag in bem Umftand,

bag bie Gafte recht wohl wußten, was in ber bestimmten Frift ihrer erwarte, daß fie aber niemals, ben Schlägen zu entgeben, bei Zeiten von ihren Genuffen abzulaffen vermochten.

In ber Comthurei succedirte bem Grafen von Burmbrand ber 1786 gu feinem Coabjutor ernannte Baron Rarl Krang Kriebrich Rorftmeifter von Gelnbaufen, ber zugleich feit 1784 bes landcomthurs von Roll Coadjutor. Landcomthur im 3. 1794 und Comthur ju St. Ratharinen in Coln, furcolnifder gebeimer Staate- und Conferengminifter, General-Lieutenant und Dbrifthofmaricall, auch bes boben deutschen Ordens bei Gr. bes herrn boch- und Deutsche meiftere Rurfürftl. Durchlaucht wirflicher Staate- und Conferensminifter, wird ber von Forftmeifter, in febem Betracht ein ausgezeichneter verebrungemurbiger Mann, noch 1798 genannt, und batte im besaaten Jahre bie Ballei Cobleng die folgenden Ritter: Bengel Graf von Colloredo, Rathegebietiger und Comthur gu Bigenburg binnen Dechelen , f. f. Rammerer und Generalfeld. geugmeifter; Clemens August Maximilian Graf von Rrentb. Comthur ju Baldbreibbach; Rarl Anton Leopold Nicolaus Baron von Rerven, Comthur ju Rheinberg, f. f. Generalmajor : Kerdinand Raspar von Rleift, Comthur, furcolnifder Rammerer und Generalmajor; Friedrich Joseph Abolf von Beiche, Comthur. Dagegen fommt 1805 als Landcomtbur ber bieberige Comibur au Bigenburg, Graf von Colloredo vor, und werben neben bemfelben bie von Rerpen, Rleift und Beiche, boch obne Angabe einer Comtburei genannt. Der Landcomtbur , Graf Bengel Colloredo, f. f. wirflicher Geheimrath, Feldmarfchall, Inhaber bes Infanterieregiments Rr. 56, auch vormals Reichsgeneral von ber Cavalerie, ift ben 4. Sept. 1822 geftorben. Ginen ibm angehörigen Bug von origineller Gute, indem er ben öftreichifden Nationaldarafter beleuchtet, will ich nicht verschweigen.

Der Graf, damals noch Feldzeugmeister, hatte 1795 sein Bauptquartier in Sachenburg, und babin tam ein berühmtet Spieler, begleitet von einem Officier, dessen Befanntschaft er zu Montabaur gemacht hatte, und ber bei dem Feldzeugmeister ihn einführen sollte, damit er die Erlaubniß, Bank zu halten, sich erbitten könne. Der Officier und sein Client wurden ungesaumt

porgelaffen, und in gewählten Ausbruden trug jener bas Anliegen In großer Rube borte ber Relbzeugmeifter ibn an. bann gegen ben Fremben fich wendend, fubr er auf: "Er alfo ift einer von ben Spigbuben, die ben Armeen nachziehen, um den Officieren ibr Gelb aus der Tafche zu loden, und bazu foll ich ibm behülflich fein." Damit warf er zu Boden bas Butchen, fo felten von feinem Saupte fam. "Da follt mich ja lieber ber und ber bolen. Doch. bem ift Er verfallen. Einstweilen, bis ber ihn bolt, wird ber Profog ibn faffen, fo er, nach Berlauf von 24 Stunden irgendwo bei ber Armee fich bliden läßt. Und Er," jest gilt bie Rede bem Officier, ber vernichtet ob bem Resultat feiner Bermendung, bas leibhaftige Bild bes Entfegens vorftellte, "Er tann beut bei mir 2' Mittag effen," biermit eine wo möglich noch größere Berlegenheit bem Gebetenen bereitenb. Diefer fotterte etwas von bober Gnade, die er boch unterthänigft verbitten muffe, weil er bereits versagt sei. "Wo?" fragt etwas vermundert der Keldzeugmeifter. "Bei bem Berren ba," und er beutet auf ben ungludlichen Aechter. Es fdweigt, befinnt fich einen Augenblid ber Kelbberr, conclubirt bann : "weiß Er was, fveiß er beut bei bem und morgen bei mir, so bat er zwei Doblzeiten."

Biel Benuft wird Graf Colloredo von ber Landcomtburei nicht gebabt baben. Mit bem linken Rheinufer waren nicht nur bie reiche Comtburei Pigenburg, von 33,655 Gulben Ertrag, fondern auch von ben Besigungen ber Landcomthurei die beften. bie reichsunmittelbare herrschaft Elfen, herrmulbeim, Debefoven, überhaupt ein jahrlicher Ertrag von -33,309 Bulben verloren, bald bemächtigte fich auch bas neu entstandene Großbergogtbum Berg ber an ber Dunn belegenen Berrichaft Morebroich und Solebufdrath, ber Rheininsel Graupenwerth, mit ben Ruinen ber Pfaffenmuse u. f. w. Morebroich, an 10,000 Atblr. fabrlich abwerfent, verlieh Großherzog Joachim feinem Geldmann Agard, bem Bater ber berühmten Joachimder. Blafferte, ju brei Stüber ausgeprägt und eiligft in Circulation gefest, wurden fie in ber furgeften Frift verrufen, um fortan nur mehr zwei Stuber ju gelten. Gludlicher, ale fo viele andere Diener bes frangofifchen Raiferthums, bat Agard feine Dotation bebalten.

nachdem Professor Benzenberg ihm bas Zeugniß ausgestellt, baß er ein grundehrlicher Mann sei, um bas Bergische hochverdient. Die Lage ber eben genannten Besigungen wird sattsam erklären, warum seit Jahrhunderten der Landcomthur der Ballei Coblenz in Coln residirte. Er hatte Sig und Stimme auf den kurrheinischen Rreistagen, und auf dem Reichstage unter den Prälaten der rheinischen Bank, war in der Reichsmatrikel mit 4 Mann zu Roß und 20 zu Fuß, oder 128 Gulden bedacht, und gab zu einem Rammerziel 50 Rthlr.  $67^{1}/_{2}$  Xr.

Die Comthurei Cobleng berechnete ibr fabrliches Gintommen auf bem linten Rheinufer ju 10,425 Gulben; nach beffen Berluft blieben ihr noch bie fehr iconen Guter ju Mallendar, ju Dberund Rieber-Lahnftein, am Dinfholder u. f. w. Am 4. und am 24. Mai 1281 bewilligten Bischof Friedrich von Worms und Erabifcof Beinrich von Trier allen, Die an bestimmten Restagen, namentlich in festis beate Elizabeth, scilicet die obitus sui et translationis, bie Capelle ber Bruber Deutschen Orbens in Cobleng besuchen und ihre Gunden mabrhaft bereuen murden, vierzigtägigen Ablag. Der nämliche Erzbischof erlaubte ben Brubern am 23. Nov. 1281 bie Schliefung bes gwifden ber Capelle und bem Sospital binlaufenden Begs. Um 31. Aug. 1302 bewilligte Erzbischof Dieter, bag bie Bruber bie neu erbaute Capelle von irgend einem ihnen angenehmen Bifchof weiben laffen möchten. Um 23. Aug. 1318 ichenten Schultheiß, Ritter. Scheffen und Burgerichaft von Cobleng ben Brubern, jur Erweiterung ihres Sospitale, eine Sofftatte, in Ermagung, bag fie ber Pflege ber armen und franten Coblenger fich widmen, bie Bungrigen fpeifen, Die Dürftenben tranten, Die Radten befleiben, bie Rranten befuchen, bie Sterbenben troften. Um 14. Januar 1354 gab Ergbischof Balbuin feine Ginwilligung fur ben Ban einer Capelle auf bem Rirchhofe bes Deutschhauses. Rirdhof mar fonder 3meifel fur die Bedürfniffe bes Bospitals berechnet, bas gwar mit ber Zeiten Lauf in Abgang gerieth, wabrend fein Andenten, feine lebernahme aus ben banben ber Chorberren von St. Alorin, bis jum 3. 1794 regelmäßig in

einer biefen Chorherren und ber von ihnen abhangenden Goule bereiteten Ergöglichfeit gefeiert wurde.

"Aus meiner Jugendzeit," erzählt ein vormaliger Kroles (Chorinabe) von St. Florin, "erinnere ich mich einer absonberlichen Gerechtigfeit, welche bas biefige Collegiatfift ju St. Florin ber beutschen Orbens Compturei babier gegenüber ausubte. erften Samftage bes Septembers feben Jahres nämlich jog bie Beiftlichkeit jenes Stifts in ihrem firchlichen Drnate, an ihrer Spige bie Anaben ber Stiftsschule mit Rreug und gabnen in Prozession nach ber Rapelle bes hiefigen Deutschhauses gur Abhaltung einer folennen Besper. Rachbem biefe beenbiget, begaben fic bie bodwurbigen Berren Geiftlichen nebft ben Schultuaben in ben Ritterfaal; lettere ließen fich auf bem Aufboben beffetben nieber, mabrend die Beiftlichfeit fich in einem Salbfreife aufftellte. Des Stiftes Dechant fimmte alebann bas jube domine benedicere in feierlichem Tone an und ber Chor fiel mit fraftiger Stimme ein, ben heiligen Sang zu beenbigen. Dafür erhielten aber bie Schulfnaben und gwar jeber einen Schoppen Bein frebengt in filbernem Vofale und ein Beifibrodden, mabrend bie Geiftlichteit, nachdem fie um ben Tifch fich niebergelaffen, von ber Dienerfcaft bes Compture mit Bein und Rafe bewirthet werben mußte. Dierbei wurde nun wieber ein befonderes Ceremoniel beobachtet. Dem Dechanten wurde zuerft ein großes Relchglas mit Dedel prafentirt : biefer, ben Dedel vom Glafe nehmend, überreichte benfelben feinem Nachbaren und diefer sequens sequenti fo weiter in ber Runde; nun ging auch bes Relchglafes trefflicher Bein berum. fo oft und fo lange bis bie herren bes Guten genug getban. Bei biefer Feierlichkeit fam manchmal bas fogenannte "verbant werben" por, bas ift, berfenige Canonitus bes Stiftes, welcher Diefe Feier jum erftenmale als folder mitmachte, batte bie Berpflichtung, bas Budergebad ju biefem Besperbrob ju beforgen. Um Sonntage barauf (Schutengelfest) Morgens balb 9 Ubr 204 biefelbe Prozession, wie am Samftage, nach ber Capelle bes Deutschhauses; bie Anaben hatten aber einen ginnernen Loffel in bem Anopfloche bes Jades. In biefer Capelle murbe unn von der Stiftsgeiftlichfeit bas Sochamt celebrirt; nach bem

Evangestum verließen jedoch die Schulknaben die Capelle, setzen sich im hose an die aufgestellten Tische und aßen die von dem Deutschenorden ihnen geschuldete Bleter-Suppe; darauf wurden ihnen wieder Wein und Weißbrödchen verabreicht. Die Gesplichkeit des Stiftes taselte Mittags im Rittersaale, die Choralen in einem besonderen Zimmer, dursten sich aber nicht eher zu Tische segen, die sie dem Roche des Deutschherrn eine Wass hafelnusse gezollt hatten."

Der Gebäulichkeiten Ausdehnung und ernfter Sipt fonnten micht verfehlen, Die Ginbildungefraft ju befchäftigen, fpufhafte Sagen zu erzeugen. Gine berfelben fcreibt fich von bem Jahr 1815 ber, ale bas Tribunal, aus bem Dicafterialbau vertrieben, in bem Deutschause fich niedergelaffen hatte, ber Caftellan und feine Kamilie deffen einzige fandige Bewohner maren. ausgezeichneter Mufiter, batte ber Caftellan fein Talent und feine Begeifterung fur Dufit auf die Gobne vererbt, und fand namentlich ber eine die Tage viel zu furz für feiner Leibenfchaft Befriedigung. Die halbe Racht brachte er regelmäßig vor bem Migel au, und getreulich fecunbirte ibn babei ber nachmalige Demittebrer am Gymnaffum, ber für feine Familie, für feine Souler, für bie Runft viel ju frub verftorbene Raspar Rupper. Biederum faffen bie beiben Freunde, in eine vierbanbige Songte vertieft, nicht vernehmend die Mitternachtflunde, wie ber nabe Rirchthurm fie verfundigte, und langfam öffnet fich bie Thure, berein tritt eine bobe Beftalt, umbullt von einem fcwarzen Mantel, auf bem, wie in weißem Feuer, ein Rreuz leuchtet, bas Angendt verborgen burd bes helmes berabgelaffenes Bifir. Die flerrenben Schritten fcreitet Die Geftalt vorwarts bis in ber Stuben Mitte, unbeweglich fteht fie eine Beile, ben verftummten, verfteinerten Dufffern gegenüber, bann wendet fie fich langfam ber Thure ju, um im Augenblick ju verschwinden. mufitalifden Unterhaltungen wurden eine gange Boche lang eingeftellt, bann boch wieber, querft bei Tage, aufgenommen, verlängerten fich allmälig, nachdem die beiben Freunde fich eingerebet, bag bie Phantafie allein mit ihnen ein Spiel getrieben. Bieber fagen fie gur Mitternachtoftunde am Flugel, und es öffnet

sich geräuschlos, als sei sie nur angelehnt gewesen, die forgsättig verriegelte Thure, und abermals tritt herein der Schwarzmantel, flumm wie das vorigemal, endlich in der gleichen Beise sich entsernend. Den beiden jungen Leuten war die Lust an den nächtlichen musikalischen Unterhaltungen benommen, sie haben auch, da bald darauf das Tribunal nach dem Metternicher Hofe übertragen wurde, den Ritter nicht weiter gesehen. Bohl aber sind zum östern durch ihn, am hellen Mittag, Frauen, weiche in einem der Hose Wäsche ausgelegt hatten, beunruhigt, versscheucht worden. Der schwarze Mantel mit dem weisen Kreuz ist mir, dem Verehrer des Ordens, ungemein ersreulich, ich entnehme daraus, daß es kein Herr des weißen Mantels, der da geht, nach unserm Sprachgebrauch.

Unter ber frangofischen Occupation murbe bis jum Jahr VI. 1798 bas Deutschhaus ale Caferne und Baffennieberlage benutt, bann, leglich um 2610 Franken jabrlich, verpachtet. Giner bee Bachter benutte ben Sauptfaal ju Ballen, die absonderlich glangend im Binter 1801-1802. Balb barauf beantragte ber Brafect ben Abbruch ber baufalligen Gebaube , an beren Stelle ein Denkmal bes frangofifden Rationalruhms gefest werben Durch faiferliches Decret vom 28. Dec. 1811 wurde bas Baus an ben Brigabegeneral Jacob Julian Guerin, in ber Tape pon 10,500 Franken überlaffen. Guerin, commandirender General im Rhein- und Mofelbepartement, Baron von Balb-Erbad. nachbem er befagtes But, ber Schauplas von Requiles Unfall, Abth. II. Bb. 1. S. 556, erheurathet batte, rig bie wunderfoone Rirche ab, und baute fic bafur ein Bobnbaus, an beffen gefcmadlofer Architectur boch icon bie nachfte Beit Gerechtigfeit übte. Es wurde rafirt, wogegen bie von ber Commende berrührenden Gebäulichfeiten zu einem Dehlmagagin eingerichtet wurden. Sie im Privatbenge zu belaffen , nachbem Coblens wieberum zu einer Reftung bestimmt, batte nicht thunlich geschienen, es wurden baber Unterhandlungen um ben Anfauf mit General Guerin eingeleitet. Sie führten ju feiner Ginigung, Die Angelegenheit wurde vor bie Berichte gebracht, und ber Eigentbamer burd Urtheil vom 25. April 1819 expropriirt, augleich eine

Entschäbigung von 22,378 Riblr. 11 gute Groschen 2 Pfennige ibm zugesprochen. Dem Urtheil folgte sodann ber Raufact vom 8. Jun. 1821, worin Guerin bas Ganze, 64 Aren ober 2 Morgen 91 / Ruthen Magbeb. Flächenraum, abirat.

Um die Geschichte bes Orbens baben fich in ber neueften Reit bobes Berdienft erworben Johannes Boigt in ber Gefdichte Preuffens von ben alteften Beiten bis jum Untergange ber Berricaft bes beutiden Ordens, Ronigsberg, 9 Bande, 1827-1839, gr. 8., 3t. in bem Ramen-Cober ber Deutschen Orbens-Beamten, Bochmeifter, ganbmeifter zc. in Preuffen, 1843, 40., besgleichen Johann Beinrich Bennes, Urfundenbuch jur Gefdichte bes Deutschen Ordens, insbesondere ber Ballei Cobleng, Maing, 1845, 80., endlich Bal und Bachem. Der beiben Erften Berbienft an preifen, mag ich füglich mich enthalten, ba von ihnen noch eine reiche Folge von Studien über ben Wegenftand ihrer Prabilection ju hoffen. Bilbelm Eugen Joseph Freiherr von Bal, bes beutschen Ordens Ritter in ber Ballei Altenbiesen, Comthur au Ramereborf und ju Munnerstadt, wurde geboren ben 29. Januar 1786 auf dem vaterlichen Burghaufe ju Antinne, bamals Entlichischen, nachber Stabloficen Gebietes. Das Schlog ju Sntinne, in ber Landschaft Bas-Condroz, geborte ber Abtei S. Laurent ju Luttich. Bon bem Burghaufe beißt es in ben **Bélices du Païs** de Liège, III. 193: "Cette maison est actuellement (1743) possedée par M. N. de Wal, Vicomte et haut Voue héréditaire d'Antinne, Seigneur de Tassigni, Sapogne, Poulseur-sous-Rahier, Tavier, Sart et Mollin. Son bisaieul, Messire Philippe de Wal, Baron de Woëste, Seigneur de Wibrouck, Sclessin et Tavier, en a fait l'acquisition par son mariage avec Marguerite, fille et héritière de Mathieu L'Antinne, Seigneur de Froidefontaine." Bilbelm Eugen Swievh besuchte Studien balber bie Universität Maing, machte verfchiebene Reifen, die vorzüglich literarifchen 3meden gewibmet, biente mit vielem Ruhm in bem fiebenjährigen Kriege, und wurde ben 27. Junius 1774 ju Altenbiefen in ben beutschen Orben aufgenommen, "worauf er in ftiller Duge", berichtet

Bater unser und sieben Ave Maria, zur Erhaltung ber sieben Gaben bes heiligen Geistes zu beten. Darauf liest ein Ordenspriester aus bem Ordensbuch ein Capitel vor, halt auch darüber sitzend eine kurze Rebe. Alsbann wird der Candidat mit seinen zwei Beiständen in das Capitel gerusen; es empfängt ihn stehend, setzt sich aber gleich wieder nieder, um den Bortrag des ersten Beistandes anzuhören: es werden zugleich von dem Beistand die Ahnentaseln der Cognaten des Candidaten vorgelegt, und von dem Borsteher des Capitels angenommen. Dieser ersucht die Beistände und den Candidaten abzutreten, mit dem Jusak, man würde im Capitel ihr Anbringen in Berathung ziehen.

Nochmals wird die Abnenprobe in Bezug auf die Agnaten burchgegangen, und nachdem alle barauf bezüglichen Zeugniffe erwogen worden, fragt ber Prafes, ob fein Bedenken bagegen Ergibt fich fur biefe Umfrage ab Seiten ber Debrzahl malte. eine bem Candidaten gunftige Antwort, fo wird er allein wieder bereingerufen und von bem Prafes ibm eröffnet, bag man gefonnen, in ben Orben ibn aufzunehmen, jedoch muffe er zuvor auf bie eine ober andere Frage, wie sie im zweiten Capitel ber Statuten enthalten find, geburende Antwort geben, und nochs mals, wie es gebrauchlich, um ben Orben bitten, er murbe bierauf weitern Bescheid vernehmen. Der Canbibat lägt fich bemnach vor bem Prafes auf beibe Rnie nieber . und fpricht : Sods murbige, Sodwohlgeborne, Onabige Berren, Berren, ich bitte um Gottes und Maria ber beiligften Rutter Bottes, auch um meiner Seelen Beil willen, Sie wollen mich in ben löblichen boben beutschen Ritterorben auf - und annehmen. Rach ber von bem Prafes ertheilten Antwort, wie folche in bem Orbensbuch, Cap. 2. ber Statuten ber obigen Bitte beigefügt, fteht ber Canbibat wieber auf und nimmt einen Abtritt; bie Aufschwörer werden vorgerusen und legen ben Gib, wie ber Rangler ober Secretair ibn vorlieft, bei bem Capitel ab; jugleich bandigen fie bem Prafes ben Revers und hundert Goldgulben ein, ober legen biefe auf ben Tifd. Die hundert Reichsthaler fur ben Ritterschlag werden zugleich mitgegeben, ober nach ber Sand richtig an bie Beborbe beftellt.

Die Beiftande entfernen fic, ber Canbibat wird abermals porgerufen, und von ibm bas Gelübbe, wie es ber Brafes ibm porhalt, abgelegt. Das Capitel wird bann mit einem Bater Unfer und Ave Maria, mabrend bem alle fteben, gefchloffen, und die Capitularen geben in Procession von ber Capitelftube in Die Rirche, fo zwar, bag ber Candidat voran, ber Prafes gur Rechten geht, bem bie übrigen Capitularen und Ordenscavaliere paarweife folgen. Wenn der gange Bug in bem Chor ber Rirche fic aufgestellt bat, gebt ber Canbibat mit ben zwei füngfien Ordenscavalieren und feinen Beiftanden in Die Sacriftei, wirft ba ben fcwarzen Rod und Mantel ab, befleibet fich mit bem Barnifd , mit halbgefchloffenem Belm und Stiefeln , ohne boch Degen und Sporen angulegen, geht barauf, ben Rofenfrang in ber Sand, feinen Beiftanden nach, welche felbft bem nach bem Altar gur Deffe gebenden Priefter folgen, ber eine Beiftanb ben Schild mit einem schwarzen Flor umhangen, ber andere Mantel, Degen, Behrgebent, Die fcmarge Schnur mit bem Rreuz und die Sporen tragend; nach bem Candidaten geben bie beiden Orbenscavaliere beraus, und ju ben andern Berren in die Stuble, indeffen ber erfte Beiftand mit bem Schilb fich auf bie rechte, ber andere auf bie linte Seite bes Altars, an einen Tifc fiellt, worauf fie ihre Berathichaft nieberlegen, ber Candibat aber in ber Mitte bes Chors auf einen Teppich tritt.

Bei bem Gloria Patri bringt ber füngste Orbenscavalier bem Candidat in einem Papier das Opfer, gemeiniglich ein Speciesdukat; der Candidat umkreiset damit den Altar, legt sein Opfer auf der Epistelseite nieder und kehrt zu dem vorigen Plat zurück. Das wiederholt sich bei dem Graduale, nur daß dieses zweite Opfer ein Speciesthaler zu sein pstegt. Bei dem Offertorium werden der weiße Ordensmantel, Degen, Krenz und Sporen durch den Küster dem Beistande abgenommen, und dem Subdiacon gereicht, damit er sie an der Epistelseite dem Altar auslege, der Schild wird ebenfalls auf die Seite gestellt, die Beistände treten in die nächsten Stühle. Nach dem Offertorium, nach der Incensirung des Altars, des Priesters, des Subdiacons, bes Candidaten und der Llebrigen, wendet sich der Priester zur

Epistelseite, segnet ben Degen und die Sporen, es wird eine Dration über den Candidaten gesungen, und der erfte sener Ordenscavaliere, welche den aus der Sacristei kommenden Candidaten begleitet haben, tritt an den Altar, empfängt von dem Priester den Degen, umgürtet damit den ritterlichen Reophyten.

Sat ber Briefter bie verschiebenen Gebete über ben Canbibaten gesprochen, auch benselben mit Beibmaffer beforenat, wirb bas Veni Sancte Spiritus angestimmt. Der Chor führt ben Befang ju Ende, und ber Prafes geht aus feinem Stuhl ju bem Canbibaten , giebt ibm ben Degen aus ber Scheibe , gibt ibm bamit brei Streiche, bagu bie im Ordensbuch vorgeschriebenen Worte fprechend: In Gottes, Sanct Maria und Sanct Georgii Ebr vertrag biefes und feines mebr, beffer Ritter ale Rnecht, und fiellt ihm ben Degen wieber gu. Eigenthumer ftedt ibn ber Scheibe ein, und ber jungfte Ritter, nadbem er aus des Prieftere Sanben bie Sporen empfangen, fonafit fie bem Canbibaten an. Darauf geht biefer mit ben zwei jangften Ordenscavalieren wieder in die Sacriftei, legt harnisch und Belm ab, giebt feinen fcwargen Rod und Mantel an, umgartet fich mit bem Degen. Inzwischen fpricht ber Priefter ben Segen über ben Orbensmantel und bas Rreug, und fimmt, wie ber Canbibat aus ber Sacriftei hervortritt, bas Veni Sancte Spiritus Unter biefem Gefang fniet ber Canbibat an feinem Orte nieber, bis ber Befang ju Enbe und ferner bas Emitte Spiritum tuum und bas Deus, qui corda fidelium abgefungen ift. worauf ber Candidat fich ber Lange nach, beide Arme ausgeftredt, auf ben ausgebreiteten Teppich binlegt, und alfo liegen bleibt, bis bie Litaney von allen Seiligen auf bem Chor abgefungen. und bemnachft bas Gebet mit ben einleitenden Berfen von bem Priefter über ihn gesprochen worden. Un beffen Schluffe ftebt ber Candidat auf, um fich bem Altar zu nabern, es wird ibm von bem Rufter ber ichwarze Mantel abgenommen, burch best Priefter ber weiße Orbensmantel angelegt und zugleich bas Rreng Beim Sanctus fniet er an feinem Orte, und bis jum Schluffe ber Deffe nieber, worauf er wieber nach ber Capiteleftube gebracht wird. Dafelbft wird ibm die burch bas

Drbensbuch vorgeschriebene Ermahnung, entweder vom Prases felbst, ober von einem Orbenspriester vorgelesen. Die Orbensritter, Orbenscavaliere, die Beistände, Freunde, Orbenspriester, Secretair, Rathe und Andere wünschen bem neuen Orbensritter Glud. Bei der Mahlzeit behält der Ordensritter den weißen Mantel, die Stiesel und Sporen an, wenn er nicht über eines oder anderes dispensirt wird.

Der Sochmeister und die Landcomthure unterscheiben fich pon ben übrigen Rittern burch zwei Reiben Stiderei auf bem Aufschlag, und ber Sochmeister allein trägt auf bem Mantel sowohl als auf bem Rleid bas Ablerfreug, innerhalb bes eigent-Lichen Ordensfreuzes bas von R. heinrich von Jerusalem ver-Liebene goldene Rreug, an beffen vier Eden bie goldenen Lilien, son Ludwig bem Beiligen herrührend, in beffen Mitte ber von Raifer Friedrich II. hinzugefügte Reichsadler. Das Rreuz, welches bie Ritter um ben Sals tragen, ift oben burch einen fogenannten Anbanger, Coulant, befestigt. Die Balleien Elfag und Franfen führten auf diefem Anhanger, von wegen ber Confraternitat mit bem Erzstift Maing, das Bild bes b. Martin in Email. ben andern Balleien follten eigentlich feine Coulants getragen werben, man bat fie ihnen aber von wegen ber Gleichförmigfeit nachgelaffen, und mag bas Bild bes b. Martin burch eine andere fromme Darftellung erfest werben. Die Rreuze ber Landcomtbure find etwas größer, ale bie ber übrigen Ritter. Des Orbens Dberbaupt beifit nach feinem vollen Titel, Abminiftrator bes Dochmeifterthums in Preuffen, Meifter bes deutschen Ordens in beutschen und welfchen ganden, herr ju Freudenthal und Gulenberg. Die Ritter konnen sowohl ber evangelischen, als ber fatholifden Rirde zugethan fein, boch burfen fene nicht beurgiben. Die Ordenspriefter befolgen bie Regel bes b. Augustinus. 3. 1794, nachdem bie Ballei Franken dem Meisterthum einverleibt worden, gablte ber Orben, Utrecht ungerechnet, noch gebn Balleien.

Das Gebiet bes Meisterthums bestand aus brei Oberamtern, Tauber und Nedar, zusammen das Unterland, Ellingen, ober das Oberland. Dem Tauberoberamt waren, benebens der Stadt

Mergentheim, die Aemter Reubans, Balbach, Bachbach, Gelasbeim, Risenbaufen, Dannerftadt, Burgburg und Cloppenbeim, in ber Beiterau, dem Redaroberamt die Aemter Borned, Redarfulm, Beidlingen, Beilbronn, Rirdbaufen und Stodsberg unterworfen. Bon bem Dberamt Ellingen bingen, außer bem eigentlichen Amt Ellingen, die Aemter Stopfenheim; Absberg, Dintelstabl und Rörblingen ab. Dann waren ber vormaligen Ballei Franten Devendengen bie Comtbureien Birneberg, Rurnberg, Burgburg, Munnerfladt, Beilbronn, wobin feit 1789 bie Landcomthurei übertragen, Dettingen, Rapfenberg, Ulm, Donauwerth, Blumenthal, Banghofen, Regensburg, mabrent von dem Deutschmeifterthum abbangig die Comthureien Beiffenburg im Elfag, Frantfutt, Maing, Speier, bann bie Berrichaften Areubentbal, Eulenberg hiervon gingen mit ber Abtretung des linken Rheinufere die Comthureien Beiffenburg, Speier und Daing, Die Rafinerei Beinbeim bei Algei und ber Sof Oppau verloren.

Die Ballei Elfag und Burgund, wo die Comthurei Alts baufen bes landcomthurs Sig, enthielt außerbem in Schwaben Die Comtbureien Robr und Balbfletten, Meinau, Beuggen und Freiburg, in der Schweiz die Comthureien Sigfirch und Bafel, im Elfag bie Comthuceien Dublhaufen, Rixbeim, Ruffach, Gebweiler , Raifereberg , Andlau und Strafburg. Davon find an Franfreich abgetreten worden die fämtlichen im Elfag belegenen Comthureien, famt ber herrichaft Fegenheim, ein Befamtertrag von fabrlich 42,754 Gulben. Der Ballei Deftreich Sauptfig war febergeit die Comthurei ju St. Elifabeth in Bien , bagn gehörten ferner die Comthureien ju Reuftadt, Ling, Gras, Deretiugen und Groß-Sountag, Laibach, Mottling und Tichernembl und zu Friefach und St. Georgen im Sandhof. Die Ballei an ber Etich und im Gebirg batte die Deutschbäuser zu Tribent und Sterzing, Die Comthureien zu Beggenftein, bes Candcomthure Sig, ju Lengmog und Schlanders. Die Ballei Coblens gablte fieben Comthureien, Cobleng, Ling, Coln, Balbbreidbad, Rheinberg und Traar, Muffendorf, und Mechelen ober Bigen-Die Ballei Alten-Biefen hatte außer ber gleichnamigen Comthurei, welche bes Laudcomthure Sig, Die Comthureien JungBiefen in ber Stabt Coln, Magftricht, Siereborf, Bernebeim, Gemert, Beefevort, Gruptrobe und Bucht, Debingen und Solt, Ramereborf, St. Peterevoeren und St. Aegibien ju Nachen. Dit Ausnahme ber auf bem rechten Rheinufer belegenen Comthurei Ramersborf ift fie gang verloren gegangen, überhaupt ein jabrlicher Ertrag von 180,728 Gulben. Das aleiche Schidfal betraf auch bie Ballei Lotbringen mit ibren Comtbureien zu Trier, Bedingen, Raufmanne-Saarburg, Saarbruden (zu St. Elisabeth), Dein-Rebel und Luxemburg, die zusammen eines Einfommens von 38,335 Gulden genoffen. Die Ballei Befiphalen berubete auf ben Comtbureien Munfter, Denabrud, Duisburg, Brafel, Belmen, Mablenburg und Mulbeim bei Ruben , ber Ballei Beffent waren unterworfen die Comthureien Marburg, wo des Landcomthurs Sis, Schiffenberg, Briglar, Dber-Florebeim, auf bem linken Abeinufer und Griffftatt in Thuringen, minder nicht die Raftnereien Beglar und Friedberg. Die Ballei Sachfen hatte bie Comtbureien Ludlum, im Bergogtbum Braunfdweig, Langeln in der Graffchaft Bernigerode, Dommitfch, Burow im Anhaltiichen, Webbingen im Silbesheimischen, Göttingen. Bu Ludlum residirte ber Landcomthur, und genog berfelbe eines Ginfommens von mehr benn 12,000 Rtblr. Dagegen berechnete man ben Landeomthur ber Ballei Thuringen, in 3magen, nur gu 6000 Gulben meign. Außer 3magen gehörten auch Lebeften, Liebftatt und Rägelflätt in feine Ballei. Bor ber Reformation mar fie ungleich bedeutender, wie fie bann in ben Comtbureien Eger, Aborf, Plauen, Reichenbach, Bichillen, bas beutige Bechfelburg, ben empfindlichften Berluft erlitten bat. Bicillen unterbielt, außer einer unbestimmten Babl von Ritterbrubern , amolf Orbenspriefter.

Auch in andern Gegenden ift dem Orden Bieles theils gewaltsam entzogen worden, theils hat er sich zu Beräußerungen genöthigt gesehen. Die Comthurei zu Acen, im Magdeburgischen, wurde an Aur-Brandenburg, Summiswald 1698, König 1720 an ben Canton Bern, Winnenden 1665 um 48,000 fl. an Würtemsberg veräußert, u. s. w. Lange vorher waren die Nonnenstlöfter, deren der Orden doch nur vier gehabt zu haben scheint,

Bun in der Lanbschaft Orenthe, Schooten in Friesland, Bern und St. Katharinen zu Frankfurt eingegangen. Die Epoche der Trennung der Ballei Utrecht von dem Orden ist oben, S. 453, angegeben worden. Sie besteht jedoch bis auf diesen Tag, hat ihren Landcomthur, dessen Sie in Utrecht, und zehn Comthureien, Dieren, Tiel, Maasland, Rheenen, Lepden und Katwyf op den Rhyn, Schooten, Doesburg, Schelluinen, Middelburg, Schoonhoven.

Des Deutschmeiftere Ginfunfte wurden gemeiniglich 3m 150,000 fl. angegeben, ungezweifelt viel zu niedrig, nachdem bie Ballei Franken bem Meisterthum einverleibt worben. Der Landcomthur, wenn er in Ellingen resibirte, mochte fur feine Sausbaltung 100,000 Thaler jährlich aufgeben laffen, wie bas namentlich zu bes Grafen Konrad Chriftoph von Lehrbach Zeiten ber Sall gemefen: bem abwefenden Landcomibur wurden freilich nur 12.000 Athlr. jabrlich bewilligt. Des Deutschmeifters reichsunmittelbares Bebiet, 10 Deilen mit einer Bevolferung von 32,000 Ronfen. wurde, wie überhaupt bes Ordens Besigungen, in ber milbeften, verftanbigften Beife regiert. Deutschlands geiftliche Staaten im Allgemeinen genoffen einer Gludfeligfeit, einer Freiheit, wie fie fcwerlich mehr auf Erden einfehren werden, aber bas beneibendwerthefte Loos war ben Orbenslanden gefallen. Dort galt als leitendes Princip eine großartige, einsichtsvolle Barmbergigfeit, ein Spftem, bas nur bas Refultat ber Erfahrungen von Jahrbunderten sein fonnte. Diese Erfahrungen wird ber Orden pornebmlich in feinen Befigungen an ber Offfee gemacht baben, und erscheint beshalb um fo verfehrter ber Aufruhr, welcher ben Volen ben Befit ber untern Beidfel verschaffte.

Im J. 1231 wird Ludwig als des deutschen Ordens Pracceptor zu Cobsenz genannt. Walterus de Confluentia, preceptor inseriorum partium domus Theutonice, sommt 1254, auch bereits 1249, serner 1269 und 1281 vor. Der neben ihm 1281 exscheinende Anselm de Witzellembach ist vermuthlich nur ein Sauscomthur. Matthias, 1292 und 1294. Theoderich von Holland 1298 und 1302, wird am 28. Jul. 1303 als "commanduyr van Covelentsen, lantcommanduyr s'Duytsen huys van Utrecht"

genannt. Binrich von Baswilre, 24. Mai 1315 und 14. Febr. 1318. Alexander, Vice-commendator 1331. Jacob, commendator 1338. Eberhard von Monheim, der vormalige lieffandifche Meifter, 1341. Johann von Langenrech 1343; 1344 jugleich mit Werner Sconbalt, bem Sauscomibur. Chriftian von Binsfeld, commendator domus Confluentinae, 1354 und 1356. Rutgerus 1363. Winrich von Rheindorf 1400. Albert von Thung 1409. Gerbard von Benefis , Sauscomthur 1420. Philipp von Renbenich, Sauscomthur 1433. Eberhard Thon von Slenderhaan 1438, 1444. Ricolaus von Gielsborf, Sauscomtbur, 1447, Eberhard von der Wegge, Sauscomtbur, 1451. Fr. Everhardus von der Warhaus, commendator, nec non Fr. Joannes a Königsdorf, Schellmeiser domus Teut. apud Confluentes Beitgin von Mile, Sauscomthur, 1463. Werner Dverftolg 1473 und 1479. Johann Scherffgen 1486. Fr. Adolfus ab Hall, commendator domesticus, et Fr. Henricus a Rennenberg, conventualis, 1486. Fr. Michael ab Andernach, Zinsmeister et Heymann, Fr. conventualis, 1496. Berner Spieß von Ballesbeim, 1497 und 1518.

Graf Philipp von Solms, Landcomthur 1480, farb 1500. Bubmig von Seinsheim, Landcomthur, 1502-1523. Erich ber Sangere Bergog von Braunschweig, Landcomtbur, 1529, 1531. Batter von Beusenstamm, Landcomthur 1531 m. Trev. auch 1544, und ferner 1545, jugleich mit feinem Coabjutor, Wilhelm Salber von Bergeren. Werner Forftmeifter von Gelnhausen, Landcomthur, 1536. Bilbelm Salber von Bergeren, Landcomtbur, 1547 und 1552. Seiner gebenft Bolgius gelegentlich feiner Reifen, in beren Laufe er 950 Cabinete befuchte. "Nonas April. anno MDLVI. decessi Antwerpia," und er fab ju Trier die folgenben Mingcabinete: "Joannes a Leyen, Archieps. Trevirensis. Eberhardus comes a Manderscheid, archidiaconus Trevir. Joannes a Metzenhausen. Rochus ab Harberstein, Joannes Schertzius, patricius Trevir. Gedeon Zwaichpurger, Juris U. Doctor. VII. Idus Julii eod. anno reversus sum Antwerpiam. Anno MDLVIII. Kal. Decembr. abii Brugis," und er befuchte bie folgenden Münzcabinete: Antunnaci, Wolfhardus a Spendel, Lutfriedus Sallinger. Confluentibus: Wilhelmus Harger ab Hergern, locumtenens balivatus Confluentiae. Albertus Raitzpurger. Mauritius Thriner. Bodobrigae: Philippus ab Eck, praefectus Bodobrigensis. Gottschalcus Vontier."

Anton Beiber von Rifenich, Landcomtbur, 1548 und 1556. Gerbard von Borneburg genannt Souftein, Landcomthur, 1560 und 1573. Reinbard Scheiffart von Merobe, Sauscomtbur, 1573. m. Trev. Dito von Guns, Sanscomibur 1552 und 1569, Landcomthur 1574. Reinhard Scheiffart von Merode, Landcomthur 1576 und 1580. Abolf von Bongart, Comtbur 1584. Beinrich von Elp. Comthur ju Cobleng und Baldbreibbach. Werner von Bongart, Handcomthur, 1626. Chriftoph von Lazerath in Clarenbedt, 1626-1647. Berner Spief von Bulledbeim, Landcomtbur, 1641. Goswin Scheiffart von Merobe, 1650 und 1662. Beinrich von Reufdenberg, Landcomthur, 1662 und 1671. Rarl Dito von Roppenftein. Raspar Christian von Reuboff in Elbruch , Comthur ju Cobleng 1663 , farb den 30. Bul. 1677. Johann Beinrich von Metternich in Robenborf, farb ben 20. Dec. 1678. Johann Withelm von Metenbaufen in Linfter, Obrig-Lieutenant, 1679-1698. Seiner Rriegefabet nach Candia ift G. 455-456 Ermahnung gefchehen, ich babe es aud, Abth. III. Bb. 1. S. 57, versucht, ein an ihn gerichtetes Schreiben bes Deutschmeifters aus bem Gedachtniffe wiederzugeben. Der Bersuch ift nicht allerdings geglückt, wie man aus der beis gebenben, bem Driginal entuommenen Abschrift ertennen wirb.

"Bon Gottes Gnaden Ludwig Anton zc. Wir muffen Epffertich, doch nit ohne Grund vernehmen, als ob Ihr bep hohen
und nidern Standes Persohnen zu Coblenz in Berdacht einer
allzugroffen Bertranlichteit werdt, die Ihr mit Eurer Röchin der
so genanten Barbara pflegen sollt; Run wollen Wir Euch nichts
ungebührliches zutrauen, sondern daß Bessere hoffen, und solchem
Ruff noch zur Zeit keinen Glauben bepmessen; Weillen aber
gleichwohlen Unsere Hochmeisterl. Ambits Incumbenz erfordert,
und Euch zugleich Gewissens halber obgelegen allen Anlaß der
Suspicion in re tam lubrica et periculosa zu vermeyden, und
ben lapidem scandali et offensionis bepseites zu raumen, zunahlen

bem ungleich Ruff nit besser als uf solche Weiß kan begegnet und gesteuret werden, als besehlen Wir Euch gnädigst und wollen, daß Ihr bemeltes Weibsbild mit Nahmen Barbara demnegsts koneste domitteren, und Euch desselben gänzlich entsschlagen sollt; warmit sowohl Eur als Unsers Ordens Reputation conservirt und der bösse Russ von selbsten cessiren würde. Wir erwarten ehistens von Euch die Besolgung dieses Unsers Fürst Bätterl. und wohlgemeinten Beselchs in Gnaden zu vernehmen, Warmit Wir Euch nicht ungeneigt seynd. Datum Fridrichsburg bep Maunheim den 3. May 1688."

Johann Friedrich Mohr von Bald, Comthur ju Coblenz, wird genannt 1703, und farb als bes frankifden Rreifes Generalmajor und Regimenteinhaber, an den Folgen der in der Action am Schellenberg, 2. Jul. 1704, empfangenen Schugmunde, ben 24. Rul. und wurde am andern Tage in der Deutschordenscapelle zu Donammerth beerbigt. Abth. II. Bb. 3. G. 84. babe ich einen Abdruck ber in ber vormaligen Ordensfirche zu Coblenz ibm gefesten Gebachtniftafel gegeben. Seinrich Bilbelm von Dirbach 1706-1721. Rarl Gottfrieb von Loe, gandcomtbur 1712. ftarb ben 22. Marg 1715. Joseph Morig von Drofte, gandcomibur, 1720-1752. Friedrich Chriftian von Mengerfen 1752 und 1753. Ignag Felix von Roll ju Bernau, Landcomibur, 1764—1794. Ignaz Graf von Wurmbrand, von ber fleverlichen Linie, geb. 3. April 1724, war Comthur zu Coblenz, bereits 1754, und der Ballei Coblenz Rathegebietiger, vormals and f. f. Dbriftlieutenant, und ftarb ben 16. Sept. 1791.

Zeitlebens hat Graf Burmbrand das Publicum von Coblenz wielfach beschäftigt, und gleichwie in dem spanischen America Columbus ausschließlich el almirante, Cortes el marques genannt werden, so heißt er bis auf diesen Tag vorzugsweise der Deutschherr, wiewohl er mit den Gelübden eines solchen es gar leicht genommen haben soll. Noch in den letzten Wonaten seines Lebens gerieth er in arge Mishelligkeiten mit dem Berwalter, nachdem er den 26. April 1791 dem Landcomthur geklagt hatte, "das Abnehmen meiner Gesundheit liegt nicht nur in mir selbst. Auch äußertiche zusällige Umftände tragen hierzu bep. Das Betragen

meines Berwalters, ben, wo nicht Pflicht, boch Dantbarfeit antreiben follte, mich zu unterhalten und zu befuchen, ift von folder Art, bag er mich wenig ober gar nicht unterhalt, noch mir feine Besuche gewähret, bie boch bem leibenben Rranten oft fo wohlthatig wie Balfam find. Allein noch weit frankender ift für mich beffen unfreundliches und fo au fagen neibvolles Betragen gegen bie Sausbalterin, ohne welche ich in Babrbeit au Schanden geben mufte, weil felbe Tag und Racht für mich beforget ift. In meiner Gegenwart icheuete er fich nicht einmal, ibr ine Angeficht bie berbeften Ausbrude für bie Butunft aufauftellen." Das Schreiben murbe bem Bermalter mitgetbeilt, und in aller Korm widerlegt. "Es ift mabr," beißt es in der Rechtfertigung , "bag mein und ber Meinigen Besuch , bie wir untereinander damit abwechselten, nicht ber nämliche, wie er gu ber erften Zeit, ale berfelbe frank wurde, feve . . die eine Ursache ift biefe, weil es meine Beschäfte nicht julaffen, ben gangen Tag bis in bie fpate Racht ber Ihme mich aufanbalten, und murbe auch bies nie geschehen feyn , wenn bie orn Aerzte mich nicht versichert hatten, daß des herrn Commenthurs Rrantheit von furger Dauer fenn murbe.

"Die andere Urfache, warum auch meine Frau ihre Bifiten bei bes Gr. Commenthurs Sochwürden Gnaden gum Theil eingestellet hat, bestehet barin, weil felbiger ihr nicht mehr wie porber, ben Bagen ju feinem Befuch fchidet; die Bitterung if für Damen, Die bei Berrichaften wie billig glangend erscheinen wollen, nicht allemal bie gunftigfte, ober vielmehr feiner Sausbalterin, bie rechtschaffenen und bem Commendenhaufe Ehre machenben Leuten zuwider ift, beigumeffen, wenn ihm an bem Bufpruch und feiner Unterhaltung etwas gebricht. Aber auch bieran fehlt es bem herrn Commenthurn nimmer, weil bie bausbalterin bafur icon forget, daß ibre Partie immer um ibn ift. 36 fann auch nicht verabreben, daß ich berfelben in Beifein bes herrn Commenthurs, wie rechtschaffene Leute zu thun pflegen, gerechte Bormurfe gemachet, wie die Sausleute über die folechte Roft, fort bag es sowohl im Saus als in ber Rirde am Beiffzeug mangelte, und überhaupt die haushaltung gar ju gut in

Gren Sad geführt wurbe, bag fie bem Saufe Schande machte. Siebei weis ich mich aber feines Bergebens foulbig. Es find reine Wahrheiten. 3ch fage und rebe mehr, und behaupte, bag bie Commend um 20,000 Rtblr. Bermogen batte, wenn bie Person por 10 Jahren bas Saus batte raumen muffen. Beweis ift auffallend. Gie ware ftabtfundig gang vermögenlos -- aber Armuth icanbet nicht - ibre Schwester, Die Wittib ... goge mit brei Rindern anbero, fie bat eine ledige Schwefter babier, und alle funf leben in und von ber Commende. Wegen bem Aufput über ihren Stand balt fich bie gange Coblenger Belt auf; fie baben Saufer, Garten, ganbereien, Gelb. balterin vertaufte icon vor zwei Jahr alles, mas ber Berr Commenthur an Gold, Gilber, Pretiofen, Rutichen- und Pferbegefdirt toftbar batte. Berr Commentbur fagte mir wiederholter, baf er ber Commende nicht einen Liard hinterließ, und lieber ben letten Beller jum genfter binaus werfen, als bem Baus überlaffen wollte.

"Bei diesen Borgängen sahe ich es für meine Pflicht an, ber Haushälterin zu schmeden zu geben, daß zuerst die von den zu der neuen Churfürstl. Residenz gezogenen Commenden-Ländereien eingehobene 1753 Riblr. 18 Alb., so auch ein zu Einrichtung der Zimmer im Commendenhaus bei der Churtrierischen Landschaft aufgehobenes Capitel von 600 Riblr., und dann die bei der Landcommenden zu eben diesem Ende lehnbar ausgesprochene 500 fl. von dem H. Commenthuren ersett werden müsten, ehe sie sich dessen Bermögen zueignen dörfe, und sie bis dahin ein für allemal verbindlich bliebe. Bon der Zeit an wurde diese, der ich allezeit ein Dorn in den Augen war, mir mehr wie semalen seind. Sie siehet die Gefälle der Commend anderst nicht, als für ihr Eigenthum an, und wenn in einem Tage tausend Thaler eingehen, so ist doch am Abend kein Kreuzer mehr im Hause, das Geld zu den Ihrigen geschleppet.

"Meines Orts habe ich nimmer mit dem Grn Commenthuren einen Wortwechsel, als wenn sie derselbe heget, oder bie Hofleute muffen gebauet haben. Dann fährt er die Leute unsinnig an, und wenn es zulett doch nicht anderft seyn fann, so giebt er mit gröftem 3mang benfelben 1/2 gur Gebaulichfeit ber, unb 3/4 muffen bie armen Leute aus bem ihrigen bagu verwenden, wenn gleich er fich ungewöhnliche Gelbichnittereien erlaubet, biefelbe mit obnmäßigen Laudemialgelber übernimmt, und ibnen unter icarfen Drobungen verbietet, mir nur nicht bas Geringfie bavon zu fagen. Der herr Commendeur batte niemalen für bas Saus und bie Commenden-Sofieute ein gutes Berg, wobon er boch leben muß. Dies fonnte ich nimmer leiben, und baber. wie auch bauptfachlich burch feine gar ju intereffirte Saushalterin rübren amifchen 3bm und mir Berdrieslichfeiten ber . . . . Es fomerzet mich in ber Seele, bag er weber vom Abel- noch Rathes Rande, ober fonft femand, wovon bas Saus Chre batte, Befuche erbalt. Er und feine Bausbalterin fonnen die Urfache, wenn fie wollen, wiffen . . . Lettere mag niemand, und im Erfteren erftirbt feine Unart nicht, ale mit 3hm. 3ch vergonne 3hm von Bergen ein langes leben, und fann er es noch lange machen, wenn fein Buftand auf ber Bruft Ihme nicht mehr als die folaffe Rerven icabet."

Ein eigenthumliches Bergnugen pflegte ber Deutschherr mit feinen zahlreichen Pachtern fich zu machen. Martini ift bierlandes ber allgemeine Termin für die Ablieferung des Pachtes. Den Sonntag barauf wurden regelmäßig alle Pachter ber Commende zu einem Gaftgebot in bem Sauptfaal bes Deutschaufes vereinigt, und foftbar mit falten Speifen und gutem Bein bewirthet. Das alles mußte aber fiebend verzehrt werden, Stuble ober Bante waren bei Seite geschafft. Benn bie bem Bantet gue gemeffene Stunde abgelaufen, verschwanden die Bedienten in ber Staatelivree, um ben Augenblid barauf wiebergufehren, fest nicht mehr mit Erebenztellern, fonbern mit machtigen Beitichen bewaffnet, und blindlings damit in die Gefellicaft bineinfabrend, während der Comthur, in der geöffneten Sauptthure mit moblgefälligem Laceln bie Berwirrung, burd bie Peitschen angerichtet, überschaute. In wilder Gile floben bie eben noch fo wohl es fich fomeden laffen, einer über ben andern binfturgend, manche burch einen verwegenen Sprung jum Fenfter binaus fic rettenb. Das Eigenthumliche bei biefer Prügelei lag in bem Umftanb,

daß die Gafte recht wohl wußten, was in der bestimmten Frift ihrer erwarte, daß sie aber niemals, den Schlägen zu entgehen, bei Zeiten von ihren Genüffen abzulaffen vermochten.

In ber Comtburei succedirte dem Grafen von Burmbrand ber 1786 gu feinem Coadiutor ernannte Baron Rarl Frang Kriebrich Rorumeifter von Gelnbaufen, ber augleich feit 1784 bes Landcomthurs von Roll Coadiutor. Landcomthur im 3. 1794 und Comthur zu St. Ratharinen in Coln, furcolnischer geheimer Staates und Conferenzminifter, General-Lieutenant und Obrifthofmaridall, aud bes hoben beutschen Orbens bei Gr. bes herrn hoch- und Deutsche meiftere Rurfürfil. Durdlaucht wirflider Staats- und Conferenzminifter, wird ber von Forftmeifter, in jedem Betracht ein ausgezeichneter verehrungewürdiger Mann, noch 1798 genannt, und batte im besagten Jahre die Ballei Coblenz die folgenden Ritter: Bengel Graf von Colloredo, Rathegebietiger und Comtbur gu Pigenburg binnen Dechelen , f. f. Rammerer und Generalfelb. geugmeifter; Clemens August Maximilian Graf von Rrentb. Comthur ju Balbbreibbach; Rarl Anton Leopold Ricolaus Baron von Rerven, Comthur zu Rheinberg, f. f. Generalmajor : Kerdinand Raspar von Rleift, Comthur, furcolnifder Rammerer und Generalmajor; Friedrich Joseph Abolf von Beiche, Comthur. Dagegen fommt 1805 als Landcomtbur ber bisberige Comtbur au Digenburg, Graf von Colloredo por, und werden neben bemfelben die von Rerpen, Rleift und Beichs, boch ohne Angabe einer Comtburei genaunt. Der Landcomtbur, Graf Bengel Colloredo, t. f. wirflicher Geheimrath, Feldmarfchall, Inhaber des Infanterieregiments Rr. 56, auch vormals Reichsgeneral pon ber Capalerie, ift ben 4. Sept. 1822 geftorben. Ginen ibm angeborigen Bug von origineller Gute, indem er ben öftreichifchen Nationaldarafter beleuchtet, will ich nicht verschweigen.

Der Graf, damals noch Feldzeugmeister, hatte 1795 sein Bauptquartier in Sachenburg, und dahin fam ein berühmtet Spieler, begleitet von einem Officier, dessen Befanntschaft er zu Montabaur gemacht hatte, und der bei dem Feldzeugmeister ihn einführen sollte, damit er die Erlaubniß, Bank zu halten, sich erbitten könne. Der Officier und sein Client wurden ungesaumt

woraelaffen, und in gewählten Ausbruden trug jener bas Anliegen por. In großer Rube borte ber Keldzeugmeifter ibn an. bann gegen ben Fremben fich wendend, fubr er auf: "Er alfo ift einer von ben Spigbuben, bie ben Armeen nachgieben, um ben Officieren ibr Belb aus ber Tafche ju loden, und baju foll ich ibm bebulflich fein." Damit marf er au Boben bas Butchen, fo felten von feinem Saupte fam. "Da follt mich fa lieber ber und ber bolen. Dod. bem ift Er verfallen. Ginftweilen, bis ber ibn bolt, wird ber Profos ibn faffen, fo er, nach Berlauf von 24 Stunden irgendmo bei ber Armee fich bliden läßt. Und Er," jest gilt bie Rebe bem Officier, ber vernichtet ob bem Resultat feiner Berwendung, bas leibhaftige Bild bes Entfegens vorftellte, "Et fann beut bei mir a' Mittag effen," hiermit eine wo moglich noch größere Berlegenbeit bem Gebetenen bereitenb. Diefer fotterte etwas von hober Gnade, bie er boch unterthanigft verbitten muffe, weil er bereits versagt sei. "Wo?" fragt etwas verwundert ber Relbzeugmeifter. "Bei bem Berren ba," und er beutet auf ben ungludlichen Aechter. Es fdweigt, befinnt fich einen Augenblid ber Feldberr, concludirt bann : "weiß Er was, fpeiß er beut bei bem und morgen bei mir, so bat er zwei Moblzeiten."

Biel Benug wird Graf Colloredo von der Landcomthurei nicht gehabt baben. Mit bem linten Rheinufer waren nicht nur Die reiche Comtburei Vigenburg, von 33,655 Gulben Ertrag, fondern auch von den Besitungen ber Landcomiburei die beften. bie reichsunmittelbare Berrichaft Elfen, Berrmulbeim, Debefopen, überhaupt ein jährlicher Ertrag von -33,309 Gulben verloren, bald bemächtigte fich auch bas neu entstandene Großbergogthum Berg ber an ber Dunn belegenen Berrichaft Morebroich und Schlebuschrath, ber Rheininsel Graupenwerth, mit ben Aninen ber Pfaffenmuse u. f. w. Morsbroich, an 10,000 Riblr. fabrlich abwerfend, verlieh Großherzog Joachim feinem Geldmann Agard, bem Bater ber berühmten Joachimder. Blafferte, an brei Stüber ausgeprägt und eiligft in Circulation gefest, wurden fie in ber furgeften Rrift verrufen, um fortan nur mehr zwei Stuber au gelten. Gludlicher, ale fo viele andere Diener bes frangofischen Raiserthums, bat Agard feine Dotation behalten,

;

nachdem Professor Bengenberg ihm das Zengnis ausgestellt, daß er ein grundehrlicher Mann sei, um das Bergische hochverdient. Die Lage der eben genannten Besitzungen wird sattsam erklären, warum seit Jahrhunderten der Landcomthur der Ballei Coblenz in Coln residirte. Er hatte Sitz und Stimme auf den kurrheinischen Areistagen, und auf dem Reichstage unter den Prälaten der rheinischen Bank, war in der Reichsmatrikel mit 4 Mann zu Roß und 20 zu Fuß, oder 128 Gulden bedacht, und gab zu einem Kammerziel 50 Rthlr.  $67\frac{1}{2}$  Er.

Die Comthurei Cobleng berechnete ihr jabrliches Ginfommen auf bem linten Rheinufer ju 10,425 Gulben; nach beffen Berluft blieben ibr noch die febr iconen Guter ju Mallendar, ju Dberund Rieder-Lahuftein, am Dinfholder u. f. w. Am 4. und am 24. Mai 1281 bewilligten Bifchof Friedrich von Worms und Erabifdof Beinrich von Trier allen, bie an bestimmten Restagen, namentlich in festis beate Elizabeth, scilicet die obitus sui et translationis, die Capelle ber Bruber Deutschen Orbens in Cobleng besuchen und ihre Gunden mabrhaft bereuen murben. vierzigtägigen Ablaß. Der nämliche Erzbischof erlaubte ben Brudern am 23. Nov. 1281 bie Schliefung bes gwifchen ber Capelle und bem Sospital binlaufenden Begs. Am 31. Aug. 1302 bewilligte Erzbischof Dieter, bag bie Bruber bie neu erbaute Capelle von irgend einem ihnen angenehmen Bifchof weiben laffen möchten. Um 23. Mug. 1318 ichenten Schultheiß, Ritter, Scheffen und Burgericaft von Cobleng ben Brubern, gur Erweiterung ibres Sospitale, eine Sofftatte, in Ermagung, bag fie ber Pflege ber armen und franken Coblenger fich widmen, bie Sumgrigen fpeifen, die Durftenden tranfen, die Radten befleiben, bie Rranten befuchen, bie Sterbenben troften. Um 14. Januar 1354 gab Erzbifchof Balduin feine Ginwilligung für ben Bau einer Capelle auf bem Rirchhofe bes Deutschhauses. Rirdbof mar fonder 3meifel fur die Bedurfniffe bes Bospitals berechnet, bas gwar mit ber Beiten Lauf in Abgang gerieth, wabrend fein Andenfen, feine lebernahme aus ben Banden ber Chorberren von St. Florin, bis jum 3. 1794 regelmäßig in

einer biefen Chorherren und ber von ihnen abhangenden Goute bereiteten Ergoglichfeit gefeiert wurde.

"Aus meiner Jugendzeit," erzählt ein vormaliger Rroles (Chorinabe) von St. Klorin, "erinnere ich mich einer abfonberlichen Gerechtigfeit, welche bas hiefige Collegiatftift gu St. Florin ber beutschen Orbens Compturei dabier gegenüber ausubte. erften Samftage bes Septembers feben Jahres namlich jog bie Beiftlichfeit jenes Stifte in ihrem firchlichen Drnate, an ihrer Spige bie Rnaben ber Stifteschule mit Rreug und gabnen in Prozeffion nach ber Rapelle bes hiefigen Deutschhauses gur Abhaltung einer folennen Bespet. Rachbem biefe beendiget, begaben fich bie bochwurdigen Berren Geiftlichen nebft ben Schulknaben in den Ritterfaal; lettere ließen fich auf dem Fußboden deffetben nieber, mabrend bie Beiftlichfeit fich in einem Salbfreife auf ftellte. Des Stiftes Dechant ftimmte alebann bas jube domine benedicere in feierlichem Tone an und ber Chor fiel mit fraftiger Stimme ein, ben beiligen Sang zu beendigen. Dafür erhielten aber bie Schulfnaben und zwar jeber einen Schoppen Bein frebenzt in Albernem Vofale und ein Beigbrobden, mabrend die Geiftlichteit, nachbem fie um ben Tifch fich niebergelaffen, von der Dienericaft bes Compture mit Bein und Rafe bewirthet werben mußte. Dierbei wurde nun wieder ein besonderes Ceremoniel bevbachtet. Dem Decanten wurde querft ein großes Reichglas mit Decel prafentirt; biefer, ben Dedel vom Glafe nehmend, überreichte benfelben feinem Nachbaren und biefer sequens sequenti fo weiter in ber Runde; nun ging auch bes Relchglafes trefflicher Bein berum. fo oft und fo lange bis bie Berren bes Guten genug getban. Bei biefer Keierlichkeit fam manchmal bas fogenannte "verbank werben" por, bas ift, berjenige Canonitus bes Stiftes, welchet biefe Reier jum erftenmale als folder mitmachte, batte bie Berwflichtung, bas Budergebad zu biefem Bedverbrod zu beforgen. Um Sonntage barauf (Schutengelfeft) Morgens balb 9 Ubr 200 biefelbe Prozession, wie am Samftage, nach ber Capelle bes Deutschhauses; die Rnaben hatten aber einen ginnernen Loffel in bem Knopfloche bes Jades. In biefer Capelle murbe mun von ber Stiftsgeiftlichfeit bas Sochamt celebrirt : nach bem

Evangelium verließen jedoch die Schulknaben die Capelle, setzen sich im hose an die aufgestellten Tische und agen die von dem Deutschenorden ihnen geschuldete Bleter-Suppe; darauf wurden ihnen wieder Wein und Weißbrödchen verabreicht. Die Gesklichkeit des Stiftes takelte Mittags im Nittersaale, die Choralen in einem besonderen Zimmer, durften sich aber nicht eher zu Tische segen, die sie dem Koche des Deutschherrn eine Wass haselnusse gezollt hatten."

Der Gebäulichfeiten Ausbehnung und ernfter Stof fonnten nicht verfehlen, die Einbildungefraft ju beschäftigen, fputbafte Sagen gu erzeugen. Gine berfelben ichreibt fich von bem Jahr 1815 ber, ale bas Eribunal, aus bem Dicafterialbau vertrieben, in bem Deutschhause fich niedergelaffen hatte, ber Caftellan und feine Familie beffen einzige ftanbige Bewohner maren. Gin ausgezeichneter Mufiter, batte ber Caftellan fein Talent und feine Begeifterung fur Dufif auf bie Gobne vererbt, und fand namentlich ber eine die Tage viel zu turg für feiner Leidenfchaft Befriedigung. Die halbe Racht brachte er regelmäßig vor bem Alfigel an, und getreulich fecunbirte ibn babei ber nachmalige Dufflebrer am Gymnafium, ber für feine Familie, für feine Souler, für bie Runft viel ju frub verftorbene Rasbar Rupper. Bieberum fafen bie beiben Freunde, in eine vierbandige Songie vertieft, nicht vernehmend bie Mitternachtflunde, wie ber nabe Rirchtburm fie verfunbigte, und langfam öffnet fich bie Thure, berein tritt eine bobe Beftalt, umbullt von einem ichwarzen Mantel, auf bem, wie in weißem Reuer, ein Rreug leuchtet, bas Angeficht verborgen burd bes helmes berabgelaffenes Biffr. Mit Mirrenben Schritten fcreitet Die Geftalt vorwarts bis in ber Stuben Mitte, unbeweglich ftebt fie eine Beile, ben verftummten. verfleinerten Dufffern gegenüber, bann wendet fie fich lange fam ber Thure ju, um im Augenblick ju verschwinden. mufitalifden Unterhaltungen wurden eine gange Boche lang eingefiellt, bann boch wieber, querft bei Tage, aufgenommen, verlängerten fich allmälig, nachdem bie beiben Freunde fich eingerebet, bag bie Phantafie allein mit ihnen ein Spiel getrieben. Bieber fagen fie gur Mitternachtsftunde am Flugel, und es offnet

Laufe bes angetretenen Roviciats. Mit ihm ober auch zu seinem Andenken kam das Bild nach Alwastra, und wurde es dort in Shren gehalten, bis dahin König Christian II. von Dänemart, der Schwager Raiser Rarls V., im J. 1520 die Eroberung von Schweden vollbrachte. Alwastra wurde geplündert, das Bild der h. Jungfrau mit anderer Beute nach Ropenhagen gebracht. Aber nicht lange sollte Christian II. die dreisache Krone des Rordens tragen. Seine Erbreiche Dänemarf und Rorwegen, seine Schöene, die aus Stockholm entführten Siegeszeichen wurden das Eigenthum eines Betters, des Herzogs von Holstein, der als König von Dänemarf Friedrich I. heißt, auch dieses Königreich auf Christian III. vererbte. Dieses Christian jüngster Sohn, Johann gründete die Linie Holstein-Sonderburg, so mit dessen vier Söhnen Alexander, Kriedrich, Philipp und Joachim Ernst sich in die vier Branchen Sonderburg, Nordurg, Glücksburg und Plon vertheilte.

Alexander, ber Bergog von Solftein-Sonderburg, farb ben 13. Marg 1627, mit hinterlaffung von fünf Pringen, beren ameiter, Alexander Beinrich, geb. 12. Gept. 1608, im 3. 1667 in Shleffen mit Tobe abging, nachdem er im Laufe bes breifiafährigen Rrieges für ben Raifer gefochten, und bie tatholifche Religion angenommen batte. In ber Brubertheilung war bas aus Alwaftra berftammende Bild ibm jugefallen, und er verschenkte es an einen Freund, an ben Prager Beibbifchof Dito Reinhold von Andrimont, der auch Propft ju Sunfeld im Ruldiiden und Pfarrherr ober Propft zu Raudnig an der Elbe, in bem Rafouiger Rreife von Bobmen. Gine Amtereife fabrte ben Beibbifchof nach Mahren, wie eben, mahrend bie turfifche Bauptarmee mit der Belagerung von Reubaufel beschäftigt, die Schwarme ber Tataren fich über bas offene Land ergoffen, und ihre Berwuftungen bis zu den Thoren von Dumug, bis nach Brunn bin - ausdehnten 1663. In ber Bergweiflung erhoben, icharten fic Die Bauern, Die ftreitbaren Balachen bes gebirgigen Gradifder Rreifes, fie fuchten einen Unführer, und glaubten in bem Beibbischof ibn ju finden. Dem wurde angedeutet, was man von ibm erwarte und von ibm verlange, und er ließ fich gefallen angunehmen, mas er bei ber gereigten Stimmung ber armen

Entschäbigung von 22,378 Riblr. 11 gute Groschen 2 Pfennige ibm zugesprochen. Dem Urtheil folgte sodann ber Kaufact vom 8. Jun. 1821, worin Guerin bas Ganze, 64 Aren ober 2 Morgen 91 1/2 Ruthen Magbeb. Flächenraum, abtrat.

Um bie Geschichte bes Ordens haben fich in ber neueften Beit bobes Berdienft erworben Johannes Boigt in ber Gefchichte Preuffens von ben alteften Beiten bis zum Untergange ber Berricaft bes beutiden Orbens, Ronigsberg, 9 Banbe, 1827-1839, gr. 8., 3t. in bem Ramen-Cober ber Deutschen Orbens. Beamten, Sochmeifter, ganb. meifter ic. in Preuffen, 1843, 40., besgleichen Johann Beinrich Bennes, Urfundenbuch jur Gefchichte bes Deutschen Orbens, insbesondere ber Ballei Cobleng, Maing, 1845, 80., endlich Bal und Bachem. Der beiben Erften Berbienft an preisen, mag ich füglich mich enthalten, ba von ihnen noch eine reiche Folge von Studien über ben Gegenftand ihrer Prabilection gu hoffen. Bilhelm Eugen Joseph Freiherr von Bal, bes beutfchen Ordens Ritter in ber Ballei Altenbiefen, Comthur gu Ramereborf und ju Munnerftabt, wurde geboren ben 29. Januar 1736 auf bem vaterlichen Burghaufe ju Antinne, bamals Ettidifden , nachber Stabloifden Gebietes. Das Schloff an Antinne, in ber ganbichaft Bas-Condroz, geborte ber Abtei 8. Laurent ju Buttich. Bon bem Burghaufe heißt es in ben Délices du Pais de Liège, III. 193: "Cette maison est actuellement (1743) possedée par M. N. de Wal, Vicomte et baut Voué héréditaire d'Antinne, Seigneur de Tassigni, Sapogne, Poulseur-sous-Rahier, Tavier, Sart et Mollin. Son bisaieul, Messire Philippe de Wal, Baron de Woëste, Seigneur de Wibrouck, Sclessin et Tavier, en a fait l'acquisition par son mariage avec Marquerite, fille et héritière de Mathieu Antinne, Seigneur de Froidefontaine." Bilbelm Eugen Sofeph besuchte Studien halber bie Universität Maing, machte verschiedene Reifen, Die vorzüglich literarifchen 3weden gewibmet, Diente mit vielem Ruhm in bem fiebenfährigen Rriege, und wurde ben 27. Junius 1774 ju Altenbiefen in ben beutschen Orben aufgenommen, "worauf er in ftiller Duge", berichtet

Bachen, "sein Lieblingssach: Geschichte zu pflegen fortsubt wund bas klassische Werk: Histoire de l'Ordre Tentonique, par un Chevalier de l'Ordre, Paris et Rheims (ober vielmehr Lüttich, bei Tutot) 1784—1790, 8 B. in 8°., und zwar zussälliger Weise aus der Ursache in französischer Sprache schrieb, weil diese durch die, im Vaterlande erhaltene frühere Erziehung ihm gelänsiger, als die teutsche geworden war, ungeachtet er auch in dieser, — und besonders im Lesen, Beurtheilen, und richtigen Auslegen alter teutscher und sonkiger Urkunden, so wie in Allem, was auf Diplomatik nur einige Beziehung hat, sehr bewandert war.

"Jene Geschichte ward in ber gelehrten Belt außerft gunftig aufgenommen und, ale ein mit feltener Unpartheilichfeit und wahrer biftorifder Rritif bearbeitetes Werf gerühmt, - auch für bie Geschichte überhaupt von ausgebreitetem Rugen und außerfter Bichtigfeit anerkannt, wie bie febr vortheilhaften Recenfionen beffelben bezeugen, welche in J. E. Doberleins theolog. Bibliothef, Leipzig, 1784—1787. 3. u. 4. B., — im Journal des Savants, 1785. VI. 1073, 1786. XI. 2139., - im Journal encyclopédique de Bouillon, 1785. T. IV. P. 3. pag. 243-255, und 394-408 10., - und endlich im Journ. de Laxenbourg von dem nämlichen Sabre fich befinden. Bu biefem Berte tamen in ber Rolge noch zwei Banbe, unter bem Titel: .. Recherches sur l'ancienne Constitution de l'Ordre Teutonique, et sur ses usages, comparés avec ceux des Templiers; suivies de quelques éclaircissements sur l'histoire de l'Ordre, et de réslexions sur l'abolition de celui du Temple. (Avec une table de sceaux.) Mergentheim , 1807. 89" Der Baron von Bel ftarb ju Andenne, an ber Maas, in ber Graffchaft Ramur, ben "Einer ber grundlichften, Teutschland an-16. Mai 1818. geborigen Befdichtichreiber, und zugleich ein, burch Gate bes Bergens, vernünftigen religiofen Sinn, frenge Moralitat, thatige Menschenliebe, Bobltbatigfeit gegen die Armen, feften manulichen Rarafter, außerft angenehmen Umgang, ungemeine Reuntuiffe, und einen großen Schat von Gelehrfamfeit ausgezeichneter Dann." also zeichnet ihn Bachem mit vollem Rechte. Profeffor Bennes.

ber in Bonn geboren, aus erfter hand manche, bem Comthur von Ramersborf geltende Mittheilung empfangen fonnte, schreibt: "Bon feinem so liebenswürdigen als biedern Wefen wußten selbst die zu erzählen, die sonst lieber in Unglimpf ber beutschen herren gebachten."

Sofrath Bachem, bem ich bie fvarfamen Rachrichten von Bale Lebensumftanden entlebne, überlebte ibm um 14 Jahre. Geboren zu Bonn 11. Mai 1755, farb Ronrad Joseph Bachem, querft furcolnischer Sof- und Avellationsgerichtsrath zu Coln. nachber des Deutschordens Syndicus zu Magftricht, und letlich in Mergentheim Sof= und Regierungerath, ju Reuwied, ben 15. Aug. 1832. Seine Schrift Berfuch einer Chronologie ber bodmeifter bes teutiden Orbens vom Jahr 1190 bis 1802, mit fondroniftifder Ueberfict ber Orbens. meifter in Teutschland, Berren-Meifter in Liefland, und Landmeifter in Preuffen, Munfter, 1802, 49 G. 70, ift eine gewiffenhafte, ungemein verdienftliche Arbeit, burch welche für bas Studium ber verwidelten Ordensgeschichte bie wefentlichfte Erleichterung geboten. Auch in ber Tabellarifden Saupt-leberficht ber Ginfunfte und bes fammtlicher, bem boben ritterlicen teutiden Orben burd bie frangofische Revolution, und ben barauf erfolgten Rrieg entzogener Befigungen - und bee bei benfelben bis End 1797 erlittenen und bis bieber befannten Schabens, aufgestellt vom Bof- und Regierungerathe Bachem ju Raftadt vom 7. Dec. 1797 bis 8. Febr. 1798, Mfc., hat berfelbe fich als ein ungemein fleißiger und guverlässiger Sammler befundet. Bum Ueberfluß will ich noch anführen: E. Bennig: Die Statuten bes bentichen Ordens; nach bem Original . Eremplar mit finnerläuternben Unmerfungen, einigen hiftorifch - biplomatifden Beplagen und einem vollftandigen hiftorifdetomologischen Gloffarium; nebft einer Borrebe von v. Rogebue. Ronigeberg, 1806. 8.

## St. Caftors Kirche und Stift.

Ein enges Gafichen, bas in ber neueften Beit aus guten Grunden burch eine Thure gefchloffen worden, trennt, wie von Altere ber, Die Commende von St. Caftore Bafilica. Babrent alfo ber Rirche Begirt in nörblicher Richtung unverandert geblieben, hat er vorzüglich gegen Guben und Beften bin eine gangliche Umftaltung erlitten. hier mar er von einem ausgebehnten Rreuggang umfchloffen, ber reich mit alten Bilbwerten verziert, mehren Bebauden fich anlehnte, theils Curien ber Chorberren, Capitelhaus, Soule, Rufterwohnung u. f. w. innerhalb biefes Umfoluffes befindliche Raum mar bis zum 1. Det. 1777 ein Rirchhof; ernft , feierlich ftimmte ben Rirchganger ber Anblid ber auf beiben Seiten ibn empfangenden Graber. alles ift vom 3. 1802 an, julest 1812 bas Pfarrhaus, verfcwusben ; die Wohnungen ber Lebenden und ber Tobten unterlagen bem gleichen Schidfal, und ift nicht ju laugnen, bag burch biefe Demofitionen die Rirche, vordem fehr übel berufen von wegen ber Ausbunftungen bes feuchten Bobens, bedeutend gewonnen bat.

Dem Auslauf ber Mofel in ben Rhein fo nabe, bat bie Stelle auch jest noch, mehr wie irgend ein anderer Theil ber Stadt, von oftern Ueberschwemmungen, ju leiden. mehr mag bas in frubern Jahrhunderten ber Kall gewefen fein, aumal wenn, wie man behauptet, die Rirche, in bebeutendem Abstand von bem eigentlichen Cobleng, auf einer nur allmalig bem feften gande verbundenen Infel erbauet worden. Dehrmalen fommt in Urfunden ber Ausbruck insula Sa Castoris por ; es erinnert aber icon Ifelin: "Insulae hieffen in Rom eine Anzahl Heine aber an einander ftoffende, und ringe berum von Gaffen, wie eine-Inful von Baffern, umgebene baufer, in welchen bes wegen bie armere Burger ju wohnen pflegten, welche man bases Insularios nennete, ba hingegen bie, fo bergleichen an einander foffende Gebaude jufammen befaffen, wie es gemeiniglich gefcate, Domini Insularum biegen." Dit feinem ausgebehnten gefchloffenen Eigenthum tonnte St. Caftore Stift füglich in biefem Sinne

eine Insel genannt werden. Wahr ift es aber auch, daß bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein in der Mosel, gleich am Deutschause, eine Insel sich erhalten hatte. Durch Stege dem deutschen Ed verdunden, mit seitem Grase dewachsen, diente sie als Bleiche, bis dahin Kurfürst Johann Philipp das Berdammungsurtheil über sie sprach. Den Herren in seinem Schlosse jenseits Rheins storte das Geschnatter der Wäscherinen im Morgenschlaf, abgesehen von andern Unordnungen, die, begünstigt durch die Einsamteit, dort vorzusallen pflegten. Es wurde die Insel, von welcher die Sandbant, der Hundsschwanz genannt, ein Anhang, gewaltsam zerstört.

Jebenfalls hat in weitem Abstand von bem bamaligen Cobteng Erzbischof Betti (832-850), eine Rirche erbaut, biergu veranlagt burch bie in einem Traumgeficht von bem h. Maternus empfangene Beifung, bie Gebeine bes b. Caftors von Carben nach Cobleng ju übertragen. In hobem Befchlechte, in bem fernen Aquitanien geboren, verschmähte Caftor, ein Jungling mod, alle Gaben, fo bas Glud über ibn ausgegoffen, um fich ausichlieflich bem Geiftesleben ju widmen. Große Kortidritte batte er in bem Ringen nach driftlicher Beisheit gemacht, ba führte ein unwiderstehlicher Trieb ibn nach ber Augusta Trevirorum jur Schule bes b. Maximinus (332-349). Liebreich empfing, unterrichtete, weihte zum Priefter ben gelehrigen Schuler ber geiftliche Bater. Das Rreug Chrifti im Bergen tragend, ergriff Caftor wiederum ben Banderftab, um ben Beiden bas Evangelium ber Liebe ju verfündigen, bann bem Berren in ber Ginsamfeit ju bienen. Beithin feine Banberungen ausbebnend, gelangte er um bas 3. 351 ju ber Ginobe, bie für ben Reft feiner Tage jur Wohnung ihm angewiesen. Roch bezeichnet man als folde eine bunfle bole bes Mofelthales; thr Bewohner nahrte fich von ben Erautern bes Balbes, fillte Seinen Durft in bem naben Born, fab geraume Beit einzig Thiere ber Wildnig um fich. Doch fanden fich allgemach Ginzeine ju ibm, feinem Beifpiel ju folgen, feine Lehren ju boren, mabnend und rettend fralte er unter ihnen ale ein Bild ber Belligfeit , und bas ju verehren , ftromten von allen Seiten bie heidnischen Bewohner ber umliegenden Gegend hingn. Sie bauten fich an, grundeten bas heutige Carben.

Manderlei Bunder bestätigten Caftors Lehre. Ein Soiff, mit Salg befrachtet, fubr Stromaufmarts, und benutte ber Einsiedler die Belegenheit, fich von dem Eigenthumer, fur bas Beburfnig ber Bruber ein geringes Antheil von ber Ladung auszubitten. Mit Barte wies ber Speculant bas Befuch gurud, unaufbaltfam feine Rabrt verfolgenb. Aber es erbob fich ein Sturm fonder Bleichen, und von ihm erfaßt, verfant bas fchwer beladene Schiff in die Tiefe. Bon ferne mar der Diener Gottes bem Fabrieug gefolgt, geleitet burch bie hoffnung, bag ce ibm boch noch gelingen fonne, bes Bartherzigen Ginn ju erweichen; bas Unglud ichquent, machte er bas Beichen bes Rreuges, unb augenblidlich tauchte bas untergegangene Sabrzeug unbefchabigt aus ben Aluten wieder auf. In bobem gludlichen Alter, in Frieden entschlummerte Caftor am 13. Febr., bem nachmalen ibm aebeiligten Tage. In der von ihm zu Carden erbauten . an Ehren Jesu und Maria geweihten Rirche murbe ber entfeelte Leichnam beigesett, und in Ehren gehalten, bis babin, in ben Sturmen ber Bolfermanderung alles Beftebende unterging. 3m bem die flegenden Barbaren der Todten fo wenig, als der Lebenben ju verschonen gewohnt, wurde bei Unnaberung der Gefahr ber beilige Leib an verborgener Stelle vermahrt. Unter dem Sowert ber unbarmbergigen Sieger fiel bie gesamte romifchgallifche Bevölferung, mit ihr wurden alle Traditionen ber Bergangenheit begraben, teiner mußte, wo St. Caftore Leib geborgen. Da ichaute nach Sabrbunderten, in bes Ergbischofe Beomabus Reiten, 767 - 784, ber fromme Priefter Martius im Traume und zu wiederholten Dalen den feligen Beichtiger, ber zugleich ben Drt, wo feine Bebeine vermahrt, bezeichnete. Bas er acfeben , was er gebort , meldete Martins bem Ergbifchof , und pon feinem gefamten Clerus, von Scharen von Glaubigen begleitet, jog Beomadus bie Mofel binab gen Carben. Beichen, wie Martius fie befdrieben, murben aufgefunden, und führten ungefäumt zur Auffindung ber b. Gebeine. Weomadus erheben, und nach bes h. Paulinus Kirche in Carben

Wertragen. Sie wurden von nun an ein Gegenstand der öffentlichen Berehrung, und durch eine Gesellschaft von Prieftern gebütet.

Dit biefer Gefellichaft mußte Betti fich verftanbigen, und wurde ibm, ungern fonder Zweifel, eine Theilung ber b. Reliquien bewilligt. Der ibm überlaffene Antheil berfelben traf zu Cobleng ein am Festage bes b. Martinus, und am andern Tage. Sonntag. bat ber Erzbifchof bie neu erbaute Rirche ju Ghren St. Caftors und Allerbeiligen geweibet. Rach ber Ginweibung, ben Sonntag. XIV. ber Ralenden Decembers, fand fich auch ber Raifer famt Bemablin und Rindern zu Cobleng ein, legte in bem Gottesbaufe reiche Gefchente nieder in Golb und Silber, und fuhr, nach einem Aufenthalt von zwei Tagen, binab zu feiner Pfalz in Nachen. Drei Jahre fpater, 840 ftand Betti an beffelben Raifere Sterbebett, und es fam jum Ausbruch jener ber Berrlichfeit bes Arantenvolfes verberbliche Brubergwift. In ber Pfalg gu Maing barrten Ludwig und Rayl bes Ausganges ber mit ihrem gur Singig weilenden altern Bruder angefnupften Berhandlungen. Bernehmend, daß biefer alle ihre Antrage verwerfe, brachen bie beiden Pringen am Morgen bes 17. Marg 842 von Maing auf, um fich nach Cobleng, bem ihrem Beere angewiesenen Mufterplas au begeben. In St. Caftore Dunfter wohnten fie bem b. Defia opfer bei, inbrunftig beteten fie ju bem Beiligen. Dann erft feste bas beer fich in Bewegung, um jundoft ben Uebergang ber Mofel ju erzwingen, Singig und ferner Machen zu bedroben. Riegends versuchte Lothar Stand ju halten, auf ihm rubte ber Sereden von Kontenav, wo 100,000 Kranten, Die Bluthe ber Ration, gefallen waren. Singig verließ er am 16. Marg, aus Aachen entführte er bie in ber Pfalz und in ber Liebfrauenfirche aufgebäuften Schage. Ueber Chalons und Tropes flüchtete er nach Lyon, mabrent Ludwig und Rarl in Nachen die Frage, was mit bem von Lothar aufgegebenen Reiche gu thun fei, ben Bifcofen vorlegten. Diefe erfannten, bag lotbar von wegen feiner Schlechtigfeit burch Bottes Gericht bas Reich verloren babe, und abergaben es in Gottes Ramen ben fiegenden Brudern, welche versprachen, nach Gottes Willen ju regieren. Ludwig und Rarl ließen hierauf eine Theilung vornehmen, trennten fich aber, win vor Ausgang des Aprils in Berdun wieder zusammenzutreffen. Sie sesten ihren Marsch fort, und zu Maizen, an der Maas, nuweit St. Mihiel, begegneten ihnen Gesandte Lothars. Dieser bekannte gegen Gott und seine Brüder gesehlt zu haben, bot gleiche Theilung an, nur die Lombardei, Bapern und Aquitanien sich vorbehaltend, und gab es dem Ermessen seiner Brüder ausheim, ob sie in Betracht der Kaiserwürde ein mehres ihm zusommen lassen wollten oder nicht. Hierdurch wurde veranlasst der brei Brüder Zusammenkunft auf der kleinen Saoneinsel bei Macon, und daselbst eine friedliche Absunft in Aussicht genommen, sestgesest, daß die bessallsigen Berhandlungen am 1. Det. in West beginnen sollten. Einer spätern Bestimmung zusolge wurden die Conserenzen zu Coblenz abgehalten.

Am 19. Dct. 842 traten ber Ronige Bevollmächtigte, 120 an Babl, jufammen; ben vierzig, welche Lothars Intereffe vertraten. war auf bem linten, auf bem rechten Rheinufer ben achtzig Bevollmachtigten feiner Braber Quartier angewiefen. In biefer Beife boffte man febe Beranlaffung zu Reibungen und Bandeln befeitigt au haben. Die Berhandlungen um die Theilung bes weiten Reichs wurden in ben geräumigen Sallen ber St. Caftorfirthe abgehalten, erbrachten aber fein Refultat, außer der Berlangerung bes Baffenftillftanbes bis in ben Sommer, mogegen endlich im Mug. 843 ju Berbun ber berühmte Theilungsvertrag ju Stanbe tam. Minder bedeutend waren die Ergebniffe einer Bufammen-Innft ber Bruber Ludwig ber Deutsche und Rarl ber Rabie, mit ihrem Reffen, R. Lothar II. von Lothringen, ju Cobleng in basilien sti. Castoris. In bem am 7. Juni 860 abgefcoloffenen Frieden und Freundschaftebundnig follten auch Raifer Ludwig und Ronig Rarl von Provence einbegriffen fein. Wie fcon mehrmalen der gel gemefen, gebrauchten fich hierbei Ludwig ber Deutsche und Lother ber beutschen, ber Ronig ber Befifranten ber romanischen Sprace. Gilf Bifchofe aus verschiedenen Theilen bes Reichs und mehre weltliche Große wohnten ben Berhandlungen bei. Acht Bifcofe vereinigten fich ju bem im 3. 922 in St. Caftors Rirche atgehaltenen Concilium, unterfagten bie Beurathen von Anverwandten unter dem flebenten Grad und verdammten das Lafter ber Simonie. Am 22. Febr. 1138 wurde Konrad von Hohenstausen in St. Castors Kirche, oder im Capitelhause, zum König der Deutschen erwählt. Ohne Zweisel hat er, auch im Gedächtnisse dieses Tages, als er 1150 Psingsten in Coblenz seierte, die besagte Kirche besincht, die Krone auf dem Haupt, wie das der Fall während seiner Wanderung durch die Straßen; wodurch aber die Erzählung begründet, daß er in U. Liebenfrauenkirche, vor dem Hochastar der irdischen Hoheit sich entäußernd, die Reichstrone wiederlegte, und vor Gott sich also demüthigend, indrünstig betete, weiß ich nicht zu sagen, und scheint es mit ihr dieselbe Bewandtsniß zu haben, wie mit dem goldenen Resiquarium, so augeblich R. Otto IV. dem h. Castor opserte.

Bangft icon batte ber fur ben Dienft ber Rirche beftimmte Clerus, nach bem Beispiele bes Trierischen Domcapitels, Die Regel bes b. Chrobegang abgeworfen, um unvermerft ben Charafter . eines Collegiatcapitele anzunehmen. Deg erfter Propft, Abalbere, wird 1110 genannt. 3hm folgen Sigfried von Befterburg 1127. Runo 1142. Bovo, Bubo 1146, 1153. Sigfried von Befterburg 1160-1164. Bruno Graf von Sann, 1181, 1201, firbt ale Erzbifchof zu Coln ben 3. Nov. 1208. Johann 1213, farb im Laufe einer Pilgerfahrt nach bem b. Canbe, und ernannte Papft Sonorius III. d. d. Rieti, 6. Jul. 1219, "Pontificatus nostri ão. III, in locum praepositi in ultra marinis partibus assumpti," feinen Capellan, ben Gubbiacon auch Propft gu St. Marien in campis bei Maing, Alatrinus. Es ftorb Alatrinus 1242, lange vorber febeint er aber bie Propfiei aufgegeben gu haben, benn es wurde bieber als Johanns unmittelbarer Rade folger Graf Rudolf von Bieb betrachtet, ber Propft, welcher bie Rirche mit vielem foftbaren Schmud bereicherte, auch bie zwei tleinen Thurme , ber Chornifche jur Seite aufführen lief. Gerlach von Jienburg fommt 1221—1229 als Propft vor. Brups 1258. Werner von Kalfenftein 1258-1278. Seinrich von Bolanden 1278. Friedrich von Barnesberg 1291-1322. Diete beim von helfenftein, ftirbt 1323. Ricolaus Bogt von Sunolftein 1324; jugleich Paftor ju St. Caftor in Eme, wurde er später zum Dombechant in Trier erwählt. Withelm von helfenstein, erw. 1335, hat laut ber am 20. Sept. 1347 von Erzbischof Balduin ausgestellten Urfunde, eingewilligt, daß die Propstei und die Pfarrei Weiler dem Corpus praedendarum einverleibt werden. Mit seinem Tode, 21. Oct. 1350 hat demnach Wilhelm von helsenstein die Reihenfolge der Propste von St. Castor beschlossen.

Ursprünglich war aller Orten ber Propft bas Oberbaupt ber ihm beigegebenen Geiftlichkeit. Die Berwaltung ber ftiftifchen Angelegenheiten ging von ihm ans, er bezog bas Drittel von ber Gesamtheit ber Ginfunfte, batte bafur aber bie Stiftefirche und eben fo bie andern bem Stift unterworfenen Gottesbanfer. Reparatur und Utenfilien zu unterhalten. Das Drittel ber Gintanfte war in bem am 12. Marg 1213 von Ergbischof Theoderich beflätigten Bertrag bem Propft von St. Caftor jugefichert worben, Die Theilung hatte aber bie Folge, daß er von nun an eine von bem Cavitel burdaus abgefonderte Stellung erhielt. 3m Genuffe ber reichen Bfrunde und ber bochften Chren faben die pornehmen Berren, in beren Sanden die Propfleien gleichsam fic vererbten, vermutblich nicht ungern, daß ber Ginfing auf das Capitel und bie damit verbundene Dubwaltung gang und gar auf ben Dechant überging. In allen Rirden obne Ausnahme ift bie Bropftei an einem Personat ohne bestimmte Berrichtungen erwachfen. bes Dechants Berrichtungen beschränften fich in fpatern Beiten pernehmlich auf die Aufficht im Chordienft.

Dechant hereger wird 1110 genannt. Ihm folgen Gettschaft 1153—1160. Wilhelm 1182. Emmelrich von Montakann 1197. Wilhelm 1200. Johann von der Pforten 1210. Richard 1229, 1231. Johann 1253—1264. Johannes Spey, Decretorum Doctor 1267. Magister Johannes von Linden, wird 1273 zum Dechant in Westar erwählt. Engelbert von Montakaur 1282. Jaeob 1284. heinrich von Stockheim 1289. Gerlach von Malberg 1297—1310. Kuno von Eich 1315—1321. Werner von Bachen 1322—1333. Withelm von herd 1336. heinrich Doener (von Pfaffendorf?) 1344, 1347. Gottfried Winther 1355—1368. Gottfried von hersbach, erwählt und bestätigt 1370. Engelbert 1375. Balbuin 1391—1404. Theodor von ber Hohenminnen 1415. Bilhelm von bem Weghe, de Via, J. U. D. 1422, 1423. Binand von Steeg, D. Theologiae, 1424. Friedrich von Dubelnborf 1438, 1441. Endwig Dieft, Bicedechant, 1445. Johann von Spey, 1449, 1452. hermann von ber Arfen, ber Decrete Licentiat, 1463, refignirt 1467, ju Gunften bee Johann von Spey. Johann von Spey 1467. Gerhard von Mendig, 149,.. Peter von Schonau 1493, + 1528. Als beffen Stellvertreter fommt 1512 Bermann Roemelen, Canonicus ju St. Caftor und Propft ju Limburg vor. - Johann von Arfcheib, erw. 15. Jan. 1528 m. Trev., farb 3. Marg 1536. Er war auch einft Dechant gu St. Goar. Georg von der Leven, erw. 1536, ftarb 1567. Abolf von Breidbach, erw. 1567, geft. 14. Jul. 1574. Bilhelm Quab von Landsfron, erw. 1574, refignirt 1. Sept. 1588, und ftirbt ben 9. Januar 1603. Er war auch Archibiacon, tit. S. Castoris. Gorgonius Raoul, Lothringer von Berfunft, fowort ben 10. Sept. 1588, + 20. Mai 1604. Maternus Gillenfelb, erm. 8. Juni 1604, + 8. Marg 1607. Subert Epiffen, erw. 1607, + 25. Jul. 1638. Johann Reineri, aus Uerzig, erw. 1638, geft. 23. Dct. 1651. Johann Peter Reibt, aus Leubesborf, erm. 28. Nov. 1651, geft. 20. Junius 1675. Johann Theodor Solemacher, erw. 29. Jul. 1675, geft. 13. Jun. 1702; er war jugleich Propft ju St. Georgen in Limburg. Johann Raspar Raab, erw. 26. Jun. 1702, legte 1707 Decanat und Canonicat nieder, um als Paftor in Rieden ju fterben ben 6. Januar 1709. Balentin Sagener, von Erzbischof Johann Sugo ex jure devoluto, vel potius cesso, ernannt ben 17. Juni 1707, farb ben 24. Aug. 1747. Rarl Raspar Gevelsborff, erw. 22. Sept. 1747, + 15. Dec. 1753. Joseph Clemens Calbenborn, erm. 14. Febr. 1.754, + 30. Dec. 1762. Martin Desgen, erw. ben 7. Febr. 1763, geft. ben 28. Dai 1763. Leonhard Stephan Driefch, erw. 7. Jul. 1763, geft. 26. Marg 1770. Anton Matthias Dillinger, erw. 30. April 1770, + 13. Rov. 1775. Cornelius Pesgen, erw. 30. Januar 1776, + 27. Rov. 1791. Matthias Joseph Driefd, erw. 2. Jan. 1792, ftarb den 29. Sept. 1821, Die Reihenfolge ber Dechante von St. Caftor beschliegenb.

Reben biefen hauptbignitäten befant, wie bei aubern Collegiaten, bis in die zweite Balfte bes 16. Jahrhunderts jene bes Grofvicars, Vicarius Domini (sc. Episcopi) ober Vicarius summus (sc. summi altaris), ber ale bee Bifchofe Capellan biefen vertrat und gleich ibm am Sochaltar Deffe las. Gin folder ift mobil der Albero capellanus noster, pon Erzbische Robann I. in ber Urfunde rom 2. Aug. 1199 genannt. Det Grouvicar batte ben Rang vor allen andern Bicaren, and Gis im Capitel, boch ohne Stimmrecht. Bis gegen Ansgang bes 15. Jahrhunderts befanden fich meift Ebelleute im Befine ber Bfrunbe, ihnen folgten Burgerliche, beren letter, Frang Breifiger, aus Thal-Chrenbreitftein, vermuthlich ein Großneffe bes Carbinals von Cufa, am 31. Oct. 1555 verftarb. Borber icon, 14. Dec. 1542, batte Ergbischof Johann Ludwig von Sagen Die Groß vicarie ber Stiftetellnerei einverleibt. Die beiben folgenben Grofpicare, Jacob von Els, ber nachmalige Erzbischof, und Bartholomaus von der Lepen, der Domfcolafter, mogen nur ben Titel gehabt haben.

Den Rang unmittelbar nach bem Dechant batte ber Senier, bem folgten die Inbaber ber in den Collegiatfirden gewöhnlichen Memter, ber Scholafter, ber Cantor, ber Cuftos und Drnatsmeifter, jugleich Archivar, ber Secretarius, ber Relluer; Prafenmeifter war regelmäßig einer ber Bicare. Den Dechant eingerechnet, gablte bas Capitel zwölf Chorherren; neben biefen Capitularen bestanden Canonici extracapitulares, in unbestimmter Angabl, bie nach einem regelmäßigen Turnus zu ben erlebigten Wfrunden aufftiegen, ju ber vollen Bebung gelangten. Jeder ber Capitularen war auf einen bestimmten Altar fundirt, awolf von ben fechezebn Altaren waren zu Ebren ber zwölf Apoftel geweibet. Die Generalcapitel fielen ben Freitag vor bem Fefte St. Johannis bes Täufers und ben Freitag nach bem Rirchweihfeft. Bon ber Bichtigfeit biefer Generalcapitel für ben Bezug ber Ginfunfe if Abth. II. Bb. 3. S. 599 Rebe gewesen. Reben ben Canonicis maren auch, ale beren Stellvertreter, Bicare geftiftet. gabite, laut ber von Erzbischof Jacob I. vorgeschriebenen Statuten bas Caftorftift 32; biefe Bahl feste Jacob III. auf 20, Johann VII.

suf 16 herab, im 3. 1794 waren ihrer noch 11, im 3. 1760 nur 9. Die altern besaßen, gleich ben Capitularen, eigene Stiftshäuser, die theils um die Rirche gelagert, theils die Caftors-Pfaffengaffe und das Geimergäßchen einnahmen. Meistentheils waren es unansehnliche, von den Rusnießern kaum nothdürftig unterhaltene Bäuser. Die Chorherren und Bicare genoffen sehr bescheitener Pfründen, ein Canonicat ertrug etwa 50 Louisd'or, das Doppette havon bezog der Dechant.

Als bes Stiftes wichtigfte Befigung mag ber Bebnte in ber Marfung von Cobleng und ben nachften Ortichaften genannt werben; bas Eigenthum in Cobleng felbft batte burch bie allmalige Erweiterung ber Stadt bebeutende Schmalerung erlitten, für ben foliden Grundbesit in dem sogenannten Traubenftrich war der von ben Baufern auf bem Parabeplas ju entrichtenbe Bobengins ein febr durftiges Surrogat. Schon ju Zeiten bes Propftes Bruno, bes nachmaligen Erzbischofs von Coln, wird bas Stift als patronus und pastor primarius ju Pfaffendorf, Ems, Berlan bezeichnet. Erzbischof Arnold incorporirte bemfelben 1252 bie Pfarrei Braubach, ale eine Entschädigung für bie Beingarten bei St. Georgen , welche jum Bebuf ber Befeftigung ber Stabt Cobleng weggenommen worden. In bemfelben Sabre erfolgte auch die Incorporation ber Pfarrei Rengeborf. Ems, Miefenbeim, Gich, Ballersheim, Berlau, U. Liebenfrauen Pfarrei au Coblenz, Beiler maren ebenfalls bem Stifte einverleibt, und erftredte fic beffen Befigibum, außerhalb ber Mauern von Cobleng, über eine große Angabl von Ortichaften: Mofelweiß, Lap, Covern, Rern, Ruber, Rerben, Mertloch, Capellen, Pfaffenborf, Bordbeim, Arzbeim, Balbefd, Rieder-Labuftein, Braubad, Ems, Daufenau, Belmich, Berlau, Lugelcobleng, Reuenborf. Ballersheim , Rubenach , Mulbeim, Rettig, Gich , Diesenheim. Die Reformation gab ihm einen empfindlichen Stog. In feinen Bebnien und Patronatrechten ju Rengeborf, Sonnefeld und Raubad, in ber Graficaft Wied, baufig angefochten, überließ bas Capitel fie 1532 an ben Erzbischof Johann III., ber bagegen Die Pfarreien Cobern, Mertloch und Rern dem Stift incorporirte.

flel aber keinem der gehorsamen Schafe ein. Doch, ich irre mich, eine Reclamation wurde vorgebracht; fle galt dem abgelesenen Feldwebel. "Ich meine, der und der wäre passender," erinnerte ein Fürwißiger. "Wir können keine zwei Feldwebel brauchen," entgegnete kurz der von dem Resultat des Scrutiniums Bericht erstattende Borgeseste. Dagegen wurde alles Ernstes vor die Comitien der Bunsch zweier studirenden Jünglinge gedracht. Roch nicht berufen, den Reihen der Bürgerwehr einzutreten, duhlten sie um die Ehre, in die heilige Schar aufgenommen zu werden. Sie wurde in freudigem Zuruf gewährt.

Ballenftein.

Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, Bon hessischen umringt und schlugst bich burch, Mit hundert achtzig Mann durch ihrer Tausend. Gefreiter.

So ift's, mein Beneral.

Ballenftein.

Bas murbe bir

Far diese wackre That ?

Befreiter.

Die Ehr, mein Felbherr,

Um bie ich bat, bei biefem Corps zu bienen.

Dem folgenden Tage war die Austheilung der Baffen vorbehalten. "Sie bestehen, se nachdem die Bürger fraher beim Militair gedient haben, oder nicht, für erstere in einer Mustete nebk Bayonnet, für lettere in einem Säbel. Für's erste, die Regulirung und vollständige Einübung dieser Bürgerwehr vollendet ist, versammeln sich dieselben täglich nach den verschiedenen Abtheilungen auf den angewiesenen Sammelpläßen, Rachmittags zum Appell." Bom 26. an bezog die Bürgerwehr seden Abend, 25 Mann start, die Bache, für welche der Büresheimer Hof angewiesen. Bon dem 26. ist auch das durch die Führer entworfene Statut, in dessen Schlußparagraph es heißt: "Das gegenwärtige Statut erhält seine Kraft erst durch die Zustimmung der sämmtlichen Abtheilungen, welchen es zu diesem Zwede bei der nächsten Bersammlung vorzulesen ist." Unter dem 27. wird

Sarepta und Beisbischof zu Trier, ben 29. April 1833: Der Fatalitäten, so er und einige andere Stistsberren mit dem franszösischen General Marcean von wegen eines kostbaren Coder der vier Evangelisten gehabt, ist Abth. II. Bb. 1. S. 38—41 umständlich gedacht. Des Bischofs Nachsolger in der Pfarrek wurde Edmund Bausch, weiland Capitular in dem Cisterzienserstist Maxienstatt. Domherr und Dechant der Christianität, stard er den 16. April 1847, nachdem er durch legten Willen über seine ganze Verlassenschaft zu Gunsten der Wiederherstellung seiner Kirche verfügt hatte. Der heutige Pfarrer, fr. Philipp Premens, Dechant seit 1853, wurde im Nov. 1847 eingeführt.

Dem 3. 1805 entftammt bas neuromische Portal mit bent Balcon, beides bem Styl bes Bebaubes fo menig entsprechend, als ber außere rofenfarbene Anftrich, ber im 3. 1816 ihm gegeben worben. Gine vernünftigere Reftauration bes Innern murbe 1830 in Angriff genommen, boch nicht vollftanbig ausgeführt, ohne Breifel von wegen Ungulanglichfeit ber vorhandenen Mittel. Die beschaffte endlich die Freigebigfeit bes Pfarrers Baufch, ber auch in ben Schauern bes Todes feiner Rirche eingebent blieb, es foloffen fich bobe Bobltbater ibm an, es besteuerte fich ju bem fromment Bwed arm und reich mit einem Grofden monatlich, und es war bie im 3. 1848 begonnene, von bem Baninfpector von Laffauly geleitete Bieberherftellung vor Ablauf bes 3. 1849 in ihren wefents lichften Ameigen, im Sauptcor und in ben Zwerghallen vollenbet, und bie malerische Ausschmudung ber Chornische so weit vorgeradt, bag bis Allerheiligen bie Enthullung bes Frescogemalbes über dem Altar vorgenommen werben fonnte. Bie es der Deifter von Anbeginn gewollt batte, waren jest bie Chorftuble, bie an ben untern zwei Bauptpfeilern befindlichen Bolgaltare, und, mas noch mefentlicher, die Chormande, wodurch die beiben Arme ber Querhalle versperrt, aus bem Transsept verschwunden, bag, nachdem biefes, ber Boden bes Sanctuariums überhaupt, um einige Sug erniedrigt worden, Die urfprungliche berrliche Beite bes Gotteshaufes, bie vollftanbige Rreugform fictbar murbe. Dem neuen Rreug- ober Sochaltar, nach einer Beichnung von 5. Anauth im byjantinischen Charafter in Stein ausgeführt,

mußte der frühere Altar, ju Ehren St. Caftors geweiht, and braun gebeiztem Holz geformt, weichen. Das bronzene Erucifix über demfelben hat Georg Schweigger in Nürnberg gezeichnet, Woff Hieronymus Gerold 1685 gegoffen. Es ift ein Geschent von Maria Christina Sophia von Ingelheim, Wittwe von Schmidtburg.

Das Frescobild, Die Dede ber Chornifde über bem Sochatter einnehmend, ftellt bie b. Dreifaltigfeit bar. In ber außerften Bobe fdwebt ber Bater, unter ibm ber b. Geift, noth tiefer, auf Bollen rubend, umgeben von den Karben des Friedens im mpftifden Gi, erhebt Chriftus fegnend bie verwundeten Sante. Bu ben Seiten werben bie b. Jungfrau, St. Caftor, St. Rice laus, St. Antonius und zwei Simmeleboten fichtbar. Dem bertlichften Colorit entspricht die meifterhafte Beidnung, bie fühne, großartige Auffaffung ber bargeftellten Berfonlichfeiten. bers in ben b. Caftor und Antonius gibt eine überrafchenbe Selbftfandigfeit, eine eigenthumliche Schopfungegabe bes Runflere fich fund. Sieben bunte Kenfter beleuchten ben Chor, ber burch die Communicantenbant von Gugeifen, Gefchent des Son. Bebeimrath Settegaft , von bem Schiff getrennt. lleber bie Communicantenbant wolbt fic bie Bogenwand, welche bas Sanctuarium architeftonisch von den übrigen Theilen des Gottes hauses auszeichnet. Sie empfängt vorzugeweise bie Benennung Eriumphbogen, weil fie bie Gingangspforte ju bem Presbyterium und zu bem Altar, auf welchem bas Opfer beffen gefeiert wieb, ber fterbend über ben Tod triumphirte. Mit ber vorfpringenben Wandfläche tritt fie bem Rirchenganger junachft ins Auge, gleichwie fle in ihrer boben Bedeutung vor Allem gur entsprechenben fombolifchen Ausschmudung bestimmt fcheint. Diefe ift ibr geworden burch bas im 3. 1851 vollendete Frescobild ber Rronung Maria. Aufgenommen in das himmelreich, empfangt bie allerfeligfte Jungfrau bie Rrone, als bas Beichen ber Musgeichnung vor allen geschaffenen Befen aus ber Sand bes gottlichen Sohnes, ber umgeben von himmlifchem Glang und ber Glorie einer Gruppe von gebn anbetenden und flaunenden Engeln, fie empfangt. Es ift gleich bem Altarbild eine Schöpfung von Jof. Settegaft, bem ausgezeichneten Runftler, beffen frubere Arbeit fur Die Rirche in

Ehrenbreitftein, die Rreuzerfindung, Abth. IL Bb. 1. S. 36-37, und zugleich die eigenthumliche Richtung feines Talents besprochen. Die Rifden in der Mauer der Chorrundung neben dem Sochaltar, auf der Evangelien- und Epiftelfeite, mit vergoldetem Gifengitter, bienten vordem als Reliquarien. 3m laufenden Jahre murbe jene auf der Seite des Evangeliums in einen Schrein umgewandelt, ber auf ber Borberfeite bas Rreug tragend, die ehrwürdigen Refte bes b. Caftor ju mabren beftimmt mar. Es ift biefer Schrein, in gothischem Styl eine gelungene Arbeit ber fleißigen und vortheilhaft befannten Runkler, Gebr. Dichels. Gin zweiter Schrein, auf ber andern Seite follte die Reliquien des h. Goar, die beiben Borderarmfnochen, aufnehmen. Die beiben Stifte, St. Caftor ju Coblena und St. Goar unter bem Rheinfele ftanben in enger Confraternitat: von der ihnen gemeinschaftlichen Berehrung bes b. Goars wird anderwarts Rebe fein. Die Feuchtigfeit Diefer beiben Mauernifchen wurde jedoch ber gangen Abficht binderlich, und follen bie Reliquien ber bh. Caftor, Goar und Laurentius bem Altar eingefchloffen werben.

Um außerften Ende ber Chorrundung, gleich binter bem Altar, ift bem Pfarrer Baufch eine Gedachtnigtafel errichtet, folgenden Inhalts: Anno Dom. MDCCCXLVIII templum hoc S. Castoris dirigente J. Cl. de Lassaulx Architecto restauratum et exornatum est ex munificentia et opibus R. D. Decani Bausch, ejusdem ecclesiae per annos XVII plebani bene meriti, anno MDCCCXLVII die XVI. Aprilis pie defuncti. 3n einigem Abftande von bem Sochaltar, auf der Evangelienseite erscheint bas Monument bes Erzbifchofe Runo von Falfenftein (Abth. 111. Bb. 2. S. 34-77). Auf einem Sarcophag rubend, ift ber Bifchof in ungewöhnlicher Große mit ben Abzeichen feiner Burbe bargeftellt. Die gothische Ueberwölbung, im reinften Spigbogenfipl mag ein Reisterwerf ber Sculptur genannt werden. Der von gethischem Stabwerf umschlossenen Band ift ein Mauergemalde auf. Goldgrund aufgetragen, bas einzig befannte aus jener Beit, welches man nicht ohne Babriceinlichfeit bem berühmten Reifter Wilhelm von Coln zuschreiben will. Chriftus am Rreuze hat jur Linken bie b. Jungfrau und den Apoftel Petrus, jur-

Freunden und Befannten beftebenb, jogen fle bann nach bem Rheine, bem Landungsplage ber Dampfboote, von wo fie bie toinifde Dampffchifffahrts - Befellichaft unentgelblich bis Roln beforbert, wohingegen ber Gaftwirth Gr. Rener in Deug ibnen nnentgelbliche Bewirthung angeboten bat. Die Gewehre find ibnen aus bem biefigen Militar-Bengbaufe geliefert worden. -So mogen fie bann jur Ehre Deutschlands und unserer Stadt beitragen, unferen fernen Brubern im Rorden Befreiung von ber banischen Usurvation zu bringen, und bann wohlbebalten mit bem Sieges-Corbeer nach vollbrachtem Befreiungewerte zu ben Ibrigen gurudfehren. Unter Bewehr - Salven und bem Bollerdonner von hier und Chrenbreitftein fuhr bas Dampfboot um 11 Uhr mit der Freifchaar ab, ber tausende am Rhein Stehende noch Lebewohl nachriefen. Ginige Tage fraber, ben 19. faben wir die wohlbewaffnete, aus ungefahr 150 Mann beftebende Main-Freischaar mit bem Dampfboote auf bem Bege nach Schleswig - Solftein bier vorbeifommen. Sie batten ibre eigene Rufit bei fich und bas Soch, welches fie beim Anlanden bes Dampfbootes babier unferer Stadt ausbrachten, murbe ihnen berglich von ben am Ufer Stehenden und ben que ben Renflern ber Saufer mit Tuchern wintenben Damen erwibert. Reber Freischärfer trug vorn auf ber Dage einen Tobtentopf."

Bekanntlich ift, ben wiederholten Siegen unbeschadet, in Schleswig-Holftein nicht viel ausgerichtet worden, der Coblenger Freischar kehrte schon am 23. Mai von dannen zurück, und, wie es scheint, konnte man ihr die Worte appliciren, mit welchen die Colner Reimchronik die Relation einer schrecklichen, hartnäckigen und blutigen Schlacht beschließt, "en God gaf, dat nemand blas," aber die Abwesenheit der vierzig jungen Brause-köpse, die alle in gleichem Maaße für das Treiben der Zeit geeignet und begeistert, blieb nicht ohne Einfluß auf die fernere Ausbildung einer bewassneten Nacht, deren geheimer Iweck, die Entbehrlichkeit stehender Heere darzuthun.

Das erfte Zeichen eines Rudichrittes in der Stimmung ber Burgerwehr ergab fich in bem mehrmal ernenerten Antrag, ihr Ranonen zu bewilligen. Renner haben nachgewiesen, daß die Feld-

umftänden der seligen Rizza sind Abth. II. Bb. 2. S. 30—34 mitgetheilt. Weiter abwärts noch ist eine Inschrist gewidmet dem Gedächtniß von Karl Raspar Hugo Eberhard Friedrich Boos Freiherr von Walded, gest. 5. Jun. 1683 in deribitorio Ehrendreitsteiniano, ast. 29. und schließt sich ihr an das Monument von Adolf Wilhelm Quad von Büschseld, Archidiacon tit. s. Ludentii, gest. 16. Wai 1698.

Die Kanzel, auf der Evangelienseite des Hauptschiffes einem Pfeiler angelehnt, trägt die Jahrzahl 1625 und besteht aus vier Gocheeliess mit fünf freistehenden Figuren, welche den Heiland, als den guten hirten, mit den vier Evangelisten darstellen. In dem südlichen Seitenschiff, gleich bei St. Josephs Altar besindet sich zunächst das Grabgewölbe der Familie von Gärz, dessen Gedenkstein sedoch seit 1849 durch ein Bild der h. Jungfrau mit dem Jesusinde auf dem Arm bedeckt. A tempera gemalt, von klarer Färbung, in Goldgrund, verräth dieses Bild in der Zeichnung keine streng geregelte Schule, die auch von der Zeit seiner Entstehung nicht zu erwarten, dagegen lebt in ihm der Geist der Andacht, wie er dem frommen Mittelalter eigen, und ist es außerdem, nicht nur in firchlicher, sondern auch in historischer Hinsicht von eigenthümlicher Mersmürdigkeit.

Besagtes Bild war der h. Brigitta (8. Oct.) ein Gegenstand hoher Berehrung. Geboren um 1302, Tochter von Birger Peterson Brahe, wurde Brigitta in ihrer Ehe mit Uls Gudmarsson, dem schwedischen Reichsrath, eine Mutter von mehren Kindern, darunter namentlich die h. Katharina. Brigitta, bekannt in der cristlichen Welt eben so sehr durch die Strenge ihres Wandels, als durch ihre verschiedenen Schriften, Revelationes S. Brigittae, Orationes sive precationes XV de passione Domini, B. V. Officium, ist auch die Stifterin des Brigittenordens, dem namentlich das Kloster Wariensorst bei Godesberg angehörte. Brigitta starb den 23. Julius 1373, daß sie demnach ganzer 33 Jahre ihrem herren überlebte. Ulf, von einer mit Frau und Kindern nach S. Jago de Compostella verrichteten Wallsahrt heimkehrend, verschloß sich in dem Cisterzienserkloster Alwastra, so in Ostgothland, unweit Linköping, gelegen, starb aber im

Lanfe bes angetretenen Roviciats. Mit ihm ober auch zu seinem Andenken kam bas Bild nach Alwastra, und wurde es dort in Ehren gehalten, bis dahin König Christian II. von Dänemark, ber Schwager Kaiser Karls V., im J. 1520 die Eroberung von Schweben vollbrachte. Alwastra wurde geplündert, das Bild der h. Jungfrau mit anderer Beute nach Kopenhagen gebracht. Aber nicht lange sollte Christian II. die dreisache Krone des Rordens tragen. Seine Erbreiche Dänemart und Rorwegen, seine Schöse, die aus Stockholm entführten Siegeszeichen wurden das Eigenthum eines Betters, des Herzogs von Holstein, der als König von Dänemark Friedrich I. heißt, auch dieses Königreich aus Christian III. vererbte. Dieses Christian jüngster Sohn, Johann gründete die Linie Holstein-Sonderburg, so mit dessen vier Söhnen Alexander, Kriedrich, Philipp und Joachim Ernst sich in die vier Branchen Sonderburg, Nordurg, Glücksburg und Vlön vertheilte.

Alexander, ber Bergog von Solftein-Sonderburg, farb ben 13. Marg 1627, mit hinterlaffung von fünf Pringen, beren ameiter, Alexander Beinrich, geb. 12. Sept. 1608, im 3. 1667 in Schlesien mit Tobe abging, nachdem er im Laufe bes breifig. fahrigen Rrieges fur ben Raifer gefochten, und bie fatholifche Religion angenommen batte. In ber Brubertheilung war bas aus Alwastra berftammende Bild ibm jugefallen, und er verfcentte es an einen Freund, an ben Prager Beibbifcof Dito Reinhold von Andrimont, ber auch Propft ju Sunfeld im Suldifchen und Pfarrherr oder Propft zu Raudnig an ber Elbe, in dem Ratouiger Rreise von Böhmen. Gine Amtereife führte ben Beibbifchof nach Mabren, wie eben, mabrend bie turfifche Sauptarmee mit ber Belagerung von Reubaufel beschäftigt, bie Schwarme ber Tataren fich über bas offene Land ergoffen, und ihre Bermuftungen bis ju ben Thoren von Dumug, bis nad Brunn bin - ausbehnten 1663. In der Bergweiflung erhoben, icharten fic Die Bauern, Die ftreitbaren Balachen bes gebirgigen Grabifder Rreifes, fie fuchten einen Unführer, und glaubten in bem Beibbifcof ibn ju finden. Dem wurde angebeutet, was man von ibm erwarte und von ihm verlange, und er ließ fich gefallen angunehmen, mas er bei ber gereigten Stimmung ber armen

Louie abzulehnen nicht wagte. Unter seiner Ansuhrung setzte ein unordentlicher hausen sich in Bewegung, den Feind aufzusschen. Das war bald geschehen, die Tataren hatten sich, 5000 Mann start, bei Kunowis, 1/2 Stunde von hradisch, gelagert, es wurde indessen das unmittelbare Zusammentressen durch die einstretende Dämmerung verhindert. In der Stille der Nacht stellte Andrimont Betrachtungen an über die Rolle, so man ihm ausgedrungen, er fühlte sein Unvermögen; darin zu bestehen, und nahm seine Zuslucht zum Gebet. Das Bild aus Alwastra trug er bei sich, er hatte es vielleicht in dem Lause dieser Reise empfangen, und vor dem Bilde brachte er betend die ganze Nacht zu. Um Morgen sand sich willsommene Berstärfung bei ihm ein, 30 Reiter und 60 Musketierer, aus der Festung hradisch entsendet. Ohne Säumen gebot Andrimont den Angriss und gleich der Spreu vor dem Winde zerstäubten die seindlichen horden.

Bum Coabjutor bes Johann Servatius Dieterich, bes Decants am Liebfrauenftift ju Beglar ermablt ben 15. Mai, trat auf beffen Ableben, 13. April 1673, Andrimont die Dechanei an, und wohnte er zu Weglar, bis babin er am 12. Jul. 1676 nach Böhmen gurudfehrte. In Prag vermuthlich ift er den 4. Dai 1680 verftorben. Das Bild ließ er ju Beglar, obne 3meifel als ein Befchent für die Stiftefirche; nach Aufbebung bes Stiftes tam es, als Gefchent ebenfalls, an ben Geheimrath D. Settegaft gu Cobleng, ber es am 26. Febr. 1836 ben baffgen Sospitalefcmeftern, Bebufe ber beffern Ausschmudung ihrer Capelle, als Die willfommenfte Babe gufommen ließ. Bon ben gottgeweihten Krauen murbe bas Bild boch in Ehren gehalten, bis bie Betrachtung, daß diefe Berehrung burch bie Mauern eines Saufes beidranft, fie bestimmte, bes Schapes fich ju entaugern. ibren Bunfd murbe bas Bilb, von funftlichem Epheu umfolungen, und mit der Aufschrift: Mutter-Gottes-Gnadenbild der b. Brigitta, Belferin ber Chriften! bitt für une! bezeichnet, vom 24. Dec. 1849 ab ber öffentlichen Unbacht ausgefest.

Bahrend der Gedächtnistafel des Begründers sener Gruft bie Ehre geworden, der h. Brigitta Bermächtnis zu tragen, find nach wie vor sichtar die Monumente derer, welche, ohne dazu

ein Recht ju baben, in bie Gruft aufgenommen worben. Davon ift bas bebeutenbfte fenes bes Generals von Bocheim. Unter bem Bappen, 1 und 2, zwei Onerhalten, 3 und 4 brei in einander hangende Ringe, beifit es: de Bozheim. - Illustrissimus et excellentissimus Dominus Hugo Eberhardus liber baro de Bozheim Generalis Campi Marschallus Commendans et Gubernator in arce Ehrenbreitsteiniana et Confluentia. Natus anno 1652 die 15. januarii postquam in servitio quinque Electorum Trevirensium annis omnino 69 generosissime Deo Religioni et Publico heroica semper virtute militasset piissime in Domino obiit anno 1743 die 5. Februarii. — Sta viator et piis mamibus bene precare. Bon ben Botheim ift Abth. II. Bb. 3. 6. 677 gehandelt. Bon der Leiche bes Generals, von feinen Nachbarn im Tode, ift aber gewiß auch das lette Fragment verfdwunden , nachdem fo vielfaltig burd lleberfdwemmungen bet Boden ber Rirche durchwühlt worden. Selbft nicht im Tobe barf ber arme Coblenger ruben, wenn bie Lebenben vielleicht ibn aufrieben laffen, fo verfällt er ber Gewalt ber Elemente.

Ueber biefen Monumenten entfaltet fich eine gange Reibe von guten alten Bilbern, welche ben Beiland, bie b. Jungfran, ben b. Caftor, die felige Rizza und die bb. Apoftel vorftellen. Sie gehören bem 14. Jahrhundert an und find von bedentenbem Runftwerth. Der unbefannte Maler gablt nach Charafter, Musbrud, Beidnung, Farbung und Ausführung unter ben beften, welche aus jener Beit in Deutschland befannt find. Aruber auf ber Rudwand ber endlich verschwundenen Chorfible vertheilt. nehmen bie 16 Bilber bier vereinigt in ihrer alterthumlichen architectonischen Ginfaffung ungleich vortbeilbafter fic aus. Ueber biefer Gallerie alter Bildwerfe find zwei Delgemalde aus neuerer Beit, St. Caftor und St. Goar angebracht. Reben ber Bogbeimifchen Bebachtniftafel tommt ein Grabftein mit eingelaffenen wachsartigen Karben zu bemerten; Die einfache Inschrift: Scolastiaus, tragend, gebort er fpateftens bem 13. Jahrhundert an. An ber entgegengefesten Seite, in ber Ede, bem Josephealtar aunach, trägt ein Grabstein mit ber Jahrzahl 1471 eine weibliche Rigur und zwei Wappen, burch welche bie Cheleute Johann von

Belfenflein (1440) und Anna Balbott von Ulmen, Friedrichs Tochter, bezeichnet.

Der Seitentbure naber folgen zwei Steinbilber: bas größere feft, wie es burch bas Wappen befundet, ben Ritter Friedrich von Sachsenbaufen, Amtmann ju Cobleng 1486-1506, und fein Chegemahl vor , fiebende , gange Figuren , mit emporgebobenen Sanden betend: in dem fleinern, bart an der Thure, fnien amei Berfonen vor einem Muttergottesbilbe. Der Ritter bat Rab und Areng neben fich, feine Sausfrau wird durch bie Bappen ber Boos und Balbott bezeichnet. Beide Darftellungen, eines reinen guten Sinls, geboren bem 15. Sabrbunbert an. Die Inschrift ber tupfernen Blatte, ebenfalls neben ber Thure: Hic resurrectionem exspectant Principes Electores et Archiepiscopi Trevirenses praeclare meriti, Joannes ab Isenburg, obiit a. MDLVI. XVIII. Febr., et Joannes a Petra, obiit a. MDLXVII. IX. Febr. quorum corpora ex ecclesia collegiata S. Florini a. MDCCCVIII. XXVII. Mai. buc translata sunt, erforbert eine leichte Rage. Allerdings murbe bie Leiche bes Rurfürften Johann VI. von ber Leven am 27. Mai 1808 aus St. Florins Rirche nach St. Caftor, in Die Fürftl. Lepische Bruft übertragen, es vergingen aber noch Jahre, bevor mit ben Reften Johanns V. von Ifenburg bie gleiche Berfegung vorgenommen worden (vergl. 26th. III 3b. 1. 6. 513).

Sanz unten erscheinen die Grabsteine von Sugo Eberhard Friedrich Baron Boos, Amtmann zu Engers und Bergysteg, gest. 16. März 1695, und von Katharina Elisabeth von Schmidtburg, geb. von Orsbeck, gest. 21. März 1706. Bon den am westlichen Ende der Abseiten aufgerichteten Leichensteinen läßt der auf der stallichen Seite, in bloßen Umrissen, nothdürftig eine Priestergestalt erkennen, jener auf der nördlichen Seite, vom J. 1651, hat nur insoferne Bedeutung, als der darin gemeinte Canonicus Christoph Fischer bersenige, an welchen der gelehrte Johannes Mechtel seine Pfründe in St. Georgenstift zu Limburg, tauschweise überlassen mußte (Abth. U. Bd. 3. S. 411).

hart am Portal im hauptschiff fieben auf Poftamenten bie marmornen Standbilder von Joachim mit ber h. Maria und Anna

mit bem Jefufind, ohne eigentlichen Runftwerth. Den Gingang ber Rebenfchiffe, rechts und links, gieren zwei moberne Delgemalbe, füblich eine gute Copie ber berühmten Rreugabnahme von Rubens, nordlich ber b. Sebaftianus, einem Baum angebunden und mit Pfeilen burchbobrt. Es ift bas ein Driginalgemalde von Johann Beinrich Richter, geb. ju Cobleng 17. Dlarg 1802, geft. Dafelbft ben 2. Febr. 1845. Seiner gelegentlich bes Baterhanfes ju gebenfen, babe ich verabfaumt, bas will ich biermit nachholen. Den Anaben für fein Gewerbe ju erziehen, beabfichtigte ber Bater, ein bemittelter Goldschmieb. Dafür fand er aber in bes Sohnes Reigungen ein hinderniß, fo er Jahre lang befampfte, niemals zu überwinden vermochte. Raum hatte ber Bater bet Werfftatt ben Ruden gewenbet, fo lief ber Anabe bas ibm widermartige Bertzeug fallen, um rafch Stift und Papier, ftete feine Begleiter , bervorzugieben und mit Leichtigfeit feine Bedanten , ober ben nachften Gegenftand bilblich barguftellen, allenfalls auch ein geeignetes Borlegeblatt wiederzugeben. Beichenlebrer mußte ohnehin ber Bater dem fünftigen Goldichmied bewilligen, wie er benn überhaupt für bie Musbildung feiner Rinder eine ber Strenge feines bauslichen Regiments entsprechenbe Sorgfalt trug. Dem unwiderftehlichen Drange bes Sobnes, ben Borftellungen ber verftanbigen Sausfrau batte er indeffen noch feineswegs nachgegeben; vielmehr wurde ber Jungling, im Alter von .19 Jahren nach Paris geschickt, um bort bie lette Beibe in ber von bem Bater getriebenen Runft gu empfangen.

In dem Anschauen der vielen Meisterwerke erwachte jedoch in dem jungen Richter das Bewußtsein der bis dahin gefesselten Kraft. Sein hervorstechendes Talent, seine raschen Fortschritte erweckten die Ausmerksamkeit von Girodet Trioson; Künftler in dem ganzen Sinne des Wortes, erkannte dieser den fünftlerischen Beruf feines Zöglings; auf bessen Rath, unter dessen Leitung widmete Richter sich mit ganzer Seele Studien, die er späterhin, nach des väterlichen Freundes Ableben, unter den Augen von Gerard fortsseste. Er kehrte nach der Baterstadt zurück, malte dort, für St. Castors Kirche, den h. Sebastianus, eine h. Wagdalena, so nach Düsseldorf in den Besig des Prinzen Friedrich von Preussen gw

kommen ift, auch drei Bildnisse der fürstlichen Familie von Reuwied in Lebensgröße. Rochmals besuchte er Paris und die Niederlande, dann ging er nach München, wo er in der Asademie der Künste mehre historische Arbeiten, namentlich die Berweisung der Hagar und ihres Sohnes aus Abrahams Hause, im Besitze seines Bruders, des Hrn. D. Richter, und verschiedene Compositionen aussührte, auch, laut allerhöchsten Austrags, die Portraits des Königs Otto von Griechenland und der Prinzessun Rathilde malte. Das Bild des Bischofs Dertel, im vollen geistlichen Ornat, hat König Otto, in der Pietät für seinen vormaligen Lehrer, nach Athen antführt.

Bon nun an widmete Richter fich faft ausschließlich ber Portraitmalerei, nachdem er in ben erften Jahren feines Runftlerlebens vielmehr ale hiftorienmaler thatig gewesen. Biele feiner Bildniffe datiren von dem Aufenthalt in Munchen, wie namentlich bie beiden Bergoge von Leuchtenberg und ihre Schwester, bie Pringeffin Eugenie. 3m 3. 1832 reifete er nach Italien, er weilte zu Aloreng, Rom und Reapel, malte auch verschiebene Bilder aus bem italienischen Bolfsleben, beren gwei in Thorwaldfens ausgezeichnete Sammlung aufgenommen wurden. Das Bild der Albaneserin besitt der Großherzog von Baden, jenes ber wunderschönen Fortunata, welches in Rom ben Preis errang; tam in Thormaldfens Sammlung, ber Fortunata zweites, nach ber Natur gefertigtes Bildnig erwarb Pring Rarl von Reuwied. Einige andere Bilder, ebenfalls in Rom gemalt, tommen einzeln in Munchen ober Coblens vor. Die Nettuneserin, wie fie in reigender landlicher Eracht auf einer Ruine figend, ibren Gefaug mit ber Mandoline begleitet, binausftarrt in bie grune lanbicaft, über bas azurne Meer, befist bie Kamilie Musculus in Coblenz. eine Copie bavon bat Richter für feine Mutter gefertigt. Bon ber Romerfahrt beimgefehrt, malte er in Dunden, fur ben Saal ber Stifter ber Pinafotbet ben Rurfürften Johann Bilbelm von ber Pfalg, außerdem den Erbpringen von Sobengollern-Sechingen. Ein Befuch feiner Baterftabt , 1835 , verschaffte ihm ebenfalls viele Auftrage. Das Bild einer Romerin, mit bem Blid auf St. Peters Rirde, erfaufte ber Stragburger Runftverein. Diefe Römerin, die Rettuneserin und die Albaneserin gehören zu dem Ausgezeichnetesten, so er geleistet; in feurigen Jägen, in der ebelsten kunstreichen Auffassung geben sie das treueste Bild der italienischen Landschaft und der eigenthümlichen Ratur des Bolfes, nach Physionomie und Tracht, das Alles gehoden durch das herrliche Colorit. Richter malte anch den Prinzen von Löwenstein-Beubach, den Fürsten von Löwenstein-Deubach, den Fürsten von Solms, den Fürsten von Solms, den Gummandanten zu Saarlouis, von Tuckermann und dessen Gemahlin, ein schönes Paar, u. s. w.

Im J. 1840 ging Richter nach Holland, zunächst nach bem Saag, wo er den General und nachmaligen Minister von Lasterah und bessen Gemahlin contersepte. Diese Arbeit, minder nicht das Portrait des Grasen von Bosch, ehedem Gonverneur von Oftindien, sanden den allgemeinsten Beisall, und veranlasten eine Reihe von Bestellungen, meist lebensgroße Bildnisse, die im Haag, zu Amsterdam, Rotterdam, Lepden, Herzogenbusch u. s. w. sich besinden. Arant und erschöft, hatte Richter in Middelburg neue Arbeiten begonnen, die aber zu vollenden, der Fortgang des Uebels ihm nicht verstattete. Genesung hosste er in der heimathlichen Lust zu sinden; seit dem 18. Dec. 1844 in Coblenz weilend, erlag er einem organischen Magenübel, ohne Zweiseld die Folge anstrengender Arbeit in einem seiner Constitution nicht zusagenden Clima. Aus Liebe für die Kunst war er unverehlicht geblieben.

Der Charafter von Richters Darftellungen ift Bahrheit, charafteristische Auffassung, geschmadvolle Anordnung, leichte meisterhafte Behandlung ber Stosse, bie er täuschend wieders zugeben verstand, ein frästiges, schones, lebenswarmes Colorit, welches unter seinem geübten, leichten und fleißigen Pinsel markig versließt, und reizend, stets naturgetreu hervortritt, als worin der Künstler eine eigenthümliche Birtuosität erreicht hatte; dabei athmen sie Geist und Leben, sind correct und besonnen, und nähern sich in Erhabenheit seinem großen Bowbild Ban Opst. Diesem und der Ratur sich nachbildend, wurde es ihm möglich, das individuelle Leben genau mit der Seele, klar, weder bunt, noch kalt, sondern ruhig, ungesucht und treu nach

feinen verfciebenen Situationen belaufcht, in vollenbeter Arbne lichfeit gu geben, fo, bag bas Bilbnig febesmal einen flaren Blid in bas tieffte Befen bes Dargeftellten verftattet. Gin unausgesetter Fortichritt ift in feber feiner Arbeiten unverlennbar. Auglich mag ich neben bem verftorbenen auch bes lebenben Bruders gedenken, absonderlich von wegen des Berdienftes, fo D. A. 3. Richter um St. Caftors Rirche fic erworben bat. Der medicinifden Belt vortheilhaft befaunt burd feine Schrift, De graviditate, ejus vi morborum et profligandorum et provocandorum, nec non de eorum aestimatione et cura Commentatio, in Academia Borussica Rhenana praemio ornata, Coblenz 1834, hat D. Richter im 3. 1850 bas Schriftden, bie St. Caftorfirde au Coblena veröffentlicht, als wovon in bent nachften Tagen eine zweite, umgearbeitete, wefentlich verbefferte und burchgebends vermehrte Auflage erscheinen wird, unter bent Titel: Sanct Caftor ju Cobleng, als Manfter, Stift und Pfarrfirde, beren Gefdicte (vom 9. bis 19. Sabre bundert), Architectur, Runftwerte, Dentmale und Reftauration. Dit vier Abbildungen. Cobleng, 1854. Drud von R. R. Bergt. S. 216. Mit ausnehmendem Rleife bat ber Berfaffer jufammengetragen, was nur immer von bem Gottesbaufe Merfmurdiges zu berichten, und gleichwie ich baufig in ben Kall gefommen, von feiner Arbeit Gebrauch zu machen, fann ich fie mit vollem Rechte allen benfenigen empfehlen, bie um bas merfmurbige Botteshaus grundliche Belehrung fuchen.

Borzügliches Berdienst haben sich um die Restauration ber Kirche erworben, außer dem Bauinspector von Lassaulx, die Hh. Machauß und Knauth. Bon Machauß sind die farbigen Kreissfenster an der Stirnwand der Kirche über dem Orgelempor und im südlichen und nördlichen Seitenarm der Querhalle, hier den h. Castor und die selige Rizza, dort den Heiland, in der Linsen das offene Buch des Lebens, die Rechte zum Bortrage erhoben, darstellend. Bon ihm sind ferner die Fenster der Abseiten mit den Bildnissen der allerseligsten Jungfrau, der hh. Elisabeth, Helena, Magdalena, Goar, Matthias, Johannes und Joseph geschmudt. Hrn. Knauth verdankt man die Aussindung eines

merkwürdigen Kunftrestes a tempera, aus dem 14. Jahrhundert vielleicht, auf der Chornische über dem Sochaltar. Unter seiner sorgsamen Leitung wurde die in einem verkommenen Zeitalter aufgetragene Tünche abgenommen, und hat er demnächt in der lobenswerthesten Gewissenhaftigkeit eine Zeichnung des hiermit zu Tage geförderten Bildes ausgenommen, die von so größerm Werthe für die Geschichte des Gotteshauses, da das theilweise zerkörte und verwischte Driginal dem von Settegast in Fresco ansgesührten Runswert weichen mußte. Die byzantinisch gehaltene Decoration mit Arabesten, welche als ein Rahmen dieses Gemälde umgibt, und der byzantinische Tabernakel des Sochaltars sind von Rnauth gefertigt. Allgemein anerkannt wird dessen Geschick für Dervstellung schadhafter Kunstgegenstände, Gemälde u. s. w.

Bon bem Bauinspector von Laffaulr foll auf anderer Stelle bie Rebe fein , für jest entlebne ich ibm einige allgemeine Emfichten um die unter feiner Leitung reftaurirte Rirche. "Die altellen Theile diefer in ihren Sauptformen ausgezeichnet iconen Rirche find ber innere Theil des Chores und ber untere ber Borberthurme. wie fich erfteres an ber Stelle, wo bie erften Pfeiler bes Schiffs angesett find, leicht erfennen läßt. Gelbft biefe altern Theile möchten indeffen nicht bem Bau von 836 angeboren, fonbern einem fpatern unbefannten (nach der Achnlichfeit einiger Gingelbeiten mit andern an den Thurmen von St. Klorin, vielleicht gleichzeitig fein mit biefen), wohl aber von jenem bie einzelnen Pilaftercapitale an der Borderseite der Thurme berrühren, welche au ben Vilaftern nicht paffen und offenbar von einem andern altern Bebaube entnommen find. In ben Außenmauern ber Abseiten find, wie in St. Cunibert ju Roln, flache Rifchen angebracht, offenbar in ber Abficht, die Saltbarfeit berfelben burch bie ftarfern Pfeiler zwischen den Nischen zu vermehren; baffelbe was man fpater, wenn auch in anderer Abficht, burch bie nach außen ober innen angefetten Strebepfeiler bezwechte. Richtsbefto. weniger find fene Mauern febr farf aus bem Loth gewichen und baben bie bamit verbundenen Gewolbe ber Abseiten bermagen auseinandergeriffen, daß bie ursprünglich halbfreisförmigen Gurtbogen burd wiederholtes Ausfüllen ber Riffe im Scheitel fich in

gebrudie Bogen verwandelt finden. Diefes Ausweichen der Seitenmanern rührt nicht vom Schub der Gewölbe, sondern von dem Uebergewicht der Mauern her und hat seinen Grund darin, daß für die gehörige Abwässerung, d. h. Ableitung der Dachtrause von dem Fuße der Abseiten nicht gesorgt ist."

Der Grundform ber Rirche, bem langlichten Biered, welches bas Saupt- ober Mittelichiff barftellt, ichließen fich norblich und fublich an bie Abfeiten ober Rebenschiffe , öftlich bas Transfept und bie mufchelartig mit einer Salbfugel überwölbte Rifche (Sanctuarium, Tribune ober Apfis), ber eigentliche Chor mit bem Sochaltar. Die geschmadvolle Pfeilerzierbe, befonbere bie balbbogige Saulengallerie an der Außenfeite ber Apfe, in ihrem gewählten, rein byzantinifden Styl, entfpricht bem im Innern bes Chors binter bem Sochaltar vorfommenben Schmud, ben niedlichen Gaulen, auf welchen fünf Wandnischbogen von 81/, Rug Bobe ruben. Bemerfenswerth ift absonderlich die feltene Schonbeit ber Rapitale und Bafen, in beren Glieberung bie gefälligfte und manichfaltigfte Drnamentirung burd Blatter und Thiergefialten fic ausspricht. In ber jungften Reftauration wurde biese innere Bergierung ber Apfe über bem Ausbesfern ber glatten Band entdect , und in ihrer vollen Anmuth ju Tage geforbert. Die Befcmadlofigfeit fruberer Zeiten hatte Die Saulen vollftanbig vermauert, bag auch niemand eine Ahnung von ihnen haben fonnte. Bon bem Transfept, burch bie Rreugung bes Querschiffes mit bem Langichiff bervorgebracht, fleigen vier hauptpfeiler empor, bas que feinen Gratbunbeln und Gurtbogen geftaltete Ruppels gewolbe ju tragen. Das Mittelfchiff wird burch gebn foloffale Duadratpfeiler ben bei weitem niederern Seitenschiffen, welche fic öftlich ben beiden Armen bes Querfchiffe anschließen, ver-Ginen feltenen Reichthum und Die fconfte Manicfaltigfeit bieten bie Capitaler biefer Pfeiler mit ihrer Bergierung von Bilds und Blatterwert. Der glachenraum ber Rirche im Lichten, alfo ohne Berudfichtigung ber Manerbiden, ber Sacriftei, ber Borballe, und nach Abzug aller Pfeiler, beträgt 8899 Dauß, bie Lange, einschließlich der Borhalle, 181, die Breite, einschließe lich ber Seitenschiffe, 68 Fuß; von biefer Breite fommen auf

bas Sanptschiff 42, auf jedes ber Rebenschiffe 13 gus. Die Sobe ber Seitengewölbe wird 28 ober 30 guß nicht übersteigen. Der Chor, kaum 40 guß hoch, erscheint etwas gedrück, macht jedoch einen ungemein vortheilhaften Eindruck, ben zu erhöhen, ber wieder aufgefundene elegante Saulentranz nicht wenig beiträgt.

An bie Stirnwand neben dem Portal reiben fic bie beiben Sauptiburme, zwei ungleich fleinere Tharme erheben fich ber Apfe gur Seite, mit ber Richtung nach bem Rhein. Bwifden ben hauptthurmen ift eine fleine Borhalle angebracht, gu welcher von ber Strafe fünf Stufen binabführen. Diese Borballe enthält feit ber legten Restauration einen fomarzmarmornen Altar ohne Tifch, barüber Chriftus am Rreug, bas gange burd bie Familie von Schmidtburg gestiftet. Die beiben Thurme find ffebenftodig, etwa 120 Rug boch und icheinen bem 11. Jahrhundert anzugehören, mabrend bie baran befindlichen flach und mager go haltenen Pilaftercapiteller in ber Fronte offenbar einer viel altern Beit angeboren, vielleicht von bem erften Bau ber Rirche berrübren. Der Gloden waren urfprunglich vier, eine funfte, von allen bie farffe, 3095 Pf., hatte ber Prafect Chaban aus Franenfirden nach feiner Pfarrfirche bringen laffen. Gine biefer Gloden biente bem Ginfestauten. In ben Bintermonaten , vom October bis April wurde fie Abends eine ganze Stunde lang, von 7 bis 8 Uhr angezogen, ber Sage nach in Gefolge ber Stiftung eines Reifenben, ber in einer Bergfahrt von bichtem Rebel überfallen, jeben Augenblich fein Ende erwartete, bis dabin bie Schiffer, bas jufällige gauten einer Glode ju St. Caffor vernehmend, bie eigentliche Richtung wiederfanden. Der Ginfes wurde regelmäßig bis 1802 geläutet. Die Sache und ber Ramen famen aber auch im Colnischen vor, ba pflegte man, wenn eine bobe ober werthe Perfon ben Ort befuchte, burch ben mehrmals im Tage erneuerten Ginfes ber Gemeinbe bie Berficherung von bes theuren Gaftes Boblbefinden und fortwährender Anwesenheit zu ertheilen. Rach ber Restauration von 1848 wurde auch in Ansebung ber Gloden von St. Caftor eine allgemeine Umwandfung porgenommen. Gegenwärtig find von ben funf Gloden ber Rirde bie größte, bem b. Caftor geweihet, von 5621, bie vierte ber h. Antonius, von 1880 Pf., und die kleinste, der h. Johannes, 1300 Pfund, in dem nördlichen, in dem füdlichen Thurm die zweite, die h. Maria, von 3360, die dritte, der h. Goar, 2305 Pf., angebracht. Der Johannes verdankt seine Entstehung einem Bersehen des Glodengießers Goullard. Statt der bedungenen Harmonie a es f g. hatte er die Tone a d es f geschaffen, das sehlende g mußte er für eigene Rechnung nachliefern.

"Eine feltene erft im Berlauf ber Jahrbunderte neu wieberkehrende firchliche Feier," berichtet ber Coblenger Anzeiger vom 3. 1848, Rr. 283, unter bem 20. Nov., "fand am geftrigen Rachmittage unter einem großen Aubrange von Buschauern in ber biefigen ehrmurbigen Rirche des b. Caftors ftatt. Ueber taufend Jahre find es feit diefe berrliche Bafilifa, welche ben Ramen eines Befenners, ber zuerft in unferer Gegend bas Licht bes Evangeliums verbreitete, tragt, erftanben ift, und fo fnüpfen fich an biefelbe mit bie wichtigften Momente ber Gefchichte unferer Stadt. Durch bie Gottseligfeit eines noch nicht febr lange babingegangenen mabrhaft murdigen und ans fpruchelofen Seelforgers, welcher feine Erfparniffe bagu vermachte, tonnte berfelben nun im innern Raume nicht nur wiederum eine entsprechende Ausschmudung verlieben, sondern ihr auch ein neues, icones Gelaute beschafft werben, und biefes lettere war die Beranlaffung ber gestrigen Feier, indem die Taufe ber neuen Bloden, wie fie in ber fatbolifden Rirche vorgeschrieben ift, burch ben bamit von bem bochwürdigsten Berrn Bischof beauftragten Pfarrer an ber hiefigen Liebfrauentirche, herrn Provicar holzer, vollzogen murbe. Während bald nach 1 Uhr bas Publis fum nach ber Rirche binftromte, jog um biefe Beit bie erfte Abtheilung ber Burgermehr unter Trommelfdlag mit fammtlichen Sappeurs an der Spige, gleichfalls dahin ab, um auch von ihrer Seite die Theilnahme bei der Feier zu befunden.

"Nachdem um 2 Uhr bie Pathen und Gothen mit bem Rirchenrathe und einer zahlreichen Geiftlichkeit vom Pfarrhause im Zuge nach der Rirche sich bewegt und in einem abgeschlossenen Raume, in welchem auf einem mit Kränzen und Blumen geschmudten Gerüfte die fünf zu taufenden Gloden hingen, Plas

genommen hatten, begann die Feier mit einem von der gangen versammelten Gemeinde abgefungenen Festgesange. Die darauf folgende Predigt des herrn Pastors holzer, in welcher derselbe die schöne hehre Bedeutung der Kirchengloden für unser ganzes christliches Leben auseinanderseste und in Pietät des frommen Schenkers gedachte, zum Schluß aber auch die Tausceremonien erklärte, machte einen tiesen Eindruck auf alle Juhörer. Ein von dem Sängerchor der Kirche demnächst vorgetragener Gesang entsprach so schon der nun beginnenden seierlichen Handlung selbst. Wie mächtig wirkten die von dem Clerus zur Einleitung abgesungenen Pfalmen in ihrer ernsten vielsagenden Melodie, worauf dann die Taushandlung selbst durch Abwaschen der Gloden, Salbung derselben im Innern und Aeußern mit h. Dele und Chrisam, so wie mittelst Räucherung vollzogen ward.

"Für Richtfundige wollen wir hier nur anführen, daß, wie auch der Ranzelredner dieses entwickelt hatte, man diese Ceremonien nicht für eine Art Zaubersormel ansehen möge, sondern diese eine sehr schone eng mit dem christlichen Leben verdundene kirchliche Bedeutung haben. Jum Schluß der Feier folgte der schöne Kirchengesang herr großer Gott! unter Begleitung der mächtigen Tone der Orgel und aus der Bruft von Tausenden erscholl dieses Danklied dem Schenker alles Guten. Während des Gesanges ertönten abwechselnd die Gloden in ihrer harmonischen Stimmung, indem sie von den Tauspathen angeschlagen wurden und so ihrerseits in das Danklied für die Bollendung der bedeutsamen Feier mit einstimmten. Mögen die ehernen Wächter über unser irdisches Treiben in ihren hohen luftigen Räumen noch lange Zeuge seyn, daß in unserer Stadt ein fried-licher und wahrhaft christlicher Wandel herrscht!"

## Die Bürgerwehr von 1848.

Die Bürgerwehr hat nicht nur, wie aus jenem Bericht ersichtlich, bei ber Feierlichkeit sich betheiligt, sie hat auch in berfelben ihren höchsten Ehrentag begangen. Niemals war in Coblenz die Stimmung ernst, triegerisch, wie an St. Elisabethen Tag 1848, die Sapeurs alle hatten Gesichter aufgesetzt, dergleichen von Rechtswegen nur im offenen Rampf dem Feind entgegenzustellen, und der übrigen Maunschaft stolze edle Haltung erinnerte nuwillfürlich an sene Römer, die im Tode noch die Epiroten bedrohten. Lebhaft erinnere ich mich des Anblickes einer dreisachen Generation von Helden, Großvater, Bater und Sohn, die, vergleichbar der ähnlichen Trias, welche in einem der letzten von Lasontaines Romanen den Sieg in der Görde erstreiten hilft, au sennem Tage aufzogen, um bei der Glockenweihe zu paradiren. Leider hat sich gelegentlich dieser Feier der Ausspruch Napoleons, "du sublime an ridicule il n'y a qu'un pas", abermals bewährt, die Glocken, zum erstenmal angeschlagen, haben der Coblenzer Bürgerwehr ihr Grablied gesungen. Sie ist nicht mehr, mithin ganz eigentlich dem Bereiche des Antiquarius versallen.

In einer am 19. Marg 1848 abgehaltenen Burgerverfammlung wurde jur Aufrechterhaltung ber Ordnung und Sicherheit bie Errichtung einer Burgerwehr beschloffen, welche vorerft obne Baffen und durch eine Binde am Arm erfenntlich, bei Rubeftorungen ihren Dienft verrichten follte. In die auf ber Stelle gur Einzeichnung aufgelegte Lifte wurden fofort an 500 Ramen eingefdrieben. In ber noch ungleich gablreichern Berfammlung vom 21. Marg wurde, unter mehrem, in Rudficht der Borgange gu Berlin und ber bringenden Zeitverhaltniffe, bie Bewaffnung ber Burgermehr befchloffen, und bem Oberburgermeifter aufgegeben, bie bagu erforderlichen Mittel von ber Militairbeborbe gu erbitten. Am 22. Marg wurde dem Stadthause, der Liebfrauenkirche bie fomary-roth-golbene Rabne aufgepflangt. "Opfernd Guer rothes Blut ginget 3hr in ben ichwarzen Tob für die golbene Freis beit !" ruft ber Ungeiger vom 24. Marg "Berline großen Tobten" ju; ber Parifer burlester Styl von 1793 fann aller Orten fic wiederholen. Den Tag vorber, ben 23. hatten bie versammelten Burger ihre Fuhrer gemablt, bas beißt, es wurde ben verschiebenen Abtheilungen ber Burgermehr vorgelesen, ihr habt bie und Die zu euern Rübrern gemählt. In ber gangen Abtheilung batte vielleicht niemand an bie Gemählten gedacht, bas zu erinnern flel aber keinem ber gehorsamen Schafe ein. Doch, ich irre mich, eine Reclamation wurde vorgebracht; sie galt bem abgelesenen Feldwebel. "Ich meine, ber und der wäre passender," erinnerte ein Fürwißiger. "Wir können keine zwei Feldwebel brauchen," entgegnete kurz ber von dem Resultat des Scrutiniums Bericht erstattende Borgeseste. Dagegen wurde alles Ernstes vor die Comitien der Bunsch zweier studirenden Jünglinge gebracht. Roch nicht berufen, den Reihen der Bürgerwehr einzutreten, buhlten sie um die Ehre, in die heilige Schar aufgenommen zu werden. Sie wurde in freudigem Zuruf gewährt.

Ballenftein.

Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, Bon Sessischen umringt und schlugst dich durch, Mit hundert achtzig Mann durch ihrer Tausend.

Gefreiter.

So ift's, mein General.

Ballenftein.

Bas murbe bir

Far diese madre That?

Befreiter.

Die Ehr, mein Felbherr,

Um bie ich bat, bei biefem Corps zu bienen.

Dem folgenden Tage war die Austheilung der Waffen vorbehalten. "Sie bestehen, se nachdem die Bürger früher beim Militair gedient haben, oder nicht, für erstere in einer Mustete nebst Bayonnet, für lettere in einem Sabel. Für's erste, die Regulirung und vollständige Einübung dieser Bürgerwehr vollendet ist, versammeln sich dieselben täglich nach den verschedenen Abtheilungen auf den angewiesenen Sammelpläten, Rachmittags zum Appell." Bom 26. an bezog die Bürgerwehr seben Abend, 25 Mann start, die Wache, für welche der Büresheimer Hof angewiesen. Bon dem 26. ist auch das durch die Führer entworfene Statut, in dessen Schlüßparagraph es heißt: "Das gegenwärtige Statut erhält seine Kraft erst durch die Justimmung der sämmtlichen Abtheilungen, welchen es zu diesem Iwede bei der nächsten Bersammlung vorzulesen ist." Unter dem 27. wird

grichrieben: "Unsere Bürger-Sicherheits. Bache, welche mit größter Hingebung und anstrengendem Eifer den Nachtwachens dienst in hiesiger Stadt versieht, wurde heute gegen Mittag auch zur Aufrechthaltung der Ordnung am Rheine verwendet. Um die angegebene Zeit rückte nemlich eine ftarke Abtheilung derselben nach dem Rheine hin, wo man glaubte, daß bei Ankunst eines Dampschisses ein Capitan sollte gemishandelt werden. Es verdient öffentliche Anerkennung, mit welcher Bereitwilligkeit die Bürger sich zu diesem Dienste eingefunden hatten und so wurde denn auch, Dank der schönen Haltung, welche die Bürgerwehr zu beobachten wußte, die Ruhe troß der hinzugeströmten vielen Menschen in keiner Weise gestört. Gegen 1 Uhr Nachmittags konnte die Wache schon wieder abziehen."

Am 31. Marg richtete bas Commando ber Bürgermehr "an unfere verehrten Frauen und Jungfrauen" bie folgende Ginladung: "Die Burgerwehr bat in S. 5 der Statuten ben Bunfch ausgefprocen, bag bie patriotifden Frauen und Jungfrauen ber Stadt ihrer schwarg=roth=goldenen Fahne mit bem barin gu zeichnenden ftabtischen Bappen bie erfte Beibe geben möchten. Bon allen Seiten wird ber gute Sinn hierfür fundgegeben, und um fo erfreulicher und erhebender, ale in ber Begeifterung gur Bollführung der hoben Idee der Freiheit eines mit Beisbeit. Manigung und Ordnung frifc aufblubenden Bolfslebens, in Uebereinstimmung ber Thatfraft ber Manner mit ber Bartbeit ber Befinnung der Frauen, ein foldes von benfelben gewidmetes Banner, gloichsam ale bebres Bilb und öffentlich anerkanntes Reichen bes vaterlandifden Bewußtfeins, begludender Bauslichfeit und innern Friedens den Muth wedt. Der einheitlichen Be-Rimmung wegen durfte es nicht unberufen erscheinen, unfere verehrten Frauen und Jungfrauen ju einer Berfammlung in Abficht naberer Befprechung Diefes Gegenstandes am Mittmod ben 5. f. Mts. April, Rachmittags um 3 Uhr, in dem biefigen Gomnafialfaale biermit einzuladen." Die Befprechung erfolgte und trug ibre Kruchte.

In einer an die Burgerwehr gerichteten Befanntmachung, 10. April, behandelt der Commandirende bes Inflitute eigentlichen

3med: "Rad bem Entwurfe ber Statuten bat bie Barnerwehr die icone Bestimmung, durch ben Schus ber Perfonen und bes Eigenthums, Die Rube und Sicherheit ber Stadt aufrecht au erhalten, jugleich eine Stute ju fein fur bie Freiheit und Unabbangigfeit bes Baterlandes und rubt auf ber Gbre, ber Rechtlichfeit und dem guten Billen ihrer Mitglieder. Bir muffen und Glud munichen alfo berufen au fein und einer Beit anangeboren, wie fie die Geschichte in Jahrhunderten nicht aufweift. Diefe unfere Beit ift ernft und groß und beifcht : Manner. Laffet und aber auch als Manner, bie wir gur Bertheibigung bes Mabren, Schonen und Guten aufammengetreten find, beweifen, baf wir die bobe Bedeutung der Beit begriffen baben und au pollführen miffen. Freudig begrußen wir ben Morgen ber Freibeit, beffen Sonne Gott gelenkt bat; allein fo wie Bottes Schidung über uns Allen maltet, une fedoch jur eignen Rraft und That angewiesen bat, fo muffen wir auch den Begriff berfelben in ber emigen Beltordnung auffaffen und festhalten, daß diefe Freiheit nicht in Willführ und Bugellofigfeit besteht, fondern in und felbit durch das Gewiffen und im Gefellschafteverbande burch Ordnung und Recht bedingt ift. Solchergeftalt werben auch nur bie gottlichen Lehren : Liebe beinen Rachften wie bich felbft, Alles was bu willft , das dir die Menschen thun follen , das thue ihnen auch, und Was bu nicht willft, bas thue auch feinem Anbern, ihre Geltung finden. In Diefer Ueberzeugung, bem bochften fittliden Standpunfte ber Menfcheit, finden hiernach Lafter und Berbrechen icon felbft ibre Berachtung, ibr Urtheil. - Salten wir bemnach treu und fest jufammen, jur Aufrechthaltung bes Guten im fraftigen Biberftanbe gegen alles Schlechte, mit bem Babliprude im Bewuftfein der großen Gemabricaften unferes gesellichaftlichen Busammenlebens: Babrbeit und Freibeit. Ordnung und Recht!!!"

Wie jung aber noch das Inftitut der Burgermehr, bereits drohte ihm ein wesentlicher, beinahe unersesticher Berluft. Ein Gr. El. Bedbur redet in dem Coblenzer Anzeiger vom 19. April zu den Burgern von Coblenz: "Ein unseliges Zaudern hat unfer verbrüdertes Schleswig in die hande der Feinde Deutschlands

geliefert und fo die Dauer bes Boltstampfes in unfern norböftlichen Marten gegen Danemarts Anmagungen vorausfichtlich febr in bie gange gezogen. Defibalb forbert bie Bflicht feben mabren Deutschen um fo gebieterischer auf, rafc und in Daffe ben banifden Unterbrudern entgegenzutreten und gur Bahrung ber Rationalität unferer Bruber thatiger mitzumirfen. Angabl gefinnungs und thatfraftiger junger Manner aus Cobleng bat fic angeboten, fofort gegen die Reinde des Baterlandes au gieben und badurch ben Dafel, daß unfere Baterftadt bieberan nichts fur Soleswig-Solftein gethan, ju tilgen, bamit auch in ber Bethätigung für bie beutiche Sache Cobleng fich mit Ebre neben fo viele andere madere Stadte Deutschlands ftellen barf. Es fehlt nur an Baffen und ben nötbigen Reisemitteln , und baber gebt an alle biefigen Burger, an alle mabren Deutsche ber Stadt bie bringenofte Bitte, fic burch Lieferung von Buchfen und andern Baffen und von Gelb thatfraftig fur bie Sache bes benischen Bolfes zu bewähren. Daburch allein fonnen wir Alle zeigen, bag es une nicht um leeres Raifonnement über Kreibeit, Recht und Baterland vor ben Augen ber Mitburger zu thun ift. sondern bag wir die Sache bes Baterlandes wirklich warm in beutscher Bruft tragen, bag wir nicht blos mit bem Munbe, fondern auch mit Berg und Urm mabre beutiche Manner und wurdig unferer erften Borfahren find. Auf jur That, bamit nicht bas unfelige Bu fpat bei biefer Baterlands-Angelegenbeit ber Stadt Coblenz Schande bringe, fonbern bas gefammte Land mit Beifall und Achtung auf unfere Stadt und ihre eblen beutschen Bestinnungen und Sandlungen ichaue. Auf gur That! Es lebe Deutschland! Es lebe Schleswig-Solftein! Es lebe Cobleng !"

Sierauf trat schon am Morgen bes 22. April das für Nordalbingien bestimmte Contingent der Stadt Coblenz seinen Marsch an. "Aus ungefähr 40 jungen Leuten bestehend, zog die wackere Schaar, begeistert für die heilige Sache Deutschlands, mit klingendem Spiele und die deutsche Fahne voran, nach dem Stadthause, wo der herr Oberbürgermeister noch eine ergreisende Rede an sie hielt und ihnen in herzlicher Weise Lebewohl sagte. Begleitet von vielen hunderten hiesiger Einwohner, theils aus Verwandten,

Freunden und Befannten bestebend, jogen fie bann nach bem Rheine, bem Landungsvlage ber Dampfboote, von wo fie bis folnische Dampfichifffahrte - Gefellschaft unentgelblich bis Roln beforbert, wohingegen ber Gaftwirth fr. Rener in Deug ihnen unentgeldliche Bewirthung angeboten bat. Die Gewehre find ibnen aus bem biefigen Militar-Beughause geliefert worden. -So mogen fie bann gur Ehre Deutschlande und unserer Stadt beitragen . unferen fernen Brubern im Rorben Befreiung von ber banifchen Ufurpation ju bringen, und bann wobibebalten mit bem Sieges-Corbeer nach vollbrachtem Befreiungewerte zu ben Ibrigen gurudfebren. Unter Gewehr - Salven und bem Bollerbonner von bier und Ebrenbreitftein fubr bas Dampfboot um 11 Ubr mit der Freifchaar ab, ber taufende am Rhein Stebenbe noch Lebewohl nadriefen. Ginige Tage fraber, 19. faben mir die wohlbewaffnete, aus ungefähr 150 Mann beftebende Main-Areifchaar mit dem Dampfboote auf bem Bege nach Schleswig - Solftein bier vorbeitommen. Sie hatten ihre eigene Rufif bei fich und bas bod, welches fie beim Unfanden bes Dampfbootes babier unferer Stadt ausbrachten, murbe ihnen berglich von den am Ufer Stehenden und den aus den Genfteen ber baufer mit Tuchern winkenben Damen erwidert. Breischärter trug vorn auf ber Dage einen Tobtentopf."

Bekanntlich ift, den wiederholten Siegen unbeschadet, in Schleswig-Holftein nicht viel ausgerichtet worden, der Coblenzer Freischar kehrte schon am 23. Mai von dannen zurück, und, wie es scheint, konnte man ihr die Worte appliciren, mit welchen die Colner Reimchronif die Relation einer schrecklichen, hartnädigen und blutigen Schlacht beschließt, "en God gaf, dat nemand blas," aber die Abwesenheit der vierzig jungen Brauserköpfe, die alle in gleichem Waaße für das Treiben der Zeit geeignet und begeistert, blieb nicht ohne Einfluß auf die fernere Ausbildung einer bewassneten Macht, deren geheimer Zweck, die Entbehrlichseit stehender Heere darzuthun.

Das erfte Zeichen eines Rudfchrittes in ber Stimmung ber Bargerwehr ergab fich in bem mehrmal ernenerten Antrag, ihr Ranonen zu bewilligen. Renner haben nachgewiesen, daß bie Fetb-

ftabe, welche Rapoleon ben Bataillonen guthelite, als er genothigt, bie ungehenern Berlufte bes 3. 1809 burd ungeübte Refruten au erfeten, vornehmlich bie Schulb von bem felt fenem Relbaug fichtbar werbenden Berfall ber frangofischen Armee tragen. Der Solbat, nachdem er einmal fein Bertrauen in Die Ranonen gefest, wähnte fich verloren, fobald diefe ibm nicht folgen tonnten, bie Coblenger Burgerwehr, in ihrer Soffnung auf ben Befis einer eigenen Artillerie getaufcht, ließ nach in bem Bertrauen auf fich felbft, welches bis babin ihre Starfe ausgemacht, fie befähigt batte, in gefchloffenen Gliebern, einer Mauer gleich, wie bas einer ihrer Sabrer verlangte, ber Befahr entgegengutreten. Auch die gewaltige Bewegung ber Beifter, bervorgerufen burch bie Bablen für bas Rrantfurter Barlament , für ben erlauchten Senat, von welchem bas Glud, bie Bufunft bes Baterlandes ju erwarten, auch biefe Bewegung trat hindernd ber Bervolltommnung unferer Behranftalten entgegen. Beugnig von bem Ernft und ber Gefinnungstüchtigfeit, unter beren Ginflug die Bablen vorbereitet wurden, darf ich nicht abergeben: "Bei ber am britten Oftertage ben 25. diefes Die. bier flatifindenden Berfammlung ber Gingefeffenen des Preifes Altenfirden, welche jum iconen 3mede, um über bie Bablen ber Deputirten fur nach Berlin und Frantfurt zu berathen, fich bier einfinden , ermangele ich nicht, meinen vorzuglich guten 1846r beutschen Rationalmein, so wie falte und warme Speifen, bestens zu empfehlen. Wiffen an ber Sieg, ben 21. April 1848. Joseph Sombach, beutscher Rationalwirth."

In einer Bekanntmachung des Oberbefehlshabers, vom 30. April, wird gesagt: "Diesenigen, welche dem zu bildenden Pufikor der Bürgerwehr beizutreten gesonnen sind, wollen stat Einzeichnung bei herrn Georg hartmann, Görgenstraße, melden; denn in den großen Bestrebungen der Zeit und der Baffen soll auch die versöhnende Kunft ihre Förderung erhalten." Bom 10. Mai ist datirt das definitive Statut der Bürgerwehr. Der Art. 17. verfügt: "Zede Abtheilung wählt halbsährig einen Ehrenausschuß von 12 Mitgliedern und 6 Stellvertretern. Im Fall einer Anslage gegen ein Mitglied der Bürgerwehr, eins

schließlich ber Führer, untersucht ber Ehrenausschuß die Sacht. Wird die Anklage als gegründet befunden, so entscheidet be Abtheilung, ob der Angeschulbigte auf Zeit oder für immer von der Bürgerwehr auszuschließen sei. Eine weitere Berufung findet nicht ftatt. Auch kann der Ehrenausschuß einen Berweis ertheilen, von welchem seboch die Berufung an die Abtheilung zulässig ik. Diese Berufung muß in drei Tagen erklärt werden. Bei Stimmengleichheit entscheibet die dem Angeschulbigten gunftigere Meinung.

Am 18. Mai erging ab Seiten bes Commanbos ber Barger wehr folgender Tagebefehl : "Die Burgermehr foll in affen Demnach be Dingen mit einem guten Beispiel vorangeben. fleifige fich Reber mit Raturlichfeit und Offenbeit ber Ginfale beit ber Sitten und Gebrauche und feiner Lebensweise, welche immer eine Bediegenheit bes Charafters in fich folieft. auch in ben außern Formen! In Berudfichtigung nun, baf fcon feit undentlicher Beit, gegen bie nichtsfagende, öfters auch ungefunde Formlichfeit bes Sutabziehens geeifert worben und daß eine freundliche wohlwollende Begrüßung aus bem Bergen mehr werth ift ale eine noch fo große formelle Betheuerung, feboch immerbin ein außeres Beiden bie innere Befinnung und ben Anftand fund zu geben bat, muniche ich, bag wir beim Begegnen nur die rechte Sand an die Ropfbededung anlegenb, und begrüßen, und wird manches ehrmurbige haupt gewiß Dant wiffen, hierdurch einer formlichen Entblofung enthoben gu fein."

Dagegen ergibt sich ein bedenkliches Zeichen in einer an die 3. Abtheilung ber Bürgerwehr gerichteten Bekanntmachung, 23. Mai. Es wird darin gesagt: "Da in der letten Zeit kaum der dritte Theil der bewassneten Wehrmanner bei den Wassenübungen erschien, so ist gestern durch die Abtheilung beschlossen worden, daß allen denen, welche dreimal, ohne Endschlossen wond den Uebungen wegbleiben, die Gewehre abgenommen und an diesenigen vergeben werden sollen, welche sichon so lange auf Wassen vergebens warten, und sich der Sache mit mehr Eiser widmen wollen." Die strenge Verfügung galt, wie man sieht, nur der Infanterie, den Reitern, b. h. den senigen, die nur mit einem Säbel bewassnet, den Dienst zu Fuß

verrichten follten, tonnte ber Borwurf ber Laubeit mit noch größerm Rechte gemacht werben ; felten fanben fich ihrer auf. bem Baffenplage fo viele zusammen, daß eine lebung mit ihnen anzuftellen möglich. Dan hatte ihnen aber auch Gabel gegeben, bie taum in Brobbignat ungeschidter ju finden. 3medmäßiger bewaffnet, gab bie ebenfalls unberittene Cavalerie ber Colner. Bargerwehr, in ben eleganten Uhlanenuniformen, bei feber Belegenheit bas ehrenbfte Beispiel von Dienfteifer. Absonderlich zeigte fie fich unermablich in ber Escortirung ber vielfältigen Proceffionen ber Frohnleichnamswoche. 3m Allgemeinen muß ich auch ber Coblenger Infanterie, ber von ber 3. Abtheilung ausaegangenen Ruge ju Eros, bas Bengnig ausfiellen, bag fie; bie Uebungen ungemein fleißig mitmachend, eine auffallenbe Fertigfeit im Exerciren fich angeeignet hatte, was zwar Boswillige badurch zu erflären fuchen, bag bem Menfchen im Allgemeinen Die Liebhaberei für Solbatdenspielen angeboren fei.

"Um Abend bes 25. Dai wurde bier ein geft begangen, welches zeigte, wie Perfonen und Stande fich in den letten beiben ereignigvollen Monaten genabert haben, wie manche Scheibewand gefallen, wie Manner fich warm bie Banbe bruden, welche fich vordem fremd waren. Es war bies ein bem herrn Affeffor Staudt veranstaltetes Abendeffen, welcher uns diefer Tage verläßt, um bem Rufe an bas Landgericht ju Cleve ju Der icone Saal in ben brei Schweizern babier war von Mannern gefüllt von ben verschiebenften Stanben, aber alle von bem Bewußtsein durchbrungen, mas herr Staubt une in ber legten Beit gemefen; wie er ftete, wo es barauf antam, für bie junge Freiheit ju ftreiten, feinen Plag in ben vorberften Reihen einnahm, wie er als Führer einer Abtheilung ber Bargerwehr Borgugliches geleiftet. Dem Scheibenben, ber jungen Freiheit, ber Ginheit Deutschlands wurden paffende Trinffpruche gebracht, auch, eingebent, bag jur Begrundung und Erganjung ber neuen Errungenschaften noch Bieles ju thun übrig, auf ein froblicheres Bieberfeben, auf eine beffere Bufunft bie Glafer geleert. herr Juftigrath Ropp, ber Dberbefehlshaber unferer Burgermehr, ericbien erft fpater bei bem Fefte und murbe mit Inbel empfangen. Auf einen ihm, dem dentschen Manne, gebrachten Toast antwortete er in einer furzen Anrede, in welcher er den Iwed der Bärgerwehr auseinanderseste und. besonders hervorhob, daß die Wassen, welche dieselbe gesetzlich bester, nie wider das Gesetz wärden genommen werden; er ließ hierauf die Bürgerwehr leben. Um kurz zu sein, es mar eine Bersammlung von Brädern, in welcher seber sich frenen unspie. Lange werden die Anwesenden dasselbe in ihrem Andenken bewahren, auch nie des Mannes vergessen, welcher dazu die Berantassung war. Es lebe unser Asselsor Standt, und möge auch er in der Ferne seine Koblenzer Mitbürger im Andenken bewahren."

"Geftern (Sonntag, 28. Dai) fand hier die feierliche Uebergabe ber von ben bieugen Krauen und Jungfrauen fur unfere wadere Burgermebr jum Gefchent gefertigten Rabne in entfprechender Beife ftatt. Gin iconer Maitag begunftigte bie Reftlichkeit, welche fruh um 6 Uhr Morgens mit einer großen Reveille eingeleitet wurde, und freudig rief unferen Deitburgern bie icone Dufif bes Burgermehr-Corps jum erften Dale ben Morgengruß entgegen. Die Baufer in ber Stabt fowie bis öffentlichen Gebaube waren festlich mit Raggen und Blumen geschmudt und ftolg webte über alle erhaben auf bem Ehrenbreitftein die schwarz-roth-goldene Flagge. Um 8 Uhr Morgens trat bie Bargerwehr im Schmude ber Baffen jufammen und nadbem fie fich in Quaree unter ben Linden am Clemensplas auf gestellt hatte, woselbst auch auf die freundlichft an fie ergangene Einladung ber Berr Dberprafibent Gidmann, ber Befehlebaber bes 8. Armee-Corps, Generallieutenant Roth von Schreckenftein. fowie ber erfte Commandant ber hiefigen Festungen, General v. Wuffow, fich eingefunden hatten, murde die Fahne von einem Buge ber Burgermehr aus bem in ber Rabe gelegenen Sanfe des Rührers herrn Phil. hoffmann abgeholt und von den ver ehrten Frauen und Jungfrauen, beren Gefchent fie ift, zu ber wie angegeben aufgestellten Wehrmannichaft geleitet. Bei ber Ueber reichung berfelben an ben herrn Dberbefehlshaber Ropp richtete eine ber Jungfrauen ungefähr nachfolgende Worte andenfelben:

""Geehrter herr Befehlshaber, bie Frauen und Imagfrauen von Coblenz haben mit Freude dem heutigen Tage entgegene gesehen, um der durch die großen Zeitereignisse hervorgerusenen Bürgerwehr eine Fahne zu überreichen. Die Fahne trägt die Farben des nach Freiheit ringenden deutschen Bolkes, sie trägt zugleich das Bappen unserer Stadt. — Um diese schwarz-rothgoldene Fahne sammeln sich Alle, die es offen und redlich mit der Freiheit und Unabhängigkeit des beutschen Bolkes meinen, und denen zugleich die Aufrechthaltung der Ordnung und Ruhe in unserer lieben Baterstadt am Herzen Liegt; sie sei das Symbol der Einigkeit für die Bürger von Coblenz. In diesem Sinne widmen wir der Bürgerwehr die Fahne als Zeichen unserer Auerkennung und Theilnahme.""

"Worauf die Fahne entfaltet wurde und nun zum ersten Male der Wehrmannschaft hoch entgegenstatterte, während legtere bas Gewehr präsentirte und alle Anwesenden freundlichst salutirten. Einen sichtbaren Eindrud machte dieser schone Moment auf die Manuschaften, sowie auf die viele Tausende von Juschauern und der Donner der in der Nähe aufgestellten Böller verfündete solchen weithin in die Umgegend. Der Oberbeschlichaber hielt darauf zur Weibe des schönen, für die Wehrmannschaft so besteutenden Geschenkes folgende Rede:

""Berehrte Mitburgerinen, Mitburger und Rameraben! Ber Recht thut, ber ift frei um gwifchen Schmerg und Buft gur Bahrheit fiegenb fortgufchreiten.

""Mit freudig erhabenstem Gefühle des Dankes nehmen wir die von den Frauen und Jungfrauen uns vaterlandisch freundlich gewidmete Fahne in Empfang, welche uns mit Baterlandsliebe, zu allem Guten begeistern soll. Die Bedeutung und die Erinnerung des heutigen schönen Tages wird noch in späten Jahren uns und unsern Nachsommen ernstes Zeugniß geben, wie seht wir es erkannt haben, daß des Lebens sittlich höchster Werth einzig und allein in der Aneignung jener Güter besteht, welche feine Zeit und feine menschliche Macht zu fürchten brauchen: Weisheit, Tugend und Mäßigung.

son Anerkennung beffen sei une die Fahne berglich wills tommen! Wir werben biefelbe zu ehren wiffen.

""Bahrheit und Freiheit, Ordnung und Recht, als bie Grundpfeiler eines jeden gesellschaftlichen Berbandes und fraftigen Bolfslebens, unser Bahlspruch feien der Fahne Ramen!

"Das foll beren Taufe fein!

"Als Besiter und Träger berselben wollen und werden wir aber auch hierfür mit aller Mannestraft in Berbindung und zum Shupe ber Zartheit ber Gesinnung der Frauenwelt, zur Berwirklichung eines bürgerliche und häuslicheglücklichen Lebens einstehen!

""Das fei unfer Borfat! Das fei unfer Bille!
""Die Fahne geht uns voran, als hehres Sinnbild unferer Baterlandsliebe, Treue, Eintracht, Ordnung, Barger-tugend und Berbrüderung!

"Das fei ihre Bestimmung! Das fei ihr Loos!

""Und so wie des tüchtigen Menschen Ueberzeugung in mitwirkender Beglüdung seiner Nebenmenschen felsensest steht und nicht wankt, so weiche und wanke auch niemals dieses theure Banner unserer hohen Aufgabe, unserer Berpflichtung der Menschenwurde und Bürgerwehre, welcher wir mit Muth und Kraft entsprechen und immer treu und fest zusammenhaltend, mit Charaftersestigkeit und Ehrenhaftigkeit die Fahne und die Waffen tragen wollen.

Das fei unfer Schwur!

Das fei ber Kabne bobe Beibe!

Möge ber himmel feinen Segen verleihen!!!"

"Nach Beenbigung derselben stellte sich die Bürgerwehr in Parade der Straße entlang vom Mainzer Thore bis zum Trier's schen hofe hin auf und defilirte alsdann im Parademarsche erft in Zügen und nachher in Colonnen vorbei. Es hatte etwas Stattliches, aber auch sedem deutschen Manne die Brust hoher hebendes, diese über zwei Tausend zählende Schaar wehrhafter beutscher Bürger, voran die Sappeurs mit ihrer bligenden Waffe auf der Schulter, die Büchse über den Rücken hängend, und sodann die treffliche, so furz erst gebildete Musik in wohl-

geordneter Saltung vorbeimarfdiren ju feben. Auch bie anmefenben fachfundigen Militare gollten biefer iconen Saltung ber Burgermehr bas moblverdiente lob; und fragt man, wie biefes Alles in fo furger Beit ju erreichen möglich mar, fo ift bie Antwort, bag ber beutsche Dann bei gutem Billen gar Bieles au leiften im Stande ift. Den Schluf ber Reftlichfeiten bilbete ber Bug ber Wehrmannschaft burch bie Stadtftragen nach ber Bobnung bes herrn Oberbefehlshabers, wo bie gahne abgegeben wurde und die Burger auseinandergingen. Auch nicht die mindefte Störung trubte mabrend bes gangen Tages biefe bedeutungevolle Beftlichkeit, und die Burger von Cobleng haben hierdurch wieder in anerfennender Beise ben ihnen innewohnenden Ginn fur mabre Freiheit, Recht und Ordnung in iconfter Beife bewährt. - Die Rabne felbft ift reich von Seide, trägt die deutschen Farben und in bem mittlern Kelbe bas Bappen ber Stadt Cobleng funftvoll aufgestidt, ein Befchent, bas feiner iconen Geberinnen fo mabrhaft würdig ift."

Eintracht und Berbrüderung, wie febr fie gelegentlich ber Fahnenweihe von bem Berrn Dberbefehlshaber empfohlen, batten nicht allerdings in dem Berein, welcher der Rabne bas Dafein gab, gewaltet. Gin Ungenannter erhebt bittere Rlagen über bie vornehmere Balfte bes Bereins, bie, wie er verfichert, feinen Tochtern bie geziemende Achtung nicht angebeihen ließ. Das glaubt er mit um fo größerm Rechte ben vornehmen und reichen Damen verweisen ju fonnen, ba er felbft einer berer, welche "mit unferm Blute" ber Reichen Reichtbumer vortheibigen. Moge bas Blut, fo ber gute Mann und feine Rameraben in biefer Bertheidigung vergoffen haben, auf mich tommen. In bem Berein felbft murden Beschwerden vernommen von wegen ber mangelnden Schwesterliebe, verbunden mit mancherlei Borfcblagen, geeignet einen Buftand berbeiguführen, wie er in ber Leibensgeschichte ber fleinen Emilie Beaubarnais, nachmalige Grafin Lavallette, beschrieben, Abth. II. Bb. 2. S. 682. Durch 3mangemageregeln follte ein inniges Berbaltniß zwischen ben Tochtern ber Reichen und der Minderbeguterten angefnupft werden. Die Beit mar biefem und fo vielen andern großen Entwurfen verfagt.

Der Anzeiger vom 17. Jun. bringt bie folgende Erinnerung: "In ben Befanntmachungen bes herrn ..., als gubrer einer Abtheilung, muß febem bie Art und Weise bes Stole auffallen, indem biefe gang und gar nach ber Manier bes Commig-Spftems gehalten ift und gang die Stellung ber Burgerwehr ihren Ruhrern gegenüber verfennt. Das Auffordern, bas Befehle ertheilen an bie Burger-Bebrmanner von Seiten ihres felbftgewählten Rubrere flingt fo unpaffend und bart, und mogte Gr. . . . fich an ber Art und Beife, wie feine Berren Collegen in ihren Befanntmachungen fich ausbruden, ein Beifpiel fur fich nehmen. Burgermehr paft nicht in die alte fteife Uniform." Dem Ginfenber wurde erwidert : "bag bie Errungenschaft bes 18. und 19. Marg und ber barauf bafirte S. 1 unferes Statute weber burch bie Feber noch burch die Bunge aufrecht erhalten werben wird ; daß weder Ramerabicaft und richtige Auffaffung ber Beitverhaltniffe, noch ernftlicher Wille zur Erreichung bes vorgeftedten Bieles barin fich erkennen laffen, wenn bie Abtheilung, jur Bewehrrevision ober jur Beftrafung eines Bergebens gemäß S. 12 jufammenberufen , taum jur Balfte am Plate erfcheint : bag, wenn der gubrer, im Gefühl der auf ihm laftenden Berantwortung, die ihm gur Abwehr aller Schlaffheit und Durdführung ber felbfigegebenen Ordnung ju Gebote ftebenbe moralische Macht in bem Ernfte ber Worte ausspricht ober nieberfcreibt, die Manier bes Commisspftems wohl nicht erfannt werben barf."

Den Entwurf eines Strafgesches für die Bürgerwehr ansfechtend, schreibt Chrift. Engers: "Das Weinen einer bedeutenden Duantität Thränen über den Bürgerwehr= (Straf=) Gefeg-Entwurf soll verdungen werden. Luft= und Leidtragende wollen ihre Submissionen bei dem Unterzeichneten gefälligst abgeben. Deuler würden den Borzug haben." Darauf erwidert Fris Haselstod: "Herr Engers, ich fann nicht begreisen, weshalb Sie den Bürgers wehr= (Straf=) Geses-Entwurf beweinen lassen wollen, da in demselben doch nichts vergessen worden ist, als der S., welcher über meine Functionen handelt." Ein anderer schreibt: "Lieber Berr Engers (nicht der Jasob), wieder da? Bringen Sie doch

fa auch bas nächste Mal Ihren Regenschirm neben bem Gewehr zum Exerzieren mit, bamit Sie sich vor ben Thränen ber Bärgers wehr über ben Geses-Entwurf schügen können."

Am 16. Jul. wurde ber Regierungsantritt des Reichevermefere, Erzberzog Johann, feierlich begangen. "Rachdem nun am verfloffenen Samftag Abende ale Borfeier ein großer Rapfenftreich bom Musifchor ber Burgerwehr ftattgefunden und vorber um 6 Uhr icon bas Glodengelaute aller Rirchen ber Umgegenb verfündet batte. bag bie Burger von Cobleng fich anschickten, biefes wichtige Ereignig in ber Gefdichte Deutschlands feftlich ju begeben, verfammelte ein feierliches Sochamt am Morgen frub 8 Ubr in ber Gomnaffalfirche bie Glaubigen, nach beffen Schluß bas Tebeum bem lenter ber Geschicke insbesondere ben Dant für biefe gludliche Wendung in ber Angelegenheit unferes gemeinfamen Baterlands entgegenrief. Um 9 Uhr Morgens batte fich die Bürgerwehr unter ben Linden im Quarre aufgestellt. Der allverchrte Befehlshaber berfelben trat in ihre Mitte, und fprach um die Bedeutung bee Tages fraftige Borte. Die bierauf folgende glangende Parade ber Burgermehr, welcher fich auf ergangene Ginladung bie Schutengefellichaft von Ehrenbreitftein, sowie die dortige Burgermehr und bie von ben benachbartent Orten Rhens, Reuendorf, Sorcheim, Pfaffendorf, Arzheim, Immenborf und Arenberg angeschloffen hatten, war mahrhaft großartig. Für ben mabren Baterlandsfreund bat ein folches Anschließen , eine folche Berbrüberung ber wehrhaften beutschen Manner etwas befonders Bohlthuendes. Bie wetteiferte man, ohne einen andern 3mang, ale den des innern Ehrgefühle, bei bem Borbeimariche so geordnet wie nur immer möglichft vorbeis gutommen, und welchen tiefen Gindrud riefen bie ernften Blide fo vieler fraftiger Ranner in bem Baffenschmude bervor. Sang besonders freundlich wurden bie Schugen unserer Rachbarftabt Ehrenbreitstein in ihrer berfommlichen fo gang entsprechenden Saltung und ihrer fleibsamen Tracht begrußt. Nach ber Parabe fprach nach einem langeren, auf die Feier bezüglichen Bortrag ber Dberbefehlehaber unferer Burgermehr, Berr Juftigrath Ropp, unfern berzugekommenen benachbarten Wehrmannern noch inebesondere seinen Dank aus, worauf in größter Ordnung alle ihrer Geimath wieder zuzogen. Nach einem Festmahle in dem Gasthef zu den 3 Schweizern, wo es an passenden Borträgen und feurigen Toasten nicht fehlte, schloß am Abende eine glänzende Illumination die bedeutungsvolle Feier. Wohl selten war Coblenz von seinen Bewohnern so glänzend beleuchtet, wie am 16. Jul., und die Illumination des Gymnasialgebäudes und der Gymnasialirche sessen der vielen Tausende, welche in buntem Gebränge in den Straßen dahin wogten. Auch mehrere Transparenten zeichneten sich durch ihre Originalität aus. Möge dieser Tag uns der Bringer einer schönen Zusunft sein!"

Der 13. August bereitete ben Coblengern ein abermaliges Beft. "Es galt nämlich , Se. faiferl. Sob. ben Reichsverwefer Erzbergog Johann bei feiner erften Reife in biefer neuen Gigenfcaft ben alten Rhein binab nach Roln bier bei feiner Untunft feftlich ju empfangen und freundlichft ju begrüßen. Rein Butber, bag baber ichon von fruh Morgens gegen 10 Uhr unfere gesamten Einwohner im Festfleibe in bunten Daffen an bem Rheinufer ab- und niederwogten. Schon fruh maren bie Dit glieder bes hiefigen Stadtrathe bem geliebten Fürften bis Capellen entgegengereift, woselbft ber Berr Dberburgermeifter Bachem ben Reichsverwefer bei beffen fväter bafelbft erfolgender Unfunft im Ramen ber Stadt mit einer furgen Anrebe begrußte, und biernachft die vom Stadtrathe beschloffene Adresse überreichte. Reicheverwefer erwiderte: ""3d bante Ihnen für Die Befinnung, welche Sie aussprechen. Dit Gott wollen wir boffen, daß Alles jum guten Ende geführt werbe. Bo man foldem Bertrauen begegnet, ba wird es möglich werben, bas gehoffte Biel m erreiden.""

"Gegen Mittag war die Bürgerwehr mit der Fahne und klingendem Spiele nach dem Rhein hingerudt, nahm ihre Stellung auf dem Werfte von der deutschen Ede bis zur Landebrude der kölnischen Gesellschaft und harrte nun, wie die auf dem jenseitigen Ufer aufgestellte Schüßengesellschaft und Bürgerwehr von Ehrenbreitstein, der Ankunft des Gefeierten entgegen. Das Milier war auf verschiedenen Punkten am Rheine aufgestellt, sührte

feboch feine andere Baffen als ben Gabel bei fich. 3 Uhr endlich verfundeten die Geschützsalven von ben außerften Berten der Reftung Die Ankunft bes wunderschön geflaggten und trefflich mit Blumen und Laubgewinden gefchmudten Dampfbootes Schiller ber tolnifden Gefellicaft, welches ben Ergherzog nebft mehreren hunderten von Deputirten ber Reicheversammlung gu Arankfurt ben Rhein binab nach Koln trug. Gin unenblicher Bubel brach aus und unter ben Gewehrsalven ber Burgermehr auf den beiberfeitigen Rheinufern und dem anhaltenden Bivatrufen ber Menge, fo wie bem Donner ber Gefchutftude von bem Chrenbreitstein und ber rauschenden Musit bes auf der Brude aufgestellten Dufitchore bes 29. Regimente legte bas Boot an ber gandebrude an, mofelbft ber Befehlshaber ber Burgermehr, bie Generalität, ein Theil bes Offigiercorps fowie bie boben Civilbehorden bem Erzherzoge ihre Aufwartung machten. Rachbem ber General-Abjutant Gr. Majeftat bes Ronigs, General-Lieutenant v. Rauch, ber von Gr. Dag. bem Ronig befonbers beauftragt mar, den Reichoverwefer in feinem Ramen bier gu bewillfommnen, fich biefes Auftrage entledigt batte, richtete ber Befehlshaber ber Burgermehr, Berr Ropp, folgenbe Unrebe an ben Reichsverwefer:

Coblenz, im Drange ihrer Gefühle und voll hohen Bertrauens auf die für die Freiheit und die Einheit unseres theuern Baterslandes gewordene Centralgewalt und auf die Persönlichkeit deren würdigen Leiters, ergreift mit Freude die Gelegenheit, wie bereits gleich nach der Wahl und Annahme durch öffentlichen feierlichen Alt von ihr geschehen, Ew. Raiserlichen Hoheit, unter gleichzeitiger innigster Dankes-Neußerung an die deutsche Nationalversammlung, ihre Huldigung darzubringen. Als Besehlshaber obliegt mir der ehrenvolle Auftrag, unsere Gesinnungen zu offenbaren und wird Ew. Kaiserl. Hoheit die Ueberzeugung tragen, daß des Volkes Bewußtseyn der Freiheit und die Besestigung derselben in der Einheit unseres Baterlandes dessen unerschütterlich-unabänderlicher Wille ist. Das Volk wird die Ausrechthaltung und Volksührung der desssallsigen Beschlüsse nach dem Gebote der Centralgewalt

zu bewirken wiffen und die Bürgerwehr zu jedem Opfer bereit fepn. Unfere Sprache ist grad und wahr wie Dero Charatur, und wird dieser Ausdruck unserer Gestunung in dem Bolksfürsten Gerzen unseres Reichsverwesers gewiß seinen Anklang finden."

"Der Reichsverweser entgegnete, daß wenn er überall feiche Unterflügung finde, die Einheit Deutschlands tein leerer Traum mehr sein werde. Gleichzeitig außerte der Präsident der Reichsversammlung, fr. v. Gagern, zu dem Befehlshaber der Burgerwehr, indem er demselben auf die Schultern klopfte: ""Sie haben gesprochen, wie ein achter deutscher Mann.""

"Auf die Ginladung des Befehlsbabers ber Burgermehr trat ber Reichsverweser an's Land und ging an der Fronte der bafelbft, aufgeftellten Burgermehr bingb und wieder gurud, mabrend bie Generalität und bie Beborben in glangender Uniform ibm Un bem linten Flügel ber Burgerwehr angefommen. richtete ber commandirende General, Generallieutenant von Sirich felb, die Frage an ben Reichsverwefer: ob er auch bas Ditiint ju inspiziren muniche? und ba ihm auf bie Aeugerung: wo daffelbe aufgestellt fey ? Die Antwort wurde, auf den einzelnen Werken, entgegnete er: ""Db, bas ift boch zu weit, vielleicht Rach ber Besichtigung ber Burgerwehr ein anderesmal !"" beauftragte ber Reicheverwefer den Befehlsbaber (wie biefer auch aur Stelle nach ber Abreise bes Ergbergogs vor ber Fronte bie Reibe berunter gebend gethan bat), berfelben feine gang befondere Rufriebenbeit zu erfennen zu geben über bie ausgezeichnet ichone Saltung und bas gute Berhalten ber Burgerichaft von Coblenz wobei die ibn begleitenden Deputirten, welche unter ber Burgerwehr manden Befannten trafen, fic babin aussprachen, wie fie einen folden großartigen Empfang Seitens ber Burger von Coblena nicht erwartet batten, obicon ihnen auf bem gangen Rheine von Bieberich aus der Bolfejubel von beiden Ufern entgegengeschaft fen. Bevor nun ber Reichsverweser auf bas Boot gurudging, reichte ibm ber herr Dberburgermeifter im Ramen ber Stadt ben Ebrentrunt aus demfelben Glafe, womit derfelbe den befannten Toaft auf bas einige Deutschland ausgebracht hatte. (Diefes Glas ift jest Eigenthum bes herrn Schidhaufen, Sohn, aus dem Gafthofe gu

ben 3 Schweizern, welcher bei dem damals auf dem Dampfboote Rönig abgehaltenen Festmahle den hohen Herrschaften servirte, und sich dieses Glas vom Erzherzoge, nachdem er den Toak ausgebracht, erbeten hatte.) Der Reichsverweser trank darauf auf das Wohl der Stadt Coblenz unter tausendstimmigem Zuruf der Menge.

"Besondere Freude hat es erregt, daß der gefeierte Reichsverweser in schlichtem Bürgerrod, geschmückt mit einsachem
schwarz-roth-goldenen Bande an der Bruft, erschien. Es hat
sich auch hier bewährt, daß die Person und nicht das glänzende
Rleid den Mann macht. Ueberall solgte dem Reichsverweser
ein rauschender Jubel, der erst ein Ende nahm, als das Boot
schon eine Strede weit uns verlassen hatte. Bon allen Fenstern,
von Balkonen wehten die Tücher der Damen dem Boote entgegen,
und ebenso winkten hunderte Tücher vom Boote aus bei dessen
Ankunst und Absahrt der Stadt freundliche Grüße zu. Und was
ist der nächste Grund zu all diesem allgemeinen Jubelruse der
Freude? Es ist die hoffnung einer anbrechenden schönern bessern
Jufunst und der Rücksehr zu einer Rube und Ordnung, welche
durch zeitgemäße Geseg gekräftigt und gesichert werden."

Bei ber am 3. Sept. burch Wahl porzunehmenden Erneuerung ber Befehlshaber wurden beinahe Alle, absonderlich ber Oberbefehlshaber, Juftigrath Ropp, bestätigt. Diefer redete bierauf au ben Rameraben: "Das Butrauen Ihrer Wahl bat meine Seele tief bewegt und es wird, mit aufrichtigem Danke verbunden, fo lange nicht ein Gefet wegen sonftamtlicher Stellung ober andere Rudficten die Mitwirfung nicht mehr möglich machen, Die Erfüllung ber diesfallfigen Pflichten als eine beilige Aufgabe gestellt bleiben. Mein Beftreben, mein Sinn und guter Willen waren und bleiben ber Burgermehr, die ich ale bie fraftigfte Gewährschaft eines frei aufblübenden Bolfelebens erachte, gewidmet ; allein es founte in mir, in fouchterner Betrachtung, Beforgniß auffteigen, ob auch meine Rrafte biergu ausreichend maren; boch 3bre Unerfennung ermuthigt mich, und fo wollen wir unfern Beftrebungen getroft vertrauen. Eines Befehlehabers Birffamfeit erfordert aber auch eine geborige tuchtige Mannschaft und fo barf ich

natürlich in biefer hinficht Ihnen meine Bunfche und Erwartungen aussprechen. 3ch freue mich, im Allgemeinen fagen ju tounen, bag bie Baffen- und Schieftibungen fo wie ber Bachtbienft, mit Liebe und Ordnung gehalten, einen guten Erfolg gehabt haben, und wenn man in Betreff ber lebungen jur Annahme berechtigt fepn burfte, daß wir rudfichtlich unferer bereits erworbenen Baffenfertigfeit und anberweitigen Berufbarbeiten nicht gar gu oft 300 fammenzufommen brauchen, fo find wir boch fammt und fonbers barin einverftanden, bag, wenn einmal eine Stunde bes Bufammentretens ju biefem ober jenem 3wede bestimmt werbe, wir auch Salbbeit Alle und gerne und puntilich unter die Baffen treten. und lauheit barf niemale eintreten, benn lieber gerabezu bie Auflösung eines wahlthätigen und noch so nothwendigen Inftituts, ale ber allmälige unausbleibliche Berfall burch Mangel an Theilnahme, weil nur Entichiedenheit bem Manne geziemt. in ben großen Beftrebungen ber Beit noch lange nicht am Biele (in unferer Coblenger Sprache ju reben, noch nicht lange Frettenhaus); barum muffen wir nach wie vor, felbft nach Erreichung mancher Binfche, in ben Baffen noch bleiben. Beweisen wir hierbei, dag unfern Gemuthern nicht bas robe Berlangen bes Sclaven obne Geifted- und Bergensbildung , der bie Retten gebrochen bat, inne wohnt, fondern bas ftolge bewußtvolle Gefahl bes freien Mannes, ber einzig und allein burch besonnenes ordnungsmäßiges Berhalten, burch Bernunftgrunbe, bann aber auch mit allen Mitteln ber Rraftuberzeugung, feine Biderfacher gu amingen weiß, die Freiheit, als des Geiftes beiligftes Recht, ju In der Einheit unferes Baterlandes, allen Sonderbestrebungen und bem Gervilismus entgegen, bulbigen wir bem Liberalismus; biefem mabren Ausbrude ber fconen Entfaltung ber Menschheit, welcher gur Bermirflichung ber 3bee ber Sittlichfeit, ber Bolfeverbruderung und ber Boblfahrt bes Gangen auf Ordnung gegrundet ift. Doch feine Ordnung ohne Freiheit, aber eben so wenig die Freiheit ohne Ordnung und Recht. Das fep und bleibe unfer Bille! In biefer Befestigung bluben bann aud Runft und Wiffenschaft, Landbau, Sandel und Bewerbe, und febe Arbeitefähigfeit in Erheiterung bee Lebens frifch empor, und

wir werben mit Beruhigung unser Bemühen zur Befeltigung aller Familiensorgen belohnt sehen, indem wir gleichzeitig dem Gemeinwohl unfere Kräfte widmen. hoffnungs- und Bertrauensvoll auf den vorherrschenden guten Geift sage ich demnach mit Freuden: Beil und hoch unserer Burgerwehr!"

Die faum in ber Rebe angebeutete trube Ahnung follte nur zu bald, in ben Stunden ber Prufung, ihre Beftätigung Aus Cobleng, 20. Sept. wird geschrieben : "Die Borfalle in Frankfurt, ber Strafenfampf, die Ermorbung bes Fürften Lichnowsfp und bes v. Auerswald, 18. Sept. haben auch ihre Rudwirfung auf unfere Stadt geaußert. Auf die Nachricht nämlich bin, bag ber Deputirte von Coblenz, Gr. Abvocat-Anwalt Adams, am gestrigen Rachmittage von Krantfurt bierbin gurud. gefehrt, feboch icon in Capellen vom Dampfboote ausgestiegen fen, versammelte fich Abende eine Daffe Menfchen vor beffen Bohnung, in ber Abficht, ibm eine Ragenmufif wegen feiner bei ber Reicheversammlung eingehaltenen Richtung zu bringen. Inbeffen hierbei blieb es nicht, man warf die Fenftern ein, brang nachber in bas Saus und richtete nunmehr eine große Berftorung an, indem man die Möbel gertrummerte und auf die Strafe warf. Die Keftung alarmirte barauf bie Truppen burch garmfouffe und auch bie Burgerwehr rudte, burd Generalmarfc unter bie Waffen gerufen, beran. Indeffen war bas Berftorungswert icon vorangeschritten, feboch ward burch bas Einschreiten ber Burgermehr bemfelben Ginhalt gethan." Diefes Ginfcreiten erfolgte jeboch febr fpat, und mit fo wenigem nachbrud, bag nicht einer ber Frevler auf ber That ergriffen murbe, mas um fo mehr zu verwundern, ba bie Mighanblung gegen einen Mann gerichtet, ber ftete und mit Recht ein Liebling bee Publicums gewesen, und fein Birfen ale Mitglied ber fogenannten Rationalversammlung in jeder Beise ehrenhaft zu nennen.

Herr Abams selbst hat das Ereigniß in dem Anzeiger vom 23. Sept. besprochen: "Gestern empfing ich in Frankfurt, wo mich in den Tagen der Gefahr meine Pflicht zurüchhielt, die Rachricht von den in der Nacht des 19. l. Mts. im Namen der Freiheit von Menschen, die zum Beweise ihres Muthes durch Schwärzen ihrer Gefichter fich unternutlich zu machen suchten, und unter Berbreitung bes lügenhaften Gerüchtes, ich sep verstohlener Weise hier angesommen, gegen mein haus verübten Excessen, wodurch meine seit mehreren Monaten frankelnde Gattin gezwungen wurde, sich durch den Garten über eine Mauer zu flüchten, und neben der Hausthure und den Fenstern ein Theil meiner-Mobilien zertrummert und auf die Straße geworfen wurde.

"Wenn die Sulfe spät kam, so liegt für mich barin der Beweis, daß die große Mehrzahl meiner Mitburger die Berakbung solcher Schandthaten nicht für möglich hielt. — Für diese bedarf es auch nicht der Bersicherung, daß ich mich in meiner hisherigen Handlungsweise lediglich durch mein Gewissen leiten ließ und nach Kräften das wahre Wohl, die Einheit und Freiheit unseres deutschen Baterlandes zu erstreben bemüht war. Für die Andern hege ich nur den Wunsch, daß sie in sich gehen und zu der Einsicht gelangen möchten, daß der Terrorismus nicht zur wahren Freiheit führt.

"Für das, was ich gethan, verlange ich von Niemanden einen Dank; ich hielt mich verpflichtet, meinem Baterlande das Opfer meiner Zeit und meiner schwachen Kräfte zu bringen; — und wurde allen Anfechtungen und Berläumdungen zu Trop es auch noch sernet bringen, wenn nicht andere wichtige Pflichten mich hierhin zurudriesen. Densenigen meiner Mitburger, welche dem Unsuge Einhalt geboten und mein haus und meine Familie beschützen, und der Lettern eine so lebendige Theilnahme beswiesen, ganz besonders aber denen, die ihr in der Noth eine so freundliche Justucht anboten und gewährten, spreche ich hierdurch meinen wärmsten Dank aus. Coblenz, den 22. September 1848."

Am 21. Sept. 1792 war in dem Convente zu Paris die Republik Frankreich proclamirt worden, so daß mit dem 22. Sept. 1792 das erste Jahr der Republik seinen Ansang nahm, am 23. Sept. 1848 sollte zu Coblenz die Republik proclamirt werden. Ungezweiselt würden die Wenigen, von denen eine solche Manisestation ausgehen konnte, damit nicht mehr Glud gemacht haben, dem die jungen Leute, welche am Pfingsmontag zu Moselweiß die Republik ausricken, die Männer vom 23. Sept.

wurden aber vor dem gefährlichen Erperiment durch die an demsfelben Abend in dem Magazin des hrn. Brien ausgebrochene Feuersbrunft, von welcher das Ausrücken der Bürgerwehr eine Folge, bewahrt. Auch hatten, durch einige Aundgebungen gewarnt, die Behörden ihre Aufmerksamkeit verdoppelt. Noch am 29. "fand man an verschiedenen Plägen anonyme Briefe aufrührischen Inhalts. Auch an das Militär war darin eine Ansprache gerichtet. Wenn auch die Schreibart uncorrekt und die Schrift die eines weniger Geübten war, so ließ doch der Inhalt derselben auf einen nicht weniger als Unzurechnungsfähigen schließen."

Indeffen ber Gemeinderath in der außerordentlichen Sigung pom 14. Nov. allen, feit bem zwischen ber Rationalversammlung und bem Ministerium entstandenen Conflicte von ber Berfammlung erlaffenen Beschluffen und geschehenen Schritten feine voll-Randige Anerfennung ertheilte, und die Berfammlung bat, auch fernerbin ibre Selbftfandigfeit nach jeder Richtung bin, somobt gegen reactionare ale anarchifche Bestrebungen, ju mabren, murbe ab Seiten der vereinigten Ausschuffe des demofratischen Bereins und bee politischen Clube ber folgende Aufruf, vom 15. Rov. veröffentlicht : "Das Camarilla-Minifterium entzieht, um ben Biderftand ber Rationalversammlung zu brechen, ben in Berlin gebliebenen Abgeordneten ihre Diaten. Das Bolt barf es nicht bulben , bag, mabrent feine Bertreter bort mutbig leben und Freiheit in die Schange ichlagen, fie auch noch in ihren materiellen Interessen auf kleinliche Beise gefrankt werden. Dem Beispiele anderer Stadte und Gegenden folgend, fordern wir daber bie Bemeinden des hiefigen Regierungsbezirts auf, ju befchließen, daß die Diaten ber Abgeordneten ihrer Rreife aus der Gemeindetaffe nach Berhaltniß ber Geelenzahl ber einzelnen Gemeinden bezahlt werden follen, überhaupt alle patriotifchen Burger burch freiwillige Beitrage ben allenfallfigen Berluft ber Abgeordneten ju erfegen, um die besfallfige Ehrenschuld ber Nation ju tilgen." Much bie Burgermehr unterließ nicht, in bem gleichen Sinne fich auszusprechen. "Die Mannichaften versammelten fich beshalb am 16. Rov. Abende im Colling'ichen Saale unter bem Borfipe bes ben Oberbefehlshaber, Grn. Friedensrichter Juftigrath Ropp, welcher verhindert war, vertretenden Absutanten. Rach einer vorläufigen Auseinandersetzung über die Besugniß der Bürgerwehr zu dieser Bersammlung, wurde nachfolgende Adresse an die Rastionalversammlung sofort beschlossen und mit vielen hundert Untersschriften versehen:

"Sobe Nationalversammlung! Die gewaltsamen, ungefetlich einseitigen Dagregeln, welche in bem Rampfe ber Rrone und bes Bolfes, in Ansehung ber Bereinbarung über die mechselfeitigen Rechte und Oflichten umfaffende, auf Kreibeit gegrundete Berfaffung, in den fungften Tagen in Gang gefest worden, baben Das Bolf und feben Gingelnen, bem für volfsbegludenbe Freiheit bes Berg auf bem rechten Alede fist, tief in ber Seele erichuttert, bie bobe Nationalversammlung inbeffen, ihren wadern Prafidenten an ber Spige, bat in ihrer murbigen fraftvollen Saltung bem Schlag ju begegnen gewußt und hierfur gebuhrt berfelben ber innigfte Dant aller Butgefinnten. Die Burgermehr ber Stadt Cobleng, burchbrungen von bem Gefühle fur Bahrheit und Recht und im Bewußtfeyn ihrer Stellung jum Schute einer verfaffungemäßig volfsthumlichen Freiheit, erachtet es ale eine beilige Bflicht, auch ihrerseits die gebuhrende Anerfennung auszusprechen. Indem Diefes hiermit ehrfurchtevoll geschieht, verbindet biefelbe bie Bitte, biefen unfern warmen Dant annehmend, auf der betretenen Babn muthig fortzufahren, mit ber Berficherung, bag bie Burgermehr in Absicht ber Bollführung ben Beschluffen mit allen Rraften gu Gebot fiehen wird. Cobleng, ben 16. November 1848. Befehlehaber, bie Fuhrer und Wehrmanner ber Burgermehr."

Am 17. Nov. wird aus Coblenz geschrieben: "Die Ereignisse ber letten Tage und die unverkennbare Aufgeregtheit, welche
sich allenthalben kund gibt, haben auch die hiesige MilitärBehörde zu mannigfachen Vorsichtsmaasregeln veranlaßt. So
war am gestrigen Abende nicht nur an dem Thore der Moselbrude eine entsprechende Wachmannschaft aufgezogen, sondern
auch sämmtliche Wachen sollen bedeutend verstärkt und die Truppen
consignirt gewesen sein." Ferner heißt es unter dem 20.: "Die Folgen der von der Nationalversammlung beschlossenen Steuerverweigerung sind auch bei uns schon sichtbar geworden. Seit gestern und vorgestern hat man mahl- und schlachtseuerpsichtige Gegenstände in die Stadt gebracht, ohne daß die Abgaben an den Thoren davon entrichtet wurden. Jedoch sind die Ramen und der Wohnort der Steuerpsichtigen den Beamten bereits willigst angegeben worden, so wie die Quantität der eingebrachten Gegenstände, woraus man auf eine Willsährigkeit zu nachträgslicher Erlegung der Gefälle schließen darf."

"In der Sigung unseres demokratischen Bereins vom 18. Nov., welche eine öffentliche und von Richtmitgliedern auch zahlereich besucht war, ist folgende Abresse an die deutsche Nationalwersammlung zu Franksurt mit zahlreichen Unterschriften versehen worden. Die Zahl der Unterzeichner wurde sich mehr als verdoppelt haben, wenn es die Zeit erlaubt hätte, die Abresse noch einige Tage offen zu legen; denn es wird nicht widersprochen werden, daß sie die Stimmung der Bevölkerung unserer Stadt ausdrückt.

"An die Sohe Nationalversammlung zu Frankfurt a. M. — Deutsche Männer! Das ganze Deutschland hat die Fesseln, in welche Despoten es zu schmieden gewußt hatten, muthig abgeworsen, das deutsche Bolk hat sich einmuthig mundig und frei erklärt, und seine Machtvollsommenheit wieder in eigene Sändegenommen; darüber sind die Würger seiner Freiheit und die Rerkermeister plöglich, wie Staub, zerstoben, und großmuthig hat es ihnen Strassosselstiet gewährt; Euch aber hat das freie beutsche Bolk mit dem großen und chrenvollen Beruse betraut, die politische Einheit Deutschlands, seine Unabhängigkeit und den ihm gebührenden Rang unter den Nationen wieder herzustellen, — Euch hat es vertrauensvoll gewählt, auf daß Ihr die Freisheiten und Rechte sedes Deutschen seiner äußern und innern Keinde sicher stellen sollt!

""Wir habern in biesem zu ernsten Augenblide nicht mit Euch, bag unserem Zutrauen noch nicht entsprochen worden, wir fordern aber, bag Ihr — eingebenk Eurer Pflicht und Eurer Berantwortlichkeit vor ber Mit- und Nachwelt — Euch ermannt, und bie von Euch nicht geahnte, aber durch Eure Unentschieden-

beit, burd partifularififche Tendenzen und Parteizwiste entkandene Gefahr mit fraftiger hand von dem Baterlande abwendet; 3be tonnt uns das Recht zu dieser Forderung nicht absprechen; denn wir aus dem Bolfe sprechen zu unsern Bertretern!

"Unfere inneren Reinde - bas find aber nicht jene, welche viele von Euch dafür halten, sondern es find die rantevollen und unverbefferlichen Berfechter bes Abfolutismus - haben, burch bie ausgestreute Saat ber Awietracht und burch Beuchelei, Euch, obwohl oft gemahnt, überliftet und find nun - wieber fart geworben, mit offenem Bifir ted aufgetreten; Bien ift burch fie foon gefallen, Berlin ift burch fie jest in Gefahr! Ber tragt Die unfühnbare Sould? - Die von Guch geschaffene unverantwortliche Centralgewalt bat fich gwar mit verantwortlichen Miniftern umgeben, biefe Minifter aber, verfnochert mit abgenutten Spftemen über Staatsformen und 3mede, find, wie leider die Erfahrung ju viel bewiesen, entweder unfahig ober gu fcwach , um bie Angelegenheiten ber beutschen Ration , bei bem machtigen Umschwunge ber Beifter, nach bem totalen Bruche mit einer fcmachvollen Bergangenheit, mit ficherer Sand gu leiten ; fie fcmarmen fur ben unfeligen Partifularismus, und in ben feubaliftifden 3been, welche nur Dynaftien mit Unterthanen, aber fein Bolf fennen.

in Desterreich die Militairdictatur, eine Schöpfung des fraffesten Absolutismus entstanden, und zu Wien ein zweiter Alba sowohl das Staats- und Bölkerrecht, wie die von Euch selbst gegebenen Gesetze durch einen rachsüchtigen Mord frech verhöhnt, wenn das Ariegsministerium seine Pflicht erfallt hätte? und wurde in Preußen der unheilvolle Conslist zwischen Bolksvertretern und der Arone ausgebrochen, zu Berlin eine andere Militair-Dictatur möglich sein, wenn das Reichsministerium sich der Arone nicht ausmunternd zur Seite gestellt, und mit derselben die Unfreiheit der Bolksvertretung behauptet hätte, welcher Behauptung die Bertreter selbst doch so großartig und muthvoll widersprochen haben? — Das vorhandene doctrinaire Reichsministerium kennt nur eine Anarchie von Unten; eine von Oben läugnet es; es

Färchtet die Gewaltigen, und ist nur da fraftig, wo der Ingrimm Des getäuschten Boltes endlich durchbricht — Es hat sich durch feine Sandlungen längst selbst gerichtet.

""Auf Euch beutschen Männern laftet die Pflicht, ein fo unheilvolles Ministerium zu verdrängen, Ihr habt die Macht dazu, indem Ihr ihm Guer Bertrauen entzieht, und es ist Boltswille, daß Ihr jest dieses thut. Coblenz, den 18. Nov. 1848.""

Bom 20. Nov. ift batirt ein Aufruf "an fammtliche Landwehrmanner und Referviften bes Rreifes Cobleng. Das Bater-Tand ift in Gefahr! Die gewaltsame Berdrangung ber einzig und allein bie Rechte bes Bolfes mahrenben Rationalversamm. Tung burd bie Militar-Despotie und bie bieraus für bas Bater-Land entstehenden traurigen Folgen, macht es bem in ber geftrigen Berfammlung gewählten Comité jur Pflicht, alle Landwehrleute und Referviften biefigen Rreifes, insbefonbere aber gur Erprobung ihrer Gefinnungen bie Landwehr-Dffiaiere, auf beute Montag, Abende 7 Uhr, gur Berfammlung im Colling'ichen Saale einzulaben, um biefenigen Dagregeln gu berathen und zu ergreifen, welche ber Drang biefer wichtigen Greigniffe erforderlich macht. Coblenz, ben 20. Rov. 1848. Das proviforifche Comité." Auch ber Demofraten-Berein zu Arzheim fühlte fich von der allgemeinen Bewegung ber Beifter ergriffen. In bem Anzeiger vom 22. Nov. beißt es: "Donnerftag ben 23. Rov., Abende 7 Uhr: Sigung bes Demofraten-Bereins gu Arzbeim, im Saale bes Anton Reichert. Alle gutgefinnten Demofraten find eingelaben. Der Borftand." Bas bort gerifalvirt worben, fann ich nicht fagen, wie bann viele ber verwegensten Entschliegungen jener Zeit niemale gur Deffentlichfeit gelangten, ale welches namentlich ber Fall mit manchen Abreffen, bie nicht abgingen, weil Niemand bas Porto entrichten wolkte. Dagegen ift bas folgende Schreiben richtig bem Abreffaten, Dhriften und Brigade-Commandeur von Munchow in Cobleng augefommen.

"Nachbem ich bas Schreiben, welches Ew. unter'm 13. biefes Monats an mich zu richten mir bie Ehre erzeigt, so eben erhalten, beeile ich mich, baffelbe sofort nachstehend pflichtmäßig zu beauts

worten. Das 24. Infanterieregiment bat weber im Gingefnen noch im Gaugen irgendmo fich geweigert, gegen bie bier gurudgebliebene Fraction ber Rationalversammlung aufzutreten, vielmehr ift baffelbe grade ju biefem 3mede wiederholentlich und namentlich zur Abfperrung bes frühern Sigungelotale im Schaufvielbaufe gegen jene Partei erfolgreich und jur befonderen 3mfriedenbeit ber porgefesten Beborbe verwendet worden. Begludmunidung ber Coblenger Burgermehr am 12. biefes Monats, Bormittage 10 Uhr, wegen gegentheiliger Gefinnung und Sandlungsweise, bat somit bas Regiment feinenfalls verbient, und fiebt fich veranlagt, biefelbe ale eine verächtliche Brleidigung bierburch entschieden von fich abzuweifen. Solche Belobigung ober vielmehr Schmähung werden die Soldaten bes 24. Infanterie-Regiments, die madern Sohne Brandenburgs, unter benen mehr als 500 Rinder Berline, fich nimmer erwerben; aber es murbe ue innigft betrüben, wenn fie in ben Ausbruchen ber Coblenzer Burgerwehr ben Gefinnungsausbrud ihrer rheinischen Ditburger. ibrer bortigen Brader in Baffen, erbliden mußten. ift nicht fo, mir fennen beffer ben treuen ehrenfeften Ginn unferer rbeinischen Rameraden , bie wir hochftellen und ehren , Gobne einer Proving, die in ber neueften politifchen Entwidelung fic fo gefinnungetuchtig erwiesen, und ale ein foftliches Geftein in ber Preuffen Rrone bewährt bat. Dant, innigen Dant, mein Berr Dberft, fur die Theilnahme an ber Ehre bes Regiments, in beffen Ramen ich Sie bierdurch ermächtige von der porftebenben Mittheilung feben geeigneten Gebrauch zu machen. 16. Rov. 1848. Beufeler, Dberft und Commandeur bes 24. Anfanterie=Regimente."

Schon näherte sich ber Tag, ber für Sein ober Richtsein ber Bürgerwehr entscheinen sollte. Am 20. Nov. schrieb ber belegirte Erste Beigeordnete, Hr. Christ. Haan an den Oberbesehlshaber: "Auf die Anzeige des Steuerraths Römer, bas am verstoffenen Sonnabend am Brüdenthor Gegenstände, die der indirekten Steuer unterworfen sind, durch Bürger von Coblem mit Gewalt eingeschleppt worden sind, habe ich als delegirter Stellvertreter des abwesenden Oberbürgermeisters die Anordnung

getroffen, bag biefen Morgen zwei Boligei-Sergeanten und bret Bened'armen an besagtes Thor jur handhabung ber Ordnung geftellt murben, die bie Orbre batten, ben Leuten, bie mit Bieb ober Mehl in die Stadt wollten, ju fagen, bag biefe Begenftanbe geborig angemelbet und verfteuert werben mußten. Anfange ging alles in ber Ordnung, nach und nach fanden fich jeboch gegen 200 Menfchen ein, die bas ankommende Bieb und Debl in ihre Mitte nahmen, und es mit Gewalt ohne Anmelbung und Berfleuerung jur Stadt brachten. 3ch forbere Sie bemnach in 3hrer Eigenschaft ale Commandant ber hiefigen Burgermehr auf, bie nothige Burgerwehr an bas Brudenthor zu beorbern, auf baß bem Gefes geftarfte band geleiftet wird. Sollte bie Burgerwebr Ihrer Aufforderung nicht nachkommen, fo bitte ich mich schleunigft . bavon in Renntnig ju fegen." Sierauf erwiderte Juftigrath Ropp : "Auf Ihr gefälliges Schreiben vom beutigen Tage babe ich bie Ehre zu erwiebern, bag ich außer Stanbe bin, ber Requisition ju genugen, indem die Burgermehr in der an bie Nationalversammlung in Berlin erlaffenen Abreffe auf bas Beftimmtefte erflart bat, bag fie bie Beichluffe berfelben anerfennen wurde und außerdem die Ansicht mehrerer Abtheilungs- und Bugführer, bie ich in ber Gile jufammenberufen, hiermit auf bas Bollftanbigfte übereinftimmt." hierdurch fand ber Beigeordnete fich veranlagt, militairifche Gulfe gur Unterflügung ber Steuerbeamten zu requiriren, und von dem Borgefallenen an bie Regierung zu berichten.

Auf diesen Bericht verfügte das Präsidium, 21. Nov.: "Da die Bürgerwehr zur Aufrechterhaltung der Ordnung berufen und verpstichtet ist, mithin Ihrer Requisition unbedingte Folge zu leisten hatte, so ist dieselbe durch die erklärte Beigerung in einen um so größern Biderspruch gegen das Gesetz getreten, als auch die Gründe der Beigerung selbst ein Aussehnen gegen den bestehenden gesehlichen Justand enthalten. Demzusolge wird die Bürgerwehr hiesiger Stadt auf Grund des S. 4 des Gesetzes über die Errichtung der Bürgerwehr vom 17. Oktober c. hiers durch vorläufig ihres Dienstes enthoden. Indem wir Sie ans weisen, den Besehlshaber der Bürgerwehr von diesem Beschlusse

zur fofortigen Befolgung in Renntnig ju fegen, baben Gie fic mit bemfelben wegen einftweiliger Aufbewahrung ber an bie Bürgerwehr burch Bermittelung ber Stadtbeborbe verabfolgten Baffen zu benehmen, bamit von biefen mabrend ber Dauer bet Dienftentbebung meber ein bienftlicher Gebrauch, noch fonft irgenb eima ein Digbrauch gemacht werden tonne." Diefe Beftimmung, in angerorbentlicher Sigung bes Stadtrathes von bem namlichen Zage besprochen, veranlagte benfelben zu ber Beantragung einer Berhandlung mit bem Ober-Prafibium, wodurch zu bewirfen , "bag bie Suspenfion ber Burgerwehr vom Dienfte fo lange auruch aunebmen, bis bas Commando ber Burgerwehr erflart babe, baf es fic bagu bergeben wolle, bie Ordnung an ben Thoren handzuhaben, und namentlich dafür zu forgen, daß die eingebenden fteuerpflichtigen Gegenftande beflarirt und für bie betreffenbe Steuer Burgichaft geleistet werbe." Der Antrag wurde von bem Dber-Prafibium, wie nicht anders zu erwarten, gurudgewiesen, wiewohl es boch obne Zweifel zu viel gefagt, "bag ber Staat ibn unter feiner Bebingung augeben werbe, wenn er nicht fein eigenes Busammenfturgen becretiren wolle".

Der Antrag bes Stabtrathes war noch nicht vollftanbig formulirt, und es trat, fo ergablt Gr. Chrift. Saan, "eine Deputation von hiefigen Burgern in ben Sigungefaal. Nachbem nach und nach wohl an 25 Barger eingetreten waren, erflarte einer ber Bortführer im Ramen von 2000 Burgern, bie ihrer barrten, bag ich eine mifliebige Berfon fep und bag man verlange, bag ich mein Amt nieberlege. Sein College nabm nun bas Bort, fagend, er wolle ben Antrag, ber eben gemacht worben fen, begrunden: feine Grunde bestanden barin, daß ich unfabia ware um mein Amt zu verwalten, bag ich migliebig fer, und im Tageblatt lefe ich nun noch, daß ich in meiner Jugend nichts gelernt und alfo nichts vergeffen batte; was der Redner fagte, waren ohngefahr, fo viel mir erinnerlich, die logifchen Grunde, bie er ben Stadtrathen vortrug. Sternen erfter Große gegenüber , fann ich mich faum fur eine Sternschnuppe balten. babe aber in meiner Jugend boch etwas gelernt, nämlich ben Ratedismus, und ben fann ich auch noch. 3ch habe baraus gekernt: thue Recht und scheue Riemand, und das habe ich auch noch nicht vergessen. Dann habe ich von der guten Mutter Ratur gerade so viel natürlichen Berstand, daß ich das Rechte vom Unrechten zu unterscheiden weiß. Auch mögte wohl, da ich jest 66 Jahre zähle, eine 40jährige Erfahrung nicht ganz nuplos an mir vorüber gegangen seyn. Daß meine Bildung in großem Rachtheil gegen die jezige Zeit steht, rührt wohl daher, daß ich in den Clubs nichts lernen konnte, in der Clubisten-Zeit der BOer Jahre war ich noch zu sung, und für die jezigen demokratischen und andern Clubs, wie sie heißen mögen, din ich zu alt und im Alter lernt man nicht mehr gut....

"Gute Borte von mir," beißt es, "batten die burch Babler aufgefiachelte Maffe befänftigen und zur Ordnung bringen follen! batten biefe mobl einen beffern Erfolg gehabt als bie, welche fr. Ropp vor dem Sause bes frn. Abams verschwendete? Wer batte die Verantwortung getragen, wenn am Ende noch die Boll-Rube gefturmt und die Bollbeamten migbandelt worden waren ? Auf mir lag bie gange Berantwortung, wenn burch verzögerte Unwendung der mir ju Gebot geftandenen gefeslichen Mittel Unglad entftanden ware. Und babe ich benn etwas anderes gethan, ale was unfer Br. Dberburgermeifter bei bem Scanbal, ber am Sause bes Grn. Abams verübt wurde, thun wollte? Zweimal batte er ben orn. Ropp aufgefordert, bie notbige Burger's webr zu versammeln, um bas Eigenthum bes 5rn. Abams zu idugen, und ba er, wie er mir felbft fagte, nicht zuverläffig auf Diefe Gulfe rechnete, fo war er auch zweimal nach Militarhulfe gegangen, und endlich jum brittenmal jum Stadtfommanbanten, ben er bei bem Grn. Prafibenten v. Daffenbach fand, und ba bie Antwort erhielt, bag bas Militar erft einschreiten fonne, wenn die Burgerwehr nicht ausreiche. Auch ich bin für gute Worte; die Erfahrung bat mich aber gelehrt , bag gute Worte bei Aufläufen felten etwas fruchten, bochftens ba, wenn man bie Macht binter fich bat, um benfelben auch Rraft zu geben."

Borzuglich hat die Dienstenthebung ber Burgerwehr unter ihren Führern eine lebhafte Aufregung veranlagt, wie fich biefe in ihrem Protest vom 22. Nov. ansspricht: "Den unterzeichneten

Abtheilungs- und Bugführern ber biefigen Burgerwehr, welche von bem zeitigen Befehlshaber berfelben außerorbentlich zusammen berufen waren, find von Letterm zwei Schreiben bes Ronigl. Regierungs-Brafibiums vom 21. c. mitgetbeilt worben , worin bie vorläufige Suspenbirung ber Burgerwehr vom Dienfte, auf Grund bes S. 4. bes Gefetes über bie Errichtung ber Burger wehr vom 17. Oct. c. ausgesprochen wird; bas Motiv, welches ein Ron. Prafibium ju biefem Schritte anführt, lautet babin: bag bie Burgerwehr auf die besfalls an ben Befehlshaber ber felben ergangene Requisition, "bem am Mofelbrudenthore bei vorgefommener Steuerverweigerung entflandenen Unfuge burg Auffiellung einer entsprechenden Abtheilung Burgerwehr ju fteuern ,"" fich außer Stand erflart habe , biefer Requifition m genügen, unter Bezugnahme auf ihre an die Nationalverfamm lung in Berlin gerichtete zuftimmenbe Abreffe binfichtlich ber Befchluffe berfelben. - Diefes ber Suspenbirung au Grunde gelegte Motiv gibt uns bie Gewigheit, bag bas Ronigl. Regie runge-Prafibium ben Inhalt ber Requisition, welche von bem, ben abwesenden Dberburgermeifter vertretenden, Beigeordneten Berrn Cb. Saan an ben Befehlsbaber Grn. Ropp ergangen ift. entweber gar nicht fennt, ober aber in einer gang anbern Beife verftanden bat, ale bies Seitens ber Burgermehr ber Fall ift.

"Aus der gedachten, hier abschriftlich beifolgenden Requisition ergibt fich aber auf's Unzweibeutigfte, daß herr haan die Barger-wehr zu keinem andern 3wede verlangte, als zu welchem auch die Sergeanten und Gensb'armen bereits verwendet worden waren, nämlich: damit die einzubringenden fleuerpflichtigen Gegenstände auch wirklich angemelbet und versteuert warden.

"Zu einer solchen Mission glaubte sich die Bürgerwehr weber bamals noch jest berufen, indem es nicht Sache des gedachten Instituts seyn kann, die Funktionen der Steuerexekutoren und Bollbeamten zu versehen, und zwar dies um so weniger, als die Nationalversammlung zu Berlin bereits decretirt hat, daß bas Ministerium Brandenburg nicht befugt sey, Steuern einzuziehen oder zu verwenden. Niemals hat aber die Bürgerwehr verweigert, die gesehliche Ordnung, insofern sie durch Straßenausläuse oder

Strafenunfug geftort worden, ju fchugen und zu handhaben, was auch gewiß im vorliegenden Falle, wenn eine berartige Requisition an fie ergangen ware, von ihr nicht abgelehnt worden ware.

"Ein Ronigl. Regierunge-Prafidium wird fic burd biefe Aufflärung auf's Bollftanbigfte überzeugen, bag bie Unterfiellung, welche es zur fraglichen Suspenbirung veranlagt bat, gar nicht vorhanden ift, die Suspendirung alfo febes rechtlichen Grundes entbebrt und bemnach fofort jurud ju nehmen feyn wird; aber auch abgesehen bavon, halten bie Unterzeichneten ein Ronigl. Regierunge-Brafibium burchaus nicht für befugt, eine Suspenbirung über bie bermalen bier bestebenbe Burgerwehr auszufprecen, indem bas angezogene Befet vom 17. Dct. c. erft auf bie, nach biefem Gefet felbft zu organifirende Burgermebr Unwendung Anden, nicht aber maasgebend fenn fann für ein Inftitut, welches fruber bestand, als gedachtes Gefen. Diefe Grunde baf aber ein Ronigl. Regierungs-Prafibium auch badurch felbft anerfannt, bag es noch einen Befehlehaber ber Burgermehr babier anerfennt, welcher vermoge feiner amtlichen Stellung als Einzelrichter nach bem bezogenen Gefete eine folche Stelle nothwendig nicht mehr befleiden fonnte und durfte. Die Unterzeichneten erflaren noch folieglich, indem fie zugleich bebauern, bag burch voreiliges und nicht ordnungemäßiges Sandeln, inebefondere aber durch unvollftanbige und verfehrte Darlegung ber mabren Sachlage feitens bes Beigeordneten Berrn Saan, ein folder Conflitt berbeigeführt worden ift, fur fich und bie gebachte Burgerwehr: bag fie noch immer, wie bisheran, bereit fen, nach Maggabe S. 1. ihres Statuts, burch ben Schutz ber Personen und bes Eigenthums, bie Rube und Sicherheit ber Stadt aufrecht gu erhalten, jugleich bie gesetliche Freiheit zu mabren und die Unabbangigkeit bes Baterlandes ju fcugen. Geg. Ropp, Befehlshaber," und 30 andere Kührer.

Das Regierungspräsidium ging von ber erlassenen Bestimmung nicht ab und die Ablieferung ber Waffen nahm ihren Anfang, nicht aller Orten in der Stimmung, welche Karl Dietr. Auben-fioh in dem Abschiedsgruße, "An meinen Sabel," ausspricht.

Wie, Schwert, du willst von hinnen wandern? Fort aus dem wohnlichen Semach? Rachdem wir Einer an den Andern Uns still gewöhnet nach und nach?

Rachbem bu treu und unverbroffen Beim Sorgenrohrftuhl mich bewacht, Wenn b'rin ich oft, mit bunten Gloffen, Der Wirrsal bieser Zeit gebacht?

Ift's etwa schlecht dir hier ergangen? Warst du nicht, gleich 'nem herrn, geehrt'? Hab' ich von beiner Kling', ber langen, Auch nur ben Meinsten Dienst begehrt?

Wenn bei Parabe, Waffenspielen Den Stirnen b'rauß' ber Schweiß enttrof, Bliebst du nicht stets bann hier im Kuhlen, Gerad' als wie ein Philosoph?

Doch Schwert, ich weiß — mit freiem Willen Biehft du ja heut' nicht von mir fort, Du willft, gehorsam, nur erfüllen Der Obrigeeit gestrenges Wort;

Rur bleib' 's ihr fern, mir zuzumuthen, Bermehrend biefer Aufgab' Pein, Daß sie gescheh', — bas Gerz möcht' bluten! — Am Tag, bei hellem Sonnenschein.

'S ift balb Junglicht, — bei Racht und Rebel — Rur so verträgt sich's mit der Ehr', — Bring ich zum Plan dich, lieber Säbel, und fag': Abe, o Bärgerwehr!

Auf ben Kalender scheint der Dichter sich nicht recht versstanden zu haben, ansonsten er wohl hatte sinden können, daß das Junglicht nicht erst zu kommen brauche, daß es aufgegangen den 19. März, immer noch am Horizont stehe, wie schon in den nächsten Tagen, auch ohne Beihülse des Kalenders, wahrgenommen werden konnte. Statt sich der Erledigung von einem lästigen, unter den Umständen, bei einer Besatung von 4000 Mann durchs aus zwecklosen Dienst zu freuen, nahm ein bedeutender Theil der Bevölkerung die Ausschlich der Bürgerwehr als eine Beleidisgung. Die Ablieserung der Wassen ging äußerst langsam voran, daß die städtliche Behörde genöthigt, sie von Haus zu Haus durch Polizeibeamte einziehen zu lassen, während die wachsende

Gabrung eine verboppelte Bachsamteit ab Seiten ber Garnison, und mancherlei militairische Borfebrungen veranlafite. "Am 29. Nov. Abende batten wir bier eine Art Straffen-Auflauf, in Folge movon bedeutende Militarmaffen entwidelt murben und mebrfache Berbaftungen vorgenommen worden find. nächfte Beranlaffung war, daß man vor bem Locale, in welchem fich ber Einladung zufolge eine Anzahl Menfchen Bebufe Bildung eines fogenannten conftitutionellen Bereins, gefammelt batten, fo wie vor dem Saufe eines in letter Beit oft genannten Mannes Ragen = Mufifen brachte. Das Militar fauberte bie Straffen, welche fich mehrmals ftets wieder fullten, jedoch war um 11 Uhr Alles rubig." Der oft genannte Mann ift fein Anderer, als ber Erfte Beigeordnete, Berr Saan, bem man, ohne auf bie Greigniffe in Berlin ju achten, bie Entwaffnung jufchreiben wollte. Die Mufifer, und beren war eine große Angabl, batten aber faum Beit gehabt, por feinem Saufe fich aufzufiellen, und es entwickelte fich eine farte Militairmacht, bie im Augenblick ben Barabeplat und bie ibm auführenden Straffen fauberte. Bei bem Anblid ber gewaltigen gegen bas Saus anftromenben Menschenmenge wollte eine Dame, bie ba eingemiethet, beinabe verzweifeln. "Berubigen Sie fich, Liebe," troftete eine Freundin, "es gibt ja feine Burgerwehr mebr."

"Am Abend bes 30. Nov. fam es hier leider wieder zu traurigen Consticten zwischen Bürgern und Militär, wobei auf beiden Seiten erhebliche, ja gar tödtliche Berwundungen vorgetommen sind. Die nächste Beranlassung dazu war eine im Colling'schen Saale ausgeschriebene Bersammlung der Landwehrmänner und Reservissen. Als nämlich um die bestimmte Stunde, Abends 7 Uhr, die Leute nach dem Colling'schen Lokale sich begeben wollten, standen Soldaten des 26. Regiments mit Säbeln beswassnet vor der Thüre. Hier kam es nun zwischen beiden Parteien, indem in Folge des Auftretens der Truppen am vorhersgehenden Abende eine große Erbitterung gegen dieselben herrscht, zu Nedereien, welche bald zu Thätlichkeiten übergingen, und arge Berwundungen siesen vor. Bürger heraus! erscholl es nun in den Straßen, man erbrach die Thür der Liebfrauensirche und

bie Sturmgloden ertonten. Die Masse walzte sich nach ber Leerstraße, sedoch hatten sich die Militärs zurückgezogen, und als später starke Cavallerie- und Infanterie-Patrouillen die Straßen durchzogen, kamen keine Ercessen weiter vor. Der Ronigl. Landsrath hatte sich selbst unter die Streitenden begeben und sichte Frieden zu stiften. Einige Straßen hatte man mit Wagen ic. verbarrisabirt."

Diesem balb-officiellen Bericht tann ich aus eigener Biffenfcaft einigen Bufag geben. Um 71/, Uhr verließ ich mein Sant, in ber Abficht eine Gefellichaft, Die wöchentlich einmal im Thal fich versammelte, ju besuchen. Raum jur Strafe gelangt, fielen mir die vielen Leute auf, die in fichtlicher Befturgung an mir porubereilten. Den nachften ber Flüchtlinge bielt ich feft, von ibm die Beranlaffung ju foldem Wettlauf ju erfragen. Buthenbe Soldaten , bieg es , vor Collings Saus verfammelt, fallen mit blankem Gabel die Borübergebenben an und hauen m Schanden mas ihnen porfommt. Dbne ber Mittbeilung volligen Glauben zu fchenfen, fant ich es boch gerathen, bevor ich meine Bandericaft antrete, bie Borgange mit eigenen Augen m betrachten. 3ch brangte mich burch die fortwahrend gunehmenbe Menschenmenge, welche bem Schauplage bes Schredens entflob, gelangte bis jur Thure bes Collingichen Saufes, wo eben ber demofratische Berein seine Sigung abbielt, und begegnete nicht einem Solbaten, nicht einem gezogenen Sabel. In Anfebung der Meinigen durch den Anblick des tiefen Friedens um mich beruhigt, trat ich meinen Gang über Rhein an.

Die Gesellschaft fand ich etwas befangen unter bem Einflusse ber aus Coblenz empfangenen Mittheilungen, meine Erzählung wirkte vortheilhaft, und es wurde geplaudert, gegessen und getrunken wie in gewöhnlichen Zeiten, bis dahin ein Bote, von drüben hergesommen, in den Saal ftürzte und die erste bestimmte Meldung brachte von dem Ausbruch der Revolution. Dem folgten mehre, eine Schredensnachricht der andern hinzusügend, der lette erzählte von dem erbitterten Kampse um den Besig der Lehrstraße, wie da in Strömen das Blut sließe, und von dem Sturmläuten zu Liebfrauen und bei den Jesuiten; dazu erstarben beinaht

unter bem Rlaggebeul ber Gloden feine Borte. Die Gefellicaft gerieth in die veinlichfte Aufregung, jumal einige ihrer Theilnehmer in bem Siege bes Aufruhre perfonlich fic bebrobt mabnen tonnten. Es wurde für bie eine Racht Quartier in eines Freundes Baus ihnen geboten, und auch mich ba aufzunehmen, war man gesonnen. 3ch bautte indeffen fur ben guten Billen, ließ mir, bas bescheibene Abendbrod zu warzen, ein, bann ein zweites Glas Bifcof reichen, und ichlurfte bie langfam, in ber vollfommenften Seelenrube. Eine Stunde vorber batte ich in Froiffarts Chronit ben Gleichmuth bes tapfern Chanbos in einer Situation, bie awar ber meinigen nicht allerdings abnlich; bewundert, fest wollte ich burch die That befunden, mas ich gelesen, nicht aber meine Umgebung burch bie Wieberholung bes Belefenen beläftigen, oder, nach Abvenant, burch meine Gelebrfamteit in Erftaunen feten, wie bas manche ju thun pflegten, namentlich ber babier geborne Philosoph Friedrich Carove. Der batte fich gewöhnt, jedesmal, bevor feinem Ausgang, irgend einen namhaften Artifel bes Conversationslexitons ju lefen, bemnachft bas Gefprach auf die barin abgehandelte Materie ju bringen, wo es ibm bann nicht schwer, burch die Tiefe und ben Umfang feines Wiffens ber Buborer Staunen zu erregen.

Doch von Chandos wellt ich reden, der ist steis mein Liebsling gewesen, weil von ihm zu rühmen, was der Pfarrer an der Historia del famoso caballero Tirante el Blanco bewunderte. "Valams Dios, que aqui esté Tirante el Blanco! Dádmele acd, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aqui esta D. Kirieleison de Montalvan, valeroso caballero, y su hermano Tomas de Montalvan y el caballero Fonseca, con la batalla que el valiente Detriante hizo con el Alano, y las agudezas de la doncella Placerdemivida, con los amores y embustes de la viuda Reposada, y la señora emperatriz enamorada de Hipólito su escudero. Digoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo: aqui comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas de que todos los

domas tibros deste genero carecen." Auch von Chanbos weiß Froisfart nicht bloß Siebe und Lanzenstöße zu erzählen.

Franzosen und Englander fanden 1356 bei Poitiers einander folggfertig gegenüber; mit Dube hatte ber Cardinal von Peri gord , bie burch ihn auf bie Bahn gebrachten Friedeneverhand. lungen fortaufegen, einen Baffenftillftand für ben ganf bes Gonstans erbeten. "Katromentes que le répit duroit, étoient aucum jeunes chevaliers bachelereux et amoureux, tant de la partie des François comme des Anglois, qui chevauchèrent ce jeur en costiant les batailles; les François pour aviser et imagines le convenant des Anglois; et les chevaliers d'Angleterre celui des François, ainsi que en tels besognes telles choses aviennent. Donc il avint que messire Jean Chandos, qui étoit press chevalier, gentil et noble de coeur, et de sens imaginatif, avoit ce jour chevauché et costié sur aile durement la bataille du roi de France, et avoit pris grand plaisance au regarder, pourtant qu'il y véoit si grand foison de noble chevalerie friquement armés et appareillés; et disoit et devisoit en soimeme: ..., Ne plaise jà à Dieu que nous partions sans combattre : car si nous sommes pris ou déconfits de si belles gem d'armes et de si grandfoison comme fen vois contre nous, nous n'u devrons avoir point de blame; et si la journée étoit pour nous, et que fortune le veuille consentir, nous sersus les plus honorés gens du monde.""

"Tout en telle manière que messire Jean Chandos coot chevauché et considéré une partie du convenant des François, en étoit avenu à l'un des maréchaux de France, messire Jean de Clermont; et tant chevauchèrent ces deux chevaliers qu'ils se trouvèrent et encontrèrent d'aventure; et là eut grosse paroles et reproches moult félonnesses entre eux. Je ven dirai pourquoi. Ces deux chevaliers, qui étoient jeunes et amoureux, on le peut et doit-on ainsi entendre, portoient vhacun une même devise d'une bleue dame ouvrée de bordure au ray d'un soleil sur le senestre bras; et toujours étoit dessu leurs plus hauts vêtemens, en quelque état qu'ils fussent. Si ne plut mie adonc à messire Jean de Clermont ee qu'il vit porter sa devise à messire Jean Chandos: et s'arrêta tout cei

devant lui et lui dit: ,,,,Chandos, aussi vous désirois-je à voir et à encoutrer; depuis quand avez-vous empris à porter ma devise?"" - ....Et vous la mienne?"" ce répondit messire Jean Chandos. ..., Car autant bien est-elle mienne comme vôire."" - ...Je vous le nie, dit messire Jean de Clermont; et si la souffrance ne fut entre les nôtres et les vôtres, je le pous montrasse tantôt que pous n'avez nulle cause de la porter."" - ..., Ha! ce répondit messire Jean Chandos, demain, au matin, vous me trouverez tout appareillé du défendre et de prouver par fait d'armes que aussi bien est elle mienne comme votre 1)."" A ces paroles ils passèrent outre s et dit encore messire Jean de Clermont, en rumponnant plus apant messire Jean Chandos: ",,Chandos! Chandos! ce sont bien des pompes de vous Anglois qui ne savent aviser rien de nouvel, mais quant qu'ils voient leur est bel." Il n'u eut adoncques plus dit ni plus fait : chacun s'en retourna devers ses gens, et demeura la chose en cel état."

Die Schlacht wurde geliefert am Montag, 19. Sept. 1356. "Messire Jean de Clermont, maréchal de France et moult vaillant et gentil chevalier, y fit assex d'armes tant qu'il put durer; mais il fut abattu, ni oneques puis ne se put relever, ni venir à rançon. Là fut-il mort et occis en servant son seigneur. Et voulurent bien maintenir et dire les aucuns que ce fut pour les paroles qu'il avoit eues la journée devant à messire Jean Chandos," wo es bingegen von Allen gnerfannt, bağ biefem vornehmlich feinen Sieg verdante ber schwarze Pring. De-lez lui messire Jean Chandos par lequel conseil il ouvra et persévéra la journée; et le gentil chevalier s'en acquitta si loyaument que oneques il n'entendit ce jour à prendre prisonnier; mais disoit en outre au prince: ""Sire chevauchez avant, Dieu est en vôtre main, la journée est vôtre." Die Schlacht bei Auray 1364, entscheidend fur ben Besit ber Bretagne, hat gang eigentlich Chandos berbeigeführt und ben

<sup>1) ,,</sup> Nous nous trouverons demain & Coblence," fchrie ber Chaffeur feisnem Gegner, bem Trierifchen Lieutenant ju, am Bubenheimer Berg, 29. Oct. 1794.

wie der Bater und der Bruder, ebenfalls ans den Fluten heransgezogen worden. Die Wiederbelebung der Mutter blieb lange zweifelhaft, die Tochter konnte am zehnten Tage seit dem Ereigniß, von dem Bräutigam begleitet, die Heimreise nach Riedersell antreten. Aus dem liebenden Paar, nachdem es gemeinsamem Tode entgangen, ist ein glückliches Ehepaar geworden.

Innerhalb der Enceinte erheben sich der Bassenheimer Sof und das Dominicanerkloster; an dem Bassenheimer Sof trägt die Ringmauer des Kurfürsten Karl Kaspar Wappen. Außerhalb der Enceinte hat die Moseldampsichissschiert ihr Expeditionsbureau und ihre Laudbrüde; sie scheint einer geoßen Jukunst entregenzugehen, nachdem es ihr endlich gelungen, die Bergfahrt bis Trier in einem Tage zurückzulegen. Etwas weiter ist der Manerabermals das Wappen des Kursünsten Karl Kaspar eingesägt. Diese Enceinte reicht dis zu dem Ausgang des vom Ahein herr kommenden Glaciswegs, geht demnach über die Grenze der alten Festung hinaus, über die Stelle, welche den berühmten Ochsentharm trug, und daneben unter den Batterien einen kursürstlichen Keller.

Bom Dofenthurm gebe ich wieder binab au ber Kormpfotte, gu ber alten Kornpforte, bie bas Junere ber Stabt offwent, für mich bie traurigfte Bedeutung erhalten follte. Gelegentlich ihrer und des daselbst von dem Rothbart erschlagenen Spaniers entichlüpfte mir die unfelige, ben Born bes orn. Bebie waffnenbe Menferung : "Rurmahr, wenn man liefet wie biefe Gpanier behandelt wurden, wenn fie Deutschland, gegen feine Reinbe, gegen bie Folgen feiner eigenen Thorbeiten zu vertbeibigen. fic einfanden, man fühlt fich verfucht, als eine Babrbeit aufzunebenen bes aften froiffart Ausspruch, an voir dire en moult de choos Allemands sont gens hers de rienlle de raison." Run bin is zwar weit entfernt, angunehmen, mein fürchterlicher Geauer befinde fic hors de rieulle de raison, ich will aber auch nicht gang webrlos gegen feine famofen fendante bleiben. In feinen lenten Ausfalle auch fein lettes Bigvermögen anfbietenb, legt Dr. Beble wiederholt bem Abein. Antiquarins bas Epitheton Aurios. bei. Borlaufig will ich ihn erinnern, bag er mir ben fcbriftiden Borfchlag zufommen laffen, fein Meifterwert gegen mein curiofes Dem folgte ein beiger Tag. "La fut messire Jean Chandoe très bon chevalier, et y fit dessous sa bannière plusieurs grandes appertises d'armes; et tout en combattant et reculant ses ennemis, si s'enclouit si avant entre eux qu'il fut oppressé. bouté et abattu à terre, et chéit sur lui un grand homme castellain, qui s'appeloit Martin Ferrant, qui moult étoit entre les Espaignols renommé d'outrage et de hardiment. Cil mit grant entente à occire messire Jean Chandos, et le tint dessous lui en grant meschef. Adonc s'avisa le dit chevalier d'un coutel de plates qu'il portoit en son sein; si le traist, et férit tant ce dit Martin au dos et ès côtés qu'il lui embarra au corps, et le navra à mort étant sur lui et puis le renversa d'autre vart. Si se leva le dit messire Jean de Chandos au plus tót qu'il put, et ses gens furent tous appareillés autour de lui, qui à grand peine avoient rompu la presse où il étoit chu. Et messire Jean de Chandos conseilla et gouverna ce jour le duc de Lancastre en telle manière, comme il fit jadis son frère le prince de Galles en la bataille de Poitiers. De quoi il fut moult honoré et recommandé; ce fut bien raison; car un vaillant homme et bon chevalier qui ainsi s'acquitte envers ses seigneurs, on le doit bien recommander. Et n'entendit ce jour oncques à prendre prisonnier de sa main, fors à combattre et toudis aller avant. Si furent pris de ses gens et dessous sa bannière plusieurs bons chevaliers et écuyers de France et d'Aragon, et par espécial messire Bertran du Guesclin et messire Arnoul d'Andrehen, messire le Bègue de Vilaines et plus de soixante bons prisonniers."

Connetable von Aquitanien und Seneschalf von Poitou wurde Chandos vielsätig beschäftigt durch die Empörung der Barone von Aquitanien, denen beizustehen, R. Karl V. von Frankreich nicht versehlte. Für ein Unternehmen auf der Franzosen Duartiere in Anjou erbat Chandos sich den Beistand des Grasen von Pembroke, der zu Mortagne-sur-mer mit 200 Lanzen lag. Der Beistand wurde verheißen, aber nicht gewährt, weil man dem ehrgeizigen sungen Manne beigebracht, er wurde, unter die Beschle eines Feldherren, wie Chandos berühmt, sich stellend, keinen Antheil an dem zu gewinnenden Ruhme haben. Sich selbst

Aberlassen, trat, nach einem verheerenden Zuge durch Anson und Loudunois, durch die Thäler der Creuse, Chaudos den Rüdemarsch gen Poitiers an; zu Châtellerault erhielt er Kunde von dem bei la Haye in Touraine gelagerten seindlichen Heere. Dieses zu bestreiten, rief er nochmals den Grasen von Pembrose zum Beistand herbei, der aber erklärte dem an ihn abgesendeten Herold, "qu'il n'y pouvoit être. Au retour que le héraut sit, il trouve son mattre et ses gens à Châtellerault. Si lui dit réponse de son message. Quand messire Jean Chandos entendit ce, si sut tout mélencolieux, et connut tantôt que par orgueil et présomption le comte laissoit ce voyage à faire: si répondit à ess paroles et dit: ""Dieu y ait part."" Et donna là à la plus grande partie de ses gens congé et les départit, et il même retourna en la cité de Poitiers."

Raum erfuhr man ju Mortgane, baf Chanbos feinen Relbe aug beenblat babe, fo brach Pembrofe mit 300 Reifigen auf. Benau ben von feinem Borganger gewählten Weg einhaltenb, vervollständigte er den Greuel ber Bermuftung, bis bie Ermubung ibn gwang, einige Rube bem Bolle ju vergonnen. Gein Quartier batte er in bem Dorfe Puprenon genommen, und eben wollte er fich jum Abendbrod niederlaffen, ale, von la Roche-Pofap ausgebenb, ber Maricall von Sancerre mit 700 Reifigen bem Dorfe einfiel. Die Englander, vereinzelt, wurden mehrentheils erichlagen, fummerlich gelang es bem Grafen von Dembrote fich ju maffnen, und mit wenigen Getreuen bas bem Dorfe angebaute fefte Templerpraceptorat zu erreichen. Darin fonnte et wiederholten Angriffen, feineswegs aber dem Mangel an Lebensmitteln trogen, mußte beshalb fich entschliegen, ju Beiftanb ju rufen, ben eben noch er bulflos gelaffen. Gin Ebelfnecht murbe nach Poitiers abgefertigt, verirrte fich aber in ber Dunfelbeit. und ber Entfag blieb aus, mahrend bie Frangofen mit ben grauenben Morgen wieber ju fturmen begannen.

"Entre prime et tierce et au plus fort de l'assaut, et que les François regrignoient moult de ce que tant duroient les dits Anglois, tant qu'ils s'avançoient durement saus eus nullement épurgner; et avoient mandé ès villages là environ

qu'ils apportassent pics et hoyaux pour effondrer le mur, et c'étoit ce que les dits Anglois doutoient et ressoignoient, le comte de Pembroke appela de rechef un sien écuyer, et ini dit: ,, ,, Mon ami, montez sur mon coursier et issez hors pur derrière; on vous feru voie; si chevauchez à grand exploit devers Poitiers et recordez à monseigneur Jean Chandos l'état et le danger et le péril où nous sommes, et me recommandes à lui atout ces enseignes."" Lors trait un annel d'or de son doigt, et lui dit: ""Donnez-lui de par moi, il reconnostra bien ces enseignes qu'elles sont vraies." Le dit écuyer, qui tint cette affaire à haute konneur, prit l'annel, et monta vitement sur un coursier le plus appert de laiens, et se départit par derrière pendant ce qu'on assailloit, car on lui fit voie; et se mit au chemin devers la cité de Poitiers. Et toujours duroit l'assaut grand et fort; et assailloient François merveilleusement bien ; et se défendoient Anglois de grand courage ; et bien le convenoit, car autrement, sans désense plus grande que nulle autre ils n'eussent point duré deux heures.

"Or vous parlerons du premier écuyer. Le dit écuyer. qui étoit parti de Puirenon à heure de mie-nuit, et qui toute la nuit s'étoit fourvoyé sans tenir voie ni sentier, quand ce vint au matin, at il fut grand four, il reconnut son chemin et se mit à l'adresse par devers Poitiers; et étoit jà son cheval tout lassé. Toutefois il vint là environ houre de tierce, et descendit en la place devant l'hôtel monseigneur Jean Chundos: si entra tantôt dedans et le trouve qu'il étoit en sa messe. Si fint devant lui et s'agenouilla, et fit son message bien et à point. Messire Jean Chandos, qui avoit encore la mélancolie de l'autre jour en la tête, du comte de Pembreke qui n'avoit voulu chevaucher avecques lui, ne fut mie à ce premier si enclin que merveilles, et répondit tant seulement : ", "Ce seroit fort que nous y paissions venir à temps!"" et ouit toute sa Tantôt après messe, les tables furent mises et dressées et la cuisine appareillée. Si demanda-t-on au dit monseigneur Jean Chandos s'il vouloit diner; et il dit: ,, ,,Oil, puis qu'il est prét.""

bes anbern Karren ungefragt benupen, teiner ben aubern Schein ober Dieb schimpfen, teiner in bie Sauser laufen, um für fich allein Arbeit zu suchen; eine Dhm Wein zu transportiren mögen böchstens drei Schürger Sand anlegen, den Alten, die nicht mehr sähig einen Gad Salz aus dem Schiffe fortzutragen, soll erlaute werden, im Schiffe selbst beim Ausbeben der Salte zu hetfen.

Dem Stern aunacht, recits, febt bas Scheffenhaus, die beffen Erbauer in ber Fronte gegen bie Mofel Ergbischof Richard von Greifenfluu fich antäubigt. Die Umftanbe von beffen Bahl, .14. Mai, und von beffen Confeeration, 30. Mai 1511, fin Bb. 2. S. 337 - 341 berichtet worben. "Das Gefchlecht von Greifenflau ju Bolrathe," fdreibt Bobmann, "biefes unter allet Ebelgeichlechtern unferes Abeinganes aus ber grauen Borget noch einzig übrige, acht Rheinganifde, burd fein ebrwurbiget Alter nicht minder, ale bie Burbe und ben Glang feiner Minen porgualid ausgezeichnete Rittergefdlecht, fibrt nebenber and jenen ihm gang eigenen Borgug mit fich, baß feine Abftammung und feine alteften Glieber aus unverwerflichen Quellen tritifo an jenen Beitraum angefnüpft und nachgewiesen werden mogen, ber bie Scheidemand bes Mitterftanbes von feinen Genoffen, bet alten Rheingauischen Frenftanbicaft überbaupt barftellet." Des Gefdlechtes unmittelbarer Abnberr ericeint 1131 - 1140 Beinrich von Winkel, bem in feiner Che mis einer von Depper heft bie Gobne Embricho I. 1134-1167 und Beinrich #1. von Bintel geboren wurden. Embrico I. wurde ber Bater von Embrico II. von Bintel genannt Greifentlau, 1196 - 1226, von Ruthard Griffinclame, bem Dombechant ju Maing 1191, und von Beinrich III. von Bintel genannt Greifenflan, 1196 -1227. Ale biefes Beinrich Gobne merben Embricho IV. und Beinrich IV. beibe genannt Greifenflau, bezeichnet 1244. brichos II. Sohne, Embricho III. von Lahned und Ronrad von Bintel genannt Greifenflau, ericeinen 1228-1244. brichos III. von labned Gobn Friedrich I. von Greifentlau p Bintel, 1258, ftarb um bas 3. 1270. Friedrich Griffencla von Folrathe, Ritter, wird vieffaltig in Urfunden genannt, benn a unterhandelte mehrentheils in Erzbifchof Gerlachs Ramen mit bet

tantot que les François avoient out nouvelles. Si dirent entreux: ,,,,Pour vérité, Chandos chevauche; pour ce se sont retraits ces François qui ne l'osent attendre; or tôt, tôt! partons de ci. retraions-nous vers Poitiers et nous l'encontrerons." Donc se montèrent à cheval ceux qui chevaux avoient, et qui point n'en avoit, il alloit tout à pied, et les plusieurs montdrent les deux sur un cheval. Si se départirent du Puirenon et prirent le chemin de Poitiers; et n'étoient mie arrière de la maison, où si vaillamment s'étoient tenus, une lieue, quand ils encontrèrent messire Jean Chandos et toute sa route, en tel état que je vous ai dit, les aucuns à pied, et les autres deux sur un cheval. Si se firent là grandes reconnoissances et grands approchemens d'amour, et dit messire Jean Chandos qu'il étoit moult courroucé quand il n'étoit là venu à temps. pourquoi il eut trouvé les François. Si chevauchèrent ainsi en parlant et janglant, environ trois lieues, et puis prirent congé les uns des autres. Si retourna messire Jean Chandos à Poitiers, et monseigneur le comte de Pembroke à Mortaigne sur mer."

Nachdem ich von Chandos fo viel vorgebracht, mag auch noch bie unvergleichliche Relation von feinem Tobe, als ein Seitenftud jur Ermordung bee Ivain be Galles, jur Gefangennehmung bes Capial von Buch bier Plat finden. "Trop touchoit et avait au coeur la prise de Saint-Salvin à monseigneur Jean Chandos, qui étoit pour ce temps sénéchal de Poitou; et mettoit toutes ses intentions et imaginations à ce qu'il la put ravoir, fut par embler ou écheler, il n'avoit cure comment; et plusieurs fois en fit des embûches de nuit et de jour; et à toutes failloit : car messire Louis de Saint-Julien qui la gardoit en étoit durement soigneux, et bien savoit que ladite prise de Saint-Salvin déplaisoit moult à messire Jean Chandos. Or avint ainsi que, la nuit devant la nuit de l'an, au chef du mois de janvier, messire Jean Chandos, qui se tenoit en la cité de Poitiers, avoit fait une semonce et un mandement des barons et des chevaliers du Poilou, et leur avoit dit qu'ils vinssent là tout secrètement, car il vouloit chevaucher. Les Poitevins ne lui eussent jamais refusé, car moult l'aimoient. Si s'assemblèrent en la cité de Poitiers, et y vinrent memire Guichard d'Angle, messire Louis de Harcourt et autres.

"Quand ils furent tous assemblés, ils étaient bien treis cents lances: si se partirent de nuit de Poitiers, et ne sevoient, excepté les seigneurs, où on les menoit; et avoient les dits Anglois leurs échelles et tout leur arroy pourvu. & vinrent jusques au dit lieu. Là furent-ils informés de leur fait, et descendirent de leurs chevaux et les baillèrent à leurs garçons: si entrèrent dedans les fossés, et éloit environ heure de mie-nuit. En cel élat ils étoient et que briévement ils eussent fait et fussent venus à leur intention, ils ouërent le guet du fort qui corna. Je vous dirai pourquoi. Celle propre nuit étoit parti de la Roche-Posay Kerlouet à quarante lances, et venoit à Saint-Salvin querre monseigneur Louis de Saint-Julien pour chevaucher en Poilou: si réveilla le guet et ceux du fort. Or cuidèrent les Anglois, qui étoient à l'opposite et qui rien ne savoient de cela, ni que les François dussent entrer au fort, qu'ils fussent aperçus ou que par gardes ou espies on sout leur venue et leur emprise; si furent trop malement courroucés, et espécialement messire Jean Chandos: si se trairent tantôt hors des fossés, et dirent: ,,,Allons. allons-nous en, nous avons pour cette fois failli à notre fait." Si montèrent sur leurs chevaux, et retournèrent tous ensemble à Chauvigny sur la rivière de Creuse, à deux lieues près de là. Quand ils furent là tous venus, les Poitevins demandèrent à monseigneur Jean Chandos si il vouloit plus rien. Il leur répondit : ", "Nennil or retournez, au nom de Dieu, et je demeurerai mais-hui en cette ville.""

"Lors se départirent les Poitevins et aucuns chevaliers d'Angleterre avec eux, et étoient bien deux cents lauces. Si entra le dit messire Jean Chandos en un hôtel et fit allumer le feu. Là étoit encore demeuré de-lez lui messire Thomas de Percy et sa route, sénéchal de la Rochelle. Si dit à monseigneur Jean Chandos: ""Sire, est-ce votre intention de ci demeurer mais-hui?"" — ""Oil voir, messire Thomas, pourquoi le demandez-vous?"" — ""Sire, pour ce que je vous prie, puisque chevaucher ne voulez, que vous me donniez congé,

et je chevencherai quelque part avec mes gens, pour savoir et je trouverais nulle aventure." ................................,,,,Allez, au nom de Dieu," ce dit messire Jean Chandos.

"A ces mols se partit messire Thomas de Percy et trente lances en sa compagnic. Ainsi demeura le dessus dit Chandos entre ses gens, et messire Thomas passa le pont à Chauvigny, et prit le long chemin pour retourner à Poiliers, et messire Jean Chandos demeura, qui étoit tout mélancolieux de ce qu'il avoit failli à son intention. Et étoit encore en une grande cuisine et trait au foyer; et là se chauffeit de feu d'estraine que son héraut lui faisoit; et gangloit à ses gens et ses gens à lui, qui volontiers l'eussent ôte de sa mélancolie.

"Une grande espace après ce qu'il fut là venu, et qu'il s'erdonnoit pour un peu dormir, et avoit demandé ei il étoit près de jour, il entre un homme tantôt après en l'hôtel et vint devant lui, qu'ilui dit: ",,Monseigneur, je vous apporte mouvelles.""— ",,Quelles?"" répondit-il. ",,Monseigneur, les François chevauchent.""— ",,Et comment le sais-tu?""— ",,Monseigneur, je me suis parti de Saint-Salvin avec eux.""— ",,Et quel chemin tiennent-ils?""— ",,Monseigneur, je ne sçais, de vérité; fors tant qu'ils tiennent ce me semble le chemin de Poitiers.""— ",,Et lesquels sont-ce des François?""— ",,C'est messire Louis de Saint-Julien et Kerlouet le Breton et leurs routes.""— ",,Ne me chault, dit messire Jean Chandos, je n'ai mais-hui nulle volonté de chevaucher: ils pourront bien trouver encontre sans moi.""

"Si demeura une espace en ce propos tout pensif, et puis s'avisa et dit: ""Quoique f'aie dit, c'est bon que je chevauche toujours: il me faut retourner à Poitiers, et tantôt sera jour."" — ""C'est voir, sire,"" ce répondirent ses chevaliers qui là étoient. Lors fit le dit messire Jean Chandos restraindre ses plates et se mit en arroy pour chevaucher, et aussi firent tous les autres. Si montèrent à cheval, et se partirent, et prirent le droit chemin de Poitiers, côtoyant la rivière. Et si pouvoient être les François en ce propre chemin une grande lieue devant eux, qui tiroient à passer la rivière au pont de Luzao. Et en eurent la connoissance les Anglois par leurs

chevaus qui suivoient la route des chevaus des François; et entrèrent au froie des chevaux des François, et dirent : Ou les François, ou messire Thomas de Percy chevauchent devent Tantôt fut ajourné et jour; car à l'entrée de janvier les matinées sont tantôt épandues. It pouvoient être les François et les Bretons environ une lieue du dit pont, quend ils aperçurent d'autre part la rivière messire Thomas de Percy et sa route. Et messire Thomas et les siens les avoient ja aperçus: si chevauchèrent le grand galop pour avoir l'aventage du pont dessus dit, et avoient dit: Voilà les François, ils sont une grosse route contre nous; exploitons-neus, s aurons et prenons l'avantage du pont. Quand messire Louis et Kerlouet apercurent les Anglois d'autre part la rivière, qui se hatoient pour venir au pont, si se avancèrent aussi. Toutefois les Anglois y vinrent devant, et en furent mattres, et descendirent tout à pied et s'ordonnèrent pour le pest garder et défendre. Quand les François furent là venus jusques au pont, ils se mirent à pied, et baillerent leurs chevaux à leurs varlets, et les firent traire arrière; et prirent leurs lances et se mirent en bonne ordonnance pour aller gagner et assaillir les Anglois, qui se tenoient franchement sur leurs pas et n'étoient de rien effrayés, combien qu'ils fussent un petit au regard des François.

"Ainsi que ces François et Bretons étudioient et imaginoient comment et par quel tour à leur plus grand avantage
les Anglois envahir et assaillir ils pourroient, voici monseigneur
Jean Chandos et sa route, bannière déployée, tout ventilast,
qui étoit d'argent à un pal aguisé de gueules, laquelle Jacques
Alery, un bon homme d'armes, portoit, et pouvoient être environ quarante lances, qui approchèrent durement les François. Et ainsi que les Anglois étoient sur un tertre, espair
trois bonnièrs de terre en sus du pont, les garçons des
François qui les aperçurent, et qui se tenoient entre le pent
et le dit tertre, furent tout effrayés, et dirent: Albons, allonsnous en, voici Chandos, sauvons-nous et nos chevaux. Si s'en
partirent et fuirent et laissèrent là leurs maîtres.

"Quand messire Jean Chandos fut là venu jusques à eux, sa bannière devant lui, si n'en fit pas trop grand compte; ear petit les prisait et aimoit ; et tout à cheval les commença à sampoener en disant: ,,,,Entre vous, François, vous étes trop malement bennes gens d'armes; vous chevauches à votre aise et à votre volonté de nuit et de jour, vous prenez villes et fortereses en Poitou, dont je suis sénéchal; vous ranconnes pource gans sans mon congé; vous chevauchez partout à tête armée; il semble que le pays soit tout vôtre, et par Dieu, non cet. Messire Louis, messire Louis, et vous Kerlouet, vous étes maintenant trop grands maîtres; il y a plus d'un an et domi que f'ai mis toutes mes ententes que je vous puisse trouver ou encontrer: or vous vois-je, Dieu merci! et parlerens à vous, et saurons lequel est plus fort en ce pays, ou ie, ou vous. On m'a dit et conté par plusieurs fois que vous me désiriez à voir : si m'avez trouvé, je suis Jean Chandos, si bien me ravisez. Vos grands appertises d'armes qui sont maintenant ei renommées, si Dieu platt, nous les éprouverons. "

"Ainsi et de tels langages les recueilloit messire Jean Chandos, qui ne voulsist nulle part être fors que là, tant les désirait-il à combattre. Messire Louis et Kerlouet se tenoient tous cois, ainsi que tout confortés qu'ils seroient combattus. Et rien n'en savoient messire Thomas de Percy et les Anglois qui de là le pont étoient; car le pont de Luxac est haut, a bosse au milieu, et cela leur en tolloit la vue.

"Entre ces ramposnes et paroles de messire Jean Chandes qu'il faisoit et disoit aux François, un Breton prit son
glaive et ne se put abstenir de commencer la mélée, et vint
asséner à un écuyer anglois qui s'appeloit Simekins Dodale,
et lui arrêta son glaive en la poitrine, et tant le bouta et tira
que le dit écuyer il mit jus dessus son cheval à terre. Messire
Jean Chandos, qui ouit effroi derrière lui, se retourna sur son
côlé et vit gésir son écuyer à terre, et que on féroit sur lui: si
s'échauffa en parlant plus que devant, et dit à ses compagnons
et à ses gens: ""Comment! lairez vous ainsi cet homme tuer?
A pied, à pied!"" Tantôt il saillit à pied; aussi firent tous
les siens, et fut Simekins rescous. Veci la bataille commencée.

"Messire Jean Chandos, qui étoit grand chevatter, fort et hardi, et conforté en toutes ses besognes, sa bannière desant lui, environné des siens, et vétu dessus ses armures d'un grand vélement qui lui batteit jusques à terre, armoyé de son armoirie, d'un blanc samit à deux pals aguisés de gueules, {m devant et l'autre derrière, et bien sembloit sufficant homme et entreprenant, en cel état, pied avant autre, le glaise a poing, s'en vint sur ses ennemis. Or faissit à ce matin un petit reelet : si étoit la voie mouiliée, si que, en passant, # s'entortilla en son parement qui étoit eur le plus long, tant que un petit il trébucha. El veci un coup qui vênt sur lui, lancé d'un écuyer qui s'appeloit Jacques de Saint-Martin, qui étoit fort homme et appert durement; et fut le coup d'un glaive qui le prit en chair, et s'arrêta dessous l'ooil, entre h nes et le front; et ne vit point messire Jean Chandos le comp venir sur lui de ce lez-là, car il avoit l'ovil éteint; et avoit bien oing ans qu'il l'avoit perdu ès landes de Bordeaux en chassant un cerf. Avec tout ce meschef, messire Jean Chandes ne porta encques point de visière. Si que en trébuchant, il s'appuya sur la coup, qui étoit lancé de bras roide: si lai entra le fer là dedans, qui s'encousit jusques au cervel; et puis retira cil son glaive à lui. Messire Jean Chandes, pour la douleur qu'il sentit, ne se put tenir en estant; mais chéit à terre et tourna deux tours moult doulouseusement, ainui que cil qui étoit feru à mort; car oneques, depuis le coup, ne parle.

"Quand ces gens virent celle aventure, ils furent tous forcennés. Adonc saillit avant son oncle Edouard Clifford qui le prit entre ses cuisses; car les François tiroient qu'ils l'eussent devers eux, et le défendit de son glaive très vaillamment, et lançoit les coups si grands et si arrêtés que nul ne l'escit approcher. Là étoient deux autres chevaliers, messire Jean Chambo et messire Bertran de Casselies qui sembloient bien être hors du sens pour leur maître qu'ils voyoient la gésir. Les Bretons, qui étoient plus que les Anglois, furent grandement reconfortés quand ils virent le capitaine de leurs ennemis à terre, et bien pensoient qu'il étoit navré à mort. Si s'avancèrent en disant: Par Dieu, seigneurs Anglois, vous nous

demeureres tous, vous ne nous pouves échanner. La firent les dits Anglois merveilles d'armes, tant vour eux garder et éter du danger où ils étoient, que pour contrevenger messire Jean Chandos, lequel ils véoient en dur parti. Cil Jacques de Saint-Martin, qui donné avoit os coup, fut avisé d'un écuyer de manseigneur Jean Chandos; si vint sur lui moult arréement, et le férit en encousant de son glaive, et le traverça tout oulre parmi les deux ouisses, et puis retraist son glaive. Pour ce ne laissa mie encore cil Jacques de Saint-Martin à combattre. Si messire Thomas de Percy, qui premièrement étoit venu au pont, est rien sou de cette aventure, les gens de messire Jean Chandos eussent été par lui grandement reconfortés; mais nennil, ainçois, pour ce qu'ils n'oyoient nulles neuvelles des Bretons, dont ils savoient la route grande et gresse, ils cuidojent qu'ils fussent retraits. Si se retraist aussi le dit messire Thomas et ses gens, et tinrent le chemin de Poitiers; ni pour lors, ils ne scurent rien de la besogne. Là se combattirent les François et les Anglois un grand temps devant le pont de Luzac, et y eut fait mainte grand appertise Briévement les Anglois ne purent là souffrir ni porter le faix des Bretons et des François; et furent là ainsi presque tous déconfits et pris la plus grandpartie; mais toujours se tenoit Edouard Clifferd qui point ne se vouloit partir de son neveu. Et si les François eussent eu leurs chevaux, ils s'en fussent partis en leur honneur et en eussent mené de bons prisonniers, mais ils n'en avoient nuls; car les zarcons, si comme ci-dessus est dit, s'en étoient fuis atout : et aussi ceux des Anglois s'étoient retraits et détournés bien avant de la besogne. Si demeurèrent en ce danger, dont ils étoient tout courroucés, et disoient entre eux: Veci mauvaise ordonnance, et par nos garçons. La place est nôtre, et si z'en pouvons partir; car dur nous est, qui sommes armés et travaillés, d'aller à pied parmi ce pays qui nous est tout contraire, et si sommes plus de cinq lieues arrière de la plus prochaine forteresse que nous ayons: et si avons ci de nos gens que nous ne pouvons laisser derrière, qui sont navrés et hierrés.

"Entre ce qu'ils étoient en cel estrif, et que ils ne savoient lequel faire, et avoient envoyé deux de leurs Bretons tout désarmés courir par les champs pour savoir si ils verroient nuls de leurs varlets, veci monseigneur Guichart d'Angle, messire Louis de Harcourt, le seigneur de Parthenau, le sire de Tonnai-Bouten, le sire d'Argenton, le sire de Puisances, le sire de Poiane, mossire Jacques de Surgères et plusieurs autres, qui bien étoient deux cents lances, qui quéroient les François; car on leur avoit dit qu'ils chevauchoient; et avoiest proprement eu leurs chevaux le vent, et la fleur et le frais des leurs: si venoient tout arrandonnant, bannières et penuone ventilans. Si tôt que les Bretons et les François tes virent approcher, ils connurent bien que c'étoient leurs ennemis, les barons et les chevaliers de Poitou: si dirent ainsi aus Anglois qui là étoient : Veci vos gens qui vous vienment · au secours, et nous savons bien que nous ne pouvons durer à eux: vous, et vous, si les commencerent tous à nommer, étiez nos prisonniers, nous vous quittons bonnement de vez fois et de vos prisons, parmi tant que vous nous ferez benne compagnie; encore avons-nous plus cher que nous segons à vous que à ceux qui viennent. Et ceux répondirent : Dies y ait part. Ainsi furent les Anglois quittes de leurs prisens et eurent prisonniers. Tantôt furent les dessus dits Poitevins venus, lances abaissées, et en écriant leurs cris; et adonc les Bretons et les François se trairent d'un lez et dirent : He! seigneurs! cessez, cessez, nous sommes prisonniers. Là témoignèrent les Anglois: Il est vérité, ils sont notres. Kerlouet fut à messire Bertran de Casselies et messire Louis de Saint-Julien à messire Jean Chumbo: il n'en y eut nul qui n'est son mattre.

"Or furent trop durement dolents et déconfortés ces berons et ces chevaliers de Poitou, quand ils virent là leur sénéchal, mouseigneur Jean Chandos gésir en tel état, et qu'il
ne pouvoit parler: si commencèrent à regretter et à doulorer
moult amèrement en disant: ","Gentil chevalier, fleur de
toute honneur, messire Jean Chandos! à mal fut le glaise
forgé, dont vous êtes navré et mis en péril de mort." Lè

plauraient moult tendrement ceus qui là étaient. Bien les entendoit et se complaignoit; mais nul mot ne pouvoit parler. Là tordoient les mains et tiroient leurs cheveux et jetoient grands cris et grands plaints, par espécial les chevaliers et les écuyers de son hôtel. Là fut le dit messire Jean Chandes de ses gens désarmé moult doucement et couché sur targe et eur pavois, et amené et apporté tout le pas à Mortemer, la plus prochaine forteresse de là. Et les autres barons et cheveliers retournèrent à Poitiers, et là amenèrent-ils leurs prisonniers. Si entendis que cil Jacques de Saint-Martin, qui avoit napré le dit monseigneur Jean Chandos fut si mal visité de ses plaies qu'il mourut à Poitiers. Le gentil chevalier dessus nommé ne vesquit de cette naprure que un jour et une nuit, et mourut (1. janvier 1370): Dieu en ait l'ame par sa débonnaireté; car oncques depuis cent ans ne fut plus courtois ni plus plein de toutes bonnes et nobles vertus et conditions, entre les Anglois, de lui.

.Quand le prince et la princesse, le comte de Cambridge, le comte de Pembroke et les barons et chevaliers d'Angleterre, qui étoient en Guyenne, sçurent la mort du dessus dit, si furent durement courroucés et déconfortés, et dirent bien qu'ils avoient trop perdu partout, decà et delà la mer. De ses amis et amies fut plaint et regretté monseigneur Jean Chandos, et le roi de France et les seigneurs de France l'eurent tantôt pleuré. Ainsi aviennent les besognes. Les Anglois l'aimoient pour ce qu'en lui étoient toutes hautaines emprises: les François le hayoient pour ce qu'ils le ressoingnoient. Si l'ouïs-je bien en ce temps plaindre et regretter des bons chevaliers et paillans de France; et disoient ainsi, que de lui c'étoit grand dommage, et mieux vaulsist qu'il eut été pris que mort; car s'il sút été pris, il étoit si sage et si imaginatif qu'il est trouvé aucun moyen par quoi paix est été entre France et Angleterre; et si étoit tant aimé du roi d'Angleterre et de ses enfans qu'ils l'eussent cru plus que tout le monde. Si perdirent François et Anglois moult en sa mort, ni oneques je n'en ouïs dire autre chose, et plus les Anglois que les François; car par lui, en Guyenne, eussent

bes anbern Karren ungefragt benmpen, teiner ben aubern Schein ober Dieb schimpfen, teiner in bie Saufer laufen, um für fich allein Arbeit zu suchen; eine Dhm Wein zu trunsportiren mögen bochftens brei Schurger Sand anlegen, ben Alten, die nicht mehr schift einen Gad Salz aus bem Schiffe fortzuragen, soll erlandt werben, im Schiffe selbst beim Ausbeben ber Salte zu hetfen.

Dem Stern gunacht, rechts, ftebt bas Scheffenhaus, als beffen Erbauer in ber Fronte gegen bie Mofel Erzbischof Richard von Greifentlau fich antanbigt. Die Umftanbe von beffen Babi, 14. Mai, und von beffen Conferration, 30. Mai 1511, find Bb. 2. S. 337 - 341 berichtet worben. "Das Geschlecht von Greifenflau zu Bolrathe," fdreibt Bodmann, "biefes unter allen Ebelgeichlechtern unferes Rheinganes ans ber grauen Borgeit noch einzig übrige, acht Rheingauifde, burch fein ebrwurbiges Alter nicht minber, ale bie Burbe und ben Glang feiner Abnen vorzüglich ausgezeichnete Rittergeichlecht, führt nebenber auch fenen ihm gang eigenen Borgug mit fich, baß feine Abftammung und feine alteften Glieber aus unverwerflichen Duellen tritifis an jenen Zeitraum angefnüpft und nachgewiesen werben mogen, ber die Scheidemand bes Mitterftanbes von feinen Benoffen, ber alten Rheingauischen Frenftandichaft überbaupt barfiellet." 216 Des Gefchlechtes unmittelbarer Abnberr ericheint 1131 - 1140 Beinrich von Wintel, bem in feiner Che mis einer von Deppenbeft bie Sobne Embrico I. 1134-1167 und Beinrich II. von Bintel geboren wurden. Embricho I. wurde ber Bater von Embrico II. von Bintel genannt Greifentlau, 1196 - 1226, von Rutbard Griffinclame, bem Dombechant ju Daing 1191, und von Beinrich III. von Bintel genannt Greifentlau, 1196 -1227. Ale biefes Beinrich Gobne werden Embricho IV. und Beinrich IV. beibe genannt Greifenflau, bezeichnet 1244. bricos II. Sobne, Embrico III. von Labned und Ronrad von Bintel genannt Greifentlau, erfdeinen 1228-1244. brichos III. von Lahned Sohn Friedrich I. von Greifentlau gu Bintel, 1258, ftarb um das 3. 1270. Friedrich Griffenela von Folrathe, Mitter, wird vielfältig in Urfunden genannt, benn er unterhanbelte mehrentheils in Ergbifchof Gerlachs Ramen mit ben

Proviforen au Maing, mar auch Gefandter an bem Sofe Raffer Raris IV. Ein tüchtiger Gefcaftemann fonute er ale Erzbifcof Gerlache rechter Arm gelten. Er fpricht 1362 von feiner verflorbenen Sausfrau Mengard von Montfort, batte aber von ihr einen Gobn, ebenfalls Friedrich genannt, dem er 1368 die Guter übergab. Diefer fungere Kriebrich freite fich Kriebrichs von Ippelbrunn Erbtochter Irmgard, und erbeurathete mit ibr, neben bem Babben, awei Alberne Querbalfen im ichwarzen Relbe, die unweit Saarbraden belegene Berrichaft Ippelbrunn. Geine Tochter Jengarb, Aebtiffin auf Marienberg durch Wahl vom 29. Mai 1437, ftarb ben 2. Dec. 1469. In einer Urfunde von 1467 nennt fie fich Ifingart von Kolraits nu ju ber 3pt fraume Menfterinne bes Sotsbuß Gent Marienberg, mabrend fie 1469 3ffengart Groffenclame beifit. 3br Bruber Seinrich, Dombechant an Maina 1448, 1450, auch 1439 ale Dberchorbischof in ber Trierischen Rirche bezeichnet, wurde am 1. Januar 1440 jum Amtmann in Beffen ernannt, refignitte 1456 feine Prabenden, um im Rlofter Marienforft ben Brigittenorben anzunehmen, ift auch zu Marienforft als Briot und Confessor generalis ben 6. Mai 1462, ober 1467, verfterben. Johann, geft. 1462, murbe ber Bater eines andern Johann, ber in ber Trierifden Rirche Archidiaconus tit. S. Agathae 1429 - 1462, im 3. 1463 bie Welt verließ. anderer Bruber, Cberhard, Domberr gu Maing und Utrecht, Amtmann zu Bingen 1456, farb in bobem Alter, 16. Dct. 1489.

Der alteste Bruber, Friedrich, empfing von Kaiser Sigismund den Ritterschlag, 1428, wallfahrtete 1454, nachdem er
durch Ableben seiner Hausfrauen Abelheid von Langenau Wittwer
geworden, nach Jerusalem, wurde dort Ritter des h. Grabes,
faßte aber zugleich den Entschluß, der Welt zu entsagen, in der Ueberzeugung, "es sey besser mit Borsichtigseit von der Welt
geschieden, denn am letten Ende vielleicht mit Unvorsichtigseit",
wie er in einem an seine Sohne Johann und Friedrich gerichteten
Schreiben, 1456 sich äußert. Er begab sich demnach in das Franziscanertsoster Dara bei Ragusa, wo er als Layenbruder sein Leben
gottselig beschloß. Er war ein Bater von fünf Kindern, Hans,
Ehristina, Gertraud, Irmgard, Friedrich geworden. Friedrich auf Ippelbrum binterlief ben einzigen Gobn Dietrich, ber: 1508 finderlos verftarb. Chriftina folgte ihrer Tante Ifengarb als Aebtiffin ju Marienberg und beschloß ihre Tage ben 23. Junius 1484. Sans, jum Bicebom im Rheingau ernannt ben 29. Sept. 1467, farb 1480. Berm. 1455 mit Clara von Ratbfambaufen, fab er in fotbaner Gbe vier Gobne und funf Zochter. Bon biefen wurden vier Rlofterfragen, mabrend die eingige Christina ben Johann von Naffau zu Spurfenburg beurathete. Bon ben Sohnen farb ber jungfte, Cherbard, Domberr ju Maing und Erier, ben 16. Oct. 1493. Gin anderer, Richard ober Reichard, ift jewer Rurfürft von Trier, beffen leben ich weiter unten beschreiben werbe. Sans, Bicebom im Rheingau 1480, 1495, fab mar Tochter in der Che mit Eva von Els. Friedrich, geft. 12. 2006 1529, wurde ber Bater von Reichard, bem Amtmann gu Stromberg, verm. mit Anna von Schönenburg, geft. 1. Januar 1558, ber Grofvater von Dieter, ber geb. 1549, im 3. 1571 mit Apollonia von Reifenberg fich verbeurathete, und am 28. 3mL 1614 bas Beitliche gesegnete, als ein Bater von 17 Rinbern, barunter bie Sohne Georg Friedrich, Johann und Beinrid. Johann, geb. 8. Aug. 1575, war Domberr ju Erier und Chorbischof, tit. Stat Agathae, 1628-1646.

Georg Friedrich, geb. 8. Sept. 1573, Domicellar zu Mainz 1587, erhielt seine Ausbildung zu Rom im deutschen Collegium, besuchte im Auftrage des Kurfürsten Wolfgang von Dalberg den Deputationstag zu Speier, 1600, von welchem der merkwürdige Abschied für die Berbesserung der Reichssustiz ausging, und empfahl sich bei dieser Gelegenheit dergestalten, daß er 1601 zum Domscholaster und 1604, auf Ableben des Philipp Crus von Scharsenstein zum Dompropst erwählt wurde. Das war er zu Speier schon seit längerer Zeit. Bischof zu Worms 1616, wurde er den 21. Oct. 1626 zum Erzbischof und Kurfürsten von Mainz erwählt. Am 25. Oct. wurde ihm daselbst gehnlicht, am 15. Aug. 1627 empfing er zu Aschassendrung die Weihe. Für den Kebr. desselben Jahres hatte er nach Würzburg eine Jusammentunst der katholischen Fürsten ausgeschrieben, deren wichtigstes Resultat der Kurfürstentag zu Mühlhausen, Oct. 1627. Die

Rufürften von Maine und Sacien waren perfantich erfchienen, ben von Trier vertraten Dompropft Susmann, ber Landhofmeifter, ber Rangler und ber Amimann ju Dunfter, Avbann Raspar von ber Lepen. Bie bertommisch, entfwrach biefer Rurfarftentag bei weitem nicht ben Erwartungen, welche bas gläubige Deutschland . pon ibm gebegt batte. Ginige ber bafelbft aufgeftellten Grund. fate trugen vielmebr wefentlich bei , die Uebel , an welchen bie Ration fiechte, unbeilbar ju machen. Die gange Sould bes unseligen Rrieges bem Pfalggrafen beimeffend, finden Die Rurfürßen ibn verpflichtet, bem Raifer geborige Abbitte an thun. ber Erone Bobmen für ewige Beiten, minder nicht bem verwirften Aurfürftenthum zu entfagen, aus allen beimlichen ober öffentlichen. gegen ben Raifer und andere garften gerichteten Banbniffen gu fceiben, und wegen bes Stanftigen Burgichaft zu leiften ; ferner außern fie: "obgleich ber Raifer von Rechtswegen auch bie Eriegstoften von ihm fordern fonne, weil aber foldes beffen Brafte überfleige, und ber Raifer ohnebin immer gezeigt babe, bag er bereit fei, ibm Gnabe wiberfahren zu laffen, fo bofften fie, er werbe auch in biefem Stude ber Dafigung gebrauchen. Benn ber Pfalzgraf biefe Bebingungen wird erfullt baben, foll er aus faiferlicher Gnade, nicht aus Schuldigfeit von ber Reichsacht Assachorochen werden, und einen Theil feiner Lander wieder erhalten. Berbe er bingegen fich ihnen nicht unterwerfen, wollen Die Aurfürften bem Raifer gegen ibn Gulfe leiften, fo weit ibre Rrafte fic erftreden, wenn man nur fünftig ihre ganber nicht, wie bisber, mit Dufterplaten, Durchzugen und Contributionen beidmeren wolle." Dabei gaben fie bem Raifer ben Rath, falls ber Konig von Danemarf barum aufuchen werbe, ben Frieben au bewilligen, auch vorläufig Bebacht zu nehmen, wie die Rriegswiller obne Schaben bee Reichs abgebanft werben möchten, fernere Berbungen zu unterlaffen und die überflüsfigen Mannichaften jest fcon abzudanten.

Unverfennbar spricht sich in diesem Bebenken die Furcht ber allerwarts flegenden kaiserlichen Baffen, absonderlich von Seiten ber protestantischen Kurfürsten aus. Bon ganz anderer Bedeutung ift indeffen ein von den vier katholischen Kurfürsten allein vor-

genommener Schritt, beffen Roigen alle fle wohl fowerlich bebacht baben mogen. Schon am 26. Sort, batten fie auf die Frage bes Raifers, wie er fich in Betreff ber von ben Bifchofen von Comftang und Augeburg wegen einiger Riefter erhobenen Riagen ju benehmen habe, entgegnet: "Bie fomten nicht anders befinden, benn bag er als von Gott verordneter Schutg und Schirmbert ber fatholischen Rirche recht und wohl gethan, daß er auf Am balten bes Beichofs von Conftanz bie Reflitution bes Riofters Meidenbach alleranablaft befoblen, fie bielten auch bafur, bagt wohl befugt, nicht allein mit ben von bem Bifchof ju Augeburg und Abten gu Raifersheim gefachten Rloftern, fondern auch mit allen übrigen nach bem Vaffanischen Bertrag profanirten Stiftern und Gotteshaufern ein gleichmäßiges ju verfügen, inbem ber geiftliche Borbebalt nur erft von Raifer Rubolfen in einem ben 27. Jul. 1599 ben Rurfatiften von ber Pfalg, Sachfen und Brandenburg eribeilten Decret für ein Gubfantiniftud bes Ro ligionsfriedens erflärt worden, und bann burch bie von ein und ber anbern Seite eingebrachte Beschwerben ber Raifer und beffer Borfabret biefe Breung zu erdriern jenn öftern erfuchet, und alle von beiden Theifen ibm ber Ausschlag barüber beimgefteft werben. Dann obwohl feine Borfahrer bamit forgfättig angeftanben, und ungern eine Berruttung unter ben Stanben bes Reiches bedwegen erwarten wollen; daber auch ber wirfliche Ausschlag in Ansehung ber Beschwerben ju nicht geringem ber Ratholischen Rachtheil bis baber unterblieben, fo babe man boch ibres Ermeffens folde Rückfichten ben erwogenen Umftanben nach fo boch nicht an achten. bevorab weil des Erbfeindes balber, worauf fonk der meifte Respect gewesen, man vor diegmal nichts ju befahren, bes Raifere Autorität und ber Sachen Befugniß auch alfo bewandt feven, daß fich wohl niemand unterfieben und geluften laffen, noch einige rechtmäßige Urfach haben werbe, fich einer fo gerechten faiferlichen Berordnung ju widerfegen und über biefelbe at befdweren."

Jest baten bie nämlichen Aurfürsten nochmals unterthänigst, burch Schreiben vom 12. Rov. 1627, ber Kaifer moge obne längern Bergng, gumal er die gewänschie Gelegenheit in Sanden

babe, Die gerechte Berfagung erlaffen, bag atte bem geiftlichen Stande entgogenen Stifte und Gater bemfelben wieder eingeraumt warben. Es ift begreiflich ber tiefe Ginbrud, welchen eine folche Aufforderung in bem Gemuth bes ftreng fatholifden Raifers bervorrufen mufite. Kerbinands II. Edict, wodurch die Reftitution ber geiftlichen Guter geboten, ift vom 6. Mary 1629. Borber wurde ber Auffag ben tatholifden Qurfürften gur Ginficht mit getheilt, und jugleich noch einmal in Unfebung ber Saupipunite ibr Rath begebrt. Coln und Trier bezogen fich auf Maing und Bavern: Maing erflarte in einem Schreiben an Rurbavern, es fei in biefer Sache um fo viel weniger Zeit zu verlieren, weil es hernach baran mangeln konnte, auch bas bei ber gegenwärtigen aunfligen Gelegenbeit Berabidumte ichmerlich wieber einzubringen fein möchte. In bem gleichen Sinne außerte fich Rurfurft Daxis milian; er fand ben Auffas bes Edictes fo vernünftig, mabl und ausführlich geftellt , bag er babei nichts Sonberbares au verbeffern wußte. Gegenstände der Restitution follten neben gable tofen Stiften, Abteien, Rloftern und einzelnen Gutern, Die Ergbistbumer Ragbeburg und Bremen, bie Bistbumer Minben, Berben , Balberftabt , Deiffen , Derfeburg , Raumburg - Beig, Braudenburg, Savelberg, Lebus, Ramin, Schwerin, Rageburg, Etbed merben.

Aurfürst Georg Friedrich scheint einer der katholischen Fürsten gewesen zu sein, an welchen des P. Lamormain Borberfagung in Erfüllung ging. Es hat dieser in einem an den Raiser gerichteten Bedeuten geängert: "Da die katholischen Stände wegen ihrer Liga über alle Maas und selbst über ihre Kräfte mit Contributionen so sehr des und selbst über ihre Kräfte mit Contributionen so sehr beschwert seien, daß sie darüber in Armuth gerathen, und gezwungen gewesen, sich in Schulden zu steden, und bessen ungeachtet noch durch die unglaublichen Bedrückungen der kaiserlichen Soldaten auf das schwerste beleibigt-würden, wie ihre täglichen Klagen bezeugten, so sei das einzige Mittel, sie bei gutem Muth zu erhalten, wenn man ihnen geschwinde und pünktliche Gerechtigkeit angebeihen lasse, woraus sie die sichere Hossung schöpfen könnsten, die ihnen durch die Reper gewaltsam entzogenen Kräste wieder zu erhalten, auch sich überzeugen würden, daß mittels wieder zu erhalten, auch sich überzeugen würden, daß mittels

ber ihnen augemutheten Laften bie Religion in ihren vormaligen Stand gefest, des Raifers Unfeben in Bezug auf die Bermaltung ber Juftig befestigt, bie Rraft ber Reger gefdmacht, jene ber Ratholifden gemehrt merbe. Benn aber biefe feben mußten. bag auch jest, wo ber Raifer Sieger, und bie Gerechtigfeit ihrer Sache augenscheinlich fei, man bennoch Rudficht auf bie Reger, die alles Uebels Urfprung, nehme, fie glimpflicher behandte, als Die Billigkeit ber Sache gulaffe, bann wurden bie Ratholifen fleinmuthig und bem Raifer abgeneigt werben, vielleicht gar bie Liga aufheben ober noch fchlimmere Dinge unternehmen, wie bas bereite Einige abnen wollen." Der Rurfürft batte nicht undeutlich feine Difftimmung gegen ben faiferlichen bof an Tag gelegt, inbem er für ben Julimonat 1628 feine Collegen gu einer Befprechung nach Bingen einlub. Dort wurde befchloffen, ben Raifer bittlich au ersuchen, bag er bem brudenben Rriegeungemach abbelfen, bem Bergog von Friedland ben Oberbefehl bes Beeres entzieben und bie überfülfigen Bolfer abbanfen moge. Es mar auch bie Rebe von einem Defenfionewert, bem Sachfen, welches gwar ju Bingen nicht vertreten , fich anschließen follte. Die Kurcht eines überwiegenben Ginfinffes, ben Sachien auf bas projectirte Bundnig gewinnen fonnte, trat feboch bem Abichlug binbernd entgegen, und bas Restitutionsebict icheint ben Rurfarften von Maing mit bem taiferlichen Sofe verlobnt zu baben. Er batte bereits, Ramens des Ergbergogs Leopold Wilhelm die Abtei Bersfeld in Befig genommen, jest wurde er, in Gemeinfchaft mit bem Abt von gulb und bem Grafen von Manberfcheid, zu ber Bollgiebung bes Reftitutionsebictes in ben Rheingegenben ermächtigt.

Bereits war sedoch zu Ausbruch gekommen das Uebei, welchem nach viermonatlichem Siechthum der Aurfürst erliegen follte. Die ganze Zeit ftand ihm tröstend und erhebend der Jesuit Biegler zur Seite, und hat er demselben vertrauet, es sei immer sein Wunsch gewesen, lange genug zu leben, um die Mainzer Kirche aus ihrer traurigen Lage erheben, den frühern Wohlstand wieder herstellen, demnächst aber die erzbischösliche Würde wiederlegen zu können, worauf es seine Absicht und seine freudigste

hoffnung gewefen, in einer armietigen Belle ben Beft feiner. Sage bem Dienfte bes herren ju widmen. Er farb zu Maini. 6. Stul. 1629, ben Rubm eines frommen, aufrichtigen, Berechtigfeit liebenden Aurften binterlaffend. Gin eifriger Beforberer ber Miffenicaften, unterftuste er febr freigebig Lehrer und hoffnungevolle Schaler. Auf bie Grundlegung bes neuen Schloffes ju Mains bat er bebentende Summen verwendet. Im Eingange feines Boftamente, vom. 5.. Jul. 1629 ergablt er von ber großen, bei feinem Regierungsantritt auf bem Ergeift haftenben Schulbenlaß, wie er Land und Leute burch bie anhaltenden Kriege gangtich verbeert und verberbt, und in ber Kammer nicht mehr als 4000 Riblr. an Borrath gefunden babe. Gleich mit bem Anfang: feiner Regierung fei es ibm bie wesentlichfte Sorge gewesen, wie Die Schulden wiederum abgelegt werben möchten, und fonnten wine Rathe und Diener ihm bezeugen, bag er bie Sofhaltung fo viel möglich eingezogen gehalten, und wenn er bennoch wegen fortwährendem verberblichen Kriege, auch vieler und großer Unionscontributionen, febaun ju Bezahlung ber erzhiftifchen Benfionen und Beftreitung anberer unentheblicher Mustagen , nach allem augewandten möglichen Aleif und Gifer, biefes vor feinem Alb-Aerben nicht zu Werf richten fonnen, fo werbe boch bas Dome capitel und federmanniglich ihn billig für entschuldigt batten.

Hierauf verordnet er, daß sein Leichnam in der Domkinde in St. Michaels Capelle in ein gewöldtes Grab beerdigt — im gedachter Capelle auf dem Altar ein seines Grabmal von Marmor errichtet und mit einer christichen Geschichte und 16 Ahnen beseichnet werde. Ueber das Grabgewölde soll ein Grabstein von schwarzem Marmor, worauf vier Ahnen samt einer Grabsteilt eingehauen, gelegt — sein herz und Eingeweide aber nach Gewohnheit in die Gruft der St. Gangolselirche beigesetzt werden. Der Domkirche zu Mainz vermacht er 1000, sener zu Worms 200, sener zu Speier 600, der Pfarrdiche zu Wirsels 100 Gulden für Jahrgedächtnisse und Nehnliches; Item dem neuen Bürgerhospital zum Floss in Mainz und senem zu Aschassen-burg, sedem 500 Gulden, damit in dem einen wie in dem andern bieser Hospitäler vier armen Bürgersleuten, welche sich ehrbar-

lich verhalten und mit ihrer Sandarbeit, so lange fie bagu vermögend, ernährt haben, die aber von wegen Alters ober Leibesschwachheit nicht mehr arbeiten ober ihr Brod verdienen fonnen, an jedem der vier Frohnfasten ein Gulden gereicht werde.

Seine übrige Berlaffenfchaft, fowobl bas anererbte vaterliche Antbeil . nämlich bas Saus Bolrathe famt den bagn geherigen Renten , Rinfen und Gefällen , nebft ben gbrigen ererbten ober noch ju erbenben Saufern, Gatern, Sausrath, Binfen u. f. w. wie auch was er bisbero von feinem geiftlichen Einfommen, auch geführten eingezogenen Sausbaltung erfogret, gefauft ober erworben bat, vermacht er feines Brubers heinrich Göbnen Friedrich und Georg Philipp also und bergeftalten, daß all beefes fünftigbin bei bem abeliden Gefchlochte, Mannsftamm und Ramen Greifenflau von Bolrathe binterlaffen und verteftirt werbe, febad mit ber ausbrudlichen Subkitution und Berbindlichkeit, fo viel foin von geiftlichen Gefällen und Sangbaltung forgfältig aufanzwen erspartes Bermögen betrifft, bag baffelbe gwar bei gemeldten Erben nub beren abelichen ebelichen Gobnen und ferner allein bei bem bavon berrührenden Greifentlauischen Manneftamm und Ramen weltlichen Stanbes nunnieftich verbleiben - nicht m weltlichem Pracht und Soffahrt, fondern ju Auferziehung bet Ibrigen in Wiffenschaften und Gottesfurcht verwendet werde: mmalen auch feiner bes Ramens und bes Stammens Greifenflan von Bofrathe, fo nicht von weltlichem Stande und rechtem Chebett goboren ober von der fatbolischen Religion ift, Diefer Berlaffenfcaft im geringften fabig fein foll.

Demnach sollen bie Testamentare alles, was nicht zum Patrimonialvermögen gehöret, in dem von ihm erlauften Hause, der Pfarrfirche zu St. Emmeran und dem Predigerfloster gegenetiber gelegen, wohl verwahren und inventiren lassen. Erüge sicht soll ann mit der Zeit zu, daß der Greisenslaussche mannliche ehetiche Mannsstamm ausstürbe, so soll ans der ganzen Berkussenschaft, die Patrimonialien ausgenommen, zu Erhaltung so vieler armen Studenten, als es erträgt, ein Alumnat gestistet werden, wozu die Präsentation durch die seweiligen Domdechant, Kanzler und Lammerschreiber, sedoch mit Borwissen eines

ieweiligen Gezbifcofe und Aurfürften, gefchehen folt. Die gu: biefer Stiftung aufznurbmenden Alumnen follen von ebelicher Geburt und aus ben Stiftslanden von Mging, Erier, Borms: ober Speier gebürtig fein , nach erlangtem Alter in den welte geiftlichen Stand treten, fich jur Seelforge gebrauchen laffen, und bie tatbolifche Religion zu befördern fuchen; im Falle aber, daß fie bernach nicht geiftlich werben, die an fie gewandte Roften wiederum erfegen. Beil aber bie zu biefem Alumnat bestimmte Behausung obnweit St. Emmeran und bem Predigertiofer au einem Alumnat nicht eingerichtet ift, und bamit bello mebr. Alumnen in ben foon angeftellten Roftbaufern unterhalten werbentonnen, wenn die Roften bei einem privato Alumnario auf bie Lebrer und Bedienten erfpart werben, fo foll ein alebann lebenber Erzbifchof von Mainz biefe Bebanfung, bie bem Grn. Erblaffer mit Anfauf und Bautoften auf 12,000 Guiben fiebet, um bem Ranficilling von 6000 Gulben befigen, bamit berfeibe, wenn er zuweilen gern ruhig und primitim fein will, fich barin aufa halten moge. Sollte aber ber alebann regierente Erzbifdof biefes Saus nicht haben wollen, fo foll es bas Domrapitul gu Stiftseurien verwenden, die Binfen aber von 6000 fl. allemat bem Alumnat zu gut fommen, und bas Saus nie verlauft werben . . . .

Des Kurfürsten im weltsichen Stande verbliebener Bruder, heinrich von Greisenklau, geb. 30. Oct. 1577, wurde Amtmaungn Ord und hausen 1610, zu Bischofsheim 1615, zu Steinheim und im Freigericht 1629, Bicedom im Rheingan 1630, und starb den 29. Mai 1638. Berm. 1604 mit Maria von Cip, datte er von ihr eitf Kinder, darunter die schon genannten Sohne: Friedrich und Georg Philipp und jene Eva Margarotha, weiche von 1655—1688 der Abiei Marienberg als Aebtissin vorstand. Friedrich, Domherr zu Mainz, resignirte 1627, wurde Bicedom im Rheingan den 14. Jul. 1638, bekleidete dieses Amt volle 42 Jahre, ward auch des berusenen Philipp Ludwig von Meisensberg Nachfolger in der Statthalterschaft zu Erfurt 1667, und starb unvermählt 1682. Georg Philipp, geb. 20. Aug. 1620, war kurmainzischer Geheimrath und Oberamtmann der Grasschafts

Binigstein; gest. 6. Jul. 1689. Seines Opeinus, des Kurfürsten Stebhaberei für genealogische Studien theilend, ist er dersemige, welcher, "durch Zusammentragung und Ausarbeitung des großen und besten Theils dieser Stammtaseln sich um gesamte löbliche Mitterschaft unendlich verdient gemacht." Also bezeugt Humbracht. In erster Ehe mit Rosina von Oberstein vermählt, Wittwer 25. Nov. 1638, nahm Georg Philipp die zweite Frau, Auna Margaretha von Bused, und sind aus dieser zweiten Eha 12 Schut und 6 Töchter, aus der ersten Che 2 Söhne und 5 Töchter gesommen. Zwei der Töchter erster Ehe, Helena Clisabeth und Maria Regina, waren Klostersrauen auf Marienberg, und hat Helena Elisabeth, gest. als Priorin im J. 1722, "eine unsterdliche Berehrung ihrer ausnehmenden Augenden hinterkassen".

Der ju Jahren gefommene Gobn erfter Che, Johann Philipp, geb. ju Umerbach, 13. Rebr. 1652, wurde den 1. Rebr. 1606 Domicellar, 2. Marg 1684 Domcapitular gu Burgburg. ain 30, Det. 1686 Domcantor und am 7. Rebr, 1695 Dombecam ju Mainz. Fürfibifchof von Barzburg durch Babl vom 9. Rebr. 1699, empfing er am 5. Jul. die bifchafische Bethe. Durd Bergleich vom 11. 3un. 1701 folichtete er ben viel-Abrigen Streit mit ber Abtei Eberach in Betreff bes Schusrechtes, ber Abismahl, ber Bermaltung ber Pfarreien und anderer Berechtigungen, wornber am 24. April 1709 noch eine nabere Buflimmung erfaffen wurde. Der vielen Swionen balber, welche unter priefterlicher Daste mabtend bes fpanifchen Succeffions Rieges fic eingefclichen hatten, unterfagte Johann Philipp burd Berordnung vom 25. Febr. 1705 folden Fremdlingen Er forgte fur Die beffere Befeftigung bes bas Meffelefen. Marienberge bei Burgburg, fuchte bem abermäßigen Aufwand bei Bochzeiten und andern Feierlichkeiten zu fteuern, eiferte gegen arbeitefchene Duffigganger, bie er entweber zu öffentlichen Arbeiten anhalten, ober über bie Grenze bringen lief. Getrechenoth, welche eine Folge ber über einen großen Ebeil von Schwaben und Franfen fich erftredenben frangofifchen Sus vafion vom 3. 1707, half er ab burch zwedmäßige Anftalten, und auch ber burch bie Juben beforberten Biebfeuche von 1712 trat

er in heiksamen Berordnungen entgegen; nicht minder energische Borkehrungen traf er gegen die von Wien her drohende Peft, gegen die haustrenden Juden und Krämer. Wegen der ab Seiten der Abtei bestrittenen Diocesanrechte im Fuldischen Gebiete kam er mit ihr zu einem Rechtsstreit, der zu Rom durch drei richtersliche Erkenntnisse von 1706, 1710 und 1712 entschieden wurde, so daß die Abtei von dem an, mit Ansschluß von Würzburg, senseits der Jusa über Priester und Laven eine beinahe bische Liche Gerichtsbarkeit ausübte. Johann Philipp hat auch 1712 das Kloster der Ursulinerinen zu Würzburg gestistet und mit aus Rissingen berusenen Konnen besetzt. Er starb den 3. Aug. 1719.

Bon ben Sohnen ber zweiten Ghe farb Krang Kriebrich; Domcapitular zu Bamberg und Burzbnrg, Chorherr zu Gt. Burfard binnen Burgburg , im 3. 1729 , Chriftoph Beinrich, Domherr ju Erier und Burgburg , Propft bes Ritterfliftes ju St. Burfard, 1727. Johann Erwin Freiberr Greifenflau von Bolrathe, herr ju Bolrathe, Guntheim, Gereuth, Memelsbarf, Albersborf, Safenpreppach, Redendorf, Braunsbach und Groß-Eiglingen, Erbtruchfeg bes Erzftiftes Maing, murbe am 20. Nov. 1698 Bicedom im Rheingan, und im 3. 1710 Burge graf zu Friedberg. Geb. 19. Dec. 1663, farb er zu Mainz, 3. Mdrg 1727. Seine Leiche murbe zu Bintel in ber Pfarrfirche, wo bas Erbbegrabnif, beigefest. Mit bem Dorfe Guntbeim, bei Alzei, baran feine mutterlichen Ahnen, die von Oberftein, ein gunftel befeffen batten, wurde er von Rurfurft Johann Wilhelm zu Pfalz 1700 belehnt. Er hatte nach einander vier Krauen gehabt, doch fommen unter feinen 15 Rinbern nur Rarl Philipp Beinrich und Lothar Gottfried Beinrich, beibe ber erften Che angehörend, ju bemerten.

Rarl Philipp Seinrich, geb. 1. Dec. 1690, widmete fich bem geistlichen Stande, und wurde nach einander Domherr zu Mainz, Wärzburg und Speier, besaß auch eine Präbende in bem Ritterstift Komburg. Am 23. Mai 1735 erhielt er bie Propstei des Mariengradenstiftes zu Mainz, am 14. April 1749 wurde er zum Fürstbischof von Würzburg erwählt, als solcher auch am 5. Oct. n. J. consecrict. Noch vor Ausgang des Jahrs

"gerieth er mit bem Churfürften von Maing wegen eines Forfis, Gaislauch genannt, ber bem Baron von Bolfstehl von einen ber vorigen Bifcofe von Burgburg verlieben worben, welches aber ber Churfurft von Maing nicht vor genehm halten will, in große Jerungen. Denn ba ber Baron von Bolfstebl eigenmachtig Golz in biefem Forfte folagen laffen wollte, ihm aber foldes von bem Churfürften mit gewaffneter band gewehrei wurde, nahm fich beffen ber Bifchof von Burgburg an, und beorderte besbalben ein Corpo von seinen Truppen, bas fich ben Borbaben ber Churmainzischen Bolfer wiberfegen follte. 3rbed ba man vermeinte, es murde amifchen beiden im Rov. 1749 # blutigen Thatlichfeiten fommen, wurde bie Sache in ber Gute beigelegt. A. 1752 ben 4. Dec. wurde bie Abiei Rulba von bem Babfte in einem gebeimen Confiftorio au einem Bisthun erbeben, wobei augleich unfer Bifchof fur fic und feine Rade folger im Bisthum Burgburg bas Recht erbielte, fich bes Palli ju bebienen, und bas Kreuz vor fich hertragen zu laffen, welches fonft nur benen Erzbischöfen gutommt. Es murbe foldes Dallimm auch gleich ben Tag bernach burch ben erften Carbinal=Diaconum Albani in ber Capelle feines Palaks dem Procurator bes Bifcheft mit ben gewöhnlichen Kormalitäten übergeben. Es geldabe biefes zu Befriedigung biefes Pralatens wegen ber Erbebung ber Abtei Fulda zu einem Bisthum und weil er von ber Pris tenkon auf die Gerichtsbarkeit über 5 Rirchlviele, awischen Burgburg und Kulda lange Zeit gestritten worden, abftund, auch gefcheben lieg, bag folche ju bem neuen Bisthum gefclagen wurden. Allein man war im Römisch-beutschen Reiche mit diefer Erhebung bes Bifcofe von Burgburg und bes Abis von Fulba übel gufrieben. Sonderlich feste fich ber Churfurk von Maing, beffen Suffraganeus ber Bifchof von Bargburg if, gar febr barmiber, und ließ am Pabftlichen Sofe febr nachbrud liche Borftellung beghalben thun. Allein bie Sache war einmal gefceben und ber Dabft befand nicht vor gut, basfenige, was er aus Pabflicher Auctorität gethan, auf bie Borftellungen eines Deutschen Reichsfürftens ju wiberrufen. Der Bifchof von Burgburg nahm auch ben 6. Januar 1753 von dem perliebenen

Pallio wirkich Besig. Der Pabstliche Gevollundstigte hierbei war der Weihbischof zu Würzburg, Daniel Johann von Gebsattel, Als er ihm auf erhaltene Bollmacht das Pallium umhienge und den gewöhnlichen Eid von ihm annahm, hielte er eine Lateinische Rede, darinnen er das große Ansehen der Mürzburgischen Bischofe mit vielem Wortgepränge vorstellte.

"Des Kurftbifcofe legte Rrantheit, baran er, nach einer Regierung von fechftehalb Jahr, ben 25. Nov. 1754 in ber Frube an Burgburg geftorben, foll bie Berg-Bafferfucht gewesen fenn, indem man 2 Pfund Baffer im Pericardio gefunden. Er bat baber febr beftige Schmergen auf feinem Lager ausfleben muffen, babei er aber eine große Geduld bewiesen. Den 2. Dec. wurde fein Gingeweibe in der Solog-Capelle mit großer Pracht begraben. Die gange Befagung ftund babei von ber Refideng an bis auf bas Schlog in Parade. Berichiedene Runchs-Orben begleiteten ben Bug mit brennenben Bachefergen, wobei fic and bie gesamten Studenten befanden, Die alle gadeln in ben Banden trugen. Das Eingeweibe murbe auf einem Trauermagen, ber mit 6 fcmarz behängten Pferden bespannt mar, geführet, welchen die Vagen mit brennenden Bachsfadeln umgaben. Den 18. Dec. gefcabe auch die Beifepung bes Bifchoflichen Leichnams in den Dom, und bes herzens in die bafige Schaffammer, welches mit nicht geringerer Pract geichabe."

Lothar Gottfried heinrich Freiherr Greisenklau von Bolsraths, auf Bolraths, Guntheim, Gereuth, Memelsborf, Albersborf, hafenpreppach, Mudenbach, Redendorf, Braunsbach und Groß-Eißlingen, kaiserlicher wirklicher Rath, kurmainzischer und würzburgischer Geheimrath und Oberhosmarschall, Oberamimann Mettelbach und Werned, des Cantons Baunach Ritterrath, geb. 9. Sept. 1694, wurde in zwei Ehen ein Bater von 9 Söhnen und 7 Töchtern. Der älteste Sohn, Johann Philipp, Domherr und Rainz, Trier und Würzburg, geb. 19. Mai 1718, wurde in der Trierischen Kirche am 29. Aug. 1750 Chorbischof tit. St. Castoris, am 28. März 1760 Chorbischof tit. St. Lubentii, gest. den 8. Dec. 1773. Lothar Franz Philipp Erwin Heinrich Karl, geb. 22. April 1721, war der Doms und Ritterstifte

Burgburg , Bleibenftatt und Komburg resp. Propft , Capituler und Jubilarius, Propft ju St. Burfard in Burgburg und # St. Alban in Maing, ber Burgburgifden Universität Cancellaries perpetuus, furmaingifder und Burgburgifder Gebeimrath. 3mi feiner Bruber, die ich aber nicht zu bezeichnen vermag, ber ratheten, und es theilte fich bas Gefchlecht in bie rheinische un Die frankliche Linie. Gin Liebesbandel verschaffte in einer Beit, bie von andern Berühmtbeiten nicht viel mußte, ber rheinischen Linie eigenthumliche Berühmtheit. Sorix, ber Profeffor und nad malige beftändige Rector magnificus ber Sochidule au Main. batte mehre Töchter, beren altefte, eine blendenbe Schonbeit, ben Freiherrn Rarl Friedrich von Greifenflau eine unbandige Leiden fcaft einflößte. Sie zu befriedigen, fand ber vollendete Bufling fein Opfer zu theuer, daß er leglich fich entichlog, ber Angebeteten bas Berg nicht allein, auch bie Sand ju Fugen ju legen. Gegen biefen Entschluß ftemmte fich bie Familie von Greifenflau mit aller Dacht, erwedte fich aber bamit einen furchtbaren Gegner in bem Bater ber jungen Krau. In verschiebenen Schriften, von benen ich boch nur eine zu nennen vermag, Die Ebre bes Burgerftanbes nach ben Reichsrechten, Wien 1791, 8º befantefte Borix mit Baffen, die er meifterhaft ju führen wußte, Die arifefratischen Borurtheile ber Greifenflau, benen ibn gleichzustellen, ber Raifer ober mahricheinlicher bas Reichevicariat 1790 in ben Reichsfrei - und Pannierherrenstand ihn erhob. Sorix batte namlich 1789 einen Ruf nach Wien als f. f. wirklicher Sofrat und geheimer Reichereferendar ber lateinischen Expedition bei ber gebeimen Reichsboffanglei erbalten, farb auch zu Bien, ber 30. Sept. 1792.

Damals schon hatte die mühselig erftrittene Ehe seiner Tochter eine höchst unglückliche Wendung genommen. Das große Bermögen wurde in seinen Grundsesten durch die üble Wirthschaft bes von Greisenklau erschüttert, gleichwie er nach Rrasun beitrug die Frau zu entwürdigen. Als seine Wittwe, Mutter eines einzigen früppelhaften Knaben, sollte sie durch scandalde Beziehungen zu französischen Generalen, zu Championnet und Rleber namentlich, nur zu sehr die von der Familie von Greisen-

flan gegen ihre Aufnahme erhobenen Ginwendungen rechfertigen. Much die frantische Linie bat fcwer unter bem Giufluffe ber Beits verhaltniffe gelitten. Dito von Greifenflau erfaufte 1798 von bem Grafen von Sport um 600,000 Gulden die große Berrichaft Bermanmieften in bem Chrudimer Rreife von Bohmen, feine Erben mußten fie 1828 an ben Rurften Rudolf Rinofy überlaffen. Um jener, fo bald wieder aufgegebeuen Erwerbung willen, waren bie berrlichen Guter in Franken, Gereuth, mit bem iconen, nach ben Riffen von Balth. Reumann erbauten Schloffe, Safenpreppad, einft berer von hegberg und Altenftein, Memeleborf, Alberdorf, Bifdwind, Dbermergbach, Redendorf, Schenfenau, Schottenftein, Welgberg, famtlich bem vormaligen Rittercanton Baunach einverleibt, veräußert worden. Das Bradicat von Gereuth führt, laut foniglich baverifchen Abelsbiploms vom 13. Mug. 1818, Jacob Birfd, Sofbanquier und Großbandler in Burgburg, ale Unfaufer bes Gutes.

"Die Befigungen unferer alten herrn de Winkela," foreibt Bodmann, "wie ihrer Rachfommen von Greifenflau waren bereits im Mittelalter, besonders im untern Rheingaue, ungemein ausgebreitet; fie felbft ftanben von jeber ben unfern Erzbifcofen in bobem Anfeben und Butrauen, begleiteten die ehrenvollften Stellen in Rirche und Staat, murben ju einheimischen und auswärtigen Land- und Staategeschaften gebraucht, und zeichneten fich burchgebende burd unverbrüchliche Treue, Geschidlichfeit, Bieberfinn und Festigkeit vor vielen andern ihres Beitalters aus; ihre Religiofitat war bepfpiellos; Dufter von Tapferfeit aus biefem Gefdlechte legten ihre Ritterschaft nieber, und nahmen ben Mondshabit, ihre Stiftungen, und ihre Frengebigfeit an Rirden und Rlofter, finden, obgleich lettere verschwunden find, noch ihre ewigen Denfmaler in ben häufigen, folche bewährenden Urfunden; in ber engften Berpaarung hauslicher Tugend mit bem ebelften Berdienfte ihres öffentlichen Lebens, flog die Geschichte diefes Befdlechts wie ein fanfter, nur felten getrübter Strom, geraufchund anspruchlos, Jahrhunderte hindurch bis jum XVI. babin, ba fie bann in erhöhetem Glanze hervortritt, und mit boben, ibren Sprößlingen ertheilten erg. und bifcofichen, dur- und

fürftlichen Barben, Pralaturen in erz- und hochftift. Doutapitela, Mitterftiftern und Ritterorben, Abteven 2c. befannt macht, und Aberhaupt barin Selben, Gelehrte, Andachtige und biebere Rrafts manner zur Schau aufträgt."

Bon Erzbischof Richard von Trier babe ich noch ju handeln, gunachft von feinem Bwift mit bem Abt Ruprecht von Pram. Ein geborner Graf von Birnenburg bat biefer an Richarbs Babltage bie Trierifden Grenzen überzogen und Reindfeligfeiten ausgeübt , benen feboch ber neue Rurfurft bie Baffen nicht, Unterhandlungen entgegenfeste; ber Abt gab fich je Um 6. Sept. 1511 erließ Richard eine Berordnung, wodurch ber Berth der Gulben und ber Gilbermunge aberhaupt bestimmt, am 7. Det. ließ er eine Notarialvollmacht ausfertigen für Jacob von Elt, ber ju Rom von ber Berlegung bes Dome eapitele nach Berncaftel, von Abtretung biefer Stadt an bas Domcapitel, von ber Bernichtung mehrer Sandlungen bes Rutfürften Jacob II. handeln follte, am 31. Det. fcrieb er bem Rlofter Stuben eine neue Ordnung vor, am 29. Rov. erneuerte er das ben Bürgern und gemeinen Leuten in Mayen gefchebene Berbot ber Safenjagd, und foll jeber, ber zu ehrlichen Sachen, erfte Meffe, Sochzeit, Rinbtauffdmauß, eines Safen bedarf, Diefes anzeigen. Den von dem Raifer in Verfon in Trier abgehaltenen Reichstag (Bb. 2. S. 343-355) ju befuchen, bat Richard nicht verfehlt, auch bei biefer Belegenheit, nach bes Raifers Bunfd, am 14. April 1512 ben feit 316 Jahren bem Sochaltar von St. Petere Dom eingeschloffenen Beiligen Rod bes Erlofent erhoben (Abth. II. Bd. 1. S. 573-577). 2m 19. Dai 1512 genehmigte er, bag bie von Erzbischof Jacob einer Burgeriden in Trier fur 800 Gulben verfette Inful bem Dompropft Eberhard von Sobenfels cebirt werde; vom 26. Mai ift bie Drbnung fur bie neue Bittfahrt ju bem wunderthatigen Bilbe 11. Lieben Frauen ju Beurich. 2m 28. Dct. unterfagte Richard bem Official ju Cobleng, in Betracht des verlornen Berbftes, nach ben Ortschaften Rettig, Rarlich, Mulbeim, Baffenbein und Ochtenbung, fernerbin eine Labung ergeben ju laffen, am 21. Dec. folog er mit ber Regentschaft in heffen ein Bunbnig

zu gegenfeitigem Friedftand für bie Daner von 10 Jahren, am 30. Dec. erneuerte er bas mit ber Stadt Trier 1506 eingegangene Bundniß, und follte daffelbe für bes Kurfürften Lebensbauer gelten.

Um 24. Jun. 1513 verpfandet ber Rurfurft an Bernhard von Flersheim Burg und herrschaft Schwarzenberg um 900 Bulben , am 31. Aug. ertheilte er bem Buchführer Matthias Sane ju Trier ein ausschliegliches Privilegium fur ben Drud und Berkauf von Brevieren und Defbuchern. Am 13. Januar 1514 erhielt er von Papft Leo X. Die Genehmigung für Errichtung einer Brudericaft unter Unrufung bes b. Petrus, welcher bie Borzeigung ber Trierifden Reliquien anvertrauet fein follte, und war das davon zu hoffende Opfer für herfiellung der Bruden und Bege im Ergfift bestimmt. In einer andern Bulle vom 1. Rebr. bewilligt Leo X. ein ausgedebntes Ablagorivilegium gum Beften ber Trierifchen Rathebrale und ihrer Kabrit, verbunden mit ber Befdreibung ber bafelbft aufbewahrten Reliquien. Am Samftag nach St. helenen errichtet Richard mit ber verwittweten Landgrafin Unna von heffen, geborne von Dedlenburg, und ben Rathen ihres minderjährigen Sobnes, Landgraf Philipp, Bundnig und Ginigung ju wechselseitigem Schut und Beiftand. Bom 20. Dec. 1514 ift bie papfiliche Bulle, wodurch bie Befigungen bes Rloftere Marienburg ber erzbifcoflicen Tafel einverleibt werben. Um 15. Januar 1515 ging Richard ein Bundnig ein mit Bergog Anton von Lothringen gur Erhaltung bes landfriedens, am 22. Jul. erließ er eine Dronung für bie Wollenweber in Montabaur, am 1. Dct. gab er bem weltlichen Bericht ju Cobleng eine veranderte Ginrichtung, am 31. Dct. ernannte er ben Cornelius Rafener ju feinem Apothefer in Cobleng, am 13. Nov. ließ er Berforgungs- und Pensionebriefe für bie Ronnen bes in eine Feftung umgeschaffenen Rlofters Marienburg ausfertigen. Durch Bulle bes Papftes Leo vom 16. Dec. wurde die Propftei an bem Stift Munfter-Maifelb ber erzbischöflichen Tafel einverleibt, und ift vornehmlich aus den Befigungen ber Propftei bas Amt Manfter erwachfen. Am 5. Marg 1516 verordnete Richard nach vorgenommener eigener Unterfuchung die Befferung bes Mofel-Leinenpfade in bestimmten Begirfen und

famtlichen Aemtern. Die Rebbe, fo er mit bem herren von Reif ferfcheid ju führen batte, nothigte ibn einen Theil ber Coblemer Burgericaft aufzubieten. Es gogen bemnach unter Anfahrung ber beiben Burgermeifter aus feche Burger, vier Rramer, zwei Desger, vier Beber, vier Schufter, zwei Bader, acht Bingentsleute, vier Schneiber, vier Schiffleute, vier Schmiebe, acht Rimmerleute, zwei Rurichner und zwei Kaftbinder ober Beinraufer, überhaupt 54 Dann, alle jum Schugenbienft beftimmt. Der Gold, monatlich 4 Gulben auf ben Ropf, mußte in ber Gemeinde gufgebracht werden. Der Marich ging vorläufig nach Mayen. Bu Anfang des J. 1517 empfing Richard au Trier einen abermaligen Befuch bes Raifers. Den 5. Januar eingetroffen. wohnte Maximilian zu Dreifonigen bem Sochamt im Dom bei, es mußte ihm auch, obgleich es nicht bie bierfur bestimmte Beit, ber b. Rod vorgezeigt werben, "cujus visendae causa vel praccipue Trevirim advenisse creditur." Den anbern Tag betett er in St. Simeone Rirche, er besuchte in ber anbachtiguen Stimmung bie bemutbige Belle, fo einftens Simeon, ber beilige Ginfiedler bewohnte, außerte bann gegen ben Rurfürften ben Bunich. bas Grab bes Ergbifchofe Doppo, ber aus bem Befchlecht ber Markgrafen von Deftreich gewesen, öffnen gu laffen. Capitel von St. Simeon gab bierzu feine Ginwilligung, und man fand die Leiche, die feit beinahe einem balben Jahrtaufend in ber Gruft verschloffen, vollfommen wohl erhalten, in ber Rechten eine golbene Patene, in der erhobenen Linken einen fleinen golbenen Reld haltend; an beiben Banden waren die Riechfen beweglich, ale batten fie eben ibren Dienft verrichtet, an bem Kingerring baftete noch ber Jaspis, die Rleidungsftude batten ihre natürliche Farbe beibehalten. Um 6. Febr. 1517 verträgt fic Rurfurft Richard mit Philippfen von Schonborn und Conforten in Betreff ber von Joft von Saiger berrührenden Reben und ber barum geführten Fehde. Um 17. April folog er mit bem Rurfürften Ludwig ju Pfalg und beffen Bruder, Pfalggrafen Friedrich ein lebenslängliches Bundnig jur Erbaltung bes Landfriedens. Um 14. Jul. 1518 gestattete er ben Refilern au Trier

eine Benberfchaft zu errichten, und gab er ihnen zugleich ein ausschließliches Privilegium für die Betreibung ihres Sandwerts.

Im Eingang bes Sommers 1518 befuchte Richard ben Reichstag ju Angeburg, wo in bertommlicher Beise viel von einem Auge gegen bie Türken geplandert, zugleich aber auch von ber Babl eines Römischen Ronigs gebaubelt murbe. Um 25. Jul. 1518 erließ ber Rurfurft eine Berordnung fur die Aufnahme von funf fubifchen hausgeseffen in die Stadt Coblenz und beißt es im Gingang : "Daß wir bann unfern lieben Getreuen, Burgermeifter und Rath berfelben unfer Stadt beffen ein Biffens au tragen, burch unfere bagu verordnete Rathe vorhalten laffen, bie erftmals fich eines folden großlichen befdwert; bieweil aber bie gebachten Burgermeißer und Rath burd grundliche Berichtung unfer Rathe und allerlei Unterhandlung, die sie mit einander zu mehrmalen gehabt, und aus bem, bag fie vermerten, bag wir in biefem Sandel unfer Stadt und eine gange Burgericaft faft gnabiglich gemeinen, und biefelbig unfer Stadt baraus auch etwas merfliches genießen moge, in foldem einen Billen gehabt, fo baben wir biefe bernach beschriebene Juden als vor funf Sausgeseffen gen Cobleng gefest, bafelbft innerhalb ber Mauern gu mobnen : nämlich Meyer von Epftein mit feiner Frauen, Rindern und Brodgefinde, ale vor ein Sausgefeffe, Moefche und Josep finen Sohn mit ihren Frauen, Rindern und Brodgefinde, als vor bas aweite Sausgeleft : Jacob von Worms mit feiner Frauen und Befinde und feinen Rinbern, wo er beren gewinnet, ale por bas britte Bausgeseß ..... biefe nachft fommenbe zwanzig Jahr lang, die auf ichierft tommenden St. Peters Tag angehen und auf benfelben St. Peters Tag 1538 ausgehen follen; und wann bie Jahre aus und um find, follen bie obgemelbte Inden noch ein balb Sabr in unfer Stadt wohnen bleiben, innerhalb berfelben Beit ihre Schulben einzuforbern , und auch benjenen , bie ihnen Pfander verfest batten, und die erlofen wollten, miffen ju gewarten.

"Die obgemeldte Juden sollen auch die Zeit aus allenthalben in unserm Erzstift, vermittels Bezahlung gewöhnlichen Zolls, unser und unser Stifts frei ftrad Geleit vor Gewalt, und auch in unser Stadt Coblenz Schut und Schirm haben, sofern fie bas

nicht verbrechen ober überfahren, und babei gleich anbern unfern Bürgern zu Cobleng gebandbabt werben, daß fie fic auch gleich andern unfern Burgern Baffer, Pfügen, Bege, Stege nach ihrer Rothdurft gebrauchen mogen. Die obgemelbte Juden follen auch feine andern Juben, bie mit Leiben, Raufen, Bertaufen ober Bucher einig Gewerb treiben, ober auch fuft, ju fic nehmen. Es follen auch bie Juden, und ein feglicher ans ihnen ein Rind allein, und nit mehr, fo er bas beftatten murbe, gebn 3abre lang bei fich in ihrem Brod zu behalten Dacht baben. vermelbten Inden mogen auch ju fich nehmen einen armen Juben, ber allein ihre Rinder lebren, Botichaft laufen und fuft bienlich fein foll, und aber fuft mit Leiben, Raufen, Bertaufen ober Buchern feinen Sandel treiben, und ob ber Beib und Rinber batte, biefelbe mogen nit fonderlich, fondern bei ber obgemeldten hausgeseffen einem wohnen. Sturbe auch innerbalb ber obgedachten Jahrzahl ber vorgemelbten Juden einer ober mehr, oder zogen aus Coblenz, follen nit beftomeniger die lebenden und bleibenden Juden Une und Unfern Rachfommen, auch bem Rath an Cobleng, ben jahrlichen Bins, wie fie fich beg mit uns beiberfeits vertragen und verschrieben baben, ausrichten und bezahlen, und feine andere Juden an ber verftorbenen, oder fo ausgezogen waren, Statt annehmen, fonder Unfer und Unfer Rachfommen offenbaren Wiffen und Willen; und murden Bir ober unfere Rachfommen gulaffen, daß fie Juden vorgemelbtermaßen gu fic nebmen möchten, follen biefelben Suden, ber boch nit mehr benn fo verftorben ober ausgezogen waren an ber Babl fein foll. Und ober Unfern Rachfommen, auch benen von Coblenz alsbann por ihren erften Gingang eine ziemliche Berehrung geben, inmagen fie fich mit Und vertragen werden, und wenn fie angenommen find, follen fie gleich andern Geleit, Sous und Schirm haben, und ben audern Juden ben jahrlichen Bins, fo Une, und auch benen von Cobleng gegeben wird, belfen tragen und bezahlen.

"Wir wollen auch, bag nu hinfurter die Juden, so außerhalb der Stadt Coblenz geseffen seind, es sei wo es wolle, in dieselbe unsere Stadt nit mehr wandeln, es sei dann Donnerstags, ober den Tag, auf welchem Wocheumarkt gehalten wird, alsdann

Effenspeis ju ihrer Rothburft , und fuft nichts ju taufen , ju verfaufen, ju leiben, ober auf Bucher angunehmen, bei schwerer Straf. Die mehrgebachten Juben follen auch an Unferm Bangedinge, fo fabrlich breimal ju Cobleng gehalten wird, nit gerügt werben. Bir und Unfer Rachtommen follen und wollen auch biejenen, fo obgemelbten Juden Saufer, barin zu mobnen, leiben werden, ob fie barum in bem fiebenfahrigen Genb gerügt ober fürgenommen wärden, beshalben entheben, wenn wir von ihnen, ben Juden ersucht werben. Dieselben Juden follen auch an unferm Boll ju Cobleng gollfrei fein die obgebachte Beit aus. Es follen auch die Juden auf fein Sarnifc ober Gewehr, Unfern Burgern zu Coblenz zuftändig, leiben ober auch taufen. Diefe Gnad haben Bir unfern Burgern ju Cobleng gethan, daß fie nit mehr benn halben Bucher geben follen, und wann ibre Pfander verftanden fein, daß obgemeldte Juden die ihnen ein Jahr lang barnach unverluftig behalten, und alebann ober mittler Beit inne bie bafur fie verfest ober verftanden maren ju lofen, wiedergeben und folgen laffen follen, und wann bas Jahr berüber ift, alebann mogen bie Juden folde verftanden Pfander verlaufen. Burben bie obgemeldte Juden auch jemand von unfern Burgern auf Glauben fonder Pfand leiben, und der Burger foldes in unferm weltlichen Gerichtsbuch ertennen, bem Juden foldes gelieben Geld auf einen namlichen Tag ju bezahlen bei Bon der Belbigat und Richtung auf feine beweglichen Guter, wo es bann geschähe, bag Unfer Burger ju ernannter Beit ben Juden nit bezahlen wurde, aledann mag der Jude fich Inhalt bes obgedachten Buche thun richten, bas ihm gefährlich nit verhalten werden foll; boch mag Unser Schultheiß dem Burger ben Tag ber Bezahlung vierzehn Tag lang erftreden, und ber Richtung nach mit Pfandung bem Juden verholfen werben, bamit er gu Bezahlung fomme fonder In- ober Biderrede.

"Burde auch ben Juden etwas versest ober verlauft, und sich erfunde, daß gestohlen wäre, dasselbig sollen die Juden vier Bochen bei ihnen behalten, und fame innerhalb der vier Bochen berjene, dem solch versest oder verkauft Gut gestohlen wäre und wollte das haben, dem soll dasselbe um das Geld er dem Juden

"gerieth er mit bem Churfftrften von Maing wegen eines Rorfis. Gaisland genannt, ber bem Baron von Bolfstebl von einem ber vorigen Bifcofe von Burgburg verlieben worben , welches aber ber Churfurft von Mains nicht vor genehm balten will, in groffe Errungen. Denn ba ber Baron von Bolfstebl eigenmächtig bolg in biefem Forfte folagen laffen wollte, ihm aber foldes von bem Churfürften mit gewaffneter Sand gewehret wurde, nahm fich beffen ber Bifchof von Burgburg an, und beorderte besbalben ein Corpo von seinen Truppen, bas fic bent Borbaben ber Churmainzischen Bolfer wibersegen follte. Jeboch ba man vermeinte, es warde zwifden beiben im Rov. 1749 ga Mutiaen Thatlichkeiten tommen, wurde bie Sache in ber Gute beigelegt. A. 1752 ben 4. Dec. wurde bie Abtei Rulba von bem Pabfte in einem gebeimen Confiftorio ju einem Bisthum erbeben, wobei augleich unfer Bifchof fur fic und feine Rachfolger im Bisthum Burgburg bas Recht erhielte, fich bes Pallti au bebienen, und bas Rreug vor fich bertragen ju laffen, welches fonft nur benen Erabischöfen gufommt. Es wurde foldes Vallimmt and gleich ben Tag bernach burd ben erften Carbinal-Diaconum Albani in ber Capelle feines Palaks dem Procurator des Bifchofs mit ben gewöhnlichen Formalitäten übergeben. Es geichabe biefes zu Befriedigung biefes Pralatens wegen ber Erhebung ber Abtei Aulda ju einem Bisthum und weil er von ber Brus tenfon auf die Gerichtsbarfeit über 5 Rirchfpiele, worüber awifchen Burgburg und Kulba lange Beit geftritten worden. abftund, auch gefcheben ließ, bag folde ju bem neuen Bisthum gefclagen wurden. Allein man war im Romifch-beutschen Reiche mit biefer Erhebung bes Bifchofe von Burgburg und bes Abts von Rulba übel zufrieben. Sonderlich feste fich ber Churfurk von Maing, beffen Suffraganeus ber Bifchof von Burgburg ift, gar febr barmiber, und ließ am Pabftlichen Sofe febr nachbrude liche Borftellung beghalben thun. Allein Die Sache mar einmal gefdeben und der Pabft befand nicht vor gut, basjenige, was er aus Pabftlicher Auctorität gethan, auf bie Borftellungen eines Deutschen Reichsfürftens zu wiberrufen. Der Bifchof von Burg. burg nahm auch ben 6. Januar 1753 von dem verliebenen Palio wirfich Besig. Der Pabstliche Gevollmächtigte hierbei mar der Weihbischof zu Würzburg, Daniel Johann von Gebsattst, Als er ihm auf erhaltene Vollmacht das Pallium umhienge und den gewöhnlichen Eid von ihm aunahm, hielte er eine Lateinische Rede, darinnen er das große Ansehen der Würzburgischen Bischofe mit vielem Wortgepränge vorstellte.

"Des Fürftbifchofe legte Rrantheit, baran er, nach einer Regierung von fechftehalb Jahr, ben 25. Nov. 1754 in ber Krube au Burgburg geftorben, foll bie Berg-Bafferfucht gewesen fen, indem man 2 Pfund Baffer im Vericardio gefunden. Er bat baber febr beftige Schmerzen auf feinem Lager ausfteben muffen, babei er aber eine große Gebuld bewiesen. Den 2. Dec. wurde fein Eingeweibe in der Schloß-Capelle mit großer Pracht begraben. Die gange Befatung ftund babei von ber Refideng an bis auf bas Schlof in Parade. Berichiebene Munchs-Orben begleiteten ben Bug mit brennenden Bachsfergen, wobei fic auch bie gefamten Studenten befanden, Die alle Radeln in ben Banden trugen. Das Eingeweide murbe auf einem Trauermagen, ber mit 6 fcmarz behängten Pferden bespannt mar, geführet, welchen die Pagen mit brennenden Bachsfadeln umgaben. Den 18. Dec. gefchabe auch bie Beifegung bes Bifchofe lichen Leichnams in ben Dom, und bes herzens in bie bafige Schapfammer, welches mit nicht geringerer Pracht gefcabe."

Lothar Gottfried heinrich Freiherr Greisenklau von Bolsraths, auf Bolraths, Guntheim, Gereuth, Memelsdorf, Albersborf, hasenpreppach, Mudenbach, Reckendorf, Braunsbach und Groß-Eißlingen, kaiserlicher wirklicher Rath, kurmainzischer und würzburgischer Geheimrath und Oberhosmarschall, Oberamtmann zu Dettelbach und Werneck, des Cantons Baunach Ritterrath, geb. 9. Sept. 1694, wurde in zwei Ehen ein Bater von 9 Söhnen und 7 Töchtern. Der älteste Sohn, Johann Philipp, Domherr zu Mainz, Trier und Würzburg, geb. 19. Mai 1718, wurde in der Trierischen Kirche am 29. Aug. 1750 Chorbischof tit. St. Castoris, am 28. März 1760 Chorbischof tit. St. Lubentii, gest. den 8. Dec. 1773. Lothar Franz Philipp Erwin Heinrich Larl, geb. 22. April 1721, war der Dom- und Ritterstifte

Burgburg , Bleibenflatt und Romburg rosp. Propft , Capituler und Jubilarius, Propft ju St. Burfard in Burgburg und m St. Alban in Maing, ber Burgburgifden Universität Cancellarius perpetuns, furmaingifder und Burgburgifder Gebeimrath. 3mei feiner Bruber, bie ich aber nicht zu bezeichnen vermag, ratbeten, und es theilte fich bas Beichlecht in bie rheinische und Die frankliche Linie. Gin Liebesbandel verschaffte in einer Beit, bie von andern Berühmtheiten nicht viel wußte, ber rheinischen Linie eigenthumliche Berühmtbeit. Sorix, ber Profeffor und nad malige befiandige Rector magnificus ber Sochicule au Mains batte mehre Töchter, beren altefte, eine blendenbe Schonbeit, bem Freiherrn Rarl Friedrich von Greifenflau eine unbandige Leiden fcaft einflögte. Gie zu befriedigen, fand ber vollendete Buftling fein Opfer zu theuer, bag er leglich fich entichlog, ber Angebeteten bas Berg nicht allein, auch bie Sand ju Rugen ju legen. Begen biefen Entichluß ftemmte fich die Familie von Breifentlau mit aller Dacht, erwedte fich aber damit einen furchtbaren Gegner in bem Bater ber jungen Frau. In verschiebenen Schriften, von benen ich boch nur eine ju nennen vermag, Die Ehre bes Bargerftanbes nach ben Reichsrechten, Wien 1791, 8? befampfte Borix mit Baffen, die er meifterhaft ju führen wußte, Die ariftofratifchen Borurtheile ber Greifenflau, benen ihn gleichzuftellen, ber Raifer ober mahricheinlicher bas Reichsvicariat 1790 in ben Reichsfrei = und Pannierherrenftand ihn erhob. Borir batte namlich 1789 einen Ruf nach Wien als f. f. wirklicher Sofrath und geheimer Reichbreferenbar ber lateinifden Expedition bei ber gebeimen Reichsboffanglei erbalten, farb auch ju Bien, ben 30. Sept. 1792.

Damals schon hatte bie mühselig erstrittene Ehe seiner Tochter eine hochft ungludliche Wendung genommen. Das große Wermögen wurde in seinen Grundsesten durch die üble Wirthschaft des von Greisenklau erschüttert, gleichwie er nach Araften beitrug die Frau zu entwürdigen. Als seine Wittme, Mutter eines einzigen krüppelhaften Anaben, sollte sie durch seandalose Beziehungen zu französischen Generalen, zu Championnet und Rleber namentlich, nur zu sehr die von der Familie von Greisen-

Man gegen ihre Aufnahme erhobenen Ginwendungen rechfertigen. Much die frankliche Linie bat ichwer unter dem Ginfluffe ber Beits verhaltniffe gelitten. Dito von Greifenflau erfaufte 1798 von bem Grafen von Sport um 600,000 Gulben bie große Berrichaft Bermanmieften in bem Chrubimer Rreife von Bohmen , feine Erben mußten fie 1828 an ben Fürften Rubolf Rinety überlaffen. Um jener, fo balb wieder aufgegebenen Erwerbung willen, waren bie berrlichen Gater in Franfen, Gereuth, mit bem iconen, nach ben Riffen von Balth. Neumann erbauten Schloffe, Safenpreppad, einft berer von Begberg und Altenfiein, Demelsborf, Alberedorf, Bifdmind, Dbermerzbach, Redendorf, Schenkenau, Schottenftein, Welzberg, fämtlich bem vormaligen Rittercanton Baunach einverleibt, veräußert worden. Das Prädicat von Gereuth führt, laut foniglich baverifchen Abelediplome vom 13. Mug. 1818, Jacob Birfc, Bofbanquier und Grofhandler in Burgburg, ale Unfaufer bes Gutes.

"Die Befigungen unserer alten herrn de Winkela," fereibt Bodmann, "wie ihrer Rachfommen von Greifentlau waren bereits im Mittelalter, besonders im untern Rheingaue, ungemein ausgebreitet; fle felbft ftanden von jeber ben unfern Ergbifcofen in bobem Ansehen und Butrauen, begleiteten die ehrenvollften Stellen in Rirche und Staat, murben ju einheimischen und auswärtigen Land- und Staategeschäften gebraucht, und zeichneten fich burchgebende burch unverbruchliche Treue, Geschidlichfeit, Bieberfinn und Restigkeit por vielen andern ihres Zeitaltere aus; ihre Religiositat mar bepfpiellos; Dufter von Tapferfeit aus biefem Gefchlechte legten ihre Ritterschaft nieber, und nahmen ben Mondehabit, ihre Stiftungen, und ihre Frengebigfeit an Rirden und Rlofter, finden, obgleich lettere verschwunden find, noch ihre ewigen Denfmaler in ben baufigen, folche bewährenden Urfunden; in der engften Berpaarung hauslicher Tugend mit dem edelften Berdienfte ihres öffentlichen Lebens, flog bie Geschichte biefes Befchlechte wie ein fanfter, nur felten getrübter Strom, geraufchund anspruchlos, Jahrhunderte hindurch bis gum XVI. babin, ba fie bann in erhöhetem Glange hervortritt, und mit boben, ihren Spröglingen eribeilten erg. und bischöflichen, dur- und

fürftlichen Barben, Pralaturen in erz- und hochfift. Domfapitein, Mitterftiftern und Ritterorden, Abtepen 2c. befannt macht, und Aberhaupt darin helben, Gelehrte, Andachtige und biedere Rraft manner zur Schau aufträgt."

Bon Erzbischof Richard von Erier habe ich noch zu handeln, gunachft von feinem Bwift mit bem Abt Ruprecht von Dram. Ein geborner Graf von Birnenburg bat biefer an Richarbs Babltage bie Trierifchen Grenzen überzogen und Reindfeligfeiten ausgeübt, benen feboch ber neue Rurfurft bie Baffen nicht, Unterhandlungen entgegensette; ber Abt gab fich gw 2m 6. Sept. 1511 erlief Richard eine Berordnung, wodurch ber Werth ber Gulben und ber Silbermunge aberhampt bestimmt, am 7. Det. ließ er eine Rotarialvollmacht ausfertigen für Jacob von Elg, ber ju Rom von der Berlegung bes Domeapitele nach Berncaftel, von Abtretung biefer Stadt an bas Domcapitel, von ber Bernichtung mehrer Sandlungen des Rutfürften Jacob II. handeln follte, am 31. Dct. forieb er bem Rlofter Stuben eine neue Ordnung vor, am 29. Rov. erneuerte er bas ben Burgern und gemeinen Leuten in Mayen gefchebene Berbot ber Safenjagd, und foll jeder, ber zu ehrlichen Sachen, erfte Deffe, Sochzeit, Rindtauffdmaug, eines Bafen bedarf, biefes anzeigen. Den von dem Raifer in Verfon in Erier abgehaltenen Reichstag (Bb. 2. S. 343-355) ju befuchen, bat Richard nicht verfehlt, auch bei biefer Gelegenheit, nach bes Raifers Bunfd, am 14. April 1512 ben feit 316 Jahren bem Sochaltar von St. Petere Dom eingeschloffenen Beiligen Rod bes Erlofers erhoben (Abth. II. Bd. 1. S. 573-577). Am 19. Dai 1512 genehmigte er, bag bie von Erzbifchof Jacob einer Burgeriden in Trier für 800 Gulben verfette Inful bem Dompropft Cberhard von Hohenfels cebirt werde; vom 26. Mai ift bie Orb. nung für bie neue Bittfahrt ju bem wunderthatigen Bilbe 11. Lieben Frauen zu Beurich. Um 28. Det. unterfagte Richard bem Official ju Cobleng, in Betracht bes verlornen Berbftes, nach ben Drifchaften Rettig, Rarlic, Dulbeim, Baffenbeim und Ochtenbung, fernerbin eine Labung ergeben ju laffen, am 21. Dec. folog er mit ber Regentschaft in Seffen ein Bunbnif

gu gegenseitigem Friedstand für die Dauer von 10 Jahren, am 30. Dec. erneuerte er bas mit der Stadt Trier 1506 eingegangene Bundnig, und sollte daffelbe für des Aurfürsten Lebensdauer gelten.

Um 24. Jun. 1513 verpfandet der Rurfurft an Bernhard von Flersbeim Burg und herrichaft Schwarzenberg um 900 Bulben, am 31. Aug. ertheilte er bem Buchführer Matthias Sane ju Trier ein ausschliegliches Privilegium fur ben Drud und Berfauf von Brepieren und Defibuchern. Am 13. Januar 1514 erbielt er von Papft Leo X. Die Genehmigung für Errichtung einer Brudericaft unter Unrufung bes b. Petrus, welcher Die Borgeigung ber Trierifden Reliquien anvertrauet fein follte, und war bas bavon zu hoffende Opfer für herfiellung ber Bruden und Wege im Ergfift bestimmt. In einer andern Bulle vom 1. Rebr. bewilligt Leo X. ein ausgebebntes Ablagprivilegium gum Beften ber Trierischen Rathebrale und ihrer Kabrit, verbunden mit der Beschreibung der dafelbft aufbewahrten Reliquien. Am Samftag nach St. helenen errichtet Richard mit ber verwittmeten Landgrafin Unna von heffen, geborne von Dedlenburg, und ben Rathen ihres minderfahrigen Sohnes, Landgraf Philipp, Bundnig und Einigung ju wechselseitigem Sous und Beiftand. Bom 20. Dec. 1514 ift die papftliche Bulle, wodurch bie Befigungen bes Rloftere Marienburg ber erzbischöflichen Tafel einverleibt werben. Am 15. Januar 1515 ging Richard ein Bandnig ein mit Bergog Anton von Lothringen gur Erhaltung bes Landfriedens, am 22. Jul. erließ er eine Ordnung fur bie Wollenweber in Montabaur, am 1. Dct. gab er bem weltlichen Bericht ju Cobleng eine veranderte Ginrichtung, am 31. Dct. ernannte er ben Cornelius Rafener ju feinem Apothefer in Coblenz, am 13. Nov. ließ er Berforgungs- und Pensionsbriefe für die Nonnen des in eine Keftung umgeschaffenen Rlofters Marienburg ausfertigen. Durch Bulle bes Papftes Leo vom 16. Dec. wurde bie Propftei an bem Stift Munfter-Maifeld ber erzbischöflichen Tafel einverleibt, und ift vornehmlich aus den Beüpungen ber Propftei bas Umt Munfter erwachfen. Um 5. Marg 1516 verordnete Richard nach vorgenommener eigener Unterfuchung bie Befferung bes Mofel-Leinenpfads in bestimmten Bezirten und

famtlichen Memtern. Die Rebbe, fo er mit bem Berren von Reifferscheib zu führen batte, nothigte ibn einen Theil ber Coblenger Bürgericaft aufzubieten. Es jogen bemnach unter Anführung ber beiben Burgermeifter aus feche Burger, vier Rramer, zwei Desger, vier Beber, vier Souffer, amei Bader, acht Bingerte leute, vier Schneider, vier Schiffleute, vier Schmiebe, acht Rimmerleute, amei Rurichner und amei Ragbinder ober Beinraufer, überhaupt 54 Mann, alle jum Schugendienft bestimmt. Der Sold, monatlich 4 Bulben auf ben Ropf, mußte in ber Gemeinde gufgebracht werben. Der Marich ging vorläufig nach Mayen. Bu Anfang bes 3. 1517 empfing Richard ju Erfer einen abermaligen Befuch bes Raifers. Den 5. Januar eingetroffen, wohnte Maximilian zu Dreifonigen bem Sochamt im Dom bei, es mußte ihm auch, obgleich es nicht bie bierfur bestimmte Beit, ber b. Rod porgezeigt werben, "cujus visendae causa vel praecipue Trevirim advenisse creditur." Den anbern Tag betete er in St. Simeons Rirche, er besuchte in ber anbachtigften Stimmung die demuthige Belle, fo einftens Simeon, ber beilige Einfiedler bewohnte, außerte bann gegen ben Rurfürften ben Bunich, bas Grab bes Erzbifchofs Poppo, ber aus bem Gefchiecht ber Marfgrafen von Deftreich gewesen, offnen ju laffen. Das Capitel von St. Simeon gab hierzu feine Einwilligung, und man fand bie Leiche, die feit beinabe einem balben Sabrtaufenb in der Gruft verschloffen, vollfommen wohl erhalten, in ber Rechten eine goldene Patene, in der erhobenen Linfen einen fleinen golbenen Reld haltend; an beiben Banben waren die Riechfen beweglich, ale batten fie eben ihren Dienft verrichtet, an bem Kingerring baftete noch ber Jaspis, Die Rleidungeftude batten ihre natitrliche Farbe beibehalten. 2m 6. Febr. 1517 verträgt fic Rurfürft Richard mit Philippfen von Schonborn und Conforten in Betreff ber von Joft von Saiger berrührenden Leben und ber barum geführten Fehbe. Um 17. April folog er mit bem Rurfürften Ludwig ju Pfalz und beffen Bruder, Pfalzgrafen Friedrich ein lebenslängliches Bundnig jur Erhaltung bes Landfriedens. Am 14. Jul. 1518 gestattete er ben Reglern gu Erier eine Benberfchaft zu errichten, und gab er ihnen zugleich ein ausschließliches Privilegium für bie Betreibung ihres handwerks.

Im Eingang bes Sommers 1518 besuchte Richard ben Reichsten ju Augsburg, wo in berfommlicher Beife viel vou einem Ange gegen bie Türken geplaubert, zugleich aber auch von ber Babl eines Römischen Ronigs gehandelt wurde. Um 25. Jul. 1518 erließ ber Rurfurft eine Berordnung fur bie Aufnahme von fünf fübifchen Sausgeseffen in Die Stadt Cobleng und beißt es im Eingang : "Dag wir bann unfern lieben Getreuen, Burgermeifter und Rath berfelben unfer Stadt beffen ein Wiffens ju tragen, burd unfere bagu verordnete Rathe vorbalten laffen, bie erftmals fich eines folden großlichen beschwert; bieweil aber bie gebachten Burgermeifter und Rath burch grundliche Berichtung unser Rathe und allerlei Unterhandlung, bie fie mit einander zu mehrmalen gebabt, und aus bem, bag fie vermerten, bag wir in biefem Sandel unfer Stadt und eine gange Burgerfcaft faft gnabiglich cemeinen, und biefelbig unfer Stadt baraus auch etwas merfliches genießen moge, in foldem einen Billen gebabt, fo baben wir biefe bernach beschriebene Juden als vor funf Sausgeseffen gen Cobleng gefest, bafelbft innerbalb ber Mauern gu mobnen : nämlich Meyer von Epftein mit feiner Frauen, Rinbern und Brodgefinde, ale vor ein hausgeseffe, Moeiche und Josep finen Sobn mit ibren Krauen, Rinbern und Brodgefinde, ale vor bas aweite Hausgeseß; Jacob von Worms mit seiner Franen und Befinde und feinen Rindern, wo er deren gewinnet, ale vor bas britte hausgeseß ..... diese nachft fommenbe zwanzig Jahr lang, Die auf ichierft tommenden St. Vetere Tag angeben und auf benfelben St. Peters Tag 1538 ausgeben follen; und wann bie Sabre aus und um find, follen bie obgemelbte Juben noch ein balb Jahr in unfer Stadt wohnen bleiben, innerhalb berfelben Beit ihre Schulben einzuforbern , und auch benjenen , bie ihnen Pfander verfest batten, und bie erlofen wollten, miffen zu gewarten.

"Die obgemeldte Juden sollen auch die Zeit aus allenthalben in unserm Erzstift, vermittels Bezahlung gewöhnlichen Zolls, unser und unser Stifts frei ftrad Geleit vor Gewalt, und auch in unser Stadt Coblenz Schut und Schirm haben, sofern fie bas

nicht verbrechen ober überfahren, und babei gleich anbern unfern Burgern zu Cobleng gebandhabt werben, bag fie fic auch gleich andern unfern Burgern Baffer, Pfügen, Bege, Stege nach ihrer Rothdurft gebrauchen mogen. Die obgemelbte Juben follen auch beine andern Juden, bie mit Leiben, Raufen, Berkaufen ober Bucher einig Gewerb treiben, oder auch fuft, ju fic nehmen. Es follen auch bie Juden, und ein jeglicher aus ihnen ein Rind allein, und nit mehr, fo er bas bestatten murbe, gebn Jahre lang bei fich in ihrem Brod zu behalten Dacht baben. vermelbten Juden mogen auch ju fich nehmen einen armen Juden, ber allein ibre Rinder lebren. Botichaft laufen und fuft bienlich fein foll, und aber fuft mit Leiben, Raufen, Bertaufen ober Buchern feinen Sandel treiben, und ob ber Beib und Rinber batte, biefelbe mogen nit fonberlich, fondern bei ber obgemeldten Dausgefeffen einem wohnen. Sturbe auch innerbalb ber obgebachten Jahrzahl ber vorgemelbien Juben einer ober mehr, ober zogen aus Cobleng, follen nit bestoweniger bie lebenden und bleibenben Juden Une und Unfern Rachfommen, auch dem Rath an Cobleng, ben jabrlichen Bins, wie fie fich beg mit uns beiberfeits vertragen und verschrieben baben, ausrichten und bezahlen, und feine andere Juden an ber verftorbenen, ober fo ausgezogen waren, Statt annehmen, fonder Unfer und Unfer Rachfommen offenbaren Wiffen und Willen; und murden Wir ober unfere Rachfommen gulaffen, bag fie Juden vorgemelbiermagen gu fic nehmen möchten, follen biefelben Juden, ber boch nit mehr benn fo verftorben ober ausgezogen maren an ber Babl fein fou, Und oder Unfern Nachfommen, auch benen von Cobleng alebann por ibren erften Gingang eine giemliche Berebrung geben, inmagen fie fich mit Und vertragen werden, und wenn fie angenommen find, follen fie gleich andern Geleit, Schut und Schirm haben, und ben audern Juden ben fahrlichen Bins, fo Une, und auch benen von Cobleng gegeben wird, belfen tragen und bezahlen.

"Wir wollen auch, bag nu hinfurter die Juden, so außerhalb der Stadt Coblenz geseffen seind, es sei wo es wolle, in dieselbe unsere Stadt nit mehr wandeln, es sei dann Donnerstags, oder den Tag, auf welchem Wocheumarkt gehalten wird, aledann

Effenfpeis zu ihrer Rothburft , und fuft nichts zu taufen , an verfaufen, ju leiben, ober auf Bucher anzunehmen, bei schwerer Straf. Die mehrgebachten Juden follen auch an Unferm Baugebinge, fo fabrlich breimal ju Cobleng gehalten wird, nit gerügt werden. Bir und Unfer Rachtommen follen und wollen auch Diejenen, fo obgemelbten Juden Saufer, barin zu wohnen, leiben werden, ob fie barum in bem fiebenfahrigen Genb gerügt ober fürgenommen würden, besbalben entheben, wenn wir von ibnen. ben Juden ersucht werben. Dieselben Juden follen auch an unferm Boll ju Cobleng gollfrei fein die obgebachte Beit aus. Es follen auch bie Juden auf tein harnisch ober Gewehr, Unsern Burgern zu Cobleng zuftanbig, leiben ober auch faufen. Diefe Onab haben Bir unfern Burgern ju Cobleng gethan, baf fie nit mehr benn halben Bucher geben follen, und wann ibre Pfander verftanden fein, dag obgemeldte Juden bie ihnen ein Jahr lang barnach unverluftig behalten, und alebann ober mittler Beit inne bie bafur fie verfest ober verftanden maren ju lofen, wiedergeben und folgen laffen follen, und wann bas Jahr berüber ift, alebann mogen die Juden folde verftanden Pfander verfaufen. Burben bie obgemeldte Juden auch jemand von unfern Burgern auf Glauben fonder Pfand leihen, und ber Burger foldes in unferm weltlichen Gerichtsbuch ertennen, bem Juden foldes gelieben Gelb auf einen namlichen Tag ju bezahlen bei Pon ber Belbigat und Richtung auf feine beweglichen Guter, wo es bann geschähe, bag Unfer Burger ju ernannter Beit ben Juden nit bezahlen murbe, alebann mag ber Jube fich Inhalt bes obgedachten Buchs thun richten , bas ihm gefährlich nit verhalten werden foll; boch mag Unfer Schultheiß bem Burger ben Tag ber Bezahlung vierzehn Tag lang erfreden, und ber Richtung nach mit Pfandung dem Juden verholfen werden, damit er gu Bezahlung fomme fonder In- ober Biderrebe.

"Burde auch den Juden etwas versest ober verlauft, und fich erfunde, daß gestohlen wäre, dasselbig sollen die Juden vier Wochen bei ihnen behalten, und täme innerhalb der vier Wochen bersene, dem solch versest oder verlauft Gut gestohlen wäre und wollte das haben, dem soll dasselbe um das Geld er dem Juden

versett ober verlauft mare, sonder einig Gesuch von bem Juden werden und folgen; murbe aber innerhalb ben vier Bochen fold But nit gesonnen, alebann mag ber Jud baffelbig Gut frei verlaufen, und dabei ift Unsere ernftliche Meinung, bag bie Ruben ein fleifig und emlig Aufmerken baben auf Die Berfonen. fo ihnen verlegen ober vertaufen wollen, und mo fie bedaucht, fuft Argwohn ober Biffen batten, bag foldes geftoblen fei, baffelbige follen fie nicht annehmen in Berfat ober faufweife. au vermeiben Unfere Strafe, und wo fie eigentlich wiffen, bag foldes geftoblen mare, follen fie baffelbe, fofern fie es fonder ibres Leibes Gorge thun mochten, unferm Amtmann ober Schultheigen überantworten. Die Juden bid genannt follen auf feines Rurften ober Grafen ober Freiherrn Silber, bas ihre Bappen barauf geftochen bat, leiben, es gefchebe benn mit beffen Surften, Grafen. Freiheren Wiffen , bag fie Schein feben; beegleichen nit leiben auf ber beiligen Rirchen Guter, und was zu Gottesbienft gebort, ale Meffenbucher, Graduale, Antiphonen, Deffgemanber famt ihrem Bugebor, Altar-Bwelen, Borbange, Relde, Leuchter, bed gleichen gang ober gerschlagen ic., bei Bermeidung Unferer Strafen, und bagu, mo fie auf ein foldes leiben, ober bas taufen murben, bag fie daffelbig lediglich wiederum geben follen.

"Wir lassen und geben auch zu, ob jemand aus Unsern Burgern zu Coblenz einen Weingarten ober Land geben ober verkausen wollte, daß die Juden dasselbig, und nit mehr, allein zu ihrer Begräbniß kausen und dahin begraben mögen. Wir wollen auch, daß sie todte Juden über Tag und Nacht in ihrer häuslichen Wohnung nit sollen verhalten, und erlauben ihnen, daß sie den Todten den nächsten Weg zu der Stadt aus zu der Begräbniß über und durch Unsere Straßen und Gebiet führen oder tragen mögen sonder einigen Joll Uns davon zu geben, doch sollen sie solches mit keinem Geschrei oder Wesen, sondern ganz stillschweigend und heimlich thun, entweder eins Morgens früh, oder des Abends spät. Die obgemeldte Juden sollen auch aller Acht, Bacht, Frohndienst, Portenhüten, Schazung, Folgen und Reisen frei und erledigt sein und bleiben die obgemeldte Jahrzahl, und um ein solches willen sollen die Juden Burgermeister

und Rath fabrlich einen Bins geben , bes fie bann beiberfeits aufrieden fein und untereinander übertommen , ein foldes gu Nothdurft unfer Stadt anzulegen. Außerhalb Unfer Stadt Coblenz mogen obgemelbte Juben mit Leiben, Raufen und Berfaufen, in Maafen andere Juden thun, auch handeln, und wo fie in foldem einigen Boll, anders benn Cobleng, erreichen murben, bag fie unfern Bollnern ben bezahlen. Die Juben, wollen wir ernftlich, bei Bermeibung Straf, follen von bem Palmtag an bis acht Tag nach Oftern, die Pfingftwochen, Unfere Berrn Leichnams Abend und Tag, die Christwoche, alle hobe Kest und Unfer Lieben Frauen Tag fich in ihren Saufern enthalten, und nit ausgeben, ober unter bie Chriften manblen: besgleichen, wann fie bie Schelle boren, damit man vor bem beiligen Sacrament pflegt ju geben, follen fie binter fich jurud weichen, bem Sacrament nit unter Augen, fondern einen andern Weg, ihren' handel zu treiben, nehmen. In folder Dagen follen fie fich auch, ob gemeine Processionen in Unfer Stadt Cobleng von unfern Beiftlichen gehalten murben, erzeigen, dag fie ber Procession nit begegnen, ober neben ber hingeben. Bann (ba Gott vor fei) in Unfer Stadt Coblenz ein Feuer aufginge, ein Mord, Baffen- ober Reinds-Gefdrei gefdabe, ober ein Auflauf murbe, alebann wollen wir haben, bag bie Juden in ihren Bohnungen bleiben, und nit berausgeben follen."

Raiser Maximilian starb ben 12. Januar 1519. Obgleich er noch nicht volle 60 Jahre zählte, kam bas Ereignist nicht gerade unerwartet, am wenigsten vielleicht ihm selbst. Schon auf seinem letten Reichstage zu Augsburg hatte er, wie bereits erwähnt, sich bemühet, die Rurfürsten für eine römische Rönigswahl, die auf seinen Enkel, den König Karl von Castilien fallen sollte, zu gewinnen. Daß sie bazu ihre Stimmen geben würden, verspslichteten sich schristlich Mainz, Cöln, Pfalz, Brandenburg, über Böhmen konnte der Kaiser, gleichsam Mitvormund des minderzichrigen Ludwig, versügen, blieben also Sachsen und Trier, die aber beide den ihnen gemachten Eröffnungen den Gehorsam verssagten, Friedrich von Sachsen vielleicht, weil er von einer solchen Willsährigkeit Nachtheil für die sogenannte deutsche Freiheit be-

forate, Michard von Greifentian obne Zweifel von wegen ber mit Aranfreich eingegangenen Berbindungen, ale welchen ibn abwendig m machen , eine Berichreibung bes Ronigs von Capilien, d. d. Baragoja, 24. Dec. 1518, bezwedte. Durch biefelbe wurde ibm ein lebenslängliches Jahrgeld von 6000 Gulben verschrieben, und bag er baffelbe, gegen ben Styl folder Benfionen, bezogen bat, eraibt fic aus einer Duittung, von ber ich boch nicht weiß, si fie bem 3. 1521, 22 ober 23 angehört. Bebenfalls murbe nach ben von Maximilian getroffenen Ginleitungen Die Bahl eines romifden Ronias an Stande getommen fein, fo nicht bes Raifers Ableben ber Sache eine burchans veranderte Richtung gegeben batte, indem von ber einen Seite Rarls Gegner ihre Bemubungen, ibn von bem Raiferibron ju entfernen, perdoppelten, von ber aubern Seite aber bie Rurfürften fich nicht ferner durch bas gegebene Wort verbunden mabnten, fondern theile in ihren Befinnungen wantten, theils nene Bedingniffe auf die Babn brachten.

Dit ihnen ju banbeln, unternahmen auf eigene Rechnung Ricolans Biegler und Jacob Billinger, bie noch in Augsburg weilenden und früber in der Angelegenheit beschäftigten Rathe bes verftorbenen Raisers, es entwidelte auch bes Ronigs von Caftilien Gefandter in Deutschland, Paul von Armftorf, ungemeine Thatigfeit. Namentlich besuchte er bie vier rheinischen Rurbofe, und fant feine Negotiation bei Daing und Coln ben erwanfcten Kortgang, mabrend Rurtrier in ber einmal eingeschlagenen Babn verharrte. Glüdlicher auf biefem Punft in ben eigenen, als in ben Angelegenheiten feines Berren, erhielt Armftorf fur fic von Rurfurft Richard eine Bollfreiung am 6. Juni 1519. ungleich gunftigere Aufnahme wurde ju Cobleng ber frangofifchen Gefandticaft, von beren Berrichtungen umftanblich gehandelt Abth. 11. Bb. 1. S. 602-606. Dort, S. 606-608, ift auch mitgetheilt ber Bericht ber von ber Regentin ber Rieberlande, von ber Erzbergogin Margaretha, in ber gleichen Angelegenbeit entsenbeten Agenten, Sugo Marmier und Beinrich von Spectbad. Sie fprechen von ben glanzenben, im Ramen bes Ronigs von Franfreich bem Rurfürften gemachten Berbeigungen, von feinem Rangler (Beinrich Duntgen), ber mit einer Pariferin verheurathet,

ihre Borliebe für alles Frangofifche theile, ruhmen aber auch big bem Ronig von Caftilien gunftige Stimmung bes bei bem Aurfürsten viel vermögenden Quirin von Raffau zu Spurfenburg.

Seinen herrn fur ben Ronig von Caftiften ju gewinnen; vermochte aber Quirin um fo weniger, je entschiedener eben fest Papft Leo X. gegen benfelben fich erflarte, nachdem er icon porber in aller Beise gewirft batte, bie Babl eines romifchen Ronigs au hintertreiben. "Premeva grandissimamente il Pontefice là causa di questa elettione, essendogli molestissimo per le sicurtà della Sedia Apostolica, et del resto d'Italia qualunque de' due Re fusse assunto al Imperio, né essendo tale l'autorità sua appresso à gli Elettori che sperasse con quella poter giovare molto, giudicò essere necessario in cosa di tanto momento la prudenza et l'arti: persuadevasi che il Re di Francia ingannato da qualch'uno degli Elettori, non havesse parte alcuna in questa elettione, né havere, benche gli huomini venali, à poter tanto le corruttele che havessino disonestamente à trasferire l'Imperio della natione Germanica nel Re di Francia. Parevagli che al Re di Spagna per essere della medesimà natione, per le pratiche cominciate da Massimiliano, et per moltri altri rispetti, fusse molto facile conseguire l'intento suo, se non gli faceva oppositione molto potente, laquale giudicava non potere farsi in altro modo se non che il Re di Francia si disponesse à voltare in uno degli Elettori quei medesimi favori et danari, che usava per eleggere se: parevagli impossibile indurre il Re à questo, mentre che era nel fervore delle speranze vane: però sperava che quanto pis ardentemente, et con piu speranza s'ingolfasse in questa pratica, tanto piu facilmente quando cominciasse ad accorgersi riuscirgli vani i pensieri suoi, trovandosi già scoperto et irritato, et sulla gara, haversi à precipitare à favorire la elettione d'une terzo con non minere ardore che havesse favorite quella di se medesimo, et potere in questo tempore, acquistato the havesse fede col Re d'essergli favorevole, et l'havere des siderate quel medesimo che lui, essere udita l'autorità et il consiglio suo: et potere similmente accadere favorendosi

gagliardamente ne' principii le core del Re di Francia, che l'altro Re veduto difficultarsi il desiderio suo, et dubitando che'l Re aversario non vi havesse qualche parte, si precipitasse medesimamente à un terzo, perd non solo dimostre al Re di Francia d'havere sommo desiderio che in lui pervenisse l'Imperio, ma lo confortò con molte ragioni à procedere vivamente in questa impresa, promettendogli amplissimamente di favorirle con tutta l'autorità del Ponteficato: nè parendogli potere fare maggiore impressione che questa fusse la sua intentione, che usare in questa attione uno instrumento, il quale il Re di Francia giudicasse dependere piu da se che da altri, destinò subitamente Nuncio suo in Germania Ruberto Orsino Arcipescopo di Reggio, persona confidente al Re, con commessione che, et da parte, et insieme con gli agenti, che vi erano per lo Re, favorisse quanto poteva appresso à gli Elettori la sua intentione: avertendolo perciò à procedere, à con maggiore, d con minore moderatione, secondo che in Germania trovasse la dispositione degli Elettori, et lo stato delle cose: lequali attioni discorse dal Pontefice prudentemente, et coperte con somma simulatione, harebbono havuto bisogno che nel Re di Francia, et ne' ministri suoi, che erano in Germania, fusse stata maggiore prudenza, et ne' ministri del Pontefice maggiore gravità, et maggiore fede."

Der Raiserwahl ging eine Besprechung ber Kursürsten zu Oberwesel, Sonntag Laetare 1519, voraus, am Wahltage selbst, 28. Juni, stimmte ber erste ber Kursürst von Mainz, für Karl von Spanien sich erklärend. Der Ordnung nach, sollte hierauf Richard seine Erklärung abgeben. Er bemerkte zuvorderst, daß Karl von Destreich von Rechtswegen nicht als ein beutscher Fürst gelten könne, da er in Spanien erzogen und stets außerhalb der Grenzen von Deutschland weilend, dort seinen Wohnsig nicht habe. Er besinde sich, in Bezug auf Indigenatörechte mit dem König von Frankreich in dem gleichen Falle. "Es lehren," suhr er sort, "die Jahrbücher und minder nicht die Tradition, in welchem blühenden Zustand Frankreich und Dentschland, unter der herrschaft der franksischen Könige vereinigt, sich befanden: mit

wahrem Genuß welle ich bei der Betrachtung dieser Zeiten. Daß aber jest, nach der vielen Jahrhunderte Berlauf, die Borsehung dem deutschen Bolke wiederum dasselbe heil biete, solches wird, in Uebereinstimmung mit mir, nicht nur von den andern Rastionen, sondern selbst von Jesu Christi Statthalter auf Erden; von dessen Bink Benedig und die Fürsten und Freistaaten Italiens abhängen, anerkannt. Betrachten wir genauer der Gallier herstommen und Geschlecht, so sinden wir ihren Ursprung in den Landschaften, die wir bewohnen, von dannen sind sie ausgegangen, und daher in Gewohnheiten, Sitten und Einrichtungen nicht allzu merklich von uns verschieden. Judem besigen sie, der Itasliener Nachbarn, von den Deutschen wenig abgelegen, Reichthumer und Hülssquellen, wodurch sie in den Stand gesetzt, gegen einen auswärtigen Feind oder auch im Falle bürgerlichen Kriegs uns die wirksamste Hülse zu leisten.

"3d bestreite feineswegs ben boben Rubm, welchen bei allen Bolfern ber Spanier Baffen fich erwarben, jeboch möchte ich fragen, was fie benn eigentlich in ben jungften italianischen Rriegen obne ber Deutschen Beibulfe ausgerichtet baben ? Daneben wird nicht au überfeben fein ber weite Raum, burch welchen Spanien und Deutschland geschieden , und die wechselseitige Unterftugung und Bulfleiftung bodlich erschwert. Es befigt auch Spanien nicht bie hinreichende Bolfsmenge, um jugleich die Flotten, welche fo baufig nach Indien geschickt werben muffen, ju bemannen, und bie Bulfevolfer, welche ber Buftand von Deutschland erforbern burfte, zu bewilligen. Dazu fommt, daß wir, in unfern Rriegen ber Frangofen Sulfe anrufend, in ihnen Baffenbruder finben werden, geneigt unfere Gefahren zu theilen, wo bingegen bie Spanier Ehre und Bortheil fur fich allein ju fuchen gewohnt, nicht ben geringften Untheil an ben Fruchten bes Sieges uns jufommen laffen, alles ohne Unterschied für fich in Unfpruch nehmen werden. Entscheidet meine Stimme ju Gunften bes frangofischen Ronigs, fo haben wir ben Frieden in Stalien, ber 3wift um Reapel wird fich mit Leichtigfeit burch Unterhandlungen ausgleichen laffen, die Unruben in ben Riederlanden nehmen ein Ende. In diefer Beife aller Beranlaffung jum Rrieg mit driftlichen Mächten ledig, wird Frang gegen ben Turfen feine Baffen wenden , und bie Streitfrafte , bie gabireichen Beere , fo feines Bintes gewarten , ju rühmlichen Unternehmungen , bie bei ber Nachwelt unfterblichen Rubm ibm ju fichern geeignet, ver-Beben wir bingegen bem Ronig von Caftilien ben Borzug, welche Bewegungen werden wir nicht badurch in Italien veranlaffen? Er wird bas freiwillig an Frang abgetretene Dailand wieder nehmen wollen, und in langwierige Rriege fic verwideln; mabrend beren bie Turfen feine Belegenbeit au Eroberungen in Ungern unbenütt laffen burften. Ber wird ihrer Buth ein Beer entgegenstellen, wer wird Deutschlands Freibeit, wer die Rechte feiner Rurfürften vertheibigen? Den Ausgang bes Rrieges in der Combardei mag feiner vorausseben, ungezweifelt aber werden bie Frangofen alle Rrafte anftrengen, um gelegentlich ibr Anrecht ju bem Ronigreich Reapel burchzusegen. Theile, wenn die bochfte Gewalt in Karle Bande gegeben werben follte, ift für und jegliche Soffnung, Stalien wieder zu erlangen, verschwunden, Mailand unwiederbringlich verloren. Die Spanier einmal gewonnen, geben fie niemals gurud; fcwer möcht es fogar fallen , ihnen Deutschland , wenn fie barin einmal feften guß gefaßt batten, zu entreißen.

"Auch den Personen mich zuzuwenden, so ist tein Iweisel, daß Kurmainz für die Wiederherstellung der verfallenen Angelegenbeiten der Kirche, für ihren Schirm einen Mann sucht, der die für diesen hohen Beruf ersorderlichen Fähigseiten und Tugensden in sich vereinige. Als einen solchen haben wir den König von Frankreich fennen gelernt: er besitzt die ausgezeichnetesten Gaben des herzens und des Geistes, ist ein Eiserer für die Religion, hat sich in vielen wichtigen Angelegenheiten glänzend bewährt, absonderlich sein Geschick sich erfreuet. Was sinden wir aber in König Karl, außer der Ansage zur Tugend und den hossnungen, welche auf dem Jüngling beruhen mögen, wie in der Saat die fünstige Erndte? Die gegenwärtige Lage des Reiches erlaubt es nicht, daß wir in der Ferne einen Kaiser suchen. Wer soll die an den Grenzen von Ungern lauernden, unsern Racken

mit bem fomablichften Roche bebrobenben Barbaren buten? mer foll bas burch bie Kluten bin und ber geworfene Staatsschiff in Sturme lenten ? Und wird fich nicht nothwendig mit uns ereignen, was den von Abwesenden regierten Staaten zu widerfahren pflegt, bag bem Surften Bieles von bem, fo ju wiffen ihm nothwendig, entgebe, ober burch bie Runftgriffe ungetreuer Diener verheimlicht werbe. In feinen Berathungen porberricbend, werden bie Spanier ber Deutschen geringe Rechnung tragen, jene gebieten, und wenn vollbracht die That, und befragen. Und wenn bann endlich, berausgeforbert burch ber Bofen Beleibigungen, ber Spanier unter uns tritt, umgurtet mit bem Schwert ber Dacht, welches wird bann unfer Ausgang fein ? Indeffen, wenn 3hr befchloffen babt, bie verfährte Berrlichfeit bes Raiferthums ber beutichen Nation ju entfremben, fie auf ein anderes Bolf ju übertragen, wenn End biefes verträglich mit unferm Brauche, mit unferer Burbe fceint, bann moget 3hr thun, mas Euch beliebt, ich werbe in meiner Unbanglichkeit zu Frankreich, in ber einmal getroffenen Babl verharren, und wie ich angefangen, fo befchließen. Sollten aber bie Befege ichlechterbings verbieten, einen Frangofen gu mablen, wie mogen fie uns erlauben, einen Spanier zu erheben ? Denn genau genommen fonnen wir nur ale unfern gandemann erfennen einen folden, ber in herfunft, Bemuth, Sprache, Erziehung, ein Deutscher ift, ber in Deutschland feinen ftanbigen Sig, feine Gebiete bat.

"Lieber wollen wir aus unferer Mitte einen Fürsten kiefen, ber würdig, die höchste Ehre zu empfangen. Es ist fein wesentsliches hinderniß der Mangel einer bedeutenden hausmacht, wenn auch von Kurmainz darauf so besonderes Gewicht gelegt wird; er kommt gar nicht in Betracht, wenn Ihr euch entschließen wollt, dem Erwählten aus gemeinen Mitteln, aus den öffentlichen Geställen beizuspringen. Durch welche Mittel ift Rudolf von habsburg, Muximitians eilfter Borfahr, zu dem Gipfel der Ehren ausgestiegen & Reichthumer besaß er wahrlich nicht, es hat lediglich der Glanz seiner Tugenden ihm den Weg zur königlichen Würde gebahnt. Er fand das Reich in Verwirrung, gebeugt unter den Kolgen der vielen Kriege, und er hat es durch seine Anstrengungen

gegen alle Anfechtungen gefichert, es endlich, bebeutend gebeffett, bem Rachfolger binterlaffen. Die irren meiner Deinung nach gröblich, bie ba mahnen, es fei veraltet ber Stamm, welcher bergleichen berrliche Zweige zu treiben vermochte, es fei feine Spur mehr übrig von Mannern jenes Geprages. Denn fo wir Deutschlands große Beschlechter betrachten, werden vorzüglich brei burch bas in Rrieg und Frieden ibnen getreue Lob unsere Aufmertfamteit feffeln. Baiern, Sachfen, Branbenburg bieten unter ben Angehörigen ihrer Rurftenbäufer eine große Angabl von Mannern, bie durch Tapferfeit, Beisheit, Bieberfeit die höchften Ehren gu tragen , wurdig find. Bablet einen bavon, welchen 3br etwan porgieben folltet, ju euerm Dberhaupt, und laffet ab von ben Fremben. Nimmermehr wird ihm, was doch manche befürchten, an ber Spige fo vieler Staaten von ben Auswärtigen Die gegiemenbe Achtung verfagt werben, und wenn wir alle fur einen in ber Bleichheit ber Besinnung einstehen, fann ihm auch niemals die geborige Dacht abgeben, um fein Ansehen im Innern bes Reiche au bebaupten."

Die Rede machte lebhaften Gindrud, und icon maren in Gefolge berfelben, ergablt Thomas Leodius, mehre Rurfurften gegen Rarl und vielmehr bafur geftimmt, bem Rurfurften gu Pfalg ober bem Bergog von Sachsen bie fonigliche Burbe gu Das erfuhr nicht sobald Pfalggraf Friedrich, ber fic nebft andern Bevollmächtigten bes Ronigs von Caftilien au bocht aufhielt, "ale er fich eines Sanbele unterfing, ber faft Leibesund Lebensgefahren mit fich führte. Er folich fich unter einer Berfleibung ju feinem Bruber und ben anbern Rurfürften in Die Stadt Frankfurt ein und vermabnte, bat und flebte fo lange, bis fie Rarl unter ber Bedingung jum Raifer ermablten . bas ber Pfalggraf zuvor an beffen Statt auf einige Artifel einen Gib ablegte, ben Ronig Rarl auch Folgende billigte und mit feinem Eid bestätigte." Es ift bas bie Bablcavitulation vom 3. 3nl. 1519, welche Rarl von Caftilien, ale Raifer Rarl V. einzugeben batte.

Richard beeilte fich, den bofen Eindruden, welche feine Dpposition hinterlaffen haben mochte, entgegen zu wirken. D. D.

Chrenbreitftein, 21. Rov. 1521, ernannte er, burd Gallien und das Rönigreich Arelat Ergfangler, ju feinem Bicefangler für befagte Ronigreiche den berühmten Mercurin von Gattingra, ben betrauten Minister Rarle V., von beffen Lebensumftanben und Wirksamfeit jeboch fo wenig befannt, daß man mir vielleicht eine Digreffion um ben berühmten Mann, um ben Trierischen Reichsvicefangler banfen wird. Das Städtchen Gattingra in Diemont, bis 1798 ber Proving Bercelli einbezirft, und feinen trefflichen Beinen eine gewisse Berübmtbeit verdanfend, gibt bem alten und berühmten Befdlecht Arborio ben Marchesentitel. Es will besagtes Geschlecht gallischer Berfunft fein, unter feinen Abnen fenen Memilius Magnus Arborius, beffen in Aufone Parentalia lobende Ermahnung gefchieht, gablen. Befcheidenere Anspruche ftellte bes Saufes berühmtefter Sohn, Mercurin Arborio auf; in einer amtlichen Rebe, ben Stanben ber Graffchaft Burgund vorgetragen, vermabrt er fich gegen ben Borwurf, in ihrer Proving ein Fremdling zu fein, angeseben feine Familie einen Zweig ausmache von bem vormals in bochburgund beimischen Rittergeschlecht von Arbois. Ohne 3weifel war bas nur eine Captatio benevolentiae, und mag ber Redner um bie eigentliche Berfunft feines Befdlechtes nicht beffer, als Schreiber diefes unterrichtet gewesen fein. Geboren etwan 1470, einer ber größten Rechtsgelehrten feines Zeitalters , batte Dercurin eine Brofeffur an ber Universität ju Dole angenommen, und fich in biefer Stellung ber Rupniegerin ber Graffcaft Burgund, ber Erzherzogin Margaretha, Wittwe feit 1504 bes Berjogs Philibert II. von Savoyen, empfohlen. Er leiftete ibr wefentliche Dienfte in ben schwierigen Berhandlungen , burch welche ber Benug ber in ben Chepacten ihr jugefagten Bortheile erftritten werben mußte. Der Bergogin Danfbarfeit, feinem Berbienfte eine machtige Bugabe, verhalf ihm ju ber Prafidentfcaft bes Parlaments von Dole; bas ibm hieruber auf Befehl bes Raifers Maximilian, bes pormundichaftlichen Regenten, ausgefertigte Vatent ift vom 12. Febr. 1508.

Der neue Präsident bemühte sich alles Ernstes, bem Abel ber Provinz die Ausübung des Faustrechtes zu verleiden, erweckte sich aber durch seine Strenge in der Handhabung des Landfriedens

vietfache und machtige Reinbichaft. Ermudet burch biefe Aufein-Dung, burch die fortmährenden Denunciationen, benen er ausgefest, erbat er fich bie Erlaubnif , feine Stelle nieberlegen gu burfen ; fie wurde bewilligt , und bat in öffentlicher Sigung. 1517, Mercurin bie Infignien feiner Burbe abgelegt, bemnacht ju ben Schranken bes Parlaments fich begeben, und an folder Stelle erklart, bag er noch einige Beit in ber Stadt verweilen werbe, um Anklagen, bie man gegen ibn erheben founte, Rebe ju fteben, a dar residencia, nach ber Spanier Ausbrud. Rein Unflager erhob fich im Laufe ber bestimmten grift; unbeforgt trat Mercurin bie Reife gur Beimath an. Als er die Thore von Befangon hinter fich batte, empfing ibn bes Erzberzogs Advocat für bas Amt Drnans, Ricolaus Perrenot, umgeben von einer gablreichen Schar von Bermandten und Freunden; beunruhigt burch bas Gerücht von einem auf ber Grenze bem fcheis benben Prafibenten gelegten hinterhalt batten fie fich aufgemacht, bis jur Schweig bem Befahrbeten bas Geleite ju geben. Solche Aufmerksamkeit ift bem weitern Fortfommen bes Perrenot ober Branvelle ungemein förberlich geworben, benn Mercurin wurde nach furger Frift gurudgerufen , um in bem Cabinet ber Ergbergogin Margaretha bas Prafidium zu übernehmen, und ift biefem Ereigniß ungefäumt weitere Erbebung gefolgt.

Rarl V., die Regierung der Niederlande antretend, ernannte den bescheidenen Rechtslehrer 1518 zu seinem Kanzler, zu einem Amte, das sich in kurzer Zeit über die Monarchie, für welche die Sonne nicht unterging, ausdehnen sollte. Es hat auch seitzdem Mercurin auf alle Berhandlungen seines Gebieters dem ausgedehntesten, den heilsamsten Einfluß geübt, nicht selten sogar den Ansichten des Sire de Chièvres entgegentretend. Bon den Conferenzen zu Calais, wo er unter heinrichs VIII Bermittlung mit den französischen Gesandten ganzer vier Monate, vom 4. Aug. 1521 ab, die Wiederherstellung des Friedens besprach, gibt sein Bericht an die Erzherzogin Margaretha ein gleich anziehendes und sasliches Bild. Er hat nicht minder die Bedingungen des Bertrages von Cambray, der Pacification mit Papst Clemens VII. entworsen. Dem Bertrage von Madrid

bingegen feste er bebarrlichen Biberftand entgegen. Rach feiner Anficht follte, ba einmal bas Ariegeglud ben Ronig von Frantreich in bes Raifers Sande gegeben, von Umftanben, bie unmöge lich wiederfehren fonnten, aller erbenfliche Bortheil gezogen werden, fintemalen jede bem Befangenen erzeigte Großmuth als reiner Berluft fic ergeben murbe. Ronig Frang fei an fic, außerte ber Groffangler, einer bochft unruhigen Gemutheart, moge man fic and noch fo febr bemüben, für die Bufunft jegliche Beranlaffung jum Rriege ihm abzuschneiben, was zwar faum möglich, ba er niemals von Bergen bem Besit von Mailand, geschweige bem einer andern Proving, verzichten wurde, fo blieben ihm ber angeborne Ebrgeig und bas Streben, ben por Pavia eingebugten Ruhm wieder ju gewinnen, ein ftete wirkfamer Untrieb ju fortwährend fic erneuernden Rriegen. In feinem Falle durfe man ihn aber loslaffen, bevor alles, mas er etwan verfprechen burfte, erfüllet worden; vermöge man ju biefer vorsichtigen Sandelsweise fic nicht zu entschließen, fo fei es ohne Zweifel vernünftiger, ohne Bedingungen, obne Lofegeld ibn auf freien Ruß zu ftellen. Dit biefer Anficht zeigte fich ber Raifer, ber Bauptfache nach, einverftanden, nur ichien es ibm übertriebene Barte, bag er, bis gur Erfüllung aller Stipulationen, ben Ronig festhalten folle, er mablie lieber einen mezzo termine, welchen ber frangofische Monarch, ber ebelmuthige, offene, ritterliche Franz, wie er bis auf ben beutigen Tag von dem Unverftand bezeichnet wird, ju einer vollftanbigen Prellerei benutte.

Die Einleitung bazu, ben Bertrag vom 14. Januar 1526 zu besiegeln, hat ber Großfanzler verweigert, und vorgezogen, die Stegel abzugeben. Gleichwohl blieb er für den Raiser der Mann des Bertrauens, und hat er namentlich zu Bologna, Dec. 1529, nachdem er vorher die Cardinalswürde empfangen, den Bertrag entworfen, wodurch Papst und Raiser, Benedig und Raisand zu der gemeinsamen Bertheidigung von Italien sich einigten. Ein Meisterwerf der Politist wird von dem Cardinal von Granvelle dieser Bertrag genannt. Bon Bologna aus wollte Gattinara, seinen kränklichen Umständen undeschadet, dem Raiser nach Deutschland solgen, in der Hossnung, die schwierigste jemalen

einem Regenten gestellte Aufgabe lofen ju belfen, ber beutiden Rirche ben Frieden ju bringen. Das auf bem Bege ber Gute, ber Untersuchung, ber lleberzeugung ju bewirfen, war feine 216ficht, wie er benn icon fruber, von dem Beift der Dilde burchbrungen, unwandelbar ber Bollftredung des Wormfer Cbicts und ber papftlichen Urtheile widersprochen batte. Unbezweifelt marbe aber Gattinaras Geschäftserfahrung, feine Deifterschaft in ber Führung einer Unterhandlung, feine verföhnliche Richtung, an ber Natur des Problems gescheitert fein. Es murbe ibm jedoch eine Probe, die nothwendig ju feiner Befchamung ansfallen mußte, erlaffen. Mercurin Graf von Gattinara burch bes Raifers Gnabe, Baron von Djan und Terruge, farb auf ber Reise zu Innsbrud, ober nach einer anbern Angabe ju Trident, nachdem er noch auf bem Sterbelager ben Befuch bes Raifers empfangen, ben 5. Jun. 1530, in bem Alter von 60 Jahren. Der Leichnam wurde ju Gattinara, in der Rirche der regulirten Chorberren beigefest; ein Monument und barüber Mercurins bilbliche Darftellung bezeichnen feine Rube ftatte. Seine einzige Tochter, die an den Grafen von Lignano verbeuratbet, murbe fonder 3meifel die Abnfrau der Gattinara-Lignans. Die Grafichaft Gattinara fam durch bes Großfanglers Teftament an seinen Bruder Rarl von Arborio, und ift dieser vermuthlich ber gemeinsame Stammpater ber verschiebenen Linien, in welche fpaterbin bas Geschlecht fich theilte, und welchen ber Ramen Mercurin ftete ein Gegenftand ber Borliebe geblieben ift. Ludwig Joseph Arborio be Gattinara, Marchese von Brema, Graf von Sartirans wurde bes Ronigs Bictor Amadeus II. pon' Sarbinien außerordentlicher Befandter ju Bien, und ichaute in Diefer Gigenfcaft Die Rronung Leopolds II., nahm thätigen Antheil bei ben Conferengen von Pillnig, wohnte in Franffurt ber legten Raiferwahl bei, und bewunderte im Julius 1792 die von Ronig Friedric Bilbelm II. von Preuffen in dem Lager bei Cobleng entwickelte friegerifche Pracht. Db er wohl, jum Ehrenbreitstein binauf blidend, bes Gattinara fich erinnerte, welcher bes Rurfarften Richard von Trier Reichsvicefanzler gewesen ?

Im Bertrauen auf die Stupe, welche in dem vielvermögenden faiferlichen Minifter er gewonnen, erhob Richard Rlage vor bem

Raifer in Betreff ber mannichfaltigen Gingriffe bes Rurfarften von Mainz in fein Erzfanzleramt. Ramentlich nimmt er in ber Gingabe vom April 1521 die Direction ber bamals noch in Worms weilenden Reichstanglei in Unfpruch, und ift fotbaner Unibruch, ben Bestimmungen bes Theilungsvertrages von Berbun verglichen. nicht unbegrundet gu nennen. Durch Sorgen boberer Art murbe jeboch für jest ber Streit in ben Sintergrund gebrangt. bie wichtigfte Ungelegenbeit, womit ber nach Borms, für ben 6. Januar 1521 ausgeschriebene Reichstag fich ju beschäftigen hatte, muß bie Bewegung ber Beifter, burch Luthers Auftreten veranlagt, betrachtet werden. Ueber beffen erfte Bewegungen war icon fraber Rurfurft Richard von bem Bapft zu Bericht geforbert Die Runtien Marino Caraccioli und Sieronomus Aleander enthoben ibn jedoch febr bald ben Dubfeligfeiten einer aber ben Reformator ju verhangenden Untersuchung, Bebufs beren er ju Worms als einen Consulenten seinen Official, Johannes von ber Eden, Bruber bes berühmten Schultheißen gu Boppard, Bbilippien von ber Eden, um fic batte. Johann von ber Ecten, vir juris divini humanique consultissimus, mußte im Auftrage bes Raifers ben Reformator befragen, ob er fich gu ben auf feinen Ramen ausgegebenen Schriften befenne. Official, ein Mann von feltener Energie, rieth, nachdem er bie Antwort vernommen, ju entschiedenen Maasregeln, fein Rurfürft aber, ben bie Stimmung in Worms, und noch mehr bie unter ber Ritterschaft fich ergebenben Beiden beunruhigten, munichte, nachbem in ben öffentlichen Berhandlungen fein Refultat gewonnen worden, ben Beg ber Gute einzuschlagen. Auf feinen Antrag gab ber Raifer feine Ginwilligung zu einer nochmaligen Unterrebung mit Luther und zu dem Berfuche burch freundlichen Bufpruch ibn auf andere Bedanfen ju bringen.

Bu diesem Religionsgespräch wurden die Kurfürsten von Trier und Brandenburg, Herzog Georg von Sachsen und die Bischöse von Augsburg und Brandenburg ernannt, als der eigentliche Leiter der Verhandlung trat sedoch Kurfürst Richard auf. Ein warmer Freund des Kurfürsten von Sachsen, dem er unlängst, wie man sich erinnern mag, die Kaiserkrone zugedacht hatte,

war er angleich ein eifriger Ratbolit, und es mufte baber fein lebhaftefter Bunfc fein, die Sache in einer Art beigulegen, die feinen Freund, ben Rurfürften von Sachfen nicht verlete, baneben aber ber Rirde nichts vergebe. Es wurde febr eindringlich ju Luther gesprochen, auf alle Beife ibm gugerebet, baf er von feinem Widerspruch gegen allgemein in ber Christenheit verehrte Dogmen ablaffen moge. Indem er mittele einer vertraulichen Befprechung noch eber, benn in ber Gegenwart ber ibm beis geordneten Fürften fein Biel ju erreichen hoffte , ließ Richard nochmale am 24. April burch ben Babifden Rangler Sieronpmus Beus Luthern ju fich entbieten. Gingig fein Official Ed und Johann Cochlaus, ber in ber Folge burch feine gegen Luther gerichtete Schriften berühmt werben follte, burften ber Bufammenfunft beimobnen, man fonnte fich aber um nichts einigen. Endlich ließ ber Rurfurft Luthern felbft befragen, ob ibm etwan ein Mittel befannt fei, wie die Ordnung wiederberauftellen, und es antwortete diefer mit Bamaliel, Apoftelgeschichte, Cap. 5: "ift biefes Wert ein Menschenwert, fo wird es aus fich zergeben; ift es aber von Gott, fo werbet ibr es nicht gerftoren fonnen." Indem biernach eine Bereinigung als unmöglich fich ergab, wurde Lutber bedeutet , nach Saufe gu geben , eine Botichaft , fur welche abermals ber Trierische Official vom Raiser ben Auftrag empfangen batte.

Bielleicht wollte Papft Leo X. Richards Thätigkeit in Worms belohnen, indem er die Propstei des dasigen St. Martinskistes zur bessern Unterhaltung der Burg Schöned auf dem hunderücken, den Trierischen Taselgütern incorporirte, 26. Mai 1521, eine Berfügung, gegen welche zwar St. Martins Stift protestirte, 6. Det. 1521, die aber gleichwohl, d. d. Dudenaerden, 6. Dec. 1521, Raiser Karls Bestätigung erhielt. Ein solches Zeichen kaiserlicher Gunst ist um so auffallender, da Richard immer noch in seinen Beziehungen zu Frankreich verharrte. Ihm hat König Franz durch Schreiben vom 27. Dec. 1520 seine Ansichten um den beabsichtigten italienischen Jug des Römischen Königs, um dessen Krönung zu Maisand und Rom, so wie über die Beziehungen des Herzogthums Maisand zu dem Reiche mitgetheilt, ihn ersucht,

biesethen bem Reichstage vorzulegen, ibm auch, burch Schreiben pom 20. Mai 1521, ju beweifen unternommen, daß er es nicht fei, welcher die Beranlaffung ju bem Rrieg mit bem Raifer gegeben. Es ift bas jener Rrieg, in welchem namentlich Frang von Sidingen als bandelnde Berfon auftritt, und wird von beffen Berrichtungen barin Abth. III. Bb. 1. mehrmalen, absonderlich G. 636 gehandelt. Diefe Berrichtungen tonnten ben berufenen Rittersmann bem Raifer nicht empfehlen. Getäuscht in ben Soffnungen, fo er auf die Bunft Rarle V. gebauet baben mag, gespornt durch bie Erfolge, welche er in mancherlei Placereien, in Rebben, die meift ju Raubereien ausgingen, gefunden, voll bes Biberwillens für geiftliche Berrichaft, ben ju fteigern, feine genaue Beziehungen au ben bedeutenoften Reformatoren nicht wenig beigetragen baben mogen, erfah er jest feinem Chrgeig ein boberes Biel. Gine Berrichaft von Bedeutung auf den Erummern eines ober mehrer geiftlichen Staaten fich ju erftreiten, hielt er feineswegs fur eine Unmöglichfeit. Babrend feine Berbindungen mit bem Rurfürften von Maing, beffen geheimnigvolle Politit, und felbft bie gerftreute Lage ber Mainzischen Besitzungen ihn abhielten, babin feine Baffen au wenden, ichien das Rurfürftenthum Trier gang porguglich geeignet, Die Grundlage feiner Große zu werden, zumal Richard, wie fconend er auch ju Borms aufgetreten , boch burch biefes Auftreten ben Born aller Freunde ber religiofen Reuerungen nd jugezogen batte. 3bm, beffen politischer Scharfblid augenblidlich die Folgen ber fturmifch fich ankandigenden Bewegung gewürdigt hatte, fonnte man um fo weniger feinen Biberftand verzeihen, je auffallenber ber Stumpffinn, in welchem die übrigen geiftlichen Fürften aufnahmen, was ihr Tobesurtbeil zu nennen. Bubem hielt Frang von Sidingen fich überzeugt, bag ber Raifer, eingebent beffen, fo Richard bei ber Raifermahl gethan, und ber gebeimen Berbindungen, die er immer noch mit Frankreich unterbielt, willig einen erklarten Feind feinem Schidfal überlaffen wurde. Endlich trug auch ber Ritter bem Erzbischof perfonlichen Groff , um dag biefer einftens gedugert : Es fei ju viel , mas Frang fich berausnehme, jest bie, bann jene Stadt, und auch bie Kurften felbft anzugreifen; was zulest barans werben muffe, wenn

man folden Sachen zusehe. Er gebe bas herren und Farfien p bebenken: es ware, falls man ihm hatte folgen wollen, gegen ben Unruhigen mehr gethan worden.

Bon unfürdenklichen Zeiten ber, und bas bat fich bis jum Untergang ber Reichsverfaffung fortgesvonnen, maltete zwifcen ben Rurften ber vorbern Rreife, und bem was man bie Reichrittericaft ju nennen pflegte, gegenseitige Gifersucht, und je mehr die Idee der Landesbobeit fich ausbildete, um fo mehr mußt biefe Gifersucht fich fteigern. Bon ihr Bortheil zu ziehen, ver anlagte Sidingen ben ritterfcaftlichen Congreß ju Landau, unter beffen Mitgliedern man die Braubach, Dalberg, Falfenftein, Alersheim, Silden von Lord, Selmftatt, Bromfer von Rubes beim, Schwarzenburg, Türfbeim, Benuingen, Winded u. f. w. nennt. "Und als bamals," beißt es in einem gleichzeitigen Bericht, ,,Rlag unter ber Ritterschaft war, bag ein jeber von seinem nächsten Nachbar, ber gewaltiger und ftarfer als et, bedrängt murde, ift Frang aus Bitt bewegt worden, etliche wit ber Ritterschaft gen Landau zu beschreiben, fich bafelbft ju befprechen, wie einer neben bem andern bleiben fonnt, und feiner wider Recht gedrungen wurd . . . Alfo find viel von ber Ritter icaft erschienen, von biefer Materie traktiret, auch Sauptlent geordnet, und Abichied gemacht, burch welches Franz trefflicen Undank bei Rur- und Fürften verdienet, denn die Sachen fin viel anders getheilt worden, benn ihre Meinung mag gewefet fein, besonders weil Frang perfonlich jugegen geweßt , und bas Werk getrieben bat." - "Ungerechte Urtheile und Gefete," p fprach ber Ritter bie versammelten Eblen an, "wollen wir vorber famft abschaffen, eines Fremden Willfur nicht weiter anerfennen Bir unter uns wollen Recht und Gefen uns geben. Der es magt, unfern Geboten ju widerfteben, einen ber Unfern ju vergemil tigen, ben follen mit gemeinsamen Baffen wir beftreiten. Alle fei das Beil, allen die Gefahr gemein, unsere Gintracht darf feinen Befchid weichen." Alle ftimmten bem Rebner bei, alle erflatte fich willig, Berg und Guter bem Werfe zu weihen, und bas it jeglicher Weise zu beschwören. Also ließ Frang fie auf be Evangelien ftanbhaften Dienst und Treue bem Bunde für bit

Dauer bet nächsten brei Jahre geloben. Jum obersten Sauptmann bes Bundes wurde zugleich Franz erkoren, die Leitung der Dinge wor und während dem hiermit beschloffenen Kriege ihm übertragen. Um aber diesenigen, welchen zunächst der Angriff gelten sollte, nicht vor der Zeit herauszusordern, wurde als der Einigung nächster Zwed "die Aufrechthaltung guter Polizei unter einander" angemelbet.

Es blieb noch übrig, Die Mittel, beren Rrang fich verfichert au haben glaubte, in Bewegung zu fegen, und bazu verhalf ihm Bohann Silden von Lord. Seit langerer Zeit ber Trierer Reind, fiel biefer , bem Berhard Borner , "infamis praedo ," fich beigefellet, ber Umgebung von Berncaftel ein, und wurden bei biefer Belegenheit ber Schultheiß zu Bell, Richard von Genheim, und ein anderer Einwohner von Bell, Jacob von Cröff, niedergeworfen, und nach ber Burg Thann im Bafichen entführt. fanf Monate fomachteten fie im Berließ, und Die um ihre Befreiung eingeleiteten Unterhandlungen gewannen feinen Fortgang, bis babin ber von Sidingen ale Mittler einschritt, mabriceinlic nach Berabredung, wie bas felbft Munch jugibt. Unter Frangens Bürgichaft wurden die beiden Gefangenen entlaffen, nachdem fie bas Beriprechen abgelegt, binnen fünf Bochen 5000 Gulben gu entrichten, ober in beren Ermanglung fich neuerbinge gur haft gu Den 3brigen wiebergegeben, flagten fie bem Rurfürften bie ihnen angethane Gewalt, bie in ber Gefangenichaft erlittene unmenichliche Behandlung, Die fie noch bagu mit ichwerem Gelde bezahlen follten, und ber Rurfürft unterfagte bie Entrichtung bes Lofegelbes, fo wie die Bestellung ju fernerer Saft, und trug vor bas Reicheregiment eine Rlage um ben Bruch bes Canbfriebens, beffen bie Räuber fich ichulbig gemacht.

Aehnliches hatte Franz von Sidingen erwartet. Silchen von Lorch und Borner traten ihre Forderung an ihn ab, und am Mittwoch nach Bartholomai 1522 ließ er den Fehdebrief an den Kurfürsten von Trier abgehen. Der berittene Bote, welcher diesen Fehdebrief am 29. Aug. zu Ehrenbreitstein übergab, brachte zugleich einen Fehdebrief des Matthias von Nattenheim genannt Erittner, vom Donnerstag nach Bartholomai 1522, worin gesagt:

"Rachbem mir gegen ben Entsetzern und Juhabern bes Meinen, so Ew. Churfürstlichen Sochwürden und Berwandten und bero Hintersaffen sein, über mein vielfältiges unterthäniges Bitten, Ansuchen und Erbieten kein Gleiches noch Billiges hat gedeihen mögen, der und auch anderer beweglichen Ursachen halber, pagelegener Zeit, wo Roth anzuzeigen, kann noch vermag ich nicht länger in Ewer Churfürstlichen Lehenpslicht bleiben."....

Bunadelt wendete ber Rurfurft fic an ben Raifer und nach Rarnberg an bas Reichbregiment, um in ber brobenben Gefahr Sont ju fuchen , bann forberte er ju Beiftand bie verbandeten Rurften Pfalg, Coln und heffen, von Maing erbat er fich ben foleunigen Bujug von 100 gerufteten Pferden. Des Rurfarften von Mainz eigentliche Stimmung, beffen Praftiten mit gran von Sidingen und weit aussehenbe Projecte fcheinen ihm gang unbefannt gewesen zu fein. Die Aufftellung von 200 Mainzifden Auffnechten in Labuftein blieb bas Gingige, woburch Albert eine Reigung, bem bebrangten Rachbar beigufteben, verrieth. laufig auf bie Rrafte feines Erzftiftes befdrantt, war Rurfarft Richard noch lange nicht mit bem Bufammenziehen und Ordnen fertig geworden, als bereits ber von Sidingen ein Beer von 8000 Rnechten und 600 Reifigen, bie in ber Umgebung von Strafburg fich gesammelt, ber Trierischen Grenze zuführte. Unnaberung vernehmend, ließ ber Rurfurft in bem feindlichen Lager ein Schreiben vom Samftag nach Johannis Enthauptung verbreiten, worin er ben Bauptleuten guruft, er fei gur Biffen fcaft getommen, daß fie fein Ergftift ju überziehen gebachten. Run wiffe er nicht, wie er bas um fie verbient haben foffe. Reinem von ihnen habe er je Recht verweigert, wenn fie et, laut ber Reichsfagungen von ihm batten forbern fonnen. Reinen habe er jemalen, weder burch Wort noch burch That gefchäbigt. Er bitte fle baber inftanbig, auf ihrem Buge inne gu halten und ihre feindlichen Absichten aufzugeben. Auch bie Soldaten follten burd abnliche Schreiben bearbeitet werben, nirgends aber haben fie bie gehoffte Birtung hervorgebracht, nur ab Seiten der Officiete ein Schreiben veranlagt, worin fle; 1. Sept. bem Rurfurfte erflaren, fie feien bem Erzftift Trier feineswege feindlich gefinnt,

wohl aber entichloffen bemtenigen, ber in feinen Sold fie genommen, aller Orten ju folgen.

Beinabe obne Biberftand fiel bie Burg Bliescaftel, in St. Wendel zeigte fich ju ernftlicher Gegenwehr Bernhard von Longen genannt Roben bereit. Gin vielfach und' namentlich in ber Reifferscheidischen gehbe erprobter Rittersmann, bat er fur biesmal ben ichwachen Mauern zu viel vertraut. Drei Sturme bielt er aus, bann mußte er am 3. Sept. jur lebergabe fich verfteben. Die gefangenen Ritter, Thielmann Braun von Somibiburg. Beinrich Balbeder von Raimpt, Dtto von Rettig, Beinrich von Els, Abam von Sotern, Anton von ber Leven, ließ Frang nach bem Schloffe, wo er fein Abfteigequartier genommen batte, bringen ; finftern Blides, in Beifein feiner Dbriften fie mufternb, bob er an : "Ihr habt Euch gefangen gegeben, Baffen , Pferbe, alle euere Sabe eingebußt. Ihr habt jedoch einen Berren . einen Fürften, ber, fo lange er bas bleibt, reich genug fein wirb, Gud ju lofen. Sollte aber bereinft Franciscus, eingeführt ber fieben Babiberren Ordnung, ju eines Rurfürften Rang auffleigen, was bereits, wie 3hr febet, von feinem Willen abhängig, fo wird er nicht nur biefen euern Schaben erfegen, fondern auch, falls 3hr euch ihm anschließet, noch bobern Rriegeriebn End aumenben."

Die Einnahme von St. Wendel verbreitete aller Orten im Lande namenlosen Schrecken. Das Flüchten wurde allgemein, hans und hof ließen die Leute im Stich, ihre bewegliche habe suchten sie in den Städten, das Bieh an minder zugänglichen Orten zu bergen. Eine Masse von Lebensmitteln, von Wein und Schlachtrieh wurde auf diese Weise nach Trier geschafft, wo man bereits Mangel beforgt hatte, jest aber, beruhigt und erfreuet durch solche reichliche Zusuhr, um so ernstlicher zum Wiberstand sich rüstete. Bon Lothringen und Luxemburg, als den nächsten Rachbarn und Bundesverwandten eine eilende hülse zu erhalten, hatte bis dahin Richard sich Rechnung gemacht, statt dessen mußte er gewahren, daß man von dort aus nicht nur durch Proviantslieserungen seinen Feind unterstütze, sondern daß auch Haraucourt,

ber Amtmain von Deutsch-Lotbringen 1) und mehre andere Ebels leute fenes Landes in bem feindlichen Lager fich eingefunden batten. Um fo eifriger betrieb Richard die Anftalten, welche erforberlich, um wenigstens bie Sauptftabt ju retten und ben Bugug aus Beffer und Pfalz erwarten ju fonnen. In Gerlach III. von Ifenburg, bem Amtmann zu Saarburg, bem Bruber bes tapfern Drbensmarschalts in Preuffen, war ein Feldhauptmann gefunden, wie er ber Größe ber Gefahr angemeffen. Die Contingente ber einzelnen Aemter des gandes batten bereits ben Marich nach Trier angetreten : Boppard, Montabaur und Berncaftel ichidten gufammen 100 Mann und barüber, von Limburg jogen aus 70, von Bittlich 300, von Cobleng 670, aus dem Amt Cochem 86, aus bem Ant Bell 310. Gine auserlefene Reiterschaar fiellte hermann von Wied, ber Rurfürft von Coln, Landgraf Philipp ein Fähnlein Beffen. Die Bereinigung Diefer Streitfrafte zu erschweren, batte Sidingen ben Baftard von Sombreffe in Gilmarichen nach bem linten Mofelufer vorgeben laffen, ber aber, anftatt bie Coblenger Strafe ju buten, einen Raubzug nach ber Gifel vornabm, und biermit feinen unmittelbaren Gegnern freien Spielraum lieg.

Auch Sidingen selbst scheint in allen seinen Operationen bas Urtheil des Marschall von Fleuranges, daß er "point komme de guerre", zu rechtsertigen. Bon St. Wendel, wo er den Philipp Breder von Hohenstein mit einiger Mannschaft zurückließ, richtete er seinen Marsch gen Grimberg. Ihn dort zu erwarten, wagte nicht der Dompropst Johann von Megenhausen; ohne Widerstand zog Franz der Burg ein den 7. Sept. und einem Beuschreckenschwarm gleich in verderblicher Thätigkeit ergossen sich seine Scharen über die wehrlose Landschaft. Geössnet war ihm der kurzeste Weg nach Trier, statt diesen zu verfolgen, wendete er unerwartet der Saar sich zu. Er verlor einige Zeit vor Saarburg, wo Philipp von Kaltenborn, der Commandant, die an ihn gerichtete Aussorderung in mannhafter Weise beantwortete,

<sup>2)</sup> Tentonieus Balivus. Mand macht baraus einen Beutschorbensritter. Richt abel charatterifirt ein foldes Probden bie Buverlaffigteit und Sachtenutnif bes Ueberfehers.

zog unverrichteter Dinge von bannen, den Fluß abwärts, auf bem linken Ufer der Conzerbrude zu. Der feste Thurm, durch welchen sie vertheidigt, wurde ihm von Berrathern überliefert, seine Fahnen entfalteten sich Angesichts der Stadt Trier.

Da war , nur zwei Tage fruber , ber Rurfurft eingeritten, umgeben von den vornehmften Berren bes Landes, benen bie Colnifden Reifigen fic angefdloffen. 216 feine Bealeiter merben genannt Bernhard von Naffau, Philipp III. von Birnenburg, Jacob von Manderscheid, Gerlach III., Salentin VI. und Bilbeim, Gebruder von Ifenburg, Graf Johann von der Mart ju Aremberg; von wegen bes Grafen Bilbelm von Naffau Bigand von Mudersbach, ferner Graf Philipp von Solms, Johann III. von Ifenburg, ju Bubingen Graf, Burggraf Jacob von Rheined. Ermudet von bem icarfen Ritt, warf fich im Valaft auf fein Lager Rurfürst Richard, aber bie Rube, beren er bedürftig, mocht er nicht finden. Beit vorgeschritten war bie Racht, es fcwiegen alle lebende Befen, und noch malgte fich Richard fclafe los auf feinem Lager, ichredliche Bilber, grauenvolle Ahnungen gingen in feiner Phantasie vorüber, bis fie in einen wirren Solummer fich verliefen. Gin wunderbarer Traum fenft fich auf ben Schlafer nieder. Auf einem iconen blumenreichen Pfade begegnet er zwei Greifen bes ehrwürdigften, bes einnehmenbften Musfebens. Ihre ichneemeifien Gemander reichten jum Boben, gebleichtes Saar beschattete bie Schlafen, auf benen beiliger Tieffinn rubte, und lieblich wie des Seraphs Allelufa, bob bie eine Geftalt an : "Fürchte nicht, Bruder. Mogen Taufenbe gu beinem Untergang fich jufammenrotten, mogen fie noch fo emfig Die Mittel berathen, wie biefer alte Gis apostolischer Beiligfeit, bie Biege bes Chriftenthums im Norden, ju verderben, vergeb. lich fampft an ber fcmache Sterbliche gegen bie unabanberlichen Befdluffe bes Ewigen. Go lange ich, ber Simmelepföriner, euer Freund und Befchuper, und mein Gefahrte Maternus, euer erfter Lehrer und Bifchof, beffen theuere Ueberrefte ihr in euern Rirchen bewahret und verehret, fur biefe beilige Stadt machen, wird tein Unfall fie betreffen. 3m Buche bes Lebens flebt mit goldenen Buchftaben gefdrieben : Frieden ber Stadt, welche ftets

mein Lieblingssitz gewesen, Frieden den Grabern der vielen Bludeugen, die hier gelitten haben. Ehe die Sonne ihre jahrliche Bahn vollendet, das freisende Jahr der Welt den neuen Frühling gebracht haben wird, muß bein Feind, mit Schande beladen, unterliegen, sollen seine tapfern Mannen, seine Festen vor dir im Staube liegen." Also sprach der himmlische Greis, drückt dem staunenden Träumer den Friedenssus auf, und Richard erwachte, von freudiger Zuversicht die Brust erfüllt. Die in der Bersammlung seiner Getreuen am Morgen auszusprechen, hat er nicht versehlt, darauf sofort die Musterung seines wehrhaften Boltes vorgenommen. In Allem ergaben sich der Bertheidiger siebenhundert.

Diefe, bie Burgericaft inegefamt, lieg ber Rurfurft auf bem Marft ausammentreten. Dem Rreuge angelebnt, welches noch beute bie Mitte bes Plages einnimmt, fprach er ju ihnen begeisternbe Borte, dann las fein Official Johann von ber Eden 1) ein Manifeft ab, worin ber Rebbe Beranlaffung und bes Reindes ungeziemende Forderungen besprochen, und es trat aus ber versammelten Edlen und Burger Mitte Johann von Els bervor, bem Rurfürften im Ramen Aller bie Berficherung gu ertheilen, bag fie geruftet, mannhaft zu ftreiten und bas fcmerfte au tragen. Sofort ordnete Gerlach von Ifenburg ben Dient ber Bachen, Behufe beffen er bie Stadtmauer in funf Abiconitte eintheilte; jedem follte ein Ritteremann und ein Ratheberr porfteben. Der nach Beften gerichtete, von ber Mofel befpulte Theil wurde bem Philipp von Eich anvertraut, ale welchem Veter von Uefflingen, bes Rathe, beigegeben. St. Simeone Pforte und bie anftogenden Mauern bis jum Schellerthurm übernahmen Peter pon Labuftein und Ronrad Rreug. Das Musthor famt bem gegen Dften gerichteten Theil erhielt Dietrich von Megenhaufen, ber Amtmann ju Bell, bie Strede gegen Guben, zwischen bem alten und neuen Thor, butete Philipp von Elg, für ben übrigen Raum, vom Neuthor bis zur Mofel waren Johann von Els und Sans

<sup>1)</sup> Joannes ab Acie, ober, wie Dunch überfest, Jacob von Stahl. Der von ber Eden ftarb gu Gelingen, 2. Dec. 1624.

Wide bestellt. Die Mendicantenorden, das Weibevolf wurden bezeichnet, als Löschmannschaften zu bienen. Eine auserlesene Schar, meist Ebelleute, hielt Gerlach von Jsenburg in Bereitschaft, um sie zu Ausfällen, oder bei außerordentlichen Gelegenheiten zu gesbrauchen. Zum Feldgeschrei war St. Christophs, zur Losung der h. Barbara Namen gegeben. In Gile wurde an den Festungsswerfen gebessert.

Dafür mar freilich nur wenige Zeit bewilligt, benn ichon in ber Mittageftunde bes 8. Sept. maren bie Feinbe von den Pellinger Soben berabgeftiegen, um fich in St. Mattheis und ber Dlewig feftzusegen. Ihre Annäherung wurde burch bas Trauergeläute aller. Gloden ber Stadt verfündigt; gleichzeitig führte ber Rurfürft in Verson eine geringe Mannschaft nach ber Abtei St. Marimin, um die bort aufgehäuften Borrathe ju vernichten. Indem er von diefer Expedition gurudfam, wurde er eines Berolden , von einem Trompeter begleitet , anfichtig. Den rief ber Fürft an, fragend, mas fein Begehren. Er fei geschiett, bie Uebergabe ber Stadt ju fordern , erwiderte ber Berold , und es fprach ber Fürft: "Binterbringe bem Sidinger, bag es bem Rurften noch nicht eingefallen, die Stadt aufzugeben, wenn er etwas mehr will, fo fann er ibn innerhalb ber Mauern finden. Bon bannen wird Richard niemals weichen." Die bierauf folgende Racht benutten die Feinde, um noch mehr ber Stadt fich ju nabern, Laufgraben ju gieben, Berichangungen aufzuwerfen, alles bie Einleitung ber mit bem Morgen anhebenben Ranonabe, bie, tros ibrer Lebhaftigfeit, boch bald burch die Gefchuse ber Belagerten jum Schweigen gebracht wurde. Das Schwanfen ber Gegner bemerkend, führte Peter von Luxemburg 60 auserlesene Streiter ju einem Ausfall, welchen die Lude in ber Mauer neben bem Coricienthor erleichterte. Im Augenblick war bie fcmache Bebedung ber feindlichen Gefchute, meift Frangofen, übermaltigt; mabrend bie einen mit bem Ginreigen ber noch nicht vollftandig aufgeworfenen Berte beschäftigt, vernagelten andere, wenn auch mit ungeübter Sand, Die fdweren Befduge, aber von den Gefangenen, die fie gemacht und mit Schlingen nachschleppten, blieb ihnen julest nur ein einziger Landsfnecht,

war er augleich ein eifriger Ratbolit, und es muftte baber fein lebhaftefter Bunich fein, die Sache in einer Art beigulegen, die feinen Freund, ben Rurfürften von Sachsen nicht verlete, baneben aber ber Rirde nichts vergebe. Es wurde febr eindringlich zu Luther gesprochen, auf alle Beife ibm quaerebet, bag er von feinem Biderfpruch gegen allgemein in ber Christenbeit verebrte Dogmen ablaffen moge. Judem er mittele einer vertraulichen Besprechung noch eber, benn in ber Gegenwart ber ibm beigeordneten Surften fein Biel ju erreichen boffte, lieft Richard nochmals am 24. April burd ben Babifden Rangler Sieronymus Beus Lutbern ju fich entbieten. Einzig fein Official Ed und Robann Cochlaus, ber in ber Rolge burch feine gegen Lutber gerichtete Schriften berühmt werben follte, burften ber Bufammenfunft beimobnen, man tonnte fich aber um nichts einigen. Endlich ließ ber Rurfurft Luthern felbft befragen, ob ihm etwan ein Mittel befannt fei, wie die Ordnung wiederberguftellen, und es antwortete biefer mit Gamaliel, Apoftelgeschichte, Cap. 5: "ift biefes Wert ein Menschenwert, fo wird es aus fich gergeben ; ift es aber von Gott, fo werdet ibr es nicht gerftoren fonnen." Indem biernach eine Bereinigung als unmöglich fich ergab, wurde Luther bedeutet, nach Saufe ju geben, eine Botichaft, fur welche abermals ber Trierische Official vom Raifer ben Auftrag empfangen batte.

Bielleicht wollte Papft Leo X. Richards Thätigkeit in Borms belohnen, indem er die Propstei des dasigen St. Martinsstiftes zur bessern Unterhaltung der Burg Schöned auf dem hundsrüden, den Trierischen Taselgütern incorporirte, 26. Mai 1521, eine Berfügung, gegen welche zwar St. Martins Stist protestirte, 6. Det. 1521, die aber gleichwohl, d. d. Dudenaerden, 6. Dec. 1521, Raiser Karls Bestätigung erhielt. Ein solches Beichen kaiserlicher Gunst ist um so auffallender, da Richard immer noch in seinen Beziehungen zu Frankreich verharrte. Ihm hat König Franz durch Schreiben vom 27. Dec. 1520 seine Ansichten um den beabsichtigten italienischen Jug des Kömischen Königs, um dessen Krönung zu Maisand und Rom, so wie über die Beziehungen des Herzogthums Maisand zu dem Reiche mitgetheilt, ihn ersucht,

bieleiben bem Reichstage vorzulegen, ibm auch, burch Schreiben vom 20. Mai 1521, ju beweifen unternommen, bag er es nicht fei, welcher die Beranlaffung ju bem Rrieg mit bem Raifer gegeben. Es ift bas jener Rrieg, in welchem namentlich Frang von Sidingen als handelnde Verson auftritt, und wird von beffen Berrichtungen barin Abth. III. Bb. 1. mehrmalen, absonderlich G. 636 gehandelt. Diefe Berrichtungen tonnten ben berufenen Rittersmann bem Raifer nicht empfehlen. Getäuscht in ben Soffnungen, fo et auf bie Gunft Rarls V. gebauet haben mag, gespornt burch bie Erfolge, welche er in manderlei Pladereien, in Kebben, bie meift ju Raubereien ausgingen, gefunden, voll bes Biberwillens für geiftliche Berrichaft, ben zu fteigern, seine genaue Beziehungen au ben bedeutenoften Reformatoren nicht wenig beigetragen baben mogen, erfah er jest feinem Chrgeig ein boberes Biel. Gine Berrichaft von Bedeutung auf den Trummern eines ober mehrer geiftlichen Staaten fich ju erftreiten, hielt er feineswege fur eine Unmöglichfeit. Bahrend feine Berbindungen mit dem Rurfürften von Mainz, beffen gebeimnigvolle Politit, und felbft die gerftreute Lage ber Mainzischen Besitzungen ibn abbielten, babin feine Baffen au wenden, ichien bas Rurfürftenthum Trier gang porzüglich geeignet, die Grundlage seiner Große ju werden, jumal Richard, wie iconend er auch ju Worms aufgetreten, boch burch biefes Auftreten ben Born aller Freunde ber religiofen Reuerungen nd augezogen batte. 3bm, beffen politifder Scharfblid augenblidlich die Folgen ber fturmifch fich ankindigenden Bewegung gewürdigt hatte, fonnte man um fo weniger feinen Biberftand verzeihen, je auffallender ber Stumpffinn, in welchem die übrigen geiftlichen Fürften aufnahmen, mas ihr Todesurtheil zu nennen. Aubem hielt Frang von Sidingen fich überzeugt, daß ber Raifer, eingebent beffen, fo Richard bei ber Raifermahl gethan, und ber geheimen Berbindungen, die er immer noch mit Franfreich unterbielt, willig einen erflarten Feind feinem Schidfal überlaffen wurde. Endlich trug auch ber Ritter bem Erzbifchof perfonlichen Grou, um dag biefer einftens geaugert : Es fei ju viel , mas Frang fich berausnehme, fest bie, bann fene Stadt, und auch bie Fürften felbft anzugreifen; was gulest barans werben muffe, wenn

man folden Sachen zusehe. Er gebe bas herren und Farfien zu bebenken: es ware, falls man ihm hatte folgen wollen, gegen ben Unruhigen mehr gethan worben.

Bon unfürdenklichen Zeiten ber, und bas hat fich bis gum Untergang ber Reicheverfaffung fortgesponnen , waltete awifden ben Rurften ber vorbern Rreife, und bem mas man bie Reiche ritterschaft ju nennen pflegte, gegenseitige Gifersucht, und je mehr Die 3bee ber Landeshoheit fich ausbilbete, um fo mehr mußte biefe Gifersucht fich fteigern. Bon ihr Bortheil ju gieben, veranlafte Sidingen ben ritterfchaftlichen Congres ju Landau, unter beffen Mitgliedern man die Braubach, Dalberg, Kalfenftein, Alersheim, Silden von Lord, Belmftatt, Bromfer von Rubesbeim, Schwarzenburg, Türfbeim, Benuingen, Binded u. f. w. nenut. "Und als bamals," heißt es in einem gleichzeitigen Bericht, ,Rlag unter ber Ritterschaft war, bag ein feber von feinem nachften Nachbar, ber gewaltiger und ftarter ale er, bebrängt murbe, ift Frang aus Bitt bewegt worden, etliche von ber Ritterschaft gen Landau zu beschreiben, fich baselbft gu befprechen, wie einer neben bem andern bleiben fonnt, und feiner wider Recht gebrungen murd ... Alfo find viel von ber Rittericaft ericbienen, von biefer Materie traftiret, auch Sauntlent geordnet, und Abichied gemacht, burch welches Frang trefflichen Undank bei Rur- und Fürften verdienet, benn bie Sachen find viel anders getheilt worden, benn ihre Deinung mag gemefen fein, besonders weil Frang perfonlich zugegen geweßt , und bas Bert getrieben bat." - "Ungerechte Urtheile und Gefete," fo fprach ber Ritter bie versammelten Eblen an, "wollen wir vorderfamft abschaffen, eines Fremben Willfur nicht weiter anerfennen. Bir unter uns wollen Recht und Gefen uns geben. Der es wagt, unfern Geboten zu widerfteben, einen ber Unfern zu vergemaltigen, ben follen mit gemeinfamen Baffen wir beftreiten. Allen fei bas Beil, allen bie Befahr gemein, unfere Gintracht barf feinem Befdid weichen." Alle ftimmten bem Redner bei, alle erflärten fich willig, Berg und Guter bem Berfe ju weihen, und bas in jeglicher Beife zu beschwören. Alfo ließ Frang fie auf bie Evangelien ftandhaften Dienft und Treue bem Bunde fur bie Dauer bet nächsten brei Jahre geloben. Bum oberften Sauptmann bes Bundes wurde zugleich Franz erforen, die Leitung der Dinge wor und während dem hiermit beschloffenen Kriege ihm übertragen. Um aber diesenigen, welchen zunächst der Angriff gelten sollte, nicht vor der Beit herauszusordern, wurde als der Einigung nächster Zwed "die Aufrechthaltung guter Polizei unter einander" angemeldet.

Es blieb noch übrig, die Mittel, beren Frang fich verfichert au haben glaubte, in Bewegung zu feben, und bazu verhalf ibm Johann Silden von Lord. Seit langerer Zeit ber Trierer Reind, fiel biefer , bem Berhard Borner , "infamis praedo ," fich beis gefellet, ber Umgebung von Berncaftel ein, und murben bei biefer Belegenheit ber Schultheiß zu Bell, Richard von Genheim, und ein anderer Einwohner von Bell, Jacob von Eröff, niedergeworfen, und nach ber Burg Thann im Bafichen entführt. fünf Monate fomachteten fie im Berlieg, und Die um ihre Befreiung eingeleiteten Unterhandlungen gewannen feinen Fortgang, bis dabin der von Sidingen als Mittler einschritt, mahrscheinlich nach Berabredung, wie bas felbft Munch jugibt. Unter Frangens Burgicaft murben bie beiden Gefangenen entlaffen, nachdem fie bas Berfprechen abgelegt, binnen fünf Bochen 5000 Gulden gu entrichten, ober in beren Ermanglung fich neuerdinge gur Saft gu ftellen. Den 3hrigen wiedergegeben, flagten fie bem Rurfarften bie ibnen angethane Gewalt, bie in ber Befangenschaft erlittene unmenfoliche Behandlung, Die fie noch dazu mit fdwerem Gelde bezahlen follten, und ber Rurfürft unterfagte bie Entrichtung bes Lofegeldes, fo wie die Geftellung ju fernerer Saft, und trug vor bas Reichsregiment eine Rlage um ben Bruch bes Candfriebens, beffen bie Rauber fich foulbig gemacht.

Aehnliches hatte Franz von Sidingen erwartet. hilchen von Lorch und Borner traten ihre Forderung an ihn ab, und am Mittwoch nach Bartholomai 1522 ließ er den Fehdebrief an den Kurfürften von Trier abgeben. Der berittene Bote, welcher biefen Fehdebrief am 29. Aug. zu Ehrenbreitstein übergab, brachte zugleich einen Fehdebrief des Matthias von Nattenheim genannt Erittner, vom Donnerstag nach Bartholomai 1522, worin gesagt:

"Nachbem mir gegen ben Entfegern und Inhabern bes Meinen, fo Em. Churfürfilichen Sochwurden und Berwandten und bero hintersaffen sein, über mein vielfältiges unterthäniges Bitten, Ansuchen und Erbieten kein Gleiches noch Billiges hat gebeiben mögen, ber und auch anderer beweglichen Ursachen halber, zu gelegener Zeit, wo Noth anzuzeigen, kann noch vermag ich nicht länger in Ewer Churfürfilichen Lebenpflicht bleiben."...

Bunachft wendete ber Rurfurft fich an ben Raifer und nach Nurnberg an bas Reichsregiment, um in ber brobenben Gefat Sous ju fuchen , bann forberte er ju Beiftand bie verbundeten Rurften Bfalt, Coln und heffen, von Maing erbat er fich ben foleunigen Bugug von 100 gerüfteten Pferben. Des Rurfarften von Mainz eigentliche Stimmung, beffen Praftiten mit Rrang von Sidingen und weit aussehenbe Projecte icheinen ibm gang unbefannt gewesen zu fein. Die Aufftellung von 200 Mainzifden Auffnechten in Labuftein blieb bas Gingige, wodurch Albert eine Reigung, bem bebrangten Rachbar beigufteben, verrieth. Borläufig auf die Rrafte feines Erzftiftes befchrantt, war Rurfark Ricard noch lange nicht mit bem Busammenziehen und Orbnen fertig geworden, ale bereits ber von Sidingen ein Beer von 8000 Anechten und 600 Reifigen, Die in ber Umgebung von Straffburg fich gesammelt , ber Trierifchen Grenze guführte. Seine Unnaberung vernehment, ließ ber Rurfurft in bem feindlichen Lager ein Schreiben vom Samftag nach Johannis Enthauptung verbreiten, worin er ben Sauptleuten guruft, er fei gur Biffenfcaft gefommen, bag fie fein Erzftift ju übergieben gebachten. Run wiffe er nicht, wie er bas um fie verbient baben foffte. Reinem von ihnen habe er je Recht verweigert, wenn fie es. laut ber Reichsfagungen von ihm batten forbern fonnen. Reinen babe er femalen, weber burch Bort noch burch That gefcadiat. Er bitte fle baber inftanbig, auf ihrem Buge inne gu halten und ihre feindlichen Absichten aufzugeben. Auch bie Goldaten follten burd abnliche Schreiben bearbeitet werben, nirgends aber haben fie Die gehoffte Wirfung bervorgebracht, nur ab Seiten ber Officiere ein Schreiben veranlagt , worin fie; 1. Sept. bem Rurfurften erflaren, fie feien bem Ergftift Trier feineswegs feindlich gefinnt,

wohl aber entschloffen bemjenigen, ber in seinen Sold fie genommen, aller Orten ju folgen.

Beinabe obne Biberftand fiel bie Burg Bliestaftel, in St. Benbel zeigte fich ju ernftlicher Gegenwehr Bernbarb von Longen genannt Roben bereit. Gin vielfach und namentlich in ber Reifferscheidischen Rebbe erprobter Rittersmann, bat er fur biesmal ben ichmachen Mauern zu viel vertraut. Drei Sturme bielt er aus, bann mußte er am 3. Sept. jur Uebergabe fich verfteben. Die gefangenen Ritter, Thielmann Braun von Somibtburg, Seinrich Balbeder von Raimpt, Otto von Rettig, Seinrich von Els, Abam von Sotern, Anton von ber Leven, ließ Frang nach bem Schloffe, wo er fein Absteigequartier genommen batte, bringen ; Kuftern Blides, in Beifein feiner Obriften fle mufternb, bob er an : "Ihr habt Euch gefangen gegeben, Baffen , Pferbe, alle euere Sabe eingebuft. Ihr habt jedoch einen Berren , einen Kürften, ber, fo lange er bas bleibt, reich genug fein wirb, Euch ju lofen. Sollte aber bereinft Franciscus, eingeführt ber fieben Babiherren Ordnung, ju eines Rurfürften Rang auffteigen. was bereits, wie Ihr sebet, von feinem Willen abbangig, fo wird er nicht nur biefen euern Schaben erfegen, fondern auch, falls 3hr euch ihm anschließet, noch bobern Ariegerlobn Euch anwenden."

Die Einnahme von St. Wendel verbreitete aller Orten im Lande namenlosen Schrecken. Das Flüchten wurde allgemein, haus und hof ließen die Leute im Stich, ihre bewegliche habe suchen fie in den Städten, das Bieh an minder zugänglichen Orten zu bergen. Eine Masse von Lebensmitteln, von Wein und Schlachtrieh wurde auf diese Weise nach Trier geschafft, wo man bereits Mangel besorgt hatte, jest aber, beruhigt und erfreuet durch solche reichliche Zusuhr, um so ernstlicher zum Widerhand sich rüstete. Bon Lothringen und Luxemburg, als den nächken Rachbarn und Bundesverwandten eine eilende hülfe zu erhalten, hatte bis dahin Richard sich Rechnung gemacht, statt bessen mußte er gewahren, daß man von dort aus nicht nur durch Proviant-lieserungen seinen Feind unterstüße, sondern daß auch Haraucourt,

ber Amtmain von Deutsch-Lothringen 1) und mehre anbere Ebel leute fenes Landes in dem feindlichen Lager fich eingefunden batten. Um fo eifriger betrieb Richard die Anstalten, welche erforderlich, um wenigftens die Sauptftadt zu retten und ben Bugug aus Seffen und Pfalz erwarten zu fonnen. In Gerlach III. von Ifenburg, bem Amtmann ju Saarburg, bem Bruber bes tapfern Orbentmaricalte in Breuffen, war ein Feldhauptmann gefunden, wie er ber Größe der Gefahr angemeffen. Die Contingente der einzelnen Aemter des gandes batten bereits den Marich nach Trier angetreten : Boppard, Montabaur und Berncaftel fcidten aufammen 100 Mann und darüber, von Limburg jogen aus 70, von Bittlid 300, von Cobleng 670, aus bem Amt Cochem 86, aus bem Ant Bell 310. Gine auserlefene Reiterschaar fiellte Bermann von Bied, ber Rurfurft von Coln, Landgraf Philipp ein Kahnlein Beffen. Die Bereinigung Diefer Streitfrafte ju erschweren, batte Sidinaen ben Baftarb von Sombreffe in Gilmarfchen nach bem linken Mofelufer vorgeben laffen, ber aber, anftatt bie Coblenger Strafe ju buten, einen Raubjug nach ber Gifel vornahm, und blermit feinen unmittelbaren Gegnern freien Spielraum ließ.

Auch Sidingen selbst scheint in allen seinen Operationen bas Urtheil bes Marschall von Fleuranges, daß er "point komme de guerre", zu rechtsertigen. Bon St. Wendel, wo er ben Philipp Breder von Hohenstein mit einiger Mannschaft zurückließ, richtete er seinen Marsch gen Grimberg. Ihn bort zu erwarten, wagte nicht der Dompropst Johann von Megenhausen; ohne Widerstand zog Franz der Burg ein den 7. Sept. und einem Heuschreckenschwarm gleich in verderblicher Thätigkeit ergossen sich seine Scharen über die wehrlose Landschaft. Geöffnet war ihm der kürzeste Weg nach Trier, statt diesen zu verfolgen, wendete er unerwartet der Saar sich zu. Er verlor einige Zeit vor Saarburg, wo Philipp von Kaltenborn, der Commandant, die an ihn gerichtete Ausschetzung in mannhaster Weise beantwortete,

<sup>1)</sup> Tentonieus Balivus. Mund macht baraus einen Deutschorbensritter. Richt übel charafterifirt ein foldes Probchen bie Buvertaffigfeit und Sachlenntnif bes Ueberfegers.

jog unverrichteter Dinge von bannen, ben Fluß abwarts, auf bem linken Ufer ber Conzerbrude zu. Der feste Thurm, burch welchen sie vertheibigt, wurde ihm von Berräthern überliefert, feine Fahnen entfalteten sich Angesichts ber Stadt Trier.

Da war, nur zwei Tage fruber, ber Rurfurft eingeritten, umgeben von den vornehmften herren bes gandes, benen bie Colnifden Reifigen fich angeschloffen. 216 feine Bealeiter merben genannt Bernhard von Naffau, Philipp III. von Birnenburg, Jacob von Manderscheid, Gerlach III., Salentin VI. und Bilbeim, Bebrüder von Ifenburg, Graf Johann von ber Mart an Aremberg; von wegen bes Grafen Bilbelm von Raffau Bigand von Mudersbach, ferner Graf Philipp von Solms, Johann III. von Ifenburg, ju Bubingen Graf, Burggraf Jacob von Rheined. Ermudet von bem icharfen Ritt, warf fich im Palaft auf fein Lager Rurfurft Richard, aber bie Rube, beren er bedurftig, mocht er nicht finden. Beit vorgeschritten war bie Racht, es fdwiegen alle lebende Befen, und noch malate fich Richard ichlaflos auf feinem Lager, fdredliche Bilber, grauenvolle Abnungen gingen in feiner Phantafie vorüber, bis fie in einen wirren Solummer fich verliefen. Ein wunderbarer Traum fenft fich auf ben Schläfer nieder. Auf einem ichonen blumenreichen Pfade begegnet er zwei Greifen bes ehrmurbigften, bes einnehmenbften Aussehens. 3bre ichneemeifen Gemander reichten jum Boben, gebleichtes Saar beschattete bie Schlafen, auf benen beiliger Dieffinn rubte, und lieblich wie bes Geraphs Allelufa, bob bie eine Geftalt an : "Rurchte nicht, Bruder. Mogen Taufenbe gu beinem Untergang fich jufammenrotten, mogen fie noch fo emfig Die Mittel berathen, wie diefer alte Gis apoftolifcher Beiligfeit, bie Biege des Chriftenthums im Norden, ju verderben, vergeblich fampft an ber ichmache Sterbliche gegen bie unabanderlichen Beschluffe bes Ewigen. Go lange ich, ber himmelspfortner, euer Freund und Befchuger, und mein Gefahrte Maternus, euer erfter Lebrer und Bifchof, beffen theuere Ueberrefte ibr in euern Rirchen bewahret und verehret, für biefe beilige Stadt machen, wird fein Unfall fie betreffen. 3m Buche bes Lebens fleht mit goldenen Buchftaben gefdrieben : Frieden ber Stadt, welche ftets

mein Lieblingssitz gewesen, Frieden den Grabern der vielen Bludgeugen, die hier gelitten haben. Ebe die Sonne ihre jahrliche Bahn vollendet, das freisende Jahr der Welt den neuen Frühling gebracht haben wird, muß bein Feind, mit Schande beladen, unterliegen, sollen seine tapfern Mannen, seine Festen vor dir im Staube liegen." Also sprach der himmlische Greis, drückte dem staunenden Träumer den Friedenssuß auf, und Richard erwachte, von freudiger Zuversicht die Brust erfüllt. Die in der Bersammlung seiner Getreuen am Morgen auszusprechen, hat er nicht versehlt, darauf sofort die Musterung seines wehrhaften Boltes vorgenommen. In Allem ergaben sich der Vertheidiger siebenhundert.

Diefe, bie Burgericaft inegefamt, lieg ber Rurfurft auf bem Markt aufammentreten. Dem Rreuge angelebut, welches noch beute die Mitte bes Plages einnimmt, fprach er zu ihnen begeifternbe Worte, bann las fein Official Johann von ber Eden 1) ein Manifeft ab, worin ber Febbe Beranlaffung und bes Reindes ungeziemende Forderungen besprochen, und es trat aus ber versammelten Eblen und Burger Mitte Johann von Els bervor, bem Rurfürften im Ramen Aller bie Berficherung au ertheilen, bag fie geruftet, mannhaft zu ftreiten und bas fcmerfte au tragen. Sofort ordnete Gerlach von Ifenburg ben Dienft ber Bachen, Bebufe beffen er bie Stadtmauer in funf Abichnitte eintheilte; jedem follte ein Rittersmann und ein Rathoberr vorfteben. Der nach Beften gerichtete, von ber Mofel befvulte Theil wurde dem Philipp von Efc anvertraut, ale welchem Peter von Uefflingen, bes Raths, beigegeben. St. Simeons Pforte und bie anftogenden Mauern bis jum Schellerthurm übernahmen Veter von Labnitein und Ronrad Rreuz. Das Mustbor famt bem gegen Dften gerichteten Theil erhielt Dietrich von Megenhausen, ber Umtmann ju Bell, die Strede gegen Guben, zwischen bem alten und neuen Thor, butete Philipp von Elg, für ben übrigen Raum, vom Neuthor bis zur Mofel waren Johann von Els und Sans

<sup>1)</sup> Joannes ab Acie, ober, wie Munch überfest, Sacob von Stabt. Der von ber Eden ftarb gu Estingen, 2. Dec. 1524.

Widis bestellt. Die Mendicantenorden, bas Weibsvolf wurden bezeichnet, als Löschmannschaften zu bienen. Eine auserlesene Schar, meist Ebelleute, hielt Gerlach von Jsenburg in Bereitschaft, um sie zu Ausfällen, oder bei außerordentlichen Gelegenheiten zu gesbrauchen. Zum Feldgeschrei war St. Christophs, zur Losung der h. Barbara Namen gegeben. In Gile wurde an den Festungsswerfen gebessert.

Dafür mar freilich nur wenige Zeit bewilligt, benn ichon in ber Mittagestunde bes 8. Sept. waren die Feinde von den Pellinger Soben berabgefliegen, um fich in St. Mattheis und ber Dlewig feftzusegen. Ihre Unnaberung murbe burch bas Trauergeläute aller. Gloden ber Stadt verfundigt; gleichzeitig führte ber Rurfurft in Verson eine geringe Mannschaft nach ber Abtei St. Maximin, um bie bort aufgehäuften Borrathe ju vernichten. Indem er von biefer Expedition gurudfam, wurde er eines Berolben, von einem Trompeter begleitet, ansichtig. Den rief ber Furft an, fragend, mas fein Begehren. Er fei geschickt, bie Uebergabe ber Stadt ju fordern , erwiderte ber Berold , und es fprach ber Rurft: "hinterbringe bem Sidinger, bag es bem Rurften noch nicht eingefallen, die Stadt aufzugeben, wenn er etwas mehr will, fo fann er ibn innerhalb ber Mauern finden. nen wird Richard niemals weichen." Die bierauf folgende Racht benutten die Feinde, um noch mehr ber Stadt fich ju nabern, Laufgraben zu ziehen, Berichanzungen aufzuwerfen, alles bie Einleitung ber mit bem Morgen anbebenben Ranonabe, bie, trop ihrer Lebhaftigfeit, boch bald burch die Befduge ber Belagerten zum Schweigen gebracht wurde. Das Schwanken ber Gegner bemerkend, führte Peter von Luxemburg 60 auserlesene Strefter ju einem Ausfall, welchen bie Lude in ber Mauer neben bem Coricienthor erleichterte. Im Augenblid mar bie fowache Bebedung ber feinblichen Gefdute, meift Frangofen, übermaltigt; mahrend bie einen mit bem Einreißen ber noch nicht vollftandig aufgeworfenen Berte beschäftigt, vernagelten andere, wenn auch mit ungeübter Sand, bie ichweren Befduge, aber von ben Gefangenen, die fie gemacht und mit Schlingen nachschleppten, blieb ihnen zulest nur ein einziger Landefnecht,

benn es war im lager larm geworden, und eilten Alle gur Stelle, bie Ausgefallenen gurudjumeifen.

Das Unternehmen, wenn auch nur unvollftandig gelungen, wirfte ftorend auf bes Rittere Operationsplan; von bem Angriff gegen bas Musthor ablaffend, ließ er feine Gefchute nach ber verlaffenen Abtei St. Maximin ichaffen : volle zwei Tage vergingen in ber mubfamen Arbeit, bann wurde ein heftiges Feuer, Behufe deffen bie gebrochenen Mauern ale Batterien aptirt, pornehmlich gegen bie Simeonefirche gerichtet. Gile angelegten Schangen bestanden fchlecht gegen die Rugeln, Die Stadtmauer zeigte namhafte Berlegungen, aber die Bertheidiger jagten nicht. Die erfahrenften Schugen hatten auf ben Dachern ber bem Feinde zugekehrten Rirchen fich niedergelaffen , und beftrichen von bort aus bie nach ber Stadt fubrenden Bege, bas junge Bolf versuchte fich in wiederholten Ausfällen, und feste benen in St. Maximin bermagen zu, daß diese mehr benn einmal auf ihr Lager jurudwichen, bie Alten und Gebrechlichen waren bemubet, ben an den Ballen und Mauern angerichteten Schaben zu beffern, fchleppten Erbe berbei, um Abichnitte anzulegen, ftellten Schangförbe auf. Den gangen Tag burch murbe unter abmechfelnben Erfolgen bas Wefecht fortgefest: Schredniffe anderer Art bereitete bie Dunfelheit der geängftigten Stadt. Feuerfugeln, glubende Pfeile wurden gegen fie gerichtet; "eine fürchterliche Ericheinung," fcreibt in seiner mubfam gewonnenen und barum niemals ruhenden poetis ichen Begeisterung ber Mosellaner 3. 3. Stammel, Sidingens Biograph: "eine fürchterliche Erscheinung mußte es für bie befturzten Belagerten fenn, wenn fich biefe ungeheuren geuermaffen, welche fich in ber Luft felbft entzunbeten, in fürchterlichen Babnen auf die Straffen berablieffen. In ichredlichen Reuerftromen, moburd ihre Bahn bezeichnet war, burchfreugten fie fich in ber Luft, mit dem Rrachen eines Donners zerplatten fie, und wo fie nieberfielen, ba brachten fie Tob und Bermuftung; fein Baffer, menn es auch ftrommeis verschwendet murbe, fonnte die Buth biefes verberblichen Feuers fillen. Der Trierer, bem noch nie fo mas ju Geficht gefommen war, flaunte zuerft biefes feurige Abenthener an , flutte , und murbe etwas verworren ; boch gang tonnte ibn

vielmehr zu ben thätigsten Mitteln, die schredlichsten Berwüstungen, welche biese Feuerkugeln anrichteten, zu verhindern, und wo sie zundeten, die schleunigsten Borkehrungen zu treffen, daß die ganze Stadt nicht ein Raub der Flamme seyn sollte. Wie wuthend dieser Angriff war, so sehr blieb er doch ohne seine gewünschte Wirkung. Man verdoppelte auf unserer Seite jede Arbeit und Bemühung, die schadhaften Pläge auszubessern, und sich mehr gegen den Feind zu decken."

Der heftigen Unftrengung folgte eine Paufe von einigen Tagen, in beren Berlauf, am 12. Sept., Gefandte bes Rurfürften von Coln, hermann von Wieb, fich einfanden. Beauftragt ben Frieden ju vermitteln, thaten fie redlich das Ihre, um ben Rurfürften von Trier ju vermögen, bag er ben Abzug bes Feindes erfaufe. Die unerschwingliche Forderung von 200,000 Boldgulben machte es unmöglich, auf Borfcblage einzugeben, benen Richards Chr= und Rechtsgefühl widerstrebte, oder, wie or. Munch bas ausbrudt, "bas ftolze Gemuth Richards, im jegigen Augenblid von ben beftigften Gefühlen ber Rache nur bewegt, perschmähte jede Mageregel, bie feinen Grunbfagen oder Leidenschaften widerftritt." Gine verruchte Leidenschaft furmabr, bie jum Widerftand gegen unverschuldete Angriffe führt! Die 200,000 Goldgulden werbe er vielmehr ale Schabenserfan fich erbitten muffen, alfo ließ der Rurfürft ben modernen Brennus wiffen. Der begann bereits an bem Erfolg feines Unternehmens au verzweifeln, boffte mehr von feinen Bemubungen, Die Bemuther ber Burgericaft bem Rurfürften ju entfremben, ale von feinen Gefcugen, bie er, ben fteten Angriffen fie gu entgieben, rudwarts, ber Bobe gu, ichleifen laffen mußte. Gin Schreiben, fo, einem Pfeil angeheftet, in bie Stadt geschidt worden, ift noch vorhanden: "Glaubet nicht, 3hr fürtrefflichen Burger," alfo ichreibt Frang, "dag ich bier im Lager ftebe, um Guch an Leib, Blut ober Gutern anzusechten. Guer Erzbischof bat mir fo viele , fo fowere Beleidigungen angethan, daß ich fur meinen Rrieg die gerechtefte Beranlaffung babe. Euch bingegen bin ich ganglich in Liebe, in mahrhaft driftlichem Gemuth zugethan ; ernftlich mahne

benn es war im lager larm geworben, und eilten Alle gur Stelle, bie Ausgefallenen gurudzuweisen.

Das Unternehmen, wenn auch nur unvollftanbig gelungen. wirfte ftorend auf bes Ritters Operationsplan; von bem Angriff gegen bas Musthor ablaffend, ließ er feine Befchute nach ber verlaffenen Abtei St. Maximin ichaffen : volle zwei Tage vergingen in der mubfamen Arbeit, bann wurde ein heftiges Reuer, Bebufe beffen bie gebrochenen Mauern ale Batterien aptirt, pornehmlich gegen bie Simeonefirche gerichtet. Die in Eile angelegten Schangen bestanden Schlecht gegen die Rugeln, Die Stadtmauer zeigte namhafte Berlegungen, aber bie Bertheidiger gagten nicht. Die erfahrenften Schugen hatten auf ben Dachern ber bem Feinde zugefehrten Rirchen fich niedergelaffen , und beftrichen von bort aus bie nach ber Stadt fuhrenden Bege, bas funge Bolf versuchte fich in wiederholten Ausfällen, und fette benen in St. Maximin bermagen zu, daß diese mehr benn einmal auf ibr Lager jurudwichen, die Alten und Gebrechlichen waren bemubet, ben an den Ballen und Mauern angerichteten Schaben zu beffern, fchleppten Erbe berbei, um Abschnitte angulegen, ftellten Schangforbe auf. Den gangen Tag burch murbe unter abmechselnben Erfolgen bas Gefecht fortgefest: Schredniffe anderer Art bereitete bie Dunfelheit der geangftigten Stadt. Feuerfugeln, glubenbe Pfeile wurden gegen fie gerichtet; "eine fürchterliche Erscheinung," foreibt in feiner mubfam gewonnenen und barum niemals ruhenden poetis fchen Begeisterung ber Mofellaner 3. 3. Stammel, Sidingens Biograph: "eine fürchterliche Erscheinung mußte es fur bie befturzien Belagerten feyn, wenn fich biefe ungeheuren Feuermaffen, welche fich in ber Luft felbft entgundeten, in fürchterlichen Babnen auf bie Straffen berablieffen. In fdredlichen Reuerftromen, moburch ihre Bahn bezeichnet mar, burchfreuzten fie fich in ber Luft, mit dem Rrachen eines Donners gerplatten fie, und wo fie niederfielen, ba brachten fie Tob und Bermuftung; fein Baffer, wenn es auch ftrommeis verschwendet murbe, fonnte bie Buth biefes verberblichen Feuers fillen. Der Trierer, bem noch nie fo mas ju Beficht gefommen mar, ftaunte zuerft biefes feurige Abentheuer an, flutte, und murbe etwas verworren; boch gang tonnte ibn

gierbe, bem Feinde näher unter die Augen zu ruden, und ihre Rraften mit ihm meffen zu können. Richard ftellte sich an ihre Spige, und war bereit, alles gegen den weit ftarfern Feind mit diesem muthigen Saufchen zu unternehmen. Sidingen, der auch nun das außerste vergeblich gewagt hatte, war in die Nothewendigkeit geset, von seinem fühnen Unternehmen nun ganz abzustehen."

"Bie ein Donnerschlag fuhr ihm diefer Gebante burch bie Seele: bier, mo er es am wenigsten glaubte, in feinen ungebenten Planen ju fcheitern. Das war ju viel fur ben Mann, ber überall gewohnt war Ruhm und Lorbern einzuerndten, und nun mit Schande beladen feinen Rudzug nehmen follte. Gerne batte er bie Belagerung noch weiter fortgefest, wenn nicht anbere Umftanbe, worauf man fich nicht gefaßt gemacht batte, bie Sache unmöglich gemacht batten. Es ftellte fich im Lager eine allgemeine Roth ein, man ließ es fich von feindlicher Seite nicht einmal traumen, bag fich bie Belagerung von unferer Stadt fo in bie gange gieben murbe, und beswegen fummerte man fic wenig wegen ber Bufuhr von Lebensmitteln. Der Borrath von Pulver, welches er vorbin verschwendete, ging auf bie Reige. Die Miethlinge, welche er anführte, wurden mismuthig, fiengen laut gegen ihren Anführer an ju murren, und wollten fich fcon gerftreuen; benn man gablte ihnen ihren verfprochenen Gold nicht mehr aus. Das Dievergnugen murbe taglich allgemeiner und lauter; besonders ba ber Ruf fich ichon verbreitet hatte, bie Silfetruppen von Seffen und von der Pfalz fegen ichon im Unmaride, um Trier ju entfegen. Frang, welcher fürchtete, von beiben Seiten ine Gebrange ju fommen, glaubte feine Beit verfaumen ju muffen, ben Rudjug ju nehmen. Dit ber Buth eines Bergweifelten, bem ber lette Glimmer von Soffnung erlofch, feuerte er julest noch eine Bombe auf bas fürftliche Schlof. fluchte ben fillen Ufern ber Mofel und ihren friedlichen Bewohnern, und trat fo feinen unrühmlichen Rudzug an.

"Faft allen Glauben überfteigt es, was unser Dichter (Latomus) uns versichert: baß zwischen dieser ganzen Belagerungszeit, und bei bem hartnädigften Rugel- und Steinregen, womit bie Unfrigen täglich beftürmt wurden, kein Einziger von unserer Seite gefallen sey; obschon von Feindes Seite mancher sein Grab auf unsern Feldern gefunden hatte. ""Ich selbst, sagt er, sahe, wie eine seindliche Augel bei einem Anaben vorbeisuhr, seinen Rock wegstreifte, ohne dem Aleinen im geringsten nur zu schaden; wer zweiselt daher noch, schließt der Dichter, daß der Himmel für unsere Stadt gewacht habe, um den Lieblingssiß seiner so sehr geliebten Heiligen zu erhalten."" Noch eine andere Anefbote erzählt man sich bei dieser Gelegenheit von einem Bauerssmann; dieser soll von den Ringmauern herab Franzen mit seinem Posale eins zugebracht, und bei diesem Umstand durch einen seindlichen Schuß seinen Daumen eingebüßt haben. — Guter Mann! beine Freimüthigseit mag dir wohl iheuer zu stehen gestommen seyn; und wird dir deine süße Brühe gewiß vergället haben."

Dem Abgug, Sonntag, 14. Sept. leuchteten bie Flammen bes in St. Maximin angelegten Branbes. "Schon trennte ben Reind und unfere Stadt ein weitschichtiges Bebirg, und man batte feine Urfache ju befürchten, bag er noch etwas von Erfolg gegen bie Stadt im Schilde führe. Doch lief er noch überall Spuren feines gereigten Stolzes und feiner Unverfohnlichfeit auf feinem Abmariche gurud: Rurcht und Schreden giengen vor ibm ber , Berderben und Bermuftung folgte feinem Tritte. Derter, wodurch er feinen Rudzug nahm, geborten zu ben reichen Besitzungen des Rlofters, welches nun in feinem Schutte lag. Benug für ibn , um biefe Ungludlichen , weil fie einem Abte frohnten, die gange Buth feines beleidigten Stolzes empfinden ju laffen. In Fell, einem Dertchen, welches auch ber Gerichts. barfeit biefer reichen Abtei unterworfen, und ohngefehr eine Meile pon ber Stadt oftwarte entfernt liegt, erhebt fich auf einem fleinen unbedeutenden Sugel eine anmutbige aber wenig befestigte Burg. Der Wanderer faunt beute diefen vericonerten Pallaft an, und fann es fich im Traume nicht einmal einfallen laffen, daß bies ber Plat fep, wo Benedifts Bruder nach einem bigigen Safenjagen ausruhen und fich erholen. Frang batte es faum gehört, bag biefe Burg auch mit ju ben Befigungen ber Abtei gehöre, als er auch schon davor rudte, und, weil er nicht ben geringsten Widerstand hier fand, sie ohne Mühe auch bald einnahm. Er ließ, weil er keine Zeit zu verlieren hatte, seine Festung Ebernburg bald zu erreichen, eine ziemlich starke Bestaung zurud, welche aber doch schon bes andern Tages die Burg wiederum räumen mußte; benn der Landmann, welchen der Feind auf manche Art gereizt hatte, griff sogleich zur Gegenwehr, wagte einen Ansall auf die zurückgelassene Besatung, welche sich theils durch die Flucht rettete, theils in die Sände der Unsrigen siel, und gefangen nach Pfalzel eingebracht wurde."

Eine eigentliche Berfolgung bes abziehenden Feindes hat indeffen nicht Statt gefunden, daher dieser Gelegenheit fand, noch weiter im Lande sich auszubreiten, hunosstein, die Burg zu nehmen, und auch der Stadt Berncastel zuzusesen, ohne ihr doch wesentliches anhaben zu können. Denn Kurfürst Richard, der mit 500 Mann auf dem nördlichen Moseluser den Bewegungen des Feindes solgte, kam bei Zeiten der Stadt zu hülse. "Franz begnügte sich also damit, auch hier die unglücklichen Einswohner seine ganze Wuth empsinden zu lassen. Er brandschapte von hier den ganzen Moselstrom; und wenn wir unseren Annasten nachsprechen sollten, so wüthete er hier, welches doch nicht glaublich ist, als der größte Unmensch, welcher keines Geschlechetes und Alters schonte."

Um längsten blieb in der Feinde Gewalt das Städtchen St. Wendel, wo hans von Sidingen in des Baters Namen gebot. Der gegen ihn ausgesendete Gerlach von Jsenburg ging indessen so ernstlich zu Werk, daß am dritten Tage der Junker von Sidingen für gut fand, bei Nacht und Nebel mittels einer von innen der halb eingestürzten Ringmauer eingehauenen Deffnung, samt den Seinen das Weite zu suchen. Nachdem also das Land vestäubert, die Bundestruppen herangezogen, am 10. Oct. von dem Reichsregiment über Franz von Sidingen die Acht und Aberacht ausgesprochen worden, einigten sich die verbündeten Fürsten in Frankfurt zu einem vorläusigen Jug gegen hartmann von Kronberg, der einer der thätigsten Beförderer von Sidingens Anschlägen gewesen. In seiner Burg belagert, entsam er durch

einen unterirbifden Bang, worauf bie Befatung fogleich capis tulirte, bann murben ernfte Borte gerichtet an ben Rurfürften von Maing, ben man einer besondern Buneigung fur Frang von Sidingen beschuldigte. "Diefer Rardinal ichien ihnen auch einis gen warmen Untbeil an der Sidingifden Rebbe gegen bas Ergftift genommen gu haben , und nicht gleichgultig babei gewesen ju feyn , ben Dann tief gebemuthiget ju feben , ber bei bem jungften Bablfonvent fo beftig feine Meinung beftritten batte, und fein größter Gegner mar. Bubem maren mehrere, welche ber Rardinal begunftigte, und die an feinem Sofe und in bem Stift die ruhmvolleften Poften und Pfrunden begleiteten, welche fich in bem Buge unfere Rittere befanden; Urfache genug, biefen Argwohn noch mehr zu beftarfen." Ale bergleichen warme Unbanger bes von Sidingen werden bezeichnet ber hofmeifter, Froben von Sutten, ber Marschalt, Raspar Lerch von Dirmftein und mehre Domberren ju Maing. Den Borten folgten rafc Reindfeligfeiten, von bem Landgrafen von heffen im Rheingau genbt. und nach langerm Schriftenwechsel ließ ber Carbinal fich bewegen, bie Burnenben mittels eines Gelbopfere zu verfohnen. Die in bem Bertrage flipulirten 25,000 Goldgulben wurden in mehren Terminen, ber lette am Dienftag nach Judica 1524, laut Quittung entrichtet.

"Als ihr Chur- und Fürstliche Gnaben," schreibt ber Ehrenhold, Raspar Sturm, "bas gemelt Schloß und Stadt (Kronberg) erobert, eingenommen und besetzt hatten, auch alle drei ein
jeder mit seinem Kriegsvolt aus dem Feld wiederum anheims
gezogen waren, hat sich begeben auf dieselbige Zeit, daß Franz
von Sidingen zuvor und ehe dem Pfalzgrafen ein Fehd- oder
Feindsbrief zuschidte, unterstund er sich seiner Churfürstlichen
Gnaden zu Pfalz das Schloß Lügelstein bei nächtlicher Weil
abzusteigen, und als ihm dasselbig fürkommen, und sein Bornehmen verhindert ward, bald barnach er täglich die Stadt Raiserslautern samt allen umliegenden Dörfern und Fleden, samt
auch andern vielen Dörfern der Pfalz zugehörig, dieselbigen mit
Brand, Nahme, Raub und Brandschaung beschädigt." Nicht
mindere Ansechtung erlitt die Pfalz auf der entgegengesesten

Seite, indem Meldior von Rosenberg, des befannten frankschen Rittergeschlechtes, und einer der bedeutendften Sidingischen Abbärenten, die Burg Boxberg am Odenwald, allerdings sein von Pfalz ihm abgedrungenes Erbe, unter des von Sidingen perfonslicher Mitwirkung mit List einnahm.

Rurfürft Ludwig, nicht nur dag er bie in bem Bunbesvertraa vom 20. Oct. 1522 von Trier und Beffen nochmals que gefagte Sulfe in Unfpruch nabm, er ruftete fich auch in aller Beife, und ichidte vorläufig ben Baut zu Beibelberg und nachmaligen Marschalf Bilbelm von Sabern gegen die einem weiten Umfreis bochft beschwerliche Burg Stein-Callenfels an ber Rabe aus. Die Belagerung war im Sange, Sans von Sidingen eilte jum Entfas berbei, und tam es jum Befecht, in welchem ber Sieg ben Pfalzern blieb. Sans Silden von Lord, ber unverföhnliche Reind ber Trierer, und Augustin von Braunds berg wurden gefangen: Sans von Sidingen ftritt erft ju Roff, bann ju Ruf, "alfo mannlicen, bag ibm ber Schweiß (bas Blut) über bas Ungesicht berablief und er nicht mehr mobl feben fonnte." Auch er entging ber Befangenschaft nicht. Die Burg capitulitte und Sabern wendete fich dem benachbarten Wartenberg ju, ließ auch an bie Befagung die folgende Aufforderung ergeben: "Demnach ihr Sidinger wiber Recht und Billigfeit aus biefem Schloß meinen herren befriegt, fo follt ihr mir alsbald den Ort einraumen, wollt ihr anders bas leben erhalten. 3ch gebenfe nicht von binnen ju weichen, bevor ich die Mauren mit bem Gefchus gefället, und fcmore ju Gott, laffet ihr mich einen Schuf thun, fo foll end die gange Belt nicht retten, mußt ihr mir alle hangen." Das bat indeffen nicht buchftablich ber von Sabern verftanden, vielmehr ber Befatung, nachdem fie boch einigen Widerstand geleiftet, freien Abzug bewilligt. Das Solof wurde niebergebrannt.

Betroffen über folden Anfang, suchte ber von Sidingen Waffenstillftand, ben zu gewähren, keiner ber verbündeten Fürssten des Willens; vielmehr haben sie beinahe gleichzeitig zum Auszug sich angeschickt. Am 18. April 1523 verließ der Pfalzsgraf heidelberg, um am 22. in Areuznach einzutreffen. Wenige Tage porher hatte der Landgraf bei Gimsheim den Rhein über-

einen unterirbifden Bang, worauf bie Befagung fogleich capitulirte, bann wurden ernfte Worte gerichtet an ben Rurfürften von Maing, ben man einer befondern Buneigung für Frang von Sidingen beschuldigte. "Diefer Rarbinal ichien ihnen auch einis gen warmen Untheil an der Sidingifden gebe gegen bas Ergflift genommen zu baben, und nicht gleichgultig babei gemefen ju fenn, ben Mann tief gedemuthiget ju feben, ber bei bem jungften Bablfonvent fo beftig feine Meinung bestritten batte, und fein größter Gegner war. Bubem waren mehrere, welche ber Rarbinal begunftigte, und die an feinem Sofe und in bem Stift die ruhmvolleften Poften und Pfrunden begleiteten, welche fich in bem Buge unfere Rittere befanden; Urfache genug, biefen Argwohn noch mehr ju beftarfen." Ale bergleichen marme Unbanger bes von Sidingen werben bezeichnet ber hofmeifter, Froben von hutten, ber Marschalf, Raspar Lerch von Dirmftein und mehre Domberren ju Maing. Den Borten folgten rafc Reind. feligfeiten, von bem Landgrafen von Beffen im Rheingau genbt. und nach langerm Schriftenwechsel ließ ber Cardinal fich bewegen, bie Burnenben mittele eines Gelbopfere ju verfohnen. Die in bem Bertrage ftivulirten 25,000 Goldgulben wurden in mehren Terminen, ber lette am Dienftag nach Judica 1524, laut Quittung entrichtet.

"Als ihr Churs und Fürstliche Gnaden," schreibt der Ehrens hold, Kaspar Sturm, "das gemelt Schloß und Stadt (Kronsberg) erobert, eingenommen und besetzt hatten, auch alle drei ein seder mit seinem Kriegsvolk aus dem Feld wiederum anheims gezogen waren, hat sich begeben auf dieselbige Zeit, daß Franz von Sickingen zuvor und ehe dem Pfalzgrasen ein Fehds oder Keindsdrief zuschickte, unterstund er sich seiner Chursürstlichen Gnaden zu Pfalz das Schloß Lügelstein bei nächtlicher Weil abzusteigen, und als ihm dasselbig fürkommen, und sein Bornehmen verhindert ward, bald darnach er täglich die Stadt Kaisserslautern samt allen umliegenden Dörfern und Fleden, samt auch andern vielen Dörfern der Pfalz zugehörig, dieselbigen mit Brand, Nahme, Raub und Brandschaung beschädigt." Richt mindere Unsechtung erlitt die Pfalz auf der entgegengesesten

Gefcate bie Belagerung. Bon ben Furften jog ber Ergbifchof aus Rreugnach gen Rodenhaufen, ber Landgraß auf Meisenheim, ber Pfalggraf über Alzei nach Grunftabt und Raiferslautern. erwartete er feines Bruders, des Bergoge Dit Beinrich, bem 200 wohlgeruftete Pferbe folgten, beegleichen 200 Bagen mit Belten und fonftigem Beergerath belaben. Um 29. brach er, in Begleitung feines Brubers und bes Bergoge Bolfgang von Bayern von Raiferslautern auf, und ift er beinahe gleichzeitig mit ben beiden andern Rurften vor Landftubl eingetroffen. Roch an bemfelben Tage wurde abermale Rriegerath gehalten, und bazu berufen von Trierischer Seite Wilhelm von Ifenburg, weiland bes beutiden Orbens Maridalf, S. 355, und Bolmar von ber Leine, fur heffen Graf Georg von Konigstein und ber Marschalf hermann von ber Maleburg, für Pfalz ber Graf Runo von Leiningen=Befterburg, Eberhard Schenf von Erbach und Reinhard von Neuened, Ritter. Das Refultat ber Berathung mar ungefaumtes Borgeben gegen bie Refte, baber es boch Sidingen rathlich fand, einigen Reitern, Die in ber Belagerung ibm eine unnuge Laft, mittele eines Ausfalls Gelegenheit jum Entfommen ju verschaffen. Dit feinen Rnechten allein hoffte er bas forgfältig befestigte Landstubl bis jum Gintreffen des Entfages behaupten gu fonnen. Gewahrend feboch ben fortwährend anschwellenden Saufen ber Feinde, fprach er zu einem ber Seinen: "bies ift ein nicht gemein Berennen; ber gewaltige Saufen wird nachdruden." Deffen fich zu erwehren, murbe bes Pulvere nicht gefpart; Die feindlichen Borpoften zu neden, ließ ber Ritter binaus fagen, er wolle ihnen von feiner Armuth etwas Brod und Wein mittheilen, falls fie abziehen wollten. Den Worten folgte ein Ausfall, in welchem Beinrich von Elt und einige Soldner gefangen wurden; der von Elt löfete fich mit 600 nach ber Burg gelieferten Bulben. Ein Rnappe, in bas Lager entfendet, mußte ben Fürften vermelben: es fei zwar Franziscus ihrer Rur- und Fürftlichen Gnaden Unfunft nit alfo boch erfreuet, boch batte er neue Mauern und fie neu Befdus, bas wollt er gern boren. Bor Trier hatt er fein Dulver und feine Rugeln mit Freuden verschoffen, barauf er mit Unluft wieder abziehen muffen, hoffet, es werde ihnen alfo gefchen.

Darauf wurd ihm erwidert, er moge gemach thun, folle ihr Gefchus zu boren bekommen.

Das ift nicht ausgeblieben. Des Rurfürften Ricard Stedenpferd und wefentliches Studium mar bas Gefchuswefen. Auf feine Studgiegerei verwendete er augerordentliche Summen, und wenn die Arbeiter in dem Gieshaus auf Ehrenbreitstein nicht ausreichten, bann verschrieb er fich aus Rabe ober Ferne bie gefcidteften Runftler, wie fic bas namentlich aus ber Gefcichte bes berühmten Bogelgreif ergibt. In der unausgefesten Thatigfeit für feine Liebhaberei fouf Ricard eine Artillerie, bergleichen jum zweitenmal fcwerlich in Deutschland zu finden, und hat er in Bezug auf beren Anwendbarteit eine Entbedung gemacht, bie zwar mit ibm wieber unterging, weil fie ben Begriffen ber Beit ju fehr vorauseilte. Bas zwei Jahrhunderte fpater Roeborn lehrte, was man, abermale nach eines Jahrhunderte Berlauf, praftifc anzuwenden begann, bas unausgefeste vernichtende Brefchefciegen bat Richard als bas untrugliche Mittel erfannt, auch bie ftarffe Festung ju gewältigen. Seine furchtbare Artillerie murbe vor gande ftubl gefchafft, und bergeftalten bedient, daß im erften Tage über 600 Schuffe fielen - bergleichen batte man bei feinem Beere noch erlebt. In bem Laufe eines balben Tages wurde ju Erummern geschoffen ber Sauptiburm, trop der Mauern von 14 Auf Dide. "Nun ware Franz doch gern berausgewest, aber es war ihm nicht mehr möglich." Um 2. Dai wurde eine Breiche von 24 Rug gemelbet. Den Schaben ju befichtigen, ließ ber Ritter, fortwährenb vom Bipperlein geplagt, jur Stelle fich führen, und es traf einer Nothichlange Schug gegen ben nächften Balten, mit folder Gewalt, bag ein Stud bavon ben Burgherren in bie Seite, eine Bunbe folug, burch bie man "ibm Lung und Leber im Leibe fah". Er wurde in fein Gemach geschafft, allein auch babit verfolgte ibn bas anhaltende Beidutfeuer, bag man genothigt, fein Schmerzenlager nach einem in ben Felfen gehauenen Bewölbe ju übertragen. "Ich halt bafur," außerte er, "es fei einer unter uns, ber Beichen geb, wo ich lieg, bag fo febr ju uns gefchoffen wird." Einige Tage fpater fprach er: "Sold undriftlich Schiefen hab ich mein Tag noch nie erfahren."

Als die Behren bes Schloffes alle gefällt, ein Chiffrebrief an Balthafar Glor, welcher ben Angug bes verbeißenen Ents fages beschleunigen follte, die gehoffte Erwiderung nicht fand, ba erfannte felbft Frang bie Unmöglichfeit, mit bem Schidfal langer Am 6. Mai wurde in ber Kurften Lager ein Tromveter berabgefendet, Ueberbringer eines Briefleins, fo friedlicher Sandlung Ginleitung ju werden bestimmt, es liegen auch julest, nach mancherlei bin- und berreben, und in Betracht ber von ben Grafen und Rittern ibres Gefolges eingelegten bringenben Rurbitte, die Rurften fich gefallen, auf folgende Bedingungen eine Capitulation einzugeben : "Daß Franz von Sidingen mit benen von Abel und Reifigen, fo in bem Schlof Landflubl maren, folls ten ben breien Rriegefürsten gefangen fein, feboch in ritterlich Befangnug ergeben werden, und bas ander Rriegevolf, fo auch im Schloß maren, die follten als gefangene Gunder ihr Bebr abtreten und in Monatefrift wider den brei Rriegefürften famt ibrer Churs und Fürftlichen Gnaden Anhanger und Bermandten nichts banblen, bagu follt bas Schloß Lanbstuhl mit famt allem fo barin war, famt auch aller Nugung und Bugeborung ben breien Rriegsfürften alebald übergeben und jugeftellt merben; als auch geschabe." Das wurde noch an bemfelben Tage verabredet, am andern Tage, mit bem Frubeften, tamen gum Soloffe einige ber Fürften Rathe, und benen folgten bie Furften felbit. Buerft trat ber Landgraf in bas Gemolbe, meldes bes Sterbenben lette Buflucht. Ihn und den Pfalggrafen begrufte biefer, fo viel bas feine Rrafte gutiegen, in geziemenber Beife. Bor bem Rurfürften von Trier bas Baret abzunebmen. wollt der Reicheritter fich nicht bequemen : "ich fonnte werben, was er, nun ich eben fo adelich geboren bin," außerte er gegen einen ber Seinen. Richard befprach, boch ohne Bitterfeit, die unlängft von dem Ritter ausgegangene ichwere Beschädigung feines Stiftes, fragt, was ibn bazu veranlagt baben fonnte, erwidert Frang in fichtbarer Beftigfeit: "bavon war viel zu reben, wollen ein andermal bavon reden. Nichts ohn Urfach, bab jest mit einem größern Berren zu reben!" Noch an bemfelben Tage. 7. Mai 1523 ift er verschieden, bag also bas von seinem Aftrojogen, Meister Sans Bierdung von Sagfurt, ohne beffen "Prognoftication und Rath Junker Franz von Sidingen fein fürtrefflich Fürnehmen und Sandlung unterftanden", gestellte Soroscop vollkommen sich bewährt hat.

"Darnach , ale die Gefangnen außer bem Schlog tommen, und ein Theil Bermundeter noch barin maren, verordneten bie Rurften ein feglicher ein Ebelmann an feiner Statt im Schlof ju bleiben, gingen auch die brei Rriegefürften alebald auffer bem Schloff, ritt ein jeglicher wiederum in fein Lager; es blieben auch bie brei Rriegsfürften nach ber Eroberung und Ginnehmung bes Schloffes Landflubl in bem Feld mit ihrem Rriegspolf brei Tag mit ihrem fürftlichen Pracht, wie fich geburt." Demnachft wurde von einem feben ber gurften ein reifiger Beug von 100 Pferden, und ein Fahnlein Rnechte mit einigem tapfern Gefdas gegen die Burg Drachenfels an ber lauter, unweit Berggabern, ausgefendet. Die Trierer befehligte Bolmar von ber Leine. Drachenfele mar ber von Sidingen, vermuthlich in bem Rechte feiner Mutter, ein Sanerbe geworden. Die Befagung, entmuthigt burch bie Nachricht von ben Borgangen auf Landftubl, ergab fich ber erften Aufforderung, 10. Mai, und wurde bas Schlog geplundert und eingeafchert, benn die Sieger bedachten nicht, bag man nur mit einem ber Ganerben, feineswegs mit ber Ganerbicaft, und noch weniger mit ben Edbrecht, benen feit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts ber befte Theil ber Fefte eigen , ju thun Dem tödtlichen Streiche erlag bie Banerbichaft. gleichen Leichtigfeit fiel, 12. Mai, bie Sobenburg, amifchen Drachenfels und Aledenftein gelegen. Sie mar ber Sis ber Buller von Sobenburg gemesen, bas Geschlecht, welchem Schweidarbs von Sidingen Sausfrau, Frangens Mutter, Margaretha Buller von Sobenburg entsproffen. Sie, wohl die lette ihres Ramens. wie fie benn Sobenburg und Landftuhl bem Cheberren jugebracht, mag Die Schwester jenes Richard Puller fein, welchem, ober vielmehr feiner fcmunigen Leibenschaft, Joh. Muller neun volle Seiten ber Schweizergeschichte, V. 266-274, widmet.

Die Fürsten waren bereits im Anmarich begriffen, ale bie Meldung von biefen leichten Eroberungen ihnen gufam, fie

wendeten sich seitwärts, umschlossen die Burg ReusChan, 14. Mai, erhielten auf die an Heinrich von Than gerichtete Aufsforderung die Erwiderung, daß er sein Haus dem löblichen Aurfürsten, seinem gnädigsten Berren Pfalzgrafen, nicht vorentshalten werde, sich auch als Sr. Aurfürstlichen Gnaden Diener bekenne, und beschlossen hierauf, die Burg sechs Wochen lang besetzt zu halten, demnächt sie an den Bischof von Speier, als den rechtmäßigen Eigenthumer, zurüczugeben. In der gleichen Bereitwilligkeit wurden die Thore der lügelburg, zwischen Dachsburg und Pfalzburg geöffnet, 16. Mai, ohne daß sie dem Schicksal bes Orachensels hätte entgehen mögen.

Noch war die Chernburg übrig, die Refte, von Gerdefius, 1. 161, "portus et asylum veritatis testium, eruditionisque et depressae libertatis vindicum" genannt, ober, wie in noch lächerlicherem Bombaft Ulrich von Sutten in feinem Dialog, der Bullentödter, verfundigt, das Beiligthum, "wo Streitrog und Baffen gewerthet, Mugiggang und Feigheit verachtet find; wo die Manner mabrhaft als Manner fich zeigen; wo Gutes und Schlechtes nach Gebur behandelt werden; wo fur bie Gottheit Berehrung, fur die Menfchen Sorgfalt und Liebe beimifch; wo alle Tugenden ihren Preis erhalten; wo Sabfucht nicht geduldet, Ebrgeig geachtet, Meineid und Lafter fern gehalten werden; wo Manner von reiner Freiheiteglut erfullet, weilen; wo ber Mann bas verächtliche Gelb verschmähet und einzig Großartigem auftrebt; wo bie, welche mit Abichen bas Unrecht flieben, ftete und allein bem ftrengen Rechte folgen; wo, man Bertrage balt, Treue ehrt, ben Glauben begt, die Unschuld fcbirmt; mo Redlichfeit aufblubet, geschworne Gibe gelten. Dies ift die Berberge ber Gerechtigfeit." Bon allen biefen Dingen mußten bie Nachbarn, bas Bolf überhaupt, nichts zu rühmen, bafür galt ihnen Die Chernburg mit ihren Thurmen und ihren gahlreichen Bollwerfen beinabe als unüberwindlich, und nur zögernd icheinen Die verbundeten Fürften zu ber Belagerung fich entschloffen gu baben. Wiederum famen fie in brei Colonnen berangezogen, bie Trierer über Bornbach, Meisenheim, Alfeng. Gie, Pfalger und

Seffen, umlagerten die Burg, der erprobte Gefduszug wurde ihnen nachgeführt und follte abermals das Befte thun.

Am Montag, 25. Dai, traten bie brei Rriegsfürften in Rreugnach gujammen, und wurde beichloffen, porterfamft bie Burg auffordern ju laffen. Dienftag nach bem Pfingftiag, mar ber 26. Tag Maji, ift ber Chrenhold mit einem jugeordneten Trompeter vor bas Schloß geritten; alebalb aus bem Schloß Schent Ernft von Tautenburg, ale Sauptmann, mit famt etlichen ju Auf, ju dem Chrenhold fommen, bat biefer laut feines Befehle bas Schloß aufgeforbert, angezeigt und gefagt: "Rachbem Frangiscus von Sidingen feligen den dreien Chur- und Furften, Erier, Pfalz und heffen ein muthwillige gehd wider den Landfrieden fürgenommen, Chur- und Fürftl. On. bochlich beschädigt, barumb 3hr Bn. verurfacht, gegen ibm feinen Leib und Guter au trachten, wie bann 3hr Bn. Diefes ein Theile mit Gottes Silf erlanget, und bes Willens und Meinung bieber fommen, bas Schloß Chernburg, bieweil 3hr In. baraus auch beschädigt, gu baben, und aber Frang fich bievor beschwert, dag Landftubl nit ufgefordert noch angezeiget, was 3hr Gn. begehrten, fouft follt der Unfoften vermieden blieben fein, fo batten 3hr Gn. ibm bem Ehrenholden Befehl gedohn, bas Saus alfo von 3hr Gn. wegen ufzufordern mit Begehr, daß fie im Schlog baffelbig gu 3hr. In. Sanden ju ftellen und einantworten wollen. Bo nit. und fie 3bre On. ju weiter Roften und Dube bringen und aufhalten , batten fie zu ermeffen , was Ihre Gn. fo es bie Bege ergreifen, ju thun fei, bann 3hre On. wurden gang nit bavon laffen, barnach follten fie fich miffen zu richten. Wo aber fie gu Rettung ihres Leibs, Lebens und Guts weiter Sprach balten wollten, maren 3hr. On. Sauptleut im Feld, die murben ibnen bagu ein freies fichers Beleit geben."

Nun aber, wiewohl gedachter Schenk Ernft die Rede des Ehrenholden mit ungeftummen und trogigen Worten unterbrochen, ließ dieser sich solches nicht irren, bis zulegt Schenk Eruft mit zornigen Worten zu ihm also sagt: "Man wird nit allhie zu Ebernburg also Böswichter finden, als man sie anderswefunden hat. Ich bin hie mit samt bem Bobel, und einer von

Sombreffe, famt etlichen mehr von Abel und Rriegeleuten, haben bas Schlog innen, bas wollen wir bem Schweider und jungen Arang Ronraden von Sidingen auch bebalten, fo lang wir ein Aber geregen mogen; und babei fagt er. Mein Berr, ber Pfalge graf ift ein frummer löblicher Churfurft , bafur halten wir ibn, fagen auch andere nit, aber fag bem Bifchof von Trier, bag er beimziehe und weihe feine Fladen, und fag bem Landgrafen von Beffen , er fei ein junger trugiger , gorniger Berr , bat er Luft bag er fomm, versuch fein Beil, wir wollen ibn friegen lehren. Sagten auch bem Trompeter, er folle fich bald hinwegpaden und nicht mehr fommen, wo er aber ober ein anderer bermagen mehr fam, fo wolten fie ihn erichiegen ober erftechen, barnach follt er fich wiffen ju richten. Es follt auch niemand mehr fommen, bas Schloß aufzufordern, fie wollten fein Frieden noch Gefprach mehr haben, und bem Ehrenholb fagt Schent Ernft, er foll auch nime mermehr wiederfommen, und nahmen alfo in Unwillen ben 216. fcieb, fcoffen auch alebald zwei Schuffe nach dem Erompeter.

Die nächften Tage vergingen in Unthätigfeit, ober vielmebr in Unterhandlungen mit ber von Sidingen Freundschaft, mittels welcher man bie Uebergabe ber Burg berbeiguführen hoffte. An Rurfürft Richard wurden namentlich Dietrich von Dalberg und Philipp von Klerebeim, ber nachmalige Bifchof von Sveier, auch bes verlebten Frang von Sidingen Schwager, abgefenbet. trafen ben gurften, wie er eben beschäftigt gewesen, vor ber Ebernburg, jenfeite ber Alfeng, ben bequemften Ort ju einem Rager gu ermitteln , und jest , in feinem Belt , gefleidet in ein Wamme von Elenn, ber Rube pflegte. Freundlich empfing er Die Bermittler, vernahm er ihren Bortrag, erwidert : "ich weiß nicht, was meinen Mithaltern, bem Pfalg- und bem Canbgrafen genehm fein wird, frage nur fur meine Perfon, fteben die von Sidingen auch frei, bag fie unverhindert fich vertragen." Darauf ber von Dalberg außert : "ich will Em. In. nicht verhalten, daß von der Freundschaft Bechtold von Flerebeim, Philipps Bruder, an Schweider von Sidingen entfendet worben, von ibm zu erfragen, ob vielleicht fein Bater mit jemand verbunden, und ob er famt feinem Bruber frei ftebe ?" Beiter ergablte ber von

Dalberg, Schweider habe erflart, er miffe von feiner Berbandnuß, fei auch fur feine Perfon gang frei und gu einer Berfianbigung gern erbotig, infofern man anftanbige Bedingungen gemabren, namentlich alle ehrliche Gefellen, fo feines Batere wegen in diefen Krieg gefommen, und barüber jum Theil bas 3hrige verloren, jum Theil noch gefangen liegen, barin aufnehmen wolle, er finde es unehrlich, fie in dem Bertrag nicht einzubegreifen. "Ja! Ja! bas ift recht was ich gern gewußt hatte," fiel bier ber Rurfürft ein, "ob Frang ben Rrieg für fich felbft und allein gegen mich angefangen, ober in Berbindung mit andern, fest bor ich, bag man einen Bund wider mich gemacht, fich unterftanben bat, von meinem Sit mich verjagen zu wollen. Bott beschütte mich, wird auch ferner mich nicht verlaffen. ift nur gut, daß iche jest weiß." Der von Dalberg verficherte, er miffe von feinem Bund, Schweider eben fo wenig, ber Rurfürft aber, in feiner Unficht verharrend, fprach, "es ift genug, ich verftebe recht gut, wir wollen ibm icon recht thun." Rochmalen wurde von einem Bertrag gehandelt, und Richard entgeg. nete, er fonne ohne feine Mitfriegefürften nichts thun, wenn er auch am meiften im Schaden liege, und haben biefe bierauf eben fo wenig Reigung verrathen, auf Bedingungen einzugeben, welche in feinem Salle ber Lage ber Dinge angemeffen.

Am 29. Mai hatte ber Kurfürst von Trier jenseits der Nahe, bei dem durch seinen Weinwachs berühmten Dorf Norheim eine seste Stellung bezogen, am Wasser hin lagerten die Sessen, zuslest der Pfalzgraf, "alle nach einander in einem Grund," und war beschlossen, daß vorläusig mit Nothschlangen von einem Berg, genannt der Geierssels auf einer, und auf einer andern Seiten bei dem Schloß Rheingrasenstein, auch von der Sobe, täglich etliche Schüß geschehen, und mittlerzeit die Schanzen der Fürsten allenthalben nach Nothdurft verordnet und gemacht werden sollten. Montag den 1. Juni ward in allen drei Schanzen der Fürsten durch ihre Trompeter und Seerpausen des Morgens früh ausgeblasen fürstlich, und darnach alsbald mit etlichen Sauptstüden, Karthaunen, und anderm trefflichen Seschüß zu schießen angesangen. Die Trierer hatten ihre Schanze zwischen dem

Rheingrafenftein und ber Ebernburg an ber Alfenz, den Anechten ju, die Pfalzer bei ber Pfarrfirch im Thal, die Landgräflichen ebenbafelbft, bei den zwei Furten und bei der Capelle über dem Thal. Das Thal ober Dorf felbft murbe noch am nämlichen Montag von ben Rnechten angegriffen und genommen, ohne bag fie es gegen einen Ausfall ber Belagerten hatten behaupten mogen; bie haben bie Butten ben Klammen überliefert. Dienftag, 2. Juni, Rachmittags, wurden in des Pfalzgrafen Schanze zwei große Sauptftude, ber low und die icharfe Dete gelegt, barnach fonder Unterlag fünftebalb Tag bermagen geschoffen, bag auf Freitag 5. Juni bie im Schlog einen jungen Rnaben mit einem Brief verordneten, bei den Fürften im Lager um ein Gefprach unterthanigft anzusuchen und Beleit zu begehren. Und wiewohl bie löblichen Fürften in bas Geleit nit zu willigen, guten Jug gehabt hatten, jedoch aus fürftlichem Gemuth wurden Ihre In. bewogen, ein Gefprach zu halten. Bu folchem Gefprach murben aus bem Schloß verordnet einer, genannt Schenf Bilbelm von Tautenburg, bes vorgenannten Schent Ernft Bruber, und mit ibm ein Bobel, einer von Berlichingen und brei Fugfnecht; biefe famen aus bem Schlog, burch einen pfalggräflichen Erompeter geleitet, ju bem Feldhauptmann (Wilhelm von Rennenberg) und anbern ber Fürsten Rriegerathen. Nämlich von Seiten Triere war Gerlach von Isenburg und Bolmar von ber Leine, von Seiten bes Pfalggrafen Runo von Leiningen Berr zu Wefterburg, Schent Eberhard von Erbach und Reinhard von Neuened, Ritter, und von Seiten bes Landgrafen von Beffen Graf Georg von Ronigftein und hermann von ber Malsburg, Gr. Fürftl. Gnaben Marichalf.

Die kamen zusammen in dem verbrennten Fleden unter dem Schloß, hielten ein Gespräch, und nach dem Gespräch wurden die Abgeordneten von dem Trompeter wieder in das Schloß gesleitet, der drei Kriegsfürsten Meinung und Willen zu erwarten, wurd auch mittlerzeit nit mehr geschossen; und nach dem Rath der Fürsten wurd durch den Feldhauptmann dem Ehrenhold besfohlen, daß er und mit ihm ein Trompeter sich vor das Schloß verfügen sollt, und ihnen darin zu erkennen geben, daß sie laut

bes Bettels, ben ber Trompeter auf einem weißen Stablein trug, eine unverzügliche Antwort geben follten; wo ihnen ben Abend foldes ju thun unmöglich mar, follten fie bes andern Morgens frub bie Fürften eine Untwort wiffen laffen. Das fagt ihnen auch ber Chrenhold, baf bie brei Rriegefürften burch merflich Rurbitt etlicher Grafen, Berren und Ritterfchaft ihnen (laut bes Bettels) folches ju thun bermagen bewilligt hatten. Dieweil aber foldes bes Abende fpat gefchab, verzog fich die Antwort zu geben bis bes andern Tags, am Samftag 6. Juni. Des Morgens frub reit ber Ehrenhold wieber por bas Schloß, begehrt bie Antwort. Sagt Schenk Ernft, ale Sauptmann, mit bemuthigen Worten, wo es bem Felbhauptmann beliebt, wollten fie aus bem Schloß zu ihm fommen, ein Rleines mit ihm zu reben. foldes murd durch den Feldhauptmann bem Ehrenhold befohlen, wiederum ju fagen, wo es bie Deinung mare fürzubringen, wie burch bie Fürften im Bettel angezeigt, fo mogten fie fonder Gorg gu ihm fommen, wo es aber ein ander Deinung mar, follten fie im Schlog bleiben und ihr Beftes thun.

Alfo famen ihrer etlich aus bem Schloß gum Ehrenholb, nämlich ber obgenannte Schent Wilhelm, und mit ihm noch brei ober vier, thaten etlich Begehren und Bitten, bie wurden ihnen aber abgeschlagen und allein laut bes Bettels gehandelt und gefoloffen. Solden Ernft febend, ergaben fie ben brei Rriegefürften bas Schlog, mit allem, fo barin war, ausgenommen ihr Bebr und Sabe, fo fie bei ihren Giben bafur erfennen möchten, bamit follten fie abtreten. Und ale folches Alles bewilligt und bas Solog übergeben ward, fam auch aus bem Solog Schenf Ernft ju bem Feldhauptmann, und redete, ihn flebentlich bittend, alfo au ihm : "Db er bie brei löblichen Fürsten mit Worten ober Berfen beleidigt und ergurnt batt, barum fo bat er ben Sauptmann und ander, fie follten Ihre Gn. barfur bitten, ibm foliche ju verzeihen, mit viel andern unnugen Reden, bavon ohnnoth war gewesen zu fagen, und als er fagt, fo wollt er bes Unfugs ben Landsfnechten, fo im Schlog waren, Die Schuld auflegen, fie batten nit langer wollen halten, er mare für fie auf fein Rnie gefallen und gebeten, fie follten als frumme redliche Rriegsleut thun, und länger halten (ift nichts); damit wollt er sich entschuldigt haben. Er sagt auch, das Schloß Ebernburg ift ders maßen beschoffen, daß ich nit mein, daß ein Schloß mehr gesehen sei, solchergestalt beschossen, und als er sagt, so hätt er im Schloß nit mehr denn 62 wehrhafter Mann gehabt, von Reisigen und . Fußsnechten, wiewohl es sich darnach in der Berzeichnuß etwas mehr befunden."

Auf gemeldten Samftag, 6. Jun. vor Mittag, verordneten bie brei Rriegefürften, jeglicher gebn von Abel und einen Schreis ber, die nahmen bas Schlog ein und verzeichneten was barin war. Es fanden fich an Sauptftuden und Rarthaunen 7, Nothfolangen 2, Falconetten 3, Boller 8, eiferne Rarthaune 1, eiserne Schlangen 2, an fleinen und großen Bollern 13, Safen 130, Sandbuchsen 12, an Pulver bei 5 Tonnen, an Debl 600, an Rorn und Safer 200 Malter, item ein Crebeng, bie einem feben großen Kurften wohl angestanden batt. 3t. an Rleinobien, Retten, Ringen, gulben und filbern Stud, Seibengewand, Rleibern, 10,000 Gulben werth. Ferner in der Cavellen ein Monftrang, anderthalb Ellen boch, die Frang bei andern Raufmanns= autern erhascht und in ber "Rurcht Gottes" angenommen und behalten (Spalatin). It. ein Reld. It. ein Meggewand, zwei Levitenrod, zwei Chorfappen, alle gulben gestidt. 3t. zwei rothe Deggewand. It. ein grun Deggewand mit einem iconen gulben Rreng und erhobenen Bildern : ift fast foftlich. 3t. ein Taflein mit zweien Bilbern von iconer Perlen, fonft allerlei Beiligthums. Alles ward auf ber Stelle vertheilt, "aber ben Frauen, Rinbern und Jungfrauen baben bie Kurften aus fürftlichem Bemuth und Gnaden verordnet durch Dieter von Dalberg, im Schloff au befichtigen, benfelbigen ihre Rleiber und Rleinod (mobl über 6000 fl.), in Bermahrung zu behalten, und ihnen zu verschaffen." Besagte Damengarberobe enthielt etliche und achtzig foftliche feibene Rode, barunter feiben Schammlot bas geringfte, mit geftidtem Bold und Silberftud bestens verbramt und zugerichtet, auch viel Retten und iconer Rleinod, die wohl einem machtigen Rürften zu tragen und anzuhaben ziemlich und allein Schweicards Beib gemefen.

Bon dem Geschäß erhielt seder der Fürsten zwei Sauptstäde, etliche Falconette und Saken; des Aurfürsten Richard Antheil war bis in das Jahr 1802 auf dem Ehrenbreitstein zu schauen. "Sowohl durch ungeheures Gewicht, als durch die besondern Aunstarbeiten und außerordentliche Form, womit diese Feuersschlünde versertiget worden sind, ziehen sie das Aug des wißbes gierigen Beodachters besonders auf sich (Stammel)." Dann besaß die Stiftsfirche zu Münstermaiseld ein kunstreiches und schweres Ciborium, in Ebernburg erbeutet, und durch Richards dritten Nachfolger dahin gegeben, saut der weitsäustigen dem h. Gesäße eingegrabenen Inschrift. Bündiger und passend zusgleich wären die Worte gewesen: Ex praeda praedatoris, die Inschrift, mit welcher ein englischer Obrist den Becher, gesertigt aus dem 1746 erbeuteten Silbergeräthe des schottischen Häuptslings Glengarry, bezeichnen ließ.

Die Bernichtung ber Fefte mar jum voraus im Rath ber Berbundeten beschloffen worden, und murde alebald nach Bertheilung ber Beute bagu gefdritten. Fur bas Blei auf ben Dadern und fur die Anopfe bezahlte ein Trierifder Ebelmann 40 Gulben , 600 meinte ber Speculant ju finden. Das Solg und Balfenwerf überließ man ben armen Leuten, beren butten mabrend der Belagerung oder wegen der Bedurfniffe der Dannichaften zerftort worden. "Rach folicher Eroberung bes Schlofes Cbernburg feind die drei Rriegefürften im Feld blieben bis auf Donnerstag, ben 11. Tag Juni, beffelben Tags feind bie ameen Kurften, nämlich Trier und heffen, aus bem läger, ein jeglicher anbeim gezogen. Aber Pfalzgraf Ludwig ift im Läger blieben, hat nach Mittag bas Schloß laffen anftogen und verbrennen, und auf Freitag barnach ift fein Churfürstlich Gnad aus bem Keld gerudt, und anheim mit großem lob und Ehren gezogen. Gott bab lob. Umen." Um eine Theilung ber gemachten Eroberungen hatten die Fürsten bereits im Felde por Chernburg, Mittwoch nach Corporis Christi, 10. Juni, fich geeinigt, mas auf bem linken Rheinufer gelegen, nahmen Trier und Pfalz, bas jenfeitige blieb dem Landgrafen, dem auch die beiden andern Kurften ihr Theil an Rronberg ju einem Bratenpfennig ichenften.

Gefangenen wurden dem Kurfürsten von Trier überlassen, damit er sich ihrer zum Austausch für die vielen seiner Leute, welche in die Gefangenschaft gerathen, bedienen könne. Sie wurden nach Coblenz gebracht. Wer von ihnen den Wirth zu bezahlen vermögend, erhielt anständige Herberge, die übrigen wurden bei Wasser und Brod in den Thurm gelegt. In Betress ihrer Antheile an den Sidingischen Gütern und Häusern verständigten sich die beiden Kurfürsten noch serner, Franksurt, Montag nach Martini, 16. Nov. 1523.

Das Reichsregiment, nachdem es nur gogernd ein Aufgebot, bem Rurfurften von Trier ju Beiftand, ergeben laffen, verrieth noch weiter feine ben Storern bes Landfriedens gunftige Befinnung, in verschiedenen, bem Froben von hutten, welcher einer ber thatigften Spiesgesellen bes Sidinger gewesen, jum Bortheil erlaffenen Erfenntniffen. Rur waren ben Fürften ibre rechts lichen Ginmendungen vorbehalten worden. Ale biefe verfaumt, benen von Butten bie ihnen entzogenen Befigungen, Saalmunfter, Stolzenberg, Saufen nicht eingeraumt wurden, erging an Die Rurften ein geschärftes Mandat, worin fogar mit der Reicheacht gedroht. Die Berbundeten ergriffen ben Recurs an ben Reichstag, ichilberten bas Berfahren bes Regiments als verfaffungewidrig, fintemalen daffelbe incompetent für bergleichen Ungelegenheiten, ftellten ben Sat auf, bag bie Rlage gar nicht batte angenommen werden burfen, ba Froben von Sutten mit feiner gangen Sippicaft, wegen Unbanglichfeit ju Sidingen, ber Reichsacht verfallen, somit rechtlos geworben fei. Und bas noch mehr zu begrunden, murbe bas Regiment ber Parteilichfeit und anderer Ungerechtigfeit bezüchtigt, ibm nachgesagt, daß feiner Mitglieber unterschiedliche bes Sidingen Berwandte ober Unbanger, ja felbft gebeime Theilnehmer bei beffen Sandel gemefen; bag einige berfelben ben frechen Rlager Froben gur Befdwerdführung ermuntert, ibn über bie Beife fie anguftellen, belehrt batten, bag endlich andere ben icanblichen Ausbrud gebraucht, bie flagenden Fürften foll ber Teufel holen! Es wurde ferner bas Berfahren gegen bie Rriegefürften unformlich genannt, unftatthaft, wiber Recht und bes b. Römifden Reichs Ordnung ftreitend, besonders

auch ben furfürftlichen und fürftlichen Freiheiten entgegen, unerhort, beschwerlich und nichtig, bem ganzen Romischen Reich beutscher Nation und aller Chrbarteit zum Nachtheil und zur Berftörung gereichend.

Die guarulirenden Surften erhielten in der That Die Genugthuung, daß das Regiment aufgelofet und in feiner neuen Beftaltung minder verdächtige Beifiger erhielt, aber ber Landgraf batte fich foreden laffen, und gab berer von Sutten Gigenthum, bis auf weniges jurud, wogegen bie beiben Rurfürften ftanbhaft ihren Befit behaupteten. Minder gludlich war Richard in einem antern, von Dapft Clemens ibm anbefohlnen Befchaft; er follte laut ber beiden Breven vom 17. Januar und 7. Febr. 1524, den Carbinal-Legaten Laurentius Campeggi in feinen Bemubungen für Die Rube ber beutschen Rirche auf bem Reichstage zu Rurnberg unterflügen. Wefentliches fonnte aber bort, bei ber Stimmung ber Bemuther, nicht erreicht werden. Richard, von Ergbergog Ferdinand, ale bes Raifere Statthalter, zu einem faiferlichen Rath und Diener, mit einem Jahrgehalt von 6000 Bulben beftellt, Speier, 1. Juli 1524, fehrte nach abgehaltenem Reichstag jum Rhein gurud, erließ zu Oberwesel, Samftag nad Riliani, 9. Jul. 1524, ein Cbict in Betreff entwertheter Mungen, und hielt um Jacobi, ebenfalls zu Obermefel, eine Befprechung mit ben Rurfürften Bermann von Coln und Ludwig ju Pfalz, welcher Befprechung Gegenstand ungezweifelt die aller Orten fich ergebende, fortwabrend im Steigen begriffene Gabrung. Die befundete fic absonderlich in einer bei biefer Gelegenheit ben drei Rurfurften überreichten Bittidrift, beren Aussteller, theils vornehme Berren, theile Burgereleute, achtzig Poftulate, burchaus nach ben Anfichten Luthers geformt, portrugen. Denen bie Bemabrung ju verweigern, fanden bie versammelten Fürften unthunlich, fie begnugten fich, bie Sache an einen Reichstag, ber in Speier abgehalten werden follte, ju verweifen. Der Reichstag unterblieb, es fam ftatt feiner ber Bauern Aufruhr in Schwaben, Franken und am Mbeinftrom.

Das Beispiel im Begau und Allgau gegeben, riß alle schwäbische Lanbichaften fort, und bie fogenannten zwölf Arrifel.

von Schwaben ausgebend, wurden von bem Bauernftand mit wahrem Beighunger verschlungen, und in bem gesamten Deutsche land ale maasgebend fur bie Bufunft bes Bolfes angenommen. Laut berfelben follte ben Gemeinden die Bahl ber Priefter, bie ihnen bas Bort Bottes rein, obne Ginmifdung menfclicher Satungen , ju predigen befähigt , überlaffen fein. Der Bebnte follte nicht gegeben werben, außer vom Rorn, und auch die foldergestalten beschränfte Abgabe follte theils fur bie Rirdenbebienten, theile fur bie Armen, theile zu ben öffentlichen Ausgaben verwendet werden; bieber habe man fie, die boch burch Chrifti Blut alle gefreiet, ju Sflaven gemacht, unter beraleichen Sflavenfoch wollten fie ferner nicht leben, man erweife ihnen bann aus der h. Schrift, daß fie folches ju tragen fcul-Doch begehrten fie nicht, obne alle Dbrigfeit zu fein. Es widerftrebe jeglicher Billigfeit, daß man ihnen bie Jagd, Rifche und Bogel zu fangen, unterfage, und barin an vielen Orten fo weit gebe, dag feiner fich unterfteben durfe, bas Wild, fo feinen Ader abfreffe, ju verjagen. Die Balber, welche nicht an Pripatpersonen verfauft worben, follte jeder zu feinem Gebrauch, . nach feinem Bedarf an Brenn- und Baubolg, benugen burfen. Sie hatten außerdem noch über viel mehr Dinge fich zu beschweren : es follten baber bie Landesberren nach der Billigfeit und Borfdrift bes Evangeliums bierin verfahren, bie Unterdrudung mäßigen, und ben armen Leuten über bassenige, mas fie von alten Zeiten ber getragen, nicht täglich ein mehres auflegen, vielinehr es bei ben alten Pachten, Binfen u. f. w. laffen. Enb. lich fei es bie bochfte Unbilligfeit, wenn in einem Saufe ber Bater geftorben, von Frau und Rindern noch etwas fich bezahlen Das alles moge bie Obrigfeit abstellen.

Einer Lavine gleich, malzte ber Aufruhr sich ben Nedar und Main hinab dem Rheinstrom zu, mahrend er gleichzeitig in voller heftigkeit Thuringen ergriff. Noch hatte er die Trierische Grenze nicht erreicht, aber wetteisernd riefen die besnachbarten Fürsten Richards hülfe an. Das that zunächst, und in der dringenosten Lebhaftigkeit der erprobte Freund, Kursfürst Ludwig zu Pfalz, das that nicht minder des in Sachsens land weilenden Rurfarften von Main; Stattbalter, Graf Bilbelm von Sobenftein Bifchof ju Strafburg. Dem fdrieb Richard gu, Pfalzel, Montag nach Judica 1525, Die Bewegung fei viel gu fart, ale bag fie augenblidlich unterbrudt werben fonne. 3bm fcheine sie der unmittelbare Ausfluß der von Luther verkundigten Lehren, und befürchte er barum, die den Aufrührern entgegenguftellenden Solbaten murben mit ihnen gemeine Sache machen. Bor ber Sand rathe er ju einer Befprechung der junachft bebrobten Surften, die etwan in Eslingen abzuhalten. Dort wurde man vielleicht bem gemeinen Bobl forderliche Entschlieftungen finden, jedenfalls die Ereigniffe richtiger beurtheilen lernen. Wiederum schrieb ber Pfalzgraf, wie in seinen Landen Alles jum Ausbruch reif, baber er fich ben Bugug von 50 Reifigen erbitten muffe; ungewöhnliches Butrauen icheint ber bedrangte Kurft in bas aus Richards Schule bervorgebenbe Rriegsvolf gefett ju baben. Darauf bat Richard ungefaumt feinen Rittmeifter, Georgen von der Leven, ju fich nach Ehrenbreitftein entboten, ibn beorbert, 65 gangen nach ber Pfalg zu fubren. Der Befehl mar nicht fobalb gegeben, und Rurfurft Ludwig theilte mit, Donnerftag nach Oftern, was fich in Beineberg zugetragen, und wie bort ale wilbe Thiere bie Bauern haufeten.

Auf folche Botichaft bat Richard alles Baudern aufgegeben. Durch Ausschreiben vom 25. April forderte er bie famtlichen Bafallen bes Erzftiftes zu ben Baffen, mabrend er zugleich ben Rurfürften von Coln und ben Bergog von Julich von ber Große ber Wefahr unterrichtete, bringend fie ermabnte, fur ber gurften und bes Abels gemeine Sache fich ju bewaffnen. Dieses wirfte insoferne, bag ber Rurfurft von Coln verhieß, burch eine ausgefucte Reiterschar bie Trierer verftarten zu wollen. thige Kugvolt aufzubringen, wurde Marcus Beg, ein geprüfter Rriegsmann, in die Aemter verschickt. Die Anstalten waren noch nicht beendigt, und es liefen Briefe ein, worin bringend wie ber Pfalgraf, auch ber furft von Seffen Sulfe verlangte. Begen ben wollte Richard bie Rothwendigfeit, vor allem ben Rhein ju fichern, als die große heerstraße von Deutschland, geltend machen, aber Landgraf Philipp wiederholte fein Gefud

bermaßen inftandig, daß ber Aurfurft nicht umbin konnte, bem Begehren bes andern bewährten Freundes zu entsprechen, und fein Bolf zu theilen, wie fritisch auch bereits die Lage des eigenen Aurstaates geworden.

Denn ber Aufrubr, von bem Saarbrudischen ausgebenb. wälzte fich bas Saarthal binab, hatte bas Umt Bliescaftel verichlungen, bedrobte St. Bendel, daber ber Rurfürft burch Schreiben vom Samftag nach Marcus ben Burgern von St. Benbel bie neuerlich ibnen bewiesenen Gnaden ins Gedachtnif ruft, fich und feine Freudigfeit, bas leben einzusegen für bes Erzftiftes Bobl, ihnen als Borbild aufftellt, fie ermahnt, muthigen Biderfand ben unordentlichen Saufen ber Bauern zu leiften. Bedentlicheres noch ergab fich auf ber entgegengefesten Seite bes Landes. Die Städte Dbermesel und Boppard, ber verlornen Reichsfreiheit ftete eingebent, glaubten ben Augenblid benuten ju fonnen, um einer Dienftbarkeit, bie boch eigentlich nur nominell, fich gu entziehen. In Dbermefel ergaben fich Dinge, nicht unabnlich ben Ereigniffen, die bort 1848 vorgefallen find, es murben Urtifel aufgestellt, die Wiederaufnahme bes gemeinen Befens, bie Tilgung ber Schulden, bie Berbefferung bes ftabtifden Saushaltes, Die Bede, Der Binfe Ablöfung, Nichtsausschließung naturlicher Erben, Berichleifung weltlicher Sandel por geiftliche Berichte, betreffend, und beeilte fich ber Rurfurft fie ju fanctioniren, Donnerstag nach Misericordia, 4. Mai 1525. Auch ben Bops parbern, bie ben Magifirat abgefest, bagegen aus neun Bertrauensmännern einen ftäbtischen Borftand gebildet batten, wurde bewilligt, was fie begehrten. Um jeden Preis wollte Richard benen von Boppard und Befel den Borwand benehmen, mit bem in vollem Aufruhr begriffenen Rheingau gemeine Sache gu machen, für fich felbft freie Banbe gewinnen, um bem eigentlichen Schauplat ber Gefabr queilen gu fonnen.

Um 14. Mai hielt er zu Coblenz Musterung über seine Reifigen, 800 Mann, wobei vermuthlich die von Coln und Julich eingerechnet, zwei Tage spater über das Fußvolk, in brei Fähnlein 1200 Knechte, meist Beteranen aus den nieder- ländischen Kriegen. Dem folgte zeitig ber Aufbruch, und seinen

Scharen vorauseilenb, trabte Richard bem Sunderaden gu, feid erftes Nachtlager auf Schlof Schoned nehmend, ben andern Tag ritt er au Kreuanach, ben britten au Beibelberg ein. Da war er mit Schmergen erwartet, benn jum bochften batte ben Schreden getrieben die Anfunft bes aus feinem Gige vertricbenen Bifchofs Ronrad von Burgburg. Cofort traten die Rurften in einem Rriegerath gusammen, nicht nur bie nachften Operationen gu berathen, fondern auch die Lage der Dinge nach ihrem gangen Ernft, ben immer bebroblicher fic anlaffenden Bauerntrieg in betrachten. Gine Beit, die in Dorf- und Spinnftubengeschichten ibre bochften Genuffe findet, die in Bettelbuben-Balladen und · Landftreicher-Romangen fich nicht zu erfattigen weiß, Die mit Beighunger dem Ausdrud der Gefühle einer Stallnymphe laufct, bie felbft fur bilbliche Darftellungen nur in Lumpen gehulte Bestalten will, eine folche Beit wird in einer Schilberung bes Bauernfriege entweder ein bauerliches Epos oder eine Behflage um den armen Ronrad, um den Bundidub, um die vielen fur Kreibeit und Recht gefallenen Martyrer erwarten. Gewohnt, ben Anfpruchen bes fogenannten Geiftes ber Beit, ben Anfpruchen eines Jahrhunderts, welchem von Beift nicht mehr jugetheilt, benn von Bbilofopbie feinem philofopbifden Borganger, niemals mich ju fugen, werbe ich vielmehr ein trodenes Diarium geben, indem in einem folden bie Babrheit am deutlichften bervortritt.

Der Aufruhr, nachdem er im hegau, in berer von Lupfen Grafschaft, seinen Ansang genommen, wie freudig und glucklich ihn auch des schwäbischen Bundes oberster Feldhauptmann, Georg Truchses von Waldburg bestritten, hat sich bald ausgebreitet durch etliche Auswiegler, Thomas Münzer in Thüringen, Carolsstat, Fistulator und andere im Algöw, Schwaben und Elsaß, in Franken, am Rheinstrom 1c. Es bekamen auch etliche Leut im Obererzstift Mainz Luft zu diesem Spiel; da war zu Ballenberg im Obenwald der Wirth Georg Megler, der seine Tag mit Fressen und Saufen, Spiel und allerhand Leichtsertigkeiten zu gebracht hatt. Zu diesem lief das Bauernvolf von allen umllegenden Orten, machten den gedachten Wirth Megler zu ihrem Obristen und gaben vor, sie wollten das Wort Gottes vertheis

digen helfen, begehrten aber nichts als zu rauben, die Obrigfeit zu verjagen, und auch alle andern, wie sie konnten, an sich zu bringen. Die nicht in der Güte wollten, bedrohten sie, und ersklärten sie für ihre offenbaren Feinde; brachten so in Kurzem bis zum Sonntag-Laetare über zweitausend Mann zusammen.

Diefe zogen vorderfamft nach Mergentheim, begehren , bag Die Burger fich ju ihnen ichlagen, welches biefe auch balb ge-Dierauf fielen ihrer mehr benn 500 in bes Rlofters than. Schonthal bafigen Sof, fragen und foffen, in einem ober zwei Tagen, fünf Fuder Bein, verzehrten was im Schloß zu finden, und was bafelbft berum ben beutiden Berren guftund, bas plunberten und beraubten fie, trieben überaus großen Muthwillen. Der Saufen nahm täglich ju, überzog die Grafen von Sobenlobe, gewann Debringen; die Bauern allba fielen ihnen ju und bemächtigten fich bes Schloffes Neuenftein, wo bie Grafen gu wohnen pflegen. Die waren entwichen, murben jedoch, ale fie nach Saus gefommen, gefangen und mußten Bedingniffe nach ber unfinnigen Bauern Gefallen eingeben. Schon vorber hatten Diefe bas Rlofter Schonthal eingenommen, geplundert, die Bucher in ber Rirden gerriffen, bie Kenfter eingeschlagen, überhaupt gang türfifch gebaufet.

Nachmalen zogen sie vor Bischossheim an der Tauber, nahmen die Stadt ein, wie auch Lauda, samt dem Schloß, und nösthigten die Inwohner ihnen zuzusallen. Sie wendeten sich gen Beilbronn, wo 1200 Bauern sich ihnen anschlossen, nahmen viele Fleden ein, schlugen bei Nedarsulm ihr Lager auf, fraßen und soffen zum dickten zu. Wie die Bauern hierauf zu Weinsberg den Grasen von helsenstein samt den Seinen so schändlich ersmordet, und sogar der Kinder nicht verschonet haben, dieses ist bekannt genug. Unterdessen kam Wilhelm von Habern, des Pfalzsgrasen Marschalt von Mosdach heraus, und wollt mit seinen 20 Reisigen nach Weinsberg, dem Grasen zu hülf; dem begegneten mehr dann 60 bewehrter Bauern. Er verritt ihnen den Weg, griff sie an, die Bauern wehrten sich tapser, verwundeten auch etliche Pferd, er aber erlegt sie alle auf einen Hausen. Das gelobten die übrigen an dem von Habern zu rächen, ihm den

Saber zu dreichen, und follten fie ihn vorm Rurfürften im Schloß erstechen. Befesten also Beineberg, bas Schloß und bas Städtchen, zogen auf das Kloster Lichtenstern, so bei Löwenstein ligt, soffen da viel Bein aus, und was sie nicht trinfen konnten, ließen sie auslaufen. Darnach überzogen sie die Grafen Ludwig und Friedrich von Löwenstein, und handelten mit benen nach Gefallen. Nochmals zogen sie zu dem Saufen, den sie zu Reckarsulm gelassen hatten, vor der Deutschherren Schloß Scherenberg, nahmen dasselbe ein, plünderten und verbrannten es.

Nach biefem belagerten fie die Stadt Beilbronn, verwufteten bas Rarmelitentlofter por ber Stadt mit Raub und Brand. 3n ber Stadt wurden die geiftlichen Saufer und was in die Stadt geflüchtet war, geplundert; benn ber Rath mußte fie, wiewohl ungern , einlaffen , dieweil bas gemeine Bolf in ber Stadt mit ben Aufrührern bielt und eine gute Beute erwartete. fielen fie ben Baufern ber Deutschherren ein, foffen und fragen was fie fanden, obicon ihnen ber Comthur ein Biemliches an Brod und Bein gutwillig ausgetheilt hatte. Rach biefem jog bas gottlose Gefindel in den Ofterfeiertagen mit gewaltiger Sand und aangem Beer nach Redardulm, befeste biefe Stadt, und wendete fich gen Gundelsbeim, wo der Deutschmeifter feine Dofbaltung bat. Der aber wollte biefes meineidige Befindel nicht erwarten, fondern hatte fich nach Seidelberg begeben, alfo nahmen fie Schlog und gleden ohne Widerftand ein, plunderten und verwüfteten bas Schlof, barin fie noch ziemlich viel Bein und Kruchte fanden: bas vertauften fie, blieben auch etliche Tage bafelbit.

Darnach um St. Marren Tag zogen sie hinüber in das Scheffstenzer Thal, von dannen auf Buchen und sofort nach Amorbach, plünderten und verwüsteten schändlich das herrliche Benedictinerklofter, verbrannten das nahe gelegene Kloster St. Gotthardeberg, und nachdem sie daherum neun Städtlein, alle Rurmainz zugehörig, auf ihre Seit gebracht, zogen sie samt derselben aufrührischen Einwohnern hinab nach Aschenfenburg, belagerten im dasigen Schloß den Statthalter, den Fürstbischof von Straßburg, und zwangen ihn, all ihr Begehren zu bewilligen, dazu die Bürger

in Aschaffenburg treulich geholfen. Sie theilten sich die geistlichen Saufer und Pfarrhöfe aus, fragen und soffen nach allen Lüsten, so lang etwas vorhanden, und zogen dann mit dem Saufen wieder davon, mit einem andern Saufen, der in Franken zusammensgelaufen, sich zu vereinigen. Unterwegs brannten sie die Schlösser Wildenberg und Limbach ab, die auch dem Stift Mainz gehörig, endlich belagerten sie das Schloß zu Bürzburg mit 7 oder 8000 Wann; sie zwangen den Grafen Georg von Wertheim, daß er ihnen sein Geschüt dazu leihen mußte, welche Stücke nachmals baselbst sind gefunden worden.

Um die Oftern liefen viele Bauern im Tauberthal gusammen, und wurde ber Franfen Saufen fehr groß, welche nach etlichen Tagen mit brei Sabnen aus Rothenburg ju Relb jogen, ba fie fich vor bem Schlog Buttharb, barin bei 130 Reiter lagen, gefammelt, baffelbe ju belagern. Ale bie Reiter foldes inne worden, jogen fie ihnen entgegen, erlegten ihrer viele und verjagten bie übrigen, ebe ber belle Saufen (nicht Sollenhaufen) folgte. Reiter wichen auf Burgburg jurud, bag bie Bauern leichtlich bas Schloß befamen; fanden barin groß Gut, bas fie beraus nahmen und verbrannten bas Schlog. Demnächft rudten fie ihr Lager fort, vermufteten bas Schlog Beldebeim, besgleichen Reichelsberg, in welchem fie viel hundert Malter Früchte fanden, die theilten fie unter fich, jeder Fahne 150 Malter. Reichelsberg verbrannten fie. Rach zween Tagen rudten fie mit ihrem Lager vor Dofenfurt, wo fie in der Domherren von Burgburg Sof bei 500 Fuder Bein und eine große Menge Frucht fanden, barum fie etliche Tag ba blieben und noch viele Bauern auf ihre Seit brachten, mit benen fie nach Iphofen zogen, bafelbft fanden fie in bem bof bes Rlofters Birflingen groß But, Rirchenfleinobien und anberes, bas raubten fie und theiltens unter fich. Die Donche in Birflingen wurden alle auf bas graufamfte gemorbet. andern Tag jogen fie nach bem ftattlichen Rlofter Schwarzach, wo fie auch alles Beschmeibe raubten und theilten.

Denn nur in äußerft seltenen Fällen hat die Sache einen friedlichen Berlauf genommen wie vor Baireuth. "Da brachte ein Betrunkener, ber die Sturmglode rührte, bas ganze Dorf Geseß in

Bewegung. Sie liefen jum Dorf beraus, mit einem Rerl, ber bie Erommel folug, ein anderer Abentheurer machte fonell eine fowarz und weiße Kahne. Run burchzogen fie ten Miftelgauer Grand, um bie Befahr gu fuchen, wegen ber man Sturm gelautet batte. Alles lief bem Trommler nach. Der Saufe wurde immer ftarter. Man lagerte fich unfern Bairenth. Reiner mußte, wie er gum andern gefommen mar. Bas fie wollten? mar bas noch größere Geheimniß. Gin unvermutheteres Rachmittagsschauspiel fonnte es fur bie Baireuther Belt nicht geben. Alles wallte in bas landliche Lager binaus und wurde, wofern man fich fur gut Evangelifc angab, eingelaffen. Auf einem Stuble ftebend, vernahm man ba einen Sane Loreng aus Befeg zur Bemeine fprechen: ",,3ch will bas Evangelium und bie Gerechtigfeit bandhaben, ift bas benn bie Berechtigfeit, bag man ben Leuten bas 3hre nimmt, fo fch . . ich in die Gerechtigfeit."" Rach biefer geiftlichen Rahrung glaubten einige, es mare nicht übel, jest auch für ben Magen zu forgen, und etwa bei bem Berrn von 3mbof in St. Johannis ein Ruchenfleifch ju holen. Aber Sans Lorenz, ber Berechtigfeitebandhaber flieg wieder auf den Stubl, um ibnen Diefes zu widerrathen. Gie gingen alfo nun mit ihm vor bie Stadt, fegten ihre Spiege and Thor, und zechten in ben Schenfen um ihr eigenes Belb. Buweilen flieg bans loreng wieber auf bie Bant. Man machte fogar Berfe; g. B. ben Bubublern (Dhrenblafern , Denuncianten) jum Spott fcrieb man an bie Wand:

> Die Bububler haben ihre herren lieb, Doch ftehlen fie foviel, als andere Dieb.

Um Abend nahm jeder feinen Spieß und wanderte friedlich nach Saus, zufrieden bas Evangelium alfo gehandhabt zu haben."

Beniger ergögliches, belehrender in Bezug auf die 3mbecillität des großen haufens und die geheimen Bunfche und Absichten seiner Führer, berichtet aus Ottenbeuren P. Maurus Feperabend: "Die possierlichste Figur mahrend dieser wuthvollen Raubgeschichte machte ein elender zweispanniger Soldner von Suntheim, ein Mann der in der hohen Einbildung wenige Seinesgleichen sand. Dieser trat mit Begnehmigung seiner rohen Ge-

spannen plöglich als regierender herr und Abt auf, nahm die Abteizimmer ein, wählte sich eine gleichschrötige zahlreiche Dienersschaft, hieng sich die Abteischlüffel an seinen wohlbeschnallten ledernen Soldnergurt, forderte alle Abend die Schlüssel der Rlosterpforten aufs Jimmer, trug sich alltäglich zur Schaue und Berehrung mit einem ftarren Ropfe in ten Rlostergebäuden in Begleitung seiner Rammersnechte umber, hielt sich eine auserlesene startgliedrige Leibwache, bot allen ankommenden Standegenossen, welche ihm Cour machten, seine Huld und Gnade in vollen Schüsseln und vollen Trinkbechern an, und schmaußte mit ihnen in die spate Nacht so lange, die seine Unwürdige Gnaden voll gefüttert, und eben so wohl bezecht, des Rammerdienstes besnothiget, durch mehrere hände zur Nachtruhe befördert wurden."

Bu Comargad blieben bie Bauern brei Tage, barnach begaben fie fich nach Gerlachsbaufen, wo fie auch volle Speicher und Reller antrafen, alles haben fie ausgeleert und vermuftet. In ber Racht verbrannten fie bas Schloß Stollberg , nachdem fie es vorber geplundert hatten, den andern Tag nahmen fie der Fuchse Schloß Bimbach; bas wurd ebenmäßig geplundert und verbrannt. Den folgenden Tag wollten fie vor Babelftein gieben, bas miderriethen einige, und nach langerm Bedenken haben fie fich in Schlachtordnung ber Stadt Burgburg, genabert. Unterbeffen fielen gu Geroldshofen bie Burger ine Schloft, bas fie plunderten und verbrannten, mittlerweile bie Bauern fich wieder gurudzogen und bas Schlog bei Großen-Lantheim vermufteten, ferner die Schlöger Stephansberg, Sidershaufen und Michelfeld plunderten und verbrannten. Das gleiche Schidfal hatten die Rarthause 3imbach und bas Nonnenflofter ju Geroldshofen. Ale fie hierauf wieder gen Dofenfurt wollten , begegnet ihnen ein Schiff mit großem But beladen, bas war bes Bifchofe von Bamberg, bas fingen fie auf, und famen aus Rigingen und ber Markgrafschaft ben von Rothenburg bei 2000 Mann gu. Um den 5. April zogen fie von Ochfenfurt nach Burgburg und fchlugen bei Beidingefeld ihr Lager auf.

Denfelben Tag ichidten fie vom Saufen brei Fahnen, welche Giebelftatt, Ingolftatt und Grundfelb, bie Schlöfer, follten einenehmen, verberben und verbrennen, habens auch vhnbeschwert

gethan. Denselben Tag forderten sie das Schloß zu Barzburg auf, Unser Liebenfrauen-Berg, und wurde zwei Tag zwischen dem Domcapitel und den Bauern gehandelt, weil sie aber der Sachen nicht konnten eins werden, schossen die im Schloß heraus und erschossen neun von den Aufrührischen, da ward wiederum ein Stillftand von drei Tagen gemacht; als die vorüber waren, haben die Aufrührischen das Schloß start belagert, und inzwischen die andern Unterthanen des Stiftes zum Aufruhr und Absall bewegt, also ward ein solcher geschwinder Julauf des aufrührischen Bolkes, daß im Lager zu heidingsfeld über 20,000 Mann konnten gezählt werden. Es schlugen sich noch darzu die Bürger von Mürzburg, diese ließen die Bauern in die Stadt und halfen ihnen das Schloß desto stärker belagern.

"Auch hatten die franklichen Bauern bei fich einen von Abel, Klorian Bever, fo nachmale erftochen worden, und ber ander leichte Saufen, fo von Debringen beruntergezogen, gleichergestalt ben Bogen von Berlichingen, ob fie nun williglicher ober genothigter Beis fich ber Bauern Gefellichaft und Sandlung unternommen und beladen, ift zum Theil verborgen gewesen, doch haben fie bie Bauern für ihre Capitain neben andern Sauptleuten gebraucht, welche fur und fur bei ihnen im Lager gewesen, wiewohl etliche bafür gehalten, wann ihnen nicht wohl mit bem Spiel gewesen, fie batten fich wohl aus bem Staub machen fonnen." Der von Berlichingen commandirte ein eigenes Corps bei Ronigsbofen. Bei dem Rothenburger Corps fvielten, wie es fceint, die Sauptrollen; ein gewißer Stepr aus Dbernbreit, ber Wirth Knoblauch aus Dftheim, Junter Florian Gever, ber Graf von Wertheim und Leonhard Marfard. Diefer, Steper und ber von Gever lagen vor Burgburg. In der Stadt Rothenburg gebot Junter Stephan von Mengingen, Linhard Dener, mahricheinlich Rothenburger von Geburt, ließ fich als Rangler, ber Pfaff Bellenbach als Gefandter gebrauchen. Raum batte es bas Unfeben gewonnen, bag es bei Baireuth ju Thatlichfeiten fommen follte, als auch bier ein Edelmann, Thomas Groff ju Reizendorf nicht ferner Junter Thomas, fondern Thomas Bauer genannt fein wollte, beim Bug einem Bauer die Fahne aus ber Sand riß, und instandig begehrte, zu einem Sauptmann, Fähnrich ober wie man ihn fonst nennen wolle, erwählt zu werden. Unter den Anführern jeglichen Standes waltete geringe Uebereinstimmung und Abhängigfeit. Die Barbierer waren immer
bie ersten in den Dörfern zu brennen, aber Wirthe und Metger
behaupteten gewöhnlich den vorbersten Plag.

Im Prurbain und im Bisthum Speier erbob fich auch bergleichen Gefindel, und haben berfelben 500 bei Malfc den Bletsberg eingenommen, weil aber ber Bifchof von Speier, Pfalagraf Georg, gedachte, bie Beit mochte mehr Bofes bringen, und aus langerm Bergieben fonnte Gefahr entfteben, fo bat er ben Junfer Johann von Bubel genannt von Wachenheim, Baut im Prurhain, und ben pfalgifchen Darfchalf mit 200 Reitern, benen ein Saufen Bauern, Die fich alles Gehorsams erboten, beis gegeben , gegen die Aufrührer geschicht: ale fie aber vermeinten Dieselbigen anzugreifen, fielen die Bauern dem aufrührischen Saufen zu und wurden treulos; als foldes bie Reifigen faben, mußten fie weichen, benn bie Bauern batten einen Beinberg ein, barum ihnen ohne Schaten zu Rog nicht beizufommen. Der Aufrubrer Saufen nahm alfo ju im Bisthum Speier und am Rhein berum, bag ber Bifchof aus feinem Schloß Ubenbeim fich nach Seidelberg zum Rurfürften feinem Bruber zu begeben gezwungen, worauf Bruchsal, Udenbeim, Nothenburg, Riflau 2c. von ibnen eingenommen wurden. Friedrich Wurm und Sans von Sall, beide Burger ju Bruchfal, wurden unter ben Bauern au Dberften gemacht. Dergleichen Abfall und Aufruhr ergab fich auch in ber Markgraffchaft Baben, wo alebalb etliche taufend Bauern gusammengeloffen find, gegen welche ber Dartgraf zu Anfang etliche Reiter gebraucht, welche auch im Dorf Berghausen etliche Baufer angezundet haben. Es bat aber nichts wollen belfen, sondern der Markgraf ift zulest gezwungen wotben ihren Willen zu thun, haben auch baberum in Rirchen und Claufen großen Muthwillen getrieben.

Enblich haben fich beibe Saufen zusammengezogen, nämlich bie aus bes Markgrafen Land und bie aus bem Bisthum Speier, find ins Bisthum Speier gezogen, ber halbe Theil aber, ber

über 3500 Mann ausmachte, fuhren bei bem Dorf Schred aber ben Rhein, nahmen bas Rlofter Borbt und bie Bebenthofe Mechterebeim ein; ba mar icon zuvor ein Saufe gemefen, welche bie Früchte und Beine binmeggenommen hatten. biefe übrig gelaffen, bas gebrten fie auf, und ba fie auf berfelben Seite genug Muthwillen getrieben batten, find fie zu Reinsheim wieder über den Rhein gefahren, fich ju bem andern Saufen begeben und Rath gehalten, wie fie bie Stadt Speier möchten belagern und die Beiftlichfeit qualen. Diefem Borbaben zu begeguen, nahm ber Bijchof von Speier ben Dietrich Rammerer von Worms genannt von Dalberg und ben Bernhard Goler von Ravensburg ju fich , und ichidt zu ben Bauern um Geleit und Sicherheit. Ale fie ibm foldes jugefagt, jog er ju ihnen und traf einen Frieden, bamit fie aber besto ebenber von bannen famen, ließ er ihnen jufagen, bag bie Beiftlichen ihnen 200 Malter Brod und 55 Fuder Bein, und fur 100 Gulben Fleifc nach Rheinhaufen nachschiden follten; aber bie Bauern zogen boch ab und gu, und hielten nicht mas fie gugefagt hatten.

Bu biefer Beit maren viele Raufmannsguter in dem furpfalgischen Städtchen Bretten niedergelegt, bie ben oberlandifchen Städten jugeborten. Auf biefe batten bie Bauern auch ihr Augenmerf gerichtet, um fie binweg ju rauben. Sie hatten bie Burger barin auch jum Abfall gereigt, getrauten fich feboch nichts ju unterfangen , weil furpfalgische Reiter allba lagen , bie fic aber täglich eines lleberfalls beforgen mußten. Dem vorzufommen, fcidte Rurpfalz noch eine Angabl Reiter mit 500 guffnechten nach Als diefe bei bem Dorf Undermiffen anfamen , fielen bie Bauern beraus, umringten fie, und brobeten ihnen allen ben Tob, wofern fie fich nicht von Stund an jurud nach Beibelberg begeben murben; und dies mar ber Glaube, ben fie bem Bifchof von Speier neulich zugefagt und fich mit Brief und Siegel, fo fie bem Pfalggrafen übergeben, verbunden baben, jedermann bie Strage ficher ju laffen, und frei Beleit jugefagt: und biefes bewes get Rurpfalz in mehrerem Ernft mit ben Aufrührern zu verfahren.

Im Babergau und im Burtemberger Land ginge auf bie nämliche Beife gu: benn es waren zween im Babergau, Johann

Bunberer und Jodel von Bofingen, bie ftellten fich bar als Rabeloführer und Sauptleute, und überfielen mit einem Saufen Bauern bas Schlog Stodsberg bei Bradenheim, dem beutschen Orden zugehörig, nahmen es ein und plunderten alles binweg, wie auch ben großen Borrath an Fruchten. Es war fein Saus, fo feft es fein mocht, bas fich wiberfegen burfen, allein um ber Berratherei willen. Bon bannen zogen fie nach bem Monchhof Derdingen, plunderten benfelben; bas berrliche Rlofter Maulbronn belagerten fie und nahmen es ein; und weil fie in biefer Gegend viel Bein und Proviant antrafen, blieben fie viele Tage bindurch da liegen, fragen und foffen, und fragten nicht, mas fie Morgen batten. Unterbeffen hielten fie ftarf an bei ben von Bretten, und drobeten ihnen greulich, wofern fie entweder fie nicht einlaffen, ober ihnen bie Raufmanneguter nicht berausschiden murben. Beil aber alles vergeblich gemefen, und burch beu Rleiß bes Pfalggrafen die von Bretten verhütet wurden, bag fie nicht auch abfielen, liegen fie endlich von ihrem Begehren ab. 218 nun bas obgemelbte Rlofter Maulbronn wohl ausgefegt war, auch darzu vermuftet, jogen fie zu einem großen Saufen, welcher fic bei Botwar versammelt batte.

Bu ihnen famen auch bie Aufrührer vom Schwarzwald, und machten einen Saufen baraus, zogen ine Burtemberger Land, nahmen meiftentheils Stadte, Schlöger und Fleden ein, ausgenommen Sobenasberg, Tubingen, wo bamale ber Bergog mar, und Urach; baneben plunberten und verwufteten fie bie Rlöfter fcbier alle im Burtemberger land, vorzüglich Lord und Abelberg, die vornehmfte Rlöfter, Sobenftaufen, bas Schlog, und andere Schlöger; viele andere ber Berren und Ebelleute Baufer perbrannten fie. Mit einem Bort: fie maren Berren im Land. Unterbeffen rubeten bie Aufrührischen im Prurhain nicht, wie auch bie im Babergau, benn es lagen ihnen bie Raufmannsguter Bretten im Sinn. Sie haben auch in Betreff ber reichen allba zu hoffenden Beute ein Schreiben an ben Amtmann und bie Gemeinde, "ihre allerliebften Bruder und Freunde," gerichtet; jeboch, wenn auch unter benen von Bretten viele randige Schafe waren, welche gern mitgemacht batten, fo fonnten fie bod ihr Vornehmen wegen bes Pfalzgrafen wohlbestellten Aufsehens nicht ins Werf richten,

3m Elfaß find in ber Ofterwochen auch Aufruhrer eniftanben, bie den Titul der Evangelischen Freiheit porgaben, und find barin über taufend gufammengeloffen, Die Rlöfter überfallen, geplunbert und vermuftet. Bei Ringendorf und Pfaffenhofen mar ein gro-Ber Bulauf, und murben aus ben umber liegenden Dorfern taglich vermehrt , die zwei Rlöfter im Sagenauer Forft , Neuburg und St. Balburg plunderten fie, wie auch Ronigebrud und Biblisbeim bie Ronnenflofter, gleichermagen, barnach zogen fie fort und verliegen ben Forft, auf bas Dorf Gurburg, beraubten und plünderten der Beiftlichen Baufer; Die umliegenden Dorfer ermahnten fie ju ihrer Gemeinschaft, welche in brei Theile getheilt war, ju Reuenburg, Altdorf und Rodefeld, und zogen fic alfo über bie 20,000 Mann gufammen. Nun waren fie mit ben Butern ber Beiftlichen allein nicht mehr zufrieben, fonbern fie fingen auch an, ber Fürften, Grafen und Edelleute Saufer und Buter anzugreifen, ju berauben, ju plundern und ju vermuften. Endlich liefen alle Saufen gufammen, und machten einen Saufen über 30,000 ftarf aus, belagerten bie Stadt Elfafgabern, alba etwan ein Bifchof von Stragburg Sof gehalten, und auf bloges Auffordern murben fie bineingelaffen , ichlugen fobann ibr Lager in und außerhalb ber Stadt auf. Balb bernach fam aber ber Bergog Anton von Lothringen, bes Unterthanen an ber Saar fich auch in bergleichen Emporung begeben, und jog mit feiner Mannichaft auf Elfaggabern los, nahm baffelbe wiederum ein, und ichlug bei bie 20,000 Bauern und Aufrührer todt.

Inzwischen war ein leichtfertiger Burger in Weissenburg, ber Bachus genannt, der zieht über 200 solcher Buben an sich, womit er den Kleeburger Hausen und eine neue Empörung angefangen. Sie nöthigten etliche Dörfer, mit ihnen zu halten, und samt diesen belagerten sie das Schloß St. Remig, welches dem Propst zu Beissenburg zusteht, und mit Goldaten besetzt war. Unterdessen haben die von Beissenburg das Kloster überfallen und geplündert, hernach samen sie benen vor dem Schloß St. Remig zu hülfe mit ihrem Geschüt, und wiewohl die im Schloß

ihr Bestes gethan hätten, weil sie keinen Entsas vermerkten, waren sie gezwungen bas Schloß zu verlassen, 1. Mai, worauf es die Aufrührer plünderten und verbrannten. Darnach nahmen sie den Fleden Selz ohne Widerstand ein, beraubten daselibst der Geistlichen Säuser; sodann nahmen sie mit Hülse des Kolben-hausens das Schloß Rödern, dem Friedrich von Fledenstein zusständig, in Best, und fanden darin viel schöne Sachen, als Kleinodien, Geld, Kleider, Hausrath, Proviant und anderes. Weil sie aber denen von Elsaßzabern zugesagt hatten, zu ihnen zu kommen, machten sie sich bald auf die Reise; als sie aber nach Buchsweiler gekommen und ersahren haben, daß der Herzog von Lothringen mit denen von Elsaßzabern so wild umgegangen, kam sie eine Furcht an, und besorgten, daß sie von demselben also willkomm geheißen werden möchten. Sie wandten derhalben um, krenneten sich, und ein seder begab sich zu den Seinigen.

Solder gemeldt Rolbenhaufen batt icon guvor Rieberbronn und Grafenstein die Schlöger, bem Grafen Emich von Leiningen auftanbig, beraubt und verbrannt, wie auch Landed im Basgau. Darnach jogen fie auf Ramberg, benen von Dalberg - und Elmfein, bem Albrecht von Pad zugeborig, bie nahmen fie ein, plunderten und verbrannten biefelbe. Bernach nahmen fie Anweiler und Berggabern ein. Diefer Saufe bat fich anfänglich im Wasgau bei bem Rlofter Sturgelbronn versammelt, und bernach bas Rlofter verwüftet. Bulett baben fie fich ju bem anbern Saufen geschlagen, und endlich, wie oben gemelbet, aus Furcht wegen bes Bergogs von Lothringen, fich getrennet. Als aber befagter Bergog bie Aufrührer geschlagen und gerftreuet hatte, wollt er mit feinem Bolf wieder heimziehen: ale er aber bei bas Dorf Scherweiler fam, und von bannen nach Dambach, wurde ihm angezeigt, baß ein Saufe aufrührischer Bauern bei Reftenholz am Gebirg fic aufhalte, und bag noch ein anderer Saufe von Schlettftadt ausgezogen, die fich bei Scherweiler versammeln wollten, welche beibe Saufen bei 16,000 Mann ausmachten, schickt barum einige Ausspäher aus, um fich ju erkundigen. hierauf ließ er fein Bolf anruden, flief auf bie Bauern, griff fie an und foling bei

11,000 tobt. Beil aber die Schlacht tief in die Nacht dauerte, zündeten die Lothringer das Dorf Scherweiler an, damit sie vom Scheine des Feuers die Feinde desto besser sehen könnten. Am solgenden Tag, als dieser Fürst in zweien Schlachten bei 31,000 aufrührische Bauern erlegt hatte, begab er sich mit seiner Kriegsmacht wieder heim nach Lothringen.

Der Rurfürst Pfalzgraf Ludwig unterließ inzwischen nichts. bamit er feine Unterthanen von biefem lebel bes aufrührifchen Bolfes behuten möcht; nichtsbestoweniger erhob fich allgemach bas Reuer bes Aufrubre unter ibnen, benn es mar ein Dorf bei Landau, das beißt Rugborf, barin mar acht Tag nach Dftern Rirdweih, wo viele Bauern aus ben umliegenben Dorfern gusammengufommen pflegen. Bier ichwuren bei 200 aufrührische Bauern jusammen, versammelten fich in ber Racht bei bem Mundbof Geilweiler, auf einem Berg, von welchem fie in Die umliegende Dorfer und Rleden famen, wedten bes Nachts bie Leut aus bem Schlaf, beredeten fie ju ihrem Bund und vermehrten fich in einer Nacht, bag ihrer des Morgens bei 500 waren, befchloffen bas Siebeldinger Thal zu überfallen, und Diefelbe Bauern auch ju ihrem Saufen ju bringen. Diefe Dinge erfahrt Jacob von Fledenftein, ber Baut zu Germerebeim, macht fich in berfelben Racht mit feinen Bauern in bemfelben Thal, das in sein Amt gehört, auf; und als dieses die Aufruhrer innen worben, wurden fie balb gerftreuet, und lief einer ba, ber andere bort bin. Diefes ftunbe über 8 Tage nicht an. fo versammelt sich wieder ein aufrührischer Saufe, nahmen bas Stift Rlingenmunfter ein, item bas Rlofter Borbt, bas Johanniterbaus in Seimbach, der Monche Zebenthofe zu Mechtersbeim, barin gedten fie Tag und Racht.

Als der Kolbenhaufen ben Fleden Anweiler überfallen hatte, haben sich etliche Bauern aus den Neucastler, Madenburger und Kirweiler Uemtern, desgleichen aus dem Siebeldinger Thal zusammengethan, mit dem Borgeben, daß sie ermeldtem Kolbenhausen Widerstand thun wollten. Sie wurden aber bald einer andern Meinung, thaten großen Schaden mit Einnahm der Klöster, Fleden, Dörfer und Schlößer. Sie sorberten auch Neustadt auf,

barin die fleinmuthigen Burger bald ihrer Treue vergaffen, bie Stadt aufgaben, und zwangen ben Amimann, daß er ihre Bcbingniffe annehmen mußte. Dazumal fammelten fich auch bei 300 Bauern in bes Grafen von Leiningen gand in ber Wegend von Bodenheim, zu welchen einige leichtfertige Leute aus Pfeberobeim famen. Gie brachten bie baberum wohnende burch Drohungen und auf andere Beife auf ihre Seite, jogen nach Sorcheim bei Worms, plunderten baffelbe famt dem dabei gelegenen Rlofter Liebenau, überfielen bas Stift Reuhaufen, und ale fie allda ihre Lufte gebuffet, jogen fie zween bafige Canonis cos in ihre Gefellichaft, begaben fich fofort nach herrnsbeim, benen von Dalberg guftanbig, wo fie bald eingelaffen murben und viele nothigten fich ihrem Saufen anzuschließen. Bon bannen zogen fie nach Dithofen, Pfalgifder Dbrigfeit, vermufteten bas Stift bafelbft, und zwangen die umber gefeffene Bauern zu ihrer Bruderschaft fich ju begeben. Bon bier ging ber Bug nach bem graflich Leiningifden Fleden Bechtheim, folagen allba ihr Lager auf, und überfallen Befthofen, beffen Inwohner ihnen fogleich aufallen. leberhaupt : gleich und gleich gefellet fich gern, benn es war beinabe alle Bauernichaft jum Aufruhr geneigt.

Rurpfalg foidt um Diefe Beit feinen Marfchalf Bilbelm von Sabern mit 300 Pferben und 500 Fuffnechten nach Algei gur Befagung, um weitern Abfall ju verhüten. Als der erfahren, bag ein Saufe Aufrührer ju Befthofen fei, richtete er feinen Bug babin. Bei feiner Anfunft fielen bei 3000 Bauern aus bem Aleden, und zogen in einen Weinberg, der ihnen jum Bortheil Diente. Obicon nun ber von Sabern fich gern in ein Treffen mit ihnen eingelaffen batt, fo fonnt er ihnen doch ohne Schaben ber Seinigen nicht beitommen. Doch ließ er fein Geschut breimal unter fie losbrennen, worauf die Bauern bie Rlucht nach bem Fleden nahmen, und ba es balb Racht wurde, fonnte nichts weiters verrichtet werden, außer bag ber flüchtigen Bauern bei 60 erftochen worden. In derfelben Racht floben bie Aufruhrer alle bavon, vermehrten fich aber unterwege und marichirten ju bem Saufen bei Reuftabt, nahmen Wachenheim ein, und folugen ibr Lager allba auf. Darnach rathichlagten fie, wie fie alle

umliegenbe Dorfer an fich brachten, und plunderten bas weiland so prachtige Rlofter Limburg.

Als nun in ber Pfalz folch ichredliches Reuer bes Anfruhre fich beftig entzündete, bat ber Pfalzgraf burch feine Rathe alle Mittel vorgeschlagen, wie bie Unterthanen mehr burch Gute, als burd Ernft und Blutvergießen zur Rube gebracht werben fonnten. Derhalben ließ er an fie gefinnen, daß er fich mit ihnen in einen autlichen Bertrag einlaffen wollte. Der Tag warb gemeldet und ber Ort bagu bestimmt, wobei fich bie Bauern ausbedungen, bag ber Pfalgraf babei mehr nicht als 30 Pferde mit fich bringen foll. Der Rurfürst fommt am Mittivoch nach Jubilate bei Korft, bem Dorf, an, es tommen auch die Sauptleute ber Aufrubrer mit ben ihrigen; und ale fie ben gurften empfangen und angefangen hatten vom Frieden zu handeln, famen beibertheils Saufen mit fliegenden Kahnen berbeigezogen, und mard auf beiben Seiten ein folder Bergleich gemacht, bag bie Aufrührischen bie Dorfer und Fleden, fo fie eingenommen, wieder gurudftellen follen, benen fie jugeborig find, und foll Rurpfalz bie Uebertretung an ben Unterthanen nicht rachen. Als bieß alfo verglichen war , zogen Die Bauern wieder in ihr Lager, und waren ihrer. bei 8000 Mann, und ritt ber Rurfurft neben ber Burgericaft, welche in ber Orbnung ging, wider nach ber Neuftabt. 3bm marb aber nicht voller Glauben gehalten, fonbern bes folgenben Tage famen beiber Bauernhaufen Sauptleut wiederum ju ihr Rurfarfil. Gnaden, endlich zu beschließen, mann und an welchem Ort ber angefündigte Landtag foll gehalten werben. Diefelbigen Bauern-Borganger ließen Se. Rurf. Gnaben jum Effen berufen, nabmen barnach ihren Abschied und fügten fich wieder anheim gen bei belberg, thaten folden Landtag alebald im gangen Fürftenthum ausschreiben, auch ihrer Ritterschaft, Amtleuten und gangem Rriegevolt verfunden, nichts weitere ingwischen zu uben noch zu hanblen.

Im Kraichgau im Fleden Eppingen war ein treulofer abgefallener Pfaff, mit Namen Anton Gifenhuth, ber vergaß seines Pfarrherrnamts, und richtet Tumult und Aufruhr an, warf fich für einen Oberften auf, und brachte etliche lose Schelmen an

Er lieg Briefe ausgeben, womit er mehrere Leute jum fid. Abfall und Aufruhr brachte, ale bie vorgemelbte alle batten thun fonnen. Diefe Briefe waren voller Bift, bas unter bonigfugen Borten verborgen, und haben feine Schriften mit feinem Unbang fo viel Uebels im Burtembergifden und im Rraichgau gestiftet, bag man bavon ein besonderes Buch ichreiben tonnte. Auch Diesem Sandel vermeinte der Pfalzgraf Rurfurft Ludwig in ber Bute zuvorzufommen, und ichidte berhalben Befandten gum Gifenbuth und feiner Gefellichaft, mit bem Untrag, er wolle feine Rathe zu ihnen ichiden, benen fie anzeigen follten, mas ihnen beschwerlich, bas fodann abgelegt werden folle, nur follten fie ihm Geleit zusagen und bann auch Glauben halten. bierauf von dem Gifenbuth, von Thomas Reug und ihrer Befellichaft Tag, Drt und Stunde angesett, boch wollten fie nicht, bag bie Pfalgischen über 10 Pferbe mitbringen follten. Es famen von Seite bes Pfalzgrafen Graf Philipp von Raffau und anbere Rathe, bie vom Frieden handelten, ber Pfalggraf verfprach ihnen Sicherheit, auch mit Berfchreibung, fie follten fich nur jur Rube und nach Saus begeben. Aber biefes Befindel handelte viel anderft, benn fie tractirten bie Gefandten mit Worten, bag fie eine gange Racht in Gefahr Leibs und Lebens geftanben, auch fich alle Stund und Augenblid andere nichts bann fterbens getröften mußten.

Bei Raiserslautern haben sich 400 bis 500 Bauern, so noch gehorsam waren, zusammengethan, und sich gegen ben Kolben-hausen geset; und als diese Otterberg und Fischbach, die Rlöster, beraubt und verwüstet hatten, sind sie bei Schloß Hohened von den Gehorsamen angefallen und gezwungen worden, ihnen alles, was sie geraubt hatten, auch Wassen und Gewehr, und das Schloß Hohened selbst zu übergeben: diese Gehorsamen haben bei dem Pfalzgrafen großes Lob erlangt. Oben ist gemeldt worden, wie die Aufrührische dem Pfalzgrafen versprochen haben, daß sie alles wollten bleiben lassen und sich nach Haus begeben. Als er aber von ihnen hinweg war, haben sie anderst gehandelt; denn sie haben bald zwei Schlößer, durch welche die Neustadt beschützt, Wolfsberg und Winzingen, besgleichen Rupertsberg, Deidesheim,

Scharfened eingenommen und geplündert, und sonst überaus großen Muthwillen getrieben. Als nun an diesem treulosen Gessindel die Gute nichts helsen wollte, und von dem fernern Zuschen gänzliches Berberben zu befürchten, hat endlich der Pfalzgraf, gestärkt durch des Trierischen "wohlgebusten" Bolfes Anzug, nachbem auch des schwäbischen Bundes Geer sich der Pfalz genähert, und in hessen und Thuringen der Tanz eine bessere Wendung genommen, nit länger sothanem Unfug zusehen wollen.

Denn als Landgraf Philipp von heffen auch allbereit eine ansehnliche Reiterei, diesen zu hulf herauszuschiden, sich gerüstet hatt, kommt die Zeitung zu ihm, wie sich vier große hausen Bauern nicht ferne von ihm herfür thäten, der erste hause bei Schmalkalben, 8000 stark, der andere zu Bildhausen, 7000 stark, der britt im Stift Fulda, 10,000 stark, und der vierte bei Ruhl, 5000 stark, darum sich der Landgraf gegen Buchenland wenden mußte; denn dieselbe Aufrührer hatten seinen Gesandten höhnischen und schlimmen Bescheid gegeben und dazu die fürstliche Abtei hersseld eingenommen, die Bürgermeister beredt, an die Städte Cassel, homburg und andere Orte in hessen zu schreiben, daß sie sich in ihren Bund begeben sollten, aber die Städte Iteßen sich durch ihr Mahnen und Orohen nicht schreden.

Darauf rudt ber Landgraf auf Rothenburg und folgends nach hersfeld. Als die Bauern dieses saben, wollten sie des Ernstes nicht erwarten, sondern haben sich nach Fulda begeben. Die Burger aber sind dem Fürsten entgegengesommen, und um Berzeihung gebeten, welche ihnen auch widersahren. Borgemeldte Bürgermeister von hersfeld aber wurden eine Zeitlang zu Spangenberg angehalten, doch endlich auf vielfältige Fürbitt der haft entlassen. Unterdessen fam auch die aufrührischen Bauern zu Fulda Furcht an wegen des Landgrafen Ankunft, und schicken Danieln von Fischborn und einen Licentiaten an den Landgrafen, welche zwar der Bauern Missethat zu bemänteln und ihnen Gnad zu erlangen sich heftig bemüheten, aber von dem Landgrafen die kurze Antwort erhielten, daß sie keine Gnad zu hossen hätten, wosern sie nicht von ihren Aufruhren abließen und sich zur Ruhe begeben würden. Mit dieser Absertigung

waren die Bauern wenig vergnügt, und suchten sich bagegen zu verstärken. Derhalben rückte der Landgraf sogleich mit seiner Mannschaft in das Stift Fulda ein, nahm Hunefeld und Rassdorf, und theilte sodann seine Mannschaft in zwei Theile; den einen Hausen untergab er der Anführung des Konrad heffe, seinem Hauptmann und Schultheißen zu Marburg, und den andern führt er selber an. Damals kam der Coadjutor des Stifts Fulda, Graf Johann von Henneberg, zum Landgrafen und wollte sich gern des llebersehens halber bei dem Landgrafen entschuldigt haben, wenn seine Unachtsamseit nicht jedermann bekannt geswesen, wie nämlich er es zum Theil mit den Bauern gehalten.

Ingwifden tam Ronrad Beffe mit feinem Saufen an bas Lager ber Banern auf bem Frauenberg bei ber Stabt Fulba, welches mit etlichem Gefchus verwahrt war. Als nun bie Bauern ben Ernft vermerkt, nahmen fie balb die Flucht nach ber Stadt Fulda und ine Stift, fo vor ber Stadt, gegen und unter bem Frauenberg ligt. Sie konnten aber fo ftart nicht eilen, daß ihrer nicht etliche auf bem Plat geblieben waren; und obicon fie fich aus der Stadt ju wehren unterftanden, fo haben boch die Burger, ale man mit großen Studen ju fchiegen angefangen, bie' Stabt bald aufgegeben. Alebald floben bie Bauern, beren noch 1500 waren, in ben Schlofgraben, barin fie 3 Tag lang ausgehungert worben. Bon ihren Sauptleuten und Befehlshabern murben 21 gefangen, aus benen ein Predicant, ber Sauptmann Sans Dollhofer, ein Uhrmacher, Benn Bilfe, Johann Rugel und Bans von Rone vor bem Schloß mit bem Schwert hingerichtet, ihre Ropf auf lange Spieß geftedt und über ber Porten aufgerichtet worben, bie übrigen aber famt bem armen tollen Saufen find losgelaffen und beimgeschickt worden. Anbelangend aber ben 216t von Fulba ward von bem Grafen Philipp von Solme Unterbanblung gepflogen, und bat ber Landgraf megen ber Rrieges toften bie Stadt Fulda, bis er mit 15,000 Gulden abgelegt, anm Unterpfand behalten.

Unter biesen Sandlungen erhielt der Landgraf eilends Botschaft aus Sachsen um förderliche und ernste Sulf wider die Aufrührer in Thüringen und ihren Radelsführer Thomas Münzer, einen aufrührifden faliden Propheten, der vorgab, daß ibm Gott befohlen bab, wiber die Rurften auszugieben und fie umgubringen. Darum befchlog ber gandgraf fogleich mit feinem Bolf jurud nach Thuringen ju geben ; juerft fam er nach Gifenach, bann auf Langenfalz. Dafelbft fließ unerwartet Bergeg Beinrich von Braunschweig mit 250 Reitern und 600 gu guß ju ihnen. Ale nun ber Landgraf bei Frankenhausen an bas Lager ber Bauern gelangt, bie bafelbft an bem Schlachtberg in einer ftarfen Bagenburg hielten, war man Billens fie fogleich angegreifen ; weil aber bas Bolf febr ermubet mar, jog man gurud um fie zu erquiden. Ale Dunger bieß fab, bielt er es fur Furcht und ließ eine Kalconetlugel unter die Reiter abichiegen, wodurch ein junger Ebelmann, ber famt einigen andern von ben Burften gu ben Bauern , fie gur Ergebung gu ermahnen , abgefcidt worden, tobt gefchoffen murbe. Um beswillen murbe nun ber Angriff beschleunigt, vor welchem Landgraf Philipp vor feis nem Bolf herumgeritten , und fie gur Tapferfeit ermahnet bat. Ale er feine Rede beschloffen, ift das Bolt naber an die Bauern gerudt, bat zuerft bas Befdut auf fie abgeben laffen, und wohl getroffen.

Es hatt aber auch Munger eine aufrührische Ermahnung an bie Bauern gethan, wie fie nämlich follten mannlich ftreiten und bie Fürften tobtichlagen : benn Gott hab es befohlen. Desmegen gingen bie elende Bauern bin mit Gefang jum Streit, wie Bahnfinnige, foidten fich ju feiner Gegenwehr, noch jur glucht, fondern tröfteten fich ber großen Bufage bes Mungere ibres falfchen Propheten, und glaubten feft, daß ihnen Gott augenblidliche bulfe erzeigen werde; wobei ihnen Munger verfprocen hatte, er wolle alle Rugeln, fo gegen fie geschoffen wurden, in feine Ermel auffangen. Auf folche Beife wurden bie Bauern leichtlich aus ber Wagenburg geschlagen, und was nicht erftoden ober erschoffen worden, ward in Frankenhaufen gejagt; barin war es nun voll von biefen ungludlichen Leuten, und ift feine Begenwehr geschehen, ohne was ein geringer Saufe, welcher auf bie andere Seite bes Berge in ein Thal entwichen, gegen etliche Reiter gethan bat. Darum ift man nach gehaltener Schlacht ftrads nach Frankenhausen gezogen, hat die Stadt eingenommen, geplundert, viele darin erwürget, und den Thomas Münzer, den Bauernbetrüger, gefangen genommen. Es sind also in und vor Frankenhausen 7423 Bauern und Bürger todt geblieben, unter welchen sedoch ihrer dreihundert, die in Gefangenschaft gerathen, sind geföhft worden.

Bon Franfenbaufen gogen die Fürften nach Mubihaufen. Als fie ju Schlotheim angefommen, ichidten die von Müblbaufen, bie fich wider ben Rurfürsten angegeben batten, ju ben Fürften, und baten um Frieden und um gutliche Unterhandlung. Diefes bat aber nichts belfen wollen, fondern Dublbaufen ift am 19. Mai mit 3000 Reitern und einer machtigen Angabl gu Rug belagert worden, wo dann endlich bie von Dublhausen einen bemuthigen Juffall gethan, Die Schluffel ber Stadt überantwortet, und also fich und ihre Stadt an die Fürsten ergeben, und 40,000 Gulben Branbicagung erlegen mußten. Richtsbestoweniger mar R. Pfeiffer, ben Munger ju feinem Stattbalter in Mublbaufen gefett batte, mit 400 von feinem Unbang mabrend der Sandlung in der Nacht bavon gefommen, hernach aber bei Gifenach ergriffen, mit 92 berfelben gefänglich nach Dublbaufen gebracht, und mit seinem Gesellen, bem Münger und noch 24 anbern Aufwieglern im Lager mit bem Schwert bingerichtet worden; und biemit war ber gange Aufrubr an biefen Orten gestillet. Dbgemeldter Thomas Munger batte fich biebevor, nachdem er an einigen Orten wegen feines aufrührischen Predigens vertrieben worben, ju Dauflhaufen eingeschwätet und fo viel Gindrud gemacht, daß ber Rath von ber Gemeinde abgefest und bas Rlofter bafelbit gefturmt warb, und er, ber Munger, befag als ein großer Berr ben Johanniter Sof, und ging täglich in eigener Perfon in ben Stadtrath, empfing aber gulegt, wie gemelbet, ben verbienten lobn.

Georg Truchses von Walbburg, ber theuere helb, bes schwäbischen Bundes oberfter hauptmann, hat seinen Bug auf bas Algau, die Alpen und den Bodensee gerichtet. Weil aber im Würtembergischen und in Franken, sonderlich im Bisthum Burg-burg, die Aufrührer am hestigsten wutheten, verließ herr Georg

mit bes Bundes Billen, bas ichwäbische Dberland, um junachft bas Burtembergifche beimzusuchen. Etwan ben 7. Dai fam er gen Tubingen , nahm auch balb Berrenberg ein , barin viel ber Aufrührer maren. Ale aber die Aufrührischen, die ju Boblingen und Sindelfingen hielten, beren mohl 18,000, foldes vernahmen, thaten fie fich ju Reld und machten eine Schlachtordnung. war aber ein See ober Baffer gwifden beiden Saufen , barum tonnte ibnen ber Fürften Bolf nicht beifommen, gogen berhalben nach bem Städtchen Boblingen. Da gingen bie Bauern beraus und begaben fich auf die Unbobe, wobin fie auch ibr Befchut brachten, und ale ein Cornet Reiter gegen fie binauf ju ziehen begehrte, baben bie Bauern biefelben mit ihrem Gefoun gurudgetrieben. Ingwifden nahm ber Fürften Bolf bas Stadtchen Boblingen ein, festen fich ba fest, nahmen ben Aufrührischen gegenüber eine andere Bobe ein, trieben biefe burch bas leichte Geschut von ihrem Berg berab, und festen barnach unter fie. Des Pfalggrafen Fahne jog voran, benn es hatte Se. On. ben Bundlern ein reifigen Beng entgegengeschidt, barnach bie öftreichische und alfo bie andern nach, schlugen mit Gottesbulf benfelben Saufen in die Flucht, nahmen ihre Fahnen, Bagen, Gefchus und alles, haben ben größten Theil berfelben erftochen, und auf der Fürsten Seiten blieben wenig. Alfo ward biefer Aufruhr im Burtemberger Lande gestillet.

Es waren aber noch im Frankenland, sonderlich bei Burgburg in der Belagerung des Schloßes Unser Liebenfrauenberg,
und in der Stadt über 20,000 Aufrührischer, die hatten ihr
Rager zu heidingsseld. Als diese vernahmen, daß der Fürsten
Bolf auf sie zurudt, suchten sie sich in Gegenwehr zu stellen und
ihr boses Bornehmen auszuführen. Also zog das Fürstenvolf
auf Weinsberg, die tyrannische Grausamkeit der Gottesvergessenen
Bauern allda zu rächen, nahmen das Städtchen ein und verbrannten es; die Aufrührischen aber waren alle davon gelausen.
Dieses verdroß die Aufrührer in Franken so sehr, daß sie bei
8000 Mann nach Nedarsulm schicken, des Vorhabens sogleich
mit dem Fürstenvolf zu schlagen. Sie machten auch sonst viele
Anstalten zur Gegenwehr, beriefen alle Mitbrüder im Visthum

Würzburg und im Frankenland, im Erzbisthum Mainz und in ber Pfalz zusammen, ermahnten, baten und nöthigten sie, daß sie mit bewassneter Hand, mit allem Ernste und sobald es immer möglich, sich herbeimachen und Beistand leisten sollten, wodurch sich die Hausen immer verstärften, so viel sie konnten. Als aber das Kriegsvolf Weinsberg zerftört hatte, zog der von Waldburg mit seinem Bolt ins Kraichgau, um daselbst die Ausrührischen zu bezahlen; daselbst fand er den Jöckel von Bösingen, der auch ein Hausen geführt, und einer dersenigen, die zu Weinsberg den schrecklichen Mord an dem Grafen von Helsenstein und seinen Getreuen begangen hatten, diesen ließ er an einem Pfahl mit einer langen Kette auf einer Gluth so lange herumlausen, bis er den Geist ausgegeben hat. Auch sing er den Pfass Eisenhuth.

Mittlerweile batte ber Rurfürft ju Pfalg fich vollende in Berfaffung gefest, und ale ein fürsichtiger herr fein Schloß auf Bettenbubel, in welchem ber Bifchof von Speier und ber Deutschmeifter fich aufhielten, wie auch bas Sauptichlog Beibelberg mit Reiterei und Fugvolt wohl befett, um bes Tumults ber Aufrührischen willen, auch weil viel Gut babin geflüchtet war; babin fest er ju einem Dberften Schent Balentin von Erbach, und ift am Dienstag mach Misericordia, 23. Mai, Rurpfalz mit ben Fürften von Trier und Burgburg, famt Bergog Dit Beinrich, Pfalggrafen, von Beidelberg ausgezogen nach bem Brurhain. Der Reiter maren 2000, barunter viel Grafen, Freis berren und Eble, beren ju fuß 6000. Der Rennfahnen hatt 150 Pferd, und war ber Maricalf Bilbelm von Sabern ibr Sauptmann, berfelbe hatt fein Schlachtordnung im Feld burchaus auf 9 Mann gemacht; fo führet Peter von Chrenberg bas Rennfahnlin, ift gehalten im 5ten Glieb, maren noch 8 Glieber binter bem Fahnlin. Rach foldem Rennfahnen verordnet Schent Ebert von Erbach, ber Pfalz oberfter Felbhauptmann, ben gewaltigen Saufen, barin er bei 400 Pferd gehabt, je 15 in einem Glieb, und hat Rheingraf Johann die Sauptfahnen geführt und ift gehalten im 7ten Glieb. Auf ben gemaltigen Saufen rudt bes Erzbischofs von Trier Beug, hatte 300 Pferd, bie fein Marfcalf felbften geordnet, batt fein Ordnung durchaus auf 11 Pferb

gestellt, und bas Fahnlin im 6ten Glied gehalten. Darnach ift gezogen der Jülich= und Clevisch Sauptmann und Zeng, hat gehabt bei 250 Pferd. Und seind aller Zeug Fahnen blau und weiß vertheilt, ausgenommen des gewaltigen Saufens Fahnen, derselb ift roth, und mit der Pfalz Wappen gezeichnet gewesen.

Es hatt auch der Pfalzgraf noch 200 Clevische Reiter im Amt Alzei, zu deffelben Bermahrung liegen, Diefelben Reiter feind nad. male vor Vfederobeim zum Beer fommen. Darnach bat ber Pfalggraf 250 Pferd bei bem Bunbifden Beer gehabt, die feind beim Unfang bes Bunbifden Bugs gewefen, und ber Burggraf ju Mlgei, Dietrich von Schonberg, ihr Sauptmann, welcher auf Befehl mit feinen Reitern ju 3hr. Rurf. Gnaben , fommen , fein Orbnung auch durchaus auf 11 Pferd geftellt, und Friedrich von Flerebeim ben Sahnen geführt. Golde geordnete Beug wurden je einer um ben andern ein Zag abgewechselt, alfo baß gemeiniglich einer vor bem gewaltigen Saufen, ber anber nachgezogen, besgleichen ber Reunfahnen, ber allzeit ein gute Weil zuvor binausrudt, und bieweil man fich verfab, nicht viel gegen ben Reifigen , fondern gegen bem Fugvolf zu handeln , berohalben Plat und Malftatt nicht allwegen gegen einander verglichen werben konnen, boch bag biefe Beug feber insonberheit treffen mocht, ward es barauf geftellt, bag man in ber Gil, mann es jum Sandel fan, berfelben zween zusammenftogen follt, wie bann auch hernachmale beichehen. Dazu batte man ber Pfalgifden Fußinecht auf 3000, über welche Berr Leonhard von Schwarzenberg Oberfter war, die zogen in ihrer Ordnung hernach. waren auf 1000 Personen, mit nothburftiger Bereitschaft, geftalt ein jeber fein Befcheib hatte, jum Gefchut verordnet, biefelben jogen allgeit mit bem Gefchut und Ruffnechten jum nachften im Feld und im Lager. Georg von Nippenburg mar Zeugmeifter, und Friedrich Salbgewachsen Wagenmeifter, und fliegen die Trierifchen Fußtnecht im Feld zusammen, beren in bie 1500 gewefen.

Wilhelm von Sabern zog voraus bes Morgens fruh mit feinem Rennfahnen, ift aber wieder umgewendet und fam zum Pfalz-grafen, anzeigend, daß die Aufrührischen im Prurhain nicht gesinnet seien sich zu ergeben, sondern daß sie den Fleden Malich mit Graben

und Schangen umgeben, gleichwie auch andere im Brurbain, namentlich ber Fleden Rothenburg gethan baben, und bag fie fich zu widerfegen unterftunden. Als foldes ber Pfalgraf gebort, jog er bavor, ließ etliche Schuffe mit Studen bineinthun, und ale fie noch auf ihrer Meinung blieben, ließ er es einnehmen, verbrennen und verwüften; mar ein icon Dorf mit Beingarten umgeben. Bei bem Sturm haben die Trierifchen Anechte bas Beifpiel geben. Rach diesem jog ber Pfalggraf mit feinem Bolf nach Rothen= burg, Speierer Biethums, und fofort auf Riglau, welches er belagerte und einnahm. Unter ber Befagung befanden fich vier von den Aufwieglern im Prurhain, benen die But bes Schlofes befonders befohlen. Die hatten einen Scharfrichter gu fich berufen , um etliche , bie fie im Schloß gefangen bielten , ju ent= Als nun Wilhelm von Sabern, ber Maricalt, ben Benter im Schloft fand, und die Urfach feines Dafeins erfahren, bieg er ben nachrichter warten, und ließ durch benfelben bie vier Aufrührer, bie ibn hatten rufen laffen, auf ber Bruden entbaupten, und gleich zur Bruden in Graben, ben Rifchen zu einer Speig werfen. Diefen ginge nach bem Bere: nescia mens hominum fati sortisque futurae. In Rothenburg fieng ber Mar-Schalf einen Ebelmann, Sans von Dalbeim, ber fich ber aufrubrifden Saden theilhaftig gemacht, und in diefem bofen Befen übel gehandelt gehabt, bann er ber Bauern Sauptmanner einer gewesen. Denselben Dalbeimer ließ ber Rurfurft gen Beibelberg in bas alte Schlog, bis ju feiner Wiederfunft in gute Bermabrung legen.

Am Donnerstag, Christi himmelfahrt, wurde nach Bruchsal gezogen und das Städtchen belagert, in welchem das Prurhainisch Regiment bishero sein Enthalt gehabt, die Bürger ergaben sich bald, und die Fürsten zogen allda ein, nahmen ihr Duartier im Schloß, etliche lagerten sich in der Stadt. Allda hat man nach schaffer Ermahnung an die versammelten Burger, begehrt, daß sie wollten fürzlich die Anfänger, hauptsächer und Rädelssührer anzeigen, dieselbigen der Gebür zu einem Beispiel der andern zu ftrasen. Also auf langen Bedacht wurden etliche Armen von gemeiner Bersammlung des Rathe und der Gemeind angeben,

bersciben ließ ber oberft Feldhauptmann etlich und 70 annehmen, und fie allefamt übereinander in ein Thurm gefänglich legen, in welcher Befangnuß fie bermaßen gebrangt fagen, bag fie beinabe erftidt maren. Unterbeffen bracht man Pfaff Antonium Eisenbuth mit famt brei andern Befangnen von Eppingen, bie hatt Berr Beorg Truchfes in gefängliche Saft nehmen laffen, und bem Rurfürften ju einer Berebrung überichidt, die murben, fobald fie berende famen, nach furger Berbor auf dem Plat im Schloft, in bes Bunds Namen, mit bem Schwert gericht. andern Tage hat man mit ben Aemtern bee Prurhainischen Saufens, nämlich Bruchfal, Udenheim, Rothenburg, Riglan, Grunau gehandelt, ihrer Straf und Abtrags halber. Den wurde ju Buf ihres boshaftigen Frevels eine Straf von 40,000 fl. angefest. Begen Abend bat man die Befangne wieder aus bem Thurm, die vor Sig und Mengften fcwigten, bag es von ihnen rann, auf ben Plat, im Borbof bes Schloffes fubren, und fie all zu Sauf in ein Ring ftellen laffen. Da nun ber Rachrichter fünfen bie Ropf abgehauen, und wieder einer niederfniet, fcrien bie umftebende Berren und Grafen bem Benter ju, bag er bis auf weitern Befcheid gemach that, fugten fich eilende ju meinem gnadigften Berren, bem Pfalggrafen, baten für die übrige Armen : bie lagen mittlerweil, bis bie Antwort gefcab, auf den Rnien, mit ufgeredten banben, und ichrien obne Unterlag um Gnab und Barmbergigfeit. Alfo murben fie von bem Rurfurften bes Lebens gefichert und begnabet.

Von Bruchsal ging der Jug nach hilsbach. Dieselbige Racht lag das Bündisch heer zu Steinfurt, Rohrbach und Reihen an der Elsenz, und kamen die Bündischen hauptleut zu dem Pfalzgrasen gen hilsbach, vereinigten sich mit ihm, wo die heere zusammenstoßen sollten, und waren dies die hauptleut, die wohlgeborne und strenge herren, Georg Truchseß Freiherr zu Waldsburg, oberster Feldhauptmann, Graf Wilhelm von Fürstenberg, Oberst des Fußvolks, Froben von hutten, Rudolf von Epingen, berühmte hauptleut alle. Also war der Pfalzgraf mit dem Lager zu hilsbach am Sonntag Exaudi auf, zog auf Recarsulm zu, und stieß vor Fürseld zu dem Bündischen heer, so daselbst

auf einer Soben bielt. Run batten bie Bundischen Sauptleut ben Fürften zu Ehren ihren Beug zu Rog und Rug luftig geordnet, damit machten fie ein Luft- und Schauspiel mit ben Beugen, und ale bas Pfalggräflich heer in feiner Ordnung gu Rog und guß die Sobe binauf, gegen die Bundifden jog, ließen biefelben Sauptleut alles Gefdut abgeben; fo fcoffen bie guß-Inecht mit ihren Robren barunter, bag es gar weiblich unter einander icalite, und hatten fich juvor beiberfeite Sauptleut, wann fie gufammen gogen, verglichen, wie fie bie Beuge wollten gieben laffen, bergeftalt bag bie Bunbifchen ihre Reifigen gleich bem Pfalggräflichen Geschwaber verordnet, liegen alfo ihren Rennfahnen vorziehen, und ber Pfalz Rennfahnen barauf, ben andern Tag jog ber Pfalggräflich Rennfahnen wieder vor, und alfo fur und fur einer um ben andern, gleichermagen mengten fich bie reifigen Beug auch unter einander, gogen alfo ein Tag um ben andern vor und nach gang einhelliglich und freundlich ; gleichmäßigen Gebrauch hielten auch beiber Theil Aufvolt famt bem Beidug.

In folder Ordnung feind bie Zeug por Nedarsulm fommen, und trafen bafelbit eine Befatung von 800 ber Aufrührer, welche bie Thor wohl vermahrt hatten, auf der Kurften Bolf berausschoffen und einige erlegten. Die Fürftlichen führten auch ibr Gefdug auf und thaten etliche Schuffe binein; bagegen webrten fic bie Aufrührischen gewaltig, nicht ohne Schaben ber von Augen, bie fich zwar tapfer brauchten, jedoch an bemfelbigen Tag bas Stäbtchen nicht gewannen. Nachmals haben fie fich ju Gnaden ergeben, und erlegten ein Summa Belbe, die boch ihrer fcweren Mighandlung noch leichtlich gefest, für Brandichan und Plunderung. Diejenigen aber, fo bei ber Beinebergifchen Sandlung gemesen, murben gur Straf erforbert, beren an bie 60 ergriffen, und alle an Striden in ber Orbnung, je zween und aween, nach einander aus der Stadt ins Lager geführt, aus benen ließ man benselben Abend ben Sauptmann, Kabndrich und Schreiber, fo am Reihen gewesen, auch andere mehr, auf bie 12, mit bem Schwert richten, bie übrigen feind einzig im gieben vergettelt worben. Go verbrannt man beffelben Tage etliche Dorfer, um Seilbronn liegend, sonderlich Böfingen, barin ber obgemelbt Jodel fein Wefen gehabt.

Um folgenden Tag jog man nach Dehringen, wo ein großer Baufe ber Aufrührer liegen follt, die waren nur vor einer Stund aufgebrochen, und bas lager geraumt. Dehringen marb eingenommen und den Bauern nachgefolgt bis gegen Rrautheim, ohne bag ben Bauern, die, an bie 6000 ftart und mit trefflichem Gefchus verfeben, etwas anzuhaben gemefen. Bogen barum bie Fürften nach Medmubl, nabinen es ein und ftellten es bem Bifchof von Burgburg wieder zu. Sierauf famen fie nach Ballenberg; bafelbft war bas lager in und um ben fleden, nachdem er flein ift, gefchlagen. "Es nimmt mich noch Bunder wie es zuging, Dieweil fich bas Feuer bafelbft mit bem Denwäldischen Saufen angezundet bat, judem viel leichtfertiger lofer Anaben ihr Wohnung barin gehabt, fonberlich Georg Megler, gang ein leichtfertiger Stifter bes überfcwenglichen großen Mordjammers und verderblichen Uebels, fo baraus gefloffen, dag berfelb gleden Ballenberg, als ein Enthalt biefer argen Buben, nit angestogen und in Boden ausgebrannt worden, ich meine es fei irgende auf ein feltfamen Boden gebauet, bag ber Fürhabenden Willen in bem gurudgangen, ba ließ mans am letten bafelbft mit Ausschlagung ber Fenfter und anderer Rurzweil bleiben, gubem was barin gefunden alles geplundert, nachfolgende an Leib und But geftraft." Go murben auch beffelben Tage etliche feurige Dörfer gefeben, und feiert bas Rriegevolf mit bem Plundern in ben Dorfern nicht, wo fie bas erreichen mochten. Darneben empfing man gewiffen Bericht, daß Gog von Berlichingen mit dem Bauernhaufen zoge, der wider den Bund zu handeln, vom bellen Burgburgifden Saufen berabgeschickt worden und bis gen Nedarsulm gefommen, aber ale fie ber Fürftlichen und Bunbnerifden Gegenwart vernommen, fich auf ber Bobe in ben Balbern wieder fluchtig hinweg gethan hatt, und ware Gog mit famt bem Georgen Desler zu einem Sauptmann verordnet, wiewohl Gog fich beffenthalben feithero hochlich entschuldigt, mit anzeigen, bag er folches nit gern gethan, fonbern aus 3mang beschen, welches boch nicht bei febermann hat wollen geglaubt werben. "Es ware wohl mehr, wo Roth, barvon ju fchreiben, bas fegmals in ber Feber behalte."

Rach geenbter Sach ju Ballenberg, ba bes Morgens vier Bauern, fo unterwege ergriffen, vor bem Rleden enthauptet worden, jog bas Beer wieder an, bes Willens, fich gen Ronigshofen an die Tauber ju ichlagen, fürter auf Burgburg ju gieben, und bie geangftigten Gemuther baselbft im Schloß zu troften. Dann bie untüchtigen treulosen Bauern, fo gewaltiglich in ber Stadt Burgburg und zu Beibingefeld lagen, nothigten bie im Schloß gar febr , hatten vor , baffelbe zu untergraben , wie fie bann allbereit weit binein gefdrot, auch emfiglich binein und ein gang Geiten an einer Remnaten binmeggefchoffen, maren fcon 4 Bochen mit gutem Gefchus barvor gelegen, nicht gefeiert, fondern alles versucht und unterftanden, mas ihnen moglich gewesen, welches Geschut fie bin und wieder in den eroberten Orten genommen ; fo hatten ihnen die von Rothenburg an ber Tauber gwo Rothichlangen gelieben, besgleichen Graf Georg von Bertheim, wiewohl berfelb in feiner Berantwortung anzeigt, er war zu foldem bochlich bezwungen worden; und wo bas Schloß zu Burzburg nit mit fo vielen guten ehrlichen Leuten, Fürften, Grafen, Rittern und Anechten mohl befest gemefen, ware ju beforgen , die Bauern hatten es erobert , fonderlich mo bie Rettung länger verzogen worben.

Als nun der Zeug zu Roß und zu Fuß auf Königshofen zugezogen, schickte der Marschalf aus, um zu erfahren, wo die Aufrührischen, welche zu Krautheim gelegen, ihr Kopf hinaus gewendet, und es ward ihm angezeigt, daß-sie bei Königshofen liegen, und daß sich ihr Hause in einer Nacht die 7000 gestärst habe. Nun war es nur eine Meile vom Feind, und wurd im Nath beschlossen, den anzugreisen. Darauf ordnet der oberst Hauptmann Herrn Froben von Hutten, Rittern, 300 Pferd zu, dem Pfälzischen Marschalt auch so viel, mit dem Besehl, sie beide sollten hinziehen, die Feind zu besehen, die Sach auch serners nach ihrem besten Vornehmen. Solchem Besehl nach zogen die beide an mit ihren zugeordneten Reitern, und die gewaltigen Hausen siehen Echüpsergrund also hinaus, war ein schöner, wohlgerüfter dapseser HausenReisigen und Kusvolk, ganz lustig zu seben. Froben

und der Marschalf wurden zu Rath, sich von einander zu theilen, und sollt dieser unterhalb, oberhalb Herr Froben über die Tauber ziehen, und seder Acht haben, wie sich die Feind hielten, der Meinung fürters auf den Berg obwendig Königshofen zu strecken und denselben innehmen, da herr Georg Truchses diesseits der Tauber, des Orts, da es am Melberg heißt, mit dem ganzen Hausen bleiben wurd.

Da nun Froben und ber Maricalf ben Schupfergrund, gar ein fein Thal, alfo binab fommen, bes Keinds auch ihres Begebrens anfichtig worben, ba andert fich ihr Anfchlag, bieweil bie Feind (nachdem fie vernommen, bag ber Bundifch und Pfalggraffich Beng etwas groß) mit ihrem Gefchut und Bagenburg aufgebrochen und ben Berg zuerft eingenommen , auch ibr Befoun, beffen fie 47 Stude batten, gegen die Tauber auf bie Reiter richteten, um berfelben Uebergang zu verhindern. amischen setten Kroben und ber Marichalf obwendig Ronigsbofen über den fluß, zogen auch auf ben Berg, hielten an einem Ort, ba fie por ber Feinde Gefchug etwas ficher und ordneten ibre Beug bergeftalt. Den Pfalggräfifchen und öftreichifden Saufen ober Rabnen neben einander, je 13 in ein Glied, liegen beiben Rabnen fliegen, barnach bielten zwei Beug, mar ber ein Pfalggräfifch und ber ander heffisch, bie hielten in ihrer Ordnung, erwarteten bes Gefchuges und ber Ruffnecht, aber ber gewaltig Saufen hielt noch brunten im Grund. Inbem fam Berr Georg, oberfter Kelbhauptmann, auch auf ben Berg, jog um ben Keinb, boch mit wenig Leuten, und besichtigt biefelben, ba batten fie in ber Wagenburg brei Saufen geordnet und ftunden alfo binter bem Befdug, ba befdied Berr Froben ben Marfchalf mit beiben Rennfahnen an bas Ort, ba fie bem Feind am nachften, jedoch por bem Gefcut ficher bielten, ju ruden. Alfo ritt ber Darfcalf binter fich und holt feine Reiter, und jog Ebert Schenf von Schweinsberg neben ihm mit ben Schugen, beren boch nicht viel waren, ba rudten bie andern zween Beug auch an, und bem Rennfahnen nach. Als nun biefe reifigen Beug ber Bauern Bagenburg nabe famen, ba begunnten fie (weiß nit, mas ihnen boch traument warb) gablingen aufzubrechen, liegen bie Bagenburg und bas Geschut babinten, und wichen alfo in ber Orbe nung flüchtig baraus, ba griffen bie Schuten und beibe Rennfabnen mit ihnen barauf, und trennten bie Reind mit Bewalt aus ihrer Ordnung. Nachdem aber ein Bolg allernachft barbei gelegen, theilten fich die flüchtigen Bauern, wichen einstheils in bas Solg, bie andern flohen über bas weite Feld binaus, biefelben wurden mehrentbeile alle erftoden. Ale nun folde Reiter fich wieder gewandt, auf die Malftatt gezogen, Dieselbe eingenommen, maren die gewaltigen Saufen mittlerweil aus dem Grund berauf, und jum Theil an bie Bauern im Bolg fommen. ibr viel barin erschlagen und erftochen, und gar ein weiblich Bebet mit ihnen gehalten, gleichwie ein Schweinbet. fo rudten herr Froben und der Pfalz Marichalt von der Malfatt auch ine bolg, erftachen gleichermagen viel Bauern barin, aber es folug ben Reifigen auch nit gar lebig aus, fonbern nabmen viel Schabens von den Feinden, benn fie nicht fonderlich Raum im Bolz batten. Es ward ber oberft Reldbauptmann felber in ein Schenfel gestochen, bem Marichalf zwei Pferd bart vermundet, besgleichen viel andere gute Gefellen, ebel und unebel, beschäbigt. Bei 300 Bauern batten fich in bie Beden und Graben verftedt, bag ihnen bie Reiter nicht beitommen fonnten : bagu murbe bas Fugvolf gebraucht, welches bei bie bunbert erftach, und bie übrigen gefangen nahm. Diefen letten Strauß batten porzugemeise die Trierischen Beteranen zu befieben. und machten ihnen die Schwierigfeiten bes Bobens, mit ber Bergmeiffung ber Begner verbunden, feine geringe Arbeit, bis enblich, nach Berlauf von funf Stunden ber vollständigfte, burch Die Eroberung von 47 Studen befundete Sieg erfochten.

Nach vollendter Schlacht und erlangtem Sieg zogen die Fürsten, Sauptleut und alles Kriegsvolf auf die Wahlstatt mit Freuden und leichtem Gemuth, da bließen zu den heerpaufen alle Trompeter auf, und als die Wahlstatt besichtigt worden, zog das heer hinab in den Fleden Königshofen, darin lagen die Fürsten und Reisigen zum Theil, die übrigen auswendig des Fledens in einem schönen Wiesengrund. So lägert sich das Fusvolk heraus in der Bauern gehabt Läger, da sie noch viel gemachte hüttlein funden,

bie fie jum Bortheil batten. Diefer Fleden Ronigehofen batte eine giemliche Beite, und an bie 250 inwohnende Burger gebabt, die blieben alle in der Schlacht todt, bis ungefahr auf bie 15. Defialeichen aus andern Aleden ber wenigfte Theil nach Saus gefehrt. Ueberhaupt murden ber Bauern bei 7000 erfolagen, besgleichen bat man ihnen alle ihre Bagen und Pferd, beren ein groß Summa, bazu ibre Beiduge, beren 47 auf Rabern waren, abgenommen; fürstlicher Seite gablte man 30 Todte, barunter ber tapfere Trierifche Sauptmann Theobald Maurer. Das Rriegevolf wollte nun fogleich nach Burgburg geben und bas Schloß entseten, weil aber Pferd und Leute mud und viele barunter wund waren, fo mußte man ben andern Tag ftill liegen. Unterbeffen bat man Mergentheim , Bifchofebeim , Grunsfeld, Lauba und andere Orte an ber Tauber eingenommen und ber pornehmften ber Aufruhrer ein gut Theil mit bem Schwert bingerichtet. Bu ber Beit fcidt ber Furft von Burgburg feinen Maricalt mit 100 Pferben nach feinem Schlog Unfer Frauenberg bei Burgburg ab, um benen im Schlog Belagerten ein Beiden mit Feuer zu geben, baraus fie erfennen fonnten, bag ein Entfas vorbanden fei.

Auf bas brach man am b. Pfingfttag mit bem Lager auf, ber Meinung, ben Nachtlager gwiften Burgburg und Ronigsbofen, nit weit von Giebelftatt zu nehmen. Ale nun beibe Pfalggräfifch und Bundnerifch reifige Beug beraustommen, blieben Die Bundnerifche Fuginecht liegen, wollten nit ziehen, bewegten auch viel Pfalggräfische zu ihrer Meinung, bas beschab ber Urfad, bag fie ein Schlacht ju haben begehrten, wiewohl fie besfelben Tage, ba bie Schlacht befdeben, bei 3 Stunden nicht zu folder Sandlung fommen maren, andere bann jum letten, wie oblaut, und ihnen baber bie Ergöglichkeit von einem ober brei Monaten Sold, nach Advenant, fo man von wegen einer gewonnenen Schlacht bem Bolf juzugefteben pflegt, nit eigentlich zufam. Es gogen auch bie Surften und Sauptleut mit gar einem geringen Fugvolt vor, ale fie nun ein Meil Wege von Ronigehofen weg, und faum noch ein Meil zu bem vorgenommenen nachtlager hatten, ba fam ber Burgburgifd Maricalt wieder, bat fein

Sac ausgericht, und zeigt bem oberften Relbhauptmann an, wie bie Bauern noch vor bem Schlog Burgburg und jum Theil in ber Stadt lagen, hatten einen großen Saufen gu guß verordnet und von ihnen geschidt, mit Geschus und aller Bereitschaft, ben Bauern, fo vergangenen Freitag ihr absolution und Abfertigung au Ronigshofen empfangen hatten (welches ihnen aber noch unbewußt) jugugieben und zu ftarten; bie maren icon im Aug und nicht ein halbe Deil Bege von bannen, er ware mit feinen Reitern neben ihnen ber gezogen. Da foldes ber oberft Sauptmann vernommen, ichidt er eilende nach ben Sugfnechten, fo gu Ronigshofen liegen blieben, ließ ihnen verfunden, wie die Feind abermal vor Augen, vermeinend, fie bamit aufzubringen, aber es war vergeblich, benn fie jogen nit und hielten fich ale muthwillige Leut. Nichts besto weniger ließ ber Sauptmann, ben foldes nit bindert, den Rurften und allen Reifigen ansagen, bie Feind maren abermale vorhanden, auch alfobald aufschlagen und aufblafen, bamit fich ein feber barnach zu richten, und fürderlich in bie Ordnung ju ichiden batt, ju welchem bann febermann willig und luftig war. Alfo rudt ber Sauptmann felbft mit etlichen Pferden bervor und befah die Feind, welche er auf 5000 Mann überschlug, wiewohl ihrer viel wollten, es waren ihr weit mehr gewesen. Run ward nach langem Unterreden bedacht und berathichlagt, es mar ju beforgen, mo nit ber Weg gefunden, ben Bauern ben Guttenberger Balb, babin fie nicht ein halbe Meil hatten, zu verlegen, dag benfelben Tag nichte fruchtbarlichs gehandelt werden fonnte.

Auf solches ward vom Sauptmann befohlen, daß beibe Rennfahnen vorziehen sollten, so wollt er mit den andern Zeugen gleich auf sie folgen, dem ward zur Stund nachgethan, wendeten sich mit den Rennfahnen und den reisigen Geschwadern, nit anders, als ob sie vom Feind ziehen wollten, also lang, bis sie zwischen die Bauern und den Guttenberger Wald fommen. Mittelerweil hatten die Bauern allernächst bei einem Dorf ihre Wagensburg geschlagen, und mit 36 Stück Büchsen unterspickt, derohalben ließ der Pfalzgräsisch Marschalf obberührten Eberharden Schenk von Schweinsberg, der Schügen Hauptmann, gar ein redlicher

Mann, mit den Schüßen darauf hauen, die Feind am nachken zu überschlagen, und zu sehen, wie sie sich doch hielten. Sobald die Bauern das ersahen, wollten sie der Backenstreich nit erswarten, gaben sich gleich in die Flucht, liesen von ihren Bagen und Geschüßen, zum besten als sie konnten, und dermaßen, daß beider Rennfahnen Reisige sie im weiten Feld kaum erreiten können, doch was sich in die Beite begab, ward alles schier ein Meil Begs lang, bis hinein gen Ochsensurt am Main hin und wieder erstochen, deren surwahr eine große Anzahl gewesen; so liesen ihr viel in zwei Dörfer, Giebelstatt und Sulzdorf. Solche beide Dörfer, die nit weit von einander gelegen, wurden mit all den Bauern, so darein gestohen, in Boden ausgebrannt, sind also, meines Erachtens, wenig überblieben.

Run lag allernachft bei biefen Dorfern ein Schlog, Ingolftatt geheißen, welches bie Bauern furz vorber gang gepluntert, nicht mehr ale ein Burgfiall, war boch noch mit gutem Gemauer und mit einer boben Bargen umfangen, und ftund ein großer Thurm barin und war mit Graben verfeben. In baffelb waren ungefahr an bie 400 mit ihren Bebren, Spiegen, Buchfen und Bellebarden entlaufen, hatten Thor und Gingang jum beften und flärfften ale fie immer fonnten, vermahrt, daß wohl gu verwundern, wie es ihn möglich gewesen, in fo furger Frift alfo fart und permahrt zu machen, aber Roth findet unerfindliche Weg und bricht Gifen, bas warb an biefem Ort auch wohl erfahren. Sie vermeinten fich barin zu erhalten , alfo ruct man bas Gefchus bavor und ichog balb ein ziemlich Loch barein, auf bas warb von vielen guten Leuten, Grafen, Berrn, Rittern und Anechten, fo alle abgefeffen, ber Sturm porgenommen, liefen also ungeordnet an. Da ftellten fich bie Bauern, ale bie in letter Roth ergriffen , ernftlich jur Gegenwehr , baburch fie fic bes erften Anlaufs erwehrten, verwundeten und marfen ab 100 Berfonen, barunter viel Berrn und guter Gefellen maren. Doch ließ man nit ab, fonbern fie traten jum anbernmal mit allem Ernft wieder an, und famen viel Berrn, Grafen, Edel und Unebel jum geschoffenen loch binein, vermeinten, es mar bie größte Roth erftritten , ba fing fich erft ber garmen recht an,

benn es war inwendig vor ihnen noch ein Mäuerlein, burch bas ging nur ein Thor und Fenfter binein, war noch wohl Spief lang binab, ba warfen und fachen bie Bauern fo ernftlich binaus, bag bie Brafen, herrn und andere in merflicher Befahr ihres Lebens flunden, murben wieder mit Gewalt von ben Bauern abgetrieben, blieb boch von der Gnaden Gottes unfer feiner tobt. 216 nun fich die Bauern je mit Gewalt gu erwehren unterftunden, ließ man bas Befchus noch bag bineingeben, und macht bas loch weiter, traten barnach ben Sturm wieber mit Eruft an, am geschoffenen Loch und bem Thor, arbeiteten fich fo lang und viel, bie fie gu beiden Theilen bineinfommen, es ging aber fcwerlich genug zu. Da wurden die Bauern im Schlog alle erftochen. Und nachdem auf bie 200 Bauern von obgemelbtem Saufen in ein Balb, allernachft bem Schlog, entronnen, aber gegen zufallende Racht nicht viel gegen fie vorzunehmen mar, ließ man etliche Bachten über fie enthalten, bamit fie nicht ents liefen. Des Morgens fruh murben fie alle ermurgt und erftochen, alfo bag folder Saufen Bauern mehrentheils aufgerieben, und geschab felbigen Pfingftidg von vielen guten bavfern Leuten ein mühfame gefährliche Arbeit.

Nach erlangtem Sieg rudten bie Rurfürsten und Sauptleut mit allen reifigen Beugen auf bie Bablftatt, nahmen ber erftochenen Bauern Wagen und Gefchut, beren bei 36 Stud auf Rabern, und ber Wagen ein große Summa, mit aller Nothburft und Bereitschaft mobl verseben. Bon ber Babiftatt jogen fie in bas nabe Dorf Moos, ba ichlug man bas lager, war jebermann froblich und gute Muthe, bes Morgens, Pfingstmontag wurd aufgebrochen, und waren die Fußtnecht, fo fich zu Ronigshofen Nachziehens geweigert hatten, wieder gum Saufen tommen. Als man Beibingefelb erreicht, nahmen bie Fürften im Fleden mit ihren Reitern ben lager, Berr Georg Truchfeg mit bes Bunbes Reifigen lag auswendig bes Fledens am Dain, gegen Burgburg ju, bas Fugvolf rudte oberhalb in ber Bauern gehabten lager, fo noch vor Augen mar. Gleich im Anziehen gen Beibingefelb, che man abfaß, nahmen bie Sauptleut, Berr Gcorg Truchfeß und Graf Bilbelm von Fürftenberg ben Bergog Dit Beinrich

mit ungefähr 200 Pferben, ritten auf den Berg, allernacht dem Schloß Unser Liebenfrauenberg über, ließen alle Trompeter aufblasen und die heerpauken schlagen, damit es die Besatung im Schloß, besgleichen die Burger und Bauern ein der Schanzen hinunter beim Schloßberg genugsam und wohl hören mochten. Dieses Schalls wurden die im Schloß, als wohl zu gedenken, höchlich erfreuet, die in der Stadt, meinem Erachten nach, sehr erschrocken.

Es murben auch ber Pfalggräfische Maricalf und ber Schent von Schweinsberg in bas Schloß geschidt, ber Fürften Anfunft au verfündigen und zu feben, wie es mit benen im Schloß ftunb. Biemobl ber Bauern halber nit wohl hinein zu reiten mar, bieweil fie nabe barbei in ber Schang lagen, erfüllten bennoch biefe · amei ibren Auftrag, famen wieder, zeigten an, mas fie von benen im Schloß vernommen hatten und wie es mit ihnen beschaffen Da blieben die Sauptleut halten , bis die im Schlof all ibr Gefdus, beffen fie eine treffliche Ungabl batten, ab, und binüber in die Stadt Burgburg geben laffen; fo bald bas beicheben, rudten fie ine Lager gen Beibingefeld; in berfelben Nacht raumten bie Bauern die Schang, und nahmen 4 ber beften Befchut mit ihnen in bie Stabt. Des andern Tage zogen Graf Wilhelm von Kürstenberg und der Pfalzgräfisch Marschalf mit bem Rennfahnen an, nahmen bie Borftadt bieffeits ber Bruden ein, und befegten den Thurm auf ber Bruden. Demnach gogen bie im Schlog mit 100 Mann wohl geruft, ben Berg berab, und Graf Bilbelm mit bem Maricalt unten berauf, tamen alfo in ber Schang gufammen, barin funben fie niemand, allein ftunben 5 ober 6 alter Buchfen und Rarthaunen, bie waren bod mehrentheils gerbrochen, die ließen fie mitnehmen und ins Schlof binauf führen.

Als nun die Fürsten und Sauptleut vernommen, daß noch auf 5000 Burger und Bauern in der Stadt, waren sie des gang lichen Willens, sich mit Gewalt, auch all ihrem und des Bischofs Geschütz darvor zu legen, und war die Schanz schon zugericht. Da aber die in der Stadt ein solches ernstliches Fürnehmen vermerkten, suchen sie aufs unterthänigft und flebentlichst an um

Gnab, alfo marb barunter getheibigt und bie Sach babin gebracht, bag fich bie Stadt Burgburg und all andere fo barin, in ber Rurften und bes Bunde Gnad und Ungnad ergeben foll-Alfo nach vollendter Theidigung, am dritten Tag bes Fortzuge, ritten meine gnabigfte und gnabige Berren, Trier, Pfalz und Burtemberg, besgleichen Bergog Dit Beinrich, fodann Berr Georg Truchfeg, des Bundes oberfter Feldhauptmann, wohl mit britthalb taufend gerufter Pferd in die Stadt, Die Sauptfacher, Rabeleführer und rechtschuldigen Rnaben zu ftrafen, und bem Bischof bie Stadt wieder in Gehorfam ju bringen. Da blieb ber Bundifc und Pfalggräfifc Rennfahnen, mit ihren augeardneten Schugen, bei ben zweien Thoren, aber bie andere Beug jogen mit den Fürften und Sauptleuten auf ben Plat, an Die nachsten Gaffen babei, blieben alfo balten auf ben Pferben, benn es war manniglich verboten abzusteigen bis in bie fünfte Stund, bas Mitteltbor in ber Stadt war mit Trabanten befegt.

Da wurden die Burger und Bauern all versammelt, und in brei Ort vertheilt, nämlich biejenigen, fo in ber Stabt ge= feffene Burger waren, bie ftunden alle auf bem Martt, was von fremden Bauern, aus bem Stift Burgburg, ber Marfgraffcaft und andere woher versammelt, die mußten fich alle vor Unfer Frauen Capell auf ben Plag ftellen; fo famen bie von ber ausländischen Bauerschaft alle auf bem Rennweg jusammen. Darnach bub herr Georg Truchfeg, von ber Fürften und bes Bundes megen, die Sandlung erftlich bei ben Burgern an, bielt ihnen eine lange Erinnerung und Rede vor; babei bielten bie Kurften mit ihren Grafen, Berrn und Rathen berum, alfo fielen bie Burger alle nieder auf bie Rnie, baten um Gnab. Da that gemelbter Sauptmann abermals eine lange moblgeschickte Rebe, fing barnach an, etliche aus ihnen zu nehmen, ließ berfelben theils in Gegenwart ber andern enthaupten, etliche in Saft legen, bie übrigen gelobten und ichwuren bem Bifchof auf ein neues. Bon biefem Plag jog gedachter Sauptmann jum andern Saufen, por Unfer Frauen Capell, banbelt mit benfelben gleichergeftalt wie mit ben erften, von bannen rudt er fürter ju ben Bauern auf bem Rennwegplat; handelt auch mit ihnen gleich ben

vorigen. Burben also an breien Orten auf bie 76 gefopft, unter benen war ein Burger von Rarlftadt, Schrautenbach genannt, ber erbot fich 2000 fl. ju geben, aber es mocht ibn nicht belfen. Darnach wurden alebald bie Fremden , Burger oder Bauern, allesamt zur Stadt binaus begleitet, und einer jeden Berricaft ihr Straf gegen ihnen vorbehalten. Nach Bollendung beffen allen, fliegen die Kurften ab, gingen auf die bischöfliche Ranglei, trunten eine, fagen barnach wieber auf, ritten mit einander aufs Schloff, und lagen bie Racht droben, aber die Sauptleut gogen mit bem Beug wieder ine läger. Des andern Tage bandelt man mit ber Stadt, und ward beichloffen, bag fie all ihr Bebr und Sarnifch von fich geben, bargn Mauern und Thurme auf ber Seiten gegen bem Schloß über bis auf die Erbe im Boden abbrechen, wie fie bann ju thun gleich anfingen, und bem Bund und Fürften 8000 fl. für ein Abtrag ober Brandichag geben muffen. Doch bem Bifchof von Burgburg in all Beg fein Straf vorbehalten, die er auch nachmals in feinen Bergeg geftellt.

Also blieben die Fürsten und Sauptleut mit ihrem Läger auf die 8 Tag zu Geidingsfeld liegen, brandschapten alle Städt, Fleden und Dörfer, so viel sie deren im Stift erreichen konnten, doch ward dem Bischof sein Straf auch vorbehalten, und geschahd durch das Kriegsvolk aus dem Läger, welches sich in keinen Sack schließen ließ, ein merklicher Schaden, dadurch die umliegende Landschaft an Proviant sehr entblöset ward, dann sich die Bauern vormals auch nicht gesaumt. Unter solchem wurden viele der Hauptsacher und Rädelssührer hin und wieder im Stift geköpft, in diesem Läger wurd auch nit unterlassen, mit denen zu Rothendurg an der Tauber zu handeln, die vertrugen sich mit dem Bund und den Fürsten, doch nicht weiter dann auf 5000 fl. von der Stadt wegen zu geben, die andere Straf der Landschaft behielt Herr Georg Truchses dem Bund vor, so wurde auch derends die Grafschaft Wertheim um 3000 fl. gebrandschaft.

Durch Schreiben, gegeben im Lager vor Beidingofeld, Mittwoch nach Pfingften, hat Kurfurft Richard feinen in Cobleng gurudgebliebenen Rathen Nachricht von den Beither errungenen Bortheilen gegeben, auch geboten, daß um berentwillen ein Dantfeft,

in ben fieben Rirden ber Stadt ju begeben, abgehalten werde. Es tam auch etwas fpater ber Mainzische Stattbalter, Bischof Wilhelm von Strafburg, mit 50 Pferden im Lager an, und handelt mit den Bundegenoffen, daß fie auch ihren Bug berab nach Afchaffenburg und Daing nehmen und ibm belfen follten. feine Unterthanen jum Geborfam ju bringen. Denn neben bem, baß bie Aufrührer ben Statthalter ju Afchaffenburg belagert und ju ihrem Billen gezwungen, fo haben auch die von Maing tumultuirt, und sowohl ben Statthalter als auch bas Domcapitel gezwungen, ihnen etliche von benfelben verfafte Urtifel an verwilligen und nach ihrem Willen fie mit Brief und Giegel gu versichern. Es trugen fich furwahr in Diefem Lager viel feltfame Praftifen und Dinge ju, aber Rurge balber unnöthig, viel bavon gut ichreiben. Ale nun ber Bifchof von Burgburg bas gang Stift wieder in fein Bewalt befommen, ba theilten fich bie Beere, wiewohl bie Bundnerischen Sauptleut leiden mogen, daß ber Pfalggraf weiter mit ihnen gezogen mare, welches berfelb auch gern gethan batte, fo famen von Statthalter und Rathen fo viel beftige, neue und ernftliche Schriften, wie bie Bauern fenseits bes Rheins wieder zusammengelaufen, und thaten im Land, mit Ausbrennen ber Saufer, Plundern und Morden treff= lichen Schaden. Wann es ihnen nit bald gewehrt und Widerfand befchebe, bag es jum großen Nachtheil und Berberbung bes gangen Fürftenthums reichen murde. Derhalben ber Pfalggraf bodlich verursacht, vom Bund zu ziehen, und verglich fich mit bem Mainzischen Statthalter, benfelben wieder einzuschen. So vereinten fich bie Bundnerischen Sauptleut bem Marfgraf Rafimir von Brandenburg, fo berend mit etlichen Pferden anfommen, daß er, mit famt Graf Bilbelm von Benneberg, nachbem fie beide auch ein trefflichen Beug und Bolf hatten , jum Bundnerifden Beer flogen, und alfo mit einander furbag gieben Auf foldes theilten fich bas pfalzgräfliche und bes Bundes Beer, ichieben alfo gang freundlich und einig von ein= ander, und brach Berr Beorg Truchfeg mit dem bundifchen Beer auf zu Beibingefelb, Montag nach Trinitatis, jog ben Main hinauf por bie Stadt Schweinfurt, welche fich gleich, ohne Roth,

in des Bundes Gnad und Ungnad ergeben. Mit der gleichen Leichtigkeit wurde auch das Stift Bamberg beruhigt, alles mit Borbehalt dem Bischof seiner Straf, durch welche handlung die Markgraflichen und anderer umliegenden herrschaft Ungehorsame zugleich gezüchtigt worden, doch hatte Markgraf Kasimir zuvor auch nicht geseiert, vielmehr den Ernst angewendt. Rämlich unter andern die Stadt Kigingen, darin die Bauern ihren Enthalt gehabt, zur Straf gebracht, gestalt er bei 60 die Augen aussstechen ließ.

Nachbem alfo in ber Markgrafschaft nichts weiter zu thun übrig, jog fich herr Georg Truchfeg am End bes Brachmonats über Rorblingen in bas Gungthal, und fortere auf Demmingen, ba fich ein großer Saufen Bauern von neuem versammelt, und Diefelbig Stadt etlich Beit bart belagert gehabt, dafelbft er ben 13. Jul. anfommen, fich nicht weit vom Feind gelagert, und als er der Reinde, fo fich auf die 3 ober 4000 bei Stratenbach gufammengethan hatten, gewahr worden, ift er mit etlichen Pferden eigner Berfon in einem Scharmugel an fie fommen, aber felbigen Tage bas Bolf und Gefdug vor Racht nicht an fie bringen fonnen, berohalben wieber binter fich ruden muffen, fich boch in ber Racht mit allem Rriegevolf erhebt, Billene, bie Bauern, beren auf 12,000 gemefen, im Lager zu überfallen, nachdem fie aber an ein Baffer, die Luibas, fo unterhalb Rempten in bie Iller geht, gu ihrem Bortheil entwichen, hat Berr Georg gegen fie mit bem Befdug zu arbeiten angefangen, und auf bie zween Tag viel Beg gesucht, wie sie in diesem Bortheil anzugreifen waren, inmittele er mit bem Befdug ihnen einen merflichen Schaden gethan. Gin Gefecht, in welchem die Bauern betrachtliche Ginbuge erlitten, vertrieb fie aus Diefer feften Stellung, fie fanden aber eine gleich fefte bei bem Schlog Sulgberg oberbalb Rempten, und follt es ichwerlich gelungen fein, barin fie ju uberwältigen, fo nicht beffelben Abende Berr Georg von Freunds berg, ber gar bochberühmt und wohlerfahrne Kriegemann, mit ben 3000 Rnechten, welche er aus Mailand gurudgeführt, in ber Bunbifchen Lager eingetroffen war. Da mocht Berr Georg von Baldburg mit ben Bauern verfahren nach feinem Billen; er

schnitt ihnen die Lebensmittel ab, stedte ihr Pulver in Brand, und bracht sie, nach wiederholten Niederlagen so weit, daß sie auf Gnad und Ungnad sich ergaben. Dreißig Rädelsführer wurs den öffentlich geföpft, dann blieb der Truchses noch acht Tage im Lager bei Durach stehen, bis die Rebellen samt und sonders zum Gehorsam sich bequemt, ihren herren neuerdings gehulbigt hatten. Das Sprichs und Drohwort: "Wart, ich will dir den herrn Jörgen singen," ist noch heute in Schwaben üblich und zeugt von dem Eindruck, durch des Ritters Thaten hinterlassen.

Den andern Tag nach ber Bunbifden Aufbruch boben auch ' bie rheinischen Fürften bas Lager bei Beibingefeld auf, und fcblugen über Remlingen und Bertheim die Richtung gen Diltenberg ein. Dafelbft find fie, von bem Mainzischen Statthalter begleitet, am Feste Corporis Christi eingerudt, und haben fich um die Erhebung und Bertheilung ber von bem Maingischen Stift zu erlegenden Brandichagung geeinigt. In Afchaffenburg, wo man einen Tag ftill lag , wurde mit ben Burgern und ber benachbarten Bauerichaft biefer Branbichagung halber gehandelt, und war bereits beschloffen, gegen bie Stadt Maing und den Rheinaan ju gieben. Es trafen aber von bort Abgeordnete ein und eraaben fich in die ihnen vorgeschriebenen Bedingungen, namentlich . bag fie bem Statthalter wieder hulbigen und fcmoren, bagu ben Rurften 1500 fl. fur ein Abtrag ober Brandichagung geben follten. Alfo jog ber Pfalzgraf mit bem gangen Beer nach Dieburg, fodann nach Oppenheim, wo fie über ben Rhein fuhren, bie Reifigen nämlich , benn bas Fugvolf tam ben anbern Tag nad. Allda blieben fie einen Tag ftill liegen und warteten auf ben Statthalter von Maing, welcher bem Pfalggrafen verfprocen batte, mit 300 Pferden nachzufommen, und ihm fein aufrührifches Bolf fillen zu helfen.

Doch unterließ ber Pfalz oberfter Sauptmann nicht, Rundsichaft über ben Saufen Bauern, ber sich oben bei Reuftabt auf bas neue versammelt hatte, einzuziehen, um zu wissen, wo sie lägen und wie es mit ihnen beschaffen. So kam Rundschaft, baß sie in bem pfalzgräflichen Fleden Dalsheim auf dem Gau mit einem großen Haufen lägen, nicht wohl unter 7 oder 8000 ftark,

waren gang freudig, ließen fich boren, fie wollten ben Pfalggrafen mit allen Bengen , und wer ihnen vorfame , erschlagen ; hatten bas Spiel mabrlich mader angefangen, bann fie im Land mit Mord, Brand, Rabm und Raub ben Fürften, Grafen, Berren und Ritterschaft, auch allen Beiftlichen ein unüberwindlichen Schaden gethan, hatten fich oberhalb der Reuftadt vom Rleeburger, Merlenbeimer, Beilobruder, Bachenbeimer und andern Saufen, ungefähr um Pfingften neu versammelt, berab gen Dgersbeim gezogen , bafelbft Camsbeim und Freinsheim genommen; am Mittwoch nach Trinitatis, ale fie ju Dirmftein antommen, feind fie fur bes Pfalggrafen Schlof, barin ber Bogt ju Bell, famt etlichen mehr Perfonen ju Befagung verordnet, gelaufen, baffelbig aufgefordert, ba fie fich aber beffen weigerten und als fromme getreue Unterthanen ju halten gedachten, mit Bewalt hineingefallen, die 15 Manner, famt bem Bogt ermurgt, und fie alle oben zu ben Genftern binausgeworfen, bas Saus geplundert, und foldes alebald, famt Junfer Bolfen von Affenftein Schlöglein bafelbft abgebrochen, aber bes Bifchofs von Worms Saus, fo auswendig bes Fledens gelegen, angeftogen und ausgebrannt, auch etliche Perfonen barin gefangen. bannen gen Reu-Leiningen gezogen, baffelb auch erobert, Schloß geplundert, und ein ehrliche Grafin von Befterburg, fo ibr Befen bafelbft bat, gezwungen, daß fie ben ehrlofen Bofemichtern ju Tifch fochen und bienen muffen, eines folchen ftolgen hoffartigen Gemuthe maren die Abenteurer, folgende bas Befterburgifc Schloß Alt-Leiningen, dabinter gelegen, ausgebrannt, das Rlofter Benningen , allernachst dabei, geplundert , fürtere an ben Donnereberg gerudt, etliche Schlofer baran eingenommen, wie auch ben Raffauischen Rleden Rirchheim, Die Schlöger Bolanden und Staufen ausgebrannt, barnach bervor aufe Bau gezogen.

Auf solden Bericht wurden durch Schenk Eberhard, oberften Feldhauptmann, alle Zeug und Sachen geordnet und der Marschalf Wilhelm von Habern mit dem Rennsahnen am andern Morgen früh zu Oppenheim hinten zum Schloß herausgelaffen, der hat Befehl, eigentlich zu erfundigen, wo solche Bauern liegen und welchergestalt gegen sie zu handeln ware. So zog der Rus

fürft mit allem Beug, Rugvolf und Gefchus um 8 Uhren auch au Dypenheim aus, und als man angezogen, tam ber Mainzisch Stattbalter auch mit einem Fabnlein Beug auf 300 Pferb, jum Beer, bas fich gegen Befthofen richtet. Judem fam bem Marfcalf Botichaft, die Bauern maren in der Racht zu Dalebeim aufgebrochen, unwiffend wo binaus, beshalben ichidt er allentbalben berum, erfubr alfo, baf fie in der Racht auf Guntbeim jugezogen maren, ba Sans von Dberftein ein Schloff bat, ba rudt ber Marschalf allernachft ju felbigem Dorf, und fam auf ibr Rugpfad, wie fie in Schlachtordnung durch bas Rauchfelb gezogen, und waren ihrer je 43 in einem Glied gangen, und batten in ihrem verlornen Saufen je 27 in einem Glied gur rechten Sand neben dem großen Saufen gieben laffen, wie er bann foldes, nachdem Pfad und Fugtritt noch frifch vor Augen, eigentlich überschlagen fonnt, und ale fie von Guntheim nach Pfedersbeim ftredten, jog ihnen der Marfchalf nach, da famen folde Bauern nit wohl eine Stund vor ihm in Pfedersbeim, bafelbft fie von ben Inwohnern auf bloge Erforderung eingelaffen murben, obgleich diefe mehr bann eine Bertröftung gebabt, ber Pfalgraf fomme mit Macht, wolle fie gnäbiglich bedenken und feine Bulf unterlaffen.

Also gründlich von der Bauern Stellung unterrichtet, ließ der Marschalf solches den Kurfürsten und den Schenken von Erbach wissen, die rückten demnach in Schlachtordnung auf Pfedersheim zu, und da man mit den Zeugen allernächst ob Pfeders-beim kam, ritt der Marschalf zum obersten Hauptmann, eröffnet ihm, wie es um die Bauern beschaffen, auf dasselb ward wie man die Feind anzugreisen meint, in der Eil berathschlagt, nach solchem ließ man die Reisigen mit ihren Zeugen und das Fuß-volf in seiner Schlachtordnung ungefähr einen Büchsenschuß von der Stadt im Feld halten, nahm das leicht Geschüß hervor, bei St. Georgen Berg, da ein Kirch mit etlichen Häusern gestanden, sichoß zu den Wehren, wie dann wiederum von den Bauern zur Stadt heraus besten Fleißes beschach; als dasselb wohl auf ein Stund gewährt, ward für gut geacht, daß man etliche Reisige über den Bach, die Primm genannt, so im Grund und durch

Pfebersheim fließt, verordnen soll, der Ends zu halten und zu sehen, was die Bauern vornehmen würden, dann sie konnten dieß Orts baß in und um die Stadt sehen, dann auf dieser Seiten. Also zog der Marschalf mit dem Rennsahnen oberhalb Pfedersheim hinüber, mit samt dem Burggrasen von Alzei, Dietrich von Schönberg, der in seinem Zeug bei 150 Pferd hat, blieben senseits des Wassers, auf der Höhe, da ein Kirchlein steht, halten, und wurd ihnen nach kurzem Verlauf Johann von Schönburg mit den Cölnischen Reitern nachgeschickt. Das alles konnten die in Pfedersheim gar deutlich wahrnehmen, und haben sie die drei über den Bach gekommenen Fahnen zu 4 bis 500 Mann angeschlagen. Daß es des Tags zum Schlagen kommen sollt, hat sich auf beiden Seiten niemand versehen, wie dann die Kürsten bereits zum Lagern Besehl gegeben hatten.

Als nun bie Ding jum lager angeschickt und bavon gerebt, gleich über ein fleine Beil, fo geht die Pforten an ber Stadt auf. Aufänglich tount man nur 3 Sabnlein feben, im felbigen zogen die Feind mit ganger Macht heraus, bei die 7000 ftart, "acht bei mir ganglich barfur, fie hatten bes gewaltigen Saufens, fo hinter St. Georgen Berg hielt, fein Biffens, in Meinung vielleicht, ber Reiter, fo fie gefeben, machtig genug gut fein." Da bie Reifigen fenfeite ber Bach bieg faben, rudten fie gufammen, ichidten jum Maricalt um Berhaltungebefebl. entbot ihnen, fie follten alfo bei einander und neben bem Reind, bas weite Feld binauf gieben, und ward bem Maricalf ber Mainzifche Beug zugegeben, mit einander auf den Feind zu ruden, auf diefelbigen ordnet ber Sauptmann ben Erierifchen und 3us licifchen Beug, und blieb ber gewaltige Baufen, besgleichen bas Fugvolt, bei bem großen Gefchus halten. Als nun bie Bauern biefer reifigen Beugen aller ansichtig und innen worden, thaten fie fich mit ihrer Ordnung mitten burch ben Bingerteberg binaus, an ein fchlecht Ort, ba bos mit Reifigent gegen fie gu banbeln war, liegen ihr Gefdug vorber binaufgeben, und richten es binter fich zum gewaltigen Saufen, ba ber Pfalzgraf mit meift allen Furften bielt, und ichoffen ben erften Schug, binten in bie Ordnung, Gr. Gnaben Secretarien einen, Philipps Sturm

genannt, ju tobt. Indem geschah bem Sauptmann Botichaft, - wie fich bie Reind unten im Drt wendeten und gogen ftrace auf ben gewaltigen Saufen ju, berohalben erfordert ber oberft Sauptmann ben Marichalf eilende ju ibm ju fommen, welcher biefem alebald gefolget, rudt ungefaumt binter fich jum Sauptmann und bem gewaltigen Saufen, aber es war diefe Rurforg vergeblich, Die Bauern zogen frade von ben Bingertebergen beraus; mitt-Terzeit, ale ber Marichalf zum Saufen geritten, batte ber Bagenmeifter, Friedrich Salbgewachsen, brei Falconetlein bervorgebracht, aus denen ließ er drei Schug in der Feinde Ordnung geben, und Schickt fic bapfer jum Sandel, gleich wendeten fich bie Reind urploglich, und floben ihres beften Bermogens wieder binter fic ber Stadt Pfeberebeim ju, und faumten fich bie Reifigen auch nicht, und hieben die Mainzischen, besgleichen die andern Beug, tröftlichen mit ihnen barauf, erstachen ihrer viel in ber Flucht, und hielten fich bermagen im Sandel, wo ber verlorne Saufen ju Ruf, wie des Marichalte Bedunten flund und er gern geseben batte, obenherein ben Feinden jugerudt mare, und fie am Thor anfgebalten batte, es maren ihrer wenig, "und meines Erach= tens" ber Feind wohl feiner bavon fommen, doch was die Stadt nit erreicht, ward alles erftochen, burch bie Wingert, auch barneben, wo man die ergriffen, die Bach binab und fonften mobiüber halben Weg bis gen Worms, alfo daß der Reind beffelbigen Tage freilich nit unter 4000 ermurgt und erftochen worden.

Bis nun solches verhandelt und die Zeug sich wieder zu Sauf versammelt, war schon die vollsommene Racht vorhanden, derohalben die Fürsten ins Läger rucken, und damit die Stadt wohl versehen war, niemand heraus könnt' fallen, besett man dieselbe start an vier Enden, mit drei Fähnlein Knecht, deren bei 1500, und bei 1000 Reisigen, die blieben die ganze Racht um die Stadt halten, am Morgen lägert man das Geschütz darssür, ließ es zu etlichmal hinein abgehen, alsbald gaben sie die Stadt samt ihrem Leib und Gut, in meines gnädigsten herrn, des Pfalzgrasen hand, darauf ruckt man mit dem Geschütz wieseber davon, doch hatten sie durch ihre Gesandten, so sie hieraußen bei Sr. Kursürstlichen Gn. im Läger gehabt, und von der ans

bern affer wegen, bes Ergebens halben gehandelt, biefen Befcheid empfangen, daß fie, fo lieb ibnen Leib und leben. feinen. fonderlich der Sauptfacher, vom land oder außer der Stadt fommen laffen, fondern bei einander fernern Beicheide erwarten follten. Alfo feinb, nach vollbrachtem Morgenimbis, am Contag nach Johannis Baptistae meine gnadigfte Berren, die Rutund Rurften mit bem reifigen Beug auf ein Plat bei obgemelbter St. Beorgen Rirchen auswendig Pfedersbeim geritten , und war verordnet, bag alle Bauern, fo nit in ber Pfalg Fleden ober Dorfern wohnten, heraus auf den Plag, ba die Furfen und Sauptleut mit ihrem Beug hielten und einen Ring gemacht, tommen follten, in welchen Ring man die Capitainer und Rabelsführer von den andern absondern, und ihnen ihr verdiente Straf widerfahren laffen wollt. Go hielten auf die 300 Pferd hierunten vor ber Pforten, ale nämlich 100 vor und bie andern 200 neben ben Bauern, durch ben Solzweg binaus bis jum Ring, ba ihnen befohlen, fleißig Auffeben zu haben, bag feiner entlief. Solchem nach ließ ber pfalggräfliche Marichalf und Ben Froben von hutten auf 3000 Bauern, die guvor alle Bebr in ber Stadt bingelegt, por bas Thor berausfommen, zeigt benfelben an, wie ihrer feiner ju entflieben gebenfen follt, bann wo fie bas zu thun unterfteben, war es bermagen beftellt, bag fie alle erftochen wurden, bavor wollt man fie getreulich gewarnt haben.

Also zogen die Bauern hinauf dem Ring zu, und wurden die Pforten wieder hinter ihnen verschlossen, auch waren noch wohl 1000 oder mehr Bauern in der Stadt. Wie nun solche Bauern mit den Reitern die hol hinaus zum Theil zogen, und zu zwei überzwergen Wegen in der hol kommen, singen die hintersten Bauern an zu fliehen, der Meinung zu entlansen. Derohalben hieben die zugeordnete Reiter ein, und welcher erritten, der ward erstochen. Da es nun die Reisigen droben auf der höhe sahen, hieben sie gleichermaßen darauf, und ehe man es gestillt und abgesteuert, wie dann mein gnädiger herr Pfalzgraf eigner Person, aus fürstlichem Gemüth, und dem solche Haudlung ze nit lieb war, samt Sr. Gnaden hauptmann, hofmeister und andern, alles ernstlichen möglichsten Fleises wehrten,

wurden boch ihrer in einem Augenblick bei 800 ober mehr erstochen, aus den übriggebliebenen, so man errettet, seind etlich und dreißig mit dem Schwert gericht worden, die übrigen, wieswohl sie alle rechtschuldig und hochstrafbar waren, begnadet man, und ließ sie auf gebürende Berpflichtung abziehen.

Ale nun foldes vollbracht, jogen die Fürften mit ihrem Beug wieder ins lager, mar gleich Abende, und bieweil noch bei 1000 Bauern in ber Stadt maren, beforgt man, boch nit alfo fart wie bie vorige Racht, ob ihnen Bacht gehalten murb, wiewohl die Pferd und Leut mud, es mochten etwan die Bauern berausfallen und ihnen Schaden zufügen. Als ward nach langem Bedacht, bem Marfchalt von Sabern befohlen, die Sach felbit jum beften zu erfeben. Demnach jog er mit dem Rennfahnen in Die Stadt, versammelt die Bauern auf bem Rirchhof, und ließ ihrer bei 150 in bie Rirch binein gablen, macht mit ben Burgern gu Pfedersbeim ein Rerben, barin bie Bahl geschnitten mar, und befahl ihnen die Rirch ju befchließen, auch alle Thor und Renfter ju verhuten, mit Angeig, fo viel ibm, wann er bes anbern Tage fame, an ber binein gegablten Summen mangelt, allfo viel wollt er aus ihnen nehmen, und biefelbe all gur Stund topfen laffen, und ward diefer Ernft gegen den von Pfebersbeim, allda fich ber Bemeinsmann fast übel und muthwillig gehalten, nit unbillig verübt; besgleichen beschieden, daß fie alle Diejenige, beren bann nit wenig maren, fo fich in ber Stadt bin und wieder in bie Baufer, Reller, Scheuren und andere Derter verftedt, alles Fleiges berbei fuchten; bemnachft jog er wieber hinaus ins lager. Da ward ibm, famt des Sauptmanns leutenant Jodharten von Fledenftein und Johann von Schönburg, ben andern Morgen, hinein zu reiten und Execution zu thun befohlen. Als fie nun binein tommen, und die von Pfedersbeim, bes Marichalfe Gebeiß nach, in ber vergangenen Racht, ale fie fleißig gesucht, noch bei 300 Bauern gefunden und gu ben andern in bie Rirch verschloffen hatten, fing ber Marschalf bie Sandlung an , ließ fie alle nach einander verlefen, bas fich etwas lang verzog, und aus benfelben auf bie 24 enthaupten, bie andern wurden allesamt begnabet und binmeg vergeleitet.

Folgends handelten die verordneten Rathe mit der Burgerschaft zu Pfedersheim; aus denen wurden 4 mit dem Schwert gerichtet, — die andern Rechtschuldigen waren des vorigen Tags im Feld, da sie mit dem Haufen Bauern hinausgezogen, in Meinung ihren Landsfürsten und herrn, samt aller Ritterschaft zu erschlagen, erstochen worden, — und den übrigen auserlegt, daß sie, beneben dem Brandschaß, all ihre Büchsen, Wehr und Harnisch von ihnen geben, und nach Alzei ins Schloß liefern sollten, dazu nahm man ihnen all ihre lang hergebrachte Freiheiten, so man bekommen konnt, und haben sie darauf von neuem ihrem Fürsten und herren gehuldigt und geschworen.

Diefe Borfalle in und bei Pfeberebeim babe ich in folder Ausführlichfeit beschrieben, damit fie dem Borgeben Gleibans, ber Rurfurft von Trier fei in den Saufen der wehrlofen Gefangnen bineingesprengt, babe mehre Bauern eigenbandig niedergeftogen, eine Widerleaung. Gleiban, ber eine von Rarle V. Lugnern, wollte lediglich bem geiftlichen gurften einen Rlede Richard von Greifenflau mar ein tapferer Maun, und ber ichlägt feinen Behrlofen. Rebellen auf bem Schlachtfelbe felbst viel Schonung angebeiben zu laffen, wie bas überhaupt nicht in ben Sitten bes Zeitaltere gelegen, mußte freilich bem Manne von ber burchaus praktifchen Richtung nicht ausagen. Der Urheber einer Rebellion wird man nur in bocht feltenen Fällen mächtig werben, fie find ftete bie eiligsten, ibre Röpfe in Sicherheit zu bringen, ware es auch nur, um eine aunftigere Belegenheit jum wiederanfangen abzumarten. Die hoffnung ibnen zu benehmen, fei man unermublich in ber Berfolgung ber geschlagenen, ber fliebenden Rebellen. Ift ein Beispiel in flagranti an biefen gegeben, fo werden fich jum zweitenmal feine Rarren finden , bas leben einzufegen fur Birngefpinfte , fur Borfpiegelungen, ausgehend von benen, welche mohl andere in bie Gefahr au führen, feineswegs aber fie ju theilen begehren. braucht es feine fernern Untersuchungen und Qualereien , feine politischen Prozeffe, benn, find ihnen die Anhanger genommen, wird ein Roffuth, ein Maggini als ein wingiges Mannlein fich ergeben. Das hat icon Wilhelm ber Eroberer gewußt. In den haufigen

Bersuchen der Angelsachsen, das ihnen auferlegte Joch abzuwerfen, unterschied er flets die Oberhäupter und ihre Anhänger. Diese mußten die ganze Schwere seines Jornes fühlen, die Führer behandelte er gewöhnlich mit Großmuth, nicht selten mit Gute.

Da nun die Ding in Pfebersheim ausgerichtet, blieb man noch etliche Tag mit bem läger ftill liegen, bavon bie umliegende Revier großen Schaben empfangen, und wurden mittlerweil die Inwohner in der Pfalz Dorfern und Fleden baberum gelegen, an leib und But geftraft und wieder zur Suldigung angenommen. Desgleichen ward in biefem Lager mit ber Stabt Frankfurt, Worms und Speier Gefandten, in welchen unter folden Aufrührern auch allerhand Neuerungen gegen ihre Beiftlichen vorgenommen worden, biefe neu aufgefeste Ordnung und Sagung wieder abzuthun, gehandelt, vertrugen fich berohalben freundlich. Much fam Bergog Ludwig, Graf zu Belbeng, etwan mit 100 gerufteten Pferben in bies Lager, ift auch fürtere bamit gezogen. Go bracht man am Mittwoch nach S. Johannis Baptistae zween Sauptsacher, bie namhaft waren, ine läger, ber ein mar ju Germerebeim haustich gefeffen, Dichael Bufch genannt, bem vom Rurfürsten hievorn viel Gnab und Guts erwiefen worden, ber ander von Dewisheim, und Mormein geheißen, hatte ber Bauern Fähnlein getragen, feind im Umt Lautern, in Meinung fich aus bem Land ju machen, ergriffen worden und meinem gnabigften Berrn jugeführet, und alebald fie ine lager tommen, nach gethaner Frag mit bem Schwert gerichtet worden.

Am nachfolgenden Donnerstag ist man mit dem Läger aufgebrochen, und gen Freinsheim gezogen, denselben Fleden wieder
ingenommen, etliche am Leib, die andern am Gut gestraft, zubem ihre Freiheiten, so sie verwirft hatten, genommen, mußten
auch all ihr Wehr und Harnisch von sich geben. Des andern
Tags von Freinsheim gen Neustadt an der Hart gezogen, daselbst der Pfalzgraf mit samt den Fürsten und Sr. Gnaden Zeug
den Läger gehabt, der Trierisch Zeug zu Winzingen, herzog
Ludwigs Reiter zu Musbach, aber das Fußvolk samt der Artillerie
in des Bischoss von Speier Dörfern Hambach und Diedesseld
gelegen, blieb man den folgenden Sonntag derends sill liegen.

Und nachbem bie Burger in ber Neufladt sich insonberheit abet gehalten, und etwas mehr bann andere fibertreten, ward beste ernstlicher der Straf halber mit ihnen gehandelt, und wurden aus ihnen 8 auf dem Plat mit dem Schwert gericht, etliche ins Gefängniß gelegt und die Burger sämtlich zu 3000 fl. zusamt ihren übergebenen Wehren und Freiheiten gestraft. Es seind auch etliche mehr der rechtschuldigen Knaben desselben Tags auf bem Plat mit obgemeldten gerichtet worden.

Mle nun foldes geschehen, ift man von ber Reuftabt am Sonntag in ein groß Dorf Germersheimer Amte, Gobramfein genannt, gezogen, barin ber Rurfürft mit feinem Beng, und bas ander Rriegsvolf in ben umliegenden Dorfern gelegen; bereuds famen bie Gefandten von ber Stadt gandan ju Gr. Gnaben, thaten berofelben ein Berehrung mit Bein, Frucht und Dofen, vertrugen fich auch alebalb. Go jog man bes anbern Tage binauf gen Minfeld, gar ein icon groß Dorf, bafelbit ber reifig Beug, bas Rugvolf famt ber Artillerie ju Fredenfeld ben Lager genommen. Des andern Morgens frub vor Tag ift ber oberft Felbhauptmann und Marschalt mit einem Saufen Reifigen vor Beiffenburg binaufgeritten, baffelb berennt, und barnach wieder ins Lager tommen, fo marb benen von Beiffenburg fich ibrer begangenen Sandlung wegen mit den Fürften ju vertragen, gefcrieben, bann fie nit bie geringften in biefer Aufruhr gewesen, batten ber Pfalz Rleden Selz ingenommen, besgleichen ber Pfalz offen Saus St. Remig überzogen, geplundert und ausgebrannt, besgleichen gegen Friedrichs von Fledenftein Saus Robern, fo pfalggräfifcher Diener mar, thatliche gewaltsame Sandlungen furnehmen helfen. Auf foldes Schreiben und Geleit erfchienen beren von Beiffenburg Gefandte, famt Sans Jacoben Freiherrn ju Moreberg und Befort, Candvogt im Unter-Elfaß, alfo wurd 2 ober 3 Tag viel barunter gehandelt, getheidigt und fie babin gebracht, daß die von Beiffenburg fur ein Abtrag 6000 fl. geben, bie aufrührischen bofen Buben, bie mein gnäbigfter Berr in ber Stadt mit bem Schwert richten laffen wollt, anzeigen, und bas grob Gefdus dem faiferlichen Landvogt überantworten follten, und bat man fich ganglich verfeben, es war bie Geftalt ber Sachen von gemeiner Stadt Weiffenburg bermaßen zugeschrieben und bewilligt worden; "halt bei mir bafür, baß es der Ursach beschehen, bamit fie ben Kurfürsten aufgehalten, und sich mittlerzeit stärfen möchten."

Aber wie dem, ale die von Beiffenburg je nichts andres, benn bes Ernfts gewarten wollten, ward ber Pfalggraf verurfacht, fich jum Furzug ju ichiden, verordnet feinen oberften Reldhauptmann, ben Maricalf, ber Knecht Oberften und Sauptleut, auch Beug - und Wagenmeifter , Georg von Rippenburg , und Friedrich Salbgewachsen, samt bem Trierischen Marschalf, vor Beiffenburg zu ziehen, bas lager zu befeben und einzunehmen. Auf folchen Befehl zogen Diefelbe Morgens frub, am Samftag Riliani, mit zwei Gefdwader Reiter, allem Fugvolf und Gefdug vor Beiffenburg, nahmen bas lager in, und fingen an gu fchießen, wie foldes ber Rurfurft, fo beffelben Tage, mit famt ben Furften und reifigen Beug im Lager gu Minfeld verharret, befohlen; fie hatten bas lager an einem Ort, ba fich bie von Beiffenburg am wenigsten verfaben, gefchlagen, nämlich die pfalggräfischen Reifigen oben auf bem Berg, in und bei bem Dörftein Schweigen, Die Trierifchen im Dorf Rechtenbach, und Bergog Ludwigs Reiter Bu Rott, über bem Rennfeld, bas Fugvolf und Gefchut bei bem gerbrochenen Burgftadel, ben Grund binab. In diefem Lager bat man die umliegende Ortichaften, die aufrührisch und folder Sandlung theilhaftig gewesen, gebrandschatt und gestraft, fonberlich ben Fleden Gelg wieber ingenommen, aus welchem 7 Perfonen ine lager gen Minfeld geführt und mit bem Schwert gericht worden. Am folgenden Sonntag, ale ber Marichalf wieber ju meinem gnabigften Berrn tommen, ift Ge. In. mit allem reifigen Beng von Minfeld ab und ins lager gezogen, ba fchlug fich jedermann nieder, und in derfelben Racht fing gleich ber oberft Sauptmann an ju fcangen, famt bem Beug- und Wagenmeifter, ichlichen auch in ber Racht binein bis auf den Graben, ber um die Borftadt gebet, befahen alle Ding nach Rothdurft. Alfo lagert und ftellt man bas Gefchut biefelbe Racht erft zurecht, auch beschah in besagter Racht große Arbeit. Gobald es Morgen war, bließ man mit allen Trompeten gu ben Beerpaufen auf in ber Schang, bot ihnen in ber Stadt einen guten Morgen, beffen

Und nachbem bie Burger in ber Neufladt fich insonberheit abet gehalten, und etwas mehr bann andere übertreten, ward befis ernstlicher ber Straf halber mit ihnen gehandelt, und wurden aus ihnen 8 auf dem Plat mit dem Schwert gericht, etliche ins Gefängniß gelegt und die Burger sämtlich zu 3000 fl. zusamt ihren übergebenen Wehren und Freiheiten gestraft. Es seind auch etliche mehr der rechtschuldigen Knaben deffelben Tags auf dem Plat mit obgemeldten gerichtet worden.

Mls nun foldes gefchehen, ift man von ber Reuftabt am Sonntag in ein groß Dorf Germerebeimer Amte, Gobramftein genannt, gezogen, barin ber Rurfürft mit feinem Beng, und bas ander Rriegevolf in ben umliegenden Dorfern gelegen; berende famen bie Gesanbten von ber Stadt Landan ju Gr. Gnaben, thaten berofelben ein Berehrung mit Bein, Frucht und Dofen, vertrugen fich auch alebalb. Go jog man bes andern Tage binauf gen Minfeld, gar ein icon groß Dorf, bafelbft ber reifig Beug, bas Rugvolf famt ber Artillerie ju Fredenfeld ben Lager Des andern Morgens fruh vor Tag ift ber oberft Feldhauptmann und Marschalt mit einem Saufen Reifigen vor Beiffenburg hinaufgeritten, baffelb berennt, und barnach wieber ins Lager tommen, fo ward benen von Beiffenburg fich ibrer begangenen Sandlung wegen mit ben Fürften zu vertragen, gefcrieben, bann fie nit bie geringften in biefer Aufruhr gewefen, batten ber Pfalz Rleden Gelg ingenommen, besgleichen ber Pfalz offen Saus St. Remig überzogen, geplundert und ausgebrannt, besgleichen gegen Kriedrichs von Fledenftein Saus Robern , fo pfalggrafifder Diener mar, thatliche gewaltsame Sandlungen furnehmen belfen. Auf foldes Schreiben und Beleit ericienen beren von Beiffenburg Gefanbte, famt Sans Jacoben Freiberrn ju Moreberg und Befort, Landvogt im Unter-Elfag, alfo murb 2 ober 3 Tag viel barunter gehandelt, getheibigt und fie babin gebracht, daß die von Weiffenburg für ein Abtrag 6000 fl. geben, bie aufrührischen bofen Buben, bie mein gnabigfter Berr in ber Stadt mit bem Schwert richten laffen wollt, anzeigen, und bas arob Beichus bem faiferlichen Landvogt überantworten follten, und bat man fich ganglich verfeben, es war bie Gefiglt ber Sachen ron

Trier , istem zwo guter Salbschlangen , gab Serzog Ludwigen - Grafen zu Belbenz eine. Die andern zwo waren alte Steinbüchsen.

Als nun ber Pfalzgraf noch zween Tag, wegen zufallenber Befchaft, in biefem Lager verharret, bie Reiter in Gil wieber abgefertigt, und ber Ergbifchof und Rurfurft von Trier abzugieben Willens, nahmen die zween Kurfürsten gar ein freund- und lieblichen Abichied von einander, und Trier alfo mit feinen Reitern und Rufvolf burche Basgau binein, ba benn Seine Gnaben ben erften Nachtlager zu Thann gehabt, aber ber Pfalzgraf mit feinem reifigen Beug, Fugvolf und Artillerie beffelben Tage gen Rheinzabern gezogen, derende Se. In. mit allem Beug zu Rulgbeim im Dorf ben Nachtläger genommen, am folgenden Tag gen Germerebeim gerudt, bafelbft ein Tag fill gelegen, mit ber Burgericaft Sandlung gepflegt, und etliche ungehorfame Rinder ftrafen laffen. Fuhr barnach am Dieuftag nach Margarethen ju Germerebeim mit ben Reitern über Rhein, aber bas Fugvolt und Gefchut auf Speier gu, und bafelbft über Rhein gefahren. Alfo jog ber Pfalzgraf noch mit einem iconen reifigen Beug, wohl bei 6 ober 700 Pferden, ohn fonderlichen Pracht ober Triumph, ale ein muthfamer gurft, fo zu feinem lebermuth geneigt, in fein Stadt Beidelberg, und auf fein Schlof. Mittwoch barnach, weil Ge. On. obnzweifentlich betrachtet bat, bag aller Sieg von Gott berfleuft, ale in biefen gefährlichen Läufften ber Augenschein eigentlich bartbut, binunten in ber Stadt, der heiligen ohnzertheilten Dreifaltigfeit gu lob, ein Amt ber h. Deg, in Beifein Gr. Rurf. Gnaben, bero Grafen, herrn und vom Abel vollbringen, Rachfolgende, was nicht hofgefind war, mit gnädiger Dantfagung und fürftlichem Erbieten, manniglich wieder anheim ziehen faffen. 3m Gangen follen mehr benn bunderttaufend Bauern bie Emporung mit bem Tobe gebufit baben.

Außerdem blieben noch kleinere Rechnungen hin und wieder zu berichtigen. Bon der Rheingauer Aufruhr ift schon in etwas gehandelt. Da liefen die Unterthanen zusammen, schlugen ihr Lager heraussen vor dem Kloster Eberbach auf einer Heibe, das Wachholder genannt, auf, holten ihr Proviant im Rloster Eberbach, und den Bein aus dem großen Faß baselbft, davon nachmals, als alles geendigt war, unter ihnen ein Spruchreim entsftanden, der also anhebt:

Als ich auf bem Wachholber faß, Da trank man aus bem großen Faß; Wie bekam uns bas? Wie dem Hund bas Graß, Der Teufel gesegnet uns bas. . . . .

Als aber bie Tumultuirende ihre Beit eine Beile mit Freffen und Saufen, auch anderm Muthwillen vertrieben batten, fam bie Nadricht, wie ubel bie aufrührischen Unterthanen in Schwaben und in Franken nach Saus geschickt worden, worauf bie Rheingauer zu Chrifti Simmelfahrtstag, 25. Mai, und an folgenben Tagen ben Bachholber verliegen, und in ber Stille nach Saus jogen, in ber hoffnung, bag ber ichmabifche Bund, wenn man fie nicht mehr unter ben Baffen treffe, fich in ihre Sanbel nicht mifchen, und fie bie angefangenen Reuerungen ausführen laffen werde. Es wurde auch in ihrem Ramen, wie oben vermeldt, mit ben verbundeten gurften ju Afchaffenburg getheidigt, und nachmalen im Lager zu Pfeberobeim die Rachtung abge-Nichts befto weniger ift, nachdem die Landschaft fic vollftändig unterworfen, für die Rriegofoften 15,000 fl. verheißen und neue Sulbigung gethan am 12. Jul. 1525, einer bes Bunbes Sauytmann von Aleden ju Rleden geritten, ju jedem befonbers, und las öffentlich ber Rabelsführer Regifter. Die nun gegenwärtig maren, ließ er in bas Schlog nach Eltvil führen, und auf ben nächftfolgenden Freitag, 14. Jul., etliche berfelben, namlich 9 bavon, an Leib ftrafen und enthaupten, etliche auch mit Abbitt an unfern gnabigen Berren verwiesen und ledig gelaffen. Belde aber von folden Rabelsführern nicht gegenwärtig und entronnen gewesen, berfelbigen Sab und Gut ift burch Junfer Benrich Bromfern, Bicebom, aus Befehl unfere gnabigen Berrn Statthaltere und bunbifchen Sauptmanne inventirt und eingezogen, auch allen Rathen gemeiner Landschaft aufgegeben worben . Die entronnenen Rabelsführer, wann fie einheimisch werben, ange greifen und ber Dbrigfeit gu überliefern.

Im Trierischen war die Sache niemals so ernstlich geworden, boch säumte Rurfürst Richard nicht, mit den Bürgern von Wesel und Boppard von wegen der vorgefallenen Unordnungen zu handeln. Die von Wesel verzichteten ganz und gar den vor wenigen Monaten gewaltsam ertrosten Artiseln, Montag nach Laurentii 1525, und verpstichteten sich unter demselben Datum, die ihnen wegen des Aufruhrs angesetzte Strase in gewissen Terminen zu bezahlen, die von Boppard verzichteten in der gleichen Bereitwilligseit allen Maierrungenschaften, und verssprachen die für den Bauernfrieg bewilligten 2000 Gulden in zwei Terminen zu bezahlen. Selbst die Stadt Trier, im Schrecken um der Kürsten Sieg, entsagte allen Forderungen und Artiseln, die Beiziehung der Clerisei zu den bürgerlichen Lasten und Absgaben betressend, mit alleiniger Ausnahme dessenigen, so durch den Erzbischof bewilligt, St. Matheis Abend, 23. Febr. 1525 m. T.

Den am 25. Mai 1526 ju Speier eröffneten Reichstag befucte Richard in Berfon, und ftimmte er, wie zu erwarten, für bie faiferliche Proposition, beren wesentlicher Begenstand bie Sandbabung des Edictes von Borme und die Borfebrungen gur Berbutung fernern Aufruhre. Gegen bas Edict erhoben fich mit Dacht bie Reichsftädte und die ganze protestantische Partei, welcher eben in bem Beitritte bes Landgrafen von Beffen ber wichtigfte Bumache an Macht und Ginfluß geworben; von ber andern Seite beharrten bie Bifcofe ftandhaft bei ber Beigerung, ohne Papft und Raifer irgend etwas in religiofen Ungelegenheiten vorzunehmen, und tam es unter ben gurften ju folder Uneinigfeit, bag nicht allein bie Berathichlagungen abgebrochen murben, fonbern auch ber Rurfürft von Sachsen und ber Landgraf von Beffen bereits gur Abreife von Speier fich fertig machten. Unter folden Umftanben. ba in bem Innern von Deutschland noch fo viel Stoff zu offentlichen und heimlichen Feindseligfeiten vorhanden mar, bazu bie Türkengefahr immer brobender auftrat, tonnte eine formliche Trennung unter ben Standen die bebenflichften Folgen berbeiführen. Unübersebbares Unglud abzuwenden, liegen fich vornehmlich Erzherzog Ferdinand und ber Kurfürst von Trier angelegen fein, und ift biefem bierbei bas Bertrauen, welches er bei landgraf

bern aller wegen , bes Ergebens halben gehandelt , biefen Befcheid empfangen, bag fie, fo lieb ihnen Leib und Leben, feinen, fonderlich der Sauptsacher, vom land ober außer ber Stadt fommen laffen, fondern bei einander fernern Beicheide erwarten Alfo feind, nach vollbrachtem Morgenimbis, am Conntag nach Johannis Baptistae meine gnadigfte Berren, die Rutund Kurften mit bem reifigen Beng auf ein Play bei obgemelbter St. Beorgen Rirchen auswendig Pfedersheim geritten , und war verordnet, daß alle Bauern, fo nit in ber Pfalz Fleden ober Dörfern wohnten, beraus auf ben Plat, ba bie Furften und Sauptleut mit ihrem Beug hielten und einen Ring gemacht, tommen follten, in welchen Ring man bie Capitainer und Rabelöführer von den andern absondern, und ihnen ihr verbieute Straf widerfahren laffen wollt. Go hielten auf die 300 Pferd hierunten vor der Pforten, als nämlich 100 vor und die andern-200 neben ben Bauern, durch ben Solzweg binaus bis jum Ring, ba ihnen befohlen, fleißig Auffeben zu haben, bag feiner entlief. Soldem nach lieg ber pfalggräfliche Maridalt und herr Kroben von Sutten auf 3000 Bauern, die zuvor alle Wehr in ber Stadt bingelegt, por bas Thor beraustommen, zeigt benfelben an, wie ihrer feiner ju entflieben gebenfen follt, bann wo fie bas zu thun unterfteben, war es bermagen bestellt, bag fie alle erftochen wurden, bavor wollt man fie getreulich gewarnt haben.

Also zogen die Bauern hinauf dem Ring zu, und wurden die Pforten wieder hinter ihnen verschlossen, auch waren noch wohl 1000 oder mehr Bauern in der Stadt. Wie nun solche Bauern mit den Reitern die Hol hinaus zum Theil zogen, und zu zwei überzwergen Wegen in der Hol kommen, singen die hintersten Bauern an zu sliehen, der Meinung zu entlaufen. Derohalben hieben die zugeordnete Reiter ein, und welcher erritten, der ward erstochen. Da es nun die Reisigen droben auf der Höhe sahen, hieben sie gleichermaßen darauf, und ehe man es gestillt und abgesteuert, wie dann mein gnädiger Herr Pfalzgraf eigner Person, aus fürstlichem Gemüth, und dem solche Haudlung je nit lieb war, samt Sr. Gnaden Hauptmann, Hofmeister und andern, alles ernstlichen möglichten Fleises wehrten,

wurden boch ihrer in einem Augenblick bei 800 ober mehr erstochen, aus den übriggebliebenen, so man errettet, seind etlich und dreißig mit dem Schwert gericht worden, die übrigen, wieswohl sie alle rechtschuldig und hochstrafbar waren, begnadet man, und ließ sie auf gebürende Berpflichtung abziehen.

Ale nun foldes vollbracht, jogen die Fürften mit ihrem Beug wieder ins lager, mar gleich Abende, und bieweil noch bei 1000 Bauern in der Stadt maren, besorgt man, doch nit alfo fart wie bie vorige Nacht, ob ihnen Bacht gehalten murb, wiewohl die Pferd und leut mud, es möchten etwan die Bauern berausfallen und ihnen Schaden zufügen. Als ward nach langem Bedacht, dem Marichalf von Sabern befohlen, die Sach felbft gum besten zu erfeben. Demnach jog er mit bem Rennfahnen in Die Stadt, versammelt die Bauern auf dem Rirchhof, und lief ihrer bei 150 in die Rirch binein gablen, macht mit ben Burgern au Pfedersheim ein Rerben, darin die Bahl geschnitten mar, und befahl ihnen die Rirch zu beschließen, auch alle Thor und Fenfter ju verhuten, mit Angeig, fo viel ibm, mann er bes andern Tage fame, an der binein gezählten Summen mangelt, allfo viel wollt er aus ihnen nehmen, und biefelbe all gur Stund topfen laffen, und ward biefer Ernft gegen ben von Pfebersbeim, allda fich ber Bemeinsmann faft übel und muthwillig gehalten, nit unbillig verübt; besgleichen befchieben, daß fie alle Diejenige, beren bann nit wenig waren, fo fich in ber Stadt bin und wieder in bie Baufer, Reller, Scheuren und andere Derter verftedt, alles Fleiges berbei fuchten; bemnachft jog er wieber binaus ins Lager. Da ward ibm, famt bes Sauptmanns Leutenant Jodharten von Fledenftein und Johann von Schönburg, ben andern Morgen, binein ju reiten und Execution ju thun befohlen. Als fie nun binein tommen, und die von Pfedersbeim, bes Marichalfs Gebeig nach, in ber vergangenen Racht, ale fie fleißig gefucht, noch bei 300 Bauern gefunden und gu ben andern in die Rirch verschloffen hatten, fing ber Marfchalt bie Sandlung an , ließ fie alle nach einander verlefen, bas fich etwas lang verzog, und aus benfelben auf die 24 enthaupten, bie andern wurden allesamt begnadet und binmeg vergeleitet.

Folgends handelten die verordneten Rathe mit der Burgerschaft zu Psedersheim; aus benen wurden 4 mit dem Schwert gerichtet, — die andern Rechtschuldigen waren des vorigen Tags im Feld, da sie mit dem Hausen Bauern hinausgezogen, in Meinung ihren Landsfürsten und herrn, samt aller Ritterschaft zu erschlagen, erstochen worden, — und den übrigen auferlegt, daß sie, beneben dem Brandschaß, all ihre Büchsen, Wehr und Harnisch von ihnen geben, und nach Alzei ins Schloß liefern sollten, dazu nahm man ihnen all ihre lang hergebrachte Freiheiten, so man bekommen konnt, und haben sie darauf von neuem ihrem Fürsten und herren gehuldigt und geschworen.

Diefe Borfalle in und bei Pfedersheim habe ich in folder Ausführlichkeit beschrieben, damit fie dem Borgeben Gleidans, ber Rurfurft von Trier fei in ben Saufen ber wehrlofen Befangnen bineingefprengt, babe mehre Bauern eigenhandig niebergeftogen, eine Biderlegung. Gleiban, ber eine von Rarle V. Rugnern, wollte lediglich bem geiftlichen gurften einen Rleds Richard von Greifenflau mar ein tapferer Maun, und ber ichlägt feinen Behrlofen. Rebellen auf bem Schlachtfelbe felbft viel Schonung angebeiben zu laffen, wie bas überhaupt nicht in ben Sitten bes Zeitalters gelegen, mußte freilich dem Manne von der durchaus praftischen Richtung nicht Der Urheber einer Rebellion wird man nur in bochft , sufagen. feltenen Fallen machtig werben, fie find ftete bie eiligften, ihre Ropfe in Sicherheit zu bringen, mare es auch nur, um eine gunftis gere Belegenheit jum wiederanfangen abzuwarten. Die Soffnung ibnen zu benehmen, fei man unermudlich in ber Berfolgung ber geschlagenen, ber fliebenden Rebellen. Ift ein Beifpiel in flagranti an biefen gegeben, fo werden fich jum zweitenmal feine Rarren finden , bas leben einzusegen für Birngefpinfte , für Borfpiegelungen, ausgehend von benen, welche wohl andere in bie Gefahr au führen, feineswegs aber fie ju theilen begehren. braucht es feine fernern Untersuchungen und Dualereien , feine politischen Prozeffe, benn, find ihnen bie Anhanger genommen, wird ein Roffuth, ein Maggini als ein wingiges Mannlein fich ergeben. Das hat icon Wilhelm ber Eroberer gewußt. In den baufigen

Berfuchen der Angelfachsen, das ihnen auferlegte Joch abzuwerfen, unterschied er flets die Oberhäupter und ihre Anhänger. Diese mußten die ganze Schwere seines Jornes fühlen, die Führer behandelte er gewöhnlich mit Großmuth, nicht selten mit Gute.

Da nun bie Ding in Pfebersheim ausgerichtet, blieb man noch etliche Tag mit bem läger fill liegen, bavon bie umliegenbe Revier großen Schaben empfangen, und wurden mittlerweil Die Inwohner in der Pfalg Dorfern und Rleden baberum gelegen, an Leib und Gut geftraft und wieder zur Suldigung angenommen. Desgleichen ward in biefem gager mit ber Stabt Rranffurt, Borme und Speier Gefandten, in welchen unter folden Aufrührern auch allerhand Neuerungen gegen ihre Geifts lichen vorgenommen worden, diefe neu aufgefeste Ordnung und Sanung wieder abzuthun, gehandelt, vertrugen fich berohalben freundlich. Auch fam Bergog Ludwig, Graf zu Belbeng, etwan mit 100 gerufteten Pferben in bies Lager, ift auch fürtere bamit gezogen. Go bracht man am Mittwoch nach S. Johannis Baptistae zween Sauptsacher, bie namhaft waren, ins läger, ber ein war ju Germerebeim haustich gefeffen, Michael Bufch genannt, bem vom Rurfürsten hievorn viel Gnad und Gute ermiefen worden, ber ander von Demisbeim, und Mormein geheißen, batte ber Bauern Fahnlein getragen, feind im Umt Lautern, in Meinung fich aus bem land ju machen, ergriffen worden und meinem gnädigften Berrn jugeführet, und alebald fie ine Lager tommen, nach gethaner Frag mit bem Schwert gerichtet worben.

Am nachfolgenden Donnerstag ist man mit dem Läger aufsgebrochen, und gen Freinsheim gezogen, denselben Fleden wieder ingenommen, etliche am Leib, die andern am Gut gestraft, zusdem ihre Freiheiten, so sie verwirft hatten, genommen, mußten auch all ihr Wehr und Harnisch von sich geben. Des andern Tags von Freinsheim gen Neustadt an der Hart gezogen, dasselbst der Pfalzgraf mit samt den Fürsten und Gr. Gnaden Zeug den Läger gehabt, der Trierisch Zeug zu Winzingen, herzog Ludwigs Reiter zu Musbach, aber das Fußvolf samt der Artillerie in des Bischofs von Speier Dörfern Hambach und Diedesseld gelegen, blieb man den solgenden Sonntag derends still liegen.

Und nachbem bie Burger in ber Neufladt fich insonberheit übet gehalten, und etwas mehr bann andere übertreten, ward befte ernstlicher ber Straf halber mit ihnen gehandelt, und wurden aus ihnen 8 auf dem Plat mit dem Schwert gericht, etliche ins Gefängniß gelegt und die Burger sämtlich zu 3000 fl. zusamt ihren übergebenen Wehren und Freiheiten gestraft. Es seind auch etliche mehr der rechtschuldigen Knaben desselben Tags auf dem Plat mit obgemelbten gerichtet worden.

Mle nun foldes geschehen, ift man von ber Reuftabt am Sonntag in ein groß Dorf Germerebeimer Umte, Gobramftein genannt, gezogen, barin ber Rurfürft mit feinem Beug, und bas ander Rriegsvolf in ben umliegenden Dorfern gelegen; berends famen bie Befandten von ber Stadt gandau ju Gr. Gnaben, thaten berofelben ein Berehrung mit Bein, Frucht und Dogen, vertrugen fich auch alebald. So jog man bes andern Tage binauf gen Minfeld, gar ein icon groß Dorf, bafelbit ber reifig Beug, bas Fugvolf famt ber Artillerie gu Fredenfelb ben Lager Des andern Morgens frub vor Tag ift ber oberft Relbhauptmann und Marschalt mit einem Saufen Reifigen vor Weiffenburg hinaufgeritten, baffelb berennt, und barnach wieder ins läger fommen, fo ward benen von Beiffenburg fich ihrer begangenen Sandlung wegen mit ben Fürften zu vertragen, gefcrieben, bann fie nit die geringften in diefer Aufruhr gewefen, hatten ber Pfalz Fleden Selz ingenommen, besgleichen ber Pfalz offen Saus St. Remig überzogen, geplundert und ausgebrannt, besgleichen gegen Friedrichs von Fledenftein Saus Robern, fo pfalggräfischer Diener mar, thatliche gewaltsame Sandlungen fur-Auf foldes Schreiben und Geleit ericbienen nebmen belfen. beren von Beiffenburg Gefandte, famt Sans Jacoben Freiherrn ju Moreberg und Befort, Candvogt im Unter-Elfag, alfo wurd 2 ober 3 Tag viel barunter gehandelt, getheidigt und fie babin gebracht, bag bie von Beiffenburg fur ein Abtrag 6000 fl. geben, die aufrührischen bofen Buben, die mein gnädigfter Berr in ber Stadt mit dem Schwert richten laffen wollt, anzeigen, und bas grob Befdus dem faiferlichen Landvogt überantworten follten, und bat man fich ganglich verfeben, es war bie Geftalt ber Sachen von

gemeiner Stadt Beiffenburg bermagen zugeschrieben und bewilligt worden; "halt bei mir dafür, daß es ber Ursach beschehen, damit fie den Kurfürsten aufgehalten, und sich mittlerzeit ftarten möchten."

Aber wie dem, ale die von Beiffenburg je nichte andres, benn bes Ernfte gewarten wollten, ward ber Pfalggraf verurfacht, fich jum gurzug ju ichiden, verordnet feinen oberften geldbauptmann, den Marichalf, ber Knecht Dberften und Sauptleut, auch Beug - und Wagenmeifter , Georg von Rippenburg , und Friedrich Salbgewachsen, famt bem Trierischen Marschalf, vor Beiffenburg zu ziehen, bas lager zu befeben und einzunehmen. Muf folden Befehl zogen Diefelbe Morgens fruh, am Samflag Riliani, mit zwei Gefchwader Reiter, allem Fugvolf und Gefchus vor Beiffenburg, nahmen das lager in, und fingen an gu ichiegen, wie foldes ber Rurfurft, fo beffelben Tage, mit famt ben Furften und reifigen Beug im Lager ju Minfeld verharret, befohlen; fie hatten bas lager an einem Ort, ba fich bie von Beiffenburg am wenigsten verfaben, gefchlagen, namlich bie pfalggrafifchen Reifigen oben auf dem Berg, in und bei dem Dorflein Schweigen, Die Trierifchen im Dorf Rechtenbach, und Bergog Ludwigs Reiter au Rott, über bem Rennfeld, bas Fugvolf und Gefchut bei bem gerbrochenen Burgftabel, ben Grund binab. In biefem läger hat man die umliegende Ortschaften, die aufrührisch und folder Sandlung theilhaftig gewesen, gebrandschatt und geftraft, fonberlich ben Fleden Selg wieber ingenommen, aus welchem 7 Perfonen ine lager gen Minfeld geführt und mit bem Schwert gericht worben. Am folgenden Sonntag, ale ber Marschalt wies ber ju meinem gnabigften herrn fommen, ift Ge. Gn. mit allem reifigen Beug von Minfeld ab und ins lager gezogen, ba fchlug fich jedermann nieder, und in derfelben Racht fing gleich ber oberft Sauptmann an ju fcangen, famt bem Beug- und Bagenmeifter, ichlichen auch in ber Racht binein bis auf ben Graben, ber um bie Borftabt gebet , befahen alle Ding nach Rothdurft. Alfo lagert und ftellt man bas Gefdug biefelbe Racht erft zurecht, auch beschah in befagter Nacht große Arbeit. Sobald es Morgen war, bließ man mit allen Erompeten zu den Beerpauten auf in ber Schang, bot ihnen in ber Stadt einen guten Morgen, beffen

nit Jedermann banket, ließ barauf bas Beicht alebald aufeinander abgeben, und geschwind wieder barauf geschoffen. Also benselben Montag redlich hinein geblafen, besgleichen saumten sich bie in ber Stadt mit bem herausschießen auch nit.

Run fommen am felben Tag zween Befandten vom faiferlichen Regiment, mit Ramen Graf Dietrich von Manderfcheid und Rrip von Lindbach . besgleichen von Stadten , Stragburg, Borms, Speier, Sagenau, Landau und andern, die begehrten in der Sach ju theibigen, also vergonnt der Pfalggraf ben Regimentepersonen zu handeln, doch mit Biffen nahm man feinen Stillftand an, fondern ward fur und fur ohn Unterlag beftig gegen bie Stadt gearbeitet, ichoffen alfo beftig gufammen , baß am folgenden Dienstag auf die 600 Goug binein geschaben, bag es im gangen gand, auch über Rhein erfchallte, auch ward auf fleißig Unbalten und Unterhandlung ber zwei Regimentegefandten bie Sach julest bermagen getheidigt, dag bie von Beiffenburg benselben Abend noch ibre Stadt aufgaben, bergeftalt bag ihnen bie Rachtung, fo ber faiferliche Candvogt im Lager zu Minfeld erworben, nit mehr gebeiben mocht, fondern bie Gach babin gejogen, daß die Stadt dem Pfalzgrafen für feine Forderung und aufgewandte Roften 8000 fl. geben, und Ge. Gnaden mit bem gangen reifigen Beug in die Stadt gieben, die Sauptfacher und Unftifter jur Aufruhr geburendermagen ju ftrafen, bargu all groß Befdus, fo fie in ber Stadt batten, Gr. Ongben im berausgieben guftellen und folgen laffen follten, wie bann folches von ihnen angenommen, jugefagt und verfichert marb.

Darauf der Pfalzgraf am Mittwoch früh mit den Fürsten und allen Reisigen in die Stadt geritten, ließ auf dem Plag drei enthaupten, zweien die Finger abhauen, die übrigen wurden abgebeten, stellt demnach die Stadt in ermeldtes Landvogts Sand, empfing das Bersprechen, daß sie fürohin dergleichen nit mehr thun noch fürnehmen wollten, zog nach Bollendung desselben wieder ins Läger, und führt 6 Stud Buchsen, so der Stadt gewesen, mit sich heraus, darunter waren zwei schone Karthaunen, auf die neu Form, fast säuberlich gemacht, trieben große eiserne Rugeln, derselben eine gab der Pfalzgraf dem Erzbischof von

Trier , Ptem zwo guter halbschlangen , gab herzog Ludwigen - Grafen zu Belbeng eine. Die andern zwo waren alte Steinbuchsen.

Als nun der Pfalggraf noch zween Tag, wegen zufallender Befchaft, in biesem Lager verharret, Die Reiter in Gil wieder abgefertigt, und ber Ergbischof und Rurfürft von Trier abzugieben Billens, nahmen die zween Rurfürften gar ein freund- und lieblichen Abschied von einander, und Trier also mit feinen Reitern und Rugvolf durche Basgau binein, ba benn Geine Gnaben ben erften Nachtläger ju Thann gehabt, aber ber Pfalzgraf mit feinem reifigen Beug, Fugvolt und Artillerie beffelben Tage gen Rheinzabern gezogen, berende Se. In. mit allem Beug zu Rulgbeim im Dorf ben Rachtlager genommen, am folgenden Tag gen Germerebeim gerudt, bafelbft ein Tag fill gelegen, mit ber Burgericaft Sandlung gepflegt, und etliche ungehorfame Rinder ftrafen laffen. Fuhr barnach am Dienftag nach Margarethen ju Bermerebeim mit ben Reitern über Rhein, aber bas Fugvolt und Befdut auf Speier gu, und bafelbit über Rhein gefahren. Alfo jog ber Pfalzgraf noch mit einem iconen reifigen Beug, wohl bei 6 ober 700 Pferben, ohn fonderlichen Pracht ober Triumph, als ein muthfamer gurft, fo zu feinem lebermuth geneigt, in fein Stadt Beidelberg, und auf fein Schlof. Mittwoch barnach, weil Ge. Bn. ohnzweifentlich betrachtet hat, bag aller Sieg von Gott berfleuft, ale in biefen gefährlichen Läufften ber Augenschein eigentlich barthut, hinunten in ber Stadt, der heiligen ohnzertheilten Dreifaltigfeit zu lob, ein Amt ber h. Deg, in Beifein Gr. Rurf. Gnaben, bero Grafen, Berrn und vom Abel vollbringen, Nachfolgende, was nicht hofgefind war, mit gnädiger Danffagung und fürftlichem Erbieten, manniglich wieder anbeim ziehen taffen. 3m Bangen follen mehr benn hunderttaufend Bauern die Emporung mit bem Tode gebüßt haben.

Außerdem blieben noch fleinere Rechnungen hin und wieder zu berichtigen. Bon der Rheingauer Aufruhr ist schon in etwas gehandelt. Da liefen die Unterthanen zusammen, schlugen ihr Lager heraussen vor dem Kloster Eberbach auf einer Heide, das Wachholder genannt, auf, holten ihr Proviant im Rloster Ebervon ben Seinen Befahr abzuwenden, in ber Entichliefungen Beisheit, in ber Stanbhaftigfeit Angesichts ber Gefahr?

Er fand bas Stift unter einer ichweren Schulbenlaft erbradt, mit Pfandschaften überlaben, er bat, bei aller feiner Burbe foulbigen Freigebigfeit fene Laften ju tilgen gewußt burd genaue Aufficht, geregelte Berwaltung, Sparfamfeit, bag es ibm fcbier gelungen, ben urfprunglichen Glang feiner Rirche berguftellen. Bur feine Perfon ungemein mäßig, war er feinen Angeborigen ein liebreicher Bater und in bobem Grade juganglich. Fur eine ber Fürstenwürde geziemende Sofhaltung, für Musgaben, fo ber offentliche Dienft erforbert, für feiner Umgebung Berpflegung, für jeden nothwendigen oder anftändigen Aufwand verlangte ber Rurft niemale ju fparen, aber unnuge thorichte Ausgaben vermieb er allen Rleifes. Obrenblafereien, Sinterlift, lappifche Boffen maren in dem gleichen Grade ihm verhaft. In folder Beife fand er bie Mittel, ichwere Rriege ju bestehen, für fernere Rriege burd Anichaffung ber reichen Borrathe von Waffen und Geichusen fich ju ruften , große Bauten theile ju unternehmen , theile ju pollführen; in Befahren zeigt er fich ftete bereit, bas leben einaufegen. Darum ift fein Undenken unvergeflich; und wird bes geiftreichen Redners Urtheil nach Berlauf von brei Jahrhunderten Die Rachwelt bestätigen, falls es ihr bereinft belieben follte, ber Luge bie Bahrheit vorzuziehen. - Bor bem b. Rreugaltar im Trierifchen Dom liegt Richard begraben, die Darftellungen, auf bem Monument angebracht, gelten theils feiner Frommigfeit, theile feinen Thaten gegen Frang von Sidingen und die rebellifden Bauern.

Lange vor Richard von Greisenklau hielt das Scheffengericht, wie es scheint, seine Sigungen in einem Rathhause, praetorium, beffen bereits 1277 Erwähnung geschieht. Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts bildeten Schultheiß, Ritter und Scheffen allein ben Borftand der Stadt. Am 12. Juni 1300 beschloffen, die Einigkeit wiederherzustellen und der Stadt zu Ehren, Ritter, Scheffen und sämtliche Bürger, daß fortan zu ewigen Zeiten einige Ritterstandes, einige Scheffen und einige aus der Bürgerschaft den städtischen Borstand ausmachen, und ber Bürger Gerechtsame

Im Trierischen war die Sache niemals so ernstlich geworden, boch säumte Kurfürst Richard nicht, mit den Bürgern von Wesel und Boppard von wegen der vorgefallenen Unordnungen zu handeln. Die von Wesel verzichteten ganz und gar den vor wenigen Monaten gewaltsam ertrosten Artiseln, Montag nach Laurentii 1525, und verpsichteten sich unter demselben Datum, die ihnen wegen des Aufruhrs angesetzte Strafe in gewissen Terminen zu bezahlen, die von Boppard verzichteten in der gleichen Bereitwilligseit allen Maierrungenschaften, und verssprachen die für den Bauernfrieg bewilligten 2000 Gulden in zwei Terminen zu bezahlen. Selbst die Stadt Trier, im Schrecken um der Fürsten Sieg, entsagte allen Forderungen und Artiseln, die Beiziehung der Clerisei zu den bürgerlichen Lasten und Absgaben betreffend, mit alleiniger Ausnahme bessenigen, so durch den Erzbischof bewilligt, St. Matheis Abend, 23. Febr. 1525 m. T.

Den am 25. Mai 1526 ju Speier eröffneten Reichstag befuchte Ricard in Person, und ftimmte er, wie zu erwarten, für die faiferliche Proposition, beren wefentlicher Gegenstand bie Sandbabung bes Edictes von Borms und bie Borfebrungen gur Berbutung fernern Aufruhre. Gegen bas Ebict erhoben fich mit Dacht bie Reichsftädte und die gange protestantifche Partei, welcher eben in bem Beitritte bes Landgrafen von Seffen ber wichtigfte Bumachs an Macht und Ginflug geworben; von ber andern Seite beharrten bie Bischöfe ftandhaft bei ber Beigerung, obne Papft und Raifer irgend etwas in religiofen Angelegenheiten vorzunehmen, und fam es unter ben Rurften zu folder Uneinigfeit, bag nicht allein Die Berathichlagungen abgebrochen murben, fondern auch ber Rurfurft von Sachsen und ber Landgraf von Beffen bereits gur Abreife von Speier fich fertig machten. Unter folden Umftanben. ba in bem Innern von Deutschland noch so viel Stoff zu öffentlichen und beimlichen Reindseligfeiten vorhanden mar, bazu bie Türfengefahr immer brobender auftrat, fonnte eine formliche Trennung unter ben Ständen bie bedenklichften Folgen berbeiführen. Unübersebbares Unglud abzuwenden, liegen fich vornehm= lich Ergbergog Ferdinand und ber Rurfürft von Trier angelegen fein, und ift biefem bierbei bas Bertrauen, welches er bei landgraf jedem 7 Ellen Tuch zu einem Kleid. Am Freitag nach Oftern, "als man zu den sieben Kirchen geht zu beten für die bei Grenzau erschlagenen Bürger," mußte er einem jeden Franziscaner und Dominicaner eine Quart, dem Glöckner zu Liebfrauen eine Ranne Wein geben. Bor der Prediger Kirchweihe wurden die Frucht, Mehl-, Salz-, Del-, Honig-, Wein- und andere Maase in des Bürgermeisters haus geeichet, untersucht, mit dem Stadteisen gebrannt, Wagen und Gewichte in des Waradeins haus gezeichnet.

Auf ber Prediger Kirchweihtag mußten, alle im Sarnifc, Die von Beig bie Lebryforte, Die von Lügelcobleng Die Bruden. pforte, bie von Sorcheim bie Lindenpforte bewachen, mofur jete biefer Thormachen ein Biertel Bein erhielt. Am folgenden Tage revidirte ber Magiftrat die gebrannten und gezeichneten Maafe, Ellen und Gewichte , bann erwartete feiner auf Monreal eine Mittagemablzeit, wozu die deutschen herren einen gefochten Schinfen, ein Stud Durrfleisch und ein Sommer Mitich ober Myfen (ber Lange nach burchschnittene Beigbrodchen) und Bed, ber Schultheiß, von wegen bes Umtmanns, frifche gefottene Rifche und Gemus lieferten, Amtmann und Burgermeifter ben bei einem Birth geholten Bein aus ben Rugegelbern bezahlten. Bierbei erschienen bie Rathebiener, ber Stadt zu Ehren, in ben neuen, von bem Burgermeifter gegebenen Livereien, mabrent bie Nugmötter, vom Rirchtburm aus berfenigen welche gur Stadt geritten famen, auch bes Feuers Acht hatten. Auf Balvurgis Abend murbe bas Umgelb von wegen bes Erzbifchofe und bes Stadtmagiftrate verpachtet, wobei ber Burgermeifter, einen grunen Maiftraug in ber Sand, mit 2-300 Mart bas erfte Angebot that, auch bem Deiftbietenben ben Bufchlag gab. Um Balpurgistage felbft murbe bie fleine Bife verpachtet, nämlich bie Bage, ber Tuchreif, ber Florinshof, die Scharre von Buden und anberm, von Bord, Bolg, Roblen, Ralf, Rachen und mas weiter baju geborte. Bum nachften Rathetag, auf Walpurgis folgend, wurden die Gaftwirthe nach bem Rathhaus Monreal beschieden, um eidlich ju betheuern , bag fie im verfloffenen Jahr ihren Gaften Effen, Bein ober Bier in geborigem Maafe gereicht batten.

Bifchof von Azotus: "Uns fommen für allerhand Clagen von ungefchidt und nit tauglichen Perfonen, die ihr bis anber gu priefterlichem Stand ordinirt und geweihet haben follet. Meil bann foldes ben Laven in diefer gefährlichen Beit Urfach gibt, Die Beiftlichen noch mehr zu verfolgen und zu verachten, barin uns als Ordinarien geburlich Infeben zu thun geburet, fo begebren wir an euch mit fonderm Ernft und wollen, bag ihr binfuro feinen mehr ordinirt noch julaffet, ber nit von geburlichem Alter, noch fonft in ber lebre zu priefterlichem Stand qualificirt und geschickt ift. Bor eine jum andern fo haben wir euch vers Schiener Beit thun ichreiben, belangend Ricolaum Alberti von Sant Bewer, dieweil wir aber vernehmen, baf berfelbig noch faft jung, bargu auch in ber Rirchen zu fein ungeschickt, so ift unfer begehrliche Meinung, bag berfelbig noch jur Beit nit orbinirt, bamit Nachred und Berfaumnuß allenthalben fo viel möglich vermieden werde." Um 29. Aug. 1527 entschied Richard über "etliche Irrungen und Gebrechen zwischen Schultheißen und Scheffen unfere weltlichen Berichts in unferer Stadt Cobleng an einem, und Burgermeifter und Rath in berfelben unfer Stadt Cobleng am andern Theil." Um Donnerstag nach Galli, 16. Det. 1527 trat er mit ben brei anbern rheinischen Rurfurften in Bundnig wider bie aufrührischen Unterthanen im Reich.

Von den Angelegenheiten des Kurstaates wurde Richard schon wieder abgerusen, auf daß er sich mit den allgemeinen Anselegenheiten des Reiches besasse. Höchst unerwartet beschäftigten sich nämlich der Kurfürst von Sachsen, und noch viel mehr der Landgraf von hessen mit ganz außerordentlichen Kriegs-rüstungen, 1528. Da niemand sie beleidigt zu haben glaubte, so war auch niemand anfänglich darüber besonders betroffen. Weil aber die Rüstungen sich immer mehr beschleunigten und erweiterten, so wurden sie leglich der Gegenstand der allgemeinsten und besorgtesten Ausmertsamseit, zugleich auch der manichssaltigken Ansichten und Gerüchte. Einige wollten wissen, der Landgraf werde sich vor Frankfurt legen, um seine Wahl zum römischen König zu erzwingen, andere, daß er sich mit dem König von Frankreich in Verbindungen eingelassen, und für dessen

Dienft Bolf werbe; wieber andere, bag er ben gemeinen Dann aufwiegeln und temnachft als beffen Rubrer auftreten werbe, um bie fatholischen gur Annahme ber neuen gebre ju gwingen, oder fie von gand und Leuten ju verjagen. Die fich bie Rlugften zu fein bunften, wollten bas Bebeimnig barin finden, bag er ben Bergog Ulrich von Burtemberg nach feinem land gurudauführen gebente, welches um fo glaubwurdiger, weil ber Bergog eben in Beffen fich aufhielt und ohne Unterlag ju foldem Beginnen ben gaftfreien Birth aufmunterte. Das glaubte namentlich Rurfürft Albrecht von Maing, nebenbei, gleich ben übrigen Bifchofen, befürchtenb, ber Landgraf moge entweder im Borbeis geben oder nachdem er feine Abfichten erreicht, über fie berfallen, und fie aus ihren Gigen vertreiben ober ihnen die barteften Dinge vorschreiben. Da bie Rurfürften zu Trier und Pfalz unlangft noch in genauer Berbindung mit bem landgrafen geftanden, und fortwährend vielen Unsehens bei ihm genoffen, ersuchte man fie, feine mabre Gefinnung zu erforichen und ibm friedliche Befinnungen Die Bermittler wurden aber mit bem Bebeuten einzuflößen. abgefertigt, daß Philipp lediglich eine bevorftebende Befahr abjumenden, lieber, ale ben Angriff abzumarten, ben Rrieg in feiner Reinde Bebiet zu führen gedente. Da von folden Keinben niemand wußte, fo fonnte ber Befcheid bie bieberige Ungewißbeit nur fteigern.

Um so größer ward das Erstaunen, als endlich der Landgraf in einem Schreiben an seinen Schwager, den herzog von Sachssen, erklärte, indem der Erzherzog Ferdinand und etliche andere Fürsten, unter denen herzog Georg selbst, sich gegen ihn verbunden hätten und er daher in die Gefahr gerathen, entweder Gottes Wort zu verläugnen und dem Teufelsdienst anzuhangen, oder sich von Land und Leuten versagen zu lassen, sei ihm nichts übrig geblieben, als in Gottes Namen, mit andern vereinigt, dafür zu thun, daß man von so unchristlichem Borhaben abstehen möge. Dem Schreiben war eine Abschrift des angeblichen Bundesbrieses beigefügt, und nannte dasselbe als die Untersertiger den Erzherzog, die Kurfürsten von Mainz und Brandenburg, den herzog Georg von Sachsen, die herzoge Wilhelm und

Ludwig von Bapern, ben Erzbischof von Salzburg, Matthaus Lang von Bellenburg, Die Bifcofe von Bamberg und Burgburg. Daß bas Bange eine bloge Erdichtung und Unmahrheit, und baß berfenige, ber fie bem Landgrafen binterbrachte, ein verzweifelter, ebrenlofer, meineidiger Bofewicht fei, wie Otto von Vad von Bergog Georg von Sachsen genannt wird, ergab fich zwar zeitig aenua, nichts befto weniger wollte ber landgraf feineswegs bie Baffen nieberlegen, man babe ibm bann feine Unfoften mit 200,000 fl. bezahlt. Wieberum mußte Richard, bem es fauer genug geworben, ben friegeluftigen Fürften von Reinbseligfeiten abzuhalten, fich fur Bermittlung eines billigen Abfommens verwenden, was ihm auch insoferne gelang, daß ber Landgraf mit ber Salfte ber geforderten Summe fich begnügte. Dazu bezahlten Maing und Burgburg jedes 40,000, Bamberg 20,000 Gulben, Die Muthlofigfeit aber ber fatholifchen, befonders ber geiftlichen Rurften, bie bier jum erftenmal fich offen fund gab, mußte nothwendig ihrer Begner Rubnheit ungemein erhöben.

Die Monate Marg und April 1529 verbrachte Richard meift auf bem Reichstage zu Speier, wo abermals eine eilende Turfenbulfe bewilligt, bann in religiofer Begiebung ein Schluß burchgefest murde, gegen welchen eine bedeutende Partei, feitbem bie . ber Protestanten genannt, formliche Protestation einlegte. bei berfelben Belegenheit, 30. April, angenommene Reichsgefen, bie Erbfolge ber Beschwifterfinder betreffend, ließ Richard am 1. Juni publiciren. Das Urtheil bes Reichstammergerichts, in Sachen bes Rurfürften gegen Servatius Boenrab, vom 12. Mai 1529, erflart bie weftphalifden Berichte für incompetent, und permeifet ben Beflagten an bes Rurfürften Gerichte. Um 3. Aug. verordnet ber Rurfurft von wegen bes naffen und bofen Wetters eine Station und Bittgang burch bas gange Erzstift, und nachbem in Gefolge biefer ungunftigen Bitterung eine bas gefamte Deutschland beimfuchenbe Seuche, ber englische Schweiß, eine arge Sterblichfeit veranlagt hatte, am Donnerftag nach Rreugerhöhung, 16. Sept. breitägiges gaften, bem eine allgemeine Procession folgte. Inbem auch bie Ernbte ganglich migrathen, bewilligte Richard für die Dauer eines Jahrs, von Martini

1529 bis bahin 1530, ein allgemeines Moratorium, Samstag nach Martini 1529. Den Reichstag zu Augsburg, Juni 1530, hat er von wegen vorgerückten Alters oder Leibesschwachheit nicht besucht, sondern durch den Dompropst Johann von Megenshausen und den Amtmann zu Molsberg, Dietrich von Stein sich vertreten lassen, wohl aber wurde ihm von dem Kaiser zu Augsburg, 8. Nov. die lebenslängliche Pension von 6000 st. neuerdings verschrieben, auch versprochen, die Rücktände auf Brabant oder Luxemburg anzuweisen, eine Gnade, welche wohl die Einleitung zu dem Schreiben vom 13. Nov., wodurch Richard eingeladen wird, sich Behuss der Wahl eines römischen Königs, für den 21. Dec. nach Cöln zu erheben.

Die Wahl Kerdinands I. erfolgte im Dom zu Coln, 5. Januar 1531; bafelbft ichloffen am folgenden Tage die Rurfürsten, Sachfen ausgenommen, ein Bundniß auf 10 Jahre gur Bertheidigung der Königewahl und Erhaltung des Landfriedens. Es ersuchte auch Richard ben Raifer durch Schreiben von Dreis fonigen 1530 m. T., es moge ibm gefallen, ber Trierifchen Beiftlichfeit und benen von Abel ihre Renten aus dem Luxem. burgifchen verabfolgen zu laffen. Um 11. Januar wurde ber römische Ronig zu Machen gefront, am 14. Januar bat berfelbe bem Rurfürsten alle Befigungen, Rechte und Privilegien feiner Rirche bestätigt. Leidend mar Richard nach Coln gefommen, noch mehr angegriffen verließ er bie Rronungeftadt; er mabnte fic vergiftet burch einen falten Trunt, ber ibm mabrend bee Reichetages von 1530 ju Montabaur auf bem Schloffe gereicht worben, und mag biefer im Lande allgemein verbreitete Babn nicht wenig gewirft haben, feine Tage ju verfürzen. Er ließ fich nach Wittlich bringen, und im bafigen Schloffe ift er am Dienftag nach Oculi, 13. Marg 1531, verschieden, feines Altere im 64ten Jahr. Zwei Tage wurde der Sterbfall geheimgehalten, 16. Die Leiche in der Pfarrfirche beigefest, zwei Tage fpater nach Pfalzel geführt. Man brachte fie bier zu Schiffe, und murbe nach furger gabrt Trier erreicht. Dort, an St. Simeone Pforte war die gefamte Clerifei der Stadt versammelt; in geziemender Ebrfurcht empfing fie die fterbliche Gulle besjenigen, bem fie affein

bie Fortdauer ihrer Existenz verdankte, um die lette Chre bem Rurften zu erweisen. Im Dom wurde ber Trauerdienst abgehalten, bann am Grabe bes verlebten Regenten sein Siegel gebrochen.

Fortwährend burch Febden und Reichsangelegenheiten in Unfpruch genommen, bat Richard nur weniges für die Aufnahme bes Rurftaates zu thun vermocht, nur dag er, nach ber allgemeinen Richtung des Jahrhunderts, bem Bergbau vorzügliche Aufmertfamfeit jumendete. Am 3. Jul. 1516 verlieh er bas Beramert bei St. Goard Capelle, unterbalb ber Stadt Befel, am 3. Jul. 1526 ermächtigte er ben Deifter auf ber Repler Gifenschmiebe im gangen Erzftift ju fourfen, am Rreitag nach Dreifonigen 1527 m. T. und nochmale 1528 verlieb er bas Bergwerf auf Nigerberg bei Mayen, am 2. Jul. 1528 vergonnte er bem Comthur ju Saarbruden und bem Johann von Selmftatt bie Anlegung eines Bergwerfes im Amt Schwarzenburg. Befolge feiner Aufmertfamteit fur Gefdutwefen und Festungebau contrabirte er am 7. Juni 1528 mit bem Bornführer Bilbelm zu der Tuden in Ruprechterobe, wegen des in die Refte Chrenbreitftein zu leitenden Borns, am Dienftag nach Jacobi, 26. Jul. 1530, erließ er ein Mandat gegen ben Gebrauch ber Frechter Carone Laftidiffe) und verbedter Schiffe auf dem Rhein. bat, alfo brudt Bartholomaus Latomus in bes Rurfürften Leichenrebe fich aus, ihn hat Raifer Rarl, von fo vielen ausgezeichneten bochberühmten Mannern umgeben, haufig einen ber begabteften Fürften genannt, auch beffen Rath bei Reichsangelegen. beiten vorzüglich gesucht. Ihn bat, von wegen feiner Tugend und Beisheit, auch Karle Grofvater, Raifer Maximilian boch in Ehren gehalten. Gine Gnade, fo in den feltenften Fallen nur ber himmel verleihet, ift Ricarden geworben, ju fürftlichem Rang erhoben, wußte er mit ben Pflichten bes Bifchofe und Prieftere bie Pflichten eines mit weltlichen Gefcaften überlabenen Regenten zu vereinigen , gleich unübertrefflich in biefer gedoppelten Sinficht fich erweisenb. In Bezug auf firchliche Dinge mag er ben Gottseligften, in Bezug auf Tuchtigfeit zu weltlichen Berrichtungen ben Begabteften gleichgeftellt werden. Ber bat ibn je übertroffen in Geiftesgegenwart, in Selbftverläugnung, wenn

von den Seinen Gefahr abzuwenden, in ber Entschliefungen 2Beisheit, in der Standhaftigfeit Augefichts der Befahr?

Er fand bas Stift unter einer ichweren Schulbenlaft erbrudt, mit Pfanbichaften überladen, er hat, bei aller feiner Burbe foulbigen Freigebigfeit jene Laften ju tilgen gewußt burd genane Auflicht, geregelte Bermaltung, Sparfamfeit, bag es ibm ichier gelungen, ben urfprunglichen Glang feiner Rirche berguftellen. Bur feine Perfon ungemein mäßig, war er feinen Angeborigen ein liebreicher Bater und in bobem Grade juganglich. Gur eine ber Fürftenwurde geziemende Sofhaltung, für Ausgaben, fo ber öffentliche Dienft erfordert, für feiner Umgebung Berpflegung, für feben nothwendigen ober anftandigen Aufwand verlangte bet Rurft niemals zu fparen, aber unnuge thorichte Ausgaben vermieb er allen Bleifes. Dhrenblafereien, Sinterlift, lappifche Poffen waren in dem gleichen Grade ihm verhaßt. In folder Beife fand er bie Mittel, fcwere Rriege ju befteben, fur fernere Rriege burd Anschaffung ber reichen Borrathe von Baffen und Geschusen fich zu ruften, große Bauten theils zu unternehmen, theils zu vollführen; in Gefahren zeigt er fich ftete bereit, bas leben ein-Darum ift fein Andenken unvergefilich; und wird bes geiftreichen Redners Urtheil nach Berlauf von brei Jahrhunderten Die Rachwelt bestätigen, falls es ihr bereinft belieben follte, ber Luge bie Bahrheit vorzuziehen. - Bor bem b. Rreugaltar im Trierischen Dom liegt Richard begraben, die Darftellungen, auf bem Monument angebracht, gelten theils feiner Frommigfeit, theils feinen Thaten gegen Frang von Sidingen und die rebellis fden Bauern.

Lange vor Richard von Greifenklau hielt das Scheffengericht, wie es scheint, seine Sigungen in einem Rathhause, praetorium, bessen bereits 1277 Erwähnung geschieht. Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts bilbeten Schultheiß, Ritter und Scheffen allein ben Borstand ber Stadt. Am 12. Juni 1300 beschlossen, die Einigkeit wiederherzustellen und der Stadt zu Ehren, Ritter, Scheffen und sämtliche Burger, daß fortan zu ewigen Zeiten einige Mitterstandes, einige Scheffen und einige aus der Burgerschaft den städtischen Borstand ausmachen, und der Burger Gerechtsame

und Bewohnheiten aufrecht erhalten follten. In Befolge beffen bestand ber Magistrat aus feche Berfonen vom bobern , fieben pom niedern Ritterftand, aus acht Scheffen und acht Burgern. Der Ginflug der Scheffen murde indeffen der flatischen Bevolferung lania, fie glaubte in ibnen bes Erzbifchofe allzu eifrige Diener zu erfennen, und wurde 1366 von famtlichen, auf bem Rathbaus versammelten Burgern verordnet, bag ber Dagiftrat fünftig aus bem Schultbeiß, ans acht Ebelleuten, vier Scheffen, gebn Burgern (folde, bie weder von Abel noch auch eines Sandwerfe) und aus vierzehn Sandwerfern zu bestehen habe. Den 25. Mug. 1400 erließ Erzbifchof Werner, jur Abichaffung ber bieber bei bem weltlichen Bericht in Cobleng waltenden Unordnung, eine verbefferte Berichtsordnung, worin weitläuftig von bem Rlager und feinem Gib, von ben fcriftlichen Beweisftuden, vom Scheffeneid, vom Anwalt ober Surfprecher, vom Urtheil und beffen Berfündigung, von Souldflagen, von ber gerichtlichen Befiegelung ber Urfunden, von ber Juden Rlagen gegen Chriften, von Bermundungen u. f. w. gehandelt.

Ein Scheffen, Johann von Bonningen gibt unter bem 3. 1473 genaue Nadricht von ber Berfaffung bes Stadtmagiftrate: ibm jufolge erneuerte fich ber Magiftrat durch fich felbft fabrlich am Samftag vor Beihnachten, indem er vier Ebelleute, zwei von wegen Cobleng, einen fur Beig und einen für Lügelcobleng und Reuendorf, zwei Scheffen , funf Burger und fieben Sandwerfer ermählte. Die wurden am folgenden Sonntag ber auf ber Barrat versammelten Burgerichaft burch ben Burgermeifter porgefiellt, und ben Dienstag barauf installirt und vereidet. Rathstage waren ber Dienstag und ber Samftag, im Sommer um 8, im Binter um 9 Uhr. Um Reujahrstag vertheilte ber Burgermeifter, in bes Rathe Namen, Reujahregeschenke unter bes Rurfürsten Dienerschaft, bagegen erhielt er von ben beutschen Berren ein nieberlandisches Raschen ober ein Paar Rapaunen, pon ben Rlofterfrauen auf bem Oberwerth einen Ruchen, von benen von Beig, Sorchetm und Rubenach ein Bestimmtes an Belb. Bu Oftern reichte ber Burgermeifter ben Stabtbienern, Anechten, Boten, Berfleuten, Möttern, Pfeifern und Förftern,

sebem 7 Ellen Tuch zu einem Kleid. Am Freitag nach Ofters, "als man zu den sieben Kirchen geht zu beten für die bei Grenzau erschlagenen Bürger," mußte er einem seden Franziscaner und Dominicaner eine Quart, dem Glöckner zu Liebfrauen eine Ranne Bein geben. Bor der Prediger Kirchweihe wurden die Frucht, Mehl-, Salz-, Del-, Honig-, Bein- und andere Maafe in des Bürgermeisters Haus geeichet, untersucht, mit dem Stadteisen gebrannt, Wagen und Gewichte in des Waradeins Haus gezeichnet.

Auf ber Prediger Rirchweihtag mußten, alle im Barnifc, bie von Beig bie Lehrpforte, bie von Lugelcobleng bie Brudenpforte, die von Sorcheim die Lindenpforte bewachen, wofur jete biefer Thorwachen ein Biertel Bein erhielt. Am folgenden Tage revidirte der Magiftrat die gebrannten und gezeichneten Daafe, Ellen und Gewichte , bann erwartete feiner auf Monreal eine Mittagemablzeit, wozu bie deutschen Berren einen gefochten Schinken, ein Stud Durrfleisch und ein Gommer Mitfc ober Myfen (ber gange nach burchichnittene Beigbrodchen) und Bed, ber Schultheiß, von wegen bes Amtmanns, frifche gefottene Sifche und Bemus lieferten , Amtmann uud Burgermeifter ben bei einem Birth geholten Bein aus ben Rugegelbern bezahlten. Bierbei ericienen bie Rathebiener, ber Stadt zu Ehren, in ben neuen, von bem Burgermeifter gegebenen Livereien, mabrent bie Rugmötter, vom Rirchthurm aus berfenigen welche gur Stadt geritten famen, auch bes Feuers Acht hatten. Auf Balpurgis Abend wurde bas Umgeld von wegen bes Erzbischofs und bes Stadtmagistrate verpachtet, wobei ber Burgermeifter, einen grunen Maiftraug in der Sand, mit 2-300 Mart bas erfte Angebot that, auch dem Deiftbietenden ben Bufchlag gab. Um Balpurgistage felbft murbe bie fleine Bife verpachtet, nämlich bie Bage, ber Tuchreif, ber Florinshof, bie Scharre von Buden und anberm, von Borb, Solg, Roblen, Ralf, Nachen und mas weiter baju geborte. Bum nachften Rathetag, auf Balpurgis folgend, wurden die Gaftwirthe nach bem Rathhaus Monreal beschieben, um eiblich zu betheuern, bag fie im verfloffenen Jahr ihren Gaften Effen, Bein ober Bier in geborigem Maafe gereicht batten.

Am Pfingstabend hatte ber Burgermeister vor dem Rath feine erfte Salbjahrerechnung abzulegen, und wurden demnachft von Amtmann und Stadtrath bie zwei neuen Burgermeifter gemablt, ber abeliche aus ben mobigebornen leuten, ber unabeliche aus ben Scheffen und Burgern, die nicht in dem Rath beffelben Sabres fagen. Ein feber ber Burgermeifter bezog jahrlich an Behalt 10, und andere 10 Mart für bie Roft, der Stadtichreiber 50 Mart, bann 6 Mart fur fo viel Bagen Solg. Fur ben Uhrglödner waren 10, fur ben Marftmeifter am Rieifdmarft 5, für einen jeden Stadtfnecht 3, für bie Frohnfnechte 3 Marf, für bie Boten 18 Schilling ausgeworfen. Rach Martini batten ber Spitalzinemeifter, ber Bau-, Rirchen-, Schugen- und Burgermeifter por bem Rath Rechnung abzulegen. Bor bem Austritt bes alten Rathe murden die Forster, die Feldschügen, die Unterfäufer für ben Beinfauf, die Aufheber, die Urlaubgeber für zapffreie Beine, Die Unterfaufer auf dem Biehmarft, Die Schweineschreiber, Die Schuten- und Baumeifter neu gewählt und ber Burgerichaft vorgeftellt. Gin jeder hatte ben für fein Umt vorgefdriebenen Eid zu beschwören. Nach biefem allen, und nachdem der Burgermeifter am Samftag vor Beihnachten feine zweite Salbjahres rechnung abgelegt batte, erfolgte bie Erneuerung bes Statt= magiftrate für bas fünftige Jahr.

Dem Jahr 1473 entstammen auch eine Ratheordnung für bie Wachen auf Thurmen und Thoren, eine Feuer- und Brandsordnung, und eine Vorschrift, wie man sich bei Kriegsgeschrei zu verhalten. In der Wachtordnung sind die sämtlichen Thurme angegeben. Dem Ochsenthurm waren die Bürger, dem Brückenthor die Weber, der Lindenpforte die Schneider zugetheilt, an der Rheinseite hatten den St. Matthiasthurm die Schiffer, den rothen Thurm die Krämer zu hüten, landwärts besetzen den Zachariasthurm die Schmiede, Metger und Bäcker die Schulpspforte, die Bingertseleute die Lehrpforte, die Zimmerleute den Lambrechtsthurm, die Faßbinder die Weißerpforte. Laut der Feuerordnung war ein seder angewiesen, auf sein Bescheid zu gehen, den Zimmerleuten, Leiendeckern und Sachträgern vorzugssweise eingebunden, mit ihrem Handwerfszeug dem Feuer zuzulausen

eintreten, und den Wald auf eine erbarmliche Art mitnehmen. Man hat Beispiele gesehen, baß an dem Bürgermeisterholz das ganze Jahr durch gehauen wurde. — Alle übrige Rathsglieder sollten ohne Einbegriff der 2 Ducaten, welche ihnen zu Anfang des Jahrs-für die sonst üblich gewesene Essen gegeben werden, ein ständiges quantum von 50 Athlen. haben. Dafür aber müsten sie nicht allein denen Sigungen fleißig beiwohnen, und keinem, ohne wichtigste bewiesene Ursachen, das Jahr durch mehr als sechsmal, unter Verlust seines ganzen Gehalts, auszubleiben erlaubt werden, sondern sie müsten sich auch mit diesem fixo begnügen, wenn sie auch in Polizeicommissionen, die doch nicht häusig vorkommen können, gebraucht würden . . . .

"Nach biefer Berechnung ber ftändigen Salarien, mit Einbegriff beren Officialen, wird die Stadtrent jährlich keine 2000 Athlr. auszugeben haben, und der ganze Ueberreft, der doch ein Jahr ins andere gerechnet, 3000 Athlr. beträgt, kann pro oneribus publicis gar wohl verwendet werden. Ja es werden nicht so viele Jahre verlaufen, daß die ganze Schuldensumme, ad 20,000 Athlr., wenn dieser Plan zur Aussührung kommt, getilgt sein wird. Zuverläßig werden dann die städtischen Gefälle besser verwaltet; der Patriotismus wird mehr in die Herzen gelegt, die Polizei wird zur Stadtzierde mit mehr Eiser unterhalten, die Gesinnungen der Glieder, die sich setzt durch Neid, den die Ungleichheit der Diäten gebäret, von einander trennen, werden näher zusammengebracht, und die Quellen der Revenuen besser, benüget und ergiebiger werden."

Bei ber genauen Berbindung des Scheffenftuhls mit dem Stadtmagistrat war es nicht wohl thunlich, die beiden Behörden von einander zu trennen, wenn auch der Magistrat nicht in dem Scheffenhäuse, sondern in dem diesem anstoßenden Rathhause seine Sigungen hielt, und gebe ich aus dem nämlichen Grunde, und um den alten Stadtrath vollständig abzusertigen, hier das Berzeichnis der abelichen wie der unadelichen Bürgermeister, vom 3. 1669 an.

1669 Johann Anton von Els zu Rempenich, Erbmarschall; Johann Seinrich Seinerus.

justice, angeheftet. Ein feber Ponalfall in biefer gefreiten Beit gog bas Doppelte ber gewöhnlichen Gelbftrafe nach fich.

Die neue Scheffenordnung vom 3. 1515 bat Rurfurft Richard gegeben, und handelt diefelbe weitläuftig 'von dem Borfprecher ober Unwalt, feinem Gib und Lohn - 6 Beller, wenn Die Sache bis ju einem Urtheil gefommen - von Rlagen, Erecutionen, von ber Bulaffung jum Beweis, vom Abboren ber Beugen, von ben Proceffoften, von Abfaffung ber Urtheile nach Stimmenmehrheit, von Berufung an ben Dberhof ju Trier, vom Urtheilebuch, von ber Bollftredung ber Urtheile, von Bormundfcaften und Minberjahrigen, von Giben, von Bann und Acht, vom Banggeleit, von Baugebingen u. f. w. Die neue Ratheordnung von 1543 hingegen , meift nur die ftadtifden Memter betreffend, gebort in die Beiten des Rurfurften Johann Ludwig von Sagen, bes milben und nachfichtigen Regenten, unter bem ber Coblenger Rlagen über bie von feinem Borganger versuchten Gingriffe in ihre Freiheiten fehr bald verftummten. Aber bes von Sagen Rachfolger, Johann von Ifenburg, ichien ber auffrebenden Burgerichaft bedroblicher, und im 3. 1550 verbanden fich die Rathoglieder, ihre Beschwerden gegen die furfurftlichen Diener gemeinschaftlich bem zu Trident von wegen bes Conciliums weilenden Landesberren vorzulegen, und, falls dem Uebel nicht gesteuert murbe, ihren ber Stadt zugewendeten Giben und Pflichten getreu, die fladtifchen Rechte, Freiheiten, Gebrauche und Berfommen in feber möglichen und gefeslichen Beife zu retten und zu ver-Das führte ju einem langwierigen Rechtoftreit, ber theidigen. por bem Domcapitel verhandelt, niemals entschieden murbe. Die Bahrung, fortwährend im Bunehmen begriffen, brach unter bem Rurfürften Johann VI. von ber Lepen ju offener Empörung aus, bezüglich beren ich boch auf Bb. 2. S. 570 verweifen muß.

Bon bem Stadtrath war der Aufruhr ausgegangen, ihm für die Zufunft Schranken zu fegen, verfündigte der Kurfürst die Reformation und Ordnung vom 11. April 1562, deren leitende Idee die Einführung aristofratischer Elemente in die mißfällig gewordene Behörde. Es will der Kurfürst, daß die Stadt fünftig durch ben Amtmann, den Schultbeiß, als Borsiger des

- 1694 Rarl Raspar von ber Lepen ju Abenborf; Matthias Dorman.
- 1695 Rarl Raspar von der Lepen zu Saftig; Bermann Boom.
- 1696 Diefelben.
- 1697 Johann Wilhelm von Megenhausen, der Comthur; Johann Veter Berber.
- 1698 Johann Jacob von Elt zu Rempenich, Erbmarschall; Matthias Manheim,
- 1699 Karl Raspar von ber Lepen zu Abendorf; Martin de Poteffa.
- 1700 Ferbinand Damian von Breidbach ju Buresheim; Johannes Nach.
- 1701 Johann Philipp von Reifenberg ju Sayn; Peter Pesgen.
- 1702 Rasimit Friedrich von Resselftatt, der Obrist=Stallmeister; Unton Franz Steiß.
  - 1703 Johann Jacob von Elp zu Rempenich ; Johann Peter Ling.
  - 1704 Johann Sugo Anton von Wiltberg zu Alfen; Johann Ignatius Rosenbaum.
  - 1705 Der von Ein, Amimann zu Münstermaifeld; Melchior Merzig.
  - 1706 Karl Raspar von der Lepen zu Adendorf; Rarl Anton Borgener.
  - 1707 Philipp Ludwig Silchen von Lorch, Dbrift und Commanbant zu Cobleng; Martin Bedbeder.
  - 1708 Graf Franz Ferdinand von Metternich; Johann Jacob Rirspey.
  - 1709 Franz Emmerich Walbott zu Baffenheim; Fridolin Reute-
  - 1710 Ferdinand Damian von Breidbach zu Buresheim; Johann Beinrich Winkelmann.
  - 1711 Der von Schmidtburg; Friedrich Dormann.
  - 1712 Der von Elt, Amtmann zu Munftermaifelb; Damian hartard Carbon.
  - 1713 Friedrich Ferdinand von der Lepen, Landhofmeister; Peter Pesgen,
  - 1714 Rasimir Friedrich von Reffelftatt; Johann Friedrich Merzig,
  - 1715 Philipp Ludwig Silchen pon Lorch, Obrift; Johann Phi-

Thurmen vornehmen , boch follen die jegigen Gebau in gutem Bau und Befferung gehalten werben."

Bon bem abelichen Burgermeifter beißt es in einem aus ber legten Beit bes Rurfürftenthums berrührenden Auffag : "Es ift biefe Stelle fein wirfliches Umt, fondern vielmehr ein Anbenten ber ehemaligen Berfaffung, ba ber Magiftrat aus abelichen und burgerlichen Personen bestunde. Bon ber Beit bes ritterschaftlichen Bergleichs aber (1729) und auch icon por bemfelben, ba bie Sache bes ergftiftischen Abels mit benen Landständen ratione immedietatis in Contradictorio befangen war, bat fic der Abel von ben Rathesessionen entfernt ge-Beiter heißt es in fenem Auffat : "Der Stabtmagiftrat beftebet ber Regel nach aus breißig Gliebern, und biefe find 14 Scheffen bes hochgerichts, 8 Personen bes obern Rathe und eben fo viele aus ben Bunften , welche ben untern Rath ausmachen. Richt felten geschieht es, bag ber Scheffenftuhl mit supernumeraren Gliebern befest wird, und in biefen Fallen machft bann auch bie Babl bes Magiftrate, weil jeder Scheffen allda Sig- und Stimmrecht bat. Rebft biefen Rathsperfonen fommt allba auch ber zeitliche Oberamtmann und Stadtidultheiß vor, welche eigens furfürftliche Commiffarien find, und von benen es ihre Pflicht erfordert, auf die bochfte Berordnungen wachtsam zu fein, auf daß biefe ja nicht burch subalterne Eigenthat ober Bergeffenheit einigen Abbruch leiden.

"Alle vorher benannte Personen versammeln sich in seber Boche einmal, und wirklich an sebem Freitag Morgens von 9 bis 12 Uhr auf dem Rathhause. Sie berathschlagen sich in dieser Sigung über vorkommende Polizeigegenstände, auch nicht selten über die Einnahme und Ausgabe der städtischen Gefälle, weil diese ihrer Administration anvertraut sind. Der zeitliche Bürgersmeister führet auf dieser Rathssession das Directorium; er hat das jus proponendi, und er sammelt die Vota, welche nach der Ordnung zuerst von den Hochgerichtsschessen, demnächt von der obern, und endlich von der untern Rathsbank gegeben werden. Aus dem Mittel des Raths wird sährlich ein Bürgermeister erswählt, und dieses Amt fällt wechselweise auf die Schessen und

auf bie bes obern Rathe. Die untern Ratheglieber, welche aus ben Runften genommen werben, und eigens bie Reprafentanten ber Bunften find , haben jur Burgermeifterfielle feine vaffive. fonbern nur active Stimme, in ben Ratbefeffionen aber baben fie nicht nur in gunftigen Sachen, fonbern auch über alle Boligei fälle, weniger nicht im Abminiftrationswesen ibre Deinung ju Dan bat auch einen ftabtifden Syndicum, ber aber bie Babl ber Ratheglieder nicht vermehrt, fondern burchgangig aus ben Scheffen gewählt wird. Seine Bestimmung ift, die Prozeffen bes Magiftrate zu beforgen, und in Polizeigegenftanben biefenigen Auffage zu fertigen, welche in ber Communication mit ber furfürftlichen Regierung in Berichten ober Anzeigen nothwendig werben. Wiewohl es boch auch geschiebt, bag in wichtigen Progeffachen ober andern Angelegenheiten bem Syndico einer ober mebrere von ben Scheffen gur Silfe beigefest werben. In bem Ralle, bag ein Glied von bem obern oder untern Rath abgebt, fo mablt ber Magiftrat an beffen Stelle, nach vorläufiger Anzeig an den Rurfürften und von ba erhaltener Erlaubnif. aus ber Burgericaft ein annehmliches Subject. Die Scheffen aber werben nicht von ben Rathegliebern erwählt, fonbern von bem Regenten ernannt, entweder proprio motu, ober ad Praesentationem bes Scheffenfluble, welches lettere in bem Kalle beobachtet wirb. wenn ein Scheffen verftorben ift; alebann pflegt bas Gremium brei Canbibaten vorzuftellen.

"Hat ber Magistrat in ber wochentlichen Session bie politica ober oeconomica reguliret, so wird die Bollziehung der Abschlüsse bem Bürgermeister überlassen, welcher dann über den Erfolg einer jeden Sache oder dabei sich geäußerten Umstand in proximo pleno zu reseriren hat. Außerdem daß dem Bürgermeister die Masgistrats-Conclusa zu evacuiren obliegt, ist er auch dafür gesett, die unter den Bürgern sich ereignenden Privatstreitigkeiten zu erörtern und zu entscheiden. Er hat also das gütliche Berhör und in diesem Betracht mit dem Stadtschultheißenamt concurrentem Jurisdictionem, so daß es jedem Bürger freisteht, mit seiner Klage entweder bei diesem oder bei jenem einzusommen. Das bürgermeisterliche Bersahren leidet aber eben so wenig als

jenes des Stadtschultheißen einen Schriftenwechsel. Die Sachen werden mundlich vorgetragen und de plano abgemacht. Der sich beschwert denkende hat indessen das Recht, von dem Bescheid des einen sowohl als des andern an den Scheffenftuhl zu provociren."

Much von Digbrauchen handelt der Auffag, und icheint ibm einer ber wesentlichften, bag Burgermeifter und Stadtichreiber auf Diaten angewiesen. "Aus biefer Quelle find in ben ebemaligen Beiten die ungahlige , und das aerarium civitatis gerfplitternde Baldcommissionen entftanden; baber famen die viele Grengberichtigungen und Augenscheine, bie immermabrende Conventionen auf bem Rathhause, und babin gienge bes gesamten Dagiftrate vereinigtes Studium, um bie offentlichen Wefalle unter taufenderlei Geschäfterubrifen fich jugueignen." Der Berichterftatter ift der Unficht, daß bem Burgermeifter ein fefter Gebalt pon 500 Gulben auszusegen. "Dagegen muß man ibn von ben fdweren Ausgaben, die er gleich im Untritt feines Umtes fühlt, gang entledigen. Denn in bem großen Aufwand, ben er por und nach feiner Babl machen muß, ift ber Grund gu fuchen, bag er bas gange Jahr burch auf Diaten benft, und fich bafür zu entschädigen sucht. Diese Auslagen, Die er zu machen bat, bestehen in folgenden unnöthigen Recreationen und Schmarmereien. Er muß a) auf ben Sonntag por Pfingften ben gangen Rath nach geendigtem Bogelichiefen in feinem Saufe bewirthen. Er muß b) auf ben Tag feiner Babl ben fogenannten Billfomm geben, welcher in toftbarem Abendeffen besteht, und worauf nicht felten 70, 80, auch 90 Perfonen erscheinen. Rebft biefem muß er e) am Pfingftmontage, wenn ber abgebende Burgermeifter auf den Ronigftubl fahrt, ein Mittagemahl benjenigen Rathegliebern, welche zur Spazierfahrt nicht eingeladen find, babier geben. Wenn er es gering angreift, und in feinem Aufwand mäßig ift, fo foften ibn boch biefe brei Rubrifen wenigftens 400 Gulben. Wird er babero von biefem aus ber alten beutfchen Beit, ba bie Convivia fo baufig maren, berrubrenben Bebrauch befreit, fo fieht ber Burgermeifter gang gut, wenn er ohne alle Auslage ein Salarium von 500 fl. zu beziehen bat.

;

"Es giebt boch noch immer Accidentien, welche ben burgermeifterlichen-Buftand verbeffern. Go bat er von allen ankommen= ben, babier verfauften Roblen einen Theil zu empfangen, welcher im Bangen, bas Jahr burch, nach bem geringften Unfchlag 50 Bulden betraat. Er befommt auch bie fogenannten Stahlenfifce, bas ift von febem Bentner einen Rarpfen. Er bat, wenn Befichtigungen neuer Gebäude begehrt merben, für jeben Bang einen Bulben, ben berjenige ber barauf anträgt, bezahlen muß. Bleiche Diat gilt ibm auch, wenn ein Meifterftud in Augenichein gu nebmen ift und bei abnlichen Berrichtungen, deren es noch verfchiedene Gattungen gibt. Auch ift er vi officii sui, wenn in feinem Jahr ein Landtag ausgeschrieben wird, bagu ausgesest, und bat alfo auch auf biefe betrachtliche Diat Rechnung gu machen. Er empfangt auch aus ber Landescaffe unter bem Ramen Siegelgelber, und wegen Revidirung ber Kourierliften 26 Riblr. Dagegen batte ber Benug in bem anderseitigen Stadtmalde aufauboren. Gin zeitlicher Burgermeifter bat von ba 16 Balbflafter Buchenholz und brei Gichenftamme zu empfangen; jebes Rlafter wurde burchgangig mit 8 Rthir., und febe Giche, ift fie auch von ber schlechteften Gattung, mit 7 Riblr. bezahlt. Go batte berfelbe auch 25 Riblr. Marftgelb, und 12 Riblr. Gebur wegen ber Feuerordnung. Ferner bei feber Jahremeffe von ben aufgeschlagenen Boutiquen 2 Riblr., und wegen bes fogenannten Willfommeeffen 30 Rthlr. ju beziehen, ohne babei in Anichlag gu bringen, mas im September-Monat von benen Ginwohnern in ber Mugft, und von benen Burgern babier wegen bes Schweinsauftriebs im Balbe gegeben wird.

"Aus ben nämlichen Grünben, welche bas Salarium für ben Bürgermeister anrathen, folgt auch unmittelbar, baß ber Secretarius, wenn er nicht bas immerwährende Treibrad zur Diätenmacherei sein soll, salarirt werden muffe. Das Amt desfelben ist so leicht nicht, als man es im ersten Blid ansieht, es ift aber auch nicht so schwer, wenn ein geschickter Mann als Bürgermeister das Ruder hat. Dadurch daß an dieser Stelle schwache Leute saßen, die sich selbst nicht, viel weniger eine Burgerschaft regieren konnten, ift es geschehen, daß der Secretar

sich in alle Geschäften einmischte, und gleichsam das Orakul des Magistrats, und einem zeitlichen Burgermeister der Rompas wurde. Berlieren kann die Stadtrente unmöglich, wenn sie den Secretar mit 600 fl. (die Expeditions Jura musten ihm ohnedem bleiben) jährlich besoldet. Man darf nur die erste beste Rentmeistereis Rechnungen zur Hand nehmen, um sich davon zu überzeugen. Es wird ein jeder einsehen, daß die Secretariatsdiäten, die unter so mancher Gestalt in verschiedenen Rubriken vertheilt sind, dieses ständige Gehalt wohl zweimal auswiegen.

"Bas die Utilitäten beren übrigen betrifft, fo wird fich babei wenig Abanderung machen laffen. Gin zeitlicher Dberamtmann genießet außerbem, bag er von ben neu anfommenben Rathegliedern, und auch noch in einigen andern Borfallen, fo wie ber Burgermeifter, eine Gebur ju empfangen bat, von ber Stadtrent am wenigften. Das Neusahreprafent von 25 Rthlr. ift fo gering, bag es feine Bedeutung bat. Gin gleiches ift von bem Stadtschultheiß ju fagen, bem auch feine theils ftanbige, theils ungewiffe Diaten nicht zu beneiben find. Aber wegen bes Ritterburgermeiftere lagt fich nicht einseben, bag bie Stadt wegen biefes Ueberbleibsels aus ber alten Berfaffung beschwert werben Derfelbe bezieht aus ber anderseitigen Stadtmalbung 8 Rlafter Buchenholz, welche im nämlichen Preise wie jenes, bas ber Burgermeifter ju empfangen batte, anzuschlagen find. Die Großmuth ber herren von Abel bat es zwar burchgangig fo angeordnet, bag fie bad Bolg nicht für fich behielten, fondern an bie Mendicantenflöfter verschenften; allein man follte biefe Ausgabe gang aufheben. Wenn auch ein Ritterbürgermeifter gu Erhaltung bes alten Andentens noch forthin gemablet werben folle, fo perbient biefe Sache, bie boch eigens in blogem Scheine beftebet, bas nicht, bag baburch ber ftabtifche Balb Schaben leibe.

"Ich tann hiebei die Bemerkung nicht unterlaffen, daß nichts gefährlicher seve, als den Ritter- oder burgerlichen Burgermeifter zum holzempfang in den Wald anzuweisen — feiner läßt sich bas holz selbst fahren, sondern, was den lettern betrifft, so werden Contracten mit den Kannen- oder Pfeifenbadern gesschoffen, welche diesen zufolg ig das burgermeisterliche Recht

eintreten, und ben Wald auf eine erbarmliche Art mitnehmen. Man hat Beispiele gesehen, baß an dem Bürgermeisterholz bas ganze Jahr durch gehauen wurde. — Alle übrige Rathsglieder sollten ohne Einbegriff der 2 Ducaten, welche ihnen zu Ansang des Jahrs-für die sonst üblich gewesene Essen gegeben werden, ein ständiges quantum von 50 Athlen. Dasür aber müsten sie nicht allein denen Sigungen sleißig beiwohnen, und keinem, ohne wichtigke bewiesene Ursachen, das Jahr durch mehr als sechsmal, unter Berlust seines ganzen Gehalts, auszubleiben erlaubt werden, sondern sie müsten sich auch mit diesem fixo begnügen, wenn sie auch in Polizeicommissionen, die doch nicht häusig vorkommen können, gebraucht würden....

"Nach dieser Berechnung ber ftändigen Salarien, mit Einbegriff beren Officialen, wird die Stadtrent sährlich keine 2000 Riblr. auszugeben haben, und der ganze Ueberrest, der doch ein Jahr ins andere gerechnet, 3000 Athlr. beträgt, kann pro oneribus publicis gar wohl verwendet werden. Ja es werden nicht so viele Jahre verlaufen, daß die ganze Schuldensumme, ad 20,000 Athlr., wenn dieser Plan zur Ausführung kommt, getilgt sein wird. Zuverläßig werden dann die städtischen Gefälle besser verwaltet; der Patriotismus wird mehr in die Herzen gelegt, die Polizei wird zur Stadtzierde mit mehr Eiser unterhalten, die Gesinnungen der Glieder, die sich seit durch Neid, den die Ungleichheit der Diäten gebäret, von einander trennen, werden näher zusammengebracht, und die Quellen der Revenuen besser, benüget und ergiebiger werden."

Bei ber genauen Berbindung des Scheffenfiuhls mit dem Stadtmagistrat war es nicht wohl thunlich, die beiden Behörden von einander zu trennen, wenn auch der Magistrat nicht in dem Scheffenhause, sondern in dem diesem anstoßenden Rathhause seine Sigungen hielt, und gebe ich aus dem nämlichen Grunde, und um den alten Stadtrath vollständig abzufertigen, hier das Berzeichniß der adelichen wie der unadelichen Bürgermeister, vom 3. 1669 an.

1669 Johann Anton von Els zu Rempenich, Erbmarschall; Johann Beinrich Seinerus.

- 1670 Franz Emmerich Bilhelm Balbott Berr zu Baffenheim; Christian helling.
- 1671 Philipp Friedrich von Reifenberg Obrift; Servatius Raffauf.
- 1672 Dietrich Abolf von Metternich-Binnenburg; Dietrich Golbt.
- 1673 Karl Raspar Freiherr von der Lepen zu Saftig; Johann Friedrich Bols.
- 1674 Bolf Ernst Schenf von Schmidtburg; Johann heinrich Brauweiler.
- 1675 Ernft Gisbert von Clodh; Matthias Baques.
- 1676 Bolf Beinrich von Metternich ju Dobenburg; Johann Friedrich Champanier.
- 1677 Lothar Braun von Schmidtburg, ber Deutschorbensballei Lothringen Landcomthur; Johann Beinrich von Uefflingen.
- 1678 Johann Beinrich Band von Merl zu Dieblich; Bitus Long.
- 1679 Johann Wilhelm von Megenhausen, Deutschordens Comsthur zu Cobleng; Gervatius Beidel.
- 1680 Karl Raspar von ber Leven zu Abendorf; Beinrich Brubl.
- 1681 Johann Philipp von Reifenberg zu Sann; Johann Peter Senheim.
- 1682 Rarl Raspar von der Lepen zu Saftig; Chriftian Belling.
- 1683 Johann Beinrich Band von Merl zu Dieblich; Stephan Dotic.
- 1684 Georg Reinhard von Breidbach ju Buresheim; Bilhelm Befterburg.
- 1685 Hugo Eberhard Friedrich Boos von Walbed; Johann Nicolaus Stag.
- 1686 Johann Beinrich Band von Merl; Theodor Golbt.
- 1687 Karl Kaspar von der Leven zu Abendorf; Johann Friedrich Bols.
- 1688 Dietrich Abolf Graf von Metternich; Johann Peter Berber.
- 1689 Lothar von Beddesdorff; Johann Matthias Bacques.
- 1690 Bolf Ernft Schent von Schmidtburg; Bilbelm Bunfch.
- 1691 Franz Emmerich Walbott Berr zu Baffenheim; Gottfried Beinrich Reug.
- 1692 Georg Reinhard von Breidbach ju Buresheim; Peter Peggen.
- 1693 Ernft Gisbert von Clodh; Irhann Nicolaus Stag.

burch ben Gisgang gerftort. Dagegen bat noch manches Sabr bae Schaffot am Jubenkirchhof bestanden. Bar ber Delinquent gum Bwiden mit glubenben Bangen verdammt, fo marb bafur bie erfte Station an der Rirche der b. Barbara gemacht, Die ameite am Rufe bes b. Rreuzes, Die britte an einem Beiligenbauschen, beffen pormaligen Standort die Rubebante an bem obern , von bem Lebrthor nach ber Rheinau gebenden Sahrmeg bezeichnen. Mugerordentliches Auffeben erregte bie mit einem gemiffen Gidborn. Ausgangs ber 70er Jahre vorgenommene Procedur. batte unweit Berebach eine Beibeperfon ermorbet, in Stude aeschnitten, bie Stude bin und wieber im Balbe gertheilt, barauf Dienft genommen in einem preuffischen Regiment. Da, in ber Garnifon Befel, blieb er langere Beit unangefochten, indem die That nicht fofort zu conftatiren. Ale bas endlich gelungen, murbe Die preuffifche Beborbe um Die Extradition des Berbrechers erfucht. Den Requisitorialen Folge gebend, verfügte bas Gouvernement au Befel bie Bernehmung bes Inculpaten, und hat berfelbe frei und frank die That bekannt. Also murbe die Auslieferung befoblen, und fam ein Commando Trierifder Goldaten berunter nach Befel, ben Arreftanten zu übernehmen. Ale ber Bug Coln erreichte, befand fich bie gesamte Bevolferung auf ben Beinen , bas Ungebeuer ju ichauen; volle vier Stunden brauchte bas Commando. um fich burch bas Gebrange Bahn ju brechen. Bu Coblens angelangt, laugnete ber Delinquent beharrlich : Geftanbniffe. burch die Folter ibm abgepreßt, nahm er jurud, fobald er losgebunden, und das ereignete fich ohne Bahl in dem Laufe mehrer Sabre, burd welche ber Proces fich bingog; Die Richter boten allen ibren Scharffinn auf fur bie Erfindung neuer Martern; namentlich wurde neben ber Thure bes Scheffenhauses ein Stubl von eigenthumlicher Beschaffenheit angebracht; barüber in ber foredlichten Beife ausgespannt, litt ber Patient namenlofe Qual. welcher bie ibm angelegten fpanifchen Stiefel nur ein leichtes Bor-Nachdem er alle biefe Unfechtungen fiegreich überftanden, machte endlich einer ber furfürftlichen Revifionerathe, Gebeimrath Bedbeder, bie Entbedung, bag ein Geftanbnig, wie es fur bie Abfaffung eines Todesurtheils erforberlich, bereits ju Befel

- 1716 Bilhelm Lothar Boos von Balbed, Amimann in ber Bergyflege; Goswin Ling.
- 1717 Ferdinand Damian von Breibbach ju Buresheim, Amtsmann ju Bell; Frang Elfen.
- 1718 Der von Elp-Rempenich, Amtmann zu Mayen; Johann Robert Fuxius.
- 1719 Johann Audolf Walbott von Baffenheim; Johann Georg Bender.
- 1720 Der von Schmidtburg, Amtmann zu Berncastel; Johann Jacob Mehlem.
- 1721 Johann Rudolf Graf Balbott von Baffenheim; Bilhelm Pesgen.
- 1722 Johann Sugo Anton von Wiltberg; Johann Wilhelm Gerhard Abauft.
- 1723 Rarl von Keffelftatt, Amtmann zu Pfalzel; Johann Phislipp Maps.
- 1724 Rarl Raspar Johann Sugo von Clodh ju Ehrenberg; Johann Michael Boom.
- 1725 Der von Elp-Rempenich, Amtmann zu Mayen; Urban Kranz Mostopf.
- 1726 Damian Lothar Joseph von Elg-Rübenach, Amtmann zu Boppard; Johann Peter hommer.
- 1727 Der von Els zu Els, Amtmann zu Munftermaifelb; Frang Elsen.

Bon 1727—1794 geschieht bes abelichen Bürgermeisters nirgends in den Rathsprotosollen Erwähnung, nur daß als solcher 1739 der Hosmarschall von Wiltberg vorsommt. Dagegen werden als unadeliche Bürgermeister genannt: 1728 Ursinus, 1729 Mayß junior, 1730 Dorn, 1731 Pesgen, 1732 Serger, 1733 Mayß, 1734 Had, 1735 Bauer, 1736 Rosinus, 1737 Mayß, 1738 Had, 1739 Ottmar, 1740 Grandsean, 1741 Bender, 1742 Serger, 1743 Cordier, 1744 Mohr, 1745 Linz, 1746 Rell, 1747 Scholl, 1748 Schund, 1749 Pesgen, 1750 Serger, 1751 Mayß, 1752 Ralt, 1753 Bender, 1754 und 1755 Hügell, 1756 Mehlem, 1757 Scholl, 1758 Welter, 1759 Wissors, 1760 Karl Joseph Berghof, 1761 Bender, 1762 Leopold Haaß, 1763 Pesgen, 1764

Johann Jacob Cordier, 1765 Jodocus Benber, 1766 Anbreas Bourmer, 1767 Frang Maag, 1768 Johann Peter Ofter, 1769 El. 1770 Rleubgen, 1771 Jobann Bernbard Biftorf, 1772 Raunbeim, · 1773 Beter Besgen, 1774 Balentin Ignag Tippel, 1775 Johann Beinrich Maag, 1776 Johann Nicolaus Rleudgen, 1777 Benber junior, 1778 Johann Gottfried Rilian, 1779 Johann Bilhelm Joseph Bender tertius, 1780 und 1781 Friedrich Sabel, 1782 Nacob Rofeph Lucas, 1783 Johann Beinrich Maag, 1784 Rarl Joseph Berghof, 1785 Jodocus Bender senior, 1786 Jacob Dominicus Ling, 1787 Johann Matthias Simmes, 1788 Benebict Joseph Ropp, 1789 Johann Joseph Magga, 1790 Peter Ernft von Laffaulr, 1791 Johann Martin Simmes, 1792 Jacob Bofeph Scholl, 1793 Robann Friedrich Ela, 1794 Johann Joseph Rosenbaum, ermählt 5. Juni 1794. An bemfelben Tage wurde auch ber leste Ritterburgermeifter, ber Dberhofmaricall Graf Ludwig Joseph Bilbelm Boos von Balbed erwählt. Die Mitglieder bes obern wie bes untern Rathe trugen bei feierlichen Belegenbeiten einen rothen Mantel, ber aber fur bie Scheffen nicht bergebracht.

Das Scheffengericht, in allen Dingen jenem zu Trier gleichgefiellt, bilbete, laut bes Rurfürften Praliminarverordnung vom 1. Januar 1719, in Civilfachen, gleichwie bie Memter, bas Confistorium zu Trier und bas Officialat zu Cobleng, die erfte Instang. "Dberbofe werben bie Scheffengerichte ju Erier und Cobleng genannt, weil die Aemter und Rebengerichte auf Infteben ein ober anderer Partei bie bei ihnen verhandelte Acten und Protocollen gur rechtlichen Enticheibung unter Strafe ber Rullität einschiden muffen, und diese Urtheile werben alsbann Abvifen genannt. . In Criminalfachen ift bie Gerichtsbarfeit, bas beißet : bas Recht, peinliche Urtheile abzufaffen, alleinig bei benen zwei Dberhofen, wohin bie nebenftabtifden Gerichte nad ber Berordnung vom 23. Febr. 1765 ibre Inhaftirte febesmal mit einem furgen Untersuchungeverfolg einliefern muffen, von diesen Urtheilen bat feine Appel, wohl aber ber recursus ad principem Plag. Bei benen Scheffenftublen zu Trier und Cobleng prafibiret ber Stabtichultheiß burchgebenbe in bem Rane eines geheimen ober Regierungerathen." Rurfürft Clemens Bene

gebendt, auch ihm eiwan Unzucht zugemuthet. Es bat oft überlaut gelacht, oft gebettet, bann auch greuwlich geflucht. Caplan bafelbft, Berr Funf bat fich viel mit ibm bemubet, und wann er uf bem Weg gewefen, ju ibm ju geben, eb er ine Saus fommen, bat es angefangen ju rufen, Berr Runt fompt ic. Mit bemselben bat es viel geredt und mit ihm gebett, aber auch in feinem Bepfein febr geflucht. Sat fürgeben, es fei in ber Stadt geboren uf ber Lyer, ift ein Bag alfo genennet. Sat nit geffen, bag man es gesehen, boch bat man gemerkt im Speisschank, bag oft Brod, Ras und Aleisch abgenommen, und niemand befenntlich foldes gethan bat. Uf ein Beit ift ein Dudlerfnecht in basfelbe Saus fommen , und gefagt: Wo ift bas Teuffelisch Ding bas hierin umbgebet? Da ift ein Scheid Solg überzwerg geflogen fommen, und ben Rnecht in bie Seiten geschlagen, bag er bruber au fterben frant worden. - Bu Rurnberg foll auch ein Schufter ein fold Manlin gehabt haben, bem es große Arbeit uf bem Sandwerf verrichtet.

"Ein Beib wird allzeit boppel gefeben.

"Ein abeliche Beibeperfon, welche erftlich ein von ber Leven gehabt und zu Bachenheim an der Primmen gewohnt, barnach an Junfer Schilling verheprath, und lang uf Bermannftein bei Cobleng gewohnet, und viel Rinder gezielet, biefe ift vielmale von ihrem Junter, Rinder und Gefind boppel gefeben worden, daß fie allzeit zwo Personen gesehen, welche beibe in Geftalt und Geberden einander gleich gewesen. Bann ber Runfer ins Bett liegen wollen, bat er gemeiniglich 3mo Beibspersonen brinnen funden, fo einander allerdinge gleich, alfo bag er nit wiffen fonnen, welche feine rechte Frau fep, bis er ibr mit ihrem Taufnamen gerufen, fo ift alfobald bas eine Bild verschwunden, und bie rechte Frau liegen blieben. Ex relatione cujusdam qui haec omnia ex marito posteriori Schilling, qui obiit circa annum 1597, et ex familiaribus audivit." Werner Schilling von Labnftein, Sauptmann auf Chrenbreitftein feit 1581, ftarb 1598. Er mar mit Amalen von Staffel verheurathet. Dit einer verwandten Geschichte tragt man fich in bem beutigen Breslau. Frau von X., eine febr befannte Dame, hatte langere

wieder Zuschrauben bie Zeit genau fortgerechnet, und wann ale bann der Inquisit jeden Grad 15 Minuten ausgestanden bat, fo ift die Tortur überstanden. Diese alte Tortur wird annoch au Weibspersonen und sonstigen schwächern Leuten applicirt.

"Rach der neuen Tortur wird der Inquisit mit einem besow bers biezu bereiteten Sembo angefleidet, auf eine Banf, welche gegen ber Bruft eine bervorgebende flachlichte Balge bat, ans geftredt, mit Sand und Rugen angeschnurt, und ihm mit bafel Gerten zu einem Grab eine voraus bestimte Anzahl Streicher über den Ruden angemeffen, welche Art zu torguiren vor ba erfteren ben Borgug billig bat, weilen diefe nach Beschaffenbeit beren Indicien , und ber Constitution bes Inquifiten gefcant und gemilbert werben fann, fene aber nicht, wobei auch jeweile, wann man mit einem boshaften ftarten Rerl zu thun bat, bit fogenante Borbereitung des Budels mit bem lebernen ber rich, nemlich mit einem mit Leber überzogenen Farrenichman vorhergeht, bergestalten, daß bem Inquisiten einige Tage gwer 20 bis 30 Streiche über ben Ruden gezogen werben, wobur berfelbe aufschwillet, und nachgebende die Siebe mit Safel-Genta empfindlicher werden; bey diefer neuen Folter wird bey jedere Grabe ein besondrer Tag genommen, weswegen bann auch bis felbe, wann fie ber Scharfrichter recht applicirt, gar felten and gebalten wird.

"Währender Marter wird dem Inquisiten eine Tortural-Frage nach der andern vorgehalten, doch dörfen folche Frager Teine Suggestiones enthalten, wobey der Gerichtsschreiber gena zum Protocoll verzeichnen muß, wie mit der Folter, und Anlegung der Instrumenten von Stuck zu Stuck versahren worden, was dabey vorgesommen, und der Inquisit geredet, auch wie er sich sonsten dabey gebärdet habe.

"So balb ber Inquisit sich erklärt, bag er gestehen wolle, wird zwar mit ber Peinigung nachgelassen, eher aber nicht los geschraubt, big er mit dem wirklichen Bekennen und Erklätzt einiger Umständen des Berbrechens angefangen hat, derselbe wir sodann über die Fragstücke ordentlich vernommen, die Aussage ihn von Wort zu Wort wieder vorgelesen, auch zugleich angement,

einsamer Betrachtung überlaffen, gegenüber von bem in Transparent gemalten, burch lampchen beleuchteten Stelett fich befand, aber viel Barteres erwartete feiner, wenn er, ber Schuhe und Strumpfe entledigt, zu bem mit fpigigen nageln überfaeten Brett geführt, von einer Donnerstimme ben Befehl vernahm, über biefen Dornenpfad zu mandeln. Es will mich bedünken , daß nur bie Benigften, bem Machtgebot fich fugend, in ben erften Schritten die Entbedung gemacht haben werden, bag nicht von bem Ragelichmied, bag in der Bachebleiche bie Spigen angefertigt worden. Rein Bunder barum, bag in folden Prufungen, in folden Gefahren, ben einen ober ben anbern ein Graufen antam, wie man benn zwei angesebene Berren zu nennen weiß, bei benen fich bie Ungft in ber unzweideutigften Weise Luft Nach bem Beifte bes Orbens hatten biefe Schwachen, um daß fie in der Probe als Manner fich nicht bemabrten, obne Beiteres abgewiesen werden muffen, man vertuschte aber bie Rennzeichen ber Muthlofigfeit und bie Urmen murben recipirt. . Gefällt mir boch beffer bie Saltung eines Brn. E., ber nach überstandenen Prüfungen bem Tempel eingeführt, und von dem Venerable befragt, mas er in dem Laufe folder Borfommniffe gedacht habe, bie treubergige Antwort gab : nichte, worüber er freilich beinabe aus bem Regen in Die Traufe gerathen ware. Dolche murben gezudt, die Gebankenlofigfeit zu bestrafen.

Dem Laien mochte allerdings der frère terrible als der Gewaltigste der Gesellschaft erscheinen, er beugte sich indessen in Demuth vor dem Vénérable, und so thaten in gleicher Demuth die übrigen Bürdenträger, die beiden surveillants, det frère couvreur, der Taselmeister, der Schapmeister, der Secretair. Der Loge Glanzepoche fällt in die Wintermonate von 1811. Damals empfing und ehrte sie in geziemender Weise den Besuch des Marschalls Lesedvre, der angethan mit allen Insignien eines hochstehenden Rosenfreuzers, keineswegs doch das dei der Beerdigung seines Wassenbruders Hoche bestundete Rednertalent wiederzusinden vermochte. Es war auch in anderer Beziehung sene Zeit für die Loge von eigenthümlicher Wichtigkeit. Die Kaiserin Marie Louise näherte sich ihrer Entbindung, und wurde in der Union désirée

fehr hart gravirt, und zu befahren ift, daß, wann er auf frezen Fuß feyn wurde, ferneres, oder gar ein größeres Unheil avstellen mögte.

"hat ber Inquisit sein Geständniß ben dritten Tag nach überstandner Tortur ratisicirt, so wird das darüber geführte Pretocollum dem desensori zur Fertigung einer Schupschrift nebe mals communicirt, nach hierauf abgefassetem Endurtheil abn feine weitere desension gestattet.

"Bann auf eine Todesstrase erkannt worden, und auf erftabteten Bericht von dem Landsherrn das siat Justitia erfolget if, so wird dem Inquisiten von dem Referenten und dem jüngsen Scheffenmeister der Tod angefündigt, derselbe sofort in ein besonderes Zimmer gebracht, und ihme zu seiner Borberoitung die Auswahl eines Geistlichen gelassen, den Aten Tag darauf mird er, sofern er katholischer Religion ist, morgends in der Fruhe mit dem heil. Sacrament öffentlich versehen, darauf gegen acht Uhr auf das Rath-Hauß gefürt, ihm baselbst das Urtheil öffentlich abgelesen, der Stab gebrochen, und demnach die Strase auf dem öffentlichen Richtplas vollzogen.

"Dafern aber ber Inquisit seine Geständniß vor der Execution widerruft, und sonsten nicht überführt ift, so muß zwar eingehalten, und derselbe zu seinem Gesängniß zuruckgebrackt werden, kan er aber hiernächst den Errorem Confessionis nicht sogleich anweisen, so wird alsdan die Urthel unerachtet alles swaren Widerrufen vollzogen."

| Ribir. Alb.                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Den Gefolterten wieder zu heilen 2 -                              |  |  |  |
| Einen an Pranger zu ftellen , und ohne Ruthenftreich              |  |  |  |
| auszuführen                                                       |  |  |  |
| Mit Ruthen auszustreichen 2 -                                     |  |  |  |
| Bann aber bas Brandmerd barzufombt, foll er weiter                |  |  |  |
| haben                                                             |  |  |  |
| Burde ber Meifter einen Zigeuner ober anderen Va-                 |  |  |  |
| gabunden nur das Brandmahl geben und ausführen 2 —                |  |  |  |
| Einen zu wippen 2 27                                              |  |  |  |
| Einem Inquisiten den Finger ober Sand abzuhamen,                  |  |  |  |
| und des Lands zu verweisen 3 —                                    |  |  |  |
| Raß- und Ohren abzuschneiden 3 —                                  |  |  |  |
| Einen zu henden oder fopfen und zu begraben 4 —                   |  |  |  |
| Einen lebendig zu raderen                                         |  |  |  |
| Aufs Rad zu legen 2 —                                             |  |  |  |
| Barde auch der Inquisit erft aufm Rad strangulirt und             |  |  |  |
| ber Corper hernacher gerädert, und aufo Rad ge-                   |  |  |  |
| flocten werden, foll es auch beym obigen Lohn bleiben.            |  |  |  |
| Wann aber aus Landesfürftl. Gnad ber Corper hernacher             |  |  |  |
| wieder vom Rad genommen und begraben werden foll 2 -              |  |  |  |
| Einen lebendig zu verbrennen, ober aber erft zu benden            |  |  |  |
| oder zu stranguliren und hernacher mit dem Galgen                 |  |  |  |
| ober Posten zu verbrennen                                         |  |  |  |
| Einen Gefangenen, ber fich felbst erhendet, ober ben              |  |  |  |
| Tobt frewelmutig angethan hat, auf einem Schlitten                |  |  |  |
| auszuschleppen 3 —                                                |  |  |  |
| Das Wippen, bessen bie Taxe gedenkt, wurde vorzugsweise           |  |  |  |
| ftraffälligen Badern applicirt. Der arme Sunder, in einen durch-  |  |  |  |
| fichtigen, aus biden Solzstäben gefertigten Kafig eingeschloffen, |  |  |  |
| wurde nach ber Moselbrude futschirt, um mittels einer Winde       |  |  |  |
| und eines starken Taues herabgelassen zu werden in das nasse      |  |  |  |
| Element. Nach Maasgabe bes Delicts konnte bas Eintauchen          |  |  |  |
| zweis bis dreimal wiederholt werden.                              |  |  |  |
| Die lette Anwendung der Tortur batirt in Coblenz vom              |  |  |  |

3. 1784; in bemfelben Jahr wurde ber Galgen an ber Laubach

burd ben Eisgang gerftort. Dagegen bat noch manches Jahr bas Schaffot am Judenfirchhof bestanden. Bar der Delinquent zum Bwiden mit glubenben Bangen verbammt, fo warb bafur bie erfte Station an der Rirche ber b. Barbara gemacht, Die greite an Rufe bes b. Rreuges, die britte an einem Beiligenbauschen, beffen pormaligen Standort die Rubebante an dem obern , von bem Lehrthor nach ber Rheinau gebenden Sahrweg bezeichnen. Auferordentliches Auffeben erregte die mit einem gewiffen Gichborn. Ausgangs ber 70er Jahre vorgenommene Procedur. batte unweit Berebach eine Beibeverson ermorbet, in Stude geschnitten, die Stude bin und wieber im Balbe gertheilt, barauf Dienft genommen in einem preufischen Regiment. Da . in ber Garnison Befel, blieb er langere Beit unangefochten, indem die That nicht fofort zu conftatiren. Als das endlich gelungen, wurde bie preuffifche Beborbe um die Extradition des Berbrechers erfuct. Den Requisitorialen Folge gebenb, verfügte bas Gouvernement au Befel bie Bernehmung bes Inculpaten, und bat berfelbe frei und frant bie That befannt. Also murbe die Auslieferung befohlen, und fam ein Commando Erierifder Goldaten berunter nad Befel, ben Arreftanten zu übernehmen. Ale ber Bug Coln erreichte, befand fich bie gefamte Bevolferung auf ben Beinen , bas Ungebeuer ju ichauen; volle vier Stunden brauchte bas Commando, um fich burch bas Gebrange Babn ju brechen. Bu Coblena angelangt, laugnete ber Delinquent beharrlich; Geftanbniffe, burch bie Folter ibm abgepreßt, nahm er gurud, fobald er los gebunden, und bas ereignete fich ohne Babl in bem Laufe mehrer Rabre, burch welche ber Proceg fich bingog; die Richter boten allen ihren Scharffinn auf fur bie Erfindung neuer Martern; namentlich murbe neben ber Thure bes Scheffenhaufes ein Sinbl von eigenthumlicher Beschaffenheit angebracht; barüber in ber foredlichften Beife ausgespannt, litt der Patient namenlofe Qual, welcher bie ihm angelegten fpanifchen Stiefel nur ein leichtes Bor-Nachbem er alle biefe Unfechtungen fiegreich überftanben, machte endlich einer ber furfürftlichen Revifionerathe . Gebeimrath Bedbeder, bie Entbedung, bag ein Beftanbnig, wie es für Die Abfaffung eines Todesurtheils erforderlich, bereits ju Beiel

abgelegt worden, und auf den Grund dieses Geständnisses hat man die Hinrichtung des Berbrechers verfügt.

Man entfete fich nicht ob ber an ber Thure bes Saufes, in Gegenwart von hunderten von Buschauern vorgenommenen Des 18. Jahrhunderte Ansichten um bergleichen Dinge waren von ben unfern um ein Jahrtaufend beinahe ver-Mus Luttich wird ben 25. Febr. 1786 geschrieben t "Gestern Morgen ift bas ichredliche Blutgericht an Pierloten vollzogen worden. Seine breptägige Borbereitung ju biefem schweren Rampfe war eines von Reue gang burchbrungenen Bugere wurdig, und feine mabrend ber gangen Marter bindurd bis jum allgemeinen Erftaunen ju Tage gelegte Gebuld bewies es beutlich genug, bag er bie ichmerzvollen Leiben feiner Berurtheilung zu einem Bofegelde bestimmt batte, um ben gangen Ueberreft feiner Schuld bamit bem ewigen Richter abzutragen. Mule Bufchauer feiner hinrichtung gerfloffen faft in Babren, und fegneten ben mitleidigen Rurften, ber bie Coarfe bes ergangenen Urtheile babin milberte, bag ber Ungludliche nach ausgestandener Zwidung mit glubenben Bangen, und gerabbrechtem Rörper an Statt 2 Stunden nur faum eine Stunde lang lebenbig auf dem Rad liegen blieb, und bann ermurget murde. Pierlot ift ein Schlachtopfer ber ungludfeligen Spielsucht. Das fogenannte Lotto hat ihn in Armuth, in Schulden, in Berbrechen, und in Schande gefturget, und julest fedem rafenden Spieler jur Warnung aufe Rab geflochten."

Die Wertzeuge der Marter sind längst entfernt worden, aber noch zeigt man im Scheffenhause, unter der Treppe, die verschiedenen zur Aufnahme der Berbrecher bestimmten Behälter, dann hat nicht völlig 30 Jahre, nachdem die Carolina außer Thätigseit gesett worden, durch eine sonderbare Laune des Schicksfals, in den nämlichen Käumen, wo einstens Mörder und Räuber eingesperrt, geschrecht, torquirt, zum Tode geschickt wurden, nach Willfür und Laune der frere terrible die friedlichsten Bürger von Coblenz versucht und gepeinigt. Frère terrible heißt, nach dem ritus der französischen Logen, dersenige Bruder, welchem es

aufgegeben, die Standhaftigfeit ber Canbibaten in ben wiberwartigften Lagen, in ber größten Bebrangniß zu prufen.

Aurfürft Frang Georg von Schönborn empfand bereits im 3. 1746 Beforgniffe megen ber in ber Universitäteftabt Erier fich ergebenden Spuren von Freimaurerei; in Cobleng find mir bergleichen im Laufe bes 18. Jahrhunderte nicht aufgeftogen: nur von Allumingten und ichwargen Brubern ift bin und wieter Krangofifche Beamte wurden die Begrunder ber erften Loge fury por bem 3. 1808, etwas fpater, ale in Bonn bie frères courageux jufammentraten. Es ift jedoch eine grundlofe Bebauptung, daß bie Union desirée ju Cobleng ein Rilial ber Bonner Loge gewesen, wohl aber haben die amis reunis ju Rreugnad in ber Union desirée ibre Mutter zu verebren gebabt. biefen brei Logen bes Rhein- und Mofelbepartements, Die von bem Grand-Orient zu Paris anerfanut, batte fich ber penfionirte Beneral Jori zu Ebernach, unweit Cochem, eine Loge auf eigene Rauft zugelegt, bann glaube ich von einer Binfelloge in Reuenborf , burch Douaniers gebildet , gehort ju haben. Die Ebernacher loge murbe boch endlich, nach langwierigen Unterhandlungen, in die Bemeinschaft bes Grand-Orient aufgenommen.

Die Union desirée hatte sich in einem Sause ber Firmungsstraße, bas von jeher als der Gespenster Herberge verschrien, eingemiethet, und trug das nicht wenig bei, die Schauer, so bas größere Publicum bei dem Namen Freimaurer empfand, zu ershöhen. An dergleichen verdächtigen Säusern sind Coblenz und seine Umgebung zu allen Zeiten ungemein reich gewesen. Ein Pröbchen davon mag man in der beigehenden archivalischen Rotiz, die mir eben von einem Freunde mitgetheilt worden, sinden.

"Sainpelmanner (Abth. II. Bb. 3. S. 113-124).

"Bu Coblens in der Kastersgassen hat ein Schiffmann gewohnet noch vor vierzehn Jahren umbs Jahr 1590, in desselben Baus ist ein solch Gespenst umbgangen lange Zeit, welches sich von jedermann, auch von frembden hat hören lassen, wann man es angeredt, ist auch oft bei den Leuten hingangen und sich an dieselbe gestreifft, daß sie es gefühlet, hat sich aber von niemand sehen lassen, als von einem Mäblin im haus, dem es sehr-nachgebendt, auch ihm eiman Unzucht zugemuthet. Es bat oft überlaut gelacht, oft gebettet, bann auch greuwlich geflucht. Gin Caplan baselbft, herr Kunf bat sich viel mit ibm bemübet, und wann er uf bem Beg gewesen, ju ibm ju geben, eb er ins Saus fommen, bat es angefangen ju rufen, Berr Runf fompt ic. Mit bemselben hat es viel geredt und mit ihm gebett, aber auch in feinem Bepfein febr geflucht. Sat fürgeben, es fei in ber Stabt geboren uf ber Lyer, ift ein Bag alfo genennet. Sat nit geffen, bağ man es gesehen, boch bat man gemerft im Speisschant, baß oft Brob, Ras und Rleifch abgenommen, und niemand befenntlich foldes gethan bat. Uf ein Beit ift ein Duderfnecht in basfelbe Saus fommen , und gefagt: Wo ift bas Teuffelisch Ding bas hierin umbgebet? Da ift ein Scheid Golg überzwerg geflogen fommen, und ben Rnecht in bie Seiten geschlagen, baf er brüber zu fterben frant worden. — Bu Rurnberg foll auch ein Schufter ein folch Manlin gehabt haben, bem es große Arbeit uf bem Sandwerf verrichtet.

"Ein Beib wird allzeit doppel gefeben.

"Ein abeliche Beibeverfon, welche erftlich ein von ber Leven gehabt und ju Bachenheim an der Primmen gewohnt, barnach an Runfer Schilling verheprath , und lang'uf Bermannftein bei Coblent gewohnet, und viel Rinder gezielet, Diefe ift vielmale von ihrem Junter, Rinder und Gefind boppel geseben worden, daß fie allzeit zwo Personen gesehen, welche beibe in Geftalt und Geberden einander gleich gewesen. Wann ber Runfer ins Bett liegen wollen, bat er gemeiniglich 3mo Beibeversonen brinnen funden, so einander allerdinge gleich, also bag er nit wiffen fonnen, welche feine rechte Frau fep, bis er ibr mit ibrem Taufnamen gerufen, fo ift alfobald bas eine Bild verschwunden, und bie rechte Krau liegen blieben. Ex relatione cujusdam qui haec omnia ex marito posteriori Schilling, qui obiit circa annum 1597, et ex familiaribus audivit." Werner Schilling von Labnftein, Sauptmann auf Chrenbreitftein feit 1581, ftarb 1598. Er mar mit Amalen von Staffel verheurathet. Mit einer verwandten Geschichte tragt man fich in bem beutigen Breslau. Frau von X., eine fehr befannte Dame, hatte langere

Beit durch Big und Liebenswürdigkeit die zahlreiche Gesellschaft, zu welcher sie gebeten, bezaubert, da wurde Frau von E. ansgemelbet. Ihren eigenen Namen vernehmend, erhob sich Frau von E. von dem Sopha, das sie zeither eingenommen, mit ben Borten: "da muß ich freilich mich empfehlen." Rasch schritt sie der Saalthure zu, und auf der Schwelle trasen die beiden Frauen zusammen, eine der andern in Jugen, haltung, Toilette dermaßen ähnlich, daß selbst ein Beaumarchais sie nicht hatte unterscheiden mögen.

"Einer fieht noch lebender Personen Gestalt uf dem Rirchhof dangen, und erkennt welche bes Jahrs frank werden sollen ober sterben.

"Zu Rassau, da der Grasen von Rassau Stammhaus, ift ein alter Mann gewesen, welcher im Brauch gehabt, so er vom Wein kommen, daß er uf den Kirchhof bei die Todten sich gelegt, und oft lange Zeit dabei geschlasen hat. Dieser hatt etlichmal gesehen, daß viel aus dem Flecken, so noch bei Leben, Manns= und Weibspersonen, daselbst gedanzt, und welche im Danz gefallen, die seind in Jahressrisk krank worden, welche aber im Danz nit wieder uffgestanden, die seind gestorben. Dieß hat er so viel Jahr an getrieben, und vielen Nachbaren zuvor gesagt, was ihnen begegnen werde, daß auch endlich die Obrigskeit ihm solches verbotten, und den Kirchhof hat beschließen und verwahren lassen."

Der untern Classen Scheu vor bem Institut und dem hause der Freimaurer wurde zumal von der Beamtenwelt nicht getheilt, und erfreute sich die Gesellschaft einer bedeutenden Frequenz, besonders nachdem des ersten Vénérable, des Directeur des droits réunis Pitou Nachsolger der Präsect Doazan geworden. Bereits hatte sie ein angemesseneres Untersommen gefunden in dem obern Theile des alten Nathhauses, so mit dem Schessenhause in unmittelbaren Jusammenhang gebracht. In den engen Stuben des Schessenhauses übte der frère terrible seine schreckliche Wirksamseit, und muß man gestehen, daß Bruder Jarry, Bd. 2. S. 114—115, für das ihm übertragene Amt seltenes Talent bekundete. Bittere Augenblide brachte der Recipiend zu, wenn er in der Marterkammer,

einsamer Betrachtung überlaffen, gegenüber von bem in Transparent gemalten, burch gampchen beleuchteten Sfelett fich befand, aber viel Barteres ermartete feiner, menn er, ber Schube und Strumpfe entledigt, ju bem mit fpigigen Nageln überfaeten Brett geführt, von einer Donnerstimme ben Befehl vernahm, über biefen Dornenpfad zu manbeln. Es will mich bedunten , bag nur bie Benigsten, bem Dachtgebot fich fugend, in ben erften Schritten die Entdedung gemacht haben werden, bag nicht von bem Ragelichmieb, bag in ber Bachebleiche bie Spigen angefertigt worben. Rein Bunder barum, daß in folden Prufungen, in folden Gefahren, ben einen ober ben andern ein Graufen anfam, wie man benn zwei angesebene Berren zu nennen weiß, bei benen fich bie Ungst in ber unzweideutigften Beife Luft Rach bem Beifte bes Orbens batten biefe Schwachen, um daß fie in der Probe ale Manner fich nicht bemabrten, obne Beiteres abgewiesen werden muffen, man vertuschte aber bie Rennzeichen ber Duthlofigfeit und bie Urmen murben recipirt. · Gefällt mir doch beffer bie Saltung eines Grn. E., ber nach überstandenen Prüfungen dem Tempel eingeführt, und von dem Venerable befragt, was er in dem Laufe folder Bortommniffe gedacht babe, die treubergige Antwort gab : nichts, worüber er freilich beinahe aus dem Regen in die Traufe gerathen ware. Dolche murben gezudt, die Gebankenlofigfeit zu bestrafen.

Dem Laien mochte allerdings ber frère terrible als der Gewaltigste der Gesellschaft erscheinen, er beugte sich indessen in Demuth vor dem Vénérable, und so thaten in gleicher Demuth die übrigen Bürdenträger, die beiden surveillants, det frère couvreur, der Taselmeister, der Schapmeister, der Scretair. Der Loge Glanzepoche fällt in die Bintermonate von 1811. Damals empfing und ehrte sie in geziemender Weise den Besuch des Marschalls Lesebure, der angethan mit allen Insignien eines hochstehenden Rosenfreuzers, keineswegs doch das bei der Beerdigung seines Wassenbruders hoche bekundete Rednertalent wiederzusinden versmochte. Es war auch in anderer Beziehung sene Zeit für die Loge von eigenthümlicher Wichtigkeit. Die Kaiserin Marie Louise näherte sich ihrer Entbindung, und wurde in der Union désiréa

wieber Zuschrauben bie Zeit genau fortgerechnet, und wann alebann ber Inquisit jeben Grad 15 Minuten ausgestanden hat, so ift die Tortur überstanden. Diese alte Tortur wird annoch an Weibspersonen und sonstigen schwächern Leuten applicirt.

"Rach ber neuen Tortur wird ber Inquisit mit einem befonbers biezu bereiteten Sembo angefleibet, auf eine Bant, melde gegen ber Bruft eine bervorgebenbe flachlichte Balge bat, ausgeftredt, mit Sand und Rugen angeschnurt, und ibm mit Safel-Gerten zu einem Grad eine poraus bestimte Angabl Streichen über ben Ruden angemeffen, welche Art zu torquiren vor bet erfteren ben Borgug billig bat, weilen biefe nach Beschaffenbeit beren Indicien , und ber Constitution bes Inquifiten gefcharfet und gemildert werden fann, jene aber nicht, wobei auch jeweilen, wann man mit einem boshaften ftarten Rerl zu thun bat, Die fogenante Borbereitung bes Budels mit bem lebernen benrich, nemlich mit einem mit Leber überzogenen Farrenschwang vorhergeht, bergeftalten, bag bem Inquisiten einige Tage guvor 20 bis 30 Streiche über ben Ruden gezogen werben, woburch berfelbe aufschwillet, und nachgebends die Siebe mit Safel-Gerten empfindlicher werben; ben biefer neuen Folter wird ben jederem Grabe ein befondrer Tag genommen, weswegen bann auch biefelbe, wann fie ber Scharfrichter recht applicirt, gar felten ausgebalten wird.

"Währender Marter wird dem Inquisiten eine Tortural-Frage nach der andern vorgehalten, doch dörfen folche Fragen teine Suggestiones enthalten, woben der Gerichtsschreiber genau zum Protocoll verzeichnen muß, wie mit der Folter, und Anlegung der Instrumenten von Stud zu Stud verfahren worden, was daben vorgesommen, und der Inquisit geredet, auch wie er sich sonsten daben gebärdet habe.

"So balb ber Inquisit sich erflärt, bag er gestehen wolle, wird zwar mit ber Peinigung nachgelassen, eher aber nicht losgeschraubt, big er mit dem wirklichen Bekennen und Erklären einiger Umftänden des Berbrechens angefangen hat, derfelbe wird sodann über die Fragstude ordentlich vernommen, die Aussage ihm von Wort zu Wort wieder vorgelesen, auch zugleich angemerkt,

unter welchem Grad ber Marter er folche Erklärung von sich zegeben habe, und wie sogleich nachgelassen worden, weilen, vann er hernach boch nicht bekennen will, mit der Tortur fortzefahren werden muß.

"Beilen aber das Geftändniß des Inquisitens aus Forcht ver Marter geschehen seyn kann, muß ihm solches am dritten Tag idchhero ausser dem Ort der Peinigung in der ordentlichen Gesichtsstube in Gegenwart des versammleten Gerichts ohne Beyseyn ves Scharfrichters seine Aussage vorgelesen, auch dessen Antwort, ind Erklärung, ob er noch dabei beständig bleibe, au protocollum genommen werden.

"Bann nun der Inquisit sein Befäntnis widerrufet, wird bie beinigung zum andernmal widerholt, eben so geschieht es auch um drittenmal, weiter geht man aber nicht, ausser in den dwerften Berbrechen, weilen sonst das Mittel die Bahrheit verauszubringen, härter fallen wurde, als die fünstige Strafe eyn könnte. Bann also der Inquisit das drittemal bekennt, und vernach widerruft, wird er mit einer ausserordentlichen Strafe elegt. Ob aber in diesen Fällen die Tortur sedesmal von tenem angefangen, oder nur von dem Punst, wo abgelassen vorden, fortgesest werden musse, hierin haben zwar die Richter vie Erfäntnis, sie mussen doch aber sehr streng seyn, weilen es onst die tortur per intervalla zu überstehen leicht seyn wurde.

"Bann der Inquisit die ganze Tortur ausgehalten, und tichts gestanden hat, wird er von der wider ihn angestellten Klage intbunden, sedoch muß er alle Unkösten des Versahrens erstatten, veilen er durch die mit seiner eignen Aufführung an Hand gestebene indicia die Untersuchung veranlasset hat. Falls aber derelbe nur zufälliger weise in solchen Verbacht gerathen wäre, so nuß er auch mit den Unkösten verschont bleiben, massen es die söchste Unbilligkeit wäre einen Unschuldigen auf solche Art zweysach nach dem bereits ausgestandenen Kerker noch mit Erstattung ver Unkösten zu bestrasen; doch ist es auch östers nöthig den Inspussien nach ausgestandener Folter in einem Juchts oder Arbeitszause zu verwahren, oder gar nach abgeschworner Ursehde des Landes zu verweisen, wann nemlich derselbe ein verwegener Kerk,

fehr hart gravirt, und zu befahren ift, baß, wann er auf frezen Tuß feyn marbe, ferneres, ober gar ein größeres Unheil aw ftellen mögte.

"Sat der Inquisit sein Geständniß den dritten Tag nach überstandner Tortur ratificirt, so wird das darüber geführte Protocollum dem desensori zur Fertigung einer Schupschrift noch mals communicirt, nach hierauf abgesaffetem Endurtheil abn feine weitere desension gestattet.

"Bann auf eine Todesstrase erfannt worden, und auf erstatteten Bericht von dem Landsherrn das sint Justitia ersolget ift, so wird dem Inquisiten von dem Referenten und dem jüngsten Scheffenmeister der Tod angefündigt, derselbe sofort in ein besonderes Jimmer gebracht, und ihme zu seiner Borbereitung die Auswahl eines Geistlichen gelassen, den Aten Tag darauf wirder, sosen er katholischer Religion ist, morgends in der Fruhe mit dem heil. Sacrament öffentlich versehen, darauf gegen acht Uhr auf das Nath-Hauß gefürt, ihm daselbst das Urtheil öffentlich abgelesen, der Stab gebrochen, und demnach die Strase auf dem öffentlichen Richtplas vollzogen.

"Dafern aber ber Inquisit seine Geständniß vor der Execution widerruft, und sonsten nicht überführt ist, so muß zwar eingehalten, und derselbe zu seinem Gefängniß zuruckgebracht werden, kan er aber hiernächst den Errorem Confessionis nicht sogleich anweisen, so wird alsdan die Urthel unerachtet alles ser neren Widerrusen vollzogen."

| ,                                                            | Rthir. 216. |          |       |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|--|
| Den Gefolterten wieder zu heilen                             |             | 2        |       |  |
| Einen an Pranger ju ftellen , und ohne Ruthenftrei           | ф           |          |       |  |
| auszuführen                                                  | ٠           | 1        | -     |  |
| Mit Ruthen auszustreichen                                    | •           | 2        |       |  |
| Bann aber bas Brandmerd bargufombt, foll er weit             | er          |          |       |  |
| haben                                                        |             | <u>.</u> | 27    |  |
| Wurde ber Meister einen Zigeuner ober anderen V              | u-          |          |       |  |
| gabunden nur das Brandmahl geben und ausführ                 | en          | 2        |       |  |
| Einen zu mippen                                              | •           | 2        | 27    |  |
| Einem Inquisiten den Finger ober Sand abzuhame               | n,          |          |       |  |
| und bes Lands zu verweisen                                   | •           | 3        |       |  |
| Rag- und Ohren abzuschneiben                                 | •           | 3        |       |  |
| Ginen zu henden oder fopfen, und zu begraben .               | •           | 4        |       |  |
| Einen lebendig zu raberen                                    | . 1         | 2        |       |  |
| Aufs Rad zu legen                                            | •           | 2        |       |  |
| Burde auch der Inquisit erst aufm Rad strangulirt un         | nd          |          |       |  |
| der Corper hernacher gerädert, und aufs Rad g                | e=          |          |       |  |
| flochten werden, foll es auch beym obigen Lohn bleibe        | n.          | -        |       |  |
| Mann aber aus Landesfürftl. Gnad ber Corper hernach          | er          |          |       |  |
| wieder vom Rad genommen und begraben werden se               | oll         | 2        |       |  |
| Einen lebendig zu verbrennen, ober aber erft zu bende        | n           |          |       |  |
| oder zu stranguliren und hernacher mit bem Galge             | n           |          |       |  |
| oder Posten zu verbrennen                                    | . 1         | 0        |       |  |
| Ginen Befangenen, ber fich felbft erhendet, ober be          | en          |          |       |  |
| Todt frewelmutig angethan hat, auf einem Schlitte            | en          |          |       |  |
| auszuschleppen                                               | •           | 3        |       |  |
| Das Wippen, beffen bie Taxe gedenft, wurde v                 | orzi        | ugsn     | peife |  |
| ftraffälligen Badern applicirt. Der arme Gunder, in          | eine        | n du     | rch=  |  |
| fichtigen, aus biden Solgftaben gefertigten Rafig ei         | ngef        | dolo     | Ten,  |  |
| wurde nach ber Mofelbrude futschirt, um mittels e            | iner        | W        | inde  |  |
| und eines ftarten Taues herabgelaffen zu werden in bas naffe |             |          |       |  |
| Element. Nach Maasgabe bes Delicts fonnte bas Eintauchen     |             |          |       |  |
| zweis bis breimal wiederholt werden.                         |             |          |       |  |
| Die lette Anwendung der Tortur batirt in C                   | oble        | nz :     | von   |  |
| 3. 1784; in bemselben Jahr wurde der Galgen an               | ber         | Lau      | баф   |  |
|                                                              |             |          |       |  |

burd ben Eisgang gerftort. Dagegen bat noch manches Jahr bas Schaffot am Judenfirchhof bestanden. Bar ber Delinquent jum Bwiden mit glubenben Bangen verdammt, fo warb bafur bie erfte Station an der Rirche ber b. Barbara gemacht, Die zweite am Rufe bes b. Rreuges, die britte an einem Beiligenbauschen, beffen pormaligen Standort die Rubebante an dem oberu, von bem Lehrthor nach ber Rheinau gebenden Sahrweg bezeichnen. Außerordentliches Auffeben erregte die mit einem gewiffen Gicborn, Ausgangs ber 70er Jahre vorgenommene Procedur. Der Reil batte unweit Berebach eine Beibeverson ermorbet, in Stude geschnitten, die Stude bin und wieder im Balbe gertheilt, baranf Dienft genommen in einem preufischen Regiment. Da, in ber Garnison Befel, blieb er langere Reit unangefochten, inbem bie That nicht fofort ju conftatiren. Ale bas endlich gelungen, murbe Die preuffifche Beborde um die Extradition des Berbrechers erfucht. Den Requisitorialen Folge gebend, verfügte bas Gouvernement au Befel die Bernehmung des Inculpaten, und bat berfelbe frei und frank die That bekannt. Alfo murde die Auslieferung befoblen, und fam ein Commando Trierifder Goldaten herunter nach Befel, den Arreftanten zu übernehmen. Ale ber Bug Coln erreichte, befand fich bie gefamte Bevolferung auf ben Beinen , bas Ungebeuer ju ichauen; volle vier Stunden brauchte bas Commando, um fich burch bas Gebrange Bahn ju brechen. Bu Cobleng angelangt, laugnete ber Delinquent beharrlich; Geftandniffe, burch bie Folter ibm abgepreßt, nahm er gurud, fobalb er los gebunden, und bas ereignete fich ohne Bahl in bem Laufe mehrer Jahre, burd welche ber Proceg fich bingog; bie Richter boten allen ihren Scharffinn auf fur bie Erfindung neuer Martern; namentlich wurde neben ber Thure bes Scheffenhaufes ein Stubl von eigenthumlicher Beschaffenheit angebracht; barüber in ber foredlichften Beife ausgespannt, litt ber Patient namenlofe Qual, welcher die ihm angelegten fpanifchen Stiefel nur ein leichtes Bor-Rachbem er alle biefe Unfechtungen fiegreich überftanden, machte endlich einer ber furfürftlichen Revisionsrathe, Gebeimrath Bedbeder, die Entbedung, bag ein Geftanbnig, wie es für Die Abfaffung eines Todesurtheils erforderlich, bereits ju Befel

abgelegt worben , und auf ben Grund biefes Geftandniffes hat man die hinrichtung bes Berbrechers verfügt.

Dan entfete fich nicht ob ber an ber Thure bes Saufes, in Gegenwart von bunderten von Buschauern vorgenommenen Peinigung. Des 18. Jahrhunderte Ansichten um bergleichen Dinge waren von ben unfern um ein Jahrtaufend beinahe ver-Mus Luttich wird ben 25. Febr. 1786 gefchrieben : "Geftern Morgen ift bas ichredliche Blutgericht an Dierloten vollzogen worden. Seine breptägige Borbereitung ju biefem schweren Kampfe war eines von Reue gang durchdrungenen Bugers wurdig, und feine mabrent ber gangen Marter bindurch bis jum allgemeinen Erftaunen ju Tage gelegte Geduld bewies es beutlich genug, bag er die ichmergvollen Leiden feiner Berurtheilung zu einem Lofegelde bestimmt batte, um ben gangen Heberreft feiner Schuld damit dem ewigen Richter abzutragen. MUe Bufchauer feiner hinrichtung gerfloffen faft in Babren, und fegneten ben mitleidigen Fürften, ber bie Scharfe bes ergangenen Urtheils dabin milberte, bag ber Ungludliche nach ausgestanbener Zwickung mit glubenben Bangen, und gerabbrechtem Rörper an Statt 2 Stunden nur faum eine Stunde lang lebenbig auf bem Rad liegen blieb, und bann ermurget murbe. Pierlot ift ein Schlachtopfer ber ungludfeligen Spielfucht. Das fogenannte Lotto hat ihn in Armuth, in Schulden, in Berbrechen, und in Schande gestürzet, und gulest jedem rafenden Spieler gur Warnung aufe Rad geflochten."

Die Wertzeuge der Marter sind längst entfernt worden, aber noch zeigt man im Scheffenhause, unter der Treppe, die verschiedenen zur Aufnahme der Berbrecher bestimmten Behälter, dann hat nicht völlig 30 Jahre, nachdem die Carolina außer Thätigkeit gesett worden, durch eine sonderbare Laune des Schicksfals, in den nämlichen Käumen, wo einstens Mörder und Räuber eingesperrt, geschreckt, torquirt, zum Tode geschickt wurden, nach Willfür und Laune der frere terrible die friedlichsten Bürger von Coblenz versucht und gepeinigt. Frère terrible heißt, nach dem ritus der französischen Logen, dersenige Bruder, welchem es

aufgegeben, bie Standhaftigfeit ber Canbibaten in ben wiberwartigften Lagen, in ber größten Bedrangniß zu prufen.

Rurfürft Frang Georg von Schönborn empfand bereits im 3. 1746 Beforaniffe megen ber in ber Universitäteftabt Trier fich ergebenden Spuren von Freimaurerei; in Cobleng find mir bergleichen im Laufe bes 18. Jahrhunderts nicht aufgestoßen : nur von Mumingten und ichwarzen Brubern ift bin und wieber Krangofifche Beamte murben bie Begrunder ber erften Loge furg vor bem 3. 1808, etwas fpater, ale in Bonn bie frères courageux jufammentraten. Es ift feboch eine grundlofe Bebauptung, bag bie Union desirée ju Cobleng ein Filial ber Bonner Loge gewesen, wohl aber haben bie amis reunis ju Rreugnach in ber Union désirée ibre Mutter zu verehren gehabt. biefen brei Logen bes Rhein- und Mofelbepartements, bie von bem Grand-Orient zu Paris anerkannt, hatte fich ber penfionirte Beneral Jori zu Ebernach, unweit Cochem, eine Loge auf eigene Rauft zugelegt, bann glaube ich von einer Binfelloge in Reuenborf, burch Douaniers gebilbet, gehört zu haben. nacher loge wurde boch endlich , nach langwierigen Unterhandlungen, in die Bemeinschaft bes Grand-Orient aufgenommen.

Die Union desirée hatte sich in einem Sause ber Firmungftraße, bas von jeher als ber Gespenster Serberge verschrien, eingemiethet, und trug bas nicht wenig bei, die Schauer, so bas größere Publicum bei dem Namen Freimaurer empfand, zu erhöhen. An dergleichen verdächtigen Säusern sind Coblenz und seine Umgebung zu allen Zeiten ungemein reich gewesen. Ein Pröbchen davon mag man in der beigehenden archivalischen Notiz, die mir eben von einem Freunde mitgetheilt worden, sinden.

"Saingelmänner (Abth. II. Bb. 3. S. 113-124).

"Bu Cobleng in der Raftersgaffen hat ein Schiffmann gewohnet noch vor vierzehn Jahren umbs Jahr 1590, in deffelben Baus ift ein solch Gespenft umbgangen lange Zeit, welches sich von jedermann, auch von frembden hat hören lassen, wann man es angeredt, ift auch oft bei den Leuten hingangen und sich an dieselbe gestreifft, daß sie es gefühlet, hat sich aber von niemand seben lassen, als von einem Mädlin im haus, dem es sehr-nachgebendt, auch ibm eiman Ungucht zugemutbet. Es bat oft überlaut gelacht, oft gebettet, bann auch greuwlich geflucht. Gin Caplan bafelbft, Berr Kunf bat fich viel mit ibm bemübet, und wann er uf bem Weg gewesen, ju ibm ju geben, eb er ins Saus fommen, bat es angefangen ju rufen, Berr gunf fompt ic. Mit bemselben bat es viel geredt und mit ibm gebett, aber auch in feinem Bepfein febr geflucht. Sat fürgeben, es fei in ber Stabt geboren uf der Lyer, ift ein Bag alfo genennet. Sat nit geffen, bag man es geseben, boch bat man gemerft im Speisschant, baf oft Brod, Ras und Rleifc abgenommen, und niemand betenntlich foldes gethan bat. Uf ein Beit ift ein Duderfnecht in basfelbe Saus tommen, und gefagt: Wo ift bas Teuffelisch Ding bas bierin umbgebet? Da ift ein Scheid Sola überzwerg geflogen fommen, und ben Rnecht in die Seiten gefchlagen, bag er bruber gu fterben frant worden. - Bu Rurnberg foll auch ein Schufter ein folch Mänlin gehabt baben, bem es große Arbeit uf bem Sandwert verrichtet.

"Ein Beib wird allzeit doppel gesehen.

"Ein abeliche Beibeperfon, welche erftlich ein von ber Lepen gehabt und zu Bachenbeim an ber Primmen gewohnt, barnach an Junfer Schilling verheprath, und lang uf hermannftein bei Cobleng gewohnet, und viel Rinder gezielet, Diese ift vielmale von ihrem Junfer, Rinder und Gefind boppel geseben worden, daß fie allzeit zwo Personen gesehen, welche beibe in Beftalt und Beberben einander gleich gewesen. Mann ber Junfer ins Bett liegen wollen, bat er gemeiniglich amo Beibepersonen brinnen funden, fo einander allerdinge gleich, alfo bag er nit miffen fonnen, welche feine rechte Frau fer, bis er ibr mit ihrem Taufnamen gerufen, fo ift alfobald bas eine Bild verschwunden, und bie rechte Frau liegen blieben. Ex relatione cujusdam qui haeç omnia ex marito posteriori Schilling, qui obiit circa annum 1597, et ex familiaribus audivit." Berner Shilling von Labnftein, Sauptmann auf Chrenbreitftein feit 1581. ftarb 1598. Er war mit Amalen von Staffel verheurathet. Mit einer verwandten Gefdichte tragt man fich in bem beutigen Breslau. Frau von E., eine febr befannte Dame, hatte langere lich babei br. Philipps berr zu Falfenftein, br. Friedrich von Saffenhaufen, fr. Werner von ter Leven, Ritter, br. Johann Propft zu St. Florin, fr. Wilhelm Propft zu St. Paulin, fr. Friedrich Schavard Artifte (Arzt), die alle unsere herren Rathe waren, und viel andere Leute." Unter dem Neuenhaus fonnte wohl ber Florinshof, das Kauf= oder nachmalige Rathhaus zu verstehen sein.

Der Florinsmarkt blieb noch lange ber Schauplag aller öffentlichen Berhandlungen, wenn auch biefe, nach ber allgemeinen Richtung ber Beiten, mehr und mehr einschrumpften. Coon begann fic ber Boligeiftaat angufundigen , junachft mittels eines ungefähr in bes Plages Mitte gefegten Bachthaufes. Sinwiederum wurde bas Wachthaus, von hoben Baumen umgeben, gleichfam ber Mittelpunft bes Mefigemuble, welches bier zweimal im Jahr ftatt ju finden pflegte, bis Rurfurft Clemens Wenceslaus in ber Abficht, auch ber Unterftadt, feiner Rachbarfchaft, einiges Gewerbeleben mitzutheilen, bie Deffe nach bem Paradeplas verlegte. Als Erfas tafür murbe ber Florinsmarft jum Fruchtmarft bestimmt, es blieb bemfelben auch eine gewiffe Lebhaftigfeit von wegen bes Rath- und Scheffenhaufes, bis bie ben Stadtmagiftrat erfetende Municipalität für gut fant, ihre Sigungen nach bem Elger Sof auf der Firmung ju übertragen. Der Florinsmarft, banfig gu militairischen Aufftellungen benugt und burch bas in ber Rirche angebrachte Beumagagin verunstaltet, bot bas Bild ber Trauer und Berlaffenheit, bis babin bie cierhenanifche Municipalitat, "bie Dynaftie ber Patrioten," nach bem alten Rathhaus gurudfebrte, und von bort aus ju allen republifanischen Reften ben Impule gab. Auch bie unter ber Consularherrichaft entftandene Mairie hausete noch einige Jahre in ben weiten aber unbequemen Räumen bes Rathhaufes, bis ber zweite Maire, Rebel, fie nach bem Saufe Spey übertrug.

Mit der Rudfehr des Friedens und eines gesicherten 3uftandes, 1799 etwan, erwachte auch wiederum der lange burch die traurigsten Berhältnisse unterdrudte Sinn für Vergnugungen, und in voller heftigkeit trat die Carnevalelust auf, als welcher, indem die Neustadt fortwährend ein verlassenes Viertel, ber

einfamer Betrachtung überlaffen, gegenüber von bem in Transparent gemalten, burch lämpchen beleuchteten Sfelett fich befand, aber viel Barteres erwartete feiner, wenn er, ber Schuhe und Strumpfe entledigt, zu bem mit fpigigen Rageln überfaeten Brett geführt, von einer Donnerstimme ben Befehl vernahm, über diefen Dornenpfad zu mandeln. Es will mich bedünken, bag nur bie Wenigsten , bem Dachtgebot fich fugend , in ben erften Schritten die Entbedung gemacht haben werden, bag nicht von bem Ragelichmieb, bag in ber Bachebleiche bie Spigen angefertigt worden. Rein Bunder barum, daß in folden Brufungen, in folden Gefahren, ben einen ober ben andern ein Graufen antam, wie man benn zwei angesebene Berren zu nennen weiß, bei benen fich bie Ungft in ber unzweideutigften Weife Luft Rach bem Beifte bes Orbens hatten biefe Schwachen, um daß fie in der Probe als Manner fich nicht bemahrten, ohne Beiteres abgewiesen werden muffen, man vertuschte aber bie Rennzeichen ber Dlutblofigfeit und die Armen murben recipirt. 'Gefällt mir doch beffer bie Saltung eines Brn. E., ber nach überstandenen Brufungen bem Tempel eingeführt, und von bem Venerable befragt, mas er in dem Laufe folder Borfommniffe gedacht babe, die treuberzige Antwort gab : nichts, worüber er freilich beinabe aus bem Regen in die Traufe gerathen ware. Dolche murden gezudt, die Gedankenlofigfeit zu bestrafen.

Dem Laien mochte allerdings ber frère terrible als ber Gewaltigste der Gesellschaft erscheinen, er beugte sich indessen in Demuth vor dem Vénérable, und so thaten in gleicher Demuth die übrigen Bürdenträger, die beiden surveillants, det frère couvreur, der Taselmeister, der Schapmeister, der Scretair. Der Loge Glanzepoche fällt in die Wintermonate von 1811. Damals empfing und ehrte sie in geziemender Weise den Besuch des Marschalls Lesebure, der angethan mit allen Insignien eines hochstehenden Mosenfreuzers, keineswegs doch das bei der Beerdigung seines Wassenbruders Hoche befundete Rednertalent wiederzusinden vermochte. Es war auch in anderer Beziehung sene Zeit für die Loge von eigenthümlicher Wichtigkeit. Die Kaiserin Marie Louise näherte sich ihrer Entbindung, und wurde in der Union désiréa

einem Ereignifi, bas man ale bie Frucht einer Union desirée anderm Belang erwartete, in ter ungebulbigften Ansvielungen ohne Bahl auf bie Spannung entgegengeseben. gedoppelte Union desirée famen ba por, in ihrer Art weber beffer noch ichlechter ale die nach furgen Jahren mit ber Bellealliance fpielenden Bige. Bruder Vonteuil batte auch eine Cantate gebichtet, bes grand architecte de l'univers Segen für Die Soffnungen der Raiferin zu erbitten; in Dufit gefest von bem Bruder Unichus murde fie in jeder Logenversammlung von fämtlichen Unwesenden in bober Begeisterung vorgetragen. Gine andere Cantate, ebenfalls von Vonteuil gedichtet und von Anichus in Musik gefest, auch nachmalen burch ben Drud vervielfaltigt, empfiehlt fich in gleichem Maas burch ben boben poetifden Gebantenfdwung und durch die Erhabenheit und Tiefe ber Beglei-Der Text wurde zuerft gelegentlich einer Tafelloge verlefen , und es fprach ber Venerable, ergriffen von ber Coonbeit ber Dichtung : "le frère Anschütz, l'Orphée de nos jours, est prie de mettre en musique ce charmant poëme, co bas gab ftatutenmäßig wieder der premier Surveillant mit ben Borten: "les frères Anschütz et Orphée sont priés," ein lapsus, bet um fo auffallender, ba er von Rivet ausging, bem receveur principal des douanes, ber boch in bergleichen Materien moblbewandert, und namentlich ein Charadenauflofer ohne Gleichen. 3hm wurde mahrend feines Aufenthaltes ju Cobleng, wo er ben beutigen Hotel de Belle-vue bewohnte, ein Sohn geboren, ber gegenwärtig in ber Rrim fiebt, ale Generglauartiermeifter bei ber frangofifden Urmee.

Im Allgemeinen war des poetischen Elements doch zu viel in der Loge, indem auch der Vénérable ein eifriger Bersenmacher gewesen; die eigentlichen maurerischen Zwecke traten darüber bedeutend in ben hintergrund. Um so eifriger wurden die sinanziellen Angelegenheiten, dann das unerschöpsliche Capitel von den Schmausereien, die sogenannten Tafellogen behandelt. Denen präsidirte als inamovibler Ordonnateur ein Mann, der unsterblich werden sollte durch den leidenschaftlichen Ausruf: "Sein dat Maurer, sein dat Freimaurer! esse be Erème vor der Salat!"

augleich ben tiefen Blid in die Gebeimniffe ber Maurerei uns eröffnend. Der Mann hatte aber, wie jeder andere, und hauptfachlich in ber Loge, feine Feinde, und die gaben ibm Schuld, bag er mit feinem Umt ben ftraflichften Digbrauch treibe, und namentlich eine jede Tafelloge bergestalten einzurichten miffe, bag ibm ein Erfledliches an Murgen und Smigelbroden, wie wir es nennen, im ungunftigften Kalle menigftens "ene Balfche" - ben gefegneten Ramen aussprechend, unterließ er nicht, der Ringerfpige einen brennenden Rug aufzudruden - übrig bleibe. Diefe Berlaumbung gab ben Stoff zu enblofen Berhandlungen, aber ber Mann, unerfestich in feiner Specialität, behauptete fich unwandelbar in feinem Voften, dem unvermeidlichften Bertrauens. mann unferer Beit vergleichbar. Die Loge im Allgemeinen batte ebenfalls ihre Feinde, an deren Spige D. Oberle zu nennen ; ber fand in ber gemuthlichen Sitte, welche eine jede Tafelloge gu beschließen pflegt, ben Unlag zu ben greulichsten ungereimteften Beschuldigungen.

Befährlicher als die außern Feinde find finanzielle Berwicklungen ber loge geworden. Es entstammten wohl nur einem gebeimen Borgefühl des Uebels, fo ihren Untergang berbeiguführen bestimmt, die vielen Berathungen, Borfchlage, Berbefferungeverfuche in diefer Sinficht. Nicht mehr ift damit ausgerichtet worden, als mit ben fich brangenden Kingnaprojecten in ber großen Belt. Bortheilhafter wurde hingegen ber loge bie Bereinigung mit ber Reldloge eines frangofischen Infanterieregiments: Die batte alle ibre Infignien in Gilber, und ift bas Gilber in Cobleng geblieben, nachdem bas Regiment genothigt worden, in Gile, gleich ber übrigen Befagung, die Stadt ju verlaffen. Db ber Schat nachmalen reclamirt und verabfolgt worden, weiß ich nicht. Die lange vorhergesehene traurige Cataftrophe ift im 3. 1813, pollftänbiger 1817 eingetreten, unmittelbar nach ber 5ten Biebung ber Berliner Claffenlotterie. Die lette Soffnung ber Gefellichaft berubete auf einem Loofe, ale biefem eine Niete geworden, ging bes Schidfale eiferner Billen in Erfüllung. Die Gerathschaften wurden unter ber Sand verfauft: ich felbft erftand ein Bunbel Papiere, meift mit ber Loge ju Rurnberg gewechselte Briefe. Bu meinem

nicht geringen Befremben batten bie Berren in Rurnberg ben Brudern in Cobleng febr genaue Rachrichten mitgetheilt von bem Bang der politischen Begebenheiten, von Truppenmarichen, friegerifchen Ereigniffen, von ber Bolfoftimmung in Bayern, auch febergeit bie bochfte Begeifterung fur die Intereffen bes Raiferthums an Tag gelegt. Die Burgermeifterei befit wohl noch beute ein paar fupferne Armleuchter, von jenem Ausverfauf berrührend. Mit ber loge ging jugleich unter bie bobere loge ber Rosecroix, deren Borfteber mit dem bescheidenen Titel le très-Sage ju begrugen. In der Correspondent bieg die Loge felbft Vonin Dérésie, das Anagramm von Union désirée. Gleich vot bem Scheffenhause war vormale bas Saleeisen angebracht, an beffen Stelle haben die Frangofen einen fogenannten Freiheitsbaum gefest, ben einzigen von ben vielen in Cobleng gepflangten, ber ju einem mabren Leben gefommen. Er grunte noch am Neujahretag 1814; in ber nächstfolgenden Racht gber banden auf bem Klorinsmartt bivouafirende Rofafen ihre Pferde an ben Baum, und haben diefe, in Ermanglung anderer Fourage, fich bie Rinde gang wohl ichmeden laffen. Ginem folden Experiment fonnte ber Marfpas aus dem Pflanzenreich nicht überleben.

## Das Rathhaus, der Florinsmarkt.

Dem Scheffenhaus unmittelbar angebaut ist bas Raufhaus, beffen obere Raume bis auf die Zeiten des Maire Rebel als Rathbaus benust worden sind. Bon dessen Entstehung geben mir alle Nachrichten ab. Nur finde ich in des Scheffen Johann von Honningen Aufzeichnungen vom J. 1473 unter dem allährlich von dem Burgermeister zu verpachtenden städtischen Eigenthum auch St. Florinshof genannt, und möchte ich wohl annehmen, daß unter diesem das Raushaus zu verstehen, welchem in späterer Zeit das Nathhaus aufgesest worden. Dessen, wie des Schessenhauses, Erbauer wird wohl Kurfürst Richard gewesen sein, wie dann die an der Uhr angebrachte männliche Figur genau das Costume eines Landssnechtes aus dem Ansang des 16. Jahr.

bunberte tragt. Davon fdreibt Dielhelm : "An weltlichen Gebauben ift allda (in Cobleng) nichts fonderliches zu feben, als bas auf dem Martie ftebende Rathhaus, an beffen Thurm unter der Uhr ein Mann fieht, ber alle Augenblide gleich ber Unruhe in ber Uhr tie Augen verwendet, und, fo oft bie Glode ichlägt, bas Maul auffverret," auch bie Bunge berausftredt. Der Mann auf bem Raufhaus ift das Wahrzeichen von Coblenz geworden, nachdem Das eigentliche Babrzeichen in bem Sturm ber Beiten untergegangen. Diefes beidreibt Dielhelm in folgenden Worten : "Bur Rechten über bem Thor, wo man in Unferer Lieben Frauen Rirche geben will, ift ein Todtentopf mahrzunehmen, aus beffen Augen eine Rrote beraussieht, und ber Stadt jum Babrzeichen bient." In ber neuern Beit war ber Tobtenforf nach dem Kreuggang von St. Florine Rirche gebracht worden, und bort ift er verschwunden. Bingegen bleibt ber Mann auf bem Raufhaufe wigbegierigen Reisenden ein Gegenstand ernfter Betrachtung, wie fie benn oft Stunden vor ihm gubringen, um ben großen Augenblid bes Maulauffperrens zu erhafden, nebenbei bient er nicht felten ben Schiefübungen ber lieben Strafenjugend ale ein Riel. er bas Maul auffperrt, wird ihm ein fauler Apfel ober ein Schneeballen amifchen die Rinnladen geschleubert, was benn augenblidlich ben Dechanismus jum Stillftand bringt und eine toftspielige Reparatur erforberlich macht. Gin abnliches Erveriment foll bie Rolge gehabt baben, bag bie Bunge nicht mehr vortreten will. Des Rathhauses heutige außere Gestalt entstammt bem 3. 1725. Alle ein Schullocal mag es feit 20 Rabren bienen. Das Raufhaus ift fur 405 Rtblr. verpachtet, 1/200 beiläufig bes ftabtifden Gintommens.

Lange vor Erbauung dieses Nathhauses, vielleicht früher noch als das haus Monreal ftädtisches Eigenthum geworden, scheint der geräumige, wenn auch unregelmäßige Plag, der sich von St. Florins Kirche bis zum Paradies, vom Kaufhaus zum Liebfrauened ausdehnt, öffentlichen Berhandlungen bestimmt gewesen zu sein, als wozu die Ausdehnung des Plages Anlaß gegeben haben mag, wiewohl es auch möglich, daß senes Prästorium, dessen unter dem J. 1277 gedacht, auf der Stelle des

fogenannten. alten Bofgerichtes fich befand. Ungezweifelt banbel ten auf biefem Plage, Alorinsberg von Aroiffart genannt, Raifer Ludwig und Ronig Chuard III. von England, und wird ibre Bufammentunft, 1338, in ber Chronit, nach ihrer urfprunglichen Abfaffung folgendermaßen befchrieben : "En l'an dessus dit, le samedi devant la Nostre-Dame en septembre, comme empereur de Rome, Louis de Bavière, en ce jour assis en Coblence en siège impérial, sur un échaffaud de douze pieds de haut, vêts de drap de soie changeant, par dessus ses bras d'une dalmatique, en ses bras phanous, et étole devant croisée, à manière de prêtre, tout étoffé des armes de l'Empire; et avoit ses pieds de tel drap comme le corps; et avoit son chef atourné de mitre ronde; et sur celle mitre il avoit couronne d'or moult riche; en ses mains avoit deux blancs gants de soie, et en ses doigts anneaux moult riches. Si tenoit en sa mais dextre une pomme d'or, une eroix vermeille dessus. En l'autre main tenoit-il le sceptre. Dà-lez l'empereur, à dextre, séoit le marquis de Misnie, auquel l'empereur bailla à tenir la pomme d'or; et assez près sévit le roi d'Angleterre vétu d'un drap vermeil d'écarlate, à un châtel de bordure en la poitrine; et au senestre de l'empereur sévit le marquis de Juliers, à qui l'empereur bailla à tenir le sceptre; et environ deus degrés plus bas de l'empereur sécient les électeurs, et dessus de l'empereur sévit le sire de Cuyk, au lieu du duc de Brabant, en présence de tous, en sa main une épée toute nue.

"Donc parla l'empereur ainsi: ""Je demande à vous, si un roi d'Allemagne, élu et promu à empereur, peut amoindrir aucuns des biens de l'Empire, sans la confirmation du pape?" Ce jugement fut tourné sur l'archevêque de Cologne. Lui, conseillé de ses pairs, dit par jugement que oui. La seconde demande fut: ""Si un fieffé de l'Empire forfaisoit en l'Empire en amoindrissant l'Empire, à quelle amende il doit être?" Ce jugement fut tourné sur le duc de Saxe. Lui conseillé, répondit, que celui étoit en la volonté de l'empereur de corps et d'avoir. La tierce demande si fut que: ""Si robeurs étoient sur chemins d'Allemagne, à quelle amende et à quelle penance ils doivent être?" Ce jugement fut tourné sur l'archevêque

de Trèves. Lui conseillé dit, qu'ils étoient à la volonté de l'empereur, de corps et d'avoir, et tous ceux qui les soutenoient. La quarte demande: ""Comment tous ceux qui tenoient de l'Empire, le devoient servir." Ce jugement fut tourné sur l'archevêque de Mayence. Lui, conseillé de ses pairs, dit, que tous les hommes de l'Empire doivent servir l'empereur de leur corps et de leurs biens, et doivent aller partout où l'empereur les voudra mener, ou ses lieutenants, pour les droits de l'Empire gurder. Et la quinte demande fut: ""Comment les tenables de l'Empire doivent défier l'un l'autre en cas de guerre?"" Ce jugement fut tourné sur le marquis de Brandebourg. Lui conseillé dit, que celui qui défie ne peut ni doit porter dommage au défié dedans trois jours, et où il feroit du contraire, il doit être déshonoré et mis hors de toutes lois.

"Après ces choses ainsi faites, tantôt l'empereur dit, oyant tous: ""J'ai été couronné roi d'Allemagne grand temps, et à empereur, comme vous savez; et crois que je n'ai sur nulles de mes gens mépris, ni envers Sainte Eglise, ni ses ministres; et si nul pouvoit faire apparoître que fait l'eusse, je le voudroi rendre jusque raison. Si vous dis que je me suis allié avec plusieurs prélats et barons d'Allemagne au roi d'Angleterre, qui ci est, et l'ai fait pour le mieux faire que laisser. Et si, en votre présence, je fais et établis le roi d'Angleterre mon vicaire et lieutenant, partout et en toutes causes. Si veux que tous tenants voisent, aident et confortent ce roi comme vicaire, partout où mener les voudra.

"Après ces jugements ainsi faits, l'empereur appela tabellions publics, et leur commanda à faire instruments, et que
toutes ces choses fussent mises ès droits des empereurs, tenues
fermes et stables en temps à venir. Et aussi lui donna puissance impériale de forger parmi l'Empire toutes manières de
florins et autres monnoies; et commanda à tous sujets qu'ils
y obéissent comme à son propre corps, et que tous fussent
appareillés à sa semonce sans délai, de défter le roi de France.
Et fit de ce certains procureurs et commissaires, pour renouveler le roi d'Angleterre tous états, et lui y asseoir en siège

Dos Better! bas war Dir in Coblens mas ichon. Da hab' ich Dir luftige Dinger gefeb'n! Ach, Better! fo hat es noch nie was gegeben, Co war noch gur Kaftnacht in Cobleng tein Leben! Die Sauptfache ging an bem Mofelthor los: Da ftanben Golbaten: krumm, grab, flein und groß, Die Rerle, die hatten verbacht'ge Gefichter Als wie bie Ralmuden und foldes Gelichter. Die waren gemuftert: roth, gelb, grun und blau, Sie trugen Dir jegliche Farbe zur Schau. Much maren, fo wie ich von Bielen vernommen, Sulfetruppen vom gedigen Cochem getommen. Auch hatte man Kahnen und Dufit beim Thor, Doch war Dir ber schonfte ihr Zambourmajor; Der hatte zwei Budel fo groß als wie Berge, Und ellenlang war Dir bie Raf an bem 3merge. -Das Moselthor batten fie fürchterlich Dir Berrammelt mit gräßlich bemaltem Papier: Denn por bem Thor wimmelt' es wieber von Rarren Bu Pferd und zu Fuß und in Chaisen und Karren, Die wollten und follten nun alle, bem Rath Der Stabter jum Trog, mit Gewalt in die Stadt. -Auf einmal ba rückten bie braußen heran — Da gab's ein Berappel! bas Feuern fing an: Dan ichof mit Ranonen, man ichof mit Gewehren, Doch mußten bie Stabter fich nicht recht zu mehren; Ja, mar' ich gemejen ibr bochfter Dajor -Go ftanben bie Rarren mir noch por bem Thor: So aber durchrannten Sansmurfte bie Schange Mit Pritichen und in bem poffierlichften Tange Da taumelten fect in bie Stadt fie herein, und alle bie andern bicht hinter fie brein. Und bie in ber Stadt juft als wie halb besoffen, Und grade als wie von bem Donner getroffen, So ftanben die alle erfchrocken und bleich und feneten in Demuth die gahnen fogleich, und ichloffen zulest an bie feindlichen Glieber Sogar sich noch an just als waren sie Bruber. -Run gab es ein Bug, Maria Joseph! fo fein Bab' ich nichte mein Lebtag gefeben am Rhein, Gin Bug, ja! viel langer wie unfer Rlecken, Gin Bug von febr fconen und garftigen Geden. -Der Gine, ber mußte mas Bornehmes fenn, Der fag in bem prachtigften Bagen allein, Ucht Pferde, ja Better! fo haben wir alle Im Fleden - ich wette - nicht eins in bem Stalle, Die zogen ben Bagen, vor bem fie ftolzierten, Bier Kutscher, geputt wie ber Amtmann, kutschierten. Der Berr in bem Bagen, ber hatt' auf bem Ropf

Die ichonfte Peructe, jeboch ohne Bopf, Und oben brauf trug er ein Ding, eine Rrone. So glaub' ich, fo beißt man's im vornehmen Tone, D, die mar febr fcon, und hell glanzend und fein Bon Gold und von Silber und Ebelgeftein; Der herr war geputt! ja, von allen hanswürften Ertenn' ich Dir ben ale ben oberften Rurften. -Run tam noch ein ganges tollnarrifches Geer In aller nur benklicher Rleibung baber; Da gab's Generale, ba gab ce Offgiere, Minifter, Gefanbten und Rath' und Begiere: So baben bie Leute mir Ramen genannt. Denn fonft mar' mir ja bas Gefchirr nicht bekannt. Gern wollt' ich Dir alles umftanblich ergablen. Doch tann ich's nicht, weil bie Concepte mir feblen. Ein And'rer, ich glaube, ein Relbicheer mar ber. Der hatte flatt Cabel, ftatt Lang' und Gewehr, Conft gar nichts als eine Rluftierspris im Bagen. Die armen Patienten von hinten zu plagen, om, bacht' ich, ergreifend bas Safenpanier, Lauf fort! fonst gibt ber bir noch gar ein Alpstier. -Um Enbe bes Buges, ba kam noch ein Karren, Der trug bie im Rampfe verwundeten Rarren, Die waren bepflaftert! boch ftatt ber Arznei'n Da tranken die Kerle sonst gar nichts als — Wein. Ein Mond, ber babei war, ber gudte oft ichielend, Dit feinem allmächtigen Rofenkrang fpielenb. Rach alle ben Flaschen, wohl bentenb babei: Das mare für bich auch bie befte Arinei! Run ging bann bes Buges entfesliche Menge Durch alle bie Strafen ber Stabt im Gebrange; Denn taufend von Leuten, jung, alt, arm und reich, Die auckten und gafften mit mir ba zugleich. Das nachfte Dal muß ich bas Ding wieber feben, und follten zwei Malter voll Bafer b'rauf geben, Und Du, Nachbar Better, Du gehft bann mit mir Rach Cobleng bin ju bem Banewurften-Plaifir. -Recht hatte mein Bater (langft liegt er im Grube !), Der fagte gar oftmals, ba war ich noch Knabe, Er fagte gang treffenb : In Cobleng, mein Rinb! In Coblenz ift's luftig, ba macht man viel Wind. -

Wie groß in biesem Juge die Anzahl der prächtigen und geschmackvollen Masken, über alle erhob sich — nein, das wäre ein unrichtiger Ausdruck — alle verdunkelte Nr. 29, der Tambourmajor. Es ift sämtlichen Armeen gemein der Gebrauch, die ansehnstichken, hochgewachsene Leute zu dem Rang eines Tambourmajors zu erheben, davon stellte jener des Coblenzer Landfurmes so

ziemlich das Gegentheil vor. Dazu war er nach dem eorrecteften Zopfstyl ausstaffirt, und in allen seinen Bewegungen und Berrichtungen ergab sich eine mit Originalität gepaarte Gewandtheit, die ihn ganz eigentlich zum helden des Tages machte. Davon hat er sehr bald die schlagenosten Beweise empfangen; zu einer Geschäftsreise nach holland veranlaßt, sah er aller Orten die zur Zuydersee, den Coblenzer Tambourmajor in Rleister, Papier maché, Zucker, Holz oder Zinn abconterseiet. Ich habe irgendwo gesunden, daß in Frankreich die herren vom königlichen Siegelamt und die Tambourmajors die albernsten Sippschaften gewesen, das gilt von ferne nicht von Meister Knopp und werde ich mich daher veranlaßt sinden, auf ihn zurüczusommen.

Bom 1. Januar 1828 an erschien eine Jocusstädtische Carnevals-Zeitung, von ber bis zum 17. Febr. acht Nummern samt einem Nachtrab veröffentlicht worden. Der Nachtrab schilbert ben Gemüßmarkt am Fastnacht=Samstag 1828. (Rach dem Leben gezeichnet.)

> Motto: Quando conveniunt Anna, Susanna, Sibilla, Sermones faciunt et ab hoc et ab hac et ab illa.

Sonigel. Mein mat ftreicht ba Jub die ganze Zeit ele eromm ?

Bogel. Da magrt of die Grafinn.

Sonigel. Ha alleweil gibt mer a Licht off, bromm schnaubert a alle Freidach ofm Feschmaart eromm; dat soll di Stinkert seyn loße, da hat ze Haus genog ze dohn, die Judde seyn awer net anners, se were alle Dach frecher; ech hann lest aine gesehn, da log en de bluse himsarme bei der Gierfrau ofm Finster.

Sopel. Bat mag ba bann bo gebohn hann?

Schnigel. Me bat fech a Fafenageflaid ausgesoocht,

Bachtel. Bat get et neies?

. Sogel. Mer redt alt von allerlei, alleweil ham mer von be Jubbe geschmägt; bo fliet ainer be ganze Zeit ofm Schnepper ftrech on megt gare Anepp mache.

Schnapperle. Et es beit en fclechte Daart, alles lof a haibe Gelb.

Bachtel. Dat fann ech net fobn, ech hann got entaaft. Sat'r mein Mab net gefebn ?

Schnapperle. Die fliet an ber habach bei'm Solbat.

Bachtel. Et es e Rreiz on e Elend met da Menfcher, mer argert fech noch ze Duth.

Sonapp. Mein Latich hat en Solbat an ber Sand on well met'm off be Ball giehn, et gerath'm ower net.

Bachtel. D Järum, ihr konnt noch zefribe fepn, betracht e mol meine Stahle, bat behallen ech Nags net berhaim, ech hann em lest die Dihr zogemacht, bo hann et die Schandarme ofgegawelt.

Schnapp. Do hat ihr en Stohl em Simmel verdeent.

Baspel. Batt gelle bie Gier ?

Eierberwel. Acht Selwergrosche, se schlinn of, et wert alles offfaaft vor et Kasenags-Romedie.

Schnapp. Brud on Fleisch es himmel beier on an be Wed es gar nix mie, die Bader on de Mexter hann alleweil be Daume broff, batt seht'r an de Weiwer, wie die sech boge on wat se Balg krien, dat kimt net vom Wenn; giet e mol en die Garter on gudt wer die Kegele on die Kaart spillt.

Hopel. Et giet met alle Sandwerker e su, mei Mann wollt sech e lo en Box anmesse lose, bo kohm onse Schneider haim on wor gebost wie e Baron, da hat en Mantel angehatt met sechzehn Krage, en Iwerod on en Frad, mei Mann wor e Lomb gen en, ah wollt et Gescherr selwer darbohn, ech dagt dau kanns mech muschele.

Saspel. Jo bie Schneiber, batt seyn alleweil Bare, se wolle kain Schneiber mie feyn, et seyn Klaibermacher, se hann Ronture wie bie gruße Raafleit.

Sabnebein. Jungefra, mat gelt eure Rabbes?

Bauerin. D fluft mer net met em Fohs wider be Mann, benft an et swenzehnter Johr.

Hahnebein. Ihr Baure benkt ower och bran, ihr woßt bomool net wohin met em Gell, die gruße Spring sepn ech awer vergange, die Kannebeh on die selwere Löffele die hann widder hebräisch geliert, et wor och god, de Gidel hat ech ze huh geskanne. Nau wat gelt da Kabbes?

Bauerin. Ae es icon vertaaft.

Blageritg. Jungefra! bollt'r eich nix met ?

Schnips. Batt hatt'r bann? hatt'r Ochselewer?

Blagerliß. Jo rechte gobe.

Sonips. Dann well ech meinem Mann Lewerflies mache, bomet es mer hortig fertig; a es an't Fribensgericht, bo fimmt e vur brei libr net haim.

Blagerlig. Watt bobt e bann bo?

Schnips. Ae gett Zeie, et hat e Rutscher e Rend iwerrennt, die Preise fahre jo wie die Naare.

Schnatterbir. Batt hiert mer vom gafenagt fcmage?

Pluft. Ech mach gar net bran benfe; wann ech die gedige Spring von meinem Mann febn, dann vergieht mer alle Loft, on wegt mer fech, flupp dann ftiet et en ber Zeitung.

. Schnatterbir. Jo met ber Zeitung machen fe fcene Sache, fe hann es ower am Sonnbach om acht Uhr fricht.

Rluft. Jo bo läßt sech kainer sehn, do seyn se zo gescheid zo, meine hat bes 11 Uhr em Bett gelege, a es des Rags om 4 Uhr irst haim komme. Dem Deck sein Frau, die hat och disse Morge e bies Gesicht gemacht, ech wette, a hatt es kricht, et schad'm och nix, de ganze Dach knottert e on Ragts laift en eremm.

Schnatterbir. Se könne kaine Mensche met Roh loffe, ba bar bo henne, ba met be Sann en ber Box gibt, ba kricht es en jeder Zeitung, on doht boch kainem Mensche kai Laib.

Plappermaul. Jo se schreiwe allerhand e nen, sugar die arme Fraleit han kai Roh, die alte Jungfere solle de Musselbreck schaure, watt datt sir Sache seyn, se sollte denne, die su Dinger schreiwe, de Besem en de Hand gewe, dann vergang en da Spaß.

Schnatterbix. Ech waiß wie et es, da met ba garftige Hoor es derbei, bem soll doch de Spaß vergien met seinem Haus voll Kenner. Watt mach dem sein Frau derzo sohn, die es doch net off et Maul gefalle.

Plappermaul. D bie hat Spaß bran; fe läßt jo ihr Junge be Buch och metmache.

Niftlid. Der Deiwel maiß, wo fe bat Gefderr all herfrije.

Plappermaul. Se hann de ganze Dach nix ze bohn, on wat fe net weffe, bat fon en anner Leit; ai Mensch es bem annere sei Deiwel.

Riftlich. Mein, wat mach dat met da Sausnommere en der lette Zeitung seyn? Dozo hat en geweß e Weißbenner de Anschlag gewe, denne es alleweil de Bensel angefrore.

Schnaps. Jo, bo plogt se ber Deiwel, mei haus soll abgeresse were on meiner Nobbersch ber hann se bat gruß Faß offgebenkt; bie Fra befemmert sech sonft boch em nemand.

Threin. Sa Lisbet, ba Sond hatter bei Botterfted gestohle. Lisbet. Et Laib foll bat Luber frije; bat Compebagafc

bat felwer nir ze freffe on halt noch Beb.

Threin. Da Sond es dem fromme Jager, dem fein honn ftehle wie de Agele, se frije jo nir ze fresse.

Riftlich. Bat es bat met bem Umerifaner ?

Schnaps. Dat es en Uz, ba Mann met be Hann en ber Bor haischen se be Amerikaner, ech waiß net warom. Sot e mol, wo fricht mer jes gobe Kaffi?

Riftlich. Ech bolle meine beim Peffig.

Sonape. Da farft en, von bem mach ech faine mie.

Rlatich. Mein wat fein bat fir Leit, die bo geheiroth hann ? Schnaps. Dat es widder e fu e Stedelche, mei Mann hat mer et ausgelegt; et es off die Bierth gemacht, die de Bein mesche.

Rlatich. Rau fot e mol an, bat robt ber Deiwel; bo bann fe awer Recht gehatt.

Schnaps. Wi fu bann? Ae Bierth moß vom Dafe on Roppelere lewe, wie e Gaistlecher. Bat hann ech ba Ruffe em verzehnter Johr ba Brandewein gedaft on gepeffert!

Rlatsch. Et wierd alleweil vill verkiert Zeig en ber Welt gemacht. Do hann se bem Mann gen ber Spageburg umer befohle, de Abweiser auszereiße, on nau sall e se widder sete.

Schnaps. Met der Pomp hann se ower recht gehatt; do es en Puttel, do kann e Perd dren versause, mer waiß net, wie mer en Tiwesse komme fall.

Rlatic. Do moß et de Fasenagt scheen were; himmellaim et frait sech schun alles broff.

ju maffen, fo faffen biefe hochweisen herren in pleno ben febt unweisen Ratbidluff, fic bem Unfinnen feiner narrifden Sobeit ju widerfegen, und folle es bemfelben einfallen mit gewaffneter Sand etwas zu unternehmen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Diefe Untwort geben Sochbiefelben, an felbigem Morgen noch, an ben Parlamentair, und biefer verläft bann bie Stadt unter ber Drohung, fie murben ihr unweises Betragen icon bereuen. Die Berren, erichredt burch biefe Drohung, ichiden fogleich einen Gilboten nach Cochem, von bem bortigen Rathe fich Sulfevolfer au erbitten und auf biefe Urt ibre Rrafte au vermebren. Sonntag Nachmittage fommen bie von ben andringenben Truppen bes Belben vertriebenen Landbewohner, bie fich bemfelben auf feinem Buge nicht unterwerfen wollten, mit Beiber, Rinber und Sabseligfeiten in die Stadt , um fich binter ben Mauern ber Reftung zu verbergen und zu ichugen, erzählend, welche ungeheuere, pubelnärrifche Greuelthaten bie Truppen bes Belben verübten.

"Der hobe Rath, febend, wo das binaus führen werde, beschließt in einer zweiten Sigung, daß ber Landfturm aufgeboten werben foll; beswegen geben bie Tambours am Montag Rachmittage, ben Generalmarich ichlagend, burch bie Strafen ber Stadt, worauf fich bann ber fammtliche Landfturm auf bem Plane versammelt, um bie Befehle bes Magistrate zu vernehmen. Balb barauf erscheinen auch bie Sulfevölfer von Cochem, aber nicht mehr ale bochftene 6 ober 8 Mann an ber Bahl, benn bie Cochemer geben por, fie fonnten fich nicht gang von Truppen entblößen, indem ber Beld ihnen mahricheinlich auch einen Befuch maden wurde. Der General bes landfturms, herr von Griesgram, erläßt eine Proflamation, um bie Truppen anzufeuern und ihnen Muth einzuflößen. Der Landfturm bezieht hierauf bie Bache und besonders die Poften lange ber Dofel, weil von bier aus bie meifte Gefahr zu beforgen ift. Schon nabern fich einige von ben leichten Truppen bes helben, weichen aber vor ben buftern Mienen ber Truppen ber Stadt, worin bie Freude noch nicht wohnet, jurud. Best fommt ein Bug über bie Dofelbrude, ber Einlag im Ramen feiner verrudten Sobeit bes Belben begehrt. Es ift biefes ber General-Bevollmächtigte Minifter und

Frau Erwes. Wat bann?

Gloria. Raffe-Ronveft.

Schnatterbix. Satt er och die rnde Stiwele on die Schlittschop met de Glodelcher en dem Rafte gesehn ?

Rlatich. Wann et nure god Weber es; fe hann zwor et Weber verftaiert, fe batte ower de Dred verftaiere folle.

Frau Linfe. Dat bot nir, fe fabre on reite jo all.

Waffelmaul. Aperpo, mei Mann wor gester em Dahl on hat gehiert, off'm Plon foll be Fasenagt Bein aus'm Bronne laafe; wer mach benne bat gesot hann?

Schnatterbix. Jo, se stelle be Deiwel an, on et giet gleich alles eremm wie en Burschtsopp, on die Dahler weren et Bredegeld net spaare; dat briet an dem Dach vill en.

Waffelmaul. Jo et moß vill endrinn, dat seht mer an benne, die et dat vurigemol gehowe hann, die sehn alleweil all beim Zuch.

Schnapperle. Ge frije och en nei Fahn, bo läßt fech aine von ba Gede ale Bavag broff moble.

Baffelmaul. Ber es bann bat ?

Schnapperle. Ja bat son ech net; ihr floppt mer net of be Busch; ech well net en be Zeidung komme.

Linse. Heut Owend hann se jo widder en Fackelzuch; bann kimmt meine geweß widder besoff haim. Bor e par Dag wor a irst em Storm, do sot e, a hatt elf Schoppe Wein getronk.

Baffelmaul. Dat es kai Konft, bat mer alleweil elf Schoppe Bein drenkt; et giet met de Schoppe wie met be Schäßger, se were alle Dach klainer; et brauch de Männer vor de Miserawelcher net mi bang ze sepn; sonst hann ech met em half Schöppche genog gehat, jest driet et net mie dar.

Haspel. Et es nächst sechs Uhr; bat wor von be Morge an gestanne; ech maine ech hiert bie Lafumm gin, hiert er nix? Waffelmaul. Jo et seyn se.

Schnatterbir. Do onne feht mer foun die Flammboge, mer wolle gin, ech mache mech haim on don alles erenn, sonft giht et wie legt of der Fermung, bo hann fe en Spegel vom Bajaggos, bie als bie leichten Truppen bes Statthalters bie Stadt mittelft Durchspringung bes papiernen Thors erobern, biefe bleiben beständig vor bem Buge, um bas Gebrange ber Menfchen mit ihren Pritichen, aber fo anftanbig ale möglich gu verbindern, damit burd bie Pferbe fein Unglud gefdiebt. Dann folgen: 1) Trompeter ju Pferd, ale Jager gefleibet, 12 an ber Bahl. 2) Der General-Commandant ber Truppen bes Statthaltere, und 3) fein Abjutant, beibe ju Pferd. 4) Der Capelle meifter, eben fo. 5) Das Musitoor ale Janiticaren, ju gug. 6) Der Reichsberold mit dem Beroldsftabe und bem Bappenfcilbe , au Pferb. 7) Die 4 Reiche-Insignientrager , eben fo: a) ber Rronentrager rechts und ber Siegeltrager linfe, b) ber Schwerttrager rechte und ber Reichsapfeltrager linfs. 8) 3n ber Mitte biefer vier Infignientrager reitet ber Reichsbannertrager. 9) 6 Bajagos ale Leibgarbe bes Statthaltere.) 10) Der Statthalter felbst in einem Bagen mit 8 Pferben. 11) 6 Bajaggos ale Leibgardiften. 12) Polichinello ale hofnarr gur rechten Seite bes Bagens. 13) Der Dberfager- und Stallmeifter gur linken Seite. 14) Die Pagen bes Statthalters ju Ruf. 15) Die Sausbeamten ebenfo: a) ber Saushofmeifter, b) ber Oberfammerbiener, c) ber Dbermundfoch. 16) Der Reichsfangler in einem Wagen mit 4 Pferden. 17) Raspar Larifari als Schiftfnappe gur rechten Seite bes Wagens. 18) Jungfer Salome jur linfen Seite, beibe ju Pferb. 19) Der Reicheffegelbemabrer mit bem Reichssiegel in einem Wagen mit 4 Pferben. 20) Der Leibargt bes Statthalters in einem Wagen. 21) Der ruffifche Gefandte in einer Drofchte mit 2 Pferden. 22) Der venetignifche Gesandte ju Pferd. 23) Der turfische Gesandte ebenfo. Der Abgefandte der Mohren, und 25) ber Gefandte der wilben americanischen Bolfeftamme, neben einander gu Pferb. 26) Der Dber = Stadtschultheiß zu Fuß. 27) Der Syndicus mit ben Soluffeln ber Stadt, ebenfo. 28) Bier Ratheberren ber Stadt. ebenso. 29) Der Tambourmajor bes Landsturms, ebenso. Das Mufifchor und die Tambours beffelben, ebenfo. General von Griesgram als Commandant, und 32) fein Abjutant, beibe gu Pferd. 33) Der Lanbfturm mit feiner Rabne

Roblenger Gemußmarkt, am 1. Tage bes Dredmonats, im 3ten Jahre bes närrifden Reichs.

Frau Wachtel. hei stimmer widder, mir arme Fraleit, grad wie vor'm Johr, on mese one üwer ousere Manner ihr geetige Straich met 'nanner beklage. — Et es en Spott on en Schann, bat se de Dinger widder su froh anfente. — Wann ech dran denke, dann stinn ainem de hor zo Berg. — Jo! mer megt bierzelich were, wammer seht, wat de Naredei fur e Geld koft, on wat se sons noch newe aus vergeckse.

Fr. Schnips. Ech wolt et alt noch su bin ginn lose, wann se nor Dwens bei Zeit haim fame, ower all Bredige helft nick, — meine kimmt emmer irst em zwai Uhr Nags haim, on dann hann ech mein lewe Nuth met dem Lakes, dann es en su steif, dat ech em de Stiwele on de Box ausdohn moß. De annere Beiwer sohn zwohr, wann de Mann em Storm wär, dann kräg mer en Engel en et Bett. — Brofiziat! et es net wohr. — Meine, wann da kimmt, dann torkelt e irst en der Stuff eröm, on wann ech en ausranscheert hann, dann legt e sech of ed Uhr on schläft wie e Barg. De annere Morge waiß e von nix, on migt dann de Kalfakter. De kammer gestohle wehre.

Fr. Ueberdrein. Esu gieht et mer met meinem grad, et es e Herz goder Schlampes, ower wann s'en en dem Fasnagskomedi hann, dann es e en zwai Dag net mieh ze genese. Ae es zwor e besge krommelech on säht emmer, wann ä aus dem Rommedi kimmt, dat ä de annere Morge Hoorwieh hät. — Dat mos ower bei de Mannsleit en üwele Krankhait sein, se klage gemainlich all driwer. Ech hann alt de Dokder e su hönne 'rom driwer gefrogt, ower de get mer kai Andword on lacht mech aus.

Fr. Ungeduld. Ihr leewe Weiwerger hat et noch net eweg, wie mer met de Krommelbebbe emginn moß; ech waiß meine zo streige, on wann a noch e su bredal es, dann gehwe ech 'm e god Woord, on domet krinn ech en am besde en de Reih. Micht mer se ower bieß, dann sein se em Stann, on steche ainem ain, dat ainem Hiere on Sihn vergiet, on domet sein se net links.

Fr. Bachtel. Meine foll bat 'mol prowere, ech hann zwor en flaine Poffebur, ower ech ftellt mech of 'n Stohl, on gaf 'm

Ook Wetter! bas war Dir in Coblenz was fcon. Da bab' ich Dir luftige Dinger gefeb'n! Uch, Better! fo hat es noch nie mas gegeben, So war noch zur Kaftnacht in Cobleng tein Leben! Die Bauptfache ging an bem Mofelthor los: Da ftanben Golbaten: frumm, grab, flein und groß, Die Rerle, die hatten verbacht'ge Besichter Als wie bie Ralmuden und folches Gelichter, Die waren gemuftert: roth, gelb, grun und blau, Sie trugen Dir jegliche Farbe gur Schau. Much maren, fo wie ich von Bielen vernommen, Bulfetruppen vom gedigen Cochem gefommen. Auch hatte man Kahnen und Dufit beim Thor, Doch war Dir ber schönste ihr Tambourmajor; Der hatte zwei Budel fo groß als wie Berge, und ellenlang mar Dir bie Raf an bem 3merge. -Das Mosclthor hatten fie fürchterlich Dir Berrammelt mit graflich bemaltem Papier: Denn por bem Thor wimmelt' es wieber von Rarren Bu Pferd und zu Fuß und in Chaifen und Rarren, Die wollten und follten nun alle, bem Rath Der Stabter jum Tros, mit Gewalt in bie Stabt. -Auf einmal ba rudten bie braußen beran -Da gab's ein Gerappel! bas Reuern fing an: Dan ichos mit Ranonen, man ichos mit Gewehren, Doch mußten bie Stabter fich nicht recht zu wehren; Ja, mar' ich gemefen ihr hochfter Major -So ständen die Narren mir noch vor dem Thor; So aber burchrannten Banemurfte bie Schange Mit Pritichen und in bem poffierlichften Tange Da taumelten fed in bie Stabt fie berein, Und alle bie anbern bicht hinter fie brein. Und bie in ber Stadt juft als wie halb befoffen, Und grade ale wie von bem Donner getroffen, So ftanben bie alle erfchroden und bleich Und fentten in Demuth die Kahnen fogleich, Und schlossen zulest an bie feinblichen Glieber Sogar fich noch an juft ale maren fie Bruder. -Run gab es ein Bug, Maria Joseph! fo fein Bab' ich nichts mein Lebtag gefeben am Rhein, Gin Bug, ja! viel langer wie unfer Aleden, Gin Bug von febr fconen und garftigen Geden. -Der Gine, ber mußte mas Bornehmes fenn, Der faß in bem prachtigften Bagen allein, Ucht Pferde, ja Better! fo haben wir alle Im Fleden - ich wette - nicht eins in bem Stalle, Die zogen ben Bagen, vor bem fie ftolzierten, Bier Ruticher, gepust wie ber Amtmann, tutschierten. Der herr in bem Bagen, ber hatt' auf bem Ropf

broff e su buh wie de Pahr-Glockethorn, et waiß fai Mensch, wat bat widder fur 'n Mode es met de gruße Hoth, se nennen se a Ia Schieraff on a la Dambscheff.

Fr. Ungebuld. Jo! et werd alleweil met dem Mode e Geld vergeckt, wammer nor et Foderdog en de Klaiber beseht, wat se alleweil domet en Luxius mache.

Fr. Schnips. Wammer bat Dinge bebenft, bann foll mer imer bat Rasenagetomedie net fonuddele, fe wenne boch ibr Beld fur ebbes reche an. Ech bann do bes Dwens, wie fe Segung batte bei bem Grimmeife, en ber bennerfte Stuff geftanne, on moßt lache, wie da bede Rochemer of be Radebeber gebrote es. Et es ower e lewer gober Beer, wann fe noch e fu fufzig batte, fe moge be gange Stadd gedig. Ae feht aus wie et volle Leeme, on Sonohfe fann e reife, bat mer be Bauch halle mog vur lache. Ed bann found oft brimer nohgebaacht, mat fe bei be Segunge vur'n Blafeer bann, on mat de Gaal e fu icheen befereert es; fe hann en Sonn brenn, on zway Baijaffe, on de Dereftere fege off gruße Stehl, on be Praffebent bat en Geffel met icheene Badeftoder, bo broff mog mer lonfe fonne, wann et ainem ichlafreg werd. On be Grimmeise lohwen fe nau all, watt ba gobe Bein hat, on de Gaft e fu god bedebnt; nor aine Reller hat a, da fallt emol geweß neht, be gieht e fu grad wie en Rerg, on halt emmer be Parademarich, a well nachstens be Allemann a broa bange.

Fr. Wachtel. hiert emol, mer wollen et vur heit sein loße, on dat nächstemol de Fasenagszuch hechele, et es Beid, dat mer ons hain mache, sons were ons Männer bies.

Fr. Ungebuld. Ech well eich alt folge, ech ginn zwor neht gare fort, dann mer könne boch nor alle Johr emol iwer be Kasenagsgede rebe.

Um 4ten Tage berfelben Beit.

Fr. Schlendrian. Ja! Ja! nau hammer et widder, se hann de General aus der Terkei komme loße, alleweil werd et bahl loff ginn. On se hann och am Reisohrsowend en Ball gehalle, on öm zwölw Uhr die Sonn eremmlaafe loße, on hann allerhand Redensarte geschwäßt, ech hätt su gare dobei sein mege, dat mer de Bauch wieh gedohn hat.

Fr. Bachtel. Ech wor ower met Meinem off'm Ball en bann vill Blafeer ausgestanne.

fr. Spis. Bort ihr bann abbeneert off be Romedi-Ball? Fr. Bachtel. Raa, mir wore offm Landstorm Ball, bo wore all die huhe haifter zesamme. — Die Offezeer, Die Onneroffezeer on de Dambormajor. Ech hann gedanzt, dat mer be Labbe von de Schob gefloge sein.

Fr. Spig. Dat well ech wohl glawe, ech fomme e fu nergens bin.

Fr. Schlenbrian. D bat es noch neht alles. Wie et zwölw Uhr geschlon hat, do kom ech grad vom Danze, on hann mech en e Eck geset, on wollt mech e besge ausschnaume. Off aimel gieng et pardauf! pardies! pardahf! Ech hann en helle Schrai gedohn. — Mei Mann kom bei mech on sot, dau gedig Mensch, wat brauchs dau e su ze gause? Dat wor de hinkes, da hat et Neisohr angeschoß. Ech hat en Schrede, dat mer Arm on Bain gezittert hann.

Fr. Schnippich. Jo mer fimbt net oft en e fu 'n gruße Gefellschaft. Wammer e gang Johr neht henner'm Spennrad eweg fimbt, on emol e su ebbes hiert on seht, dann es et fai Wonner, bat ainem be Berftand ftell flieht.

Fr. Wachtel. Jo et wor icheen bo, ower hat ihr och ba Staat bemerkt, wie fech ains dem annere zom Drot ge-bogt hat?

Fr. Schnippich. On besonnersch bie rud Fimm, wat hat bie e Gebännersch an sech gehatt, on Schlepp off ber Sauf, mer hat boch ihr rube Soor gesehn; — wann se die falsche Rrolle net angehatt hatt, bann hatt se ausgesehn wie en rechte Sooreil.

Fr. Wachtel. Se hatt ower wohl konne en annere Onnerod andohn, ba hat off bat nei Rlaid net gestanne.

Fr. Schnippich. Ja wammer bangt, on mer well emol be Bain weise, bann moß mer sech fauwer anbohn.

Fr. Wachtel. Ra! imer die Gruß moßt ech ower lache. Bat 'r gesehn, wat die e loch em Stromb gehatt hat.

Fr. Schnippich. Jo wohl hann ech et gefehn. Sei moß ower bernocher e paar annere Stremb angedohn hann.

Fr. Bachtel. Ra bat es et neht, sei hat sech met Aneid be baut weiß gemacht, on bo bat mer et net mie gemerkt.

Fr. Sonape. Mer hann ower flott bo geleeft; mer hann febfe Bein gebront on Berliner Roge geg.

Fr. Immerburft. Mei Mann hat fech e Rnirzche Flaisch berhaim en e Babier gewedelt, on wollt et offm Ball effe, bo tom ower ainer von ba Gruße on fot, bat schedt fech neht.

Fr. Bachtel. Jo bat schedt sech och neht, wammer off fu em vurnehme Blat es, ba moß mer alt e paar Breisger fpringe lofe.

Fr. Luftig. Meine wollt met Stiwele bange, — bat wollden fe Anfanks net leibe, wie ech ower gehiert hann, bat die annere och en Stiwele gebanzt hann, bo hann ech mech bren gelegt, on hann gesot, wat benne lank es, es ons brait.

Fr. Schlendrian. Et wor ower scheen do, ech hann be Rottesson on de Edesees breimol henner enanner gedanzt. De Weissergasser Kermes es en Ored gabn de Ball. Ech sein do gebliwe bes hell lichte Dach.

Fr. Spigfündig. Et wor ower am legte en Blafeer, wie et bat gruß Gerömbel gewe hat, on wie se da Lang geflobbt hann. Da es och iweral e su frech, 'd es god, bat ba 's emol fricht hat. On de Bacer Andunn hann fe och be Drepp eronner geschmeß.

Fr. Racel. Nu es frat mech außerordentlich, ag be Ball bei eich su god abgesaafe es, — et sein doch mein Seel Lait bie Landstormer, die hann boch gewaltige Respect vur unsere Lait.

Fr. Bachtel. Dat Romedi hat jo eure Sunn net of be Ball loffe wolle?

Fr. Rachel. Logt fe gein. Se sein e besge ftolz on taafe boch gemainlich et Flaisch bei mir.

Fr. Wachtel. Dat hann ech lest vom Bettermann gehiert, wie e gesoht hat: bo besehd eich emol die hare, die dat Juddes flaisch effe, se hann tai Farf on fehn aus wie en Melchsopp.

Fr. Schnippich. Mer wollte jo beit be vurigfahrige Fafes nagezuch bechele, ech merke, mer fomme widder neht bran.

Fr. Ueberfein. Dat boht nir, fe mache irfct be Anfant, be General es nau emol widder bo.

Fr. Schlenbrian. Wat ba awer verzehlt hat aus ber Terkei, wat se sech hann wehre mehfe, wie se be Festung Barnau engenommt hann, on wat die Kasterschgasser Junge vur en Korasch gehat hann.

Fr. Wachtel. Ae es awer noch wohlgemoth on febt recht

god aus, on de Maderger fein all en 'n geschof.

Jungfer Zeifig. Et es en mabre Fraid, wammer febt, wat fe en bem Komedi vur allerlai Zeig mache. — Do hat fech ainer ohne Rabb eren gefchlech, ba hat awer be Baijas zorecht gemacht.

Fr. Bachtel. Ae foll ebbes von Schwamm gefot hann,

wie e sech fortbrede moßt.

Fr. Waffelmaul. D bau leewer Gott, ba hat ausgesehn, wie en lebenbege Schwamm.

Fr. Schnatter. En Schann es et, wann fe fech e fu 'ren schleiche wolle, se sollte bleche, bann kamen fe all 'ren, on breichte sech neht uze ze loge.

Fr. Schnips. Et es gang recht, wann fe fech wehre, fe hann onedem go vill ze bohn, bat fe met ber Raredei ferdig were.

Fr. Wachtel. Mer wolle mache, bat mer en one Neft fomme, bes Beib. (Fortsegung folgt.)

Sothane Berheifung ift aber, wie bas fich öfter zugetragen, nicht in Erfüllung gegangen. Bor Jahren tam es ju Dinben in vornehmer Befellichaft zu argem Scandal. Die herren haben fic betrunfen, geschimpft, geprügelt. Gleich murbe bas in bem bort erscheinenden Abendblatt berichtet: weil aber ber beschränkte Raum es nicht erlaubte, ben gangen Berfolg bes Bergange aufzunehmen, mußte in ber Salfte etwan abgebrochen werben, mit bem Bufat: Kortsegung folgt. In ber nächsten Racht batte ber Zeitungefcreiber fich im Wirthebauschen verfpatet, und es warteten feiner auf ber Strafe einige Buriche, bie ibn nach Bergensluft gerichlugen, fo lange ber Athem ihnen nicht ausging. Als leglich bie Ermis bung fie von bem graufamen Spiel ablaffen bieß, forie ber eine ber Senfer bem Geprügelten gu: Fortfegung folgt. Diefe, und weniger nicht die andere Fortsetzung ift ausgeblieben. Der Buch bruder Beriot hatte mich ersucht, für seinen Sinkenben Boten einen Abrig ber Parifer Julirevolution von 1830 gu fcreiben.

der Arbeit war ich ungefähr auf die Hälfte gekommen, und es fand sich der Factor bei mir ein, mich zu treten, nach dem Runstausdruck. Ich erzählte ihm, wie weit ich gekommen, mit dem Jusaß, daß ich den Aussaß revidiren und abkürzen müsse, weil er, in der gleichen Weise fortgeführt, das Doppelte des ihm zugestandenen Naums einnehmen würde. "Lassen Sie doch sehen," sprach der Mann. Ich suchte mein Concept hervor, las es ab. Sprach wiederum der Factor: "Ganz gut, geben Sie mir es nur wie es da ist. Das drucken wir ab, und sesen darunter: Fortsesung folgt. Die bleiben wir aber schuldig, weil im Jahr 1832 jene Revolution eine Antiquität geworden sein wird. Was brauchen dann die Bauern das all zu wissen!" Ich erkannte die tiese Weisheit in diesen lesten Worten, und ist es bei der halben Revolution geblieben.

Der Bug vom 3. März 1829 ließ, bei aller feiner Bedeutung, nicht verfennen, daß die Carnevaleluft im 3. 1828 ihren Bobepuntt erreicht hatte. Unter ben 46 Nummern befanden fich Rhenus und Mofella; die Seftlichfeit ihrer Bermahlung murde jeboch für ben Ball aufbewahrt. Die Umgzonen machten eine Schlechte Wirfung, wie benn in der Regel nichts häglicher, benu ein Mann in Frauenkleidern. Die Festzuge unterblieben bierauf eine Reibe von Jahren, Die Carnevalszeitung verftummte ganglich, und nicht ebenber benn 1835 murbe ein "Feftprogramm aum Coblenzer Carneval, Bariationen über bas Thema: ber Sanswurft - ale Fortsegung ber Darftellung von 1829" ausgegeben. In ber Bueignung beißt es: "Dem nachbarlichen Freunde bem Planius Stipis, in besonderer Anerfennung feiner fniftologischen Berdienfte - midmet biefe Blätter fein fogenannter gelbgefchnabelter Sohn 1) ber Carneval der Rhein= und Mofelftabt." Reftaug vom Dienstag war in 74 Rummern eingetheilt. Der Mastenball im Theaterfaal, wohl ber glanzenbfte, ben feit langen

<sup>&</sup>quot;) "Wir können unserm kölnischen Freunde das Bergnügen bieser Baterschaft nicht laffen. Selbige wird schon aus dem Grunde nicht anerkannt, weil es ganz undenkdar ift, daß folch einem alterschwachen Stipik nicht sollte von seiner Gattin ein A für ein U, id out ein Hörnchen ge seht worden sein. Der Gelbschnäbler,"

Jahren Coblenz. gefeiert, vereinigte 1700 Personen. Auch tie Faschingtage von 1836, 1837 und 1839 wurden in feierlichen Bugen begangen, wie die Programme darthun. Jum ganzlichen Beschlusse aller Carnevals-Lustbarkeiten erschien das Programm zur Feier des Jahres 1911. Wer zu viel mit Jufunst oder Bergangenheit sich befaßt, wird in der Gegenwart schwerlich sein Pläschen sinden. Bollständig und wohl für immer, nach Ausweis des Jahres 1855, in welchem nur höchst spärlich eine einzelne Maske sich bliden ließ, ift der Bergangenheit der Carneval verfallen.

Aber noch freut fich bes Lebens, noch wirft, noch betreibt ber Tambourmajor von 1827 die große Erbichaftsangelegenheit bes Keldmarfchalls Paulus von Burg, eine Angelegenheit, Die für einen namhaften Theil der Bevolferung des Rhein- und Mofelfandes von ber bochften Bichtigfeit. Denn nirgende in ber Belt fommt ber Ramen Birg fo baufig vor, und alle Birg leiten fich von bem gedachten Keldmaricall ber. Des Bolfes Unficht von ber Erbichaft barzustellen , gebe ich zuvorderft ein am 2. Dct. 1825 eingereichtes Actenftud. "Bon wegen ber Erbicaft, welche vom feel. Better Paul Birt, gemefenen Abmiral und General über die Raif, und respective Sollandische Armee auf den Scefabrten als Baron erobert, und feiner gangen Familie binterlaffen worben an Rapital geben Million, und fteben von 80 Jahren bie Intereffen ju 2 pto. von 100 Rthir., daber 1,024,000 Rthir., fage Ein Million vier und zwanzig Taufend Athlr. jebes Jahr an Intereffen ausmachet von biefen 10 Million, famt verfcbloffenen Raftden mit Ebelgefteinen.

"Die Trierische, Würzburgische, Dillenburgische, bey Frankfurt, die Runkler sind die rechtmäßige Erben, welche im Baterlichen stehen, und ziehen zwey Theile in der Erbschaft laut des Bergleichs und Bereinigung, welche den 29ten July zu Bonn mit den Bonnischen vollzogen worden.

"Die Bonnische, Julichsche und mit Danemarkisch die rechtmäßige Erben in dem Mütterlichen Stamm, welche in der Theilung Einen Theil ziehen laut des General-Bergleichs und Bereinigung mit allen Stämmen, so geschehen den 15ten Nov. zu Bonn und Colln. "Die andere zu Wien sich angegebene Erben sind bermal verworffen, und von Ihrer R. Majestät unterschieben abgewiesen worden, nemlich die Beidelberger, Cracauer, Kocheimer 2c.

"Diese Sache ift ben General-Staaten von holland von Ihro R. Majeftät übergeben worben, um die rechtmäßige Untersuchung zu thun, und nach Befindung zu ratisiciren und zuzusprechen mit Königs. Unterschrift und Siegel.

"Der Inhalt der Bereinigung ift den 23ten Aug. an Ihro R. R. Majeftat mit dem aufrichtigen Stammbaum abgeschickt worden.

"Der Inhalt der General-Bereinigung famtlicher Erbstämme ift ben 4ten Rov. an Ihro R. R. Majestät abgeschickt worden.

"Borauf ben Sollanbern biefe Sache zur Erflarung von Ihro R. R. Majestät zugeschickt worden.

"Zur Erflärung bessen ist ben 4ten Dec. in dem That Ehrenbreitstein ein Holländischer Abgesandter angelangt, welcher 3 Tag lang da residirt, und nach der Untersuchung die förmsliche Declaration gethan, daß er um die Requisitoriales abzunehmen beordert wäre, da nun diese noch nicht da waren, so sollen die Deputirten von der ganzen Familie, die Erbbeständer vorzüglich, darob bedacht und besorgt seyn, damit die obgemelten Requisitoriales an den Wiener Hos übermacht, denen Holländern schleunig eingeliesert werden könnten, damit dieselben in der holländischen Bank allegirt, und nachgehends die baldige Versscherung des Geldes eines großen Werths zu hossen und zu geswarten hätten, sonst es unmöglich wäre, sothaues Werthes habshaft zu werden.

"Nunmehr aber sind die Requisitoriales oder Inquisitiones Testamenti ben 11ten December 1772 von Ihro Kaps. Majestät hier angelangt, und auch den Hollandern gleich zugeschieft worden. Demnechst wird von den Hollandern baldige Bersicherung, der an Ihro R. R. Majestät zu Gunsten der sämtlichen Erken übersmachenden Bollmacht und Einwilligung (gleichwie wir von Ihrer R. R. Majestät als rechtmäßige Erben den 4ten Oct. angenomsmen sind, auch mit R. R. Unterschrift und Siegel befräftiget worden) zu gewarten seyn; wie auch solches würklich den 19ten December tröstlich von Wiener Zeitung zugeschrieben werden wegen

einer balbigen Berficherung, fobalb noch ein Schreiben von ben Bollandern nach Bien wurde abgeschickt werden.

"In bem Oftindischen Sauf zu Amfterdam find nebft benen geben Millions noch achtundzwanzig Raftchen mit Ebelgefteinen.

"Die Runtler haben ben 20ten Dec. 250 ff. Buftener ber Roften bengetragen und abgezahlet.

"Das gewonnene Urtel wegen Anerkennung und Annehmung ber rechten Erben ift den 2ten Janer 1773 von Wien hier angelangt.

"Der ganze Inhalt des Urtheils ift benen hollandern ben 5ten Jan. 1773 communiciret worden, die Requisitoriales werden zu Bien von den hollandern zu befommen täglich erwartet mit der Bersicherung des darauf folgenden Gelbes.

"Die Erben auf bem Emser Bab haben mit einem großen Grafen aus Franksurt einen Bertrag geschlossen, daß berselbe den 4ten Theil zu seiner Erbportion bekommen sollte, auch alle haftende Rösten treu abzutragen gehalten seyn soll, dergestalt, daß er die Sache bey den Hollandern zum Endschluß ausmachen soll, worauf wirklich den 28ten Febr. 1773 an die Erben ein Bersicherungsschreiben abgeschickt worden, daß die Erben für gewiß sich trösten könnten, daß das Geld totaliter gegen die heil. Oftern folgen werde."

Mit bergleichen Thorheiten keineswegs sich beruhigend, haben einige der Interessenten einen der ausgezeichnetesten Juristen des Meinlandes veranlaßt, die Materie genauer zu prüsen, und hat dieser durch gefällige Mittheilung der von ihm entworsenen Denkschift mich in den Stand geset, das Dunkel, auf jener, dem Proces von Peter Peebles vergleichbaren Cause celèbre ruhend, einigermaßen zu zerstreuen. Zu Birgden, im Jülicher Lande, lebte gegen Ausgang des 16. Jahrhunderts Konrad Paul Würz, der in der Ehe mit Gertrudis Pruns ein Bater von fünf Söhnen, Johann, Matthias, Engelmann, Areth und Nicolaus geworden ist. Diese Söhne ließ der Bater in Birgden zurück, als er seinen Wohnsig nach Gusum im Schleswigischen übertrug, es blieben auch die vier zuerst genannten Söhne, zusamt ihrer Nachsommenschaft, im heimathslande, während der sungme, Risolaus, im Laufe seiner Wanderschaften nach dem Reudörschen,

bei dem Chrenbreitstein, fam, bort ein Beib nabm, um bas Sabr 1600, und fich im Reuborfchen hauslich niederließ. Drei Rinber, Peter, Anna und Beinrich Burg bat Ratharina Orth ibm geboren, bann por bem 6. Febr. 1604 biefe Beitlichfeit gefegnet. Dem Bittwer mag die Religioneverschiedenheit ben Aufenthalt in ber Schwiegereltern Saus verleidet baben, er icuttelte ben Staub von ben Fugen, ging nach husum jum Bater, machte bort Befanntichaft mit einem Landsmann aus Solzweiler, mit Benedict Boufden, und verliebte fich in beffen Tochter Margaretba. Die beschenfte ibn mit einem Sohn, Paul Burg, ber am 30. Oct. 1612 getauft und burch bie am 24. Roy. 1621 eingegangene Che legitimirt wurde. Gin gweiter Gobn, Benebict erhielt die Taufe am Freitag nach bem 18. Sonntag nach Trinitatis 1622, ber britte, hermann ben 7. Sonntag nach Trinitatis. Alles diefes ift den Rirchen- und Berichtsbuchern von Rieberberg, wohin bas Reuborfchen eingepfarrt, von Solzweiler und Sufum entnommen. Außerdem ergibt fich aus bem Berichtsprotofoll von Chrenbreitstein, 4. Febr. 1618, bag bem Begehren bes Ronrad Paul Burg um Extradition ber von feinem Sobne Ricolaus im Reuborfchen gurudgelaffenen Rinber, nicht zu willfahren, "weilen bie Scheffen Bedenken wegen ber Religion getragen, und ber Grofvater biefer Rinber versprochen babe, biefelben ehrlich au erziehen".

Paul Bürz, der 1612 geborne Sohn des Nicolaus, nahm zuerst bei den Kaiserlichen, die eben, 1628, Holstein, Schleswig, Jütland überschwemmten, Dienste; einbegriffen vermuthlich in die große, Angesichts der schwedischen Rüstungen dem Raiser abgetroste Reduction von 18,000 Mann, suchte er, gleichwie die große Mehrzahl seiner Schickalsgenossen, unter schwedischen Fahren ein besseres Glück, und hat dieses ihn solchergestalt begünstigt, daß er 1648 als Obrist aus dem Kriege schied. Daneben hatte er sich dem Pfalzgrasen Karl Gustav höchlich empsohlen, daß dieser, zum Thron gelangt, den Liebling in jeglicher Weise beförderte. Im J. 1654 wurde Paul, zusamt dem General von der Linde, nach Gottorp, an den herzoglichen hof versendet, im Ramen seines Königs, die Hand der Prinzessin Gedwig Eleonora

en Klabatsch, die gesalz war. Ae hat of der Wertsbank e gruß Maul, ower behaim seht a aus, wie e Duckmäuser; a soll sech emol wege, ech wollt em de Marsch blobse. Legt des Owens hat e iwer mech gesoot: hier emol Schnucklige, ech well doch de Fasenagszuch widder metmache. Donnerweter! wat hann ech em de Boge gebost. Ech hann en en de Rei gestellt, on em gesoot, dau wels de Zuch metmache, on ech soll derhaim bleiwe, dat sals de mer bleiwe lose, dau sals mer gestohle wehre. Ne wor gleich gebläfft, ower gleich soht da Spesbuf iwer mech, ech solt de Zuch och metmache on en Schnorres andohn, Himmellaim, do hatt a mech ower am Hals.

Fr. Schlendrian. Ihr mößt net e su arg sein Nobbersch, eure Mann es boch sons e Berz goder Schluder, lost en alb de Buch metmache, et sall die Johr net vill tofte, on en der Zeidung wollen se och net mieh su raus fahre.

Fr. Bachtel. Dob hann fe recht; et wor och en Schann on en Spott, wie fe iwer be leit hergefalle fein on alles gebechelt hann.

Fr. Schnips. Ja! ja l fe fein emol widdergerennt, fe were fech dismol bebe.

Fr. Schlendrian. Et es en felwer laib, bat f'et gebohn bann, all woßten fe nix d'von; ower et sein doch lewe gode Rerle, on de Leit hollen et net su uwel, se wessen en su vill Schnobte doher ze mache, dat am Enn alles lache moß.

Fr. Wachtel. Jo lache moß mer. Meine fohm do bes Owens haim, on hatt en Rabb of seinem Schneidbankstobb, die wohr bloo, ruth on weiß, on e Lederbegelge hat e gehat, dat wohr ber honnerscht on der vödderscht gedrodt, ech fohm en er halme Stonn net draus. Alleweil fann ech et ower god lese, on Owens, wam mei Mann haim fimmt, dann singe mer alt 'mol zesamme.

(Ueber eine andere Frau.)

No wo fommt ihr bann her ?

Fr. Schnippich. Ech fommen ewe vom Stockfeschmaart, fe sein zimlich wollfail, se mose alleweil net rabr fein. — Dwer do wor ech am Raashaus, on wollt mer en Gans taafe, et lobge vill dube Gans off'em Desch, nor fonnt mer net bran tomme, et han su vill annere d'vur gestanne, on hatte Hoth off, on Schlopp

Stunde von der Stadt hatte des herrn Generalfeldmarschalls Grafen von haufeld Erc. zwei große Zelte an dem Wege, da der Marsch hinging, ausschlagen lassen, worunter sie den herrn Generalmajor Würz, neben dreien Obristen und andern Officieren mit einer stattlichen Mittagsmahlzeit tractirten, darbei die Trompeten und heerpausen sich lustig hören ließen. Um 5 Uhr nahmen die Herren Schweden einen höslichen Abschied von Sr. Erc. und zogen ziemlich berauscht ihres Weges nach Küstrin, wohin sie der östreichische Obrist, Freiherr von Garnier, mit seinem ganzen Regiment, mit sliegenden Standarten und 200 commandirten Pferden von der posnischen Armee sicher begleiteten."

Im Gangen waren es 2849 Mann, fo Burg nach Vommern brachte, bei ber Lage ber Dinge ben geringen Bertbeidigungs. mitteln ber Proving ein unschägbarer Bufag. Das erfennend, hat Ronig Rarl Guftav ibn jum General-Lieutenant und Gouverneur in Stettin ernannt, zugleich die Baronie Ornholm ibm perlieben, bingegen traf Burg in Stettin bie gwedmäßigften Anftalten fur die Behauptung einer Festung, fo nach ber Stimmung in Berlin, und burch ben Augug ber Deftreicher vor allen andern bedroht, mit foldem Erfolge, daß er fogar eine Excursion nach Preuffen vornehmen durfte. Beitig gurudgerufen durch ber Deftreicher und Brandenburger Bereinigung, entwidelte er in ber alorreichen Bertheibigung von Stettin, 29. Sept. - 14. Nov. 1659 gleich viel Thatigfeit und Umficht, und wurden auch bie Operationen ber jum Entfat gefommenen Expedition burch feine Theilnahme mefentlich erleichtert. Der Marschallsftab fonnte ibm nicht entgeben, aber Ronig Rarl Guftav farb den 19. Febr. 1660. und bes Fremblinge Dienfte anzuerfennen, zu belobnen, bezeigte bie Bormundichaft nicht die geringfte Luft.

Sehr misvergnügt, daß er, ber älteste General, in ber Promotion übergangen worden, verließ Würz das Reich, um, seinem Borgeben nach, seine Tage in Ruhe zu hamburg zu beschließen. In dieser Zurückgezogenheit erging an ihn, von der Machthaber in holland, die Einladung, als Feldin der Generalstaaten Dienst zu treten. Im J. 1668 undo ber hollandischen Armee übernehmend, fand er

fie in bem traurigften Buftand, Folge ber unüberlegten Sparfamfeit ber Generalftaaten, ber Borliebe bes Grofpenfionairs für die Rlotte, und feiner Kurcht überwiegenden militairischen Einfluffes, der zur Biederberfiellung der Stattbaltericaft führen Mit Armeen, bergleichen man noch nicht gefeben, bie vereinigten Riederlande übergiebend 1672, traf Ludwig XIV. auf einen der Gefahr von ferne nicht angemeffenen Biderftand. Den Befehlen bes am 25. Rebr. 1672 jum Generalcapitain ermablten Pringen von Dranien untergeben, ftritt Burg mannhaft, boch ohne alle hoffnung eines Erfolgs, am 11. Juni 1672, ben Frangofen den Rheinübergang beim Tollhung zu verwehren, bann bem allgemeinen Rudzug ber Armee folgend, langte er geitig genug in Loeveftein an, um bie fcbimpfliche Uebergabe ber Burg und ber benachbarten Stabte Borfum und Gorfum ju bintertreiben. Gorfum bielt er langere Beit mit zwei Regimentern zu Bferd und fo vielen zu Ruf befest, er bestand aud mit ben Frangolen einige nicht ungludliche Befechte, ohne jedoch, nachbem die oranische Partei vollständig die Dberhand gewonnen, bas Andenfen feiner frühern Berbindungen mit ihren Biderfachern tilgen zu fonnen. Man fuchte ibn zu befeitigen, gunachft mittels bes ibm aufgetragenen Commandos in ber burchaus Dranifo gefinnten Proping Beeland, "In Klandern und Seeland, welche ben erften Angriff ber Frangofen und Englander zu gewarten batten (1673), bewarb man fich gleichfalls nach einem Saupt, welches im Fall ber Noth alle mögliche Gulfrettung erzeigen möchte. Sierzu war ber Berr Feldmarfchall Burg erfeben, ber mit einis gen Truppen ju Fuß und ju Pferd nacher Flandern marfditte, bamit er baselbst alles in gute Defension bringen, und zugleich auch die Inful, welcher es vonnöthen mare, aufs befte secundiren möchte, allwo er bann auch alles in furger Beit in ermunichte Poftur gebracht, indem er einige Schangen demolirt, andere bargegen befestigt , etliches Land unter Baffer gefest , und in Summa nichts unterlaffen, mas zu felbigen Landes augenfcheinlichem Rugen gereichte." Den ihm gegebenen Winf bat jedoch Burg verftanden und fich nach Samburg gewendet, von bannen er 1674 um feine Entlaffung eintam. Sie wurde ibm fofort gewährt,

und ift er zu hamburg, ben 23. Marz 1676 gestorben. Sein Bilde niß, wie es im Theatr. Europ. Bb. 11. gegeben, bietet, gegen alle Erwartung, eine schläfrige lappische Physionomie.

Unvereblicht, foll Baul von der Johanna van der Blanken eine natürliche Tochter Bartha gehabt haben, es producirte auch befagte Johanna por bem Magistrat zu hamburg ein Testament, laut beffen fie bes verftorbenen Keldmarichalls Universalerbin zu fein behauptete. Das Teftament murbe als falich und nichtig von ber Ingeborg Boufchen, Frau bes Johann Rirus, angegriffen; als Tochter von Nicolaus Boufchen, dem mutterlichen Dheim bes Erblaffere, vermeinte Ingeborg beffen nachfte Inteflaterbin ju fein. Nachbem fie langere Beit mit ber Planken gerechtet, trat eine neue Pratendentin auf, bie Berligh Teets, angebend, bag Ronrad Paul' Burg, ber Grofvater bes Feldmaricalls, ju Susum bie Unna Plombe geheurathet und in biefer Che ben Ricolaus Burg, Bater bes Relbmarichalls erzeugt babe, und daß fie Berligb eine Entelin ber Schwester der Unna Plombe fei. 3hr Auftreten hatte bie Folge, bag die Planken und die Ingeborg fich um eine Theilung verftanbigten, auch ben Brocen gegen bie Berligh gemeinschaftlich zu führen beschloffen. Am 26. Sept. 1679 erfannte bierauf bas Gericht ju Samburg, bag bie Berligh bem Raberrecht ber Ingeborg gu weichen habe, und murbe jugleich ber zwischen biefer und ber Planken abgeschloffene Bertrag gehandhabt. Die biergegen bei bem Reichshofrath von ber Berligh eingelegte Berufung murbe burd Erfenninig vom 27. Jul. 1691 verworfen.

Mittlerweile hatten die Generalstaaten unausgesett die Auslieferung des in Hamburg vorsindlichen Theiles der Erbschaft
gefordert, zulet, im Falle ihnen nicht willsahrt werde, der Hamsburger Schifffahrt bedrohet. Einem solchen Argument konnte der Magistrat nicht widerstehen. Die Erbschaft und die Leiche sogar wurden verabfolgt, diese am 24. Oct. 1679 zu Amsterdam in der Dudekerk beerdigt. Laut des bei dieser Gelegenheit ausgenommenen Inventars, vom 11. und 12. Juni 1679, wurde der Werth der in 28 Kisten vorgefundenen Effecten zu 14,974 fl. 11 Ar. angenommen. Die Papiere, von welchen mehre Kisten erfüllet, hat man nicht verzeichnet. Ohne Zweisel befanden sich barunter die bedeutenderen Schuldurfunden, als welche in bem Regifter Rr. 34 ber Baifenfammer ju Umfterdam folgendergeffalten angegeben :

| 0.1                      |        |         |   |             |     |          |     |    |         |     |
|--------------------------|--------|---------|---|-------------|-----|----------|-----|----|---------|-----|
|                          | sub    | Nr. 3   | • | ٠           | ٠   | •        | •   | ٠  | 4,000   | fl. |
|                          |        | 4       | • | •           | •   | •        | ٠   | •  | 1,500   | "   |
|                          |        | 5       |   | •           |     | •        | •   | •  | 1,500   | "   |
|                          |        | 6       |   | •           | •   | •        | . • | ٠  | 40,000  | "   |
|                          |        | 8       |   |             |     | •        | ٠   | •  | 17,000  | "   |
|                          |        | 9       |   |             | •   | ٠        |     | ٠  | 107,500 | "   |
|                          |        | 10      |   | •           | •   | •        |     |    | 1,015   | ,,  |
|                          |        | 14      |   |             |     | ٠        | ٠   |    | 10,000  | ,,  |
|                          |        | 16      |   |             |     |          |     |    | 5,600   | "   |
|                          | •      | 17      |   | ٠           |     |          |     |    | 126,666 | ,,  |
|                          |        | 21      |   | ٠           |     |          | ٠   |    | 21,032  | ,,  |
|                          |        | 26      |   |             |     |          |     |    | 114,162 | "   |
| Dazu                     | fommen | an bare | m | <b>Be</b> l | de, | fo       | m   | an | ·       |     |
| in Hamburg vorgefunden . |        |         |   |             |     |          | •   | •  | 48,990  | ,,  |
|                          |        |         |   |             |     | <u>~</u> |     | nα | 138 765 | ศ   |

Summa 438,765 fl.

Es fpricht auch bas Bergeichniß Rr. 11 von einigen gur Erbmaffe geborigen Saufern in Lubed. Das gange von Samburg berübergebrachte Bermogen wurde in Gefolge ber mit bem bafigen Magistrat getroffenen Uebereinfunft bei ber Amfterdamer Bant hinterlegt, bis babin bie rechtmäßigen Erben ermittelt fein wurden. Der Bant blieb bas Depositum nur furge Beit; ein Decret ber Baifenfammer vom 11. Jul. 1696 nennt bie bamale anerfannten rechtmäßigen Erben und verheißt ihnen bie Auslieferung ber Erbichaft nach Berlauf von einem Jahr und feche Bochen, eine Berbeigung, Die indeffen nicht in Erfüllung ging, ba andere Erben mittlerweile ibre Unfpruche vor bem Reichsbofrath geltend gemacht hatten. Ueber ben Betrag bes von Anfang ber in Solland vorfindlichen Bermögens, über bie fpatere Berwaltung bes Besamtvermögens liegen feinerlei Rotigen por; bie Sage nur fpricht von mehren, im Laufe ber Beit fur bie Daffe erworbenen fehr anfehnlichen Baufern und Gutern.

Das von ber Johanna van ber Planken producirte Teftament war vor Bericht weber ale gultig noch ale ungultig, bie

Ingeborg Rirus feineswege als bie nachfte Erbin, fonbern lediglich, im Gegensat ber Berligh Teets ale die naber berechtigte anerfannt worden, nichts fonnte baber anderweitigen Bratenbenten im Bege fteben, ihr Recht burchzuführen. 216 folche traten gunachft auf Veter Burmbe von wegen feiner Chefrau Elifabetb Boufden und Beinrich Moll, im Namen feiner Chefrau Sibplla Boufden. Sie bewiesen ber Baifenfammer, daß ihre Frauen Enfe-Tinen jenes Johann Boufden, beffen andere Entelin Margaretba Boufchen, die Mutter bes Keldmarfchalls und feiner Bruber Bermann und Benedict gewesen, auch daß ber Ingeborg Rirus angebliche Bermandtichaft mit bem Felbmaricall ungegrundet, und murben burch ben angeführten Bescheid vom 11. Jul. 1696 als nachfte Erben bes Paul Burg anerfannt, jedoch jugleich ihnen aufgegeben, vor dem Reichehofrath bie Burudnahme der gu . Gunften ber Ingeborg und ber Planfen gegebenen Senteng vom 27. Jul. 1691 zu ermirfen. Der Untrag bei bem Reichshofrath wurde gestellt 1701, und erließ ber Berichtshof in Befolge beffen im nämlichen Jahr eine Citation an ber van ber Planken Nachfommenichaft, die Rinder van Eyd, ale welche die Conclusen von 1707 und 1708, eine erneuerte Citation und endlich die Edictal-Ladung vom 14. Mai 1709 nach fich jog. In biefer werden bie van Eydichen Rinder vorgeladen, innerhalb 4 Monaten, sub poena praeclusi, por bem Reichshofrath an erscheinen, und ihre Rechte auf die Sinterlaffenschaft vorzubringen, ausonften bie Chefrauen Burmbe und Moll ale bie Erbberechtigten anerkannt werben follten.

Bereits war eine neue Prätention in Holland angemeldet worden, erhoben von den Nachkommen der im Neudörfchen zurudsgebliebenen Halbgeschwister des Feldmarschalls, von Peter, Anna, Heinrich Würz. In die dritte Classe der Intestat-Erbfolge gehörend, gingen diese allen andern, nach ihrer eigenen Behauptung in die 4te Classe gehörenden Anverwandten vor. Auf der Neudörfer an die Generalstaaten gerichtete Eingabe wurde noch in demselben Jahr, 9. Nov. 1707, Arrestanlage auf die ganze bei der Waisensammer beruhende hinterlassenschaft verfügt, dann am 15. Dec. 1707 der Arrest auf der Waisensammer insinuirt. Um dieselbe Zeit

famen biefe neuen Bratenbenten auch bei bem Reichsbofrath ein, und fand ein Schriftenwechsel zwischen ihnen und ben Erbgenamen Boufden flatt, bis fie fich mit biefen, burd Bertrag vom 13. Dai 1710 babin verftanbigten, daß beide Stamme einander als rechtmäßige Erben anerfennen, und die Erbichaft gleich theilen wollten. Es trat eine Paufe von vollen 60 Jahren ein, bann befundete ber Reichsbofrath durch Decret vom 16. Nov. 1771 die erfolgte Borlage des Bergleiche, und bas Ginreichen einer Borftellung, worin die Erlaffung von Requisitorialen an die Generalftaaten Un bemfelben Tage erging eine lette Edictal-Ladung an bie Rinber van Epd ober beren Bormunber; am 16. Dec. 1774 murbe bie Praclufion aller nicht erschienenen Burgifden Erbichafteprätenbenten ausgesprochen, am 4. Sept. 1775 eine nochmalige Citation der Rinder van Epf, und an die Generalftaaten ein Requisitoriale erlaffen, worin bie Borlegung bes Inventars begehrt. Es ift bas jugleich die lette, in biefer Angelegenbeit . bei bem Reichshofrath vorgetommene Berbandluna.

Nach allem biefem ift bie Erbmaffe unverfürzt in Bermabrung ber Baifenfammer zu Amfterbam ober ber fie erfegenden Beborbe geblieben, ale welche in ber Garantie vom 22. Aug. 1679 bie Berpflichtung übernommen bat, die Erbichaft benen auszuliefern, welche fich ale bie nachften Erben legitimiren murden. Anspruche ber van der Planfen, aus einem angeblichen Teftament berrührend, find nicht verfolgt, jene ber Ingeborg Boufden und ber Berligh Teets burch naber gefippte Bermanbte beseitigt morben, es bleiben alfo gur Erbichaft nur die beiben, burch ben Bertrag vom 13. Mai 1710, und ben fpatern vom 3. 1772 geeinigten Stämme Boufchen und Burg. Ueber bes Stammes Boufchen Beftand vermag ich feine Ausfunft ju geben, ich weiß nur, bag berfelbe im 3. 1826 noch burch wenige Perfonen vertreten. Stamm Burg ober bie vaterliche Linie, b. i. bie Nachfommenichaft ber im Reuborfchen gurudgebliebenen Salbgefdwifter bes Relbmarichalls - benn bag feine vollburtigen Gefdwifter finderlos ober vor ihm verftorben find, ift fo ziemlich erwiefen - ber Stamm Burg batte fich bis jum 3. 1826 in vier 3meige vertheilt, beren lette Sprößlinge gegenwärtig noch theils in Ehrenbreitstein, theils in ben benachbarten Ortschaften Neudorschen, Niederberg zc. ihre Wohnsige haben. Diese Zweige finden sich in dem mir vorliegenden Bedenken' folgendermaßen gedronet.

1) Die Geschwister Wirges. Sie leiten ihre Abstammung her von Peter Würz, und bessen Enkel Heinrich Würz.

2) Die Geschwister Braun, ebenfalls von Peter Würz, und ferner von bessen Urenkelin Anna Gertraud, verehelichte Braun, herstammend.

3) Die Geschwister Matoni, welche von demselben Peter Würz und bessen Sohn Engelbert herrühren.

4) Wilhelm Best, von Unna Würz herstammend.

Roch fpricht bas Bebenfen von einem Beugenverbor, angeftellt bei bem Juftigamt ju Ehrenbreitftein, 3. Mug. 1825. burch welches befundet werden follte, daß die Amfterdamer Baifenfammer im 3. 1775 einen Deputirten in die biefige Gegend gefdidt babe, um bezüglich ber fraglichen Sinterlaffenschaft einen Bergleich einzugeben, und bag auch Unterhandlungen angefnüpft worden, ohne doch eine Ginigung berbeiguführen. "nach allem Diesem erscheint bas wirkliche Dafenn einer febr betrachtlichen Sinterlaffenschaft ale bochft mabricheinlich, die erbfabige Berwandtichaft ber beiden Linien aber ale möglichft vollständig erwiefen," gleichwie fich ale Birngefpinfte ergeben die unermeglichen von dem Feldmarschall Burg binterlaffenen Schate, und weniaer nicht bie unübersebbare Maffe von Erbanfpruchen, burch welche bie Erhebung biefer Schäte gleichsam eine bie gange Proving berührenbe Angelegenheit geworben ift. 3br ift in mancher Beziehung nicht unabnlich ber in ber neueften Beit erhobene Unfpruch ju ber Erbichaft bes hollandischen Admirale Peter Bein, ber, angeblich zu Cochem geboren, im 3. 1628 bie fpanische Gilberflotte, und bamit 1853 Centner Silber und viele andere koftbare Waaren eroberte. Des Admirale Untheil von biefer Beute, geborig verwaltet, mochte mohl bis jum 3. 1855 ein nettes Gummchen betragen. Peter Bein murbe 1629 in einem Seetreffen, ben Duntirchnern geliefert, erichoffen. Deputirte ber Generalftaaten legten ber betagten Mutter eine Condolenzvifite ab, und fie entgegnete den troftenden Worten : "ber Peter bat fein Lebenlang nichts getaugt, ich habe ihm oft gefagt, ce muffe fo ein End mit

einer balbigen Berficherung, fobalb noch ein Schreiben von ben bollandern nach Wien wurde abgeschickt werden.

"In dem Oftindischen Sauß zu Amfterdam find nebft benen zeben Millions noch achtundzwanzig Raftchen mit Ebelgefteinen.

"Die Runkler haben ben 20ten Dec. 250 fl. Bufteuer ber Roften bengetragen und abgezahlet.

"Das gewonnene Urtel wegen Anerfennung und Annehmung ber rechten Erben ift ben 2ten Janer 1773 von Wien hier angelangt.

"Der ganze Inhalt bes Urtheils ift benen hollandern ben 5ten Jan. 1773 communiciret worden, die Requisitoriales werden zu Wien von den hollandern zu bekommen täglich erwartet mit der Bersicherung des darauf folgenden Gelbes.

"Die Erben auf bem Emser Bab haben mit einem großen Grafen aus Frankfurt einen Bertrag geschlossen, daß derselbe den 4ten Theil zu seiner Erbportion bekommen sollte, auch alle haftende Rösten treu abzutragen gehalten seyn soll, dergestalt, daß er die Sache bey den Hollandern zum Endschluß ausmachen soll, worauf wirklich den 28ten Febr. 1773 an die Erben ein Bersicherungsschreiben abgeschickt worden, daß die Erben für gewiß sich trösten könnten, daß das Geld totaliter gegen die heil. Oftern folgen werde."

Mit bergleichen Thorheiten keineswegs sich beruhigend, haben einige ber Interessenten einen ber ausgezeichnetesten Juristen bes Meinlandes veranlaßt, die Materie genauer zu prüsen, und hat dieser durch gefällige Mittheilung der von ihm entworfenen Denkschrift mich in den Stand geset, das Dunkel, auf jener, dem Process von Peter Peebles vergleichbaren Cause celèbre ruhend, einigermaßen zu zerstreuen. Zu Birgden, im Jülicher Lande, lebte gegen Ausgang des 16. Jahrhunderts Konrad Paul Würz, der in der Ehe mit Gertrudis Pruns ein Bater von füns Söhnen, Iohann, Matthias, Engelmann, Areth und Nicolaus geworden ist. Diese Söhne ließ der Bater in Birgden zurück, als er seinen Wohnsis nach husum im Schleswigischen übertrug, es blieben auch die vier zuerst genannten Söhne, zusamt ihrer Nachsommenschaft, im heimathslande, während der sungste, Ricolaus, im Laufe seiner Wanderschaften nach dem Neudörschen,

bei bem Chrenbreitstein, fam, bort ein Beib nahm, um bas Jahr 1600, und fich im Neudörfchen bauslich niederließ. Drei Rinder, Peter, Anna und Beinrich Burg bat Ratharina Drib ibm geboren, bann por bem 6. Febr. 1604 biefe Beitlichfeit gefegnet. Dem Wittwer mag die Religioneverschiedenheit ben Aufenthalt in ber Schwiegereltern Saus verleibet haben, er fcuttelte ben Staub von ben gugen, ging nach Sulum gum Bater, machte bort Befanntichaft mit einem Landsmann aus Solzweiler, mit Benedict Boufden, und verliebte fich in beffen Tochter Margaretba. Die beschenkte ibn mit einem Gobn, Baul Burg, ber am 30. Oct. 1612 getauft und durch bie am 24. Nov. 1621 eingegangene Ehe legitimirt wurde. Ein zweiter Sobn, Benedict erhielt die Taufe am Freitag nach bem 18. Sonntag nach Trinitatis 1622, ber britte, hermann ben 7. Sonntag nach Trinitatis. Alles diefes ift ben Rirchen- und Berichtsbuchern von Rieberberg, wobin bas Reudorfchen eingepfarrt, von Solzweiler und Susum entnommen. Außerdem ergibt fich aus bem Berichtsprotofoll von Chrenbreitstein, 4. Febr. 1618, daß bem Begehren bes Ronrad Paul Burg um Extradition ber von feinem Sohne Ricolaus im Reudorichen gurudgelaffenen Rinder, nicht zu willfahren, "weilen die Scheffen Bebenfen wegen ber Religion getragen, und ber Grofvater biefer Rinder verfprocen habe, biefelben ehrlich au ergieben".

Paul Mürz, ber 1612 geborne Sohn bes Nicolaus, nahm zuerst bei ben Kaiserlichen, bie eben, 1628, Holstein, Schleswig, Jütland überschwemmten, Dienste; einbegriffen vermuthlich in die große, Angesichts der schwedischen Küstungen dem Kaiser abgetrotte Reduction von 18,000 Mann, suchte er, gleichwie die große Mehrzahl seiner Schickalsgenossen, unter schwedischen Fahnen ein besseres Glück, und hat dieses ihn solchergestalt begünstigt, daß er 1648 als Obrist aus dem Kriege schied. Daneben hatte er sich dem Pfalzgrasen Karl Gustav höchlich empsohlen, daß dieser, zum Thron gelangt, den Liebling in jeglicher Weise beförderte. Im J. 1654 wurde Paul, zusamt dem General von der Linde, nach Gottorp, an den herzoglichen hof versendet, im Ramen seines Königs, die Hand der Prinzessin Gedwig Eleonora

au begebren : ein Ereignift, wie man weiß, von unübersebbaren Rolgen. Der Bermählung folgte bald genug ber polnifche Rrieg. und wurde nach ber Ginnahme von Rrafau, 9. Dct. 1655, ber Generalmajor Burg ale Gouverneur babin gefest. Bas er in biefer Stellung geleiftet, ergablt er felbft in ber Sigung bes Rriegerathes vom 20. Aug. 1657, worin die Frage, ob mit bem öffreicifigen Reldmaricall, Grafen von Sagfeld, eine Capitulation einzugeben, debattirt murbe: "Wir haben nun in bas zweite Jahr, mit ber Schweden Ruhm und Ehre, Diefes Schlog und biefe Stadt in unferer Gewalt gehabt. Bir haben bes Lubomirofi Belagerung, welche bas Rafoczyfche Rriegobeer mit feinem Anzug bernach aufgehoben, mit unerschrodenem und freudigem Muth ale fpielend überftanden. Bir baben bas Berf mit Gottes Bulf und unferer Tapferfeit bieber bergestalt geführt, wollen es auch noch ferner alfo führen, damit die Leute, mit welchen wir umgegangen und gelebt haben, unfer nicht vergeffen, ja auch die Nachfommende fich über une, wenn unfere Leiber ichon in ber Erbe liegen und faulen werben, allenthalben wo ber Schweben Ruhm und ihrer Thaten in den Siftorien zu diefer unferer Beit gedacht wird, ergogen follen. Bir batten uns zwar die Soffnung gemacht, ale wollten wir ewig allhier figen bleiben; wir verhofften auch, ber Kurft Rafoczy murbe bas Wefen mit befferm Blud binausführen. Beilen es ihm aber fo ungludlich ergangen und unfer unüberwindlichfter Ronig mit ber banifden Unrube gu thun bat, und alfo gar weit von und abgesonbert ift, so muffen wir biefe Soffnung ichwinden laffen und ju andern Gebanten areifen . . . Wir fonnten auch wohl biefe Stadt und Feftung eine Beile lang mit unbezwinglichem Muth und unermudeter Rauft beschüßen und erhalten; wir fonnten bis in tiefen Winter binein biefe beschwerliche und überdruffige Belagerung verdauen. Aber zu was Ende? Wir werben boch bermaleins auszieben muffen." Schließlich ergablt ber General, daß Unterhandlungen um bie lebergabe angefnupft worben, und bag fein Bruber, ber Dhriftlieutenant Benedict Burg einer ber Unterbanbler.

Die ungemein ehrenvolle Capitulation von Rrafau wurde den 24. Aug. 1657 unterzeichnet, ben 30. erfolgte der Auszug. "Gine

Stunde von der Stadt hatte des herrn Generalfeldmarschalls Grafen von hatfeld Erc. zwei große Zelte an dem Wege, da der Marsch hinging, ausschlagen lassen, worunter sie den herrn Generalmajor Würz, neben dreien Obristen und andern Officieren mit einer stattlichen Mittagsmahlzeit tractirten, darbei die Trompeten und heerpausten sich lustig hören ließen. Um 5 Uhr nahmen die herren Schweden einen höstsichen Abschied von Sr. Erc. und zogen ziemlich berauscht ihres Weges nach Küstrin, wohin sie der östreichische Obrist, Freiherr von Garnier, mit seinem ganzen Regiment, mit sliegenden Standarten und 200 commandirten Pferden von der polnischen Armee sicher begleiteten."

Im Gangen waren es 2849 Mann, fo Burg nach Pommern brachte, bei ber Lage ber Dinge ben geringen Bertheibigungs. mitteln ber Proving ein unschätbarer Bufat. Das erfennend. bat Ronig Rarl Guftav ibn zum General-Lieutenant und Gouverneur in Stettin ernannt, zugleich die Baronie Drnholm ibm verlieben, bingegen traf Burg in Stettin bie zwedmäßigften Anftalten für bie Behauptung einer Feftung, fo nach ber Stimmung in Berlin, und burd ben Augug ber Deftreicher vor allen andern bedrobt, mit foldem Erfolge, bag er fogar eine Excursion nach Breuffen vornehmen burfte. Zeitig gurudgerufen burch ber Deftreicher und Brandenburger Bereinigung, entwidelte er in ber glorreichen Bertheidigung von Stettin, 29. Sept. - 14. Nov. 1659 gleich viel Thatigkeit und Umficht, und wurden auch bie Operationen ber jum Entfat gefommenen Expedition durch feine Theilnahme wefentlich erleichtert. Der Marschallsftab fonnte ibm nicht entgeben, aber Ronig Rarl Guftav farb den 19. Kebr. 1660. und bed Fremblinge Dienfte anzuerkennen, ju belohnen, bezeigte bie Bormunbichaft nicht die geringfte Luft.

Sehr migvergnügt, daß er, ber alteste General, in der Promotion übergangen worden, verließ Burz das Reich, um, seinem Borgeben nach, seine Tage in Rube zu hamburg zu beschließen. In dieser Zurudgezogenheit erging an ihn, von Seiten der Machthaber in holland, die Einladung, als Feldmarschall in der Generalstaaten Dienst zu treten. Im J. 1668 das Commando der hollandischen Armee übernehmend, fand er

fie in bem trauriguen Buftand, Folge ber unüberlegten Sparfamteit ber Generalftaaten, der Borliebe bes Grofpenfiongirs für bie Flotte, und feiner Surcht überwiegenden militairifden Einfluffes, ber gur Bieberherftellung ber Stattbaltericaft führen fonnte. Mit Armeen, bergleichen man noch nicht geseben, Die pereinigten Riederlande überziehend 1672, traf Ludwig XIV. auf einen ber Gefahr von ferne nicht angemeffenen Biderftand. Den Befehlen des am 25. Febr. 1672 jum Generalcapitain erwählten Pringen von Dranien untergeben, fritt Burg mannhaft, doch ohne alle hoffnung eines Erfolgs, am 11. Juni 1672. ben Frangofen ben Rheinübergang beim Tollbupf zu verwehren. bann bem allgemeinen Rudjug ber Armee folgenb, langte er geitig genug in Loevestein an, um die fcbimpfliche Uebergabe ber Burg und der benachbarten Stadte Borfum und Gorfum an hintertreiben. Gorfum hielt er langere Beit mit zwei Regimentern zu Pferd und fo vielen zu Bug befegt, er bestand auch mit ben Frangofen einige nicht ungludliche Gefechte, obne jedoch, nachbem die pranische Vartei vollständig die Dberband gewonnen. bas Andenfen feiner frubern Berbindungen mit ihren Biberfachern tilgen au tonnen. Man fuchte ibn ju befeitigen, junachft mittels bes ibm aufgetragenen Commandos in ber burchaus Dranifd gefinnten Proping Beeland. "In Flandern und Seeland, welche ben erften Angriff ber Frangofen und Englander zu gewarten batten (1673), bewarb man fich gleichfalls nach einem Saupt, welches im Kall ber Noth alle mögliche Gulfrettung erzeigen mochte. Bierzu war ber Berr Feldmaricall Burg erfeben, der mit einis gen Truppen zu Rug und zu Pferd nacher Rlandern maricbirte. bamit er baselbit alles in gute Defension bringen, und zugleich auch die Inful, welcher es vonnothen mare, aufe befte secundiren möchte, allwo er bann auch alles in furger Beit in ermunichte Poffur gebracht, indem er einige Schaugen demolirt, andere bargegen befestigt , etliches land unter Baffer gefest , und in Summa nichts unterlaffen, was ju felbigen Landes augenfceinlichem Rugen gereichte." Den ihm gegebenen Bint bat jeboch Burg verftanden und fich nach Samburg gewendet, von bannen er 1674 um feine Entlaffung einfam. Sie wurde ibm fofort gewährt,

und ift er zu hamburg, ben 23. März 1676 gestorben. Sein Bildniß, wie es im Theatr. Europ. Bb. 11. gegeben, bietet, gegen alle Erwartung, eine schläfrige läppische Physionomie.

Unvereblicht, foll Paul von ber Johanna van der Planken eine natürliche Tochter Bartha gehabt haben, es producirte auch befagte Johanna vor bem Magistrat zu hamburg ein Testament, laut Deffen fie bes verftorbenen Feldmarschalls Universalerbin zu fein behauptete. Das Testament wurde als falfch und nichtig von ber Ingeborg Boufden, Frau bes Johann Rirus, angegriffen; als Tochter von Nicolaus Boufden, bem mutterlichen Dheim bes Erblaffere, vermeinte Ingeborg beffen nachfte Inteftaterbin zu fein. Dachbem fie langere Beit mit ber Planfen gerechtet, trat eine neue Pratenbentin auf, bie Berligh Teets, angebend, bag Ronrad Paul' Burg , ber Grogvater bes Felbmarichalls , ju hufum bie Unna Plombs geheurathet und in biefer Che ben Nicolaus Burg, Bater bes Feldmarschalls erzeugt habe, und daß fie Berligh eine Enfelin ber Schwester der Unna Plombs fei. 3hr Auftreten hatte die Folge, bag bie Planken und bie Ingeborg fich um eine Theilung verftanbigten, auch ben Proceg gegen bie Berligh gemeinschaftlich ju fubren beschlossen. Am 26. Sept. 1679 erfannte hierauf bas Bericht ju Samburg, daß bie Berligh bem Raberrecht ber Ingeborg gu weichen habe, und murbe jugleich der zwischen biefer und ber Planken abgeschloffene Bertrag gebandbabt. Die biergegen bei bem Reichshofrath von ber Berligh eingelegte Berufung murbe burch Erfenninig vom 27. Jul. 1691 verworfen.

Mittlerweile hatten bie Generalstaaten unausgesett bie Auslieferung des in hamburg vorsindlichen Theiles der Erbschaft
gefordert, zulet, im Falle ihnen nicht willsahrt werde, der hamburger Schiffsahrt bedrohet. Einem solchen Argument konnte der Magistrat nicht widerstehen. Die Erbschaft und die Leiche sogar wurden verabfolgt, diese am 24. Oct. 1679 zu Amsterdam in der Dudekerk beerdigt. Laut des bei dieser Gelegenheit aufgenommenen Inventars, vom 11. und 12. Juni 1679, wurde der Werth der in 28 Kisten vorgesundenen Effecten zu 14,974 fl. 11 Ar. angenommen. Die Papiere, von welchen mehre Kisten erfüllet, hat man nicht verzeichnet. Ohne Zweisel befanden sich darunter die bebeutenderen Schuldurfunden, als welche in dem Register Nr. 34 der Waisenkammer zu Amsterdam folgenders gestalten angegeben:

| 0-1  |        |         |   |            |     |            |     |    |         |     |
|------|--------|---------|---|------------|-----|------------|-----|----|---------|-----|
|      | sub    | Nr. 3   | • | •          | ٠   | •          | ٠   | •  | 4,000   | Ħ.  |
|      |        | 4       | • | ٠          | •   | •          | •   |    | 1,500   | "   |
|      |        | 5       | ٠ | ٠          | •   |            |     |    | 1,500   | "   |
|      |        | 6       | ٠ | •          | •   | •          |     |    | 40,000  | "   |
|      |        | 8       | • |            | •   | •          |     | •. | 17,000  | "   |
| •    |        | 9       |   | ٠          | •   | •          |     |    | 107,500 | "   |
|      |        | 10      | • |            | ٠   | •          | ٠   |    | 1,015   | "   |
|      |        | 14      | • |            | •   | •          |     | ٠  | 10,000  | ,,  |
|      |        | 16      | • | •          |     |            |     |    | 5,600   | "   |
|      |        | 17      |   | •          |     | •          |     |    | 126,666 | ,,  |
|      |        | 21      | , |            | •   |            | ٠   |    | 21,032  | ,,  |
|      |        | 26      |   | •          | ٠   |            |     |    | 114,162 | "   |
| Dazu | fommen | an bare | m | <b>Bel</b> | de, | 10         | m   | an |         |     |
| -    | Hambur |         |   |            |     |            |     |    | 48,990  | "   |
|      |        |         |   |            |     | <b>6</b> 1 | ımı | na | 438.765 | ff. |

Es fpricht auch bas Bergeichniß Rr. 11 von einigen gur Erbmaffe geborigen Saufern in Lubed. Das gange von Samburg berübergebrachte Bermogen wurde in Gefolge der mit bem bafigen Magistrat getroffenen Uebereinfunft bei ber Umfterdamer Bant hinterlegt, bis dabin die rechtmäßigen Erben ermittelt fein wurden. Der Bant blieb bas Depositum nur furge Beit; ein Decret ber Baisenfammer vom 11. Jul. 1696 nennt bie bamale anerkannten rechtmäßigen Erben und verheißt ihnen bie Auslieferung der Erbichaft nach Berlauf von einem Jahr und feche Bochen, eine Berbeigung, bie indeffen nicht in Erfullung ging, ba andere Erben mittlerweile ihre Anfpruche vor dem Reichshofrath geltend gemacht batten. Ueber ben Betrag bes von Anfang ber in Solland vorfindlichen Bermögens, über die fpatere Berwaltung bes Befamtvermögens liegen feinerlei Rotigen por; bie Sage nur fpricht von mehren, im Laufe ber Beit fur bie Daffe erworbenen febr anfehnlichen Baufern und Butern.

Das von ber Johanna van ber Planken producirte Testas ment war vor Gericht weber als gultig noch als ungultig, bie

Ingeborg Rirug feineswege ale bie nachfte Erbin, fonbern lebialich, im Gegenfat ber Berligh Teets als bie naber berechtigte anerfannt worden, nichts fonnte baber anderweitigen Bratenbenten im Bege fteben, ibr Recht burchauführen. 216 folde traten aunachft auf Veter Burmbe von wegen feiner Chefrau Elifabeth Boufden und Beinrich Moll, im Ramen feiner Ebefrau Sibylla Boufden. Gie bewiesen ber Baifenfammer, baf ibre Frauen Enfe-Linen jenes Johann Boufden, beffen andere Entelin Margaretha Boufchen, die Mutter bes Keldmarichalls und feiner Bruber Bermann und Benedict gewesen, auch bag ber Ingeborg Rirus angebliche Bermandtichaft mit bem Feldmarichall ungegrundet, und wurden durch ben angeführten Bescheid vom 11. Jul. 1696 ale nachfte Erben bes Paul Burg anerfannt, jedoch zugleich ihnen aufgegeben, vor dem Reichshofrath die Burudnahme ber gu . Gunften ber Ingeborg und ber Planken gegebenen Senteng vom 27. Jul. 1691 zu erwirfen. Der Antrag bei bem Reichshofrath wurde gestellt 1701, und erließ ber Berichtshof in Befolge beffen im nämlichen Jahr eine Citation an ber van ber Planken Rach. tommenschaft, die Rinder van End, ale welche die Conclusen von 1707 und 1708, eine erneuerte Citation und endlich die Edictals Ladung vom 14. Mai 1709 nach fich jog. In biefer werden bie van Endichen Rinder vorgelaben, innerhalb 4 Monaten, sub poena praeclusi, vor bem Reichshofrath zu erscheinen, und ihre Rechte auf die hinterlaffenschaft vorzubringen, ansonften die Chefrauen Burmbe und Moll ale Die Erbberechtigten anerfannt werben follten.

Bereits war eine neue Prätention in Holland angemelbet worden, erhoben von den Nachkommen der im Neudörschen zurudsgebliebenen Halbgeschwister des Feldmarschalls, von Peter, Anna, Beinrich Würz. In die dritte Classe der Intestat=Erbfolge gehörend, gingen diese allen andern, nach ihrer eigenen Behauptung in die 4te Classe gehörenden Anverwandten vor. Auf der Neudörfer an die Generalstaaten gerichtete Eingabe wurde noch in demselben Jahr, 9. Nov. 1707, Arrestanlage auf die ganze bei der Waisenkammer beruhende hinterlassenschaft verfügt, dann am 15. Dec. 1707 der Arrest auf der Waisenkammer insinuirt. Um dieselbe Zeit

famen biefe neuen Vratenbenten auch bei bem Reichshofrath ein, und fand ein Schriftenwechsel amifden ibnen und ben Erbaenamen Boufden ftatt, bie fie fich mit biefen, burd Bertrag vom 13. Dai 1710 babin verftanbigten, bag beibe Stamme einander ale rechtmäßige Erben anerkennen, und die Erbichaft gleich theilen wollten. Es trat eine Paufe von vollen 60 Jahren ein, bann befundete ber Reichshofrath burd Decret vom 16. Nov. 1771 die erfolate Borlage bes Bergleiche, und bas Ginreichen einer Borfiellung, worin die Erlaffung von Requisitorialen an bie Generalftaaten Un bemfelben Tage erging eine lette Ebictal-Ladung an bie Rinder van End ober beren Bormunder; am 16. Dec. 1774 wurde bie Braclufion aller nicht ericbienenen Burgifchen Erbichafteprätendenten ausgesprochen, am 4. Sept. 1775 eine nochmalige Citation ber Rinber van Ept, und an bie Beneralftaaten ein Requisitoriale erlaffen, worin bie Borlegung bes Inventars begehrt. Es ift das jugleich die lette, in biefer Angelegenbeit · bei bem Reichshofrath vorgefommene Berbandlung.

Nach allem biefem ift bie Erbmaffe unverfürzt in Bermahrung ber Baifenfammer zu Umfterdam ober ber fie erfegenden Beborbe. geblieben, ale welche in ber Garantie vom 22. Aug. 1679 bie Berpflichtung übernommen bat, die Erbicaft benen auszuliefern. welche fich ale bie nachften Erben legitimiren murben. Anfpruche ber van ber Planken, aus einem angeblichen Teftament berrührend, find nicht verfolgt, jene ber Ingeborg Boufden und ber Berligb Teets burch naber gefippte Berwandte beseitigt morben, es bleiben alfo gur Erbicaft nur bie beiben, burch ben Bertrag vom 13. Mai 1710, und ben fpatern vom 3. 1772 geeinigten Stämme Boufden und Burg. Ueber bes Stammes Boufden Bestand vermag ich feine Ausfunft ju geben, ich weiß nur, bag berfelbe im 3. 1826 noch burch wenige Perfonen vertreten. Stamm Burg ober bie paterliche Linie, b. i. bie Nachfommenfcaft ber im Reuborfchen gurudgebliebenen Salbgefdwifter bes Reldmaricalle - benn bag feine vollburtigen Gefcwifter finderlos ober vor ihm verftorben find, ift fo ziemlich erwiefen - ber Stamm Burg batte fich bis jum 3. 1826 in vier 3meige vertheilt, beren lette Sproglinge gegenwartig noch theils in Ebrenbreitstein, theils in den benachbarten Ortschaften Neudorschen, Riederberg zc. ihre Wohnsitze haben. Diese Zweige finden sich in dem mir vorliegenden Bedenken' folgendermaßen geordnet.

1) Die Geschwister Wirges. Sie leiten ihre Abstammung her von Peter Würz, und dessen Enkel Heinrich Würz.

2) Die Geschwister Braun, ebenfalls von Peter Würz, und ferner von dessen Urenkelin Anna Gertraud, verehelichte Braun, herstammend.

3) Die Geschwister Matoni, welche von demselben Peter Würz und dessen Sohn Engelbert herrühren.

4) Wilhelm Best, von Anna Würz herstammend.

Roch fpricht bas Bebenken von einem Bengenverbor, angeftellt bei bem Juftigamt ju Chrenbreitftein , 3. Mug. 1825, burch welches befundet werden follte, daß die Amfterdamer Baifenfammer im 3. 1775 einen Deputirten in bie hiefige Gegend gefdidt habe, um bezüglich ber fraglichen Sinterlaffenicaft einen Bergleich einzugeben, und bag auch Unterhandlungen angefnüpft worden, ohne boch eine Ginigung berbeiguführen. "Nach allem biefem erscheint bas wirfliche Dafenn einer febr beträchtlichen Sinterlaffenschaft ale bochft mabricheinlich, die erbfabige Berwandtichaft ber beiben Linien aber ale möglichft vollständig erwiefen," gleichwie fich ale Birngefpinfte ergeben bie unermeglichen von bem Feldmarichall Burg binterlaffenen Schäge, und weniger nicht bie unübersebbare Maffe von Erbansprüchen, burch welche bie Erhebung biefer Schage gleichsam eine bie gange Proving berührenbe Angelegenheit geworben ift. 3br ift in mancher Beziehung nicht unabnlich ber in ber neueften Beit erhobene Unspruch ju ber Erbichaft bes hollanbifchen Abmirale Peter Bein, ber, angeblich ju Cochem geboren, im 3. 1628 bie fpanifche Gilberflotte, und bamit 1853 Centner Silber und viele andere koftbare Waaren eroberte. Des Admirale Untheil von biefer Beute, geborig verwaltet, mochte wohl bis jum 3. 1855 ein nettes Gummchen betragen. Peter Bein murbe 1629 in einem Seetreffen, ben Dunfirchnern geliefert, erichoffen. Deputirte ber Beneralftaaten legten ber betagten Mutter eine Condolenzvifite ab, und fie entgegnete ben troftenden Worten : "ber Peter bat fein Lebenlang nichts getaugt, ich habe ihm oft gefagt, ce muffe fo ein End mit

ihm nehmen." In wiefern ber Stadt Cochem Anspruch, bem großen Seehelden bas Dasein gegeben zu haben, begründet, vermag ich nicht zu ermitteln, wohl aber missfällt mir höchlich bas in manchen Gegenden heimische Streben, sich zu Recht oder Unrecht seden, zu Recht oder Unrecht, berühmt gewordenen Namen anzueignen. Dergleichen Streben enthält das stillschweigende Bestenntniß, daß ein solches Land an Berühmtheiten arm. Rührend beinahe ist der Waadtlander Bemühen, den großen Munoz zu ihrem Landsmann zu machen.

Der Florings ober Kornmarkt, nachdem er von 1827-1839 ber Carnevalsluftbarfeiten fo viele gefeben, biente verwandtem, aber minder heiterm Treiben im 3. 1848. Da trat bie erfte Bolfeversammlung auf, um bie Bildung einer unbewaffneten Sicherheitsgarde zu becretiren, ba murden unter freiem himmel bie Mufterrollen ber Burgermehr niedergeschrieben, ba versuchten fich die begabteften Redner, auf dem gu ben Ehren eines Planderftuble erhobenen Tifch, in der Runft, die Maffen zu rubren, zu entflammen, ju ben großartigften Entschliegungen ju erheben. Es war ein bofes Dinen, daß die Bolfeversammlung das improvifirte Forum aufgab, um fich in ben engen Raum ber Reitschule in bem foniglichen Schloß zu verschließen: man fonnte ihr fcon bamals prophezeien, daß sie ausgeben werde als Pharamunds Traum. Jest treiben wieder am Freitag an jener Ede bes Plages, wo einft die Rednerbuhne thronte, die Stodfischhandlerinen ibr Befen, mabrend an ben Donnerstagen ber gange Raum burd bas Gemühl ber Fruchtspeculanten eingenommen.

## Berichtigungen.

S. 69, 3. 13 v. u. lese man, 1809, statt 1807.

S. 167 3. 18 wolle man lesen, auf zwölf, anstatt auf zwei Saulen.



## Heberficht bes Inhalts.

| Seite.                                                                                                          | 1          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Caftorsgaffe, Fortfegung 1-97                                                                               | Œ          |
| Das Hospital 1—29 Kaiserliche Decrete vom 9. Benbes                                                             | 0          |
| Raiferliche Decrete vom 9. Benbe-                                                                               | Œ          |
| miaire XIII. und 22. Brus                                                                                       | 0          |
| maire XIV 1—8                                                                                                   | G          |
| Die bem neu begrunbeten bos:                                                                                    | હ          |
| pital zugewenbeten Stiftungen 2-7                                                                               | Ĭ          |
| D. Johann Crafto Biegel . 3-4                                                                                   | T          |
| Das Hospital wird als Militair=                                                                                 | ~          |
| ا م المانية الم | Œ          |
| Die Jagb auf verschwiegene Dos                                                                                  | ~          |
|                                                                                                                 |            |
| Revelationen; die Wiesen an ber                                                                                 | Œ          |
|                                                                                                                 | ્          |
| Mojelbrücke 10—11 Ein Pothon de Saintrailles Rel-                                                               |            |
|                                                                                                                 | ©          |
| lerratte                                                                                                        |            |
| Beftanb bes hospitale im 3.1818 12                                                                              | Ŋ          |
| Einnahme und Ausgabe in bem                                                                                     | ~          |
| Beitraum von 1818—1828 12—14                                                                                    | Æ          |
| Des Militairlagarethe Ausgug 14-15                                                                              |            |
| Des hospitals neue Gestaltung 15-17                                                                             | <i>S</i> . |
| Eines ausgezeichneten Armen-                                                                                    | Q          |
| freundes Berbienft um bie Unftalt 17                                                                            | _          |
| Beftellung eines Priefters für bie                                                                              | 3          |
| Abhaltung bes Gottesbienftes 17                                                                                 |            |
| Unterhandlungen mit ben Schwe-                                                                                  | X          |
| ftern bes h. Carolus Borromaus 18                                                                               | X          |
| Sie übernehmen bas haus 19-20                                                                                   | Œ          |
| Urtheile um diefer Klofterfrauen                                                                                |            |
| Berdienst 20—21                                                                                                 | @          |
| Der Anftalt fortwährenbes Ge-                                                                                   |            |
| beihen 21—22<br>Hausdrbnung                                                                                     |            |
| Pausordnung 22—23                                                                                               | Œ          |
| Statistische Rachrichten 24                                                                                     | 6          |
| Der Orden bes h. Carolus Bor-                                                                                   |            |
| romaus 25—29                                                                                                    | ٤          |
| Johann Beinrich Reichsfreiherr                                                                                  | . X        |
| von Bleut, ber Salzburgifche                                                                                    |            |
| hoftangler 29-35                                                                                                |            |
| Pottgeisser 29—35<br>Pottgeisser haus 35                                                                        | Œ          |
| Die Tochter                                                                                                     |            |
| Die Töchter                                                                                                     | (3         |
| Der Chan ber Krim 86                                                                                            | ğ          |
| Schweden, der Krau Großmutter                                                                                   | ~          |
| Schweben, der Frau Großmutter bes Teufels Eigenthum 37                                                          | ا          |
| medico organismi or                                                                                             | •          |

|                                                                                                 | Ø٤          | ite.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Bernabottes Kinberjahre .                                                                       |             | 37           |
| Bernabottes Kinberjahre                                                                         | •           | 38           |
| Er führt bei Fleurus eine Divifi                                                                |             | 90           |
| Ge juste ver greutus eine Diviji                                                                | ·UII        | 90           |
| Seine Winterquartiere zu Coble                                                                  | :u3         |              |
| Charatteriftifche Meußerung .                                                                   | •           | 89           |
| Gefechte bei Teining und Rei                                                                    | 1=          |              |
| markt 3                                                                                         | :9          | · <b>4</b> 0 |
| markt                                                                                           | ls          |              |
|                                                                                                 |             | 41           |
| Bernabotte an der Piave, a                                                                      | n           |              |
| Zagliamento, Ifongo unb i                                                                       | n           |              |
|                                                                                                 |             | .19          |
| Trieft . 4 Geht als Abgesandter nach Wie                                                        |             | 70           |
| Gegt als Abgejanbiet naaj Rije                                                                  | :11         |              |
| und wird bafelbft in feiner                                                                     | TI .        |              |
| potel besturmt 4                                                                                | 3           | 44           |
| Seine Berheurathung                                                                             |             | 44           |
| mico gu Giellen Hottor ber Di                                                                   | s           |              |
| Iosophie                                                                                        |             | 44           |
| losophie                                                                                        | ¢=          |              |
| pationsarmec 4                                                                                  | 4-          | 45           |
| Rriegeminifter                                                                                  |             | 45           |
| Bon Sienes angefeinbet, und a                                                                   | es          |              |
| Kriegsminister Bon Siepes angefeindet, und go nöthigt abzudanken . 4 Iweifelhafte Haltung in be | R           | 47           |
| Ameifelhafte Haltung in he                                                                      |             |              |
| Consular-Revolution                                                                             | . •         | 47           |
| Bernadotte befehligt bie Beftari                                                                | ·<br>maa    | 40           |
| Aussohnung mit dem erften Con                                                                   |             | 70           |
|                                                                                                 |             | 43           |
| Er wird mit ber Statthalter                                                                     |             |              |
| fchaft von Sannover betleibe                                                                    | 315         | 49           |
| Sein Marich nach ber Donat                                                                      | 1,          |              |
| enticheibend fur bie Greigniff                                                                  | e           |              |
| bei Ulm 4                                                                                       | 9           | 51           |
| Er überschreitet ben Inn .                                                                      |             | 51           |
| bei Ulm 4<br>Er überschreitet ben Inn .<br>Sein Antheil bei ben Erfolge                         | n           |              |
|                                                                                                 |             |              |
| von Aufterlig 5                                                                                 | 2—          | 55           |
| Buniche, und mas fur beren G                                                                    | r.          | ••           |
| füllung zu Rurnberg geschehe                                                                    | ) PP        |              |
|                                                                                                 | <br>54      |              |
|                                                                                                 |             | 90           |
| Bernabotte als Fürst von Pont                                                                   |             |              |
| Corvo                                                                                           |             | 55           |
| Gefecht bei Schlein                                                                             | •           | 56           |
| Bernabottes Aufstellung bei Dor                                                                 |             |              |
| burg Er liefert bas Treffen bei Bal                                                             | <u> 6</u> — |              |
| Er liefert das Treffen bei Bal                                                                  | Ie          | 28           |

| Seite.                                 | Scite.                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Berspätet sich bei Barby . 58-59       | Strombecks criminalistischen           |
| Gein ehrenhaftes Betragen gu           | Schriften 82                           |
| Lübect 59                              | Beinses Bestimmung an bem Hofe         |
| Gefecht bei Mohrungen . 60-61          | zu Mainz 83                            |
| Die Schlacht bei Enlau . 62-63         | Denon und Robinson Crusoe 83-84        |
| Der Marschall wird bei Cpan-           | Die Acterbau-Deconomien, unb           |
| ben verwundet 63                       | wie theuer fie bem Ergherzog           |
| Sein Commanbo an ber Gibe              | Rart au fteben famen . 84-85           |
| und in Danemart 64                     | Der Königin von Schweben Bit-          |
| Fortgefeste Beinbichaft mit Davouft 64 | thum 85                                |
| In bem Rrieg von 1809 befehs           | Der Tochter Pottgeiffer Berheus        |
|                                        |                                        |
| Schlacht bei Wagram 65—68              | Des Kanzlers von Anethan haus          |
|                                        | 87—90                                  |
| Lobsprüche, durch den Marschall        |                                        |
| ben Sachsen, der Granitsaule,          | Der Beihbischof von Anethan 87-88      |
| ertheilt                               | Der in jenem Daufe erhobene            |
| Er legt fein Commando nieber 68        | Schat                                  |
| Berbindungen mit Fouche 68             | Jacob Joseph Anton Lucas und           |
| Er befehligt die Armee an der          | fein Zeitbuch ber Stadt Cobs           |
| Schelbe 68-70                          | teng 89-90                             |
| Bird burch Beffieres abgelofet 70      | Der Glasmaler Machhauß und             |
| Unbehagliche Stellung am Bofe 70-71    | ber Abt Machhauß von Laach 90-91       |
| Eines Thronfolgers Wahl in             | Der ftabtische Wachtmeifter Knop-      |
| Schweben, bie babei bemertba-          | pel und feine Berichte fur ben         |
| ren maurerifchen Einfluffe . 71        | abmefenben Rurfürften . 91-96          |
| Des Kronprinzen Landung zu             | Poetifche Matrifel bes Coblenger       |
| Belfingborg 71                         | Rreiheitclubs 91                       |
| Gein Ginfluß auf Die Stellung          | Der bebrangten und bebrohten           |
| von Schweben ju Frankreich 72          | Coblenger Supplit an ben com-          |
| Unterredung zu Abo 72                  | mandirenden General Leval 92-94        |
| Des Kronprinzen Schreiben an           | Relation von der Austreibung           |
|                                        | der Municipalität 95 96                |
|                                        |                                        |
|                                        | Das Wirthshaus zum goldnen             |
| Der Feldzugeplan für 1818 73-74        | Ring 97                                |
| Die Tage von Großbeeren und            | Die goldne hobel 97                    |
| Dennewis 74                            | Der Schwan 97                          |
| Schlacht bei Leipzig 74                | Cierhenanische Orgie 97                |
| Der Feldzug gegen bie Danen 75         | Der glubende Mann und die Ta-          |
| Erwerbung von Norwegen 75              | batspfeife 98                          |
| Der Kronpring in Coln . 76-77          | Der harfenist Romer und fein           |
| Unthätigkeit des schwedischen          | poetischer Tod 98—99                   |
| Beeres 77-80                           | Die Schenkern von Walbenburg           |
| Des Kronprinzen Bunfche in Be-         | 99100                                  |
| zug auf Frankreich 79                  | Das Deutschhaus, der deutsche          |
| Rurger Feldjug in Rormegen . 80        | Orben 101-503                          |
| Rarl XIV. König von Schweben           | Die von ben firchlichen Gebau-         |
| und Norwegen 80                        | ben allein übrige Capelle 102-104      |
| Seine Berbienfte um bas Reich 80-81    | Die vormalige Rirche zu St. Gli-       |
| Der Regenten aus Rapoleons             |                                        |
| Schule conservative Tenbengen          | fabeth 104<br>Die h. Elisabeth 105—165 |
| 81 —82                                 | Ihre Geburt zu Eisenach burch          |
| Tort, burch Karls XIV. Colos           | Meifter Klingsohr verkundigt 105       |
| nisationen im Norden den Lieb.         | Olinedahud Quettechut van Wichen       |
|                                        | Rlingsohre Luftfahrt von Sieben-       |
| habern von Schnepfen und               | burgen nach Eisenach 105               |
| Krammetevögeln angelhan . 82           | Der Licentiat Torralva 106             |
| Seine genaue Bekanntschaft mit         | Der Abt Antonius 106                   |

| Seite.                                              | Seite.                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Des Rindes Elisabeth Bunber:                        | Der Landgraf nimmt das Kreuz 131                            |
| gabe für Beilungen 106                              | Abschieb, Erennung 138                                      |
| Der Landgraf von Thüringen läßt                     | Des Landgrafen Ableben 133<br>Der Wittme Jammer 133—134     |
| für seinen Sohn um die hand                         | Der Wittme Jammer 133—134                                   |
| ber fleinen Glifabeth werben 106                    | Der Schwager ehrlofes Beginnen 134                          |
| Die Braut wird bem Gefandten                        | Elisabeth, von der Wartburg                                 |
| veratfolgt 107                                      | vertrieben, findet ihr erstes                               |
| Empfang zu Gifenach 108                             | Unterkommen in einem Stalle 135                             |
| Der Braut Mutter wird ermordet 109                  | Sie wird genothigt, von ihren                               |
| Des Königs von Ungern andere                        | Kinbern sich zu trennen 136<br>Die undankbare Bettlerin 136 |
| und dritte Ehe 109 Sein Sohn Stephan ift teines.    | Die undankbare Bettlerin 136                                |
| Sein Sohn Stephan ift keines.                       | Troitlimes Genat                                            |
| wege ber Stammvater ber Gron 109                    | Elisabeth auf Pottenstein 138 Beurathevorschläge 138        |
| Der Eleinen Glifabeth fromme                        | heurathsvorschläge 138                                      |
| Reigungen 110-111                                   | Des ganbgrafen Leiche in Rein-                              |
| In bem Schwiegervater verliert                      | harbebrunn bestattet . 189—140                              |
| sie ihre Hauptstüße auf der                         | Rubolf von Bargula behauptet                                |
| Wartburg                                            | ber Wittme Recht 140                                        |
| Sie wird verhöhnt und ange-                         | Des Landgrafen Beinrich Reue 140                            |
| feindet                                             | Die Bersöhnung 141<br>Berzug nach Marburg 141               |
| Ihr demuthiges Wenehmen in der                      | verzug nach marvurg 141                                     |
| Rirche                                              | Das Getübbe 118 Strenge Lebensorbnung 148 Liebeswerke       |
| Die Rathe ertlaren, eine joldse                     | Strenge Levensoronung 148                                   |
| Begine sei dem jungen gand-                         | tieveswerre 144—140                                         |
| grafen nicht eben 114                               | Bejuch aus ungern 140—147                                   |
| Der bleibt ihr jedoch unverbruch:                   | Die große Armenspende 147<br>Das Mabchen mit den schonen    |
| lich ergeben                                        | Das Andochen mit den jasonen                                |
| Seine Aufmerkfamkeit für die be-                    | Haaren                                                      |
| trubte Braut 115<br>Seine Erflärung gegen Balter    | Strenge, von Weigter Routdoen                               |
| man Paraula gegen abuttet                           | Die Bunder mit bem Taubstums                                |
| von Bargula 115—116<br>Die Bermablung 116—117       | men, bem gahmen, bem Befes                                  |
| Der b. Glifabeth Cheglud 117                        | fenen, bem Blinben, bem eiteln                              |
| Ihre Andachtsübungen 118-119                        | Rnaben, mit ber Wohnerin                                    |
| Ihre Gewiffenhaftigfeit in Bezug                    | und ber Diebin 152—156                                      |
| auf ber Unterthanen Leiftungen                      | Die Anzeigen bes Tobes 157                                  |
| 119—120                                             | Rrankheit und Scheiben . 157-161                            |
| Ihre Liebe zu ben Armen 120-121                     | Die Canonisation 168                                        |
| Das Wunder mit ben Rofen . 121                      | Raifer Friedrich II. vor bem Grabe                          |
| Das Bunber mit bem Musfagis                         | ber Beiligen                                                |
| gen 122-128                                         | Thr Sohn                                                    |
| Sunbe, fo Glifabeth im Unfchauen                    | ber Beiligen 162<br>Ihr Sohn 168<br>Die relique vivante 168 |
| bes Gemahls begangen zu ba-                         | Die Tochter, Cophia von Bra-                                |
| ben glaubt 124-125                                  | bant und Deffen 164                                         |
| ben glaubt 124-125 Der Mantel bes h. Franziscus 125 | bant und Beffen 164<br>Die h. Elisabeth, des Deutsche       |
| Meister Konrad von Marburg                          | orbens Patronin 165                                         |
| wird ber gandgraffin Beichtvater 126                | Medaille, ihr zu Ehren geprägt 165                          |
| Die Gefandtschaft aus Ungern                        | Albernheit ber Mungfammler . 166                            |
| 126—127                                             | Gine Lebkuchensammlung 166                                  |
| Besuch bei R. Andreas von Ungern 128                | Er trinkt immer aus 166 Das Orbenshaus, nach feinem         |
| Das Wunber mit bem Fürsten-                         | Das Orbenshaus, nach feinem                                 |
| mantel                                              | jegigen Zustand beschrieben 168—169                         |
| Der Landgräfin Rinber 129                           | Pochdeutsche find des Ordens                                |
| Der h. Elifabeth milbe Fürforge                     | Grunder gewesen 169                                         |
| in den Zeiten einer Hungers-                        | Bon ihm hat zuerst Jacob von                                |
| noth 129—181                                        | Bitry gesprochen 170                                        |

| Seite.                                                    | Seite.                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Die h. Maria von Dignies 170-171                          | Preuffen vollständig erobert 223                                 |
| Jacob von Bitry und die Albi-                             | Die treue Maib von Bobman . 224                                  |
| genfer 171-172                                            | Burkard von Schwenden 224—226                                    |
| Jacob vor und in Damiata 172—174                          | Der erfte Feldzug gegen bie Li-                                  |
| Die Historia Hierosolymitana                              | thauer                                                           |
| und das Leben ber h. Maria                                | Die riesenhaften Damme an Ro=                                    |
| von Dignies 174-175                                       | aat und Weichsel                                                 |
| Bunber, fo in feiner verewigten                           | Bertholb Prufchent, ber Com-                                     |
| Freundin Anrufung Jacob em=                               | thur                                                             |
| pfangen 175—176                                           | Konrad von Feuchtwangen 226—234                                  |
| Die Stelle von bem beutschen                              | Berzweifelte Lage und endlicher                                  |
| Orben 177-179                                             | Fall von Ptolemais 226—233                                       |
| Deutsche hospitaliten in Jeru-                            | Banus Jellacic will keine Ueber=                                 |
| falem und vor Ptolemais 179—180                           | eilung 232—233                                                   |
| Die erften Orbensritter 181                               | eilung                                                           |
| heinrich Walbott 181-183                                  | Des Meisters Schwur 233                                          |
| Des Orbens erfte Erwerbungen 183                          | Gottfried von Sobenlobe 284—235                                  |
| Otto von Kerpen 181 Dermann von Salza 184—209             | Siegfried von Keuchtwangen 233—631                               |
| permann von Calza . 184—209                               | Erwerbung von Pomerellen 236                                     |
| Des Ordens Rieberlaffung im                               | Marienburg in Preuffen wird bee                                  |
| Burgenland 186—190                                        | Orbens hauptsis 237 Rarl Beffart von Trier . 237-239             |
| Der Orden in Bolimen . 190-192                            | Rarl Beffart von Erier . 237—239                                 |
| Der Deutschherren Großthaten                              | Werner von Urfel . 239-241                                       |
| vor Damiata, burch das dem                                | Pring Ludger von Braunschweig                                    |
| Orbenskreuz eingefügte goldne                             | 241—243                                                          |
| Kreuz verewigt 194-196                                    | Dietrich von Altenburg . 243-244 Lubolf Konig von Beizau 244     |
| Die Einleitung zu einer Rieder=                           | Eudolf Konig von Aveljau 244                                     |
| laffung in Preuffen . 200—203                             | heinrich Dusmer von Arffberg                                     |
| Die erften Erfolge in jenem Canbe 204-205                 | 244—246<br>Erwerbung von Esthland 245                            |
| Unterwerfung von Pomesanien                               | Die xegelmäßigen Beibenfahrten                                   |
| und Pogesanien 205                                        | 245—246                                                          |
| Die lieflanbischen Schwertbruber                          | Winrich von Kniprobe . 246—266                                   |
| in den Orden aufgenommen                                  | Des Bicomte von Bearn und bes                                    |
| 206—208                                                   | Captal von Buch Beibenfahrt 218                                  |
| Landgraf Konrad von Thüringen,                            | Kabel von ben Rennthieren in                                     |
| ber neue Meister . 209-213                                | Frankreich 248                                                   |
| ber neue Meister 209-213<br>Gerhard von Malberg . 213-216 | Die Schlacht bei Cocherel als ber                                |
| Allgemeiner Aufruhr in Preuffen                           | Ritterlichkeit treuester Spiegel                                 |
| 211-216                                                   | 249—264                                                          |
| Beinrich von Sobentobe . 216-218                          | Bedere Geschichte ber Sochmeifter                                |
| Endliche Besiegung bes Mufruhre                           | in Preuffen 266                                                  |
| 217—218                                                   | Konrad Bollner von Rotenstein                                    |
| Der hodmeifter Gunther 218                                | 267—273                                                          |
| Die beutschen Ritter vor Beli-                            | Jagello jum polnischen Königs-                                   |
| nas, des Ordens Wappen burch                              | thron erhoben 268                                                |
| die französischen Lilien gebessert                        | ves marjajairs von Boucicaut                                     |
| 218—219                                                   | Fahrten nach Preuffen 269-272                                    |
| Unterwerfung von Samland 219                              | Ronrad von Wallenrod . 273—274<br>Konrad von Jungingen . 275—289 |
| Anno von Sangerhaufen 220-222                             | Konrad von Jungingen . 275—289                                   |
| Abermalige Emporung ber Preuf-                            | Ulrich von Jungingen . 290—306                                   |
| fen                                                       | Die Schlacht bei Tannenberg 302-307                              |
| hartmann von belbrungen 223 -224                          | Monftrelets Bericht von tiefer                                   |
| Absurber Gebrauch, die hohern                             | Schlacht                                                         |
| Stellen bem gebrechlichen MI:                             | Folgen berfelben 309-310                                         |
| ter vorzubehalten 223                                     | Beinrich von Plauen . 810-312                                    |

| Seite.                                                                                  | Seite                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beinriche Abfegung 312                                                                  | gug bie verwundeten Ritter gu                                           |
| Michael Rüchenmeister von Sterns                                                        | perbrennen                                                              |
| berg                                                                                    | Der heermeister Balter von<br>Plettenberg 402—416                       |
| Paul von Rusborf 314—323                                                                | Plettenberg 402-416                                                     |
| Bachfenbe Gabrung in Preuffen 317<br>Der Stanbe Berfuhren 318<br>Der Bunb               | Die Schlachten bei Maholm und                                           |
| Der Stande Berfahren 318                                                                | Plestow 403—407<br>Der eiferne Mann 407                                 |
| Bon ben 3mcdeffen und Deputas                                                           | Die dem Beermeister verliehene                                          |
| tionen unserer Zeit Stputus                                                             | reichsfürstliche Burbe 409                                              |
| tionen unserer Zeit 319 Sans von Baifen 819-320                                         | Die Reformation, Beziehungen zu                                         |
| Bertehrtheiten im Orben felbit . 321                                                    | bem Erzbiethum Riga 410-414                                             |
| Ronrad von Ellrichshaufen 323-326                                                       | Bermann von Bruggenen 416-418                                           |
| Ludwig von Gurichshaufen 326-347                                                        | heinrich non Galen 418—419                                              |
| Die Rebellen begeben fich unter                                                         | Wilhelm von Fürftenberg 419                                             |
| polnischen Schutz . 833—834                                                             | Bilhelm von Fürftenberg . 419<br>Rricg mit Polen 421—425                |
| Anfang ber Feinbseligkeiten 884                                                         | Det Proving vertegrieb Regiment                                         |
| Polen erklärt ben Krieg 335                                                             | 425—426 Bwistigkeiten und Krieg mit Ruß=                                |
| Schlacht bei Konie                                                                      | Inh 428-418                                                             |
| über feinen Golbnern 337                                                                | Fall pon Narwa                                                          |
| Der Polen Unglud im Relbe 338-339                                                       | Der tapfere Marschalt Philipp                                           |
| Meuterisches Treiben der Goldner                                                        | Schall von Bell 437—438 ·                                               |
| 340341                                                                                  | land                                                                    |
| Sie überliefern ben Polen Da=                                                           | Johann Abam Saau von Beu,                                               |
| rienburg                                                                                | ber Missionar 439-413                                                   |
| Die Stadt wird biesen entriffen 343 Reue Anstrengungen ber Polen 344                    | Fellin von den Russen genommen 415<br>Gotthard Kettler, der legte Seers |
| Marienhura canitulirt 915                                                               | meister                                                                 |
| Marienburg Capitulirt 315<br>Schlacht bei Barnowie 345<br>Friedenshandlungen , Fall von | Die Gacularisation 418                                                  |
| Friedenshandlungen , Rall von                                                           | Die Sacularisation                                                      |
| Stargard und Konig . 346-347                                                            | Balter von Kronberg, der erste                                          |
| Thorner Frieden 347                                                                     | Administrator des Hochmeister:                                          |
| Beinrich Reuf von Plauen 347-348                                                        | thums 450<br>Wolfgang Schutbar von Milch=                               |
| Beinrich Reffle von Lichtenberg 348                                                     |                                                                         |
| Martin Truchses von Weghausen 348—849                                                   | ling, ber Streit um Ellwangen 450—452                                   |
| Johann von Tiefen 349—351                                                               | Georg Bund von Bendheim,                                                |
| Entfrembung ber Orbensballei                                                            | Beinrich von Bobenhaufen . 452                                          |
| Sicilien                                                                                | Erzherzog Marimilian . 452-458                                          |
| Sicilien                                                                                | Erzherzog Karl, der Ballei Utrecht                                      |
| 851 <del>- 35</del> 2                                                                   | Abfall                                                                  |
| Markgraf Albert von Brandens                                                            | Johann Guftach von Westernach 454                                       |
| burg                                                                                    | Erzherzog Leopold Wilhelm . 451                                         |
| Der Ruffen ftarre Unbanglichteit                                                        | Erzherzog Karl Joseph 455                                               |
| für ihre kirchliche Formen . 364                                                        | Johann Kaspar von Ampringen<br>455—458                                  |
| Des Markgrafen religiofe Lauheit 365                                                    | Der Krieg auf Canbig 456                                                |
| 3m Banbe bie gunftigfte Stim-                                                           | Der Krieg auf Canbia 456<br>Des Deutschmeisters Wirken in               |
| mung für bie Reformation . 365                                                          | Ungern 456—458                                                          |
| Des Sochmeifters Beziehungen gu                                                         | Ungern                                                                  |
| Buther                                                                                  | Pfalzgraf Franz Ludwig , Fürst-                                         |
| Unterhanblungenimit Polen 374-375                                                       | bischof zu Breslau und Worms,                                           |
| Die Sacularisation 376—377<br>Der Orben in Liefland . 377—448                           | Kurfürst zu Trier und Mainz<br>459—475                                  |
| Des Drbens Brauch, bei einem                                                            | Sein Unfall im Schlangenbab                                             |
| nothwendig geworbenen Rud-                                                              | 460-463                                                                 |
|                                                                                         | 230 000                                                                 |

| Seite.                                             | Ecite.                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Coabjutorei zu Mainz 463                       | Beluftigung mit ben Pachtern . 491                                                                                     |
| Die Rahl zu Trier 463-464 l                        | Der gandcomthur Graf Bengel                                                                                            |
| Golbene Beiten fur bas Rur-                        | Collorebo und ber Spieler 495-498                                                                                      |
| TURTIENTOUM                                        | Der ganbcomthurei Befit und                                                                                            |
| Franz Ludwigs Regierungsantritt<br>zu Mainz        | Ginfommen 496                                                                                                          |
| au Mainz 470                                       | Agard, die Roachimeter, und die                                                                                        |
| Seine Bemühungen, bas Reich                        | Comtburei Morebroich 196                                                                                               |
| gur Garantie ber pragmatischen                     | Comtburei Morsbroich                                                                                                   |
| Sanction zu bestimmen 472                          | Ergöslichfeit, fo bie Comthurei                                                                                        |
| Monument und Stiftungen zu                         | alljährlich ber Geiftlichkeit unb                                                                                      |
| Breslau 473-474                                    | ber Schule von St. Florin                                                                                              |
| Des Rurfürften anberweitige Ber=                   | schulbig                                                                                                               |
| bienfte, infonberheit um bas                       | Sputhaftes 499-500                                                                                                     |
| Sociftift Breslau 474-475                          | Schicffale bes Comthurhofes mab.                                                                                       |
| Nebersicht der Kurfürsten von                      | rend ber frangolischen Herr-                                                                                           |
| Arier, feit Bothar von Metter:                     | fdaft                                                                                                                  |
|                                                    | schaft                                                                                                                 |
| nich                                               | Des Ordens neuefte Gefchicht=                                                                                          |
| Bayern, als Deutschmeifter . 476                   | schreiber, Boiat, Hennes, Bal.                                                                                         |
| Die große Trube fur bie Aufbe-                     | 23achem                                                                                                                |
| mabrung ber Responsgelber . 476                    | Bachem                                                                                                                 |
| Prinz Karl von Lothringen 476—177                  | von Bal 501—503<br>Konrad Joseph Bachem 503<br>St. Castors Kirche und Stift . 501<br>Des h. Castors Lebenslauf 505—507 |
| Erzherzog Marimilian Franz                         | Konrad Joseph Bachem 503                                                                                               |
| 477—478                                            | St. Caftore Rirche und Stift . 504                                                                                     |
| Der Campan abgeschmacktes Ur=                      | Des b. Caftors Lebenslauf 505-507                                                                                      |
| theil von ibm 477                                  | Thm 211 (Shren erhauet (Fribishaf                                                                                      |
| theil von ihm 477 Reuerungen im Orben . 477—478    | Betti jene Rirche 507                                                                                                  |
| Des Erzherzogs Bohlbeleibtheit 478                 | Der Sohne Ludwigs bes From=                                                                                            |
| Erzherzog Karl 478-479                             | hetti jene Kirche 507<br>Der Sohne Ludwigs bes From-<br>men 3wift 507<br>Friedensconferenzen, in den hal-              |
| Erzberzog Anton Bictor . 479. 481                  | Friedensconferengen, in den Sal-                                                                                       |
| Bestimmungen bes Pregburger                        | ien von Si. Eastors Actrase                                                                                            |
| Friedens um ben Orben 479                          | abgehalten 503                                                                                                         |
| Er wird in ben Staaten bes                         | abgehalten 503<br>Concilium vom J. 922 508                                                                             |
| Rheinbundes aufgehoben 480                         | Wahl des Hohenstaufen Kon=                                                                                             |
| Erzherzog Marimilian von Efte 481                  | rad III                                                                                                                |
| Die Aufnahme in den Orben 481—485                  | Abwerfung ber Regel des h.                                                                                             |
| Das Orbenstreuz 485<br>Das Gebiet bes Meisterthums | · Shrobegang 509<br>Reihenfolge ber Pröpste 509<br>Unterbrückung ber Propstei . 510<br>Die Dechante                    |
| Das Gebiet bes Meisterthums                        | Reihenfolge ber Pröpste 509                                                                                            |
| 485—486                                            | Unterbrückung ber Propstei 510                                                                                         |
| Die Balleien 486—487                               | Die Dechante 510-511                                                                                                   |
| Die Balleien                                       | Die Dechante 510-511<br>Bon bem Grofvicar 513<br>Die Chorherren und ihre Pfrun-                                        |
| Die Ronnenklöfter 487-488                          | Die Chorherren und ihre Pfrun-                                                                                         |
| Det Bauei aiteigt fotimagtenvet                    | ben                                                                                                                    |
| Beftand                                            | Die Befigungen 513                                                                                                     |
| Des Deutschmeisters Ginkommen,                     | Die Pfarrei zu St. Caftor 514-515                                                                                      |
| milbes Regiment bes Orbens 488                     | Restauration der Kirche 515                                                                                            |
| Die Comthure und Landcomthure                      | Die Frescobilder von Joseph                                                                                            |
| Bu Coblenz                                         | Restauration ber Kirche                                                                                                |
| Wungcabinete ju Arier und Cob-                     | Der Erzbischofe Kuno und Wer:                                                                                          |
| leng um bie Mitte bes 16.                          | ner Monumente 517-518                                                                                                  |
| Jahrhunderts 489-490                               | Andere Gedächtnißtafeln . 518—519                                                                                      |
| Des Deutschmeisters Ludwig Un-                     | 522—529                                                                                                                |
| ton Schreiben an ben Comthur                       | Der Sarkophag ber feligen Rizza 518                                                                                    |
| von Megenhaufen 490                                | Das aus bem Klofter Alwastra                                                                                           |
| Der Comthur, Graf von Wurm-                        | herstammende Muttergottesbild                                                                                          |
| brand in feiner Bauslichteit 491-494               | und feine Gefchichte 519-521                                                                                           |

| Seite.                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Maler Johann Deinrich Rich.                                                                  |
| ter                                                                                              |
| Der Rirche ju St. Caftor Ge-                                                                     |
| Gidta nam B X C Clifton Kor                                                                      |
| schichte von D. A. J. Richter 527<br>Allgemeine Unsichten von ber                                |
| Augemeine Anichten von der                                                                       |
| Kirche                                                                                           |
| Der Gintes 530                                                                                   |
| Die Glodenweihe von 1848, burch                                                                  |
| hia Willyaarmahu nambaurlidet                                                                    |
| die Bürgerwehr verherrlicht                                                                      |
| 581—582                                                                                          |
| Die Burgermehr 582-589                                                                           |
| Die Burgerwehr 582—589<br>Der Feldzug nach Schleswig-Hol-                                        |
|                                                                                                  |
| Rachtheiliger Einfluß bes Pro-                                                                   |
| inches Medifferia han Minan                                                                      |
| jectes, Artillerie ber Burger-                                                                   |
| wehr beizulegen 538-539                                                                          |
| Orin heutscher Wationalmirth houte                                                               |
| schrenweite 539                                                                                  |
| Die gahnenweihe 542-545                                                                          |
| Rlagen über ariftofratische But-                                                                 |
| comben ante neilenerariane Ones                                                                  |
| Eungen                                                                                           |
| Der Reicheverweser in Coblenz                                                                    |
| 547—551                                                                                          |
| Rückwirkung ber Septemberereig-                                                                  |
| niffe zu Frankfurt 558-554                                                                       |
| Der Bürgamahn Thuelle an bie                                                                     |
| Der Burgerwehr Abreffe an bie                                                                    |
| Rationalversammlung zu Berlin 556                                                                |
| Folgen ber Steuerverweigerung                                                                    |
| <b>\$56—587</b>                                                                                  |
| Abreffe bes bemokratischen Ber-                                                                  |
| eins an die Rationalversamme                                                                     |
| Y                                                                                                |
|                                                                                                  |
| Das Baterland in Gefahr 559                                                                      |
| Das Baterland in Gefahr 559<br>Auflösung der Bürgerwehr 560—565<br>Des Bürgermehrmanns Aubensich |
| ~                                                                                                |
| poetischer Abschied von feinem                                                                   |
| Cabel                                                                                            |
| Schwierigkeiten bei ber Entwaff-                                                                 |
|                                                                                                  |
| nung                                                                                             |
|                                                                                                  |
| Rov                                                                                              |
| Dierbei von bem Autor an Tag                                                                     |
| gelegte Stanbhaftigfeit, Frucht                                                                  |
| feiner Studien über Joh. Chan-                                                                   |
|                                                                                                  |
| bos                                                                                              |
| Shandos, wie Froiffart ihn schil                                                                 |
|                                                                                                  |
| Jubel um eine gerbrochene gan:                                                                   |
| terne, bas Enbe bes Tumultes                                                                     |
| vertünbigend 586—587                                                                             |
| Ber andern eine Grube grabt,                                                                     |
| more anvern eine wrube grabt,                                                                    |
| fällt felbft binein 587-588 Die Ermübung führt auch jest                                         |
| Die Ermübung führt auch jest                                                                     |
|                                                                                                  |
| Die Brad 589—590                                                                                 |
| Safthaus zur Stadt Zambow 590—591                                                                |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |

| •                                           |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | Beite.                                     |
| Der Erter am Scheffe                        |                                            |
| Maria Enbres und ihr                        |                                            |
| Muciu Chiveto uno iye                       | 592-594                                    |
| Whichigh was form state                     |                                            |
| Abschied von hen. Bel                       |                                            |
| Der Stern                                   | 597                                        |
| Die Schürgerordnung                         | von 1582 597                               |
| Des Scheffenhauses &                        | rbauer ist                                 |
| Rurfürft Richard vo                         | n Greifens                                 |
| flau geworden .                             | 598                                        |
| Das Gefchlecht ber @                        | reifenklau                                 |
| ,01,1,1,1,1                                 | 598-614                                    |
| Georg Friedrich von G                       |                                            |
| Kurfürst zu Mainz                           | enn en                                     |
| Sain Gindus and ha                          |                                            |
| Cein Ginfluß auf bat                        | o don ac.                                  |
| Ferbinand II. erlaff                        | ene Reltis                                 |
| tutionsebict                                | 608—604                                    |
| Sein Ableben und Teftai                     | ment 604 — 607                             |
| Johann Philipp von G                        | reifenklau,                                |
| Kürstbischof zu Würzl                       | bura 6 <b>08—609</b>                       |
| Rarl Philipp Beinrich fenklau, Fürstbifchof | von Grei-                                  |
| fentlau. Burftbifchof                       | au Mira                                    |
| burg                                        | 609-611                                    |
| Richard von Greifentle                      | au. Kur-                                   |
| fürft von Trier                             | 614—780                                    |
| fürst von Trier .<br>Verhandlungen um bi    | 014—100                                    |
| Berganotungen um bi                         | e Juliets                                  |
| wahl nach Maximilia                         | INS 1. AD:                                 |
| leben                                       | 621-624                                    |
| Richards Rede am Wahl                       |                                            |
| Gattinaras Ernennung                        | zum Bice=                                  |
| tangler des Königreic                       | hs Arelat 629                              |
| Deffen Bertommen unb                        | Laufbahn                                   |
|                                             | 629-632                                    |
| Der Reichstag zu Born                       |                                            |
| und bes Rurfürften                          | Sifficial                                  |
| Johannes von ber G                          | cten 638                                   |
| Des Rurfürften Gefprac                      | wen by                                     |
|                                             |                                            |
| ther                                        | 683—684                                    |
| Des Rittere Frang von                       | Sictingen                                  |
| verwegene Anfchläge                         | 685                                        |
| Sein Groll gegen ben J                      |                                            |
| Unruhige Bewegungen                         | in ber                                     |
| Reichsritterschaft                          | 636                                        |
| Johann Bilden von Lo                        | rd wirb                                    |
| ber Trierer Feinb .                         |                                            |
| Sidingen im Unjug ge                        |                                            |
| Einnahme von Bliesco                        | offet unh                                  |
| St. Wendel                                  |                                            |
| Die Contingente für bie                     | 689                                        |
| wie Bouttingente jut ote                    | en a sa s |
| von Trier herangezog                        | zen . 640                                  |
| Einnahme von Grimber                        | rg 640                                     |
| Die Conger Brude ben                        | Beinden                                    |
| fiberliefert                                | 641                                        |
| Der Rurfürft trifft ju                      | Trier ein 641                              |
| Sein Traum                                  | 641                                        |
| Sein Araum .<br>Die Anstalten der G         | egenwebr                                   |
|                                             | 642648                                     |
|                                             |                                            |

| Seite.                                                 | Seite.                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Aufforberung . 643 Ein Ausfall 643 Das Beschießen  | Ebelleute in ber Bauern Beer . 676                                                                                                         |
| Ein Ausfall 643                                        | Der Aufruhr im Prurhain 677-678                                                                                                            |
| Das Befchießen 644                                     | It. im Zabergau und im Bartems                                                                                                             |
| Bermittlungeversuche 645                               | bergischen                                                                                                                                 |
| Des von Sickingen Schreiben an<br>bie Burger           | 3t. im Elfaß                                                                                                                               |
| bie Burger 646                                         | Des Bergogs von Lothringen                                                                                                                 |
| Lette Unftrengung ber Belggerer                        | Siege 680682                                                                                                                               |
| 646-617                                                | Bewegungen in ber Pfala 682                                                                                                                |
| Der Abaug 618-619                                      | 2) es apidikataien apanbiana mia                                                                                                           |
| Der Abzug 648-649<br>Der verbundeten Fürften Bug       | ben Bauern 684                                                                                                                             |
| gegen ben von Kronberg 649                             | ben Bauern 684<br>Des Eisenhuth Berrichtungen im                                                                                           |
| Abrechnung mit Kurmaing 650                            | Kraichgau 684—685                                                                                                                          |
| Reinbfeligteiten in ber Pfalt . 651                    | Der Bauern Untreue 685                                                                                                                     |
| Die Fürsten ziehen vor Landstuhl 652                   | Borgange in heffen und Thu-                                                                                                                |
| Die Belagerung 653                                     | ringen, Thomas Münzer 686-689                                                                                                              |
| Des Rurfürften Richard Artillerie 654                  | Des Truchsegen von Balbburg                                                                                                                |
| Sidingen tobtlich verwundet . 654                      | Anzug 689—691                                                                                                                              |
| Die Uebergabe , Sidingen ftirbt 655                    | Der Rurfürften von Arier unb                                                                                                               |
| Ginnahme von Drachenfels, Soben-                       | Pfalt Geer und Marfc 691-692                                                                                                               |
| burg, Than , Lugelburg 656-657                         | Pacification bes Prurbains 693-691                                                                                                         |
| Die Chernburg, nach Gerbefius                          | Der Rurfürsten und bes Truch=                                                                                                              |
| und Ulrich von Sutten 657                              | fegen Beere ftogen aufammen.                                                                                                               |
| und Ulrich von hutten 657<br>Anfang der Belagerung 658 | Gös von Berlichingen 696                                                                                                                   |
| Mufforberung 658                                       | Gos von Berlichingen 696                                                                                                                   |
| Des Schenken von Tautenburg                            | Schlacht bei Ronigshofen 697-700                                                                                                           |
| tronige Worte 659                                      | Fortzug gen Burzburg 700                                                                                                                   |
| Aufforberung                                           | Schlacht bei Königshofen 697—700<br>Fortzug gen Würzburg                                                                                   |
| igen reundigatt 659 l                                  | · 701 — 708                                                                                                                                |
| Des Rurfürften Richard Meuße-                          | Hartnäckige Bertheibigung von<br>Ingolftatt 702—708                                                                                        |
| rungen in biefer hinficht 659-660                      | Ingolftatt 702-708                                                                                                                         |
| Kortgang ber Belagerung 660-661                        | Der Fürsten Deer por Burgburg 703                                                                                                          |
| Unterhandlungen 661 - 663<br>Die Uebergabe 663         | Die Stadt sucht Gnade 704                                                                                                                  |
| Die Uebergabe 663                                      | Handlung in Würzburg mit ben                                                                                                               |
| Die Beute und beren Bertheilung                        | Bürgern und Bauern . 705 — 706                                                                                                             |
| 663-664                                                | Dankfest zu Coblenz 706                                                                                                                    |
| Schwierigkeiten mit bem Reichs-                        | Der Fürsten und bes Bunbes                                                                                                                 |
| regiment 665-666                                       | Beere theilen fich 707                                                                                                                     |
| Besprechung zu Oberwesel, babei                        | Des Truchfegen fernere Berrich.                                                                                                            |
| eingereichte Bittfcrift 666                            | tungen in Schwaben . 708-709                                                                                                               |
| Der Bauern Aufruhr 666<br>Die zwölf Artikel 667        | Der Rurfürsten Geer gieht bem                                                                                                              |
| Die zwölf Artitel 667                                  | Rheine zu 709                                                                                                                              |
| Des Kurfürsten Kriegsverfassung 668                    | Beither in ber Pfalz vorgefallene                                                                                                          |
| Aufrührische Bewegungen zu Ober-                       | Der Kurfürsten Deer zieht bem<br>Rheine zu 709<br>Zeither in ber Pfalz vorgefallene<br>Ereignisse 710<br>Areffen bei Pfebersheim . 711—713 |
| wesel und Boppard 669                                  | Treffen bei Pfeberebeim . 711-713                                                                                                          |
| Der Auszug 669<br>Der Bauerntrieg 670—728              | Die Revenen ergeven fin 710                                                                                                                |
| Der Bauerntrieg 670-728                                | Die hierauf vorgenommenen Gre-                                                                                                             |
| Der Aufruhr im Obenwalb 670-671                        | cutionen 714-716                                                                                                                           |
| Greigniffe in und um Beineberg 671                     | Wiberlegung einer bem Rurfür-                                                                                                              |
| Die Bauern zu Beilbronn und                            | ften von Erier geltenben Ber-                                                                                                              |
| Aschaffenburg 672 Bas sich an Tauber und Main          | laumbung 716—717<br>Friedliche Panblungen, mit Ere-                                                                                        |
| NSas pa an Tauber und Main                             | Friedliche Dandlungen, mit Gre-                                                                                                            |
| Bie von Gefes, Sans Lorenz, die                        | cutionen abwechfelnb . 717-718                                                                                                             |
| Die von Wejes, Dans Lorenz, die                        | Die Stadt Beiffenburg bebrobt                                                                                                              |
| Bubudler 674                                           | und nachmals belagert 720                                                                                                                  |
| Aragicomobie zu Ottenbeuren . 675                      | Die Uebergabe , 790                                                                                                                        |
| Belggerung von Würzburg . 676                          | Der Fürften Seimfehr 721                                                                                                                   |

| Seite,                                                                               | Seite.                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Borgange im Aheingan . 721-722                                                       | Das heinzelmännchen in ber Ca-                                     |
| Ausgang bes Sanbels mit benen                                                        | ftoregaffe                                                         |
| von Boppard und Oberwesel 723                                                        | 3mei Doppelfrauen . 755-756                                        |
| Richards verbienftliche Bemuhun-                                                     | Der Geher zu Raffau 756                                            |
| gen auf bem Reichstag gu                                                             | Das Salseisen und ber lette                                        |
| Engier 709_704                                                                       | Grainaitanam 780                                                   |
| Markwirking Schreiben on hen                                                         | Freiheitsbaum 760<br>Das Kauf: und Rathhaus 760                    |
| Meithilde Superven un ven                                                            | Der Mann auf ham Bauff auf                                         |
| Speier                                                                               | Der Mann auf bem Raufhaus,                                         |
| Des Kurjurften Anatigreit ge-                                                        | bie Wahrzeichen 761                                                |
| legentlich ber Pactifchen Banbel                                                     | Deffentliche Berhandlungen auf                                     |
| 725 – 727                                                                            | dem Florinsmarkt 761<br>Kaiser Ludwig und ber König                |
| Der englische Schweiß, bas Mo-                                                       | Kaiser Ludwig und ber König                                        |
| ratorium                                                                             | von England 782—761                                                |
| Wahl eines römischen Könias . 728                                                    | Die Huldigung im 3. 1388 764-766                                   |
| Des Kurfürsten Ableben 728<br>Sein gob 729-780                                       | Die Messe 766<br>Der Carneval 767                                  |
| Sein 20b 729-780                                                                     | Der Carneval 767                                                   |
| Arubere Berfaffung bes Scheffen:                                                     | Wieberaufleben ber Fastnachtlust 768                               |
| gerichtes                                                                            | Der Carneval von 1827, bas                                         |
| Frühere Berfassung bes Scheffens<br>gerichtes 730—781<br>Der Stabtrath, nach Johanns | Programm 768—771                                                   |
| von Bonningen Aufzeichnung                                                           | Ordnung bes Bauptzuges am                                          |
|                                                                                      | Kastnachtbienstag 1827 . 771—773                                   |
| Die Stabthürme 700                                                                   | Deffen poetische Beidreibung 774-775                               |
| 731—738<br>Die Stadtthürme 738<br>Wie die Bürgerschaft im Falle                      | Der Tambourmajor 775—776                                           |
| aines Briegerfust im Faut                                                            |                                                                    |
| eines Kriegsgeschreies sich ver=                                                     | Der Gemüßmarkt am Fastnacht-                                       |
| halten foll 734                                                                      | Samftag 1828 776—782                                               |
| Die alte Scheffengerichtsorbnung 731                                                 | Der Bug am Fastnachtbienstag 1828,                                 |
| Des Kurfürften Richard Schef-                                                        | Achilles und bie Mirmidonier 782                                   |
| fenordnung                                                                           | Die Carnevalszeitung von 1829,                                     |
| Der Aufruhr unter Kurfürft 30=                                                       | Pring Momus, ein Belben-                                           |
| bann von der Lepen 735                                                               | gebicht 782<br>3mei Marktgefprache 783-788<br>Fortfebung folgt 788 |
| Diefes Rurfürften Reformation                                                        | 3mei Marktgesprache 783-788                                        |
| und Ordnung 735—737                                                                  | Kortsebung folgt 788                                               |
| Die aus berfelben hervorgegans                                                       | Der Carnevalszug von 1829 . 788                                    |
| gene Berfaffung bes Stabt-                                                           | Die spätern Carnevaleluftbars                                      |
| rathes 787—741                                                                       | feiten 788-789                                                     |
| Bergeichnis ber Burgermeifter                                                        | Populare Anficht von ber Erbs                                      |
| 741—746                                                                              | ichaft bes Marichalle Burg . 790                                   |
| Das Scheffengericht, jugleich                                                        | Diefer Angelegenheit eigentliche                                   |
| Sharhat fiin nainliche Eclla                                                         | Machaffanhait 709 - 204                                            |
| Oberhof für peinliche Falle 716 -477                                                 | Beschaffenheit 792 – 801 Die Familie Burg 792 – 793                |
|                                                                                      | Manifest Man Market Manifest                                       |
| Praris in Beziehung auf An-                                                          | Paul von Burg, ber Felbmarfchall                                   |
| wendung ber Tortur . 747-750                                                         | 793-797                                                            |
| Agrordnung in Criminalibus                                                           | Die zuerft aufgetretenen Erbpra-                                   |
| Die Strafe bes Wippens 751                                                           | tenbenten                                                          |
| Die Strafe des Wippens 751                                                           | Bestand der Erbschaft 798                                          |
| Lette Anwendung ber Tortur . 752                                                     | Die eigentlichen und mahren Ers                                    |
| Der Mörber Pierlot 753                                                               | ben 800—801                                                        |
| Der frère terrible 753. 756                                                          | ben 800—801<br>Der Abmiral Peter Sein 801                          |
| Die Freimaurerloge Union de-                                                         | Die Bolksversammlungen von 1848 808                                |
| sirée                                                                                | 1848 809                                                           |
|                                                                                      | ,                                                                  |



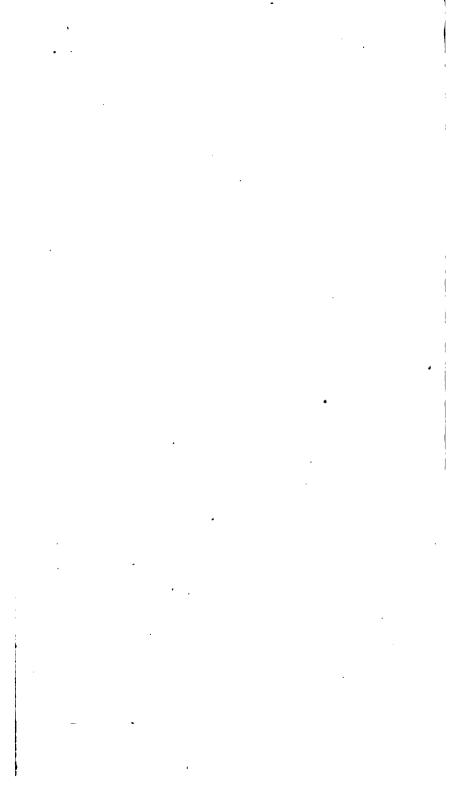

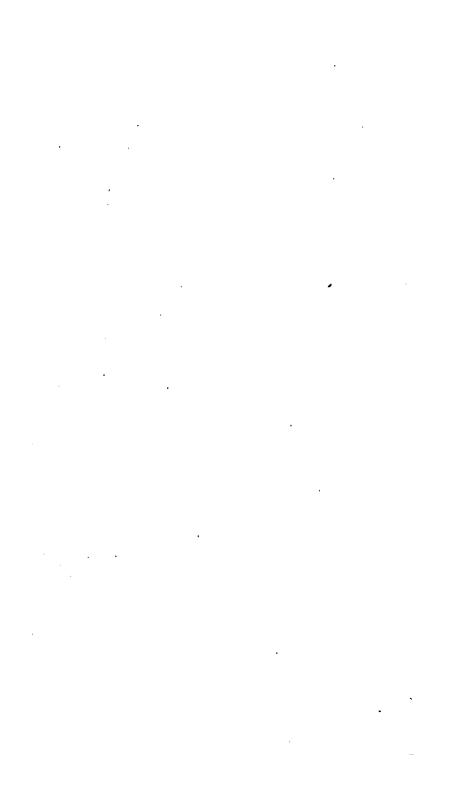

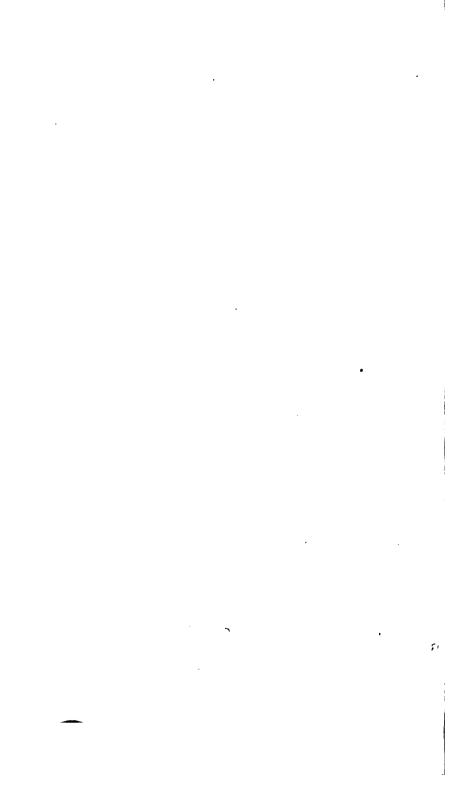









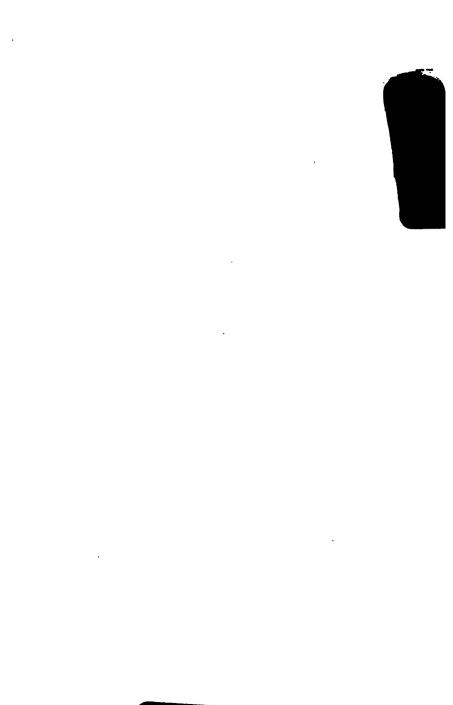

